Deutsche geschichte im zeitalter der Hohenstaufe... 1190-1273

Ignaz Jastrow, Georg Winter

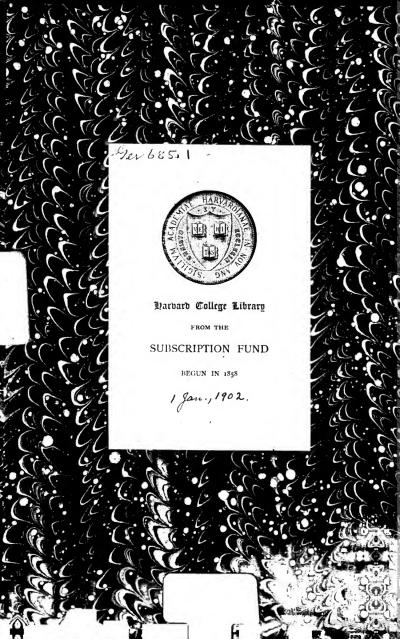



## Bibliothek

# Deutscher Geschichte

unter Mitwirkung von

D. Gutsche, W. Schultze, E. Alübsbacher, Al. Manitius, J. Jastrow, G. Winter, Th. Lindner, D. v. Kraus, G. Egelhaaf, Al. Ritter, R. Koser, K. Th. Beigel

berausgegeben von

B. v. Bwiedineck - Südenhorft.



Stuttgart 1901. 3. 6. Cotta's c Buchhandlung Nachfolger 6. m. f. s.

# Deutsche Geschichte

im

# Beitalter der Sobenstaufen

(1125-1273).

Don

Dr. J. Jaffrow

0

unb

Dr. Gg. Winter

Archiprat in Stettin

Privatdojent für Staatswiffenschaften an ber Univerfität Berlin.

3meifer Band.

(1190-1273.)



Stuttgart 1901.

3. 6. Cotta'ice Buchhandlung Nachfolger 6. m. 6. s.

12544-115,2

6. 6.511

JAN 1 1002

Subscription fund

Alle Rechte vorbehalten.

Druck ber Anion Deutsche Berlagogefellichaft in Stuttgart.

## Vorwort.

pin bem ersten Banbe biese Werkes, ber vor nunmehr vier Jahren erschienen ist, beschränkte sich mein Anteil im wesentlichen auf die einheitliche Ueberarbeitung der von meinem Freunde Jahrow herrührenden Teilentwürse. Wenn es mir trot der zahlreichen mehr ober minder umfassenden Beränderungen und Umarbeitungen, die an der Darstellung vorgenommen werden mußten, gelungen sein sollte, diese Teilentwürse zu einem einheitlichen Ganzen auszugestalten, so war die Durchsührung dieser überauß schwierigen Redattionsarbeit nur dadurch möglich, daß mir Gedankengang und historische Auffassung des Versassers dennen seit der Studienzeit ununterbrochenen Freundschaftsverkehr so vertrauft geworden waren, daß ich es versuchen durste, die eigene Individualität neben ber des Freundes in den hintergrund treten zu lassen und ausschließlich seine historischen Ideen, deren ausgeprägte Eigenart das Wert von seinem ersten Ansange an trug, zur Anschaung zu bringen.

Ganz anders war meine Aufgabe für den nunmehr vollendet vorliegenden zweiten Band. Her war jene wesentlich redigierende Arbeit nur noch für den ersten kleinen Abschlusse wie diesen. Dagegen ist die Tarstellung vom Tode Heinrichs VI. dis zum Schlusse mein völlig selbständiger Anteil an dem Werke. Her war die Arbeit an der Hand der And der Deullen wie der neueren Litteratur auf Grund eigener Studien von vorn zu beginnen. So sehr ich dadei auch bemüht war, Eigener und Charafter des Gesamtwerkes nach Möglichkeit zu wahren, so wird doch der kundige Leser gewisse Unterschiede der Aufsassung, Neigung und Besähigung erkennen und, auch wenn der Abschnitt nicht durch die beiderseitigen Vorworte bezeichnet wäre, merken, wo der erste Autor aufhört und der zweite beginnt. Möge die Fortsehung des in großem Sile begonnenen Werkes, bessen seinen selbständige Eigenart und Bedeutung vor allem in dem ganz aus Jastrowschem Geiste hervorgegangenen ersten, kulturgeschichtlichen, Teile liegen dürfte, des Ansanged nicht ganz unwert besinden werben!

Daß auch ich mich nicht begnügt habe, die Forschungen anderer zu einem einheitlichen Bilbe zusammenzusaffen, sondern bemüht gewesen bin, auf Grund einer umfassenden neuen Prüfung ber Quellen (namentlich ber jest in neueren

vortrefflichen Ausgaben vorliegenden Korrespondenz Kaiser Friedrichs II. und der großen Päpste seiner Zeit) zu einer eigenen einheitstichen Aufsassung zu gelangen, wird hossenstäte deiner Zeichen, so dem Passenstäte der Aussellung erweisen, wenn nicht durch andere Zeichen, so doch gewiß durch die zuweisen nicht unerheblichen Abweichungen der Aufsassung, die sie namentlich in Bezug auf das Zeitalter Friedrichs II. gegenüber den Ergebnissen früherer Forscher enthält. Wenn ich trot mancher in dieser Richtung von der Kritik in Bezug auf den ersten Band geäußerten Wänsiche darauf verzichte habe, diese Abweichungen näher zu begründen, so geschah das mit Rückstat auch die von Jastrow kar vorgezeichnete Ansage des Werkes, welches, seinem in erster Linie populären Charafter entsprechend, mit gelehrem Apparat nicht beschwert werden sollte. Wenn eine solche nähere Begründung an der einen oder anderen Stelle sich als notwendig herausssellen sollte, so wird sie seinen oder anderer Stelle gegeben werden. In Bezug auf das Verhältnis der Darsstellung zu neueren monographischen Untersuchungen im allgemeinen darf ich auf das verweisen, was in dem Vorwort zum ersten Bande hierüber gesagt ist.

Stettin, im Dai 1901.

Georg Winter.

### Inhaltsverzeichnis.

-

€ eite V

Borwort .

#### Diertes Buch.

#### Das Beifalter Innoceng' III.

Griter Abidnitt. Das Univerfalreich Beinriche VI. Beinriche Jugend und Erziehung. Die Minifterialität in feiner Umgebung 3. Berfonliche Liebensmurbigfeit Beinrichs, ber namentlich als geicidter Bermittler ericeint. Seine Thatigfeit bei Lebzeiten bes Baters 4, inobesonbere mahrend beffen Abmefenheit auf bem Rreuginge, mo er in Cachfen burch bie Rudtehr Beinrichs bes Lowen in Un: fpruch genommen wirb 5, bis im Juli 1190 ein Friebe guftanbe tommt 6. - Gigilien nach bem Tobe Wilhelms II. (1189). Innere Gegenfage baselbft 6. Emportommen Tanfrebs und feine Bahl jum Rönige, im Gegeniate zu ben Erbansprüchen Deinrichs VI. 7, beffen Bertreter in Italien von bem apulischen beere geschlagen werben, mahrend ein Teil bes Abels fich an Deinrich wendet. Richard Lowenherz von England und Philipp August von Frankreich landen auf ihrer Rreugfahrt in Sigilien 8. Richarbs brobenbe Saltung gegenüber Tanfreb, mit bem er fich aber ichließlich einigt, mahrenb Philipp August ju Beinrich VI, balt 9. Bermurfnis gwifchen Richard und Philipp Muguft. Beiber Abreise nach bem beiligen Lanbe 10. - Tob Friedrichs I. Erfte Regierungshandlungen Beinrichs VI. 10. Gein Bug über bie Alpen; Stellung ju ben lombarbifchen Parteien 11 und ju bem Gegensate gwijchen Bija und Genua 12. Rampf gwijchen Rom und Tusculum; Tusculum begiebt fich in Seinrichs Schut, ber es aber ben Romern preisgiebt, um die Raifertrone ju erlangen 13. Rach ber Raiferfronung rudt heinrich gegen ben vom Papfte anerkannten Tantreb ins sigilische Reich vor. Bergebliche Belagerung Reapels, bas von Margarito aus Brindisi entseht wird 14. Seuchen im beutichen beere. Tob Philipps von Köln. Aufhebung ber Belagerung; Wiebererftarten ber Partei Tantrebs. Gefangennahme ber Raiferin Konftange 15. Seinrichs Rudtehr nach Deutschland. Dortige Zustande, namentlich in Sachien 16. Stellung Seinrichs bes Lowen. Tob bes alten Welf, beffen Erbe an heinrich VI. fallt. Deffen Borgeben gegen heinrich ben Lowen 17, Beinriche VI. Berfahren bei Bifchofsmahlen 18. Die Lutticher Doppelmahl und bie flanbrifche Berwickelung nach bem Tobe Graf Philipps von Flanbern 18, 19. Umschlag in der Stellung: nahme Beinrichs bei ber Befetung von Bistumern 20. Der Raifer bestätigt feinen ber beiben Gemablten, fonbern fest Lothar von Sochstaben jum Bifchof ein 21. - Die fachfiiche Frage und Beinrich ber Lowe 22. Der Feldjug von 1192 bleibt ergebnistos. Begiebungen 3u Danemart. Bijchof Balbemar von Schleswig, Better bes Danentonigs Knut 23. Balbemar wird unter Buftimmung bes Kaifers gegen ben welfenfreundlichen Sartwig auch in Bremen jum Erzbischofe gemablt, muß aber nach Schweben flieben. Fortbauer ber icharfen Barteigegenfate in Cachien. Die Bettiner 24, Beinrich VI. in Cachien. Ermorbung bes vom Raifer verjagten Bifchofe Albert von Luttich. Ausbruch ber lange porbereiteten Fürstenverichwörung gegen ben Raifer 25. Große Berjammlung in Roln.

Ecite

Berbindung swifden ben fachfifden und ben rheinischen Berichworenen 26. Garung in Cuboften, in Baiern, Defterreich und Bohmen. Der Raifer wirb aus ber burch ben Fürftenbund entftanbenen Rrifis junachft burch bie Gefangennahme Richards Lowenhers burch ben Bergog von Defterreich befreit 27. - Schidfale Richards Lowenherz im Drient bis ju feiner Rudfehr von bort und feiner Gefangennahme 28, 29. Bereinbarungen amifchen Beinrich VI. und Philipp Muguft über ihre Stellung ju Ronig Richard 29, insbejonbere nach beffen Gefangennahme. Burgburger Bertrag gwijchen bem Raifer und Leopold von Defterreich über bie Auslieferung Richards 30. Wirtung ber Rachricht in England. Berhandlungen swiften Johann ohne Land und Philipp Auguft. Englische Befandtichaft nach Deutschland. Formulierung ber Bedingungen fur bie Freilaffung auf bem Speierer Reichstage von 1198 31. Allgemeine Sympathien fur ben Gefangenen, ber nach bem Trifels gebracht wird 32. Berhandlungen mit ben einzelnen Gliebern ber Burftenverichwörung in Bechfelmirtung mit benen über ben gefangenen englischen Ronig, ber Begiehungen zu einzelnen Bunbesgliebern hat. Friedliche Unterwerfung ber Bergoge 33. Reichstag ju Borms. Reue Bestimmungen wegen ber Freilaffung Richards 34. Die Fürften treten für ben Gefangenen ein. Beitere Bwifchenfalle; eine englischefrangofifche Gefandtichaft am taiferlichen Sofe 35. Bermahlung beinrichs bes Jungeren mit ber Tochter bes Pfalggrafen in Stahled bei Bacharach ohne Biffen bes Raifers 36. Lieb über ben gefangenen König. Stellung bes neuen Erzbischofs von Köln, Abolfs von Berg 37. Berfammlung in Maing, 2. Februar 1194, Freilaffung Richards von ben Fürften burchgefett. Deffen Brivileg fur ben Rolner Stahlhof in London 38. Die Schidfale Richarbs in ber biftorifchen und poetifchen Ueberlieferung 39-41. Rudwirtung ber Befangenicaft Richards auf bie beutiche Fürftenverschwörung. Bifchof Balbemar von Schleswig 41.

Bufanmentunft heinrichs VI. und heinrichs bes Lowen in Tilleba. (Mary 1194.) Berföhnung. Auflöjung ber Fürftenverichwörung 42. In Lothringen fommt es in ber Lutticher Sache nur ju einem turgen Baffenftillftanbe 43. - Buftanbe in Sigilien mahrenb ber Abmejenheit bes Raifers 43. Die ftaufifden Minifterialen in Italien und Gigilien. Wachjenbes llebergewicht Tanfrebs. Bermittelungsverfuch bes Bapftes 44. Die Raiferlichen iperren ben Bertehr ber Beiftlichfeit mit Rom. Tanfred in Berbinbung mit ber Rurie (Ronfordat) 45, 46. Tantred, fiegreich gegen bie Raiferlichen, ftirbt 46. - Seinrichs VI. Berhalten von Deutschland aus gegenüber ben Barteiungen und Rampfen in Oberitalien. Er läßt bie Stellung Mailanbs unericuttert 47, raumt aber Bavia eine abnliche ein. Lavieren swiften ben Parteien. Das Cremonefer Bundnis gegen Mailand 48. Der Raifer tritt bemfelben bei 49, halt aber boch bie Begiehungen gu Mailand und feinen Berbunbeten aufrecht. Grundgebanten ber taiferlichen Bolitit in Oberitalien 50. Ariegerijche Berwidelungen gwijchen ben beiben Bunben; vermittelnbe Thatigfeit ber faiferlichen Bertreter bis jur Antunft Beinrichs 51. - Beinrichs Aufbruch nach Stalien (12. Dai 1194). Die genuefifch pifanifche Flotte. Der Raifer felbft geht ju Lanbe vor. Strafgericht über Calerno 52. Bereinigung bes Landheeres und ber Flotte bei Deffina. Gingug und Aronung in Palermo. Bollenbung ber Eroberung bes normannischen Reiches 53. Geburt Friedrichs II. Berichwörung ber Mutter Tanfrebs. Beftrafung ber Schulbigen. Reichstag von Bari (2. April 1195), Neuorganisation bes Königreichs 54. Der taiferliche Rangler Ronrad von Querfurt und die anberen Organe ber Berwaltung. Finangen. Beamtenernennung und Bermaltungsgesetgebung 55. Die Ronigin Ronftange, Die Berrichaft Beinrichs VI. als die Rachfolge ber Rormannentonige; aber ber Lehnseid an die Rurie wird verweigert. Die Bifchofe tonigliche Beamte. Martward von Anweiler 56. Tuscien an bes Ronigs Bruber Philipp 57. Seinrich als Berricher breier Reiche 57 f. Geine univerfale Stellung, namentlich in bem weftoftlichen Gegenfage 58. Beziehungen gu ben Arabern in Afrita. Spannung mit bem Papfte 59. Der Rreugingogebante. Aussohnung mit bem Papfte 60. Werbungen fur ben Rreuggug. Dem Raifer fallt bie ausichliefliche Leitung ju. Bon vornherein Befchrantung ber Bahl bes beeres 61. Borbereitungen in Deutschland. Gefandtichaften aus bem Drient 62. Die Beit bis jum Rreugzuge benust heinrich ju einer Rudfehr nach Deutschland, Dortige Buftanbe nach bem inzwischen erfolgten Tobe Seinrichs bes Lowen 63. Erzbijchof hartwig von Bremen. Martgraf Albrecht von Deigen 64. Rach beifen Tobe vermaltet Beinrich VI. Die Markgraficaft burch ftaufifche Dienftmannen. Die Lutticher Bifchofsfrage. Tob bes Markgrafen von Ramur 65. Lofung ber Lutticher Frage 66. — Der Plan ber Regelung ber Erbfolgefrage 66 ff. Wiberfpruch gegen ben Bebanten bes Raifers, feinem einjährigen Gobn bie Rachfolge ju verschaffen 67. Rieberlothringifder und meftfalifder berd ber Opposition, an beren Spite Ergbijchof Mooli

pon Roln fteht. Geichidte Ginzelverbanblungen bes Raifere mit Thuringen, mit ben geiftlichen Gurften; Bufage bes Bergichts auf bas Spolienrecht. Gegenüber ber Opposition gegen bie bauernbe Erbfolge bes staufischen Daufes 69 begnügt fich ber Raifer mit ber Babl Friedrichs, Die Ende 1196 in ber That erreicht wird; nur Abolf von Roln verharrt in Opposition 70. Seinriche Rudfehr nach Italien 70. - Der Mailander und ber Cremo: nefer Bund bis jur Antunft bes Raifers 71. Stellung ber faifertreuen Stadt Bija; ihr Gegenfat ju Benedig. Die figilifche Bermaltung ber ftaufifchen Minifterialen 72. Ginichnurung ber papftlichen Gewalt von Rorben und Guben ber. Spannung zwischen Raifer und Bapft. Beichwerbenote bes letteren. Der Bruch zwijchen beiben ift im Commer 1196 possendet 78, Reue Berhandlungen 74 f. Die fpegifiich normannische Strömung innerhalb ber figilifden Rirde. Abt Joadim von Gloris. Deffen Unnaberung an ben Raifer 76. Stimmung in ber beutichen Bermaltung Sigiliens. Strengeres Borgeben gegenüber ben oppositionellen Elementen. Reichstag ju Capua. Beihnachten 1196 77. Erbebung ber figilifden Barone. Riebermerfung und ftrenge Beftrafung berfelben 78. -Borbereitungen jum Rreuggige. Gefandtichaft an Alerius von Bugang, Aufbruch ber beutiden Rreusfahrer, Antunit in Melfing, Abfahrt unter Suhrung bes Ranglers Ronrab. mahrend Beinrich felbft jurudbleibt 79. - Rudblid auf bie Erfolge Beinrichs und auf feine Beltftellung 80. Gein Tob. Ginbrud besfelben auf bie Beitgenoffen 81 f.

Bweiter Abichnitt. Beltliche und firchliche Reaftion gegen bas universale Raisertum.
Das Doppelfonigtum in Dentschland und bie Anfange Innoceng' III. . . . . . .

Elemente bes Wiberftanbes gegen bas Suftem Beinriche VI. 83. Das Teftament bes Kailers zeigt, daß diefer jelbst eine Milderung und Ginichräntung seines Spstems der Aurie gegenüber nach seinem Tode für nötig hielt 84. Territoriale Zugeständniffe desfelben unter Beibehaltung bes Spftems ber Bereinigung ber brei Reiche. Die Frage ber Echtheit bes Teftaments 85. Kritif besselben 86. Rach Seinrichs VI. Tobe regen fich jofort allenthalben bie Rrafte bes Biberftanbes. In Gigilien vollzieht fich ber Regie: rungewechiel ohne Schwierigfeit; Die Mutter Konftange überninunt fur ben unmunbigen Sohn bie Regentichaft; Wechiel in ber Bermaltung. Entjernung ber Deutschen aus berfelben 86. In Mittelitalien, Spoleto, Mart Ancona geht bie Rurie gegen ben Befisftanb bes Reiches por 87. Lage in ben Mathilbifden Gutern. Bund ber tuscifchen Stabte. Bachsenbe Erfolge ber Kurie nach bem Tobe Coleftins III. und ber Bahl Innocenz' III. 88. Charafteriftit Innoceng'. Seine weltherrichaftlichen Ibeen. Gein Borgeben in Rom 89. Refuperationspolitif in Mittelitalien. Tusciider und lombarbiider Bund mit antifaijerlicher, aber autonomer Tenbeng. Der faiferliche Bund unter Guhrung Cremonas 90, Borgeben ber Kurie gegen ben herzog Konrab von Spoleto. Erregung ber nationalen Leibenichaft ber Staliener gegen bie Deutschen. Konrab von Spoleto verlagt fein Sergog: tum 91. Langer behauptet fich Martward von Unweiler in ber Mart Ancona, boch verläßt auch er bie Marf und geht nach Gigilien 92. Aronung bes fleinen Friedrich in Balermo, Stellung ber Königin : Mutter Konftanze zu Innocenz. Bergebliche Berhandlungen über ein Konfordat. Konftanze giebt nach. Ueberblic über die Gesamtlage in Sizilien und 3talien 98. In Deutichland Beratungen ber ftaufifchen Bartei unter Philipps Führung über bie Thronfolgefrage. Berfuche, bem jungen Friedrich die fruher bereits bewilligte Rachfolge ju fichern. Abolf von Roln ftrebt mit ben nieberrheinischen Großen bie Babt eines nichtstaufilchen herrichers an. Berfammlungen ber entgegengeletten Parteien in hagenau und Andernach. Rolns Berbindung mit England 94. Demgegenüber entichließt fich bie staussische Bartet, von einer Rachsolge bes Anaben Friedrich abyuschen und Philipp zum Könige zu wählen (8. März 1198 in Mühlhausen) 95. Die niederrheinische Kurstenver-iammtung in Köln 96. Berthold von Jähringen als Kandidat der Kölnischen Bartei, Derfelbe tritt jurud. Reue Berfammlung ber Rolnifden Partei in Andernach. Am 9. Juni wird ber Welfe Graf Otto von Boitou unter englischer Ginwirfung gemablt 97. Bugeständnisse des Gemählten an die Kirche. Bergicht auf das Spolienrecht und auf die von der Kirche "refuperierten" italienischen Gebiete. Abwartende Haltung Jnnoceny' 98. Philipps Bertrag mit Frankreich. Eroberung Nachens durch Otto IV.; dessen Ardnung. Cein Anhang befteht nur aus nieberrheinisch-westfällichen Fürften. Philipps Rronung in Maing. Beginn ber Feinbseligfeiten gwijchen beiben. Rampfe in Thuringen, mo fich Lanb: graf hermann für Otto erflart 99. Die Dehrheit bes Fürstenftanbes auf Philipps Seite. Stand ber Barteien 100. Berquidung bes Thronftreites mit ben auswärtigen Berhalt: niffen. Tob Richards Comenher; von England 101. Beginnenbe Sinneigung bes Papftes

ju Otto IV. Saltung ber ftaufifchen Bartei gur Rurie (bie Bahlanzeige) 102. In Deutich: land neigt fich ber Gieg allmablich auf Die ftaufifche Geite 103. Bhilipps Erfolge am Oberrhein und in Thuringen: Landgraf hermann tritt ju ihm über. Otto vollig auf ben beutichen Rordmeften beichrantt 104. Glangenber Softag Philipps in Dagbeburg (Beihnachten 1199) 105. Otto fucht Berbindung mit Danemart. Waffenftillftanbeberhandlungen bes aus bem beiligen Lande gurudgefehrten Erzbischofs Konrad von Maing 106, ber nach wie vor an ber nachfolge Friedrichs II. fefthalten und baber beibe Throntanbibaten gur Entjagung veranlaffen will 107. Es gelingt Ronrad nur, einen turgen und raumlich beschrantten Baffenftillftand burchzusehen 108. Dagegen bewegt er ben Rangler Ronrab von Silbesheim, fich in feiner Bifchofsmablfache bem Papfte gu unterwerfen 109. Bergebliche Belagerung Braunschweigs burch Philipp, fein erfter friegerischer Digerfolg. Zwiefpalt in ben Reiben feiner Unbanger, gwifden Bohmen und Deifen, Tob Konrads von Maing 110. Zwiespältige Bahl in Maing, in welcher Philipp ben Bijchof Lupold von Worms, Otto IV. aber Siegfried von Eppftein bestätigt 111. -Offizielles Eingreifen bes Papftes in ben Thronftreit 111 ff. Innocenz' Stellung in Italien und Sizilien nach bem Tobe ber Kaiferin Konstanze (27, November 1198), Seine Bormundichaft über ben jungen Friedrich. Seine universale Stellung. Der Kreug-jugsgebante 112 f. Berhandlungen mit Alexius III. von Bogang und bem herrscher ber Bulgaren. Für Innocenz' universale Politit ift ber beutsche Thronstreit nur eine Frage unter vielen. Gein Enticheibungerecht gilt ihm als felbftverftanblich 114, er will es aber erft in einem ihm geeignet ericheinenben Momente ausuben. Seine Brund: gebanten in biefer Frage 115. Er behauptet als felbftverftanblich bie Ueberlegenheit ber geiftlichen über bie weltliche Gewalt. Ceine Antwort an bie Gefandten Ronig Philipps 116. Er arbeitet barauf bin, von beiben Parteien um feine Enticheibung ange gangen zu werben. Seine "Betrachtung über bie Lage bes Reiches in Bezug auf bie brei Gemästlen" 117. Argumente sir und gegen jeden der Gemästlen, zu benen er auch den jungen Friedrich rechnet. Der wirkliche leitende Gedanke ist die Besorgnis por ber Union bes Raifertums mit bem Ronigreich Gigilien 118 f. Innoceng will noch einmal zu erreichen versuchen, von ben beutichen Fürften beiber Barteien gum Schieberichter angerufen gu merben 120, giebt aber biefen Berfuch auf, ertennt am 1. Marg 1201 von fich aus Otto IV. als beutschen Konig an und verhängt über Philipp und feine Unbanger ben Bann. Der papftliche Legat Buibo von Branefte 121 banbigt Die Anerkennungsurfunde erft aus, ale Otto IV. feine Beriprechungen an Die Rurie von 1198 am 8. Juni feierlich erneuert hat. Otto ,burch Gottes und bes Papftes Gnabe Ronig ber Romer' 122. Feierliche Bertunbigung ber papftlichen Anerfennung auf einem jehr schwach besuchten Fürstentage in Köln 128. Wirksankeit des papstlichen Legaten für Otto IV. Die Doppelmablen in Luttich und Maing 124 f. Der Berjuch, Die ftaufifch gefinnten Bifchofe berüberzugieben, miftlingt vollig. Berfammlung von Corven 125. Rur ber eigene Rangler Philipps, Ronrad von Burgburg, wird gewonnen, bleibt aber verraterijcher Beife ruhig in feiner Stellung bei Philipp. Ergbifchof Eberhard von Salgburg. Philipps glanzenber Reichstag in Bamberg (September 1201) 126. Fürftenversammlung in Sagenau. Beginnenbe Wirtung ber papftlichen Bublereien. Wirtung auf bie auswartige Politit. Berluft ber Grafichaften Solftein und Rabeburg an Danemart 127. Rieberlage Abolis von Solftein bei Stellau. Enge Familienverbindung ber Belfen mit ben Danen. Otto tritt jene Grenggebiete an Danemart ab 128. Beitere Fortidritte ber Danen, von benen Die Belfen teinen unmittelbaren Borteil haben 129. Teilung bes welfischen Befibes unter bie Brüber 130. — Energischer Protest ber staufischen Partei gegen bie Ginnischung bes papftlichen Legaten in ben beutschen Thronftreit 130, unterzeichnet von einem großen Teile bes beutschen Epistopats, von einer Gesandtschaft nach Rom überbracht. Antwort bes Papftes 131, in ber er feinen prinzipiellen Standpunkt gang konfequent festhält 132. Erschütterung der bisherigen wirtschaftlichen Grundlagen der deutschen Versaffung durch den Thronstreit. Berichleuberung des Reichsgutes 133. Wachsende Bedeutung der ftabti-ichen Geldwirtichaft 133. Uneinigkeit innerhalb der welfischen Partei. Spannung zwichen Otto IV. und Erzbischof Abolf von Roln 133. Bermittelung bes papftlichen Legaten. Stellung der Stadt Köln, der des Erzbijchofs ebenburtig 134. Philipps Bertrag mit Trier. Offener Abfall bes Ranglers Ronig Philipps, Ronrade von Burgburg 135. Deffen Ermorbung. Berhandlungen Ronig Philipps mit Innoceng 136. Abfall bes Landgrafen von Thuringen und bes Rönigs von Böhmen von Bhilipp. Antunft gweier Abgelanbter aus Rom an feinem Sofe 137. Zugeständniffe Philipps an Innocen; auf firchlichem und

territorialem Gebiete 138. Die Beerfahrt Bhilipps nach Thuringen miflingt. Ottos IV. glangenber hoftag in Merfeburg 130. Rleinere Erfolge Ottos verftarten feine politifche Stellung 140. Sein hoftag in Soeft, auf welchem eine heerfahrt nach Schwaben beschloffen wirb. Ruhne hoffnungen und Entwurfe Ottos, ber fich jest auf bem Sobepuntte feiner Macht befindet 141.

#### Dritter Abichnitt. Biebererftartung bes ftaufifden Ronigtums. Philippe Erfolge und Tob 142

Rudwirfung ber univerfalen Lage auf ben beutiden Thronftreit: friegerifche Heberlegenheit Frantreichs über England 142, Riferiolge bes Lapftes in Mittelitalien; seine bebrangte Stellung in Rom felbst 143. Anarchiiche Zustande in der Romagna, Parteifampfe in ber Mart Treviso, in ber Lombarbei; ber Cremoneser und Mailanber Bund 144 f. Bustanbe in Eizilien, wo bie Bormunbschaft Innocenz' gegenüber ber Machtstellung ber flaufifchen Ministerialen nicht jur Geltung tommt. Lupolb von Worms als Reichstom-miffar Philipps in Italien 146. Unerwartete Wendung bes vierten Areuzzuges gegen Konftantinopel, welche nicht eine Stärfung ber papftlichen, jondern ber ftaufifchen Weltftellung jur Folge hat. Saltung Benebigs in Diesem Areuzuge 146 f. Eroberung Konstanti-nopels 148. — Rudwirkung ber papstelichen Mißerfolge auf die Machtstellung Ottos IV. Uneinigkeit unter beffen Anhangern 148. Sollanbifder Erbfolgeftreit, Uebertritt bes welfischen Pfalzgrafen Beinrich zu Rönig Philipp 149. Unterwerfung bes Landgrafen von Thuringen und bes Ronigs von Bohmen burch Philipp 150. Abolf von Roln giebt Otto IV. preis und geht, wie ber Bergog von Brabant, ju Philipp über 151. Rur bie Stadt Roln balt bei Otto aus, ber nach wie vor vom Papfte unterftut wirb. Die Stabt fchlieft ihren Erzbifchof aus ihren Mauern aus 152. Philipp fast allgemein als Ronig anerkannt; feine feierliche Kronung in Nachen 153. Scharfes Borgeben bes Lapftes gegen Erzbifchof Abolf von Roln; beffen Abfehung, Bahl Brunos von Cann jum Erzbiichof. Philipps ftabtefreundliche Dagregeln 154 f. Seerfahrt Philipps gegen bie Stadt Roln, beren Gin: nahme nicht erreicht wird 155. Bergeblicher Berjuch einer Bermittelung gwischen ben beiben Gegentonigen 156. Reue Ruftungen gegen Roln. Stauficher Gieg bei ber Baffer: burg (27. Juli 1206) 157. Zujammentunft Ottos und Philipps. Unterwerfung ber Stadt Roln 158. Otto begiebt fich nach Danemart und bann nach England 159. — Gegenüber biefen Erfolgen Philipps und ber unerschutterlich ftaufifchen Saltung bes beutichen Epiifopats nimmt Innocens eine milbere Saltung an 160. Wieberaufnahme ber Berhandlungen amifchen Innocena und Philipp 161. Schwierigfeiten berielben megen ber Rolner und Mainger Erzbischofsfrage 162. Philipps eingehendes Rechtfertigungsichreiben an 3n: nocens 163 f. Fortsetung ber Berhandlungen im Jahre 1207. Bapftliche Friedenslegation nach Deutschland 164. Softage Philipps in Bafel und Worms. Berhandlungen mit ber papftlichen Gesandtichaft unter hinzuziehung ber Fürsten. Lösung Philipps vom Banne 165. Der Bersuch ber papftlichen Gesandten, Otto IV. jur Refignation ju veranlaffen, icheitert. Rur ein Waffenstillstand tommt guftande 166. Bertagung ber Rolner und Dainger Frage. Der Borichlag ber papftlichen Entscheibung bes Thronftreits wird jest von Philipp angenommen 167. Philipps Gefandtichaft nach Rom. Der neue Streitfall ber Bremer Erzbifchofsmahl 168, in ben auch Danemart eingreift. Streitigfeit zwifchen Philipp und ben Bettinern. Philipps Plan ber Romfahrt. Ruftungen jum enticheibenben Rampfe gegen Otto 169. Die Berhandlungen in Rom fuhren zu einer Ginigung 170, Die rudtehrenbe Befanbtichaft aber erhalt bie Nachricht von Philipps Ermorbung 171.

#### 

Philipp, jum letten enticheibenden Rampfe gegen Otto ftart geruftet, wird bei ber Sochzeitsfeler feiner Richte Beatrig mit bem Bergoge Otto von Meran in Bamberg von Otto pon Bittelsbach aus perionlicher Rache ermorbet 172 f. Charafteriftit Bhilipps 173 f. Bapftfeinbliche Gefinnung in Deutschland, auch in ben Rreifen bes Rlerus 174 f. Stint: mung in ber ftaufifchen Bartei 175, Saltung Ottos IV. nach ber Ermorbung feines Begners. Bujammentunft mit Ergbifchof Albrecht von Magbeburg. Berftanbigung mit ber ftaufifden Partei auf Grundlage weitgebenber Bugeftandniffe an Die ftaufliche Politit. Otto tritt ins flaufifche Lager über, nicht umgefehrt 176. Abtommen mit Dagbeburg und Bernhard von Gachfen 177. Allmablicher Anichluß ber ftaufifchen Partei, namentlich ber ftaufifden Minifterialität unter Beinrich von Ralbens Führung, an Otto IV. 178 f. Softag in Frantfurt a. D. (11. November 1208). Allgemeine Anertennung Ottos, ber als Racher feines ftaufiiden Borgangers an beffen Morber auftritt 179. Berlobung Ottos

mit Bhilipps Tochter Beatrir. Allgemeiner Friebe gu Baffer und ju Lanbe, Rolner Ergbifchofswahl 180. Berteilung ber Leben und Gigenguter Ottos von Wittelsbach, ber von Beinrich von Ralben getotet wirb. Energisches Auftreten Ottos IV. in Schmaben 181, Borbereitungen für bie Homfahrt. Entfendung Bolfgers von Aquileja nach Stalien. 3meis beutiges und boppelgungiges Berhalten Ottos gegenüber bem Papfte 182. Weitgebenbe papftliche Forberungen, Die Otto in ber Urfunde vom 22. Marg 1209, im Gegensate gu feinen Bolfger von Aquileja erteilten Inftruttionen, jugefteht 183. Die Urfunde nicht von ben beutichen Fürften unterzeichnet. Bieberaufnahme ber ftaufifchen italienifchen Bolitit burch ben welfischen Konig. Die ftaufifch-ichmabifche und Die welfisch-fachfische Minifterialitat 184f. Aufbruch nach Italien 185. - Buftanbe in Italien vor Ottos Anfunft. Der tonigliche Legat Bolfger von Aquileja, beffen Birtfamteit fich in Biberfpruch mit ber ihm unbefannten toniglichen Urtunde vom 22. Marg 1209 fest 186 f. Ottos Antunft in Italien 187. Der Durchmarich burch bie Beronefer Mlaufen. Stellung bes Konigs ju bem Gegenfaße zwifchen Maso von Efte und Egelin von Romano 188. hier wie in ber Lombarbei fucht fich Otto über ben Parteien gu halten, wie bereinft heinrich VI. Reuorganifierung ber ftaufischen Bermaltung ohne Rudficht auf die bem Bapfte gemachten Berfprechungen. Berhandlungen mit Wolfger und der Aurie 189. Zusammentunft Ottos mit dem Papfte in Biterbo. Schwierigkeit ber territorialen Streitfragen. Rachgiebigkeit bes Papftes 190. Raiferkronung Ottos (4. Ottober 1209) 191. Fefthalten Ottos an ber ftaufifchen mittelitalienischen Politik Befige vertreiben. Einstug der stauflichen Ministerialität bei biesem verstängissollen Ent-Bestitt des Königs gegen Sigilien: er will den Sohn Heinrigk VI. aus seinem ererbten Besige vertreiben. Einstuß der stauflichen Ministerialität bei diesem verstängnisvollen Entchluffe, ber ben Konig in ben ichwerften Konflitt mit Innocenz bringt. Diepold von Schweinspeunt am hofe Ottos 194. Berhandlungen mit ben sombarbijden Gemeinden beiber Parteien, mit Bija und Genua 195. Bertrag mit Bija über Stellung einer Flotte. Opposition bes beutichen Fürstentums infolge ber figilifden Blane bes Honigs. Gelbft Wolfger verläßt ben Sof Ottos 196. Das Zwangeverfahren Ottos gegen Ergbifchof Eberhard von Salzburg fteigert nur die Opposition des Fürstentums. Otto beseth mit der Kirche streitige Besihungen. Wachsende Entrustung des Papstes 197. Berhanblungen swifchen Bapft und Raifer 198. Ottos Berbindungen mit fizilifchen Ungufriedenen. Gein Einmarich ine Ronigreich und feine Ertommunitation burch Innocens 199, ber fofort mit allen Mitteln gegen ben Raifer vorgeht. Gein Schreiben an ben Ronig von Frantreich und an bie beutschen Gurften. Der Raifer wird von ber hoheren Geiftlichfeit in Apulien und Calabrien unterftut 200. Die Ueberfahrt nach Gigilien unterbleibt megen ber aus Deutschland eingetroffenen Rachrichten 201. - Urfachen ber Opposition bes beutschen Surftentums gegen Otto 201. Siegfried von Maing als Guhrer ber Opposition, Die ihren Mittelpuntt im Epiflopat hat. Der abgesette Erzbifchof Abolf von Roln als Mittels: person bes Papftes. Ginfluß bes Ronigs von Frantreich 202. Die Parteien im beutschen Burftentume. Borfichtiges Borgeben ber Opposition 208. Absehung Ottos und Bahl bes jungen figilifden Ronigs auf bem Surftentage von Rurnberg (Geptember 1211), Seinrich von Reiffen und Anfelm von Juftingen nach Sigilien gur Abholung Friedriche entfandt 204. Otto febrt nach vorläufigen Anordnungen für Die figilifch-italienische Bermaltung 205 nach Deutschland jurud; es gelingt ibm junachft, ben Erfolg ber Opposition jum großen Teile wieber rudgangig ju machen 206. Spaltung unter bem beutichen Epiffopat. Stimmung im Bolte, beren Spiegelbilb in ben Spruchbichtungen Walthers von ber Bogelweibe. Das weltliche Fürftentum. Bertrage Ottos mit Bergog Ludwig von Baiern 207 und Dietrich von Meigen. Geine ftabtefreundlichen Magregeln. Die Opposition bleibt junachft in ber Sauptjache auf Maing, Thuringen und Bohmen beichrantt 208. Ottos Borgeben gegen Bohmen. heerfahrt nach Thuringen. Belagerung von Weißensec. Bermahlung mit ber ftaufifchen Beatrir, Die aber balb nachber ftirbt 200. Aufhebung ber Belagerung ber Burg Beifenfee infolge ber Antunft Friedrichs in Deutschland 210. - Friedrichs Entschluß, bem Rufe ber beutichen Fürften ju folgen 210. Urfundliche Berpflichtungen Innoceng gegenüber por ber Abreife von Sigilien. Kronung feines einjahrigen Sohnes beinrich jum Könige von Sizilien. Absahrt nach Rom. Leiftung bes Treu: und Mannichaftseibes für Gigilien. Ankunft in Genua 211. Borfichtige und romantifche Weiterreife unter perfonlichen Gefahren nach Lavia, Cremona, Mantua, Berona 212, über ben Brenner und Chur nach Deutschland. Antunft in Konftanz turz vor Otto IV. Weiterreise nach Basel unter ichneller Bunahme feines Anhanges. Beftätigung ber Ronigswurde Ottotars von Bohmen, 'Rern feines Anhanges Die geiftlichen Fürften 218. Reiche Berleihungen und

Beriprechungen an bie beutichen Fürften 214. Busammentunft mit bem Dauphin von Frankreich in Baucouleurs. Bundnis mit Frankreich, Konigsmahl in Frankfurt, Rronung in Maing 215. - Berlauf bes Thronftreites im Jahre 1213. Uebertritt ber ftaufifden Minifterialitat ju Friedrich. Ottos ftabtifche Bolitit. Rriegerifche Teilerfolge Ottos 216. Uebertritt Dietrichs von Meißen ju Friedrich. Die von ben führenben Surften mitunterzeichnete Egerer Golbbulle vom 12. Juli 1213 wieberholt ber Rurie alle ihr fruber von Otto gemachten Bugeftanbniffe 217, namentlich bie Anertennung ber unbebingt freien Bahl ber Bralaten. Bebeutung fur bie beutiche Berfaffung 218. 3m Thronftreit noch teine Entscheibung; Friedrich ift in Oberbeutschland, Thuringen und Bohmen. Otto in gang Rieberbeutschland ber anerkannte Ronig. Ber-flechtung bes Thronftreites mit ber Weltpolitit, insbesonbere bem engliich-frangofischen Kriege 219. Die englisch-welfische Roalition ift im Jahre 1213 gegenüber ber frangofischftaufifchen im Borteile 220. Der Gedante eines gemeinsamen Angriffs Ottos IV. und bes nunfgufen im evieue 200 a. Grounte eines gemeinginen ungerips Litos IV. und best englischen Königs gegen Frankreid, Englische Swippathein im beutlichen Norbwellen. Der Brakantiich: Lütticher Streit 221. Charalterlossgleit derzog keinrichs von Brakant, der beständig zwischen Ben Partein hin und her schwant 223. Otto am Niederrhein. Ber-plangistolles Sigern des Knijers, der sich hier und ber Tochter Seinrichs von Brakant vermählt 223. Die Entscheidungsschlicht von Bouvines (27. Juli 1214) und ihre west-tiefeldliche Montenen 2016. geschichtliche Bebeutung 224 f. In Deutschland erntet Friedrich die Früchte des französischen Sieges 225. Beginn der städteseinblichen Politik Friedrichs. Das nordwestdeutsche Fürstentum unterwirft sich Friedrich, an seiner Spige der Lerzog von Brabant, der gum viertenmale seine Barteistellung wechselt 226. Rur Kaiserswerth, Roln und Nachen halten an Otto feft. Tob bes welfiichen Pfalzgrafen Beinrich. Uebergang ber Pfalz an Die Wittelsbacher. Der alteste "Billebrief" eines beutichen Fürsten. Doitag ju Bajel jur Ordnung ber burgunbischen Berhältniffe 227. Foliertheit Ottos IV.; aber die norbostbeutichen Fürften halten noch an ihm feft. In ben beutich-banifchen Rampfen nimmt bie welfische Bartei noch immer eine machtige Stellung ein, Die Friedrich burch einen Friedensvertrag mit Danemart ericuttert, in welchem er auf Die beutich banifden Grenggebiete verzichtet 228. Seerfahrt Friedrichs gegen Roln und Nachen, Feierliche Kronung in Nachen, bei ber Friedrich bas Rreug nimmt 229. Beijepung ber Gebeine Raris bes Großen, Otto geht nach feinen fachflichen Stammlanben, Gingua Friedriche in Roln 230. - Ampolante Beltstellung Innocena' III, 230. Lateranfonail von 1215. Berbandlung über ben Thronftreit, von Innoceng geschidt abgebrochen 281 f. Die Berhandlungen bes Rongils über ben Rreugug und die allgemeine Berbefferung ber Rirche. Die Transsubstantiation 233. Birtungen bes Rongils auf politischem Gebiete. Friedrich ericheint noch immer als ein Bertzeug in Innocena' Dand, empfindet aber biefe Abhangigfeit bereits als laftige Beffel 234. Berhandlungen gwijchen Innocens und Friedrich über Die Abficht bes letteren , Gemablin und Cohn nach Deutichland tommen gu laffen. Urfunden Friedriche vom 6. Mai 1216 (Bergicht auf bas Regalienrecht) und vom 1. Juli (Bergicht auf bie Realunion gwifchen Raiferreich und Konigreich Sigilien) 235. Tob Innoceng' III. 236.

#### günftes Buch.

#### Das Beitalter Friedrichs II.

Erfter Abichnitt. Die Raiferfronung Friedrichs .

239

Das Weltherrschaftsspstem Innocens' III. 239 f. Realtion bes nationalen Bewußtleins der Voller gegen dasselbe, die ihren Ausdruch anamentlich in den nationalen Litteraturen findet. Die erste große Alfale vor der Vogefwelden Aationalliteratur Usklüber von der Vogefwelde. Seine Spruchdichtungen 241 f. Walther vor des Gefühl der nationalen Zust 242. Die übrige beutsche Aationalliteratur 243. Das Gefühl der nationalen Zust anmmengebrigteit ist auch in den deutsche geführen Fakten lebendig, die immer noch als die "Saulen des Reiches" erscheine 243. Umwandlung in der deutsche Verfassen durch die Gerer Urfunde Friedrichs und durch das Emportommen der gestowirtschaftlich granifierten Eadde. Verfassenderung der Welchschaftlichten 244, die jest durch Deutschaftlich opparisierten Eadde. Verfassenung der Welchschaftlichten 245 f. Die Reichschenstung der Welchschaftlichten. Zas weltsche Verfassen der Velchspolitik. Der Velchspolitik. Der Velchspolitik. Der Velchspolitik. Der Velchspolitik der kondernanden der Erdager der Reichspolitik.

bes Oberbaus ber Berjaffung unverlett. Die Rolonisation bes beutichen Oftens 246, Livlands und Breugens 247. Die enticheibende Frage mar, welche Stellung Friedrich II. ju biefen verichiebenen Elementen ber beutichen Berfaffung nehmen murbe 248. - Frieb: riche Rindheit und Erziehung 248 f. Die truben Gindrude ber anarchifchen Buftanbe in Sigilien 249. Ginfluß ber figilijchen Mifchtultur. Universale Bilbung Friedrichs; feine rationaliftifche Richtung. Ceine Charafterbildung; biplomatifche Beichidlichfeit 250, 3ne noceng ale Bormund. Munbigleiteerflarung. Bermahlung mit Ronftange von Aragonien. Erfte Spuren beginnenber Gelbftanbigfeit 251. Erfte Berftimmungen mit Innoceng. Entlaffung bes Rauglers Balter von Balear. Die Berftimmung burch bas Borgeben Ottos IV. bejeitigt. Gegenfas zwiichen Sigilien und Deutichland 252 f. - Babl honorius' III. Charafteriftit. Gein hauptziel ber Rreuzzug 258. Schwierige Stellung Friedrichs burch fein Rreuggugeversprechen und Die Bugeftandniffe in ber figilifden Bolitit, von benen er fich zu befreien municht 254. Fortführung bes Rrieges mit Otto 255. Deutichs banifcher Grengfrieg 256. Rampfe gwijchen ben Welfen und ben Unbangern Friedrichs in Cachien. Unfunft Friedrichs felbft 257. Der Feldzug von 1217 bleibt ergebnislos, aber bie brandenburgischen und anhaltinischen Abtanier treten ju Friedrich über. Tob Ottos IV. Charafteriftit besielben. Gein Teftament 258 ff. - Bermidelungen an anberen Bunften bes Reichogebiets. Unguverlaffige Saltung Bohmens, Thuringens, Meigens und Baierns 200 f. Bermurfnis Friedrichs mit Bergog Theobald von Lothringen. Deifen Unterwerfung 261, Musfterben ber Bahringer, Streit über ihr Erbe 261 f. Erft nach Ottos Tobe bier und überall im Reiche Friede 262. Untermerjung bes Brubers Ottos IV., Beinrich; Auslieferung ber Reichsinfignien auf bem Softage in Boslar (Juli 1219). Bugeftanbniffe Friedrichs an ben Belfen. Seinrich Reichsvitar zwiichen Befer und Elbe 263. Allgemeine Bugeftanbniffe an bie Territorialgewalten. Die fürftlichen Rechtsfpruche 264. Ginzelne Beipiele 264 f. Die ftabtische Politit Friedrichs II, in dieser erften Periode: Forberung ber bem Reiche bireft unterftehenben Stabte, bagegen gegenüber ben Bifchofsftabten vereinzelte Ber: juche, ihre freie Entwidelung zu gestatten, im allgemeinen aber beständige Rücksichtnahme auf die Intereffen der Territorialherren: Strafburg und Bajel 265. Regensburg, Cambran 206, Nachen, Rurnberg, Boslar und andere Reichsftabte 266 f. Die herftellung bes allgemeinen Friedens tommt ber ftabtifchen Entwidelung ju ftatten 268. - Berhaltnis jur Rurie, Die Kreuzzugs: und die fizilische Frage 208 ff. Enger Zusammenhang zwischen ber fizilischen Frage und bem Rreugzuge, von Friedrich mit großer biplomatischer Beichidlichkeit vermertet 269. Das Verhaltnis ju honorius bleibt trob Richterfullung bes Kreugingsorriprechens jahrelang ungetrubt 270. Aufbruch ber Rreugiahrer ohne Friedrich, ber seinen Colin Beinrich, gefronten Ronig von Gigilien, jum Bergog von Schwaben und Reftor in Burgund ernennt 270 f. Wieberholte Berichiebungen bes Areugugstermins 271. Friedrichs Plan, feinen Cohn Beinrich ju feinem Stellvertreter mabrent feiner Abmefenheit, b. b. jum romifchen Konige mablen gu laffen. Beginnenbe Berftimmung am papftlichen Sofe. Berteibigung Friedrichs 272. Friedrich jucht die durch die Beriprechungen an die Aurie in feinen Sanden verbotene deutich fizitliche Berionalunion für feinen Sohn zu erreichen 273, Der Bapft beginnt ernstlich auf ben Antritt bes Kreugings ju bringen; feine anderen Beichwerben gegen Friedrich 274. Wiederholung ber Egerer Urfunde und ber Urfunde vom 1. Juli 1216. Reuer Mufichub bes Rreugingstermins, ben ber Papft nur noch unter ernften Mahnungen bewilligt 275. Beitere Berhaublungen Friedricho mit ber Kuric, um bie Berjonalunion in feinen Sanben fur feine Lebenszeit, im Wiberipruch jur Urfunde von 1216, ju erreichen. Ginwirfung Friedriche auf Die Romer gu Gunften bes Bapftes 276. Bierte Berichiebung bes Aufbruchstermins. Berhandlungen wegen ber Wahl Beinrichs jum romi: ichen Ronige. Softag in Frantfurt a. Dr. Borbereitungen junachft fur ben Romergug 277, Bahl heinrichs gegen neue große Bugeftanbniffe an bas Territorialfürftentum. Das Privileg "ju Bunften ber geiftlichen Fürften" 278 bebeutet eine weitere Stufe in ber Ent: midelung ber Landeshoheit fur bie geiftlichen Fürften 279. Saltung ber Rurie gegenüber ber Bahl heinrichs, welche bie Personalunion in beffen banben bebeutet. Entgegen: tommen Friedrichs und ber Gurften: unbedingte Ausichließung wenigstens ber Realunion burch die Urfunde vom 23. April 1220 280. Sonorius gestattet, daß die beutichen Gurften jum Arcugguge vorausgiehen, Friedrich aber fpater nachfolgen folle. Beforgniffe bes Papftes wegen ber Dahl Beinrichs. Rechtfertigungofchreiben Griebrichs 281. Orbnung ber Bertretung in Deutschland. Engelbert von Roln Reichsvilar 282. Borausjendung bes hoftanglers Konrad nach Italien. Softag in Augoburg 283. Antunft Friedrichs in Stalien 284. - Dortige Berhaltuiffe und Buftande feit 1212. Barteiungen unter ben lom:

barbiiden Stabten und in Sigilien, Mittelitalien 284-287. Friedenftiftenbe Thatialeit ber Hurie in ber Lombarbei 286. Friedrichs Gingreifen von Deutschland aus. Der Sofvitar Biichof Jatob von Turin und fein Berhaltnis jum papftlichen Legaten Sugo von Oftia 287. Riebergang ber mailanbifden Stabtegruppe. Die Bemuhungen bes hoftanglers Konrad, auch fie fur Friedrich zu geminnen, baben Erfolg. Die Frage ber Mathilbifchen Guter 288. - Borfichtige Saltung Friedrichs felbft nach feiner Antunft in Italien. Berhandlungen mit ber Rurie 289. Schwierige Lage Friedrichs gegenüber ben lombarbifchen Barteien. Berftimmung Genuas 290. Fortjetung ber Berhandlungen mit bem Bapfte, Rronungegefandtichaft. Die vom Bapfte geforberten Kronungegefete 291, Much in ber figilifchen und in ber Kreuggugsangelegenheit tommt es ju einer Berftanbigung. Feierliche Erflarung Friedrichs, bag bas Raiferreich feinerlei Recht auf bas Ronigreich Gigilien babe; alfo Ausichluß ber Realunion 292. Danach geftattet Sonorius Die Berfonalunion in Friedrichs Banben, verzichtet alfo auf bas Berfprechen vom 1. Juli 1216. Weiterer Auficub bes Kreuggugstermins. Raiferfronung in Rom (22. Rovember 1220). Das geres monielle Rituale berfelben 298 f. Das Aronungsgefet vom 22. Rovember 1220 ju Bunften ber Rirche und gegen bie Reber 294 f. Die Berhandlungen vor ber Rronung bebeuten einen großen Erfolg ber Fribericianifden Bolitit 295 f.

Bweiter Abschnitt. Raifer Friedrich als Ronig von Sigilien, Italien und Jerufalem. Der Kreuggug und ber Friede von San Germano

297

Untericieb ber Beltftellung Friedrichs II. von ber Beinrichs VI., ber alle brei Reiche als eine Einheit regiert hatte 297, mahrend Friedrich bie verichiedenen Reiche nach ver-ichiedenen Grundfaben regiert. Schwerpunft biefer Regierung wird Sigifien. Grunde hierfür 298. Grundlage für eine wirklich monarchische Regierung im Gegensage zu bem beutiden Lehnoftaate 200. Softag in Capua. Die Affifen" von Capua 209. Rudgangige machung bes maffenhaften Raubes von Krongut burch inftematifche Prufung ber Befite titel 300. Schmachung ber großen Bafallen. Stabtifche Ginrichtungen; Berbot eigenmachtiger Bahlen 301. Gefet gegen bie Anhäufung von Grund und Boben in ber toten Sand 302. Energisches Auftreten gegenüber ben machtigen Bafallen, namentlich ben Brafen von Celano und Calerno 302 f. Milbe Behandlung Diepolos von Schweinspount 308. Ueberfahrt Friedrichs nach Sigilien. Bernichtung ber privilegierten Stellung dennas. Goftag in Meffina; weitere Geiche jur Ergänjung der Affien von Capua 304. Zuftände auf der Inicl. Derfiellung der Ordnung. Auf firchlichen Gebiete die "Wahle empfehlungen" Friedrichs 305. Eintreffen der Nachricht von der Katastrophe der Kreusfahrer in Aegypten 305. - Berlauf ber Rreugzugebelagerung von Damiette. Schroffes Auftreten bes papftlichen Legaten Belagius 306. Ginnahme Damiettes 307. Bapftliche und faiferliche Politit in Bezug auf ben Rreuging mabrend bes Jahres 1221. Deutiche Berftarfungen ber Rreugfahrer 308. Streitigfeiten unter ben Rreugfahrern. Der Legat Belagius verlangt Bormarich gegen Kairo trop ber Abmahnungen Friedrichs. Berhängnisvolle Wendung burch bas Schreiben bes Papftes an Pelagius vom 29. Juni 1221 309. Der Bormarich nach Rairo wird beichloffen und por bem Gintreffen ber von Friedrich ausgerufteten Berftartung angetreten 310. Untergang bes Rreugfahrerheeres. Berluft pon Damiette 311. - Der Raifer balt auch bei ber veranberten Lage an feinem Rreutjugeversprechen fest, erflart aber umfaffenbe neue Ruftungen fur nötig. Bufammentunft mijchen Raifer und Papft in Beroli. Außer ber Rreuggugsfrage finden noch Berhand. lungen über bie Angelegenheiten im italienischen Konigreiche ftatt 312. Ginteilung Italiens in Reichslegationen 313. Blan Friedrichs, fich bas in ber Egerer Urfunde ber Rurie überlaffene herzogtum gurudgeben gu laffen. Rachbrudliche Ablehnung von Geiten bes Bapftes. Uebergriffe Gungelins von Wolfenbuttel 314. Desavouierung Gungelins burch Friedrich. Reue Zusammenkunft zwischen Kaifer und Papft in Ferentino (1223) 315 f. Friedrich foll ben Kreuging binnen zwei Jahren antreten. Berlobung Friedrichs mit 3fabella von Jerufalem. Bertrag mit bem Grafen Thomas von Celano 316, Unterwerfung ber Grafen. Rudtehr Friedrichs nach Sigilien. Energisches Borgeben gegen bie Caragenen auf der Insel. Berpflanzung von Sarazenen nach Lucera in Apulien. Borbereitungen für ben neuen Kreuging. Erlahmen ber Kreugingsbewegung 317. Berhanblungen mit ber Senbung hermanns von Galga nach Deutschland 319. Reue Schwierigfeiten für bie Musführung bes Rreugguges. Notwendigfeit eines weiteren Auffchubs. Streitigfeiten swifchen Papft und Raifer wegen ber Bejetung ber fizilischen Bistumer 320. Bertrag von San Germano 1225. Feierlicher Gib Friedrichs mit Barantien, ben Rreugug im Muguft 1227 angutreten 321 f. Rritit bes Bertrages 322. Energische Borbereitungen für ben Rreuging. Anfage eines Softages nach Cremona. Bermahlung mit 3fabella 323. Gegenfat Friedrichs ju feinem Schwiegervater Johann von Brienne. Spannung mit bem papftlichen Sofe 324. - Der Ronflitt mit ben Lombarden 324 ff. Erneuerung bes lombarbijchen Bunbes (6. Marg 1226) 325. Schwierige Lage Friedriche burch bie feindliche Saltung bes lombarbijchen Bundes und bie Spannung mit ber Kurie. Gereigter Brief: wechsel zwischen Bapft und Raifer 326. Befehl bes Raifers an feinen Gohn heinrich, jum Softage nach Cremona ju tommen. Die Lombarben fperren bie Beronefer Rlaufen. Friedriche Aufenthalt in Ravenna. Gefahrvoller Marich nach Cremona 327. Die lombarbis ichen Bifchofe auf Geiten bes Raifers. Bermittelungeversuche. Unerfüllbare Bebingungen ber Lombarden. Kundmachung der Bijchofe vom 10. Juni, 328. Nochmaliger Bermittelungs-verluch. Exfommunikation und Bannung der Lombarden. Flucht Friedrichs aus der Lombarbei nach Bija und Apulien 329. Bermittelung bes Papftes von Friedrich angenommen. Schiebsfpruch bes Bapftes, ber politifc ben bestehenben Buftanb unberührt lagt und nur rein formale Berftanbigung anstrebt; bie anderen Bebingungen rein firche licher Art 330. Tob honorius' III., Bahl Gregors IX. Charafteriftit Gregors 331. Energische Mahnungen zum Kreuzzuge, namentlich an Friedrich in brobender Form. Friedrich betreibt ben Rreuzzug mit großem Gifer 332. Cammlung über Erwarten gahlreicher Rreugfahrer in Brinbifi. Ansbruch einer verheerenben Ceuche 333. Antunft ber beutichen Rreugfahrer unter Führung bes Landgrafen von Thuringen. Er wie ber Raifer werben von ber Seuche ergriffen. Beibe fchiffen fich ein, ber Landgraf ftirbt, ber Raifer muß bie Ueberfahrt aufgeben. Der Rriegerat. Friedrich übergibt ben Dberbefehl bem Bergoge von Limburg 334. Gregor ertommunigiert ben Raifer trop feiner Rechtfertigungs: gefanbtichaften. Unbewiefene Berbachtigungen gegen ben Kaifer 335. Beftatigung bes Banns burch ein Provinzialtongil. Manifeft bes Raifers an alle Gurften; er halt an ber Abficht feft, ben Rreuging trot bes Bannes angutreten 336. Bringipielle Wendung bes Streits amifchen Raifer und Bapft 336 f. Gregor fucht ben Rreuging bes Raifers gu hintertreiben 337. Digbilligung bes papftlichen Borgebens auch in guttirchlichen Kreifen. Barung in Rom, Flucht bes Bapftes. Ofterfest bes Raifers in Barletta. Bunftige Rach: richten aus bem beiligen Lanbe 338. Berhandlungen mit Gultan El-Ramel. Starre Saltung Gregors. Friedrich fest Die Borbereitungen fur feinen Rreugug fort. Geburt Konrade IV. Ordnung ber Reichsverwaltung 339. Rochmalige Gesandtschaft an ben Papft 340. — Der Kreuzzug bes Raifers 340 ff. Die Ueberfahrt nach Accon 340. Schwierige Lage bes Raifers infolge ber Wirtungen bes Bannes. Reue Gefanbtichaft an ben Papft, ber aber im Gegenteile burch entjandte Frangistanermonche bem Raifer entgegenarbeiten lagt. Feindselige Saltung ber Templer, Johanniter und bes Batriarchen von Jernfalem, mahrend ber Deutsche Orben jum Raifer halt 341 f. Friedrich benutt bie Uneinigfeit unter ben mohammebanijchen Gultanen ju geschicht geführten Berhandlungen. Bormarich nach Joppe 342. Der Emir Sachrebbin ale Unterhanbler. Friedrich erreicht burch bas Bugeftanbnis ber Benutung ber Moidee Omars ben Abichlug eines Bertrages 343, in welchem El-Ramel einen großen Teil bes heiligen Laubes mit Jerufalem und Nazareth abtritt. Kritit bes Bertrages 344. Bormurfe ber Lapftlichen gegen Friedrich megen feiner Sinneigung ju ben Dohammebanern 345. Gingug bes Kaifers in Jerufalem ohne jebe firchliche Beier. Gelbftfronung mit ber Rrone bes Reiches Bernfalem. Interbift über bie heiligen Statten. Aufruhr gegen ben Raifer. Deffen Rudtehr nach Sigitien 345 f. -Dort hatte mabrend ber Abmesenheit bes Raifers ein heftiger Rampf gwijchen beffen Statte halter und bem mit ben Combarben verbundeten Papfte getobt. Meugere Beranlaffungen und innere Grunde besjelben 346. Rainalb von Spoleto rudt als Reichslegat in bie Mart Ancona, fein Bruder Berthold ins herzogtum Spoleto ein. Ankunft der taiferlichen Befandtichaft aus bem heiligen Canbe beim Bapfte. Diefer wirbt ein eigenes Geer gegen ben taiferlichen Statthalter an 347. Die Lombarben tonnen ihn infolge innerer Barteitampfe anfangs nicht unterstühen. Tropbem beschließt Gregor ben Angriff auf bas sigilische Königreich. Bildung zweier Heere. Die "Schluffelsotdaten". Der erste Angriff gegen bas Königreich scheitert 348. Der zweite gelingt. Beginn bes Absalls vom Kaiser. Durch bie ftrategifche Unfabigfeit bes Legaten Belagius werben bie errungenen Borteile nicht ausgenuhl. Tropbem geht ein großer Teil bes Königreichs an die Bapflichen verforen. Da erfolgt die Rudtehr Friedrichs 349. Ropflosigkeit der Führer des papitlichen Decres, bas von bem raich feinen Anhang um fich sammelnben Kailer ohne Schwierigfeit aus bem Königreiche zurudgetrieben wird 350 f. Friedrich an ber Grenze bes Kirchenftaates. Der

Erite

Bapft geftattet bie Eröffnung von Berbandlungen 351. Große Magigung bes Raifere. ber ben Frieden mit Gregor bringend municht. Der Gieger weicht in ben Berhandlungen Schritt fur Schritt por bem Befiegten jurud. Erfte Bhafe ber Berbanblungen, Rovem= ber 1229 bis Februar 1230. Papftlicher Unterhandler Thomas von Capua 352. Gegen: wirtungen ber friegerifchen Partei im Rarbinalstollegium 352 f. Bortehrungen Friebrichs für ben Gall bes Scheiterns ber Berhandlungen. Reue Phaje ber Berhandlungen unter Bermittelung beuticher, ju biefem 3mede vom Raifer berbeigerufener Gurften. Servortreten ber fizilifchen Angelegenheiten bei ben Berhandlungen 354. Fortfetung ber Berbanblungen in San Germano, Abichluk ber Braliminarien 355. Der Gehorfameeib bes Raifers. In Unwendung besfelben auf einzelne Fragen ftellt ber Papft immer neue Forberungen als Borbebingung ber Absolution 356. 22 Urfunden über ben Frieden, namentlich über bie firchlichen Berbaltniffe Gixiliens. Wiberftand bes Raifers gegen bie Forberung ber polltommen freien Babl ber Bifchofe und Mebte. Mufbebung bes Bannes, Rritif bes Friebens 357 f. Moralifcher Erfolg bes Raifers. Gein Befuch beim Bapfte in Anagni 358 f.

Dritter Abichnitt. Deutschland mabrent Friedriche Abmefenheit. Die Emporung Beinrichs VII. und ber Mainger Reichstag von 1235 .

Erzbifchof Engelbert von Roln als Reichsverwejer 360 ff. Charafteriftit Engelberts als Ergebung ongerert von aus und berteine bei Bei Bei Gemeiterung und Abrundung feines Territoriums 302. Rompeteng bes Reichsverweiers. Mehr formale Bertretung bes Kaisers als selbstänbige Regierung 302 f. Die persönliche Fürsorge für ben jungen König in den Handen der Reichsministerialen. Das Geichlecht von der Tanne. Engerer Rat aus geiftlichen Gurften und Reichsminifterialen 363. Buftanbe in Sachien. Der hilbesbeimer Stiftoftreit. Gingreifen Engelberts 364. Rronung bes jungen Beinrich, Innerer Friede 365. Die banifche Bermidelung. Gefangennahme Balbemars II. burch ben Grafen heinrich von Schwerin 365 f. Stellung ber Reichbregierung bagu. Der Bertrag von Rorbhaufen 366, Schwierigfeiten ber Ansführung bes Bertrages. Gegenwirtung bes Papftes ju Gunften bes gefangenen baniichen Konigs 367. Der Deutschorbensmeister Dermann von Salga als Unterhandler, Rompromig mit bem Papfte: Bertrag von Dannenberg (4. Juli 1224). Abweichungen von bem Norbhäufer Bertrage 368 f. Die Musführung icheitert am Biberftanbe ber Danen 369. Die weitere Entwidelung bleibt ben beteiligten Fürften überlaffen. Buruderoberung von Solftein 370. - In ber frangofifchenglifchen Bermidelung 370 ff. fest fich ber Reichsvermefer Engelbert in Wiberftreit mit ber Politit bes Raijers. Friedrich erneuert bas Bundnis mit Frantreich, Engelbert fucht Berbinbung mit England 371. Berknupfung biefes Gegensates mit ben verschiebenen Projetten einer Berbeiratung Ronig Beinrichs. Englische Gefanbtichaft nach Deutschland 372. Die Stellung ber bohmifch bairifchen Partei und Bergog Leopolbs von Defterreich. Die Entscheis bung bes Raifers gegen Engelbert 373. — Ermorbung Engelberts 374. Bermahlung Ronig Beinrichs mit Margarete von Defterreich. (Bericht über bie Morber Engelberts 375. Die Stadt Roln ichuttelt die Abhängigkeit von ihrem Erzbischofe unter Engelberts schwächerem Rachfolger Deinrich von Molenart ab. Folgen ber Ermorbung Engelberts im Reiche. Um Sofe erhalten bie Reichsministerialen, ba ein neuer Reichsvermejer junachft nicht ernannt wirb, ben enticheibenben Ginfluß 376. Uebergewicht ber territorialen Intereffen, auch in ber banifchen Frage. Reuer Bertrag mit ben Danen: Abtretung Norbalbingiens unb Claviens an die beutichen Territorialfürsten. Freilaffung König Balbemars 377. Balbemar bricht ben Bertrag und fällt in Solftein ein. Der beutsche Sieg von Bornhoveb (22. Juli 1227) und feine Folgen 378, bie fich bis nach Preugen und Livland erftreden 379. Unthatigleit ber Reichsregierung. Herzog Lubwig von Baiern jum Reichsverwefer ernannt 380. Tob bes welfiichen Pfalgrafen Beinrich und feine Folgen. Der Ronig und ber Reichsverwejer erheben Anipruch auf einen Teil ber Erbichaft und ruden mit einem Seere in Sadjen ein, erreichen aber feinen Erlofg, Eindrud ber Radpiicht von der Ban-nung bes Kaifers. "Arribants Beicheibenheit" 381. Rehben im Reiche 382. Matlosigleit ber Reichstegierung. Bebentung ber Stadte 383. Unficheres Schwanfen ber Reichstegier rung gegenüber ben Stadten. Erstes Auftreten eines rheinischen Stadtebundes 384, der burch Rechtsspruch ber Gursten für unzulässig erklart wird. Berfahren ber Reichsregierung gegenüber Berbun 385. Zerwürfnis zwiichen König Seinrich und dem Neichsverweier Lubwig von Baiern 386. Offener Bruch (Ende 1228). Legation des Kardinaldiatons Otto von St. Nifolaus in Deutichland gegen das ftausiiche Königtum. Otto von Braun-3aftrow . 28 inter, Deutide Geidichte im Beitalter ber Dobenflaufen. II.

fdmeig lehnt bie Kanbibatur eines Gegentonigtums ab. Rur Lubwig von Baiern wirb für ben Bapft gewonnen 387, aber von Ronig Beinrich niebergeworfen. Blotabe von Stragburg. Ausfohnung zwiichen Konig Beinrich und Bergog Ludwig von Baiern. Beginn ber felbftanbigen Regierung Seinrichs 388. - Raifer Friedrichs Reformen in Gigilien, Beftrafung bes mahrend feiner Abmefenheit hervorgetretenen Abfalls. Schopfung eines abfoluten Staates mit Beamteuregierung 380. Die Entftehung und Die Bebeutung ber Rouftitutionen von Melfi. Rationaliftijd ftaatsmannifder Grundjug ber Regierung Fried. riche 390 ff. Rritif ber Konftitutionen. Bermaltunge: und Beamtenapparat. Das Beamtentum ber "ftubierten Leute". Das Rollegium ber vier Großhofrichter unter bem Großhofjuftitiar 391. Die Provinzialbehörben. Reine Trennung ber richterlichen und verwaltenden Befugniffe; feine Gelbftverwaltung. Echmachen bes Guftems 392, Ginangen, Monopole, Bolle und Steuern. Bolltarif. Land: und Geebeer. Golbner, beren Hern Die Saragenen von Lucera bilben 398. Prachtentfaltung am toniglichen Sofe nach orientalis ichem Mufter. Gelehrte und Runftler; faragenische Tangerinnen und Gautter, Gegeniat gur beutiden Rultur. Bebeutung ber lombarbifden Tiefebene ale Berbinbungogliebes swifden beiben 384. Friedrich und ber fombarbifche Bund. Der Reichstag von Ravenna 385. Erucuerung bes louibarbifden Bunbes. Sperring ber Albenvaffe, Gintreffen beutider Surften auf Ummegen 397. Rouig Beinrich ericheint nicht, in offenem Ungehorfam gegen ben Bater. - Grunbe und Urfachen bes Ronflitte 397 ff. Die perionliche Lebensführung bes Ronigs ift nicht bie Urfache 397, die vielmehr in ber grundjaplichen Berichiebenheit in ber Richtung ber Politit liegt. Der Ronig fucht fich im Begenfat ju ben Abfichten bes Baters bem Uebergewicht ber Gurften ju entziehen, Aritif ber Bolitit bes Ronigs 318. Enticheibenbe Wenbung im Jahre 1290 mabrend ber 216mefenheit vieler Gurften in Atalien. Stabtefreundliche Dagregeln bes Ronias 386, beren Burudnahme burch bie aus Stalien gurudfehrenden Gurften erzwungen mirb. Die Beichluffe ber beiben Wormier Reichstage vom Januar und Mai 1230 besiegeln bas Uebergewicht bes territorialen Gurftentums. Demntigenbe Stellung bes Ronigs 400. Gurften: privileg vom 1. Dai 1231. Landesberrliche Stellung anch fur Die weltlichen Gurften anertannt. Stäbtefeindliche Tenbeng ber Beichluffe 401 f. Die thatfachliche Birfung ift feine febr erhebliche 402. Die Ginführung von Laubstanben in ben Territorien 413. Er: werb ber ichweigerichen Lanbichaft Uri burch Ronig Seinrich. Ermorbung bes Sergogs Ludwig von Baiern. Bunehmenbe Erregung und Spannung 404. Eröffnung bes Reiches tage von Ravenna. Das große Brivileg fur bie Fürften gegen bie Antonomie ber Stabte 404 f. Enger Bund bes Raifers mit bem beutichen Gurftentum. Berhandlungen wegen ber lombarbifchen Gache 405 f. Bann über bie rebellischen Stabte. Berftimmung gwijchen bem Raifer und ber Stadt Genua. Conberbare Bermittelungsverfuche Gregors 406. Berlegung bes Reichstags nach Mquileja 407. Unterwerfung Konig Beinrichs unter ben Bater 408 f. Die Burften übernehmen bie Garantie fur bie Ginhaltung ber Unterwerfungserflarung. Großes Gurftenprivileg. Abweichungen von bem Wormfer Privileg feines Cohnes 409. Anwendung auf den Wormfer Stadtrat. Borläufiger Abichluß ber lombarbifden Frage. Bunbnis bes Raifers mit ben Homanos 410. Bedeutung bes Reichs: tage von Navenna, - Friedrich in Soggia; feine univerfale Stellung. Buftande im Rönig: reich Berufalem 411. Der faiferliche Marichall Gilangieri im beiligen Lanbe, Ausfohnung Friedriche mit Genna. Aufftand in Deffina 412. Geietgeberiiche Magregeln Friedrichs. Reue Berhandlungen am papitlichen Sofe wegen ber tombarbijden Cache, Gigentumliche Stellung von Papft und Raifer gu einander 413. Entgegengeschte Intereffen beiber. Bergogerung des Schiedsfpruchs in der tombarbiiden Grage. Riederwerfung bes Auf-ftandes in Sigilien. Sarte Bestrafung der Schuldigen 414 f. Enttäuschung Friedrichs in ber lombarbiiden Grage. Der lombarbiide Bund erhalt unerwartete Sulfe burch bie "Anbachts": Bewegung, bas "große Salleluja", bie Gregor geschieft verwertet 415. Johann von Bicenga. Religioje und politifche Biele ber Bewegung 416. Unter fluger Bermertung biefer Bewegung fallt Gregor einen fur Friedrich fehr ungunftigen Schieds: fpruch in ber lombarbifchen Grage, unter Musicheibung aller michtigen pringipiellen Buntte über Regalien und Reichsrechte (5. Juni 1283). Berftimmung Friedrichs 417, ber aber unter bem Drud ber Lage ben Schiedsfpruch annehmen muß. Abflauen ber Andachts: Bewegung infolge ber Maglofigfeit Johanns von Bicenga. Rad bem "Friebensfeit" von Besquara, in welchem er noch auf ber Sohe feines Cinfinijes fteht 418, neigt fich Johanns Laufbahn ichnell abwarte. Der Raifer übertragt bem Bapfte auch bas Schiedigericht in ber Frage ber Regalien und ber anbern Reichsrechte. Grunde biefes politifch mobile

Ceite

burchbachten Schrittes 419. Bufammentunft zwifden Friedrich und Gregor in Rieti 420. -Die Emporung Beinrichs VII. 410 ff. Ronig Beinrich nach feiner Rudfehr vom Reichstage pon Ravenna, Stabtefreundlicher Grundaug feiner Bolitit. Geine unbesonnene Stellung ju bem Ronflifte gwijchen ber Stadt Borme und ihrem Bifchofe, Die "Rachtung" vom 27, Gebruar 1283 421. Seinrich führt bie Regierung auch jest im Biberftreit mit ben Beifungen feines Baters und feinen eigenen Berfprechungen. Reue Schwierigfeiten in: folge ber Reperverfolgungen in Deutschland (1232 und 1233) 422. Konrad von Marburg 423. Charafter ber gangen Bewegung. Unfinnige und aberwißige Antlagen. Recht: und Regellofiafeit bes Beriahrens 424, Sabgierige Motive, beren man jelbft Ronig Seinrich für fabig hielt. Die Bewegung macht ichlieflich auch vor ben Grafen und Gurften nicht Salt und forbert burch ibre Daftlofigfeit beren Wiberftand beraus. Softag von Frankfurt 425. Ermorbung Kourabs von Marburg. Die Beichluffe bes Frantiurter Softages gebieten bem unbeimlichen Treiben auf gesehlichem Wege Salt. Biebereinlenten in Die Bahnen bes geordneten Rechtsmeges. Beftimmungen gegen bas Sehbewefen 426. Nachipiel ber Reberverfolgungen im großen in bem Rriege gegen bie Stedinger Bauern 427. Schmantenbe Stellung Ronig Beinrichs jur Reperbewegung. Rach bem Grantfurter Soitage junachft beffere Begiehungen bes Konigs jum geiftlichen Gurftentum 428. Ungufriebenheit bes Raifers mit ber Gefamthaltung feines Cobnes und beren einzelne Urfachen, namentlich fein ichlechtes Berhaltnis jum weltlichen Gurftentum 429. Wiederholtes Gingreifen bes Raifers, bei bem fich bie von Seinrich verletten Fürften über biefen beichmeren. Berftimmung Seinrichs iber biefe Gingriffe in feine Regierungshandlungen 430. Der innerfte Grund bes Konflitts liegt in ber nicht flar abgegrengten Stellung, welche ber Bater bem Cobne angemiejen batte. Warnungen bes Baters an ben Cobn. Schreiben bes Raifers und bes Napftes nach Deutichland 431. Seinrichs Gejandtichaft an ben Bater. Gein Manifeft an Die beutichen Gurften vom 2. Geptember 1234. Softag in Bopparb, Wendung zu offener Empörung unter bem Einifuffe ber minifterigliichen Umgebung bes Ronias 432. Schminben feines fürftlichen Anbanas infolge biefer Benbung, Berfuche, Die Stabte ju geminnen. Energifcher Biberftanb ber Stabt Borms. Bertrag mit ben rebellifden lombarbifden Stabten 433. Seinrichs vergebliche Bejanbtichaft nach Frantreich. Friedrich trifft in aller Rube feine Gegenmagregeln. Bermahlung mit ber Schwefter bes englischen Konigs mit Hudficht auf Die englischen Enmpathien bes beutichen Rorbe meftens 434. Gein Manifeft vom 29. Januar 1235, in erfter Linie auf bas Gurftentum geichidt berechnet. Der Bapft in biefer Cache auf bes naifere Seite. Dit nur geringer militarijder Begleitung geht Friedrich auf bem Geewege nach Friaul 435. In Steiermart Berhandlungen mit Defterreich, bann Weiterzug nach Regensburg. Die Emporung bes Cohnes bricht wie ein Rartenhaus gufammen. Beinrich bietet feine Unterwerfung an. Gingug Friedriche in Borme 436. Softag in Borme. Bermahlung Friedriche. Gefangen: febung bes Cobnes nach anfänglicher Reigung jur Milbe. Reichstag ju Main; 1235 437 ff. Reftlichkeiten. Das Mainger Reichofriebenogefen, auch in beuticher Sprache perfunbiat. Das Geien als Grundlage ber Neubilbung bes Reichbrechts. Etrafrechtliche Beftimmungen über aufrühreriiche Cohne 438. Beftimmungen jur Gicherung bes Lanbfriebens und ichneller und unparteificher Rechtiprechung. Die neue Burbe eines Sofjuftitiars nach figiliichem Mufter 439. Conftige Beftimmungen bes Reichsfriebens, namentlich über bie Bolle. Aritif bes Bejeges. Beilegung bes Zwieipalts mit ben Belfen burch Schöpfung eines braunichweigischen Bergogtums fur Otto 440. Ginftimmiger Beichluß bes Reichstages gu einem friegeriichen Unternehmen gegen bie Lombarben 441.

#### Bierter Abichnitt. Der Rampf um die herrichaft in Italien. Friedriche Ausgang 442

Stellung Kriedrich im Reiche nach den Mainger Beschlüffen 442. Hößepunkt seiner Racht. Erichtterung der Stellung der Reichseininiterialen. Allmahliche Bendung zu einer siddetenundischeren Politik 443. Die Stadde im Kolonilationsgediet. Lüberd 444. Die lombardische Frage. Schwierige rage des Kapikes 444. Seine icht eigentlamtliche Bermittlerthätigkeit. Gereigter Briedwechsel zwischen Kapike Nocksung. Bergeblicher Berlung eines Ausgleichs mit dem Kaiser 445. Hoften in Rugsdurg. Bergeblicher Berlung eines Ausgleichs mit dem Herzoge von Delterreich, Beichwerden der oftbeutichen Faritien gegen den benfelden 446. Der Bermittelungsverluch des Kapikes in der lombardischen Frage schieden aber gemechten Auf in Der Kentigken Perlandasseit der Lombardischen Friedlichen Beichwerden in Syllichen 447. Teilnahme Friedrichs an der strechtigen Gert Erhebung der Echelung der Gebeitung der sichetigen Erksprechung zum Ausgegegen

Grite

bie Lombarben trop ber Ginreben bes Papftes, Die Friedrich fein gurudweift 448 f. Die Unterwerfung Oberitaliensals ber Schluffelpuntt ber univerialen Beltftellung bes Raifers und jugleich ber Schluffel ju ber papftlichen Politit ber nachften Jahre. Sammlung bes Seeres auf bem Lechicibe. Gin Teil ber verfammelten Gurften übernimmt ben Rrieg gegen Defterreich 449, Friedrich ben gegen die Lombarben. Bormarich nach Berona, welches treu ju ihm fteht, mabrend bie Stadt Biacenga von bem papftlichen Legaten Salob von Palestrina zum Absall verleitet wird 450. Ergebnislose Berhandlungen Friedrichs mit den Lombarben. Strategisch geichidt burchgeführte Bereinigung mit ben Truppen ber reichs. treuen Stabte ber Lombarbei 451. Rochmalige Berhandlungen mit ben Lombarben, Scharfes Schreiben Gregors an Friedrich vom 23. Oftober 1236 452. Rriegerifche Erfolge Friedrichs. Erfturmung Bicengas. Unterwerfung Gerraras. Mudfehr Friedrichs nach Deutichland 453. Der Reichstrieg in Defterreich. Friedrich in Bien, welches er gur Reichs. ftabt erhebt. Bahl feines Cohnes Konrab jum romijden Konige 454 f. Lanbeshaupt: mannichaft in Defterreich. Softag ju Speier. Die Regierung Konig Konrade 455. -Exelin pon Romano, der mächtigfte Anbanger Friedrichs, unterwirft Ladua und Trevito. Nochmalige Entfendung bes Deutichorbensmeifters an ben papitlichen bof jum 3med von Berhandlungen mit ben Lombarben, bie bann ber Bapft felbft burch Legaten fuhren laft 436. Die Berhandlungen in Fiorenquola icheitern 457. Friedrichs Ankunft in Italien. Unterwerfung Mantuge unter Gewährung milber Bebingungen 458. Rochmalige Berhandlungen in Bontevico, bann glangenber Sieg Friedrichs über bie Lombarben bei Cortenuova (27. Rovember 1237) 459 f. Einzug in Cremona. Mailand fucht Frieden nach unter weitgebenden Anerhietungen 400, welche ber Raifer, ben biesmal jum erftenmal feine Dagigung verläßt, nicht annimmt. Er verlangt vielmehr unbebingte Unter: werfung auf (nabe und Ungnabe, auf welche bie Mailander nicht eingeben. Bolliges Scheitern ber Berhandlungen. Fortführung bes Krieges. Softag in Bavia 461. Bug Friedriche nach Biemont. Bergeblicher Beriuch, Genua ju unterwerfen. Ruftungen 462. herbeirufung bes taiferlichen Gobnes nach Berona. Unterwerfung von Glorens. Bang Tuscien gehorcht bem Raifer. Softag ju Berona. Ankunft bes jungen Ronigs Konrab 463. Bergebliche Belagerung Bredeias, Die ichlieflich nach ichredlichen Scenen ber Graufamteit und Gelbftaufopierung aufgehoben werben muß. Erfter friege: rifcher Migerjolg bes Raifers 464. Die papftliche Bolitit, burch bie friegerifchen Erfolge Friedrichs in peinlichfter Berlegenheit, wird burch Friedriche Burudweifung ber Un: erbietungen ber Mailander und beffen Migerfolg vor Brescia aus ihrer verzweifelten Lage gerettet 465. Gregor von Montelongo papstlicher Legat in der Lombardei. Ber: icharite Betonung ber figilifden Beichmerben. Rechtfertigung Friedrichs vor einer Rommiffion von Bijchofen 466. Berheiratung von Friedriche Lieblingsfohn Engio mit ber farbinifden Erbin Abelafia, Gefandtichaften gwifchen Bapft und Raifer. Erfte entichieben feindliche Schritte Gregors 467. Raiferliche Bermaltung in Oberitalien nach frillichem Mufter 467 f. Friedrich in Babua. Reformen für Sigilien. Tob hermanns von Salga 468. Der papitliche Bann über Friedrich, ben biefer vergeblich ju verhindern fucht. Gein Schreiben an bie Karbinale. Die offiziellen Grunde bes Bannes gebenten ber enticheibenben lombarbifchen Frage mit keinem Worte 469. Manifest Friedrichs an die gange driftliche Belt: ber Bann ift nur ju bem 3mede erfolgt, bie Wieberherftellung ber faiferlichen Berrichaft in Oberitalien unmöglich zu machen. Appell an ein Kongil und an bas gemeinsame Intereffe ber weltlichen Gurften 470. Autwort Gregors in einem öffentlichen Rund. idreiben. Bormurfe gegen Friedrichs perfonliche Rechtglaubigfeit 470 f. Friedrichs Antwortidreiben an bie Rarbinale. Der Bringipientampf in voller Entfaltung 471. Albert von Baffau als papftlicher Agitator in Deutschland 472. - Berfchiebung ber fuboftbeutschen Berhaltniffe jum Rachteil ber ftaufifchen Cache feit 1237. Der Bergog von Defterreich wieber im Befige feines Landes 472 f. Unter Alberts von Baffau Bermittelung bilbet fich eine antiftaufifche Fürftentoalition zwischen Defterreich, Bohmen und Baiern. Der Blan ber Aufftellung eines Gegentonigs icheitert auf bem Egerer Softage an ber feften Saltung bes beutichen Epiffopats 473. Bermittelungebeftrebungen geiftlicher Gurften; beren Schreiben an Bregor. Much ber Egerer Softag fpricht fich fur ben Berfuch einer Ber: mittelung aus 474. Bolliges Scheitern bes Planes ber Muftellung eines Gegentonigs. Anmagendes Auftreten Alberts von Baffau 475. Gehben im Nordweften Deutichlands, aber feine ernfte Gefahrbung ber ftaufifchen Berrichait. Ausfohnung bes Bergogs von Defterreich und bes Ronigs von Bohmen mit bem Raifer. Erfolglofigfeit ber Beftrebungen Alberto von Baffau 476. -

Etwas größerer Erfolg ber papftlichen Agitation in Oberitalien. Gregor von Monte: longo. Die Romanos und Ago von Efte. Berluft von Trevilo 477. Abfall Ravennas. Formliches Bundnis bes Papites mit ben Lombarben, Genua und Benedig gegen ben Raifer 478. Bertreibung ber Dominitaner und Frangistaner aus Gigilien. Engio General: legat bos Raijers. Gegenseitige Bermuftungen und Blunberungen. Como geht jum Raifer über 479. Burudnahme ber Retuperationen an bas Reich. Engio, Generallegat von gang Stalien, rudt in die Mart Ancona ein 480. Rriegerifche Unternehmungen in Oberitalien ohne eigentliche Entscheidung. Der Raifer überichreitet (Januar 1240) Die Grenze bes Bergogtume Spoleto. Softag in Foligno. Raiferliche Berwaltung im Bergogtum 481. Sinmarich ins Batrimonium. Berbindungen mit Rom. Umichwung in Rom burch die Brozeffion vom 22. Februar 1240. Rudtehr Friedrichs in fein fizilifches Ronigreich 482. Beranberungen im Berjonal und Reorganisation ber figilischen Bermaltung. Softag in Foggia 483. - Bermittelungeversuch im Auftrage ber beutiden Fürften burch ben Deutide orbensmeifter Konrab von Thuringen 483 ff. Die vericiebenen Gruppen ber fürftlichen Beglaubigungsichreiben für ihn 484. Scheitern ber Friebensverhandlungen. Tob bes Deutschorbensmeifters 485. - Einnahme Berraras burch bie papftliche Bartei 485 f. Bruch bes Uebergabevertrags burch bie Sieger, Beraneilen bes Raifers burch bie Dart Ancona nach ber Romagna. Biebereroberung Navennas. Langwierige Belagerung Jaengas 486. Ausichreiben eines Rongils burch Gregor, Saltung bes Raifers bemgegenüber. Entschluß, bas Rongil unter allen Umftanben ju verhindern 487. Berhandlungen Gregore mit Benua megen Stellung von Schiffen jur lleberfahrt ber Bralaten. Ginnahme von Faenga 488. Geefieg ber Raiferlichen bei Bifa. Befangennahme ber jum Rongil reifenben Bralaten. Friedrichs Bug gegen Rom 489. Tob Gregors IX. 490. - Beginnenbe Garung in Deutschland 491. Der Mongoleneinfall 491 ff. wendet fich nach dem Erliegen ber ruffifchen Teilfürften gegen Bolen und Ungarn 492. Rieberlagen ber Ungarn, Bergog Beinrich II. von Schlefien fallt in ber Mongolenichlacht bei Liegnit 493. Richtungeanberung bes Mongolenfturmes gegen Mabren und Ungarn 493 f. Ginbrud in Deutschland. Der Raifer tann nichts thun megen feiner Rampfe in Italien. Ruftungen in Deutschland 494. Softag in Eglingen. Der Mongolenfturm brauft poruber, ohne bas eigentliche Deutich: tand ju berithren 495. Bilbung einer antiftaufiiden Bartei in Deutichland burch bie Ergbifcofe von Roln und Daing 495 f. Geschidte Gegenwirtung Friedrichs. Banbel feiner inneren beutiden Bolitif: ber Landgraf von Thuringen und ber Ronig von Bohmen an ber Spite ber Regierung; baneben freie berren und Reichsminifterialen. Das Amt bes Softanglers verichwindet vom Sofe 496. In ben nun beginnenben Rampfen fteben bie Reichs: und Bischofsstädte auf staufischer Geite; namentlich Aachen, Worms und Oppenbeim. Der Erzbifchof von Roln gefangen. Rrieg am Mittelrhein. Spftematifche Bermuftungen bes gegnerifchen Gebietes 497. In ben Reihen bes geiftlichen Gurftentums junehmenber Abfall: baber enticieben ftabtefreundliche Benbung ber taiferlichen Bolitit 498 f. - 112 jahrige Batang bes papftlichen Stuhls 499. Rampfe in ber Lombarbei. Abfall Bercellis und mehrerer Dynaften vom Raifer 500. Sonft bleibt bie taiferliche Stellung hier und in ben Retuperationen unerschuttert; nur Rom nimmt eine feindliche Saltung ein. Beerfahrt Friedrich's gegen Rom. Beforgniffe in Frantreich vor cafaro: papiftifchen Beftrebungen Friedrichs 501. Energiiche Aufforderungen ju einer Bapftmahl von frangofifcher Seite. Bahl Innoceng' IV. 502. Enttaufchung ber anfänglichen Soffnungen Friedrichs. Beginn ber Berhandlungen Friedrichs mit Innocen; 503. Die Schwierigfeiten liegen nicht in tirchlichen Dingen, fonbern in ber lombarbifchen Frage 504. Die Frage ber Reftitution ber Refuperationen. Wegenforberungen Friedrichs. Deren Burud: weisung burch ben Papft 508. Raiserliche Gesandtichaft an Innocens; mahrend ber Berhandlungen Abiall Biterbos vom Kaifer 50%. Belagerung der Stadt durch Friedrich. Bergebliche Berjuche ber Erfturmung. Bermittelung bes papftlichen Legaten Dito. Aufhebung ber Belagerung. Bruch ber vereinbarten Bebingungen burch bie papfiliche Bartei 507. Wieberaufnahme ber Berhandlungen burch ben Grafen Raimund von Toulouie und Raifer Balbuin von Konftantinopel 508. Beitgebenbes Entgegentommen Friedrichs 509, Binein: gieben ber lombarbifchen Frage burch Innoceng, bie bann in ben Bereinbarungen nicht geloft, fonbern umgangen wird 510. Beichworung bes Friedensinftruments burch bie taiferlichen Gefandten (31. Mar; 1244), Friedrich unterwirft fich in allen tirchlichen Fragen 511. Aber bie Berhandlungen über bie Musfuhrung bes Friebensinftruments icheitern wieber an ber in bemfelben umgangenen lombarbifden Grage. Das biplomatifche Berfahren ber Rurie entspricht genau bem in ben Berhandlungen pon Gan Germano und

Ceperano 512 f. Die Forberung fofortiger Restitution bes Rirchenftnates por ber Abfolution Friedrichs. Radgiebigfeit bes Raifers 513. Innocens entzieht fich weiteren Berhandlungen burch bie Blucht nach Genug und Lvon 514 f. Berluft Berufalems an bie Saragenen. Bernichtenbe Rieberlage ber Chriften bei Gaga 515. Richt Friebrich, fonbern Innocens hat den Frieden verhindert. Starte Difftimmung über Die papftliche Politit in England und Frantreich. Anfundigung eines Rongils in Lyon. Der Raifer perjucht nochmals Berbandlungen burch ben Batrigreben pon Antiochia 516 und ben Deutschorbensmeifter mit fehr meitgebenben Anerbietungen 517. Wieberholung ber Er: fommunifation über Friedrich, ber nun ben Kampf mit ben Lombarben wieber aufnimmt. Softag in Berong. Berhandlungen mit bem Bergoge von Defterreich über die Erhebung Defterreichs ju einem Ronigreiche 518. Bapftliche Flugidriften gegen ben Raifer ertlaren beffen Abjebung fur notwendig 519. Bormurf ber Reberei, Groffnung bes im mejentlichen außerdeutiden Rongils von Luon 520. Innocens ftellt fofort, nicht ohne Widerftand im Rongil, ben Streit mit Friedrich in ben Mittelpuntt. Berteidigung bes Raifere burch Thabbeus von Gueffa, ber Muijchub ju erreichen fucht. Erfte und zweite offizielle Cipung 521. Bearbeitung ber Mitglieber bes Rongils burch ben Bapft zwijchen ber zweiten und britten Sibung, in welcher bie Abiebung über Friedrich ausgesprochen wirb. Brotefterflarung Thabbeus' von Sueffa 522 f. Manifest Friedrichs. Wirtung besselben. Antwort bes Bapftes 524. Die große Bringipienfrage von ben Grengen geiftlicher und weltlicher Gemalt 525. - Bapftliche Maitation in Deutschlaub fur Die Babl eines Gegentonigs, Der Leaat Bhilipp pon Berrara 525. Wirfiamfeit ber Doninifaner und Frangistaner. Rreusprebigten gegen Griebrich. Roch energiicher ftabtefreundliche Benbung ber ftaufiichen Bolitit 526. Aufhebung bes Ebitts von Ravenna für Regensburg. Um Sofe Ronrabs wieber bie Reichsministerialen 527. Auf Befehl bes Papftes erfolat bie Babl Seinrich Raipes jum Gegentonige (22. Mai 1246), Die ftaatsrechtlich als gultige Konigsmahl faum gelten tann. Der "Bfaffentonig" 528. Gieg Beinrich Rafpes über Ronrab bei Grant: furt, Die aber Konrado Stellung wenig ericuttert. Bermablung Konrado mit Glifabeth von Baiern 529 f. Schreiben Alberts von Paffau an ben Bergog von Baiern 540. Tob Friedrichs von Defterreich und Ronig Beinrich Raipes 531. - Huch in Italien bleibt gu: nachft Friedrichs Machtitellung unerichuttert 531. Unguverläffige Saltung bes Martgrajen Bonifag von Montferrat. Banblung in ber politifden Saltung Friedriche auch in Italien, Begrundung größerer Territorialberrichaften 532. Erfte faiferfeindliche Regungen in Barma. Gregor von Montelongo. Morbanichlag gegen Friedrich. Deffen Bermuftungs: jug gegen Mailand 533. Berjuch einer Ausjöhnung zwijchen Papft und Raifer burch ben Ronig von Franfreich. Glaubensbefenntnis Friedrichs vor mehreren italienischen Beift: lichen 534. Innocens jur Bernichtung bes gangen ftaufifchen Saufes entichloffen. Reues Attentat gegen ben Raifer, ausgebend von jeiner vertrauteften Umgebung, Bereitelung besielben und ftrenge Beftrafung ber Schuldigen 535 f. Junoceng belohnt bie Berichmorer, welche fich gerettet haben. Kriegerische Erfolge Friedrichs; feine Absicht einer Reife nach Deutschland 596 f. Berfaffungerechtliche Menberungen in Gigilien 537. Friedrichs Mufbruch in ber Richtung auf Lyon, Gintreffen ber nachricht vom Abfall Barmas, Umtehr bes Raifers 538 f. Gintreffen Friedrich's por Parma. Beginn ber Belagerung. Errichtung ber Belagerungeftabt Bictoria und beren Berftorung burch einen Ausfall ber Belagerten 539. Babl Bilbelms von Solland jum Gegentonige in Deutschland burch eine Minberheit faft ausichlieflich geiftlicher Rurften; wieber ein "Bfaffentonia" 540. Rampfe in Italien mit wechselnbem Erfolge. Die Ginnahme Barmas gelingt nicht. Erneuter Abfall Ravennas. Unterwerfung Bercellis. Die Gache bes Raifers in langjament Auf: fteigen. Neuer Morbanichlag gegen Friedrich 541 (unter Mitichulb Beters von Binea?) 542. Griebrichs Hudfehr nach Gigilien jur Betreibung neuer Ruftungen. Er fast bie Lage teineswegs verzweifelt, jonbern fehr hoffnungsvoll auf 542 f. Gefangennahme Engios im Gefechte bei Foffalta 543. Erfolge ber taiferlichen Baffen burch Ubert Ballavicini und Eggelin von Romano. Tob bes Raifers 544. Charafteriftit Raifer Friedrichs II. 545-551. Friedrich II. als ber Reprafentant ber ftaatsrechtlichen Theorie von ber universalen Dacht ber weltlichen Monarchie. Die papitliche feinbfelige Auffaffung über ben Raifer 545. Die Berfoulichfeit bes Raifers; feine ausgesprochene Individualitat. Geine hohe Borftellung von feiner Dacht und Burbe, Reine cajaro papiftiichen Reigungen 546. Der Begenjat gn ben Grunbfagen ber papftlichen Bolitit ift mejentlich territorial: politifder, nicht religios : firchlicher Ratur. Innere und außere Grunde biefes Gegenfabes. Die Bereinigung ber brei Reiche in Friedrichs Sand 547. Der Mittelpuntt

#### Sechftes Buch.

#### Das Beitalter des rheinischen Bundes.

#### 

Das Testament Friedrichs II. halt an ber Bereinigung ber brei Reiche fest 555 f., fieht aber in Bejug auf Gigilien einige Milberungen bes bieberigen Gufteme por 556. Nationale Reaftion in Sigilien und Stalien nach Friedrichs Tobe. Wiberftreit gwijchen Manfreb und bem Marfargien Bertholb pon Sobenburg. Die Lanceas am Sofe Manirebe gle Bertreter ber italienischen Rationalpartei. Unterbrudung bes Aufftaubes in ber Terra bi Lavoro 557. Bergebliche Berhandlungen mit ber Aurie 558. - Konrad IV. in Deutich: land. Der Regensburger Morbanichlag gegen ihn 558. Bapitliche Agitationen gegen Ronrad. Deffen Stellung in Deutschland 559. Der Entschluß, nach Italien und Gigilien ju geben. Bergeblicher Berfuch, Bohmen porber noch ju geminnen. Reichstag ju Muge: burg. Bergebungen pon Reichsaut vor bem Mufbruch 560. Konrab überlagt bie feinblichen Barteien in Oberitalien fich felbft und geht auf bem Seewege nach jeinem figilifchen Reiche. Softag ju Foggia. Ronrad ichließt fich im Gegenfate jur italienischen Rational: partei Danfreds ber bentichen Bertholds von Sobenburg an 561. Bergebliche Berhand: lungen Konrabs mit ber Kurie, Fortführung ber von Manired begonnenen Unterwerfung ber Terra bi Lavoro 562. Der Bapft bietet bie Krone Sigliens Nichard pon Cornwallis und eventuell Rarl von Anjou an. Stury ber Lanceas am Sofe bes Ronigs 563. Ginnahme von Reapel, Bollenbung ber Unterwerfung bes Konigreichs. Reue Berhandlungen mit ber Rurie 564. Schreiben Konrabs an Innocens vom Januar 1254 565. Borlaufiger Abichluft ber Kurie mit England. Tob Rourabs IV .: feine lettwilligen Unordnungen 566. Die figilianifden Barteien nach Ronrade Tobe. Rudtehr ber Lanceas. Staatoftreich ber Nationalpartei gegen Bertholb von Sobenburg auf einer Berfammlung ju San Germano, Unterhandlungen Manfreds mit ber Rurie. Bertrag vom 27. September 1254 gwijchen Manfred und bem Papfte 567, bem aber fehr balb ein neuer Bruch folgt. Glucht Manfreds aus ber Umgebung bes Papftes 568. Manfreb in Lucera. Unnaberung Bertholbs von Sobenburg an ben Bapft. Offene Feinbicaft zwijden Manfred und Bertholb. Gieg Manfreds bei Foggia. Tob Innoceng' IV. Alexander IV. 569. Feindseliges Berhaltnis zwijchen Manfred und ber Aurie, bie mit Ebmund von England abichließt und felbft mit Konradin in Berbindung tritt. Diefer aber bestätigt Manfred als Reichsverwefer von Sigilien. Softag ju Barletta. Untergang ber Sobenburger 570. Rronung Manfreds jum Ronige von Sigilien mit Uebergehung ber Anfpruche Konrabins 10. August 1258. Glangende Sofhaltung Manfreds. Charafteriftit bes Ronigs 571. Un: heilbarer Bruch mit ber Rurie burch bie auf die Wieberherstellung ber ftaufischen Berr: icait in Italien gerichteten Plane Manfreds 572. Abichluß ber Rurie mit Rarl von Anjou über feine Erhebung jum Konige von Sigilien. Bachsenbe Erfolge Manirebs; fcmere Bebrangnis ber Aurie. Borbereitungen Raris von Anjou ju bem figilijchen Unternehmen 573. Karls Landung und Sinzug in Rom, wo er bald in eine sehr schwierige Lage gerät. Manifest Manfreds an die Kömer 574. Ankunft des Landheeres Karls von Unjou in Rom (Beihnachten 1265). Unfange von Abfall und Berrat im Seerlager Manfredd. Raris Borruden gegen bas Ronigreich 575. Manirebe Tob in ber Enticheibungsichlacht bei Benepent (26, Gebruar 1266). Sarte bes Regierungsinftems Rarls von Anjou. Beschwerben bes Bapftes 576. Staufijche Sympathien in Gigilien, Ronrabins

Sof wird Mittelpuntt ber ftaufifch gefinnten fizilifchen und italifchen Emigranten. Beforgniffe ber Rurie 577. Bapftliches Manifeft gegen Konrabin. Diefer beichließt bie heerfahrt nach Italien 578. Aufenthalt in Berong. Bormarich nach Bapia und Bifa 579. Konrabins Gingug in Rom; feine Rieberlage bei Tagliacogo und fein Tob 580 f.

#### 

Deutsche Buftanbe feit ber Bahl Wilhelms von Solland (1247) 582 ff. Beringe Dacht Bilhelms. Bedingungen ber Unterwerfung Rolns 582. Belagerung und Eroberung von Machen und Raiferemerth. Aronung Wilhelms in Machen 583. Rur in Rorbmefts beutichland tommt Bilbelm junachft ju einer toniglichen Dachtstellung. Die Dainlinie magt er in ben erften Jahren nicht gu überichreiten. Erfter Borftog an ben Mittelrhein 1249, Ginnahme von Ingelheim, Tob Giegfrieds von Daing 584. Die Mainger Ergbifchofsmahl im Busammenhang mit ber Politit Innoceng' in Bezug auf bie beutichen Bijchofsmahlen 585 f. Gubbeuticher Stabtebund fur bas ftaufifche Wilhelms Comur bem Papfte gegenüber 586. Wilhelm in Solland. Die flandriich-hollandiichen Bermidelungen 587 f. Bilbelm und Konrad IV. 588. Die Wirtung des Todes Kaiser Friedrichs II. Läpftliche Agitation für Wilhelm, Dessen Zusammentunft mit Innocens in Lyon 589. Wandel der Lage in Deutschland durch den Abjug Konrads IV. nach Italien. Die Berheiratung Wilhelms mit Glifabeth von Braunfcweig gewinnt Die oftbeutichen Fürften, Die feine Bahl nachträglich anertennen 590. Bor: geben Wilhelms gegen feine flanbrifche Gegnerin Margarete auf bem Softage bei Frantjurt. Die bortigen Rechtsipruche 591. Beginnenbe Opposition gegen Wilhelm unter bem meftbeutiden geiftlichen Fürftentum, bem ber Ronig ju machtig wird 592. Ronflift mit Trier 592 f. Formelle Beilegung besfelben. Bunchmenbe Berftimmung swiften bem Ronige und bem Erzbischofe von Roln. Berhaltnis bes Erzbischofs ju feiner Stadt 598 f. Plan ber Abichung Bilhelms und ber Bahl Ottotars jum Ronige, Rritiche Lage Bilbelmis im Frubjahr 1254. Die flandriiden Bermidelungen. Der Erzbiichof pon Roln tritt bem flanbrifch:frangofiichen Bunbniffe bei 594. Beranberung ber gefamten Lage burch ben Tod Konrade IV. und burch bie Grundung bes rheinischen Bundes 595. - Die alten Elemente ber Berfaffung, geiftliches und weltliches Fürftentum, und ihr Berbaltnis jum Ronigtum. Staunensmert ichnelle Entwidelung ber beutiden Stabte ju mirticaftlicher und politischer Bedeutung 595 f. Der oberbeutiche, ber nieberrheinische und ber Oftfeeverfehr. Der Stabihof in London und Die Genoffenichaft bes gemeinen Raufmanns in Biebn. Berichiebenheit Diefer Sanbelsmege 596. Erfie Berbindungen gwifchen Diefen perichiebenen Sanbelsgebieten. Bedurfnis nach Sicherung bes Bertehrs und ber Strafen burch eine ftarte Bentralgemalt, baber ber gentraliftifche Bug ber Bolitit ber Stabte im Begenfas ju ber bes Fürftentums 597. Sanbelsvergunftigungen Ronig Bilbelme 597 f. Bermehrung ber territorialen Bollftatten. Der Bebante ber Gelbfthulfe bei ben Stabten. Erfte Stabtebundniffe 598, junachft auch wieder territorialer Ratur. Bertrage gwifchen Samburg und Lubed u. a. m. Der meftfalifche Stadtebund von 1246 und 1253 509. Begrundung bes rheinischen Bunbes unter Gubrung von Maing und Worms. Der Balpode Arnold 600) f. Aufnahme von Territorialherren in ben urfprunglich ftabtiichen Bund. Bundnispertrag vom 13. Aufi 1254. Uriprungliche Mitglieder 601 f. Bei ber Grundung ift ber Bund ein weientlich obers und mittelrheinischer. Grund: legenbe Bestimmungen. 3med ber Canbfriebe und Die Beseitigung ber unrechtmäßigen Bolle 602. Erfte Anfnupfungen mit Konig Wilhelm. Befampfung pon Friebensbrechern 603. Wormfer Bundestag vom 6. Ottober 1254. Rompromiß gwifchen ben verichiebenen Intereffengruppen innerhalb bes Bunbes. Aufänge einer inftematifcheren Organifation 604. Hebergewicht ber Stabte im Bunbe, Berbaltnis jur Bentralgemalt. Wilhelm vollzieht einen vollständigen Bechiel feines Suftems und fucht fich an die Spite bes Bunbes ju ftellen 605. Der Ronig tommt an ben Oberrhein. Unterwege neuer Rouflitt mit bem Ergbifchof von Maing, ber aber ausgeglichen wirb. Beitritt ber Stadt Roln gum Bunbe. Softag ju Borms, an welchem jum erstenmal bie verbundeten Stabte teil: nehmen. Beftätigung bes rheinischen Bunbes burch ben Konig 606 f. Ginglieberung ber toniglichen Gewalt in benielben. Graf Abolf von Balbed als Sofjuftitiar. Erweiterung bes Umfangs bes Bunbes nach bem Rieberrhein und Beftfalen 607 f. bis nach Breinen hin. Aber ber Begenfat swifthen Territorialherren und Stadten, ber ju ernften Streitig: feiten führt, hindert volle Ginheitlichfeit ber Politif. Die hauptfachlichften Streit-

Geite

puntte 608 f. Kompromif swifden Territorialberren und Stabten: Das Bfablburgertum wird perboten, ein Sochstmaß bes Bingfufies ber Ruben festgefett, Die Territorialberren burfen feine ungerechten Abgaben von ber Beiftlichfeit und ben Burgern verlangen und Die mit ben Stabten verbundeten Bauern nicht ichabigen 609. Die Stadte treten in ben Borbergrund, Die Berren gurud. Die Bundestage merben mehr und mehr Stabtetage. Die Stabte wenden fich immer mehr rein ftabtifden Angelegenheiten ju 609 f. Gefangen: nahme ber Stabteboten von Borms und Main; burch ben Grafen von Leiningen. Bunbes: tag ju Worms (14. Ottober). Jahrlich follen vier Bundestage abgehalten werben. Bundes tag zu Oppenbeim in Gegenwart Ronig Bilbeling (10, Rovember) 610 f. Ginigung amiichen Territorialherren und Stabten. Ale erfte Inftang werben neben bem Ronige und feinem Juftitiar Die Schultheißen von Boppard, Frantfurt, Oppenheim, Sagenau und Rolmar eingefest. Die Beichluffe bes Bunbestages entiprechen im weientlichen ben Bunichen ber Stabte 611. Deshalb gieht fich bas Territorialfürftentum von ben Bunbes: beftrebungen gurud. Rach ber Rudfehr Ronig Bilbelms in feine Erblande mirb feine Gemahlin von bem Ritter hermann von Rietberg gefangen und beraubt, aber burch bie benachbarten herren und Stadte befreit 611 f. Der Bunbestag zu Roln (6, Januar 1256) ift im wefentlichen ein Stabtetag. Tob Ronig Bilhelms in bem Gelbzuge gegen bie Friefen 612. Der Bund nimmt Stellung jur Neumahl bes Reichsoberhaupts. Stabte: tag ju Daing (12. Marg). Die Bahlfürften merben ju einer einmutigen Bahl aufgeforbert 613. Auf einem zweiten Stabtetage ju Maing (26. Mai) wird Die Beichidung bes auf ben 23. Juni nach Frantfurt ausgeschriebenen Wahltages burch bie Stabte beichloffen 614, Entwidelung Des Bahlrechts ber Gurften 614 f. Babltbeorie bes Gachfen: fpiegels 615. Der Wahltag ju Frantiurt bleibt ergebnistos 615 f. Berhandlungen über die Ranbibatenfrage. Auf ber Fürftenversammlung ju Bolmirftadt (5. Auguft) wird Martgraf Otto von Branbenburg als Ranbibat aufgestellt. Der Stabtebund mirb gur Teilnahme an dem Babltage aufgeforbert 616. Die Stadte beichließen ju Burgburg bie Beididung bebielben, erneuern aber jugleich bie Beidluffe vom 17. Mar; 616 f. 3n: gwijchen haben die geiftlichen Gurfien mit Richard von Cornwallis und Alfons von Raftilien Berhandlungen angefnupit 617, Berhandlungen bes englischen Ronigs Seinrich III, mit ber Rurie 617 f. Berhandlungen besfelben mit bem Erzbifchofe von Roln, ber ben Ronig Ottofar von Bohmen fur die englische Kandibatur gu gewinnen fucht 618. Bialzgraf Ludwig von Baiern und der Erzbiichof von Mainz werden durch Geldzahlungen für Richards Kandidatur gewonnen 619 f. Tagegen treten ber Ergbijchof von Trier, ber Bergog von Sachien und ber Martgraf von Brandenburg fur Alfons von Raftilien ein 620 f. Babltag ju Frantjurt (13. Januar 1257). Der Erzbijchof von Trier iperrt ber englischen Bartei die Thore. Die Wahl Richards erfolgt vor ber Stadt und findet Die Buftimmung Bohmens. Muf bem von ber Gegenpartei auf ben 25. Darg angefesten Bahltage ericeint nur ber Ergbifchof von Trier und mahlt am 1. April mit Bollmacht von Gadien, Branbenburg und Bohmen ben Ronig Alfons 621 f.

#### Dritter Abidnitt. Territorien und Stabte unter bem Doppeltonigtum . . . . . . 623

Der Bapft balt fich anfange neutral, neigt bann aber bem Konige Richard gu 623. Das Konigtum beiber Konige hat wenig Bedeutung. Urteile ber Chronisten 623 f. Die Doppelmahl führt ben rheinischen Bund sowie ben engeren Etabtebund ber Auflofung ent: gegen. Der Intereffengegenfat nimmt an Scharfe gu. Kampie gwijchen ber Stadt Roln und ihrem Erzbijchoie 624. Der Beichluß ber Stadte über ihre Stellung gur Ronigsmahl last fich nicht burchführen. Die Barteiung ber Guriten reift Die Stadte mit fich fort 625. Konig Richard tommt nach Teutichtand und wird in Roln gefront. Er findet bei ben meiften rheinischen Stabten Anerfennung 625 i. Die politische Bebeutung bes rheinischen Stabtebunbes ift gebrochen. And Borms und Speier erfennen Richard als Ronig an. Durch eine Abelsbewegung wird Richard jur Rudtehr nach England genotigt (Ende 1258) 627. Die Stabte vereinigen fich jum Schupe ihrer lotalen und tommerziellen Intereffen. Landfriedenseinung am Riederthein (14. November 1259) 628. Jebben und Rampfe gwifden Territorialherren und Ctabten, befonders in Strafburg, Burgburg und Roln. Ronig Richard fommt auf turge Zeit nach Deutschland (Juni 1260) 629. Berfuch ber Bieberberftellung ber fraufichen Berrichait burch eine Bahl Ronrabins jum bentiden Ronig. Wiberipruch ber Aurie, Richard fehrt nach Teutichland gurud (Juli 1262 bis Gebruar 1263). Unichlug Ottofars von Bohmen an Richard. Diefer fallt in Gefangenichaft ber englischen Barone (Mai 1264). Bapit Urban IV, erfeunt Richard

und Alfons als gleichberechtigte "ermahlte romifche Ronige" an 630 f. Bartifulare ganb: friedensbeftrebungen in Deutschland. Lanbfrieden von 1264 und 1265 631 f. Die Oftfeeftabte ichliegen fich gufammen. Reime bes Sanfabunbes 632. In Deutschland taucht ber Bebante einer Bahl Konrabins wieber auf. Erneuter Broteft ber Rurie. Ronig Richard betraut Ottotar von Bohmen und ben Erzbifchof von Maing mit bem Schute ber Reichs. auter 632 f. Bergebliche Berfuche, eine Enticheibung gwijden Richard und Alfons berbei: jufuhren 633. Bum brittenmal tritt bie Abficht einer Bahl Konrabins ju Tage (Som: mer 1268), beren Bermirflichung burch Konrabins Tob verhindert mirb 633 f. Konig Richard fommt jum viertenmal nach Deutschland (August 1208). Reichstag ju Borms (April 1269). Bermahlung Richards mit Beatrig von Faltenburg. Rudtehr bes Ronigs nach England (Auguft 1269) 634. Auftreten eines falfchen Konrabin. Tob Richards (1272). Die Wieberherftellung ber foniglichen Gewalt wird auch von ber Rurie als notwenbig empfunden 634 f. Bahrend ber fraatlichen Berriffenheit und Berfplitterung in Beftbeutich: land verichiebt fich ber Schwerpuntt eines fraftigen und felbftanbigen ftaatlichen Lebens nach bem Often. Doch behalt ber Weften auf bem Bebiete geiftiger und materieller Rultur bie Guhrung 635 f. Deutiche Rolonisationothatigfeit im Often. Berbrangung ber Glaven. Riebers und oberbeutiche Roloniften in ben flavifchen Gebieten bes Rorbens und Oftens 637 f. Rloftergrundungen in Medlenburg, Bommern, Branbenburg und Schlefien 638. Unter ben oftbeutichen Territorien nimmt Bobmen eine besonbers hervorragenbe Stellung ein. König Ottofar II. gliebert jeinem Reiche Defterreich, Steiermart und Rarnthen an 639 ff. 3m Rorben erhebt fich ber Staat ber astanischen Branbenburger gu immer größerer Bebeutung 642. 3m Norboften geminnt ber beutiche Ritterorben bas Land Breufen ber beutichen Befiedelung und Rultur 642 ff. Das Bergogtum Sachien bat feine führende Rolle ausgespielt. An ber Oftiee entsteht eine große Sandels: und Bertehremacht, bie Sanja 644 f. Die binnenlandischen Territorien werben burch Landesteilungen geriplittert. Erbfolgeftreit in Thuringen 645. Burgund und Flandern geben bem Reiche verloren 645 f. Eine neue Beriobe ber Entwickelung beginnt mit ber Bahl Rubolfs von Sabsburg jum beutichen Ronige 646.

# Diertes Buch.

Das Beitalter Innocenz' III.

#### Erster Abschnitt.

### Das Universalreidz Heinrichs VI.

ei ber Abreise Barbarosias zu seiner Kreuzsahrt war die Stellvertretung in den Hausgütern unter seine jüngeren Sohne verteilt, die Reichsteller regierung während der Abwesenheit des Kaisers aber dem bereits zum Könige gewählten Sohne Henrich übertragen worden. Papst Clemens III. hatte in diesem Augenblide, in welchem Heinrich wirklich kaiserliche Rechte aussüben sollte, in die Kaiserkrönung gewilligt. Heinrich der Löwe war genötigt worden, sich eine Art freiwilligen Erils nach England auf drei Jahre aufzuerlegen.

Richt als ein in ben politischen Geschäften völlig Unersahrener übernahm Heinrich VI. jo bei bem Aufbruch seines Baters die Leitung ber Reichspolitik. Er hatte, obwohl erst 24 Jahre alt, bereits wiederholt Gelegenheit gehabt, seine politische Befähigung au erproben.

Beinrich mar im Rahre 1165 als ber altefte Cobn aus ber Che Friedrich Barbaroffas mit Beatrir geboren worben. Die Geburt bes Thronerben mar mit eines ber Momente gewesen, welche bie Dachthohe Friedrichs und feines Saufes bezeichneten. Beinrichs Erzieher maren Ronrab von Querfurt, ein Barifer Studiengenoffe bes nachmaligen Papftes Innoceng' III., und Gottfried von Biterbo, ber fpater befannt geworbene Gefchichtschreiber und Bertreter ber Raiferibee, ein Geiftlicher von juriftifcher Bilbung. In ber Umgebung bes jungen Ronigs ericeint überwiegend bie ftaufifche Minifterialität in Bertretern ibrer alteften Familien: bie Marichalle von Bappenbeim, Die Truchfeffen von Anweiler am Fuße bes Trifels und Maricall Beinrich, gewöhnlich nach feiner Burg im Norbgau Beinrich von Ralben genannt, ber auch ausbrudlich als einer feiner Erzieher genannt wirb; b. b. er machft auf unter ben Rreifen, welche in biefer Beit anfangen, bie hauptfachlichften Glemente bes Sofes gu bilben: ben bienstmännischen, bie fich in ihren hervorragenbften Familien icon ju rittermäßigem Leben emporgeichwungen haben. Diefe Atmofphare genuate, um die Ergiehung von felbit zu einer ritterlichen zu gestalten. Daß bie birekte Fürsorge, soweit sie nötig war, bem Marschall zusiel, ist selbstverständlich. Besondere Sorgsalt wurde berjenigen Seite der Erziehung zugewendet, die dem bisherigen Fürstenleben fremd gewesen war, der juristisch-diplomatischen, vertreten durch die beiden Geistlichen.

Benn icon an ber friegerischen Gestalt Friedrichs I. Die Zeitgenoffen als bie hervorstechenbste Eigenschaft bie einer perfonlichen Liebensmurbigfeit ruhmen, fo ericeint ber fo erzogene junge König noch weit überwiegenber als geschickter und erfolgreicher Bermittler. Als bei feiner Schwertleite auf bem berühmten Dlainger Reichstage (1184) ber Streit um ben Chrenfit bie feierliche Burbe bes Tages au floren ichien, mar Beinrich es, ber ben gurnenben Rolner umarmte und befanftigte (Bb. I G. 603). Als er in bemfelben Jahre gum erftenmal an bie Spipe eines Reichsbeeres gegen Bolen gestellt murbe, boren mir, bag er auf bem Bege einen Streit gwischen Thuringen und Maing ichlichtete. Ebenfo ent: faltet er in ben bamals im Beften bes Reiches wieber auftauchenden mannigfachen Streitigfeiten und Bermidelungen eine unzweifelhafte politifche Begabung. Sowohl in bie Angelegenheit ber ftreitigen Trierer Erzbifchofsmahl (Bb. I G. 606 f.) als in ben wieberauflebenben alten Gegenfat gwifchen Philipp von Flanbern und Balbuin von hennegau, welcher baburch großere Dimenfionen annahm, bag Die Salfte ber Graficaft Flanbern von Frankreich abhangig mar (Bb. I S. 617/18, 622), hat er im Jahre 1185 gefdidt, wenn auch zuweilen mit gu großem jugenblichen Ungeftum, eingegriffen. Dit gleichem Erfolge feste er es burch, bag Erzbifchof Philipp von Roln fich ichlieflich vollständig ifoliert fühlte (Bb. I G. 619 f.). Das gemeinschaftliche Ergebnis feines Auftretens in Trier, in Köln und in Flanbern war die vollständige Pacification des Weftgebietes.

Heinrichs Thätigkeit in Italien hatte mit einem energischen Auftreten in Toskana zu Gunsten bes Abels begonnen, namentlich in ber Stadt Siena, wo die Bollspartei am Ruber war. Den Auftrag, in die päpstlichen Bestigungen einzufallen (Bb. I S. 610), führte er mit voller Energie aus. Während Friedrich der mals an der Spitge eines sombardischen Bundes Cremona unterwarf, nahm heinrich die Hulbigung der Campagna und Nomagna entgegen. Nach dem Hoftage von Navenna (Herbst 1186) sinden wir ihn auf einem beständigen Königsritt durch Nord- und Mittelitalien, in rechtsprechender und verwaltender Thätigkeit, den Streit nicht suchen, aber auch nicht fürchtend. Als in einem Prozesse Ferraras wegen des Uferzolles am Tessin Urban III. diese Stadt vom Zolle freisprach, hat Heinrich den Spruch einsach kassen weil die Sache Reichssache sein

Als nach Urbans Tobe unter bem Einbrucke ber Nachricht von hittin ber friedlich gesinute Papst Gregor XIII. gewählt wurde (1187) (Bb. I S. 621), war Heinrich in Italien überstüffig geworden. In Deutschland sehen wir ihn bann an der Beenbigung der Streitigkeiten zwischen Namur und hennegau durch die Stiftung der großen Markgrafschaft Namur beteiligt (Bb. I S. 622). An der neuen Markgrafschaft sollte das Kaisertum einen Stützpunkt in den beständigen Streitigkeiten des Westens haben. Heinrich redete dem Markgrafen zu, einen seiner Sohne für den geistlichen Stand zu bestimmen, um ihm dereinst ein hervorragendes Bistum dieser Gegend anzuvertrauen, sei es Lüttich, sei es gar Köln, Mainz oder Trier.

Dies waren bie politischen Erfahrungen und Leistungen, welche heinrich auszweisen hatte, als er bei der Abreife seines Baters zur selbständigen Regierung des Reiches berusen wurde. Auch dann sehen wir ihn in erster Linie als Friedensstifter thätig. Philipp von Köln wurde endgültig autsgesohnt, indem der junge Kaiser ihm die Summe, welche Balduin für die Markgrafschaft Namur noch schuldig war, überwies. In Meißen lagen Bater und Sohn in Krieg miteinander; der Sohn, Albert von Meißen, nahm den eigenen Bater, Otto, gestangen. Auf dem Bürzburger Reichstag von 1189 gesang es heinrich, sie zu versöhnen.

Seine hauptfachlichfte Thatigfeit nahm Sachfen in Anfpruch, mo feit bem Sturge Beinriche bes Lomen, ber bas Land feines Dberhauptes beraubt hatte, bie fleinen Rreife fogufagen frei geworben maren und eben jest ihren Anschluß fuchten, mo fie ihn fanden. Gegen die ftrenge Berrichaft hartwigs von Bremen lehnten fich bie freien Bauern Ditmarfens, wie bie Burger ber eigenen Stabt auf. Jene jogen es vor, fich unter ben Danentonig ju ftellen. Der Reffe bes auf bem Rreugzuge abmefenden Grafen Abolf von Solftein, Abolf von Daffel, murbe burch einen Ginfall in Solftein von ben Danen gezwungen, bies rubig mit anzusehen. Diese Unruhen aber maren in eben jenen Begenben ausgebrochen, in welchen ber Lowe noch immer auf ben ftartften Anhang rechnen fornte. Die Solsteiner und die Stormarn hatten einst unter ihm die machtvollfte Stellung in bem beutichenorbifchen Wintel ber Oftfee eingenommen (vgl. brittes Buch, fünfter Abicinitt). 3m Glavenlande mar er bes Grafen von Schwerin ficher. Die Burger von Lubed faben in ihm ben Begrunder ihrer neuen Stadt. Bar ber machtigfte geiftliche Berr bes Landes, ber Ergbifchof von Bremen, auch von ihm abgefallen, fo mar er jest, felbit in Rot geraten, gern bereit, mit ihm wieber Sand in Sand ju geben. Go entichlog fich benn Beinrich ber Lowe gur Rudtehr. Das gegebene Bort brechend, landete er mit feinem ältesten Cohne in Cachjen (Ottober 1189). Gegen ibn fuchte Abolf von Daffel ben Biberstand ju organifieren. Er legte eine Befatung nach Seegeberg, ermunterte bie Burger von Barbewief und ging felbft nach Lubed, um ben Lowen an ber Befegung ber Stadt ju hindern. Bergog Bernhard mandte fich hilfeflebend an Ronig Beinrich, ber ein Reichsheer mobil machte. Reften Schrittes rudte ber Lome por. Umgeben von ben Getreuen, Die fich von allen Orten ber um ihn icharten, nahm er hintereinander Samburg, Blon, Itehoe, Barbewief. Bieberum maren es mirtichaftliche Intereffen, beren er fich bebiente, um politisch feften Suß zu faffen. Rach ber Ginnahme Samburgs gemahrte er ben bortigen Raufleuten neue Sandelsprivilegien und fettete baburch bie Burgerichaft an fich. Barbewief murbe bem Erbboben gleichgemacht und baburch bie Borbebingung für bas Aufblühen ber neuen Sanbelsftabt an ber Trave geichaffen. Satte ber Lowe Lubed mit Baffengewalt nicht nehmen fonnen, fo erlangte er jest bie Uebergabe gegen bas Berfprechen freien Abzuges an Abolf von Daffel. Die Bahl ber Burgen, welche er nahm, wirb auf 30 angegeben. Rur Geegeberg widerftand ihm und mar felbft mit Gulfe von Gegenbefestigungen nicht zu nehmen. Auch ben Rampf mit Bernhard und bem Reichsheer nahm ber Lowe auf. Die Lauenburg, Bernhards neuerbaute Festung, umlagerte er, fandte von bier aus feinen Sobn gum Schute bes bebrobten Braunidmeig und barrte felbit por ber Lauenburg aus bis jur lebergabe. Auch im offenen Felbe murbe gefampft. Doch mar bier bas Ergebnis nur bas, bag beibe Teile fich von ber Unmöglichkeit eines enticheibenben Erfolges überzeugten. Den Ausbrud biefer Ueberzeugung finden wir in bem Friedensichluffe, welcher unter Bermittelung ber Ergbischöfe von Roln und Maing im Juli 1190 in Julba gu ftanbe tam. Die Befestigung von Braunfcmeig follte gefchleift merben, aber bie Lauenburg ebenfalls. Bon Lubed follte ber Lome bie eine Galfte als Gefdent bes Ronigs erhalten, bie andere aber ben Grafen von Solftein verbleiben. Bon ber Beeresfolge bes Löwen felbst ift nicht mit einem Borte bie Rebe. Die Form ber Unterwerfung murbe gemahrt, ber Lome stellte nicht nur ben mitziehenden Seinrich, fonbern auch ben in Augsburg gurudbleibenben Gobn Lothar als Beifeln. Wie wenig ber Form aber ber Inhalt entsprach, fieht man an einem Bergleich mit ber Behandlung, bie bem Ergbijchof von Bremen gu teil murbe. Er murbe feines Bistums entfett und feiner Ginfunfte perluftig erflart. Die Berbannung aus Bremen gestaltete er felbft jum Eril im Auslande, inbem er nach England ging.

Daß heinrich auf eine völlige Niederwerfung des Lowen verzichtete und ihm einen verhältnismäßig so glimpflichen Frieden bewilligte, wurde zum großen Teil auch durch die Nachrichten veranlaßt, die er aus dem Königreich Sigilien erhielt, auf das er durch seine heitat mit Konstanze (Bb. I S. 608) Erbansprüche hatte, die er energisch geltend zu machen entschlossen war.

Am 18. November 1189 hatte König Wilhelm II. von Sizilien die Augen geschlossen. Wit ihm war der letzte männliche Nachsomme aus dem Normannershause geschieden. Seine Regierung erscheint als eine Zeit inneren Gedeichens. Nach außen hin nur insofern von Bedeutung, als sie gerade genug that, um die Ziele der normannischen Politif im Auge zu behalten, hat sie nach innen geleistet, was vorher nur in geringem Maße erreicht war: die verschiedenen Elemente des bunt zusammengesetten Reiches lebten ruhig nebeneinander, die lleberreste der griechischen Bevölkerung neben den normannischen Eroderern und neben beiden die Sarazenen, wo sie sich, wie in Sizilien, ersalten hatten. Den "Guten" nannte das Bolf diesen König, unter desse Zepter die Gegensäte ruhten, im Unterschiede von dem "bösen" Wilhelm, dessen Regierung sie besonders wachgerusen hatte.

Rach seinem Tobe aber brachen alsbald die Gegensche gegeneinander los, welche das gemeinschaftliche Königtum so lange zusammengehalten hatte. In Palermo bekamen die Sarazenen es zu spüren, daß auch ihnen ein König gestorben war. Die dristliche Bevölkerung stürzte sich auf die glaubensfremde Masse und jagte sie zur Stadt hinaus. In den Bergen Sigiliens organisserten sich die Muselmänner und kehrten bald mit bewassneten Wieden zurück. Zu der geleichen Zeit erhob sich in den seltsändigen Teilen der Soudergeist des apulischen Abels in Gewaltshaten aller Art. Die denkenden Männer im Königreiche, hatten das Gesühl, als ob die eigenartige Kultur, in der sie lebten, beim Aussterben des Königshauses, dem sie ihren Ursprung verdankte, in vollem Zu-

sammenbruch begriffen sei. Damals war es, daß Hugo Falcandus sein Geschichtswert abbrach und mit trüben Ahnungen für die Zukunft es seinem Freunde übersandte. Deutlich spricht aus dem Begleitschreiben die Besürchtung, daß für diese sultur ber nordische Barbar, den man an den Königsthron herantreten sah, das richtige Berständnis nicht haben werde. Mord und Berwüstung sieht Falcandus von einem barbarischen Bolke über ein Land mit städtischer Kultur bereinbrechen.

So machte sich benn im Lande selbst, namentlich auf Betreiben des Kanzlers Matthäus, der Wunfch geltend, einen König aus eigener Mitte zu wählen. Roch lebte ein Mann, in dessen Abern Blut vom Blute Rogers walte: Graf Tantred, ein unehelicher Sohn von Rogers II. frühverstorbenem ältestem Sohne Roger von Apulien. Er wird uns geschilbert als ein Mann von gelehrten Wissen, der selbst der griechischen Sprache kundig war. Wenn wir hören, daß er in den Sternen zu lesen verstand, so sehen wir daraus, daß er auch der mathematischaftronomischen Vildung der arabischen Welt nicht sern geblieben war. So ericheint er nach seinem Vildungsgange als ein echter Vertreter jener normannischizitischen Mischultur, welche hier, am Rande der lateinischen Welt erwachsen, in unmittelbarer Verührung mit den Kulturschäften Byzanz' und des Orients sich befand.

Mls bie Gunftlingswirtschaft unter Wilhelm I. eine Emporung hervorrief, mar auch Tanfred unter ben Berichworenen gewesen. Rach bem Difflingen ber Erbebung flüchtete er nach Bragna (1161). Unter Bilbelm II. burfte er gurudfehren und wurde bamals mit ber fleinen Graffchaft Lecce in ber heutigen Terra bi Otranto belohnt, nach welcher er in ber Folge benannt wurde. Als Juftigiar und Grokconnetable von Apulien und ber Terra bi Lavoro erhielt er in ber Rechtsprechung und Bermaltung bes Ronigreichs eine Stellung, welche feinen Renntniffen entfprach. Bas wir baneben von friegerifchem Auftreten boren, find Beteiligungen an Ereigniffen, die ohne Erfolge enbeten. Benn auch Tantred unter benen genannt wirb, welche gegen Chriftian von Maing im Sahr 1176 Die Ruhrung übernahmen, fo ift nicht zu feben, inwieweit er fur feine Berfon an bem Migerfolge teil ober Schuld hatte. Dag er in einem erfolglofen Unternehmen gerabe als berjenige hervorragen fonnte, ber feinen Dann ftanb, feben wir an bem Buge gegen Bygang (1185). Tanfred von Lecce hatte die Führung ber Flotte, mit welcher er tubn und ficher ben Beloponnes umfchiffte, birett auf Salonichi fteuerte und in einer Boche die Stadt gur llebergabe gmang, ale balb barauf die Erhebung ju Gunften von Jaat Angelus und bie Rieberlage bes Landheeres feinen Erfolg illuforifc machte. Er tehrte in die Beimat gurud und lebte als Unterthan feines Ronigs. Als auf bem Reichstage ju Troja bie all= gemeine Bulbigung ber Barone an Ronftange und Beinrich als an bie Erben bes Reiches ftattfand, finden wir auch ben Entel Rogers II. unter benen, Die ben Gib ber Treue leiften.

Ihn gedachten die sigilischen Barone an Stelle bes ihnen verhaften Barbarenfürsten auf ben sigilischen Thron ju erheben. Sie glaubten trot bes heinrich bereits geleisteten Treueibes um so mehr freie hand in der Bahl eines Königs zu haben, als der Oberlehnsherr des Reiches, der Papst zu Rom, bisher tein Wort über die Thronfolge des Barbaren gesprochen hatte. In Palermo trat ihre Bersammlung zusammen, und die große Mehrheit einigte sich auf den Enkel Rogers II. Der apulische Abel, der einen der Seinigen, den Grafen Roger von Andria, hatte erheben wollen, drang nicht durch und zog großend ab. Tankred landete alsbalb in Sizilien und bezog den Palast Rogers II. zu Favara. Die Kurie bestätigte den Erwählten der Nation. Im Kustrage des Papites setzte ihm der Erzbischof von Palermo die Krone aufs Haupt (Ranuar 1190).

Tankreb begann seine Regierung in bem Sinne und mit den Mitteln seiner Borgänger. Dem driftlich-muhantmedanischen Gegensag auf Sizilien trat er entgegen, indem er die Rüdlehr der Saraşenen nach Palermo erzwang. Der Staatsschatz Rogers II. lieferte ihm die Mittel zur Ausrüstung eines Heeres, mit welchem sein Schwager, Graf Richard von Neerra, es übernahm, das Königtum auch gegen den Widerspruch der apulischen Barone in deren heimat durchzusüberen.

Die Bertreter, welche Beinrich VI. in Italien gurudgelaffen batte, batten gwar nicht verfaumt, beim Ableben Bilhelms II., ben Ansprüchen ihres herrn gemäß, ihren Fuß auf normannijches Gebiet ju fegen, maren aber von jener apulifden Armee unter bem Grafen von Acerra ohne weiteres gurudgeichlagen worden. Jest fuchte ber apulifche Abel mit bem Barbarentonige gemeinfame Sache ju machen. Graf Andria manbte fich an Beinrich VI. und lud ihn ein, von feinem Erbe Befit ju ergreifen. Diefer ichidte in ber That einen moblbemahrten Feldherrn, jenen Beinrich von Ralben, ber eben vom Kreugguge gurud: getehrt mar. Bahrend aber ber Sigilier aus feinem Schape mit vollen Sanben ipenben tonnte, mar ber Deutsche genötigt, erft burch Berpfandungen fich Gelb gu verschaffen. Allerbings gelang es Beinrich von Ralben, im Berein mit Anbria einen Raubzug bis an ben Bufen von Tarent zu unternehmen. Aber mabrend ber Abel feine Scharen bem fremben Ronige guführte, jeufgte bas Bolf unter ben Branbichatungen und ertlarte fich fur ben Ronig, ber als Rachfolger Bilhelms bes Guten auftrat. In ben Abruggen tam ein formlicher Bolfsbund gu Gunften von Tantred gu ftande. Co gelang es bem Grafen von Acerra, beibe Gegner gurudgubrangen. Beinrich von Ralben mußte nach Deutschland gurudgeben, Andria verfchangte fich in Uscoli. Sier bat Graf Richard ihn gu einer Unterredung beraus. Als er ericbien, murbe er verraterifcherweise gefangen genommen. Bald barauf ift er im Rerter gestorben. Borläufig ericbien Tanfred ungweifelhaft als ber Berr bes figilifchenormannifchen Ronigreichs.

Um diese Zeit war es, daß zwei große heere aus Westeuropa auf fizilischem Boden landeten. Rurz hintereinander, am 16. und am 23. September 1190, trasen Philipp August und Richard Löwenherz, ein jeder an der Spite seines Krenzbeers, in Messina ein. Die ungunstige Witterung nötigte sie, hier zu überwintern, um im Frühjahr die Seesahrt nach Osten sortzusesen. Nichard wandte sich sofort an Tankred, um von ihm seine Schwester Johanna, die Witwe des verstorbenen Königs, zurüczusorbern. Tankred schiefte sie, und mit ihr erhielt Richard alle die Ansprüche, welche die Witwe auf Worgengade und anderes hatte. Nichard beseitet nun für seine Schwester den Plag La Bagniara.

Um eine feste Stätte für feine Borrate zu haben, nahm er das griechische Kloster auf einer Insel ber Meerenge und richtete es als besestigtes Magagin ein. Als die Bevölkerung sich gegen die Engländer erhob, schritt er zu einer förmlichen Eroberung und behandelte Messina als eine Stadt, die mit Bassengatt gernommen war. Iwar tam noch eine Berständigung zu stande, nach welcher die Stadt gewissermaßen sequestriert, nämlich den Templern und Spitalrittern zur Bewachung übergeben wurde. Aber Richard schritt unentwegt in der Besestind und Landschaft ließ er sich Geiseln stellen mit dem Versprechen, ihm Messina zu überliesern, salls Tankred seine Forberungen nicht bewissige. So drohend war Richards Hatung, daß man ihm die Abssicht zutraute, das Königreich Sizilien an sich zu beinaen.

Die Forberungen, welche Richard jum Teil im Namen feiner Schwefter, jum Teil auf Grund eines von Bilbelm II, für Richards Bater, Beinrich II. pon England, ausgesetten Legates, ftellte, maren ungeheure: Golb und Gilber, Taufende von gaften an Getreibe, eine vollftanbig ausgeruftete Galeerenflotte u. a. m. Den Ausschlag gab auch bier bie ichier unericopfliche Finangfraft bes figilifden Reiches, welche feinem jedesmaligen Beherricher Die Möglichkeit gemahrte, einen Gegner auszutaufen. Tanfred bewilligte für bie Morgengabe ber Koniginwitme fowie für die Forberungen, welche Richard erhob, eine große Reihe Summen in barem Gelbe, beren Gefamtbetrag man auf 10 Millionen Dart beutiger Bahrung berechnet. Dafür verfprach Richard, folange er mit feinem heere anweiend fei, bem Ronige von Sigilien Unterftutung "gegen jebermann". Die Berabredung einer Beirat zwischen bem breifahrigen Reffen Richards und ber Tochter Tanfreds jollte bas Bundnis befiegeln. Gegen wen basfelbe gemeint mar, erfieht man beutlich, wenn man bort, bag Ronig Philipp Auguft um biefelbe Beit eine Berfchmagerung mit Tanfred ablehnte und ausbrudlich fein freundschaftliches Berhaltnis ju Beinrich VI. als ben Sinderungsgrund be: zeichnete. Richard ersuchte ben Papft, bas Bundnis zu beftätigen und gab ihm babei ju verfteben, es merbe fein Schabe nicht fein.

Durch Richards entischiedenen Uebergang zu Tanfred wurde sein Berhältnis zu Philipp August noch gespannter, als es bereits früher gewesen war. Richards Verlobung mit Philipp August Schwester Micc scheint ohnebies im englischen Königshause nicht gerne gesehen worden zu sein. Man suchte lieber durch eine auswärtige Heine neuem Stütpunft zu gewinnen. Schon war die Königsin-Mutter mit einer anderen Braut für ihren Sohn, der Prinzessin Berengaria von Ravarra, unterwegs. Philipp August beharrte auf dem seiner Tochter gegebenen Sewersprechen und verschob außerdem den Ausbruch die Mitte März. Beidem Lüchte Richard sich zu entziehen. Da gab König Philipp August von jenen umlausenden Gerüchten über die sizilischen Känig Rhilipp August von jenen umlausenden Gerüchten über die sizilischen Känig Richards dem Könige Tanfred Kenntnis. Diesem brachte ein herzlicher Besuch Richards eine besto besiere Ueberzeugung bei. Von allen dargedotenen Abscheidengeschiefen nahm Richard nichts als einen kleinen Ring an, den er zur Erinnerung an den Freundschäftsbund beständig tragen wollte; an Tanfred war gerührt, erzählte Richard alles, was

Philipp August ihm geschrieben hatte, und erklärte, er sei nun überzeugt, daß dies Aerleumdung sei. Richard erwiderte, er könne seinem Lehnsherrn und Bundesgenossen eine solche Lüge nicht zutrauen. Da zeigte Tankred ihm den Brief mit Philipp Augusts Siegel daran. Richard kehrte entrüstet nach Weistrat, ging zuerst Philipp aus dem Bege und setzte dann bessen wieder holten Forderungen eine strifte Beigerung entgegen. Jur Nede gestellt, ließ er Philipp den Brief vorzeigen. Dieser, zuerst flußig geworden, erklärte dann den Brief für eine Fälschung, deren sich Richard mit einer weiteren Enthüllung heraus; er trat den Beweis an, daß Alice einen Sohn von seinem Bater habe. Da gab Philipp sein Drängen aus. Er begnügte sich mit der Zahlung einer Abschlagssumme und dem Bersprechen, nach dem Kreuzzuge die Prinzessin nebst ihrer Mitaist zurücklugeben.

Runmehr konnte die Absahrt ernfllich in Aussicht genommen werden. Zuerst ging Philipp August in See, Richards neue Braut, Berengaria, konnte in Messina empsangen werden: mit ihr suhr dann Richard ebensalls gen Often (10. April 1181).

Tantreb hatte Sizilien gegen burchreisende heere gehalten, ja biese sich noch zu nutge zu machen verstanden. Jest mußte er daran denken, das Helland gegen den herannahenden Mitbewerber, der bereits in Mittelitalien stand, zu sichern. Roch bestand an der Kordzerne des Reiches in den Bergen der Abruzzen jener Boltsbund, welcher sich zu Gunsten Tantreds gebildet hatte. Aber in Apulien gab es eine Reihe einzelner Punkte, welche die Hulbigung weigerten. Tantred brachte sie in seine Gewalt. Zuleht öffnete auch Capua seine Thore. Runmehr iberließ Tantred die Berteibigung des Festlandes wieder seinem kriegsgesübten Schwager und kehrte seinerseits nach Sixtien zurück.

Seinrich war im Begriff, ben Romerzug zur Erlangung ber mubfam burchgesetzten Kaijertrönung neben seinem Bater anzutreten, als die Rachricht von bem Tobe besselben aus bem Orient eintras. Damit war das Ziel verändert. Richt um zweiter, sondern um alleiniger Kaiser zu werben, wollte heinrich jebt bie Alpen übersteigen.

In die Zeit turg vor und turg nach ber Tobesnachricht fallen einige Regierungshandlungen, beren Gesamtheit uns ein ungefähres Bild von bem bamaligen Stanbe ber Königsgewalt in Deutschland gibt.

Mit Philipp von Koln suchte Seinrich endgültige Versöhnung. Es werben hauptsächlich die friegerichen Sigenschaften bes Kirchenfürsten ("ein waderer und fiegericher Mannn") als diejenigen genannt, um deretwillen Deinrich ihn auf seine Seite zu haben wünschte. Als Kauspreis erscheinen außer einigen Grundstüden, die der König vom Kölner in Pfand hatte und jeht freigab, namentlich hervorragende wirtschaftliche Privilegien. Bon dem Rheinzoll, welchen zu Kaiserswert die seewärtse oder stromausgehenden Schiffe zu gabsen hatten, wurden die Einwohner aller erzbischsslichen Städte befreit. Insbesonder erhielt dadurch Köln selbst eine hervorragende Zollerleichterung für seinen englischen Berkehr. Judem der König auf die Münzung im Gebiete des Erzbistums verzichtete und

nich nur bie beiben Statten zu Duisburg und Dortmund vorbehielt, indem er ferner verbot, das Kolner Geprage an anderen Orten nachzupragen, verftärkte er bie beherrichende Stellung, welche bie tolnische Münze im beutschen und außerbeutschen Berfehr bereits bisher eingenommen hatte und später in noch hoberem Rage einnahm.

Außer bem Kaiser waren auf bem Kreuzzuge ber Landgraf von Thüringen und ber Bischof von Würzburg gestorben. Das Gebiet des kinderlosen Landgrafen wollte der König als erledigtes Lehen einziehen. Aber so fest stand bereits der Gebanke von der privatrechtlichen Erblichkeit der Reichslehen, daß der König sich demselben fügen und die Landgrassisch dem Bruder des Berstorbenen, Dermaun, übertragen nußte. Nur ein kleines Gebiet gelang ihm als Königsgut dazustrennen. In Würzburg dagegen erreichte der Kaiser bei der Bischoswahl einen vollkandigen Ersolg; es wurde sein eigener Bruder Philipp (damals Propsi in Aachen) auf den bischössischen Stuhl erhoben.

Roch vor der Abreise mandte sich Graf Abolf von Holstein, der auf die Runde vom Ginfalle Heinrichs bes Lowen aus dem heiligen Lande zuruckgefehrt war, hulfeklebend an den Kaiser; allein biefer vertröftete ihn auf die Zukunft.

Auf ber Brennerftrage jog Beinrich über bie Alpen, am 6. Januar 1191 Bieberum traten bier ber faiferlichen Gewalt bie Rachbarmar er in Bogen. fehben ber lombarbifch-italienischen Stabte entgegen, in welchen Friedrich I. fich gulest auf die Geite Mailands geftellt hatte. Beinrich verfolgte ihnen gegenüber, ba er ftets in Gefahr mar, wenn er an einem ber ftreitenben Teile einen Bunbesgenoffen fant, ben anbern als Feind im Ruden gu laffen, eine Politit, melde es nach Doglichfeit vermieb, fich mit einer ber Barteien völlig ju identifizieren, ba es ihm junachft barauf antam, alle Rrafte fur Sigilien verfügbar zu haben. Er ichlug zu biefem Zwede verschiebene Bege ein. fuchte er eine ihm entichieden feindliche Stadt burch vorübergehende Parteinahme für ihre Gegner nach Möglichkeit ju ifolieren, balb fuchte er, mit ber einen verhandelnd, auch ben Zugang gur andern fich offen zu halten. Bielfach burch einander laufen bie verworrenen Faben ber Begenfate, in benen feit Menichenaltern bie Stabte Dberitaliens lebten. Die Streitigfeiten ber fleinen Stabte gewinnen alle eine höhere Bebeutung burch bas Berhaltnis ber einen ober anbern ju ber alles überragenben Lombarbenftabt Mailand. In ftetem Rampfe um Borgo San Donino lagen Biacenga und Parma. In ben Streit eingreifenb, traf Beinrich ben etwas fühnen Musmeg, ben Gleden als Reichsgut in Anfpruch ju nehmen und fraft beffen ihn an Biacenga ju übertragen. Go ficherte er fich Die uralte Brudenftadt, burch welche feit ungegahlten Jahrhunderten bie Strafe über ben Bo nach Rom bin führte, und gewann einen Stuppunkt im Guben pon Mailand. Ginen abnlichen Stutpunft fuchte er im Norben Mailands an ber Stadt Como. Bisher mar Mailand Die einzige Stadt gemefen, melche Die Rechtsprechung auch außerhalb bes ftabtischen Beichbildrechtes im gangen Sprengel ausubte (Bb. I G. 607). Best erhielt Como basselbe Recht über feine Um: gebung; fogar in freien Stabten wie Gravebona und Domafo follte es biefes Recht üben. In ben Dauern von Mailands alter Feindin Cremoua nabm Beinrich Aufenthalt, auch Bologna erhielt Privilegien. Trot aller biefer Daß: regeln aber ließ sich ber Raiser boch keineswegs völlig in die lombardischen Parteigegenfätze hineinziehen.

Diese hatten soeben zu einer neuen Parteigruppierung geführt, welche zuerst in einem Streite zwischen Bergamo und Brescia zu Tage trat. Der Streitgegenstand war, wie gewöhnlich, unbebeutend. Es handelte sich um ein paar Ortschaften im Balle Camonica. Mit Brescia hatte am Oglioslusse Gremona Streitigseiten und war beshalb auf die Seite der Bergamasken getreten (schon am 17. Juli 1190). Dies hatte sosort das Eintreten Mailands für Brescia zur Folge. Der Bund Cremona-Bergamo tonnte als ein Aristallisationspunkt für die taiserlich gesinnten Stäbte betrachtet werden. Es bildete sich daraus später (7. Dezember 1191, S. 48) ein großer Bund gegen Mailand, in dem außer Bergamo und Cremona noch Pavia, Lodi, Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Como u. a. genannt werden, darunter aber auch Parma. Trothem sahen wir den Kaifer in dem Streit dieser Stadt mit Piacenza zu Gunsten der letztere entscheiden, welche doch wie Brescia dem entgegengesetten mailandischen Bündnisse angehörte.

Eine ahnliche Saltung beobachtete er gegenüber bem vornehmlich auf nach: barlicher Sanbelseifersucht beruhenden Begenfat zwifden ben beiben Seeftabten Bija und Genna. Bija ift ju allen Zeiten bie faiferliche Stadt gemefen. Als Beinrich jest nach leberschreitung bes Apennins in bie Stabt tam, bestätigte er ihr bas große Privileg feines Baters (Bb. I S. 495), wiederholte aus bemfelben alle Bestimmungen, welche fur Genua nachteilig waren, verfprach ausbrudlich, Bifa in einem etwaigen Rriege mit Genna gu unterftugen und fagte ihr ben britten Teil bes normannischen Ronigsichates gu. Dafür ficherte er fich bie notwendige Erganzung feines Landbeeres burch eine nach genquem Blan gleich: zeitig operierende Flotte. Sobald bas Landheer apulifchen Boben betrete, jollte Die pifanische Rlotte verpflichtet fein, in Gee ju geben. Die Brift, binnen welcher nach erhaltener Aufforberung bie Flotte jum Anibruch verpflichtet mar, murbe genau festgefest. Die vifanische Rlotte und bas faiferliche Landbeer galten fur bie Dauer ber bevorftebenben Rriegführung als eine einheitliche Dacht. Solange bie Flotte noch in See lag, verpflichtete fich ber Raifer, ben italienischen Boben nicht zu verlaffen. - Go zweifellos bas Freundschaftsbundnis mit Bifa eine Benachteiligung Genuas enthielt, fo gab ber Raifer bier bennoch bie hoffnung nicht auf, durch Bugeftandniffe anderer Urt auch Genna ju geminnen. Auch die Beziehungen Genuas griffen vielfach in andere ein. Es bestand eine Feindichaft ber Stadt gegen bie Markgrafen von Incifa, welche einft genuefifche Befanbte aufgegriffen batten. Die Martgrafen von Jucija ftanben ihrerfeits in Keinbichaft mit benen von Montferrat. Der Markgraf von Montferrat hatte bie Rolle bes Untlagers in bem Prozeffe übernommen, in welchem bie Stragen= rauber gerichtet murben. Indem Beinrich jest ben Anflager mit ber Bollftredung bes Urteils beauftragte und ibm bie verfallenen Leben überließ, ficherte er fich eine Stube an Montferrat und zeigte ben Genuefen fein Entgegenkommen. 3mar murben feine Gefanbten gunachft in ber Stadt fuhl aufgenommen; boch hielt Beinrich bie Berbinbung aufrecht.

Ein besonders anschauliches Bild von dem Zusammenhange fleiner nachbar-

fehben mit Großmachtsintereffen, von bem Schwanten ber Gegenfate und ber fürchter: lichften Austobung berfelben erhalten wir in bem letten Afte bes blutigen Dramas, in welchem Rom und Tusculum bie hanbelnben Berfonen find. Als bie Stabt: gemeinbe von Rom ben Papften bie Rudfehr an ben Git ihres Bistums aeftattete, gefcah es im Sinblide barauf, bag ber Trager ber breifaltigen Rrone felbit ein Romer von Geburt mar, felbitbeteiligt an bem bag gegen bie verfeindete nachbarftabt: Clemens III. ftammte aus einer Familie, beren Ditglieber im Burgerfenate fagen. In bem Bertrage gwifden Rurie und Senat verfprach er ausbrudlich, an ber Geminnung Tusculums zu belfen; gelang es ben Romern, mit biefer Sulfe bie Stadt zu nehmen und bem Erbboben gleich zu machen, fo follte ibr Gebiet bafur bem Bapfte gufallen (31, Dai 1188). In verzweifeltem Biberftanbe haben fich bamals bie Tusculaner an Raifer Beinrich gewandt. Diefer, ber ben Bapft in Berbindungen mit Gigilien mußte, bat auf feinem Borruden nach Guben in ber That eine Besatung in die Stadt gelegt. Da ftarb Clemens III. Gemablt murbe ein 85jabriger Greis, ein Orfini (ber erfte Bapft aus biefer Familie), ber als Coleftin III, ben papfilichen Stuhl bestieg. feiner Umgebung ericbeinen ber Rarbinal Lothar und ber Rammerer Cencius; jener ber Bertreter einer energischen Berrichaftspolitit, biefer ein tüchtiger Berwaltungs und Ringnamann, beibe in ihrer Art hervorragenbe Danner, Die in ber Gefchichte ber Denichheit mit unter ben erften genannt werben: ber eine unter bem fpateren Namen Innocens' III., ber andere unter bem Sonorius' III. Es begann an bem papftlichen Sofe bas Spiel, welches überall beginnt, wo ein alter Mann, umgeben von hervorragenden Talenten, ben Thron besteigt. Die Politit wird bald hierhin, balb borthin gezogen; bie Beisheit bes Berrichers zeigt fich wenig im Sanbeln und fucht fich im Bermeiben ju bethätigen. Die erfte große Frage, por welche Coleftin nach feiner Bahl geftellt mar, mar bie ber Raiferfronung. Er fucte berfelben aus bem Wege ju geben, inbem er feine eigene Beibe verfcob. Da bot bie romifde Burgericaft Beinrich ibre Bermittlung an, wenn biefer Tusculum ihrem Racheburft opfern wollte. Beinrich entichloß fich bagu. biefem Bugeftandnis in ber Sand, manbten bie Romer fich an Coleftin. Papft hatte fich verpflichtet, ihnen ju Tusculum ju verhelfen; auf biefem Bertrage beruhte ber Aufenthalt ber Bapfte am Site ihrer Gemalt. Das lleberein: tommen wurde perfett. Dem Raifer wurde es erfpart, Die Stabt, Die fich in feinen Sout begeben batte, unmittelbar in die Sand ihrer Tobfeinbe auszuliefern. Man mablte bie Form, baf er bie Stadt an Coleftin übergeben, und erft biefer fie an bie Romer ausliefern follte. Rachbem Beinrich ben gewöhn: lichen Sicherheitseib geleiftet batte, ftand feinem Ginguge in die Sauptftabt nichts mehr im Bege. Am 30, Mars 1191 ließ Coleftin fich weiben; am Oftersonntag (13. April) fchritt er gur Kronung Beinrichs VI. Um Tage barauf übergab ber Raifer Tusculum an ben Bapft, am Dienstag überließ biefer es ben Römern jur Blunberung. Die Ofterwoche binburch bauerte bas Berftorungsmert. Sonnabend mar bie alte Febbe zweier Rachbarftabte burch Bernichtung ber einen beendigt. Gin Trümmerhaufen wurde bemjenigen übergeben, der nach bem Bertrage ben Anfpruch auf bas Bebiet hatte.

Der Raifer hatte erreicht, mas bas erfte Biel bes Felbzuges mar; bag es

mit Preisgebung einer schutbesohlenen Stadt an ben wilben haß einer Nachbarin erfauft war, ift auch von ben wohlwollenben seiner Zeitgenoffen tabelnb hervorgehoben worben.

Die Romfahrt war beenbet. Es begann ber Feldzug in das ererbte Rormannenreich. Die Raiferfrone hatte der Papft zu vergeben gehabt; die Rormannentfrone war nicht mehr zu vergeben. Die Kurie hatte sich gebunden, sie hatte Tantred als Nachfolger Wilhelms II. anerfannt. Als heinrich sich rüstete, das Normannenreich als das Erbe seiner Gemahlin zu betreten, geschah es nur unter dem ausdrücklichen Widersprucke des Kapstes.

Heinrich wußte, daß er auf einen apulischen Anhang zu rechnen hatte. Er rückte vor. Am 29. April überschritt er den Grenzfluß, den Garigliand, und sette seinen Fuß auf den Boden des Reiches, das er als sein Königreich in Anspruch nahm. Der Feldzug begann, wie die Feldzüge der Deutschen im Süden so oft begonnen hatten. Ihrurme erlag der Widerstand. Die Linie des Gariglians sollte durch eine kleine Felsessung (Nocca d'Arce) gedeckt werden. Sie erlag sosort. Aehnliche Ersolge dewirkten, daß andere Orte sich freiwillig unterwarfen. Bon Capua, das eben erst widerwillig dem Sizilianer seine Thore geöffnet hatte, kam der Erzbischof dem Kaiser entgegen, um ihn als König anzuerkennen. S. Germand huldigte. In Montecassino wurde der Abt gerade rectzeitig krank, um den Konvent nicht hindern zu brauchen, als dieser von heinrich das große Privileg Lothars sich bestätigen und durch eine kleine Schenkung vermehren ließ.

Beim Vorrücken Heinrichs hatte Tankrebs Schwager, der Graf von Acerra, sich allmählich auf Reapel tonzentriert. Um den Feind hier in seiner Hochburg zu nehmen, begann nun das Cooperieren von Landbeer und Flotte, wie es der Bertrag mit den Pistanern vorbereitet hatte. Heinrich umlagerte die Stadt zu Lande, die Pistanische Flotte blockierte den Hasen hier über musger vor Reapel erschied, die Pistanische Flotte blockierte den Hasen hier Abnig. Bon der Stadt Salerno, deren Erzbischos in Tankreds Hauptquartier geeilt war, kamen Gesandte, um die Hulbigung der Bürgerschaft darzubringen und darum zu bitten, die Kaiserin, welche eben erkrantt war, ihrer Stadt anzuvertrauen. — Auch von der Abei S. Sosia, welche in der sphilichen Erklave von Benevent lag, kam der Abt, um Abgabenfreiseit zu erwirken. Endlich ließ sich auch Genua herbei, mit demjenigen, der Herr des Rormannenreiches zu werden im Begriff kand, sich auf den Bertragssuß zu stellen. Zwar behielten die Pistaner den großen Vorsprung, welchen sie in der undeschänderten Zollreicheit im Königreich Siglien hatten. Uber sehr Stüppunkte zum Keliseben im ställischen Sandelsaehiet wurden auch den Genuesen verlieben.

Trot aller dieser Erfolge blieb aber boch die Thatsache bestehen, daß der Graf von Acerra alle Heereskräfte Heinrichs vor Reapel beschäftigt hielt. Es gelang dem Grasen, Reapel zu halten, die Entsat herankam. Tantred hatte eine Flotte von 72 Galeeren ausgerüstet; an ihrer Spite stand der gefürchtesste Seeheld des Mittelmeeres, Margarito aus Brindiss, ein Mann von niederer Herstuft, der von der Pike auf gedient hatte und infolge seiner seemannischen Tüchtigkeit die zum Abmiral avanciert war. Er war es gewesen, der in fräftiger Handhabung der Seepolizei das östliche Beden des Mittelmeers von Piraten

gereinigt, ber joeben bem Rreugheere ben Seemeg freigemacht hatte. Man nannte ibn in Italien ben Meerestonig, ja wohl auch einen zweiten Neptun.

Margarito stand an der Spite einer Marine, welche ausgerüstet war mit den lange angesammelten Schäten eines reichen Königtums; sie genügten, um die Pisaner Flotte, welche den Hafen blockiert halten sollte, zu umstellen und zum Rampse nach außen zu nötigen. Dier mußte sie schon froh sein, als es ihr gelang, auf hohe See zu entsommen. Der Hafen von Neapel war frei, Mannschaft und Jusuhr standen den Belagerten offen. Als nun noch im Heere des Kaisers ein subländisches Fieber sich zu verbreiten begann, geriet die schnell erworbene Vosition vollends ins Wanten.

Als nun eine genuesische Flotte, 33 Galeeren ftart, au ber tyrrhenischen Rufte erschien, mar es bereits zu fpat. Sie fant die Pisaner nicht mehr. Bei Castellamare hörte fie icon Gerückte über ben Ruckzug bes Raifers. Ohne daß es zu einem Rampfe mit Margarito gekommen ware, kehrte fie um.

Schon konnte es heinrich ber Jüngere, ber Sohn bes Löwen, ben ber Kaifer als Geifel mit sich führte, wagen, bas Lager zu verlassen. Er fand Einlaß in die belagerte Stadt, lieh berielben sür kurze Zeit noch seine Unterstühung gegen ben Kaiser und erhielt bann Schiffe, um nach Marseille zu entskühung gegen ben Kaiser und erhielt bann Schiffe, um nach Marseille zu entschmen. Die Seuche sorberte stets neue Opfer. Philipp von Köln war unter ben Gestorbenen. Unter ben apulischen Baronen bewirkten das Zusammensichmelzen des kaiserlichen Deeres und das reichlich sließende sizilische Gold in gleicher Weise den Abfall vom Kaiser. Deinrich selbst wurde vom Fieber ergriffen. In Salerno hatte die ausgewanderte Gegenpartei sich in der Umgegend verschanzt. Zeht machte sie Miene zurückzusehren und sich der Stadt zu bemächtigen. Schon sah sich heinrich veranlaßt, aus der Stadt Bürgen sur Konstauges Sicherheit sommen zu lassen.

Rach viermonatlicher vergeblicher Belagerung mußte der Kaiser den Besehl erteilen, die Zelte vor den Mauern Reapels abzubrechen (24. Mugust 1191). Reun Zehntel seines Geeres soll er hier verloren haben. Zedenfalls war das Bild des Rückzuges nur das von fümmerlichen Resten, welche ausgesogene Landschaften durchziehen. Als der Kaiser in einer Sänste nach Montecassino getragen wurde, verbreitete sich das Gerücht, daß es sein Leichnam sei, den man von der Kriegsstätte wegtrage.

Und nun erhob die Partei Tankreds da, wo der weichende Kaiser das koftbarfte Pfand zurückgelassen hatte, vollends ihr Haupt. Roch von Neapel aus ordnete der Erzbischof von Salerno die Festnahme und Auslieferung Konstanzes an. Die Anhänger Heinrichs mußten aus Salerno siehen. Die Gegenpartei gewann die Oberhand. Die Kaiserin wurde im Palaste überfallen und verhaftet. Margarito erwartete die kostbare Beute im Hasen, nahm sie an Bord und führte sie mit sich nach Melsing.

Inzwischen war Heinrich in Montecassino unter ber kundigen Behandlung seines Arztes Berard, des Archidiakonus von Ascoli, wiederhergestellt worden. Hier suchte er, den kleinen ihm gebliedenen Anhang durch Geiselkieulungen nach Möglichkeit zu sichern und bezah sich sobernalien. In Genua gekang es ihm, mit großen Bersprechungen die Rusage einer neuen Rüslung durchzusteben.

Denn bie Eroberung feines fizilischen Erbreichs verlor er keinen Augenblid aus bem Auge. Sie bilbete ben Zielpunkt feiner Politik in ben nächten Jahren. Mitte Dezember 1191 mar er wieber auf beutschem Boben.

In Deutschland hatte ber Friede von Fulba (G. 6) ber Thatsache Musbruck gegeben, baf teiner ber ftreitenben Teile im ftanbe mar, ben anberen au übermaltigen. Gin weiterer Ausbrud biefer Thatfache mar, bag auch bie wenigen positiven Bestimmungen, welche er über einzelne Besittumer traf, unausgeführt blieben. Der Lowe faß nach wie por in ber Lauenburg; auch bie Boigenburg hatte er in Sanben, bie Grafichaft Stabe hatte er als fein Leben vergeben; ber Beberricher von Glavien mar fein Schwiegerfohn, ber Graf von Schwerin fein treuefter Anhanger; bie Raumung von halb Lubed war unterblieben. Bie Graf Abolf von Solftein von bem nach Italien giehenben Raifer auf bie Butunft vertröftet murbe, haben mir bereits gefehen (G. 11). Babrenb ber Abmefenheit bes Raifers mar Graf Abolf bas Oberhaupt ber antiwelfischen Partei in Sachfen. Um ihn ericheinen fein Reffe, Abolf von Daffel, ber jungere Bernhard von Rageburg, ber (im Unterschiebe von feinem Bater) ben Belfen verließ, Samburger Ratsherren, fogar Zugug aus Solftein und Stormarn. Bom Rreugzuge gurudgefehrt hatte ber Graf fich noch an ben astanifchen Bergog wenden muffen, ber mit Gulfe ber branbenburgifden Astanier ibn in bie Graffcaft jurudführte. Jest mar ber Graf nicht mehr in ber Berteibigung, fonbern in Angriffoftellung. Bon Samburg bie Elbe abwarts fahrend, vertrieb er ben welfischen Lebensträger aus ber Graffcaft Stabe. Um Lubed murbe mit mechfelnbem Erfolge gefampft. Enblich öffnete bie Stadt unter Buficherung freien Abzuges für bie welfische Befatung bem Grafen ihre Thore. 3m Februar 1192 lagen Graf Abolf von Solftein, Bernhard ber Jungere von Rateburg und Bergog Bernhard von Astanien mit vereinter Dacht vor ber Lauenburg. Schon glaubte man bie Burg ausgehungert ju haben, icon magten bie Gubrer fich gelegentlich vom Beere meg ju anderen Unternehmungen, als ein Entfatheer unter bem melfentreuen Grafen von Schwerin beranrudte. Bergog Bernharb, allein von ben Suhrern anwesend und jum Rampfe nicht vorbereitet, nahm die Schlacht an, murbe völlig gefchlagen und entging nur mit Dube ber Befangen: nehmung.

Um biefelbe Zeit war Erzbischof hartwig von Bremen aus feinem freiwilligen Eril in England zurüczekehrt. Zwar hatten ihm die Bürger den Sintritt in feine Stadt verweigert, solange der Kaiser nicht ausdrückliche Erlaubnis erteilt habe. Aber er nahm als unsteter Unruhestifter seine welfische Politik wieder auf. Der Bischof von Lübeck war und blieb kaiserlich gesinnt. Der Erzbischof that ihn in den Bann, nahm seinen Wohnsit in Lüneburg und veranstaltete von hier aus Raubzüge gegen das Lübecker Kirchengut. Sbenso ließ er Einfälle in die Grafschaft Stade machen, welche der Holsteiner besetzt hielt.

Es war ein Land ohne Regierung, das heinrich von Lüneburg vorfand, als er, dem kaiferlichen heere vor Neapel entsichen (S. 15), in die heimischen Besitzungen zurücklehrte und die Nachricht mitbrachte, daß Kaifer heinrich als Leiche vom Schauplate getragen sei. Der Lowe forberte die Fürsten auf, dem herrenlosen Lande einen König zu geben, und schlug für die Wahl den zurückgekehrten Sohn vor. Mit einem Schlage stand der alte Welfe wieder im Mittelpunkte der Welfpolitik, wiederum in Berbindung mit der päpstlichen Kurie. Ein Privileg Colestins III. sicherte ihm zu, daß kein Bischof das Recht haben solle, ihn zu bannen, es sei denn der Bischof von Rom selbst. Es scheint, daß der junge Heinrich die Urkunde selbst aus Kom mitgebracht hat.

Aber ber Kaiser lebte und kehrte zurüd. Zwar sein italisches heer war vernichtet, und die Reste des palästinenslischen, wie sie damals nach und nach in der Heimat eintrassen, waren keine kriegerische Macht. Aber ein neuer Machtzuwachs, auf den sein Haus lange gerechnet hatte, siel ihm gerade in diesen Tagen durch den Tod des alten Herzogs Welf zu. Welf war der letzte seiner Linie. Sein einziger Sohn war vor ihm gestorben. In Kummer über den Berlust war der Alte, zuletzt erblindet, am 15. Dezember 1191 aus dem Leben geschieden. Sein Erde war der Resse aus hohenstaufsichen Geschlecht, der jetzt die Kaiserstene trug. Mit dem großen und reichen Gütersompler, welcher vom Bodense bis über den Lech hinaus sich erstrecke, sielen ihm nun auch die dienstmännischen Geschlechter zu, die in besonders reicher Fülle auf diesen Gütern saßen. Der Zuwachs dieser Dienstmannschaft mochte eine Berdoppelung oder Berdreisachung siener kaussischen Ministerialität bedeuten, welche dem Kaisertum das Personenmaterial für das Attertum in Krieg und Verwaltung lieferte.

Die erfte Aufgabe, welche an ben zurüdkehrenben Kaifer herantrat, war bie Rieberwerfung des Löwen. Schon von Stalien aus hatte der Raifer gleich nach dem Entweichen Heinrichs des Jüngeren den Erzbischof Wichmann von Magbeburg mit Maßnahmen gegen die Welsen beauftragt. Dieser hatte noch im Jahre 1191 in Gostar eine Berfammlung fächsischer Fürsten zu ftande gebracht und eine heerschrt sur den nächten Sommer beschwere lassen.

Rach der Rückfehr des Kaifers scheint num aber heinrich der Löwe nicht mehr geneigt gewesen zu sein, die verwegene Hanblungsweise seines aus dem Lager von Neapel entstohenen Sohnes zu der seinigen zu machen. Im Frühjehr 1192 hat er einige sächsische Gesikliche an heinrich geschickt, um eine Ausschung zu vermitteln. Es wird uns berichtet, er habe dem Kaiser, um ihn zur Berschnung geneigt zu machen, seine Teilnahme am nächsten Feldzuge gegen Sizisien in Aussicht stellen lassen. Der Kaiser scheint an sich geneigt gewesen zu sein, auf diese für sein sizilische Unternehmen sehr debeutsame Anerdietung des Löwen einzugeben; schließlich wurde er aber von den am Kampse mit den Welfen unmittelbar beteiligten Fürsten vermocht, die Bermittelung abzulehnen. Im Lager der Welsen wußte man zu erzählen, auf alle ihre Bitten habe er nur die Antwort gehabt, daß er kein anderes Ziel kenne, als gänzliche Vernuchtung der Töwen. Am 24. Mai wurde auf dem Reichstage zu Worms heinrich der Jüngere wegen seiner Flucht aus dem kaiserlichen in das normannische Lager in des Reiches Acht gethan.

In ber That ging die begonnene Aktion ihren Gang. Bahrend im nördelichen Sachfen die Welfen die Oberhand gewannen, scharten fich in den flüblichen Gegenben des Landes die fürftlichen Aufgebote zusammnen, welche Wichmann im Jahren- Blater, Teufet Gefahlet im Zeitalter der hobenflaufen 11.

vorigen Jahre verabredet hatte. Obgleich diefer felbst durch Arantheit zurudgehalten wurde, tamen die Bischofe von halberstadt und hildesheim, der Abt von Corven, sächsische Eble und Freie in großer Jahl. Bei Leiferde an der Oter nahmen sie eine feste Stellung (11. Inni 1192) und erwarteten den Kaifer.

Diefen aber beichäftigten ingwijchen noch andere Angelegenheiten. Gine große Reihe von Bistumern war erledigt. Bon ben Rirchenfürsten, Die ben Rrenging mitgemacht hatten, maren viele im beiligen Lande geblieben, andere hatten auf ber Rudtehr ihren Tob gefinden. Philipp von Roln mar in Italien gestorben (S. 15). Richt in gleicher Beife feben wir bei ben gablreichen nun beginnenben Bablen ben Raifer Stellung nehmen. Bo ein Ranbibat gewählt war, icheint er mohl ber vollendeten Thatfache bie Unerfennung nicht verfagt an haben, wie er g. B. in Roln, mo Lothar von Sochstaden gegen ben Ranbibaten ber trabitionell antifaiferlichen Bartei, ben Grafen von Berg, Bruno, ichlieflich gurudgetreten mar, biefen, freilich einen alten Dann, beftätigte und auch mit bem Bergogtum in Westfalen und Engern belehnte. Wo ce ihm aber gelang, gleich am Beginn ber Berhandlungen einzuwirken, ba lenfte er bie Babl auf ben Ranbibaten, ben er haben wollte, fo bag es icheinen tonnte, ber Ronia vergebe bas Bistum. Auf bieje Weise brachte er nach Worms ben erften Notar aus feiner Ranglei, Beinrich von Worms, In Burgburg, mo fein Bruber Philipp gurudgetreten mar, murbe wiebernm ein faijerlich gefinnter Propit aus Bamberg auf ben bifcoflicen Stuhl erhoben.

Bon allen damaligen Bistumsvafanzen ist aber feine so sehr mit inneren und äußeren Berwickelungen des Reiches verknüpft, hat keine auch uur annähernd ein berartiges Aussehen erregt, wie die Lütticker.

Mitten in bem Gemirr jener flanbrijdebrabantifden Streitigfeiten in ben beutich-frangofifchen Grenggegenben gelegen, zeigte bas Bistum bei jeber Babl biefelben Barteien und biefelben Barteibaupter, welche in ben weltlichen Sanbeln jener Gegenden einauber gegenüberstanden: auf ber einen Seite ben Grafen von Bennegan, auf ber anderen ben Bergog von Brabant. Bir haben bereits gefeben (E. 4), wie hennegan, jur "Markgrafichaft Ramur" erhoben, bestimmt mar, einen Stütpunkt ber faiferlichen Bolitif in biefen Gegenden zu bilben, und wie als ein Glied in ber Rette biefer Berbindungen auch die Beforberung martgräflicher Bermanbter in Bistimer in Aussicht genommen mar. Benn auch von bem Blane, gerabe einen Cohn bes Martgrafen fur bieje Carriere gu beflimmen, nichts weiteres verlautet, fo maren boch ber Raifer und ber Martgraf bereits in Unterhandlung über bie richtigen Berfonen. Graf Albert von Reteft, Erzbechant und Propft, gemeinschaftlicher Dheim bes Markgrafen und ber Raiferin, mar bereits feit lange für ben Fall einer etwaigen Bafang in Ansficht genommen. Gegen ihn erhob fich nun ber Bergog von Brabant und verlangte bie Bahl feines eigenen Brubers, gleichfalls eines Erzbechanten Albert. Unter bem unmittelbaren Drude bes Bergogs murbe in ber That fein Bruber mit großer Dehrheit gemählt; nur wenige Stimmen fielen auf ben faiferlich: namurichen Ranbibaten (8. September 1191), Immerbin aber mar bie Bahl eine gwieipaltige. Schidte ber Brabanter, geftust auf ben Dehrheitserfolg, an ben Raifer, um die Bestätigung gu verlangen, jo ichiete ber Markgraf ebenfalls im Bertrauen auf die engen Beziehungen zur Person und Familie des Kaisers, zu gleichen Zweden als Gesandten seinen Kaplan Gislebert, einen umfichtigen Mann, der Wort und Feder zu führen, Nachrichten zu erkunden und für seine Geschichtschreibung zu verwerten wußte. Auf dem Wege zum Kaiser, der damals nach dem Migersolg von Neapel durch Mittelitatien nordwärte ging, erhielt Gislebert in Vorgo S. Donino die Nachricht, daß Graf Philipp von Flandern im heitigen Lande vor Atton gestorben sei. Graf Philipp war kinderlos. Außer seiner Witne hinterließ er eine Schwester und eine Nicht. Die erstere war au den Markgrassen von Namur, die letztere an den Herzog von Vradaut verseiratet. So standen die deiben seinblichen Nachbarn sich auch in diesen Beziehungen gegenüber. Außerdem aber war die Hälfte der Grafschaft Flandern französsisches Leben und sonnte als solches vom König von Frankreich eingezogen werden. Trei Präteudenten waren es also, die sich vermutlich das Erbe streitig machen würden.

Roch bevor die Tobesnachricht aus bem heiligen Lande an bie Beteiligten gelangen tounte, teilte fie Gislebert feinem Berrn mit. Diefer machte von bem fo erhaltenen Borfprung ben weitgebenbften Gebrauch und rudte fofort in Flanbern ein. Roch bevor er irgend einen Biberftand hatte finden fonnen, hatten fich Brugge, Courtray, Dpern, Gramout für ihn erflart. Bon ber Schelbe bis gur Gee hatte er bas Land befett. Erft bann traf ein Schreiben des Königs von Franfreich ein. Diefer hatte schon vor Affon sofort beim Tode bes Grafen ben Berfuch gemacht, fich als Erbe ber gangen Graficaft aufqu= fpielen. Der Bunfch, bas reiche Flandern zu befigen, mar ihm wichtig genug, feine Beimfahrt zu beichleunigen. Bis er biefelbe bewertstelligen tonnte, fuchte er menigftens, fich bie flanbrifden Ritter im Rreugheere gu fichern, inbem er ihnen für alle ihre Schulben Burgichaft anbot. Auch richtete er eiligft Schreiben an bie Stanbe ber einzelnen Gebiete, in benen er fie als feine geliebten Freunde anredete, ihnen die Wahrung aller ihrer Rechte gufagte und die Anerteunung feines Erbrechts verlanate. Den Ergbifchof von Reims beauftragte er ingwifden mit feiner Bertretung.

Weber ber König von Fraufreich noch der Herzog von Bradant, der noch bei der Kölner Bahl abwesend war, hatten aus der Ferne etwas thun können, als der Markgraf von Namur schon im Beside fast der ganzen Grafschaft war. Rur in Gent hielt sich noch die Wittwe des Erblassers, die ihr Wittum zu fordern hatte, am liebsten aber die ganze Grafschaft des verstorbenen Gemahls weiterregiert hätte. Sie wandte sich um Hilfe an die beiden anderen Prätendenten. Der Herzog kam alsbald herbei, sand aber an dem Markgrafen einen Widerstand, dessen Ausgeschliche Verschaften und Freund und Feind gleich anerkannt wurde. Der französische Rechten vorläusigen Frieden zu vermitteln (Oktober 1191). Er selbst begnügte sich namens seines Königs mit dem gesetlichen Erbeiel und versanlaßte die Witwe ebensals zur Beschränkung auf ihr Wittum. So war Deutschlästandern salt ganz in den Häuden des Markgrassen von Namur: Brügge, Gent, Opern, Courtray, Oudenarde, Aasst, Gramont und die Inseln der Rheinmündungen.

Die in ber Bifchofemahl, fo hatte auch in ber flanbrifchen Erbichaft ber

Markgraf einen vollen Erfolg über ben Herzog bavongetragen. In beiden Angelegenheiten sand er ben naturgemäßen Rüchalt an bem Kaiser. Dieser batte den Ramurichen Abgesandten Gislebert in Rieti empfangen, ihm ben Dank für des Markgrasen Bemühungen bei der Bischofswahl ausgesprochen und den Erwählten zur Bestätigung vor sich beschieden, sobald er nach Deutschland zurüczeschiet, zu berselben Zeit sollte dann die Belehnung des Markgrasen mit Reichstssen erfolgen. Als der Gras von Holland und der Herzog von Bradant gegen große Summen Abbrödelung einzelner Teilchen von der Grasschaft erbaten, hat der Kaiser sie rundweg abschägig beschieden. Nach erfolgter Kücklehr des Kaisers trasier im Dezember 1191 der Erwählte von Lüttich, begleitet von Eisslebert und dem Sohne des Markgrasen, am kaiserlichen Hose in Hagenau ein, um die Bestätung zu erbalten.

Um biefe Beit trat ploplich in ber Stellungnahme Kaifer Beinrichs gur Personenfrage bei ber Besetzung von Bistumern ein vollständiger Umschlag ein.

Bor ber Lütticher Bahl war am Hose in Hagenau noch die Bahl von Cambray zu erledigen. Hier war ebenfalls im Einverftändnis mit dem Kaiser ein Berwandter des Markgrasen, der Domherr Walcher, aufgestellt worden. Obgleich sein Gegner, der Erzbechant Johannes, mehr Stimmen auf sich vereinigt hatte, so hatte doch der Kaiser bereits seine Entscheung zu Gunsten von Walcher zugesagt. Als jest am Weihnachtstage 1191 beibe Kandidaten vor den Kaiser hintraten und sich seiner Entscheung unterwarfen, wurde diese zu Gunsten von Johannes erteilt. Es heißt, daß verselbe dem Kaiser 3000 Mark gezahlt hat. Dem in seiner Hossimung getäuschen Walcher hat der Kaiser als Schadenzessas für seine Wahltosten 1100 Mark versprochen, seinem obssegenden Gegner die Jahlung einer Jahresrente von 80 Mark auferlegt; bei dem Versprochen und bet der Ausertegung ift es geblieben.

Dies mar bas Borfviel. Ginen abnlichen unerwarteten Berlauf nahm bie Lütticher Angelegenheit. Sier wird die plogliche Wendung auf ben Grafen Dietrich jurudgeführt aus bem Saufe Sochstaben, welches in ber Gefchichte bes Rolner Erzbistums eine fo große Bebeutung erlangt hat. Graf Dietrich hatte fich in ben letten Jahren als besonders treuer Anhanger bes Raifers gezeigt. Mls er, auf ber Rreugfahrt begriffen, ben Raifer vor Reapel antraf, hatte er bie Fahrt ins beilige Land aufgegeben, alle Leiben ber Belagerung und bes fpateren Rudjuges geteilt und mar nun mit bem fleinen Sauflein ber Uebriggebliebenen, in ber engften perfonlichen Umgebung bes Raifers, jurudgefehrt. Graf Dietrich wird nun als berjenige genannt, ber ben Raifer auf anbere Bahnen ju lenten fuchte. Er habe barauf hingewiesen, bag in jenen ftets bewegten Begenben, mitten im Streite unzuverläffiger Bafallen, gang in ber Rabe von Frankreich ein besonders fraftiger Bertreter taiferlicher Intereffen auf bem bifcoflicen Stuble notwendig fei. Erfchien bierfur Albert von Reteft als gu alt und ju fcmach, fo lentte Dietrich bie Aufmerkfamkeit auf feinen eigenen Bruber, jenen Lothar von Sochstaben, ber bei ber letten Rolner Bahl hatte jurudtreten muffen. Auch bier wird bie Gumme von 3000 Mart Gilber genannt, welche Graf Dietrich bem Raifer geboten haben foll. - Am 13. Januar 1192 fprach ber Raifer bie Enticheibung. Beibe Ranbibaten maren ericienen. Albert

von Reteft appellierte an die freie Enticheibung, welche ber Raifer bei ftreitigen Bablen hatte und welche ihm bereits gu feinen Gunften gugefagt mar; Albert von Brabant machte geltenb, bag er bie große Dehrheit ber Stimmen auf fich vereinigt habe. Der Raifer gab bie Entideibung im Fürstengericht ab, b. b. er bestimmte bie Berfonen, welche ben von ihm intenbierten Spruch fallen follten: außer ben 3 rheinischen Ergbischöfen noch 8 Bischofe und 3 Aebte. Der Spruch lautete babin, bag in Luttich eine tanonifch binbenbe Bifchofemabl nicht vorliege und ber Raifer freie Sand habe, ben Stuhl nach Belieben ju befegen. Da erhob fich ber Raifer und ertlarte, bag er ben Bropft Lothar von Soch= ftaben jum Bifchof ernenne. Die völlig unerwartete Enticheibung bes Raifers rief eine allgemeine Erregung und lebhafte Proteste ber Lutticher Geiftlichkeit hervor. Bahrend Albert von Reteft, ber bie taiferliche Enticheibung gu feinen Bunften ficher erwartet batte, ichlieflich fich fügte, mar Albert von Brabant entichloffen, an ben papftlichen Stuhl ju appellieren, ba er als ber von ber Dehrheit Ermablte fich ber Enticheibung Beinrichs nicht fugen wollte. In ber Sache hatte Beinrich feinen Billen gunachft burchgefest.

Die Bebeutung ber eingetretenen Wendung war eine doppelte. Siumal zeigte die Entscheidung über Lüttich gang ebenso wie die über Cambray, daß bei Heinrich andere Personen in den Borbergrund getreten waren; sodann aber, daß der Kaiser entschossen. Er nahm für sich nicht bloß das Recht in Anspruch, den Kandistaten einer kleinen Minderheit zu bevorzugen, sondern auch einen besliebigen Dritten zu ernennen; d. h.: alle Bistümer und Abteien sollten wieder wie vor Alters nach freiem Ermessen des Kaisers besetht werden, es sei denn, daß das Kapitel gerade mit ausnahmsloser Einstimmigkeit einen bestimmten Kandibaten verlangte.

Diefes Borgeben bes Raifers aber hatte große und weitgebenbe Bermidelungen im Gefolge. Auf bem Hoftage von Hagenau war ein papstlicher Legat anwesend, welcher eine Bermittelung ber Rurie in bem Rampfe mit Tanfred anbieten follte (unten G. 44). Als Bertreter bes Papftes legte biefer Broteft gegen bie faiferliche Entscheibung in Luttich ein, mit ihm gugleich erklarten ber Lutticher Rlerus und fein Erwählter bie Rechte ihrer Rirche fur verlett; ber Bergog von Brabant ericien als ber weltliche Schutherr ber Dehrheitsmahl. Der Raifer ignorierte ben vereinigten Wiberftanb. Da es hieß, bag Albert von Brabant auf feinem Rechte beharre und bie Bestätigung, die ber Raifer verfagt hatte, fich bei bem Bapft holen wolle, ließ Beinrich bie Alpenpaffe fperren. Rur auf Ummegen gelang es Albert, nach Rom zu tominen. In feinen Rreifen wußte man noch lange von biefen Irrfahrten ju ergablen. Dit Dube und Rot fei er bis nach Marfeille getommen. Aber auch bort habe er es nicht magen tonnen, ju Schiffe ju geben, weil ber Raifer auch ba feine Aufpaffer batte. Bu Lanbe mußte er fich ber Rufte entlang nach Rom fchleichen. Sier aber empfing ihn ber Papft, ber in ber Krantung Alberts eine Rrantung ber eigenen Berfon fab, als rechtmäßig erwählten Bifchof von Luttich und gab ihm ein Schreiben an bie Ergbifchofe von Roln und von Reime mit; wenn ber erftere es nicht magen follte, ihn zu weiben, und alle, welche ihm ben Gib meigerten,

ju bannen, jo folle es in beffen Bertretung ber lettere thun. Auch auf ber Rudreife foll Albert noch allerlei Fahrlichteiten überftanben haben; nur bem Schute eines Grafen von Chalons, ben er unterwegs in Rigga tennen lernte, habe er es zu verdanten gehabt, bag er burch Frankreich bin bis nach Reims gelangte. Bon ba begab er fich ju feinem Bruber nach Brabant. Sofort erichien ein faiferlicher Befehl, ber ihn von bier vertrieb. Der Ergbifchof von Roln jog es wirklich vor, fich als frant ju entschuldigen und bie Bertretung in ber fdwierigen Sache auf ben Ergbifchof von Reims, ber nicht Unterthan bes Raifers mar, abzumalgen. Am 20. September 1192 murbe Albert im Dom gu Reims von bem frangofifden Ergbifchof jum Birten über fein beutsches Bistum geweiht. Gein Bruber, ber Bergog, als Lehnstrager ber Rirche von Luttich und mit ihm eine Reihe anderer Bafallen, leifteten ihm ben Lehnseib. Bier Tage barauf mar Raifer Beinrich in Littich in eigener Berfon gur Stelle, ergmang bie Anerkennung bes taiferlichen Bifchofs und verhängte über bie Biberfpenftigen ein fürchterliches Strafgericht. Ihre Baufer murben niebergeriffen, ihre Guter eingezogen. Der Rolner Erzbifchof, ber einer Enticheibung glaubte ichlau aus bem Bege gegangen gu fein, murbe bementfprechend behandelt. Gin Straferfenntnis erging gegen ihn nicht; aber ber Rhein murbe ihm gefperrt. ber Bergog von Brabant nicht fofort bereit mar, ben Bruber fallen gu laffen, erflarte ber Raifer, bag er ibm Bebentzeit geben wolle; nach ein paar Stunden muffe er fich entscheiben. Da mußte ber Bergog bem taiferlichen Bifchof ben Lehnseid leiften und jebe weitere Unterftugung feines Brubers ohne weiteres abichwören. Albert von Brabaut felbft mußte ins Gleud geben; er begab fich ju bem Erzbischof von Reims, ber ibn geweiht hatte.

Rachbem heinrich in ber Lütticher Bahl die Führer beiber Parteien in gleichem Maße gebemütigt hatte, war er in ber Lage, bem alten Streite zwifchen Namur und Brabant halt zu gebieten; bevor er die Gegend verließ, brachte er zu Mastricht zwischen dem Markgrafen und bem herzog einen Frieden zu ftande.

Während der Kaiser in den Angelegenheiten des Westens energisch durchzeriss, war Sachsen nach wie vor sich selbst überlassen. Auf dem südlichen Kriegsschauplage stand an der Spitze des Kampfes gegen die Welsen Erzbischof Wichmann von Magdeburg, auf dem nördlichen Graf Abols von holstein. Beiden erteilte der Kaiser um diese Zeit Beweise seiner Gunst. Dem Erzbischof machte er am 1. Juni 1192 eine große Schenkung aus den eingezogenen Gittern heinrichs des Jüngeren: alles Land zwischen Magdeburg, Lutter, dem Drömlinger Walde, horneburg und Bode-Saale-Elbe; außerdem Haldensleben und anderes. Den Grafen Adolf belohnte er mit der den Welsen entrissenen Grafschaft Stade, sowie mit anderen Gütern der Bremer Kirche, deren Oberhaupt es mit dem Beinde hielt. Aber persönliche Unterstützung vom Kaiser erhielt weber der eine noch der andere.

Ein merkwürdiges Bilb gemant namentlich ber fübliche Kriegsschauplat während bes ganzen Sommers 1192. Im Lager zu Leiferbe an ber Oter (S. 18) liegt eine Art Reichsbeer, vergebens auf ben Kaiser wartenb, zu nichts

anberem fabig, als Plunberungs: und Bermuftungszuge in bie Umgegenb gu machen. Nehnliche Raubnefter werben von allerhand migveranugten Glementen gegrunbet, bie ben Belfen entlaufen finb. Als bie Burger von Braunfcmeig ibren Boat Lubolf jum Thore binausjagten, machte er feine Burg ju einem berartigen Ausgangspunkte von Raubzügen gegen bie Belfen. Mit ihm verbunbet ericeint in abnlicher Stellung Egbert von Bolfenbuttel, und feinem Reffen Lubolf von Beine gelingt es fogar, jenen im Norben verjagten Grafen pon Stabe jum Berlaffen ber Belfenpartei und jum Uebertritt in biefes Rauber: leben zu bewegen. Demgegenüber ericeint Beinrich ber Bungere wie ber Friebensbemabrer im Lanbe. Dit bem Lager ju Leiferbe lagt er fich gmar auf Ber: handlungen ein und bequemt fich ju einem fechemochentlichen Baffenftillftanb (18. August 1192); aber jene Raubhelben werben von bem Baffenstillftanb ausgenommen. Gegen fie gieht ber Belfe gu Felbe. Dalheim, Bolfenbuttel. Beine werben hintereinander genommen. Die beiben letteren werben bem Erb: boben gleichgemacht. In Dalheim wird ber Unruheftifter Lubolf mit feinem Sohne gefangen genommen.

Runmehr konnte heinrich ber Jüngere sich nach bem nörblichen Kriegssichauplat begeben, wo seine Partei noch immer an Lauenburg einen überelbischen Baffenplat hatte. Der Erzbischof von Bremen hatte hier das nächste Interesse an ber Wiedergewinnung seiner Grafschaft Stade, mit welcher ber Kaiser ben Holsteiner bereits belehnt hatte. Die Eroberung ber Grafschaft nahm heinrich ber Jüngere auch sofort in die hand. Aber an bem festen Wierstande ber Büngere von Stade scheiterte das Unternehmen.

Das Ergebnis bes Feldzuges vom Sommer 1192 war bis dahin im Süben wie im Norden dasselbe. Zebe der beiden Parteien hielt sich in ihren festen Funtten: die Kaiserlichen in Leiserde und in Stade, die Welsen hatten im Süden Erfolge gegen kleine herren, und im Norden haden sie Lauenburg behauptet. Das Gefühl, daß keine der beiden Parteien im stande sei, dauernd und durchschlagend die andere zu überwältigen, spricht sich auch in der Erzählung aus, daß der alte Heinrich der Löwe den Versuch gemacht habe, auswärtige Hills bei König Knut von Dänemark und herzog Borwin von Slavien zu aewinnen.

In ber That war Gefahr vorhanden, daß der von früher her dem Löwen befreundete Dänenkönig Knut II. diesem Histogeluche entsprechen und so der welfsichen Opposition gegen den Kaiser eine erhebliche Versärkung zusühren könne. Diese Gesahr schien daburch vermehrt zu werden, daß Knuts ränkevoller Better, Bischof Balbemar von Schleswig, dei seinen abenteuerlichen und für den König bedrohlichen Plänen dem Anscheine nach auf Unterstützung derschieden und für den König betrohlichen Plänen dem Anscheine nach auf Unterstützung derichtete Stellung des Bischof bischer hatte die auf beständige Machterweiterung gerichtete Stellung des Bischofs von Schleswig dem Könige ernste Besorgnis eingeslößt. Als die Ditmarsen sich vom Bremer Erzbischof losgesagt hatten, war es Balbemar, der ihr Herr wurde. Der jüngere Bruder des Königs, gleichfalls Balbemar geheißen, dem das Herzogtum Schleswig zustand, befand sich unter der Vormundschaft des Bischofs, der somit hier gespliche und weltliche Macht in seiner Hand vereinigte. Als nun der junge herzog, mündig geworden,

ben Bollbesit ber herzoglichen Gewalt verlangte, hat der thatenfrohe Bijchof sich bem Berlangen widersett. Damals hat Colestin III. eingreisen und einen eigenen Kardinal-Legaten mit der Schlichtung der Streitigkeiten beauftragen müssen. Dieser kehrte nach Rom zurück in der leberzeugung, den Auftrag erledigt zu haben. Aber bald darauf begann Waldemar den kühnsten seiner Pläne in Angriss zu nehmen. Als Gegner des Erzdischofs von Bremen war er natürlicher Streitgenosse des Kaisers, umsomehr da auch sein Better, der Herzog Waldemar, schon seit Jahren mit dem Löwen befreundet war. Nun saste Waldemar den Plan, sich selbst zum Erzdischof von Bremen zu machen, vom Kaiser zu dieser Beseitigung eines seiner thätigsten Gegner die Justimmung, dahurch aber zugleich die Unabhängigseit vom dänischen Königtum zu erlangen.

Bei ben engen Beziehungen, in benen Erzbischof Hartwig zu Heinrich bem Löwen stand, entsprach es der Gesamtpolitit des Kaisers sehr wohl, wenn er ben ehrgeizigen Plänen des Bischofs von Schleswig seine Unterstützung zusagte. In Bremen, wo Erzbischof Hartwig sich vollständig mistliedig gemacht hatte, wurde der Plan, einen anderen an seine Stelle zu wählen, mit Beisall aufgenommen. Einstimmig und unter ausdrücklicher Justimmung des Kaisers wurde Baldemar zum Erzbischof von Bremen gewählt. Schon datierte man in Bremen mit seinem Namen, schon prägte man Münzen mit seinem Bilde, als er plötlich, von König Knut bedroht, nach Schweden entssoh. Das völlige Scheitern des großangelegten Planes, dem übrigens auch der Papst entgegengetreten war, ist im Belsenlager als ein imponierender Ersolg empsunden worden. Damals schrieb der Mönd von Stederdurg in sein Jahrbuch ein: "Seit dieser Zeit war die Schwäche des Kaisers den Wenschen offendar als die Stärke des Herzogs".

In der That scheint der Anhang des Kaisers in Sachsen um diese Zeit im Jusammenschmelzen begriffen zu sein. Im Süben kard wenige Tage nach dem Abschluß des Wassenstüllkandes (S. 23) der Erzbischof Wichmann von Nagbedurg (24. August 1192), im Norden ist Graf Abolf von Holstein wie verschollen.

llebrigens maren bie beiben melfischen Rriegsschauplate nicht bie einzigen von Unruhe erfüllten Gegenden bes Norbens. Das gange ehemalige Bergogtum Sachfen in feinem weiteften Umfange befand fich in faiferlofem Buftanb. Die einzelnen Saufer fochten ihre Streitigfeiten mit einander aus. Befonders gilt bies von bem Bettiner Saufe. Die Sohne Ottos von Meißen festen ihren Rampf auch nach bem Tode bes Baters († 1190) fort. Albert von Meißen mar aus Italien vom faiferlichen Beere entwichen, um ben Rampf mit feinem jungeren Bruber Dietrich wieber aufzunehmen, welcher hauptfächlich um ben Anteil an ben Gilberbergmerten von Freiberg geführt murbe. Albert vertrieb ben Bruber und grundete mitten in beffen Landen eine feste Burg auf bem Sibobenberg bei Beigenfels. Der Bertriebene fuchte ben Landgrafen hermann von Thuringen in ben Streit ju gieben. Der Landgraf forderte einen teuren Breis. Dietrich follte fein zehnjähriges Tochterlein Jutta, einen Ausbund von Säglichkeit, beiraten. Als Dietrich fich bagu verstand, jog ber Landgraf mit großem Seere gegen Albert. Diefer lehnte tropig alle Berhandlungen ab, murbe aber burch bie llebermacht jum Rachgeben genötigt (Anfang 1192).

In alle diese Streitigkeiten hatte der Kaiser während des ganzen Sommers 1192 nicht eingegriffen. Begreislicherweise hatte diese seine Unthätigkeit bei den am Kampse mit den Welsen unmittelbar beteiligten Fürsten erhebtliche Veritimmung hervorgerusen, die sogar in allerhand Gerückten über eine gegen den Kaiser gerücktete Berschwörungs ihren Ausdruck sand. Auf diese Verschwörungsgerückte wird es zurückgeführt, daß der Kaiser im Ottober 1192, nachdem er die Lütticher Angelegenheit scheindar dauernd erledigt hatte, nach Sachsen kam nund der Ausserlagenheit scheinen Ausserlagerückte scheinen albald wieder verstummt zu sein; wenigstens ergab sich kein greisbarer Anhaltsepunkt zum Einschreiten. Viellnehr sinden wir die sächsischen Fürsten, geistliche wie weltliche, zahlreich um den Kaiser geschart, der sich eifrig bemüht zeigte, Ordnung in die verworrenen Verpältnisse zu bringen, und u. a. in der That einen Ausgleich zwischen Weißen den Karlgrafen Allbert von Weißen und seinen Bruder Dietrich von Weißensels zu stande brachte (Wezember 1192).

Mitten in diese pacisicatorische Thätigkeit Heinrichs VI. hinein fiel die aufregende und das höchste Ausseichen erregende Nachricht, daß am 24. Rovember 1192 der vom Kaiser verjagte Bischof Albert von Lüttich in seinem Exil zu Reims ermorbet worden sei. Niemand wußte zu sagen, wer die Mörder seinen Urt das eine glaubte man zu wissen, daß sie aus Deutschland gekommen und nach Deutschland auch wieder entslohen seien. Alsbald richtete sich die Austrezung gegen die Männer, deren Einkluß in der neuen Umgebung des Kaisers man überhaupt die neue Bendung zur energischen Politik zuschrieb. Man sprach dawon, daß es ausgeschicke Mörder seien, daß sie von der Umgebung des Königs geschickt seien. Man nannte mit Namen den neuen Natgeber des Kaisers, Graf Dietrich von Hochstaben, der die Mörder ausgeschickt habe, um seinen Bruder auf dem Vischsschlaße von Lüttich von dem unbequemen Prätendenten zu bestreien. Als man endlich, ohne allen Zweisel mit Unrecht, den Kaiser selbst als dem Anstister zum Morde bezeichnete, war damit Unlaß und Zeichen zum Ausbruche der lange vordereiteten Kürstenverschwörung gegeben.

Als die erste Erregung über die Mordthat auf benjenigen hinwies, der durch die Ermordung von einem Rivalen befreit war, leistete Bischof Lothar von Hochtaden in Lüttich einen Eid auf die heitigen Sakramente, daß er von der Hat kein Bissien gehabt habe. Er wiederholte diesen Eid an dem Sike seines Wetropoliten in Köln. Als er gleichwohl gendtigt war, sich auf seine Burg Hupzurückzuziehen, beschied er hierher seinen Gönner, den Markgrasen von Namur, nebst dem Grasen von Loz. Auch in ihrer Gegenwart wiederholte er unter seinem Side die Berführerung seiner Unschult und verlangte auf diesen Sich hin Rat und Hilfe. Der Markgras als Lehnsträger des Bistums erklärte sich zu beidem ereit; einstweilen solle der Bischof auf seiner Burg in Sicherheit bleiben, abwarten, was der Herzog von Brabant unternehmen werde, und jedensalls ichleunigst vom Kaiser Verhaltungsmaßregeln einholen (27. Dez. 1192).

Beiter als das allgemeine Gerebe gingen die Verwandten des Ermordeten. In einer großen Versammlung des Abels, welche in Köln stattfand, richtete sich die Erbitterung nicht nur gegen den Bischof Lothar von Hochstaben, sondern bereits gegen dessen Bruder, den Grasen Dietrich, den neuen Ratgeber des Kaisers. Ja, ber Bruber bes Erschlagenen, ber Herzog von Brabant, und sein Berwandter, ber Herzog von Limburg, gingen so weit, ben Kaiser selbst als ben Schulbigen zu bezeichnen.

Unter bem Ginbrude biefer Erregung gewannen bann bie verstimmten unb. wie es icheint, bereits untereinander verftanbiaten Fürsten weiteren Anbana. Man plante Rache gegen ben Gunftling bes Raifers und einen Bund gegen biefen felbft. Dem Bergog von Brabant gelang es, ben Grafen von Log, ber eben noch auf bes Bifchofs Burg gemejen mar, ju fich herübergugieben; es mar ein Bermandter von ihm. Aber jogar ben alten Gegner, ben Dartgrafen von Ramur, gewann er. Wenn er ihm porftellte, bag er, ber Bergog, nichts gegen bas Bistum unternehmen wolle, daß es fich nur barum handle, die Perfon Lothars, auf der jest Morbichuld liege, fallen zu laffen, und wenn der Martgraf ichließlich guftimmt mit bem gogernden Borbehalt ber Treue gegen ben Raifer: so haben wir hier einen Ginblid in die Berhandlungen, welche allmählich bagu führen, daß die Gurften ihre Streitigkeiten untereinander ruben laffen, blog um ju gemeinsamer Aftion nach oben ichreiten ju tonnen. In der großen Bersammlung in Roln mar auch ber bortige Ergbischof anwesend. Der Trierer, Johann, war bem Raifer entfrembet, feitbem biefer bie vom Ergbifchof beanfpruchte und ihm anfange jugefprochene Abtei Echternach ihm wieber abgefprochen und ibn gur Entfagung genötigt batte. Auch ber Ergbifchof Ronrad von Maing mar, feitbem in ber Lutticher Bahl Coleftin III. gefprochen hatte, aus ber Umgebung bes Raifers gefchieben. Er trat jest ber Berbruderung bei. Auf biefen Beitritt bat man fpater bie Berbindung mit bem anderen großen Berbe ber Dißvergnügten gurudgeführt. Man bat ergablt, baß ein Briefmechfel gwifchen ben fachfifden Fürften und bem Ergbifchof von Maing von einem Salberftabter Domherrn aufgefangen und gur Kenntnis bes Raifers gebracht worben fei. folde Berbindung lag umfo naber, als jum Erzbistum Daing feit alter Beit auch fachfiiche Bestandteile geborten.

Und nun nahm die Berschwörung immer weitere Dimensionen an. Wir sinden im Südwesten des Reiches den Schwager des Brabanters, den Herzog Berthold von Jähringen, im Südosten den Schwager Alberts von Weißen, Ottokar von Böhmen, in dieselbe verwikelt. Wo verwandtschaftliche Beziehungen der Verschworenen, wo Mikstimmungen gegen den Kaiser waren oder wo gar beides zusammentras, da sinden wir eine Ausbehnung des immer weiter sich verzweigenden Fürstenbundes.

Schon nahm auch die Kurie zu dem Gegenstande der Aufregung Stellung. Cölestin III. that die Mörder Alberts von Lüttich in den Bann und entsette Lothar von Hochstaden, der als Bischof ja ohnedies nicht anerkannt war, aller seiner geistlichen Bürden. Deutlich wurde auch die Spannung zwischen Kaiser und Papst. Als der Abt von Pegau in einer Streitsache mit dem Bischof von Werseburg eine papstliche Entschung heimbrachte, verwies es ihm der Kaiser, in Reichssachen nach Rom zu gehen, und konsiszierte die Urkunde. Das Oberhaupt der Verschwerung, der Herzog von Brabant, schiede bereits seine Gesandten an den Papst.

Ingwischen befand fich heinrich VI. noch immer in Sachsen und hielt in

Altenburg hof. Noch schien Sachsen ruhig, obwohl auch hier ber Garungselemente bereits genug vorhanden waren.

In noch höherem Grabe war das im Südosten des Reiches der Fall. In Baiern hatte der Kaiser auf dem Bormser Reichstage am 24. Mai 1192 den Herzog Ludwig mit dem Herzogtum, den Herzog Leopold von Desterreich aber mit Steyer belehnt, mit dessen ausgestorbenen Derzogen derselbe eine Erdoerbrüderung hatte. Baiern erschein unu unter dem neuen Herzoge voll von Unruhestistern. In einer Fesde gegen die bairischen Grafen von Ortenburg verbündete sich Leopold von Desterreich mit dem Herzoge von Meran, ging auf bairisches Gebiet über und zwang mit bewassneter Hand die Frase zur Unterwerfung. Gegen den Herzog von Baiern selbst lag Graf Albert von Bogen in Fesde (August 1192).

Das benachbarte Böhmen war wie so oft burch Streitigkeiten im Hause ber Premysliben bewegt. Zwischen die streitenden Brüder Ottokar und heinrich hatte sich der Bischof von Prag gestellt. Schließlich hatte der Kaiser (vielleicht auf Veranlassung des Bischos) den älteren, Ottokar, nur mit dem eigentlichen Böhmen belehnt, dagegen Mähren wieder als selbständiges Lehen für den jüngeren abgetrennt. Beide mußten die Jahlung von 6000 Mark Silber übernehmen und der Bischof persönlich Bürgschaft leisten (Ansang 1192 oder Juni 1192). Die Summe wurde nicht sofort bezahlt. Als nun kurze Zeit darauf (Mitte 1192) der Bischof von Krag auf einer Walfahrt nach St. Jago di Compostella durch Deutschland kam, hielt sich der Kaiser an die Person des Bürgen, ließ den Bischof sektnehmen und führte ihn in einer Art Schuldbaft mit sich herum. Um die Zeit diese Schlages gegen Böhmen war es, daß Fras Allbert von Bogen in seiner Fehde gegen ben eben vom Kaiser eingesetzen Eerzog von Baiern den Herzog Stofar von Böhmen, seinen Verwandben, zu Hüsser ist.

Bur Ordnung und Beruhigung dieser bairischen Berhältnisse hatte Kaiser Seinrich von Sachsen aus, welches er im wesentlichen für beruhigt hielt, einen Reichstag nach Regensburg ausgeschrieben. Um Mitte Dezember, d. h. etwa um dieselbe Zeit, da nach der Ermordung Bischof Albrechts von Lüttich sich die Fäden der rheinischen Fürstenverschwörung zu schlingen begannen, setzte er sich von Nordhausen aus nach Regensburg zu in Bewegung. Auf den Wege dahin erreichte ihn die in diesem Augenblick doppelt wichtige Nachricht, daß der König Richard Löwenherz von England auf seiner Rücksehr vom heiligen Lande in Desterreich gesangen genommen worden sei und sich im Gewahrsam des dortigen Herzogs besinde. Bei den nahen Beziehungen des Niederrheins zu England, die eine Berbindung der rheinischen Fürsten mit England in Zukunft als sehr mögeich erseichen ließen, war es ein unerhörter Glücksal für den Kaiser, daß so der englische König gewissermaßen als Pfandobjest und natürlicher Bermittler in seine Hand geriet.

In einer weitverzweigten, durch die mannigfachsten Verwickelungen bestimmten Weltstellung erscheint in den Jahren 1190-1192 König Richard Löwenscherz von England. Sehen noch im Kampfe mit dem Könige von Frankreich und

ben gahlreichen frangofifden Baronen, Die, wie Raimund von St. Giles, Die Feindschaft gegen England als Tradition und Lebensberuf festhielten, macht er hier einen notbürftigen Frieden (Dezember 1189), um die lange geplante gemeinsame Unternehmung gegen bie Ungläubigen beginnen gu tonnen. In Sigilien ftoft er auf ben Rampf zweier Ronige und fucht auch in biefen Gegenfaten Stellung ju nehmen (oben S. 8 ff.). Beiterfegelnb trifft er in Eppern auf ben Gegenfat eines berrichenben Biratenbauptlings, ber fich "Raifer von Eppern" nannte und ein Bermanbter Leopolds von Defterreich mar, und einer bebrudten Bevolkerung; er befreit bie lettere und macht fie fich unterthan. Enblich im beiligen Lanbe felbft findet er bas ichmache Ronigtum Beits von Lufignan und gegen basfelbe bas fraftige Beerführertum bes Markgrafen Ronrad von Montferrat; Richard widerfest fich dem Starten und gewinnt unter bem Schwachen felbst bie hervorragenbste Stellung. Die Eroberung von Atton, ber blutige Sieg von Arfouf maren fein Wert. Aber wie biefe Ratur im ftanbe mar, überall einsetend und versuchend auch eine gerfplitternbe Dacht wie bas Chriftenbeer gu ichnellem Erfolge gu führen, fo neigte fie auch bagu, ben errungenen Erfolg gang für fich in Anspruch zu nehmen und bie Mitftreitenben gu verleten. Der Befrantten gab es viele unter ben Streitgenoffen Ronig Richards. Auch ein beutscher Rurft, ber bie führerlos geworbene beutsche Bilgerschaft leitete, Bergog Leopold von Desterreich, trug ihm hochmutiges Gebaren nach. Man ergablte, baf eben nach jenem Erfolge von Atton ber Bergog in einem vornehmen Saufe ber Stadt Quartier nahm und fein Banner aufhifte, bag ber Ronig es aber in But herabnehmen und in eine Rloake werfen ließ. Als Konrad von Montferrat in Thrus von zwei Affaffinen angefallen und auf offener Strafe ermorbet murbe (28, April 1192), richtete fich gegen Richard gerabesu ber Berbacht, baß er ben Begner, ben er icon ju feinem Rachfolger in ber Guhrerichaft hatte bestimmen muffen, boch noch aus bem Wege raumen wollte.

Wenn König Richard jeben errungenen Erfolg für sich in Anspruch nahm, so mußte er am Ende des dritten Kreuzzuges es sich gefallen lassen, daß der große Mißerfolg, mit welchem die Expedition schloß, ihm auf die Rechnung geleht wurde. Wenn das Christenheer in Uneinigkeit auseinanderging, so fagte man, König Richard habe die Einigkeit gestört. Die ganze But einer aufgeregten öffentlichen Meinung spricht sich in jenem Wordverdachte aus.

Als König Richard nach notdurftiger Ordnung der Ueberrefte im Orient fich in die heimat einschiffte (9. Oktober 1192), tehrte er zurud als ein Mann, der überall in der europäischen Spristenheit seine Feinde hatte. Bom Kaiser von Byzanz bis zum König von Frankreich und bessen Baronen, ja die zu den eigenen Unterthanen in England hin, gab es feine Macht, zu welcher der unternehmende und überall eingreisende König nicht direkt oder indirekt irgend einmal in unsanste Beziehungen getreten ware und welche nicht jett der Misstimmung sich hätte anschließen können.

Freilich, bas Land, burch welches ber gewöhnliche Beg ber englischen Kreuzfahrer führte, Frankreich, war für König Richard bas gefährlichste. Nicht nur bas französische Königtum war gegen ihn; schon hatte Raimund von St. Giles auch die Barone, durch beren Länder ihn sein Weg führte, gegen ihn zusammengebracht. Er beschloß, es zu meiben und dem gesährlichen Gegner auf einem Unwege über Benedig und Deutschland aus dem Wege zu gehen. Aber Philipp August, der ihm in der Rückeft vorangeeilt war, hatte bereits alles ausgeboten, um ihm jeden Rückweg zu verlegen. Hate er doch (wiewohl vergeblich) von Solestin III. verlangt, von dem Side, gegen Richards Besitzungen die zu einer Rückehr nichts zu unternehmen, entbunden zu werden. Dann hatte er Heinrich VI. ausgesucht, eben als dieser nach dem Mißersolge von Reapel (oben S. 15) in Mailand die erste Zusammenscharung der ihm gebliedenen Kräfte unternahm (Ende 1191). Es gelang dem König Philipp August, sich mit dem Kaiser über eine gemeinsame Politik gegen England zu verständigen und ein Baulonis mit ihm abzuschliehen.

Ueber bie Gingelheiten biefer Bereinbarungen find wir nicht unterrichtet, boch tann an ber gemeinfamen Grundrichtung ber englandfeindlichen Bolitit beiber Berricher fein Zweifel fein. Es wird berichtet, ber Raifer habe Philipp August versprochen, ben' Ronig von England, falls er bas Reichsgebiet betrete, fofort festzunehmen. Db Beinrich aber mirflich ein formliches, babin gebenbes Ebift erlaffen hat, fteht boch feinesmegs unbedingt feft. Daß aber auch Beinrich, wie ber Ronig von Frankreich, vielfache Beranlaffung hatte, fich in einem politifchen Gegenfat ju Ronig Richard ju fublen, ergibt fich aus ber allgemeinen Lage ohne weiteres. England mar feit einem Menschenalter bas Bufluchtsland ber Welfen und zuweilen auch ihrer Unhanger; noch auf ber Rreugfahrt Richards finden mir einen Cohn bes Lowen in feiner Umgebung. Wenn Richard ju bem stammverwandten Normannenkönig von Sizilien in feindliche ober in freundliche Beziehungen trat, wenn man ibn verbachtigte, bem Ronige Tanfreb fein Reich rauben zu wollen, ober wenn er fich verpflichtete, mit ibm Freundichaft ju halten, fo mar in bem einen wie in bem anderen Kalle gleicherweise ein Aft ber Keinbieligteit gegen ben enthalten, welcher bas Ronigreich als bas Erbe feiner Gemablin in Anspruch nahm. Und in jener Zeit, wo bas europäische Rittertum aller Nationen fich über Sprien ergoß, griffen überall perfonliche Beziehungen aus ben Erlebniffen im Drient ein. Der beleibigte Bergog von Defterreich mar nicht nur ein Lehnsmann bes Raifers, fonbern ein bevorzugter Reichsfürft, bem ber Raifer, wie wir faben (S. 27), in ber Folge ein zweites Bergogtum verlieb. Ronrad von Montferrat war ein Mitglied jenes martgräflichen Saufes, welches Die festefte Stupe bes Raifertums in Dberitalien bilbete.

Rach ben Vereinbarungen von Mailand tehrten heinrich und Philipp August in ihre Länder jurud. Als der lettere in der Champagne vor Meuchelmördern gewarnt wurde, die Nichard gegen ihn ausgesandt habe, gab er dem Gerücht die weiteste Berbreitung, indem er sich von da ab mit einer Leibwache von Keulenträgern umgab. Dem Kaiser teilte er die ihm zugekommene Meldung durch eine eigene Gesandtschaft mit.

Als König Richard in der Nahe von Benedig ans Land gekommen war, begann für ihn eine mühfelige Wanderung, in welcher er sich in Berkleidung und unterkannt bereits die an die Donaustraße geschleppt hatte, als er, vor den Thoren von Wien sich verborgen haltend, entdedt und von dem Herzoge von Defterreich, der wegen der ihm in Akkon angethanen Beleidigung und wegen

ber Gefangennahme bes ihm verwandten Kaifers von Cypern (S. 28) perfonlich mit ihm verfeindet mar, gefangen genommen wurde (21, Dezember 1192).

Den Kaiser Heinrich traf die Meldung von der Gefangennahme Richards, wie wir sahen (S. 27), gerade in dem Augenblick, als er sich der in der Entstehung begriffenen rheinischen Fürstenverschwörung gegenüber vor einen Kamps um die eigene Krone gestellt sah. Sen war jene große Versammlung in Köln gewesen (S. 26), und schon ichlugen die Verschworenen los. Der Herzog von Brabant brach in die Grafschaft hochstaden ein und brachte sie im Januar 1193 bereits ganz in seine Gewalt; nur Burg Ahr auf hoher höhe hielt sich noch. Lothar von Hochstaden hatte bereits seinen Viscolsflie verlassen muffen und lebte als Klüchtlung am Hosse des Kaisers.

Sofort melbete Beinrich bie Gefangennahme Richards bem Ronige pon Frantreich und forberte ben Bergog von Desterreich auf, mit feinem Gefangenen auf bem Reichstage zu ericheinen. Das geschah (6. Januar 1193). Der Raifer zeigte fich willfährig; er erledigte bie bairifchen Streitigkeiten baburch, bag er ben Gegner Leopolbs, ben Grafen von Bogen, in bie Reichsacht that. Der Bergog aber mar miftrauifch und wollte ben toftbaren Sang nicht berausgeben. Er nahm ben gefangenen Konig wieber mit fich nach Defterreich gurud. Erft am 14. Februar ichloffen ber Bergog und ber Raifer in Burgburg einen regel= rechten Bertrag über die Ausbeutung bes Gefangenen. Ronig Richard follte nur gegen ein bobes Lofegelb und weitere Bufagen freigegeben merben. Bifegelb murbe vom Ronige und Bersog gemeinfam auf 100 000 Mart Gilbers feftgefest. Der Ronig follte verfprechen, feine Dichte einem Cohne bes Bergogs jur Che gu geben, und biefe follte bie erfte Galfte bes Lofegelbes ale Mitgift bringen. Die zweite Salfte follte bem Raifer geboren. Als Erfullungstermin follte für bas erftere eine Frift bis Dichaelis, für bas lettere eine Sahresfrift gemährt werben. Außerbem follte Richard fich verpflichten, ben Raifer von Enpern und beffen Tochter, bie Bermanbten Leopolds, berauszugeben und biefem felbst burch eigene Gurfprache bei bem Bapft volle Abfolution für bie Ergreifung bes Bilgers auf feiner Bilgerfahrt ermirten. Bis gur Erfullung aller biefer Bebingungen follte ber Ronig bem Raifer 200 Geifeln ftellen, melde nach Erfüllung berfelben fofort freigelaffen werben follten. Um aber feinerfeits auch bes Raifers ficher ju fein, verlangte ber Bergog auch von biefem eine Sicherftellung burch Beifeln. 50 Beifeln follten ihm fur bie Berpflichtungen bes Ronigs burgen, 200 weitere fur ben Sall, bag ber Raifer fturbe, bie Rudlieferung fichern. Rach biefen Berabrebungen gab ber Bergog Leopold feinen Gefangenen in bie Sand bes Raifers.

Inzwischen war man in England ohne jede Kunde von dem König geblieben. Schon vor Weihnachten kehrten einzelne Kreuzsahrer heim und waren erstaunt, den König nicht anzutreffen. Bald hieß es, er sei in der Normandie gelandet; bald wieder verbreitete sich das Gerücht, er werbe irgendwo unterwegs in Gesangenschaft gehalten. Des Königs Bruder, Graf Johann ohne Land, sieß sich bereits zu einem Bündnisse mit Philipp August herbei. Andererseits harrten die Barone in der Normandie in Treue aus. Als Philipp August den Vertrag von Messina vorzeigte und die Küdseiserung seiner Schwester nebst

ben Mitgiftstädten verlangte, weigerten bie Barone fich, es ohne bireften Befehl ihres Königs zu thun. Als Philipp Auguft mit Gewalt brobte, trugen boch feine eigenen Barone Bebenten, ibm gegen einen abmefenben Rreugfahrer Beeresfolge zu leiften. Alles ichwantte. Da erhielt Philipp August ben Brief bes Raifers. Sofort fdrieb er an ben Bergog von Defterreich und legte ihm ans Berg, ben Ronig in ftrengftem Gemahrfam gu halten, bis er, ber Ronig, mit bem Raifer weitere Berabrebungen getroffen hatte. Un Johann ohne Land aber ichidte er bie Botichaft, fein Bruber Richard fei in Banben, aus benen er nie wieder lostommen werbe, Johann moge ju ihm eilen. Johann erichien in Baris (Januar 1193). Es tam ein Bertrag gwifden ihm und bem Konige gu ftanbe. Johann erflarte fich bereit, bem Ronige fur bie Normanbie, Anjon und Aquitanien ben Lehnseib ju leiften, ben fein Saus bisher verweigert hatte; indem Philipp biefen Gib annahm, ertannte er Johann als Ronig von England Die ledig geworbene Braut Alice ertfarte Johann beiraten ju wollen. Rach England gurudgefehrt, foll Johann geradegu von bem Tobe feines Brubers gefprochen haben. Bielfach murbe ihm ber Gib verweigert. Das Dberhaupt bes Rlerus von ber Normandie, ber Erzbischof von Rouen, hatte vom Ronig von Frankreich ben Brief bes Raifers jugeschickt erhalten und nahm nunmehr bie Kürsorge für die Befreiung des Gesquoenen in die Sand. Sofort ichiette er einen englischen Bifchof nach Deutschland, ber eben bamals eintraf, als gwifchen bem Raifer und bem Bergog die Berhandlungen ichwebten, und ber am Burgburger Bertrage vielleicht auch einen Anteil bat. Gleichzeitig aber forgte er bafur, bag ber Brief in England befannt murbe und ichrieb eine Reichsversammlung nach Orjord aus (28. Februar 1193). Auch diese Bersammlung that Schritte gur Befreiung bes Ronigs, fie ichidte zwei Aebte als Gefanbte nach Deutschland. Diefe trafen ben gefangenen Ronig in Ochsenfurt auf bem Bege jum Sofe bes Raifers und begleiteten ibn borthin. - Auf einem Reichstage ju Speier (Marg 1193) formulierte bann Beinrich jum erftenmal flar bie Bebingungen, von beren Erfüllung außer bem Lofegelbe er bie Freilaffung Ronig Richards abhangig machte. Unter biefen Bedingungen nimmt bie bervorragenbfte Stellung bie Forberung ein, daß Ronig Richard bem Raifer ben Lehnseid fchworen und mit 50 Galeeren und 200 Rittern Seeresfolge zu einem Buge nach Sigilien leiften folle. Man fieht, bag ber Raifer die Gefangennahme Richards einmal bagu benuten wollte, um ben englischen Konig in ein Berhältnis lehnsrechtlicher Abhangigfeit von bem Reiche zu bringen, jugleich aber baburch fich eine Sulfe fur ben in fichere Aussicht genommenen zweiten Bug nach Sigilien ju fichern. In beiben Richtungen aber mar gegen biefe Forberung leibenichaftlicher Wiberfpruch bes Ronigs ju erwarten. Gein Unabhangigfeitsgefühl mußte fich gegen ben geforberten Lehnseid auflehnen, ebenfo aber mußte er es als befonders ichimpflich empfinden, daß ihm eine Dienftleiftung gegen benienigen angesonnen murbe, mit bem er felbft por taum zwei Jahren ein Bunbnis gefchloffen hatte. In ber That ftellte ber Ronig biefer Forberung energifchen Biberftand entgegen. Es wird in englischen Quellen berichtet, er habe erflart, biefe Bebingung felbst auf die Gefahr bes Tobes bin nicht bemilligen zu konnen. Gine glangenbe Rebe mirb ibm in ben Mund gelegt, in

welcher er von seinem Standpunkte als König eines selbständigen Reiches die Unmöglichteit einer Bewilligung dieser Forderung dargethan habe. In der That icheint dann der Kaiser auf die Leistung des Lehnseides und auf die persönliche Heresfolge Richards verzichtet und nur noch auf einer nicht unter des Königs eigener Führung siehenden Unterstützung gegen Tankred bestanden zu haben. Auf diese Bedingungen — denn gegen die Höhe bes Lösegeldes hat Nichard keinen Widersspruch erhoben — kam es dann zu einer vorsäusigen Sinigung.

Richard schidte nunmehr aus ber Mitte ber bereits gafireich um ihn gescharten englischen Umgebung Gesanbte in die heimat, um von dem Bertrage Kenntnis ju geben und junächst Geiseln für fein Löfegelb zu erhitten.

Babrend bie Gefandten beimmarts fehrten und fich bie Runde von bem Schidigle bes gefangenen Ronigs burch bie Lanber verbreitete, ftellten fich bie Sympathien mehr und mehr auf die Seite bes Ungludlichen. Ergriffen worben war Richard als Bilger auf ber Bilgerfahrt. Seine Safder hatten bas Bemußtfein, eine Gnnbe begangen ju haben, auf welcher ber Bann ftebe. Die Poefie ber romanifchen Lander bemachtigte fich bes trefflich geeigneten Stoffes, fie fang Ruhmeslieber auf ben tapferen Rreugfahrer und flagte ben Raifer bes Treubruches an. In England felbst ftand bas Bolf ju feinem Ronige gegen ben Bruber, ber mit Silfe bes verfeinbeten Konigs von Frankreich ben Thron ju gewinnen fuchte. Die Ronigin-Mutter hielt bas Reich für ihren Erftgeborenen. Gelbft Johanns Berfuch, Die teltische Bevolterung fur fich ju geminnen, miß: lang. Im Ramen ber Ronigin-Mutter ichrieb Beter von Blois breimal Briefe an ben Papft, um mit gelehrten Sinweisen auf die Bergangenheit bes Papfttums in einer glühenben Sprache eine Intervention zu verlangen. Der Papft brobte bamit, über Raifer und Reich ben Bann gu verhangen, wenn Richard nicht entlaffen murbe und über ben Konig von Frankreich, wenn er feine Un: griffe gegen Richards Lander, b. b. feine Unterftugung Johanns, nicht aufgabe.

Die Lage bes Gefangenen wird eine gunftigere. Auf bem Trifels, wohin er gleich nach geschloffenem Bertrage gebracht murbe, wird er in ehrenvoller Saft gehalten. Indem ber Raifer burch ihn eine Ginwirtung auf englische Reichsangelegenheiten fucht, wie jum Beispiel auf die Befetung bes erzbifcoflichen Stuhls in Canterbury, tritt Richard in eine (wenngleich übermachte) Rorrespondeng mit feinen Bertretern, also immerhin in eine Art Regierungsthatigfeit. Aus England tam fein Rangler, ber Bifchof von Eln, an, ber von nun an bie weiteren Berhandlungen zwischen Konig und Raifer vermittelte. Indem Richard und fein Rangler fich Dube gaben, burch beständige Briefe bie Aufbringung bes Lofegelbes in ber Beimat zu bemirten, tam ber Raifer bagu, an bem Konigtum feines Gefangenen ein Intereffe gu haben. Bom Konig von Frankreich angegriffen, von bem eigenen Bruber verraten und verbrangt, ericheint ber Ronig von England jest wie unter bem Schute beffen, ber ibn gefangen halt. In jener Rorrespondeng, die Richard unter Uebermachung, alfo allerdings auch unter fteter Rudfichtnahme auf ben Raifer führen burfte, er: fceint biefer geradezu als fein Berbundeter gegen feine Feinde. Als Bifchof Bilhelm von Eln nach England gurudtehrte, nahm er ein Schreiben bes Raifers mit (vom 10. April 1193), in welchem biefer ben Englandern verfündet, bag zwischen ihm und ihrem Könige Eintracht und Friede herrsche; alle Beleidigungen und alle Friedensstörungen gegen seinen Freund betrachte er als seiner kaiserlichen Krone zugefügt und werde sie mit größter Strenge ahnden.

Um biese Zeit sehen wir ben Kaifer zu ben einzelnen Gliebern ber Fürftenverschwörung nach und nach in Verhandlungen treten. Sinzelverhandlungen, Zugeständniffe, ein Drud auf Nichard, ber Beziehungen zu Gliebern bes Bundes hatte, dazwischen eine Drohung, wieber mit bem Könige von Frankreich zu verhandeln, mit bem für ben 25. Zuni 1193 eine Zusammenkunft in Vaucouleurs in Aussicht genommen wurde, gehen in unserer Ueberlieserung durcheinander.

In Robleng traf Beinrich im Juni 1193 mit ben Sauptern ber rheinischen Berichwörung, ben Bergogen von Brabant und Limburg (benen ber alte Ergbifchof von Roln fich fpater anschloß), sowie mit ben vornehmften ungufriedenen fachfischen Surften, bem Landgrafen hermann von Thuringen und Albert von Meißen, gujammen. Der Raifer bot alles auf, um ber Berichwörung ihren Begenftand zu nehmen. Er ließ fich bagu berbei, von ber erhobenen Beiculbigung bes Morbes fich ju reinigen. Er ftellte aus feiner fürftlichen Umgebung eine große Angahl Bifchofe, Fürften und Grafen, welche an feiner Statt ben Gib leifteten, bag ber Dorb bes Bifchofs Albert von Lüttich ohne fein Biffen und Billen gefchehen, bag er bei ber Rachricht fogar tief betrübt gemefen fei. Er verhängte über die Morber die Berbannung aus bem Reiche und gab ben Bergogen von Brabant und Limburg Die Lutticher Bifchofsmahl unter Beirat bes Rapitels frei. Darauf erflarten die Bergoge ihre Unterwerfung. Der Raifer nahm fie in Gnaben an und gab ihnen Geschenke als Beweife ber wiedererworbenen Bulb. - Wie bier ber Raifer bie Saupter ber Berichwörung von ben übrigen Gliebern trennte, fo gelang es ihm auch, gegen Ottofar von Bohmen nich bes vornehmlichften ber bortigen Unruhftifter, bes Bifchofs von Brag, ju bedienen, ben er in Schulbhaft bielt (S. 27). Der Raifer erließ ibm bie Bablung ber Summe, für die er fich verburgt hatte, und belehnte ihn mit Bohmen, beffen bisherigen Bergog Ottofar er entjette. Da es bem Bifchof wirflich gelang, fich in Prag bulbigen gu laffen, fo mar auch Bohmen von ber Berichwörung losgeloft. Außer Ronrad von Mainz maren nur die Welfen noch unverföhnt.

In Deutschland betrachtete man es als einen großen Erfolg, daß eine Berjchwörung, die halb Deutschland umsaßte, ohne Blutvergießen unschälich gemacht war. Es spricht das Erstaunen aus den schickten Worten, mit denen der Mönch von Marbach die Thatsache in das Jahrbuch seines Alosters einermig: "Den Aufstand hat der Kaiser wider alles Erwarten mit gar leichter Müße zur Ruhe gebracht." Unter Mitwirkung des Gesangenen war erreicht, was durch ein Bundnis mit seinem Feinde angestrebt werden sollte. An dem Tage, an welchem heinrich sich mit dent französischen Könige hatte treffen wollen, am 25. Juni 1193, sand vielmehr eine Zusammenkunst mit Richard statt. Auf einem Reichstage zu Worms sollte nunmehr seine Sache zum Abschluß gebracht werden. Unwesend waren nicht nur die beiden häupter der ehemaligen rheinischen Berschwörung, sondern auch gahlreiche kleinere Gerren der Gegend, ja auch aus Sachsen Fürsten aus den häusern Wettin und Rekanien, sowie der Landaus Sachsen Fürsten aus den häusern Wettin und Rekanien, sowie der Landaus Sachsen Fürsten aus den häusern Wettin und Rekanien, sowie der Landaus

graf von Thuringen. Geftutt auf die neue Stellung, welche Beinrich nach ber Sprengung bes Fürstenbundes hatte, glaubte er nun, nicht allein alle feine übrigen früheren Forberungen aufrecht erhalten, fonbern auch mit befonberem Rachbrud eine weitere, wie es icheint, auch icon früher geltend gemachte, in Bezug auf bas Berhaltnis bes Ronigs ju feinen welfischen Bermanbten, namentlich ju Beinrich bem Lowen, mit Rachbrud geltend machen ju follen. Belcher Art biefe Forberung mar, lagt fich bei bem Buftanbe unferer Ueberlieferung über bieje Berhandlungen nicht mit Gicherheit fagen. Daß Beinrich bem Ronige gu: gemutet haben follte, ihm mit Beeresmacht gegen bie Welfen ju Gulfe an fommen, ift um fo weniger mabricheinlich, als ber Raifer, wie wir faben, bisber ben Krieg gegen die Beljen nicht gerade fehr energisch geführt hatte. Es scheint ihm, mit Rudficht auf ben bevorstehenben neuen Bug gegen Sigilien, weit mehr baranf angefommen gu fein, ju einer ehrenvollen Ausjöhnung mit bem Lowen, als zu feiner gewaltsamen Unterwerfung zu gelangen. Daburd gewinnt eine nenerdings aufgestellte, fehr ansprechende Bermutung fehr an Bahricheinlichkeit, nach welcher die Forderung Beinrichs in Bezug auf Beinrich ben Lowen babin gelautet hatte, daß Richard die Bermittelung mit Beinrich dem Lowen in die Sand nehmen und biefen veranlaffen folle, bie früher ichon einmal angebotene Beeresfolge nach Sigilien (S. 17) bem Raifer nunmehr zu leiften. Und jo viel mare bem Raifer bann bie Erfullung biefer Forberung wert gemefen, bag er in biefent Falle bereit mar, an Richards Stelle bie 20000 Darf Lofegeld an Bergog Leopold ju gahlen. Dit voller Sicherheit lagt fich allerdings biefe Forderung nicht ermitteln, ficher ift nur, bag brei Tage lang fo erregt über biefelbe verhandelt murbe, daß man noch am britten Tage glaubte, Richard merbe auf feine Freilaffung verzichten muffen. Schlieglich gelang es, eine Saffung gu finden, welche absichtlich buntel gehalten mar, fo bag fie eine fichere Ertenntnie ber Sachlage nicht ermöglichte, und welche jugleich eine endgültige Enticheibung ber Frage hinausichob. Richard erflärte fich bereit, außer ben 100 000 Mart, Die früher festgefett worben maren, noch weitere 50 000 gu gablen. Diefe Buichlagsfumme follte ihm erlaffen werben, wenn er bas Berfprechen, bas er bem Raifer betreffe Beinrichs bes Lowen gegeben habe, erfulle. Go geheimnisvoll angebeutet ift bie Rlaufel in ben Bertrag aufgenommen worben.

Wie ber Kaifer barauf ausging, nach allen Seiten Zugeständnisse zu machen, einen Ausgleich mit den deutschen Fürsten herbeiguführen, um dann alle Kräfte auf den Zug nach Sizisien zu konzentrieren, für den er auch durch Gingreifen in die italienischen Angelegenheiten Borsorge tras (vogl. unten S. 47), so suche Richard seiner Feindschaften ledig zu werden, um vollkommen gerüset seinem Bruder gegenübertreten zu können. Am 8. Juli unterzeichnete seine Kanzler in Rantes an der Seine eine Urfunde, in welcher Richard sich verpstichtete, an Philipp Angust den Lehnseid zu leisten, und dieser durch Annahme des Bersprechens also wieder Richard als herrscher anerkannte. Philipps Bundesgenossen, Johann ohne Land und die mit ihm abtrünnigen Barone, sollten von Strase frei sein.

Das Lösegelb, wie es nunmehr auf im gangen 150 000 Mart Gilbers ftipuliert mar, gegen 4 Millionen Mart hentiger Bahrung, ftellte eine Summe

bar, welche ben Zeitgenoffen taum faglich ichien. Der Chronift Otto, ber in bem gut taiferlich gefinnten Stift von St. Blafien im Schwarzwald feine Chronif ichrieb, ertlart an biefer Stelle, er wolle bie Summe gar nicht nennen, man werbe fie nicht glauben und ihn einen Lugner ichelten. In England vollends, wo die gange Finangfraft eines feit anberthalb Sahrhunderten geregelten Steuerwefens angespannt, wo nach ben großen Reichsliften eine Laft auf jebes Ritterleben ausgeschrieben, wo eigens ju biefem 3med eine eigene Gintommenfteuer veranlagt werben mußte, regte fich alles gegen benjenigen auf, von beffen ungeheurer Forberung die Finanglaft berrührte. In biefer Beit feste fich bas Bilb bes graufamen Raifers feft, beffen Sabgier feine Grengen fenne. Dur langfam gingen bie Gelber ein. Es war nicht abzusehen, mann Richard bie Freiheit wiebergewinnen fonne, wenn ber Raifer barauf bestand, bag erft bie Bahling und bann bie Freilaffung erfolgen folle. Jest beginnt an bem beutichen Sofe ein nenes Spiel. Die Gurften treten fur ben Gefangenen ein und fuchen einen Drud auf ben Raifer ju üben. Diefer verfolgt feinerfeits meiter bie Politit, fich feines Gefangenen gegen bie Gurften zu bedienen, und fucht fich feiner burch neue Zugestanbniffe ober Berbeigungen ju fichern. In biefer Beit ift es gemefen, baß er ihm bie Belehnung mit bem Konigreich Burgund verfprochen hat (ein Berfprechen, bas ichriftlich gegeben, aber fpater ignoriert worben ift). Um nur ja ben Bergog von Limburg, burch beffen Lanber bas englische Lofegelb feinen Beg nehmen follte, nicht gn reigen, beftätigte er beffen 16jahrigen Sohn als Bifchof von Luttich, ein volliges Aufgeben bes lange geführten Rampfes in der Lütticher Angelegenheit. Aber die fürftliche Intervention erreichte bas Biel, ben Raifer jum Aufgeben feines beständigen Breffionsmittels gn bewegen. Beinrich mußte endlich fur bie Freilaffung einen beftimmten Termin angeben. Am Montag ben 17. Januar 1194 follte Richard - fei es gegen Bablung, fei es gegen Gicherftellung bes Lofegelbes - ber Freiheit wiebergegeben merben.

Aber immer neue Bermidelungen, immer neue Bwifdenfalle griffen auch jest noch in bas Schidfal bes Gefangenen ein. Schon mar ber Raifer in Begriff, ju Anfang bes neuen Jahres (1194) einer Reicheversammlung bie bevorftebenbe Freilaffung zu verfunden, als eine gemeinschaftliche Gefandtichaft von Philipp August und Johann ohne Land in Speier bei Beinrich eintraf, welche ben Berfuch machte, ihm bie Summe, bie er mit ber Freilaffung erreichen wollte, fur bie weitere Gefangenhaltung ju gablen. Reber Monat Berlangerung follte mit 1000 Mart Silber vergolten werben. Und wenn ber Raifer fich bagu verfteben wollte, ihn noch ein ganges Jahr zu behalten, fo wollten ber Ronig und ber Graf gemeinsam ihm bie vollen 150 000 Mart ausgahlen. Rebenbei ließ Ronig Philipp burchbliden, bag ber Gefangene als fein Bafall wohl auch an ihn and geliefert werben tonnte. Der Ronig von Franfreich und ber Pratenbent von England fuchen alfo, um ihren gemeinfamen Begner entweber in bie Sand gu betommen ober boch weiter gelähmt ju halten, die Bundesgenoffenfchaft bes Raifers. Satte Konig Philipp foeben, um gegen Richard Unterftugung gu finden, eine banifche Prinzeffin geheiratet und als Mitgift bie alten Anspruche Danemarts auf England verlangt, fo hatte er bie junge Frau boch gleich nach ber Brautnacht wieder verstoßen. Zeht, wo Dänemark gegen den Raifer feindlich zu werden im Begriff stand, war diese Berbindung ihm nicht mehr im Wege, und er suchte eine neue. Er warb um die Nichte des Kaisers, die Tochter des Pfalzgrafen bei Rhein, Agnes.

Wir hören nichts Näheres über die Aufnahme der Anträge. Wir sehen ben Kaiser in der Lage, mit der einen oder mit der anderen Macht paktieren zu können, um die Geldmittel zu gewinnen, welche er für seine fizillischen Läne brauchte. Wir sehen ihn die Gunst der Lage mabvoll benußen; er kommt den zahlreichen kleinen Gegnern, die er in Deutschland hat, entgegen, ja er läßt sich von ihrem Einkusse leiten, um den einen großen Gegner, den im Rücken zu lassen er Bedenken trägt, zu isolieren und zur Unterwerfung und Aussöhnung zu nötigen.

In biefer Lage tam ploglich eine nachricht, welche ber gangen Rombination mit einem Schlage ein Enbe machte. Es murbe befannt, bag bie Tochter bes Bfalgarafen, feine einzige Erbin, in beimlicher Chefdliegung bem Geliebten ibres Bergens foeben angetraut mar; und biefer mar Beinrich ber Mungere, bes Lowen Sohn. Die Mutter hatte um die Liebe ber beiben gewußt. Als fie von ben Abnichten bes frangonichen Ronigs borte, beichieb fie ben Liebhaber, ben fie begunftigte, nach ber Burg Stahled bei Bacharach und eilte mit ber Tochter, ohne ihr von ihrem Borbaben etwas gu fagen, ebendabin; bort murben Die beiben in aller Gile und Beimlichkeit gufammengefprochen. Die Blane bes Raifers waren burchbrochen. Der Belje hatte ju feinem gegenwärtigen Befitftanbe noch eine reiche Erbichaft und eine jo nabe verwandtichaftliche Beziehung jum Raifer gewonnen, bag biefer alle feine Abfichten burchtreugt fab. Die erfte Meußerung bes Raifers mar bie eines beftigen Unwillens. Er bob bie Reichsversammlung auf, ließ feine But an bem Pfalggrafen aus, ben er fur einen Mitmiffer bielt, und erflarte, an Richards Freilaffung fei einstweilen nicht an benfen.

Co war ber Gefangene wieberum um feine hoffnung getäufcht; es fab aus, als ob er noch einen zweiten Binter in ber Gefangenicaft vollenben follte. Mus biefer Beit ftammt ein Lieb, in welchem ber gefangene Ronig fein Leib gu bannen fucht, indem er es beflagt. Er jammert barüber, bag bie vielen Freunde, bie er befitt, mit farger Sand ibn icon zwei Binter auf bas Lojegeld marten laffen. Er tonne von fich fagen, bag er nicht ben geringften feiner Rriegemannen "um folden Tand" im Rerter ließe. In bufterer Stimmung glaubt ber Ronig, es ichon als natürlich angeben ju follen, bag er bei feinen Unterthanen fein Mitgefühl finde; ein Gefangener fei wie ein toter Mann. Und neben biefer tiefgebrudten Stimmung fteht ber gange tonigliche Stols eines Selben, ber fich feines Bertes bemußt ift. "Dehr als um mich felber," ruft Konig Richard, "thut es mir leid um mein Bolt, bem man, wenn ich in Gefangenschaft fterbe, es nie verzeihen wirb." Die Strophen ichließen mit bem Refrain: 36 bin in Saft", ber in verschiedenen Benbungen wiebertehrt; in gartfinniger Anwendung auf andere fußere Bande, von benen er fich auch bier noch umichlungen fuhlt, bilbet ber Refrain ben Schluß bes Gangen:

3war rebet ein Gefangener, übermannt Bon Schmerz und Pein, nicht eben mit Berstand, Doch bichtet er, weil so das Leid er baunt. Freund' hab' ich viel, doch farg ist ihre Hand. Schon lieg' ich — Schmach! — weil sie nicht Gelb gesandt, 3wei Winter bier in Haft.

Nun ist es meinen Mannen boch bekannt In Normandie, Poitou und Engelkand: So armen Kriegsmann hab' ich nicht im Land, Den ich im Kerker ließ um solchen Tand; Richt hab' ich dies zu ihrem Schimpf bekannt, Doch bin ich noch in Hakt.

Wohl ist es mir gewiß zu bieser Zeit: Tot und gesangen thut man niemand leib. Und werd ich ob des Geldes nicht befreit, Ist mir's um mich, mehr um mein Volk noch leib, Dem man nach meinem Tod es nicht verzeiht, Wenn ich sier bleib' in Haft.

Erhalt' euch Gott, ihr Schwestern hochverehrt, Samt ihr, ber Schonen, bie mir teuerwert, Und bie mich halt in haft.

Bas auf das Schickfal Richards schließlich entscheiden eingewirft hatte, war die Thatkache, daß er von den beiden in Deutschland miteinander ringenden Mächten, dem Kaisertum und der Fürstenopposition, die letztere auf seiner Seite hatte. In dem mannigsachen Kompler von Interesen, welche in der Fürstenopposition miteinander vereinigt waren, waren es hauptsächlich zwei, welche die Berbindung mit dem gesangenen König von England darkellten: die welssischen und die kölnischen. Wie die Politik der Welfen an England ihren Rückslatt hatte, so der Handel der Kölner an England seinen vornehmlichsten Absathet,

Bie diese Interessen ineinandergriffen und in gegenseitiger Wechselmirtung einander förderten, das vermag man sich klar zu machen, wenn man die bloßen Thatsachen in der Neihenfolge, in der sie geschehen sind, betrachtet.

Im herbst bes Jahres 1193 sand in Köln an Stelle bes altersschwach zurückgetretenen Bruno eine Neuwahl statt. Gewählt wird Graf Adolf von Berg, ein entschiedener Fortsetzer ber Politif Philipps von heinsberg. Um Reujahr 1194 kommen die Königin-Mutter und ber Erzbischof von Rouen nach Deutschland; auf dem Wege zu dem gesangenen König sprechen sie bei dem neugewählten Erzbischof von Köln vor. Ende Januar begibt sich Adolf von Köln nach Würzburg und trifft dort mit Konrad von Mainz und anderen hervorragenden Reichsskussen zu mannen. Mit dem Pfalzgrafen bei Rhein, dem Zandgrafen von Thüringen und ben Bischöfen von Werseburg und Meisen erscheint bort auch heinrich von Lüneburg und wird namentlich durch die Fürsprache seines Schwiegervaters von dem Kaiser wieder zu Gnaden angenommen.

An Maria Lichtmeß, 2. Februar, bat fich biefe gange Berfammlung nach Maing begeben, mo jene englische Gefanbtichaft, bie Ronigin-Mutter mit ihrem Gefolge, ber Eröffnung eines Reichstages barrte. Nach Borführung bes Gefangenen ließ ber Raifer bie Boten von Frankreich in ben Saal treten und reichte bem Ronige Richard bas Schreiben bes frangofifden Ronigs. Richard mar mutlos. Da erhoben fich alle Fürsten, welche ben Bertrag vom 29. Juni mitbeschworen hatten, an ihrer Spite bie Ergbischöfe von Maing und von Roln, und beftanben auf ber Ausführung bes Bertrages. Allein ber Raifer mußte bie Gunft bes Mugenblide meifterhaft zu nuben. Worauf es ihm antam, bas mar, unter bem Drude jenes Schreibens bes frangofifchen Ronias Richard zu peranlaffen, ben bisber ftanbhaft verweigerten Lehnseid bennoch ju leiften, um einer nochmaligen Berlangerung feiner Gefangenicaft ober gar einer Auslieferung an ben Ronig von Frankreich zu entgeben. Rachbem biefer Zwed erreicht mar und Richard in ber That biefen Lehnseid geleistet hatte, verweigerte Beinrich feine Freilaffung nicht mehr. Er hatte einen vollen biplomatifden Gieg errungen und ichlieflich alles erreicht, mas er aus ber Gefangenschaft Richards hatte erreichen wollen. Um Freitag ben 4. Februar 1194 führten bann bie beutschen Fürften ben Ronig als freien Mann, aber freilich auch als Lehnsmann bes Raifers, feiner Mutter gu. Als Burgen fur ben rudftanbigen Reft bes Lofegelbes blieben bie anmefenben englischen Magnaten gurud. Unmittelbar nach ber Befreiung treffen wir Richard mit feiner Mutter, feinem Rangler, feinen ebenfalls freigeworbenen Leibensgefährten und feinem gangen Gefolge in Roln auf Ginlabung bes Ergbifchofs. Bor ben Thoren ber Stadt erwartet ibn ber Rirchenfürst mit feinem gangen Rlerus, geleitet ibn gur ergbischöflichen Pfalg und beberbergt ibn brei Tage als feinen Gaft. Bor bem Abichiebe finbet bem Ronige au Ghren ein Sochamt im Rolner Dom ftatt. Da fab man, wie ber Ergbifchof feinen Ornat ablegte und ju bem Gangerchor hinging, um in eigener Berfon einen murbigen Gefang ju intonieren. Ale Tert batte er gemablt ben Bere aus ber Apoftelgefdicte (12, 11); Run weiß ich mabrhaftig, bag ber Berr feinen Engel gefandt hat und mich errettet aus ber Sand des Berobes. Dann gaben ber Ergbifchof, ber Bergog von Brabant und eine Reihe anderer Gurften bem Ronige bas Ehrengeleit bis Antwerpen. Bon ber Stabt Löwen und vom Februar 1194 ift bas große Brivilca batiert, welches König Richard bem Kölner Stablhof in London erteilte: feine Gilbhalle ift frei von allen Abgaben und auf allen Martten bes Konigreichs haben bie Rolner freien Sanbel. In Antwerpen fand ber Ronig ben englischen Abmiral mit feiner Flotte vor. Um 13. Marg betrat er bei Sandwich ben Boben feines Ronigreichs. Es war an einem Conntage. Bunachft ritt ber jurudgefehrte Rreugiahrer nach Canterbury und verrichtete ein Gebet am Grabe bes beiligen Thomas. Drei Tage barauf bielt er ben feierlichen Gingug in feine Sauptstabt. Die Barone begrüften ihn als ihren Ronig und wollten nichts bavon wiffen, bag er einen Berrn über fich habe. Der Lehnseid fei burch Gefangenichaft erzwungen. Sie verlangten, bag Richard, um sich als souveranen König zu zeigen, sich noch einmal fronen laffe. Sonntag nach Oftern (17. April 1194) fand bie feierliche Rronung bes Ronigs, ber jum zweitenmal feine Regierung antrat, ftatt. Unter bem Balbachin, Die

Krone auf bem Haupte, mit allem Gepränge eines Krönungszuges schritt Richard in die Kathebrale von Winchester.

König Richarb hatte an ber Spike eines Unternehmens gestanden, welches eine friegerisch erregte und poetisch beanlagte ritterliche Gesellschaft von der Themie die zum Jordan hin zu einem gemeinsanen Unternehmen vereinigt hatte. Underthalb Jahre hindurch war die Ungewißheit seines Schickslaß, zuweilen gerade das Fehlen aller Nachrichten über ihn, das Gespräch an den sangestroben Hösen des Zeitalters gewesen.

Soon die fuhne Beimfahrt bes Ronigs vom fernen Morgenlande burch Meere und Lanber, mit ben Menfchen in Feinbichaft, mit ben Glementen im Rampfe, ift ichnell ber Gegenstand vieler Erzählungen geworben. Dan mußte ju berichten, bag ber Ronig gleich bei Beginn feiner Fahrt an eine unbefannte Rufte perichlagen murbe; als er ans Land flieg, borte er, er fei in Algier, in brei Tagen fonne er Marfeille erreichen. Aber ber Ronig beharrte auf bem vorsichtigeren Plane, Frankreich ju meiben, und fteuerte gurud, wieber gegen Dften bin, um ben Beg gum Abriatifchen Deere gu erlangen. Bor Rorfu mirb er von Biraten angefallen und gerat in große Bedrangnis; aber in feiner Bebrangnis erfennen bie Geerauber in feiner Mannichaft alte Freunde, ftellen ihren Angriff ein, folgen bem Ronige an die Infel und laffen fich von ihm gur Sahrt an die beutsche Rufte anwerben. Der Ronig entläßt nun fein Gefolge bis auf einige Geiftliche und ein paar Ritter; mit biefen tritt er bie Fahrt auf ben Birgtenichiffen an. Dicht am Lande bricht wieder ein Sturm los. Bon neuem ans Land geworfen, in ber Rabe von Aquileja nach Benebig gu, bort Richard, bag er fich im Lande bes Grafen Meinhard von Borg, eines Reffen bes erichlagenen Ronrab von Montferrat, befinde. 216 reifenber Raufmann laft er ben Grafen um freies Geleit bitten und ichidt ihm einen toftbaren Ring mit brei Rubinen. An bem Ringe ertennt ber Graf ben Gigentumer, lagt ibn aber gieben und gibt bas toftbare Gefchent gurud. Aber ber Graf melbet feinem Bruber, mas er erfahren; biefer ichidt einen normannischen Ritter, ber als Gemahl feiner Richte an feinem Sofe lebt, aus, um auf ben Ronig ju fahnben. Er entbedt ibn in einer Berberge. Aber in bem Augenblid, wo er aus feinem eigenen Munbe bas Geständnis bort, bag es fein Ronig ift, ber vor ihm ftebt, regt fich bas Normannenblut in ibm; ftatt ibn ju verhaften, gibt er ibm Pferbe jur Flucht. Geine Begleiter muß ber Ronig nach und nach alle gurudlaffen, fie fallen ben Safchern in die Sanbe. Als Leopold von Defterreich erfuhr, mer fich feinem Lanbe nabe und ben Befehl gab, alle Strafen ju fperren, ba mar Richard bereits in feinem Gebiete. Doch ein Anabe mar mit ihm. Ericopft von ben Strapagen ber Reife machte ber Ronig in einem Dorfe vor Wien Raft und fandte ben Rnaben nach Lebensmitteln in bie Stadt. Geine feine Saltung und feine Bygantiner Golbftude erregen Berbacht. Schon wird er verhaftet und ausgefragt, aber noch gelingt es ibm, fich bamit berauszureben, bag er einem reichen Raufmann biene, ber in brei Tagen felbft in bie Stadt tommen werbe. Burudgefehrt befchwor er ben Ronig, nun aufzubrechen. Mis Richard fich bagu nicht bewegen ließ und ben Anaben noch einmal in die Stadt ichidte, ba fiel bieser wiederum durch die Hanbschufe des Königs, die er im Gürtel trug, auf, und diesmal ließ man ihn nicht los, die man erfundet hatte, was man von ihm wissen wollte. Auf die Folter gespannt, gestand er, wer sein herr fei. Als die Bürger das ärmliche Haus umstürmten, welches einen König beherbergte, sah dieser ein, daß er versoren sei. Aber nicht dem schreienden Pöbel ergibt er sich. "Aur dem Herzog," ist seine Antwort. Erst als dieser erscheint, übergibt Richard ihm sein Schwert und wird sein Gefangener.

In ber Zeit ber Gesangenhaltung und eines lebhaft sich entwickelnden Briefwechsels mit der Heimat sind briefliche und urtunbliche Mitteilungen in die Hand englischer Geschichtschreiber gekommen, und diese haben dann nach ihrer Art daraus eine Erzählung zusammengestellt, wie sie sich wohl das Benebmen des ritterlichen Königs in der Gesangeuschaft gedacht haben. Daneben aber hatte bereits von jener Zeit her, in welcher man von dem Schickal des Königs noch nichts wußte, die Dichtung des Volles und der Gebildeten mit den Leiden des in unbekannter Ferne schmachtenden Königs sich beschäftigt und eine Poesse gezeitigt, welche dann allmählich ihren Anfnüpfungspunkt an bestimmte Dertlichkeiten suchte.

So finden wir über die Schidfale Richards in Deutschland unter ben Engländern zwei verschiedene Berfonen. Die eine, bei den Geschichtschreibern, hat das Bild des ritterlich imponierenden Königs ausgebildet; die andere, in der Sagenpoesse, hangt an den Borftellungen von schimpflichen Leiden in difterer Kerterbait, man weiß nicht, wo.

Die englischen Geschichtschreiber werben nicht mube ju ergablen, bag bie ritterliche Gestalt ibres Ronigs noch in ber Gefangenicaft bem Geinbe Soch: achtung abnötigte. Richt in Feffeln legte man ihn, fonbern ftellte ihm pon pornberein eine Umgebung von ritterburtigen Mannern, welche gu feiner Bemachung biente. Jene Berhandlung auf bem Reichstage ju Speier, wo ber Raifer gum erftenmal bas Schidfal feines Befangenen gur Sprache bringt, ift gang nach ben Formen einer Gerichtsverhandlung ausgebilbet. Dem Raifer wird eine mohlgesette Antlagerebe in ben Dund gelegt, bem Ronige Richard eine ebenso moblgefette Berteibigungerebe. Der Ronig leugnet nicht, bag er in manchen Dingen gefehlt habe, er weiß, bag mehr als einmal feine Leibenichaft ibn fortgeriffen hat. Aber er fieht nicht einen Gerichtshof por fich, bem er Rechenichaft idulbig fei, einen Anflager, bem er ju antworten habe. Richt wie ein Un= geklagter vor feinen Richtern fteht er ba, fonbern wie ein Ronig im vollen Bemußtsein feiner Burbe. "Als fage er auf bem ererbten Throne ober in ber Balle ju Lincoln, ober inmitten ber normannifchen Barone ju Caen, feiner Befangenichaft gang vergeffent, fo fprach er, foniglich, mit berebten Borten und mit Lowenmut." Auf ben Raifer macht fein Benehmen Ginbrud. Er fteigt vom Throne berab, umarmt und fußt ben vor ibm ftebenben Gefangenen, nennt ihn vor allem Bolte feinen Freund, verfpricht ihm, ihn gegen feine Feinde gu unterftugen und insbesonbere Frieden mit bem frangofischen Ronige ju ftiften. Alle Fürften um bie beiben herum find ju Thranen gerührt.

Ein gang anberes Bilb zeigen jene Lieber von bem verschollenen Ronige. Ein Jahr nach bem anberen vergeht, und niemand weiß gu sagen, wo Richard

geblieben. Da macht sich ein sahrender Sänger auf den Weg, um ihn zu suchen. In glüdlicheren Zeiten hatte er einst mit dem Könige in froher Taselrunde des Lautenspiels gepstegt, Sang und Gegengesang miteinander adwechselnd. Run zog Blondel, der Sänger, allein durch die Lande und ließ überall die Weise erklingen, die er einst vor seinem Könige gesungen hatte; aber niemand antwortete. Einst stand der Sänger unter dem Triels und ließ siderall die der tönen; da schalte vom Burgverließ aus der Gegengesang herad. Der Sänger wußte, wo sein König schmachtete. Er hat ihn dann aus Kerkerhaft befreit. So haben englische Geschichtscheidung und Poesie im Bunde die Schicksieres helbenhaften Königs sagenhaft ausgestaltet und verherrlicht; sür die deutliche Geschichte aber ist diese Gesangeschaft Kichards vor allem beswegen von Bebeutung, weil sie auf die gesamte Weltpolitit des Kaisers wie auf die Beilegung der Kürsenverschwörung hervorragenden Einstuß ausgesicht hat.

Bir hatten gefehen (S. 22 ff.) wie in Sachfen im Jahre 1192 die Parteien einander gegenüberstanden, ohne bag eine ber anderen gewachfen gemefen mare, wie ber alte Beinrich ber Lowe icon ju bem Gebanten feine Buflucht nahm, burch auswärtige Gulfe bei feinem Schwiegerfohne, bem Danentonige, eine Enticheibung herbeizuführen, wie um biefelbe Beit ber Bifchof Balbemar von Schleswig im Ginverftanbnis mit bem Raifer feinen großen Plan eines von Danemart unabhängigen norbifden Erzbistums in Bremen ju verwirklichen fuchte. Der Blan bes Bifchofs von Schlesmig mar gescheitert; ohne einen ficht= baren Angriff batte er fich jur Glucht nach Ctanbinavien genötigt gesehen. Der alte Bergog fanbte feinen Cobn Beinrich gum Danenkonig mit ber Beifung, nicht früher jurudjutebren, als bis er von ihm Gulfe erlangt hatte (am liebsten gur Eroberung von gang Rorbalbingien). Um bie gleiche Reit erscheint iene Befanbtichaft bes frangofifchen Ronigs, bes taiferlichen Berbundeten, um in bem Begenfate amifchen frangofifcheftaufifchen und englischemelfischen Intereffen bie Unterftutung bes Danentonigs und bie Sand einer banifchen Bringeffin qu erlangen (G. 35). Der Ronig von Danemart ericheint wieberum in biefen Begenben in einer Art Großmachtstellung. Es icheint, als ob ber banifche Sof im Begriff gemefen mare, feine alte welfische Politit aufzugeben. Der Belfe erhalt nichts als leere Berfprechungen. Ja, ber Ronig foll die Abficht gehabt haben, mit ber Sand feiner Schwefter jugleich eine friegerifche Unterftugung bem Berbunbeten ber Staufen ju teil merben ju laffen; er foll nur burch ben Biberipruch ber Barone an ber Ausruftung einer Flotte gegen Richard gehindert morben fein.

Bischof Walbemar von Schleswig hatte inzwischen in seinem standinavischen Exil seine Plane nicht ruhen lassen. Er benutte einerseits seine verwandtschaft-lichen Beziehungen zu den Königen von Schweden und von Norwegen, um eine Flotte zu erhalten, andererseits die alten Beziehungen zu den faiserlich gesinnten Bundesgenossen in Sachsen, um auch ein Landheer bereit zu halten. So, als derr von Berbindungen, welche von Norwegen die nach holstein und Branden-burg reichten, landete er mit einer Flotte von 35 Kriegsschiffen und ließ sich

jum König von Danemark ausrufen. Er scheint nicht ohne Erfolg gewesen zu sein. Wir hören, daß König Knut kein anderes Mittel zur Beseitigung des Gegners sah, als den Berrat. Zu einer Unterredung mit Knut gelockt, wurde Balbemar überfallen, an händen und Füßen gesesssielt und nach Schloß Norburg auf Alfen gebracht (26. Dezember 1193).

Um biefelbe Beit, wo bie Beirat Beinrichs bes Jungeren bie Blane bes Raifers burchtreugte, fiel fein norbifder Parteiganger. Als Abolf von Solftein, ber in Gemeinschaft mit bem Martgrafen von Branbenburg ben Rampf forts fette, fich jum Raifer begab, um feine Gulfe gu erbitten (Ende Februar 1194). fand er biefen bereits entichloffen, vor feinem Abmarich nach Italien ben Begenfas gegen ben Belfen burch perfonliche Ausfohnung ju erledigen. Schon hatte ber Raifer Beinrich ben Jungeren ju Gnaben wieber angenommen, und icon maren Berhandlungen im Gange, um eine perfonliche Begegnung auch mit bem Alten berbeiguführen. In Burg Tilleba, bem alten Raiferfit am Ruffhaufer über ber golbenen Aue, hat ber jugenbliche Raifer ben alten Bergog jum lettenmal gefeben. Sie reichten fich bie Sanbe gur Berfohnung (Anfang Marg 1194). Richt ein Friebensichluß mar es, ber in ber großen Menge fcmebenber Streitigfeiten eine Abrechnung herbeigeführt hatte. Noch blieb auch ein Unruheftifter, wie ber Ergbifchof Sartwig von Bremen, in ben Raubneftern, Die er fich in ber Grafichaft Stabe gurechtgemacht batte. Die Berabrebung trug einen perfonlichen Charafter amifchen bem Raifer einerfeits und ben beiben Welfen andererfeits. Seinrich ber Rungere erhielt bie pfalgifche Erbichaft jugenichert und begleitete ben Raifer nach Italien; ber andere Cohn bes Lowen, Otto, mar unter ben Geifeln fur Richards Lofegelb, alfo in ber Sand bes Raifers. Auch einzelne fachfifche Angelegenbeiten, bie gerabe ber Enticheibung harrten, murben in einem Ginne erlebigt, welcher Sachien als ein befriebetes Land und ben Raifer als feinen Berrn ericheinen ließ. Go murbe ber Ermablte von Salberftabt, bes Raifers Raplan. enblich vom Mainzer geweiht (Januar ober Februar 1194); bie Abtei ju Begau, Die fich feit Jahren bem Merfeburger Bijchof zu entziehen fuchte, unterwarf fich bem faiferlichen Urteil und erfannte bie bifcofliche Rirche als Borgefeste an. An einem Orte, ber fo viel unter ben ichmantenden Erfolgen bes Burgerfrieges ju leiben hatte, wie Lubed, hatte man ben Ginbrud, ale ob man nun einer neuen Zeit bes Friedens entgegenginge. Bon biefer Zeit fagt ber Abt Arnold: "Gin neues Licht ging in Cachfen auf, holber Friebe lachelte, zu Baffer und ju Lande hatten Rauberei und Diebstahl ein Ende. Morber und Begelagerer hatten ju flagen, benn mit ihrer verruchten Ernte mar es nun aus. Gefegnet fei bie Beirat Beinrichs von Braunschweig. Durch biefen Bund ift bem Lande Friebe mit Freude gepaart worben. Die Thore ber Stabte und ber Burgen, fo lange verschloffen, thaten fich wieber auf, die Rriegsbejagungen jogen beim, Feinde besuchten einander als Freunde. Unbehelligt tonnte ber Raufmann und ber Landmann feine Strafe gieben." Es entspricht biefem Gefühle wiebergegebener friedlicher Sicherheit, wenn man in Silbesheim bie Ranonifation bes Begrunbers ber fachlichen Runft, bes beiligen Bernward, bie feit bem Borjahre burch Unruhen verhindert mar, in biefem Sahre endlich in Reftesfreude begeben fonnte.

Bahrend fo bie Befriedung Sachfens im mefentlichen gelungen gu fein ichien, gelang es bem bereits energifch an feinen fizilifchen Blanen arbeitenben Raifer in Lothringen nur, eine Art turgen Waffenstillftanbes zu ftanbe zu bringen. Bir haben gefeben, wie bei ber neuen Babl in Luttich ber Raifer, um ben Beg für Richards Lofegelb nicht ju gefahrben, gerabezu bem brabantifchen Ranbibaten, bem fechzehnjährigen Cohne bes Bergogs von Limburg, Simon mit Ramen, feine Buftimmung gab (S. 35). Die Bahl mar baburch eine ein: ftimmige geworben, bag man alle Unbanger Lothars von Sochftaben (b. b. alfo bie gange fruber martgraflich-taiferliche Partei), als bem Rirchenbann verfallen, von ber Bahl ausschloß. Als bamals Simon am 13. Rovember 1193 in Aachen geweiht murbe, hatte Lothar von Sochstaden in Rom Befreiung vom Banne erlangt und mar fury barauf gestorben. Gleich bei ber Beibe legte ber biffentierende Teil bes Domfapitels Bermahrung ein. Dem Raifer wird nun jum Bormurf gemacht, bag er boppeltes Spiel getrieben habe. Er habe pon Simon fich Schenkungen machen laffen und boch feine Buftimmung bagu gegeben, bag bie Diffentierenben, an der Spite Albert von Reteft und Albert von Ruit, fich nach Rom manbten. Als fie bier einen Broteft bei ber Rurie anbrachten, brach in ber Beimat ber alte Rampf zwifden bem Bergog und bem Markgrafen wieder aus. 3m April 1194 ericbien ber Raifer nun noch einmal in Aachen. Geiftliche und weltliche Große bes Lothringerlandes finden mir um ibn versammelt, u. a. bie Bergoge von Brabant und Limburg, bie Grafen von Sochstaden und von Ahr. Der Raifer jog über bie Daas bis St. Troub. Sier brachte er einen furgen Baffenftillftand ju ftanbe.

So war die Lage der Dinge in Deutschland, als Kaifer Heinrich die Rachricht erhielt, daß fein Rebenbuhler im Kampfe um den sizilischen Thron, Tankred von Lecce, der bisher entschiedene Fortschritte in dem umstrittenen Königreiche gemacht hatte, gestorben fei.

In ben beiben Jahren, in welchen Beinrich burch bie beutschen Angelegenbeiten von feinem fizilifden Reiche ferngehalten murbe, mar bort mit mechfelnbem Erfolge gefampft morben; im gangen aber hatte boch feit bem Abauge Beinrichs von Reapel Tanfreds Berrichaft unzweifelhafte Fortichritte gemacht. Als Beinrich im Commer 1191 ben apulifchen Boben verlaffen hatte, waren einzelne Boften gurudgeblieben, wie es benn bie militarifche Organisation bes normannifden Königreichs mit fich brachte, bag bie Berteibigung fich immer noch an eine Reihe befestigter Buntte flammern tonnte. Das normannifche Burgenfoftem, welches ben befestigten Bunft in Feinbesland hinausschiebt und ichnell gum Mittel= puntt einer Bermaltung unischafft, wie es bamals auf Palaftina, wie es von hier fpater auf die Lander an Beichfel und Bregel übertragen worben ift, batte hier feinen Urfprung ober boch feine frubefte Ausbildung. Schon Roger II. hatte biefes Spftem auf ben meftlichen Ausläufern bes Appenin ausgebilbet. Als Schutwehr gegen nachbarliche Angriffe batte ber einheimische Abel bie befestigten Puntte und Linien vermehrt. Die Ungahl fleiner Festungen ficherte im Frieden ben Gehorfam bes Landes, im Rriege felbft nach ichwerer Rieberlage eine Reihe von Bufluchtsorten.

Jett genoß diesen Vorteil das unterlegene kaiserliche Heer. In Capua, in Rocca d'Arce und anderen Orten hatte Heinrich seine Ministerialen und Basallen als kleinere oder größere Beschlächer zurückelassen. hier war es der Markgraf Diepold von Fohdurg, dort in Capua ein schwählicher Nitter, der seit zwanzig Zahren Statthalterdienste über ganze Landschaften gethan hatte, Konrad von Lübelshart, ein kriegstücktiger, aber seltsamer Mann, der dafür galt, einen Sparren im Kopse zu haben. Mückimichirn nannten ihn die Italiener (Mosca-in-cervella).

Richard von Acerra, in Neapel frei geworben, rückte sofort gegen den größten von den Kailersichen noch besetzten sesten Plat vor, gegen Capua. Nachdem die Stadt bereits durch Verrat gefallen war, hielt Konrad sich noch auf der Burg. Nichard von Acerra legte sich darauf, dieselbe auszuhungern; schließtick sam eine Kapitulation zu stande. Die Abelspartei, welche es mit dem Kaiser gehalten hatte, wurde dem Gefängnisse übersiefert, der tapfere Kommandant mit seiner Besahung erhielt freien Abzug. Sinen der kleinen Pläte nach dem anderen vrächte nun Graf Richard in seine Gewalt, einen der Barone nach dem anderen vrächte er zur Holbigung. Nur die alte Fessenburg des Klosters Montecassino hielt sich. Ihr Abt blieb dem Kaiser treu, ihr kriegerischer Delan rückte sogar zur Berkärtung von Diepold heran, um mit ihm gemeinsam S. Germano zu erobern und zu halten.

Tros biefer und ähnlicher kleiner Erfolge ber Kaiserlichen konnten bie Königlichen zu Anfang des Jahres 1192 sich doch im großen und ganzen als die Herren des Landes betrachten. Noch einmal landete König Tantred auf dem Festlande, durchzog sein Königreich und organisierte die Berwaltung nach alter normannischer Tradition durch Stärkung der beseitigten Mittelpunkte. So sicher sühlte er sich im Besitze des Landes, daß er seinen Schwager Richard ablösen und den Oberbesehl an einen der eben erst unterworsenen Barone, an den Grafen von Galvi, sibertragen konnte (Januar 1192).

Um biefe Reit (Anfang bes Sabres 1192) unterbreitete Bapft Coleftin III. bem Raifer Borichlage ju einem Frieben mit Tantreb (G. 21). Der Raifer antwortete barauf in zwei Briefen. In bem einen (29. Februar 1192) brudte er bem Papfte fein Befremben barüber aus, bag bie Abtei Montecaffino in ben Bann gethan worben fei aus feinem anderen Grunde, als weil fie als Reichseigentum ihm, bem Raifer, treu geblieben fei. Das Urteil icheint ihm nicht nach umfichtiger Ueberlegung ergangen zu fein und er verlangt feine Burudnahme. Das zweite Schreiben (vom 11. Marg 1192) bankt bem Papfte für feine gute Abficht, zwifchen bem Raifer und Tanfred zu vermitteln und ftellt eben burch biefen Dant ben Papft, ber als Dberlehnsherr bes Ronigreiches agiert hatte, als einen unbeteiligten Dritten bin. Bas aber bie Sache betrifft, fo lebnt ber Raifer jebe meritorifde Brufung einzelner Borichlage ab und bittet, ibn in Zukunft mit folden verschonen ju wollen. Ginen Krieben gebe es, für beffen Bermittelung ber Papft feine freundliche Sorgfalt in Anwendung bringen moge: bag ber Raifer bas Ronigreich Sigilien, welches mit Schimpf und Berrat von einem Ufurpator befett worden fei, fo friedlich befite, wie es ihm gutame. Sinter feinem Relbherrn Bertholb von Rungberg, ben er mit einem Seere gegen Apulien fenbet, giebe eine faiferliche Gefanbtichaft ber: biefer tonne ber Bapft. wenn er wolle, entgegengeben. Bon ber Gefaubticaft bort man nichts weiter. Die faiferlichen Truppen, Die es noch hier und ba auf bem Boben Reapels gab. gieben fich aber allmählich gufammen. Und als Berthold von Rungberg, einer ber bewährten Bortampfer ftaufifder Rriegführung und ftaufifder Bermaltung in Italien aus ben Tagen Barbaroffas ber, von ben Alpen berabftieg, mit Mitteln ausgeruftet, in Tuscien ein Beer zu werben, fonnte er alsbald ben Apennin überichreiten und ben Oberbefehl über ein vereibigtes faiferliches Beer übernehmen. Unentwegt feben wir mahrend bes gangen Jahres 1192 bie Raiferlichen ben Berfehr ber Beiftlichfeit mit Rom gerabegu fperren. im Marg biefes Jahres in ber Lutticher Sache Albert von Brabant jum Papfte wollte, ließ ber Raifer, wie wir faben (S. 21), ihm ben Weg verlegen. Gegen Enbe bes Jahres hat Ronrad von Lüpelhart fogar ben erften Beiftlichen ber romifchen Rirche, ben Rarbinal: Erzbifchof Oftavian von Oftia, ber ale Legat von Frantreich nach Rom gurudtehren wollte, auf bem Wege aufgegriffen und gefangen gefest. Ein Geiftlicher, ber in Rom etwas ju thun hatte, wie ber Abt ans Silbesheim, ber bem beiligen Bernward bie Ranonifation erwirken wollte, mußte von ber Lombarbei aus auf Chleichwegen an ber Rufte weitermanbern ober fich von einem Rauffahrer nach Reapel mitnehmen laffen, um von bier aus ben Weg nach Rom ju finben. In biefem Berhaltnis anberte fich nichts, als felbft ber Papft bem Raifer bie Befreiung feiner Gemablin ermirtte. Dan fagte wohl, Tantreb habe fie los werben wollen, ba ber Unblid ber legitimen Erbin ihm bas Bolt boch nur abspenftig machte. Im Juni 1192 fchidte ber Papft, ber Tantreb gur Freilaffung bewogen hatte, einen Rarbinal nach Balermo, um die Raiferin auf papftliche Roften jum Festlande binuber und bann nach Rom ju geleiten, wo ber Papft eine perfouliche Unterredung mit ihr fur feine Friedensplane munichte. Un ber Grenze ber Campagna tam ibr, vom taifer: lichen Sofe gurudtehrend, ber Abt von Montecaffino entgegen. Gleich barauf feben wir bie Raiferin ihren Weg anbern und, Rom beifeite laffenb, nach Deutich= land gurudfehren.

Begenüber bem vereinigten faiferlichen Beer und ber entichiebenen faiferlichen Bolitit feben mir Tantreb boch in ernfter Lage. Gin breifahriger Rrieg, melder zeitweife bie Ginnahmen aus ber Galite bes Ronigreichs bem Bofe gu Balermo entzogen hatte, mar felbit für bie figilijden Finangen etwas Ericopfenbes; wir boren, daß Staatszuschuffe um mehr als ein Drittel gefürzt murben. Tantred fab fich genötigt, an Machterweiterung gu benten. Inbem er feinen Cohn Roger (bereits feit bem Borjahre Bergog von Apulien) als Mitregenten fronen ließ, gewann er an ber neuen Ronigefronung eine ber Beranlaffungen, bei benen bie ertragreiche große Steuer ausgeschrieben werben tonnte; und ber gefronte Ronig mar ein Dlann, fur welchen er um bie Sand einer bygantinischen Raisertochter grene werben und fie auch gugefichert erhalten tonnte. Bor allem aber fuchte Tantred bie Berbindung mit ber romifchen Rurie, auf beren lehnsherrlicher Anerkennung fein Ronigtum beruhte. Schon im Frubjahr hatten papftliche Legaten ihm ben Lehnseib abgenommen. Best (Buli, August 1192) erlangte er auch bie feierliche Belehnung. Der Breis mar ein vollständiges Ronfordat, in welchem ber Bapft wieberum die Berrichaft über die nizilische Kirche erlangte. Bezeichnet wird diese herrschaft durch die unumichtäufte Amerkennung des päpstlichen Primats dei Appellationen und bei päpstlichen Wachen. Nach dem Kontordat zwischen Wilchelm I. und Habrian IV. waren die Appellationen nach Kom nur für sestländische Provinzen gestatet, und bei Kapitelswahlen konnte der König eine persona minus grata zurückweisen. Zett gab Tankred die Appellationen nach Rom aus seinem ganzen Königreiche frei und begungte sich mit dem Rechte, seine Bedenken gegen eine persona minus grata der Kurie zur Prüsung zu nuterbreiten. Entsprechend dem ausgedehnten Appellationsrechte hörte auch die Beichfänkung auf, daß der Papst Legaten nur auf Autrag des Königs schieden dürse; in regelmäßigen sünsichtigen Legationen konnte die Kurie die sixilische Kirche inspizieren. Auch die Beschänkung, daß der Papst in der jedesnualigen Residenz des Königs nur mit bessen den heue Kontordat unterzeichnet.

Die beiben Gegner hatten Kräfte gesammelt und nahmen ben Anlauf zu einer entscheidenden Attion. Der neue kaiserliche Oberseldherr, Graf Berthold von Künzberg, durchzog Apulien mit feinem feindlichen Heere, nahm Burg auf Burg ein und sammelte ben Zulauf, der sich bem Sieger zudrängte. Zu Anfang des Jahres 1193 dachte er daran, die Witwe des Gresen von Caserta zu freien. Während er Hochzeit hielt, übergab er den Oberbesehl an Diepold. Diefer, dem Ruse eines anderen Grasen von Caserta solgend, eilte nach Capua, griff dort das königliche Deer an, nahm ben Grasen von Galvi selbst gefangen und legte so den Weg nach dem Süben offen.

In biefem Angenblide erfrantten Bater und Sohn. Unmittelbar hintereinander find fie gestorben (Tantreb am 20. Februar 1194).

Um die Königin-Witwe scharte sich in Palermo ein Kreis von Unhängern, ber Tantrebs zweiten Sohn als Wilhelm III. unter Zustimmung der Kurie und unter Bormundschaft seiner Mutter auf den Thron erhob. Aber das Zestland, das Tantred in schnellem Fluge wiedergewonnen hatte, entstel mit seinem Tode dem Hose von Palermo. Die Barone von Apulien betrachteten jest den Gemahl der Konstanze als ihren einzigen König und luden ihn ein, sein Reich in

Befit zu nehmen. Wer von ben Apuliern es mit dem Cohne Tanfreds hielt, verließ bas Festland und ging nach Sigilien hinfiber.

Beinrich mar ben einzelnen Phafen biefer unteritalienischen Rampfe trot ber ernften Bermidelungen, mit benen er in Deutschland ju fampien batte. mit gefpannter Aufmerkfamteit gefolgt. Als ber Erfolg fich Tantred zuwandte. hatte er jenen Bertholb von Rungberg nach Italien entfandt, bem es in ber That gelang, eine gunitigere Benbung ber Dinge berbeiguführen (G. 44 ff.). Bugleich aber hatte Beinrich unter bem Befichtspuntte feiner bevorftebenben neuen apulifden Unternehmung auch bie oberitalienifden Berhaltniffe nicht aus ben Augen verloren. Seine Politif in ber Lombarbei war bestimmt burch die Anertennung ber porbanbenen Thatfachen. Bir faten (G. 11 f.), wie er bestrebt mar, mit ben beiben einander entgegengefetten Stabtebunden, Die fich bier gebilbet hatten, auf leiblichem Gufe gu bleiben. Un biefer Politit hatte er auch feftgehalten, als es mabrent feines erften Buges gegen Gigilien (1191) gwifchen beiben Parteien gu offenen Reinbseligfeiten gefommen mar. Jener große Bund, ber fich um bas fleine Bergamo gegen bas ebenfo fleine Brescia gufammen: geschart batte, batte bamals ben Dglio überschritten und, ben Fluß im Ruden, Aufftellung genommen. Die Ginwohner von Brescia, von ihren Bundesgenoffen, ben Mailanbern, nur lau unterftust, maren gleichwohl jum Rampfe ausgezogen. Schon von ber Uebermacht in die Glucht geschlagen, hatten fie burch einen Aft fanatifierenber Tapferfeit ihren Salt wiebergefunden. Gin Ebelmann aus Brescia hatte es gewagt, unter lautem Anrufen bes ftabtifden Schuppatrons, bes beiligen Apollonius, ben Siegern in die Glante zu fallen; es war ihm gelungen, fie in Bermirrung zu bringen und bis an ben Oglio zu brangen. Als bann Taufenbe, in ben Fluß gejagt, ihren Tob fanden, hatten viele, um bem Tobe bes Er: trintens zu entgeben, fich mit eigener Sand bas Leben genommen. Bis unter bie Mauern von Cremona mar bie Berfolgung gegangen: ber Schlachtwagen ber Eremonefen mar in ben Sanben von Brescia geblieben. Gemeinfam mit Mais land mar bie Stadt über bas Gebiet von Bergamo vermuftend bergefallen. Die Begeisterung über ben unerwarteten Erfolg mar groß gemefen. Gin Sieges: gejang ichilbert une bie Gefahr und ihre Abwehr burch menfchliche und gottliche Bulje. Roch lange lautete in Brescia am Tage por Afchermittwoch die Glode bie Siegesfeier ein; noch lange fprach man in ber gangen Lombarbei vom Tage des "bofen Todes", von ber Schlacht bei Malamorte. Aber trotbem ber unterlegene Bund ber im engeren Ginne faiferlich gefinnte mar, batte boch Beinrich in feiner Beife in ben Rampf eingegriffen, fich vielmehr nach feinem Abzug von Reapel nach Oberitalien, gang feiner bisberigen Politit entsprechenb. por allem beftrebt gezeigt, die Friedensstiftung in die Sand zu nehmen, mit ber er bamale (8. Dezember 1191) feinen Sofrichter betraute, ber bann am 4. 3a= nuar 1192 ben Frieden gwifchen ben friegführenden Städten gu ftanbe brachte. Diefer Friede mar nichts als bie Anerkennung ber Lage, wie fie ber Gieg pon Malamorte gefchaffen hatte. Der Raifer machte nicht ben geringften Berfuch. bie Stellung Mailands zu erichüttern. Wohl aber feste er bie bei feinem Regierungsantritt begonnene Politik fort, anderen Stadten eine ahnliche Stellung zu verschäffen, wie sie Mailand bereits besat und jo die mächtige Metropole des Combardensandes nach Möglichkeit zu isolieren, auf jeden Fall aber hindern, daß eine der heiden Parteien mächtig genug werde, um der kaifereinblichen Politik der Kurie, wie dereinkt unter Alexauder III., zum Stützpunkt zu dienen. Wenn er Pavia jeht (7. Dezember 1191) eine ähnlich unabhängige Stellung einräumte, wie Mailand, so hat er doch nach wie vor auch die Beziehungen zu dieser mächtigen Stadt und ihren Bundesgenoffen aufrecht erhalten. Ueberall suchte die kaiserliche Politik mit den einzelnen Städten anzuknüpsen. Tas Bündnis mit Como wurde um diese Zeit erneuert.

Dieje vermittelnde Politit ichien burchbrochen gu merben, als am 7. De: gember in Dailand felbit unter ben Augen bes Raifers jenes Gefamtbundnis gegen Dailand (3. 12) geichloffen murbe, ju welchem auch ber Dartgraf von Montferrat in Beziehungen getreten ift. Die Stadte ichliegen untereinander einen Sanbelsvertrag und ein Echut: und Trutbundnis. Gie garantieren fich gegenseitig ben freien Butritt gu Martt und Strafen. Das Cougbundnie tritt in ber Beife in Rraft, bag beim Angriff auf eine Stadt alle anderen gu Gulfe gieben und unter ben Baffen bleiben muffen, bis bie angegriffene Ctabt felbft Die Friedensgloden lauten lagt, bas Trugbundnis nur bann, wenn der Angriff von ber Dehrheit beschloffen wird. Im Ralle bes Echubes wie bes Trupes wird über die feindliche Stadt die Martt: und Strafenfperre in allen verbundeten Stadten verhangt. Budem ber fo begrundete Stadtebund nunmehr eine weitere Ginung mit jenen oberitalifchen Berren ichlieft, auf welche Ronig Beinrich fich bei feinem erften Durchjug gu ftuben gefucht batte, mit ben Dart: grafen von Montferrat, tritt er in indirette Begiehungen gum Raifer felbit. Diefe ftabtifch-markgrafliche Ginung macht fich jum Gefet, mit feiner Dacht gu pattieren, welche gegen ben Raifer ober gegen die Ginung ift; die Aufnahme neuer Mitglieber foll nur mit Stimmeneinheit erfolgen, bas gange Sufiem von Bertragen auf 50 Jahre gelten, alle 5 Jahre eine Erneuerung bes Gibes von ben Bertretern ber Stabte verlangt merben. Richt nur Die Behörben, fonbern alle ftabtifden Ginwohner zwifden 15 und 70 Jahren follen gur Gibesleiftung herangezogen werben. Das Schut: und Trutbundnis mar ein unbeschränktes. Wenn aber ber casus foederis mit ben Worten bezeichnet mird, bag "die Bemeinde von Mailand ober eine andere Ctabt ober Berjon" jum Angriff ichreitet, jo war flar genug, gegen wen man Schut und Trut fuchte. Und biefe Bufammenicharung gelang in ber ftolgen Combarbenftabt felbft in Anwesenheit bes Raifers. Es ift ein fprechendes Beugnis fur bie Gemanbtheit ber taiferlichen Politif und für bie verfohnliche und geschickte Saltung, Die er auch Mailand gegenüber beobachtete, bag ihm trot allebem bie Mailander Ronfuln bei feinem

Auch noch einige weitere Schritte bes Kaifers tonnten die Vermutung erregen, daß er fich völlig mit bem gegen Wailand gerichteten Eremonefer Bindniffe, ui ibentiffzieren gebeute. Schon vor dem endsültigen Abfchusse biefes Bundnisses hatte Leinrich mit den Eremonefen einen Geheinwertrag geschoffen, in welchem er ihnen gegen eine Jahlung von 3000 Pjund den Besit von Erema

Abzuge aus Mailand bis Como bas Geleite gaben.

und der Infula Fulcherii jufagt (25. November 1191). Binnen zwei Jahren follte bie Beröffentlichung bes Bertrages erfolgen. Aber fowie ber Raifer nach feinem Abzuge von Mailand beutichen Boben betrat, erfolgte gu Sagenau bie öffentliche Belebnung ber Bertreter Cremonas (5, Marg 1192). Benige Monate ipater (9. Juni) ift ber Raifer in Burgburg foggr in aller Form bem 50jabrigen Bunde beigetreten. Er tritt ein in jenes weitere Bundnis gmifchen ben Stabten einerfeits und bein Martarafen von Montferrat andererfeits. Er mirb auf: genommen fowohl in die Gemeinschaft ju Cous und Trus, als auch in die Marktgemeinichaft, letteres unter besonderer Betonung des Banfvertebrs. Der Bund wird in bauernber Organifation gebacht. Der Mehrheitsbeschluß wird wieberholt als binbeud bezeichnet. Bei Pflichtverletung eines einzelnen Ditgliedes foll ber Bund nicht als geloft gelten, fonbern burd Bundesbefchluß eine Gubne festgefest und burch Bunbesegefution beigetrieben merben. Die Bunbesorganisation ift als bie Organisation bes taiferlichen Oberitaliens gebacht. Sie wird grundfatlich als erweiterungsfähig betrachtet. In ber Beltung ber Beftimmungen wird tein Untericbied gemacht gegenüber folden Bundesgliebern, welche ichou jest eingetreten find, und folden, welche erft in Butunft eintreten werben. Dagegen werben altere Bemeinschaften fur nichtig erflart und neue follen nur mit faiferlicher Genehmigung begründet merben. Diefem Bunbe ftellt ber Raifer feine oberrichterliche Gewalt zur Berfügung. Er verfpricht, auf die Rlage eines Bunbesgliedes jebe Sache por fein Forum ju gieben und die Labung bes Beflagten fofort ergeben gu laffen. Er verfpricht, in ber Brogefleitung beftimmte Friften innezuhalten und insbesonbere ichon nach einmaliger Labung beim Ausbleiben bes Betlagten bem Rläger ben Bahrheitsbeweis in contumaciam ju gestatten, b. b. nach ben Bestimmungen bes romifchen Brogefrechts gu verfahren. Das Dag ber Genugthuung wird vom Raifer gemeinschaftlich mit ber Bundesmehrheit festgestellt und burch bie Reichsacht erzwungen werben. Der Raifer mirb, wenn er in ber Lombarbei anwesend ift, bie Acht burch Eröffnung bes Reichstrieges vollstreden; ift er nicht anwesend, so wird er allen seinen italienischen Bafallen und Getreuen die Unterftugung bes Bundes in ber Bollfiredung anbefehlen. Als ber Besitstand kaiferlicher Gewalt, welcher unter bie Ggrantie bes Bundes gestellt wirb, wird ausbrudlich ber gur Beit Friedrichs I. bezeichnet; insbefonbere merben in benfelben bie Mathilbifchen Guter mit ein: begriffen. Endlich merben fur ben bevorstehenden Relbaug genaue Gingelverabrebungen getroffen. Der Raifer wird einen Bertreter ftellen an ber Spite von 200 Rittern. Die Gefangenen, welche bie Stabte machen, gelten für ben Austaufch gleichzeitig als taiferliche Gefangene; Die Eroberungen bes Bunbes fallen bem Raifer gu; nur fraft feiner Berleibung fonnen bie Stabte fie gu Leben befommen. Dem faiferlichen Beere wird ber Bund ben Brudenüberaang über ben Bo und fonftige Strome, Die feine Furten haben, verschaffen, insbesonbere für eine Brude bei Guaftalla forgen.

Rein Zweifel, daß diese Beitrittsurkunde des Kaisers zu dem Eremoneser Bund so gehalten war, daß die Verbündeten glauben mußten, Heinrich ganz zu den Jhrigen zöhlen zu durfen. Und da die ganze Tendenz des Bundes gegen Wailand gerichtet war, so waren sie berechtigt anzunesmen, daß der Kaiser auch Jakrow-Binter, Paulike Geicklicht im Zeitalter der hobenstaufen. II.

mit dieser Tendenz einverstanden sei und sich durch seinen Beitritt zu ihrem Bunde gegen Mailand erklätt habe. Und doch sieht urkundlich sest, daß der Kaiser, wenige Wochen, nachdem er bem Bunde von Cremona beigetreten war, ein Absommen mit Brescia tras, in welchem er dieser zum Mailander Bunde gehörigen Stadt Huse gegen Pavia zusücerte, obwohl diese Stadt demselben Cremoneser Bunde angehörte, welchem er selbst beigetreten war. Und diese Absommen mit Brescia wird getrossen unbeschadt der Verträge, welche der Kaiser mit Mailand und Piacenza geschlossen hat! Das Bezeichnenbste aber ist, daß heinrich sich auch in diesem Absommen mit Brescia die Unterstützung der Stadt zur Aufrechterhaltung nicht nur der Reichsrechte in der Lombardei, den Marken und Romaniola, sondern auch seiner Bestrechte an den Mathilbischen Editern versprechen läßt, gerade wie es in der Beitrittsurkunde zum Cremoneser Bunde der Kall ist.

Erft biefe Bestimmungen gestatten einen flaren Ginblid in bie Grund: gebanten ber faiferlichen Bolitit, welche fonft gegenüber ben beiben entgegen: gefetten lombarbifden Barteien nicht allein boppelgungig und auf bewußte Täufdung berechnet, sondern geradegu miberfinnig ericbeinen mußte. Diefer Grundgebante mar ber, über ben lombarbischen Barteien ftebend, mit jeber ber: felben in Rublung, fich einmal beren materielle Unterftugung im Rriege gegen Sigilien gu fichern, bann aber ein Aufeinanberplagen ber lombarbifden Gegen: fate, welches feinen fizilischen Blanen fehr nachteilig werben tonnte, wenn möglich su verhindern. Rugleich hoffte er auf biefem Wege zu verhindern, bag eine ber beiben Barteien fich mit ber wegen eben biefer fizilifden Blane ihm feinblich gefinnten Rurie verbinbe. Diefen 3med fuchte er baburch ju erreichen, bag er fich von beiben Barteien eine Garantie ber in feinem Befige befindlichen, aber mit ber Rurie ftreitigen Mathilbifden Guter leiften ließ. Inbem er bem Bunbs niffe von Cremona beitrat, mar er alfo nicht, wie bie verbunbeten Stabte glaubten, gemeint, fie in ihrem Rampfe gegen Mailand, mit bem und beffen Bunbesgenoffen er vielmehr gleichfalls in Berbinbung ftanb, ju unterftuten; vielmehr hoffte er, baburch ben Cremonefer Bund nicht allein fefter an feine Bolitit gu fnupfen, fonbern auch an einem Rampfe mit Mailand gu verhinbern.

Aber gerade diesen Zweck erreichte seine zwar sehr konsequente, aber auch sehr doppelzüngtge Politik keineswegs volkfandig. Denn mährend er selbst dem Cremoneser Bunde beitrat, scharte sich nunmehr alles, was von dem neuen Bunde bedroht war, um so eifriger um Railand; so Crema, um nicht an Gremona zu kommen, so Domaso und Gravedona aus Furcht vor Como, so Alessandia und Afti in Angst vor dem Markgrasen von Montserrat. Zedes Bundesglied jagte seine Gegner dem seindlichen Oberhaupt zu. Die Gegensähe schäften sich immer mehr, und noch in den Jahren 1192 und 1193 kam es zwischen Verneiden wollen. Bergamo, Pavia und Lodi sielen in das Mailändische Gebiet ein. Die Jahreszahl 1192 trägt der dreitürmige Mauerbau Comos auf der Seite nach Railand zu. Andererseits leikete Crema seiner Unterwerfung unter Cremona einen solchen Widerstand, daß der Kaiser einstweilen sein Verschungen zurücknehmen und die Angelegenheit die zu seiner persönlichen Anwesenheit versum zurücknehmen und die Angelegenheit bis zu seiner persönlichen Anwesenheit versum zu seinen kannen den der Angelegenheit bis zu seiner persönlichen Anwesenheit versum zurücknehmen und die Angelegenheit bis zu seiner persönlichen Anwesenheit vers

tagen mußte. Am 1. Juni 1193 erfocht Mailand vor Lobi Becchio einen glänzenden Sieg über das Cremoneser Bundesheer. Als dann Lodi über eine mailändische Burg in seinem Gebiete mit Pavia zusammen herfiel, schlugen die Mailänder die Berbündeten abermals (16. Juni). Sinen britten Sieg ersochten sie am 19. Oktober vor den Thoren von Lodi. Den drei entschiedenen Erfolgen im Süden geht zur Seite im Norden die gleichzeitige Abwehr eines Sinfalles von Como.

Bährend so in der Lombardei der Bund von Cremona mit dem Mailänder in offenem Kampfe begriffen war, waren in den Seeftädten, der Grundlage für den bevorstehenden Flottenseldzug des Kaisers, ebenfalls Jrrungen ausgebrochen. In Genua rangen die Abelsgeschlechter miteinander um die herrschaft. Pisa lag von neuem in Streitigkeiten mit Florenz.

Demgegenüber verfolgte Raifer Beinrich nach wie vor nur bas einzige Biel feiner normannischen Eroberung. Wie für Deutschland, fo mar auch für Oberitalien feine Politit barauf gerichtet, einen Zustand ber Rube herbeizuführen, ber ihm feinen Bug nach bem Guben ermöglichte. Gine gange Reihe von faiferlichen Bertretern feben wir in ben Jahren 1193 und 1194 in bem norblichen Stalien zu biefem Zwede thatig, überall vermittelnd und beruhigend, auch wohl Mittel fur ben bevorftebenben Feldjug fluffig machenb. Go maltet in Tuscien ber Bifchof von Borms als "faiferlicher Statthalter". In Bigcenga erhebt bes Raifers Brotonotar Gulfsgelber fur ben apulifden Felbug. Allem poran aber geht bie Thatigfeit zweier Dienstmannen, welche ber Raifer nach Oberitalien poranfandte. In Genua ericeint ber Reichstruchfeß, Martmarb pon Anweiler; ihm gelingt es, die Parteien miteinander auszuföhnen, fie auf die Bahl eines allgemein anerkannten Bobefta auf zwei Jahre ju einigen und fo bie geeinigte Rommune wieber leiftungsfähig gu machen. Und in bem Gemirre ber lombarbifchen Streitigfeiten von Bund ju Bund ericeint ein anberer faiferlicher Dienstmann, Trushard von Reftenberg, als faiferlicher Bertreter und Friebensftifter. Es gelang ibm, einen Frieben auf ber Grundlage ju vermitteln, baß alle Barteien ihren Befitftanb, wie er por bem Rriege mar, anerkannten (Bercelli, Januar 1194). In biefe Anerkennung murben aber ausbrudlich bie Abmachungen bes Raifers mit Cremona und feinen Berbunbeten einbegriffen.

Richt gerabe ganz gelang bamals die Befriedung Oberitaliens. Im die Markgrafschaft von Montferrat herum hören wir auch in der ganzen ersten Hälte des Jahres 1194 von bündischen Organisationen, welche in ihrer Gesamtheit die Städte Afti, Bercelli, Novara, Chieri gegen den Markgrafen zusammensschließen. Und in dem Streite, welchen Parma vereint mit dem Markgrafen von Malaspina damals gegen Piacenza und Pontremose sührte, bedurfte es der Achtserklärung über die beiden ersteren, um sie — gegen Ende des Jahres — zum Beitritt zu jenem Frieden von Bercelli zu bringen. Aber in der Hauptsache war es doch der kaiferlichen Politik wie in Deutschland, so auch in Italien gelungen, einen Friedenszuskand berzustellen, der die notwendige Voraussehung für eine Konzentrierung aller Kräfte auf die nunmehr ernstlich in die Hand genommene Eroberung des fizitischen Königreichs bildete.

Drei Machtmittel hatte Kaifer Deinrich zu bem neuen Zuge gegen das Rormannenreich gefammelt: das Löfegeld König Richards, die genuesisch-pisanische Flotte, das deutsche Zandheer. Die Beruhigung Deutschlands und der Lombardei gab die Möglichfeit, dieselben ungehindert zur Wirsfamkeit zu bringen. Als nun die Nachricht von dem plöblichen Tode Tankreds dazukam, als selbst die Gefandtschaften der apulischen Barone anlangten, da war der Erfolg zweisellos. In der That war das Vorritden des Kaifers wie ein Sieg ohne Keind.

Um 12. Mai 1194 brach Beinrich vom Trifels auf, in feiner Umgebung feine Gemablin Ronftange, fein Bruber Philipp, ber mitziehende Belfe Beinrich von Luneburg u. a. m. Die neugeficherte Splugenftrage mar fein Alpenmeg, Mailand ber Ort, an bem er bas Bfingftfeft feierte. Bahrend bas Beer auf ber gewohnten Stätte ber rontalifchen Felber fich lagerte, eilte ber Raifer nach Beften, um die Schiffe von Genua und Difa flott ju machen. Genua fand er bereits in voller Ruftung begriffen. Die Berleihungen, welche ber Raifer nach und nach ben beiben Städten gemacht hatte, laffen bie Erpedition geradezu als ein gemeinsames Unternehmen bes Raifers und ber beiben Raufmannsftabte ericheinen. Der Genuefische und Bifanifche Sandel, feit Menichenaltern bestrebt, auf bem Bege jum Drient Stapelplate im öftlichen Beden bes Mittelmeeres ju gewinnen (Bb. I. S. 544-546), fand in ber Unterftutung bes Raifers Belegenheit gur Begrundung einer neuen Sanbelsberrichaft unter einem Ronigtum, bas bem Lande fremd und als Dberherr nicht gu febr gu fürchten mar. Es fpricht fich ber Beift ber genuefifchen Sanbelerepublit barin aus, wenn ein gleichzeitiger Befdichtichreiber ben werbenben Raifer fagen lagt, an ber Er: oberung Sigiliens merbe bie Ehre ibm, ber Rugen ben Benuefen geboren. mit feinen Deutschen tonne nicht bort bleiben; fie und ihre nachtommen fonnten es.

Coon in Bifa fonnte Beinrich Abgefandte von Reavel empfangen; weiterbin tam ibm ber Abt von Montecaffino entgegen, fein Felbberr Diepold von Fobburg, bem tein Feind mehr gegenüberftand, die fleinen italienischen Rontingente ftiegen ju ihm, bie Steuern murben erhoben und floffen ihm gu. Bleichzeitig war bie Flotte in Bewegung. Dit bem Pobefta von Genua zugleich maren ber Markgraf von Montferrat und bes Raifers Truchfeg Markward von Anweiler, der lettere als Befehlshaber, an Bord gegangen. Bor Gaeta mußte Martward jum Angriff ruften laffen; aber beim Anblid ber Ruftung ergab fich bie Ctabt. Sie fiel vertragemäßig ben Benuefen gu. Am 23. Auguft erichien bie Flotte por Reapel, um bie Sulbigung entgegenzunehmen, am 2. September mar fie in Deffina und borte, bag bie Stadt bereits ihre Geifeln bem Raifer jugefandt hatte. Diefer felbft folgte feiner Flotte ju Lande. Die Raiferin, welche bamals nach mehrjähriger unfruchtbarer Che ber Soffnung lebte, bem Reiche einen Erben ju geben, tonnte bem herrn nicht folgen und murbe gu Jefi in ber Dart Ancona jurudgelaffen. Unbefümmert um ben Biberftand fleiner Orte, bie er bier und ba unbezwungen im Ruden ließ, jog ber Raifer fubmarts und hielt am 17. Ceptember bas Strafgericht fiber bie Stabt, welche ben Berrat an ber Raiferin geubt hatte, über Salerno. Rach eintägiger Belagerung fiel bie Stabt in feine Sand. Ihre Befestigungen murben gefchleift, die Burger, fomeit fie

sich nicht gerettet hatten, mit Gefängnis, Berbannung ober gar mit bem Tobe bestraft. Das Eigentum ber Bürger wie die Kirchenschäße wurden ber Plünderung des Heres preisgegeben. Einen gewaltigen Eindruck machte die Bernichtung eines Gemeinwesens, welches die Bereinigung morgen und abenbländischer Kultur in seinen Mauern darstellte, durch die ungebändigte Kraft der heranstürmenden Krieger aus dem Norden. Richt nur den Italienern erschien das Strafgericht als die Rache eines Barbaren an einem zwillserten Lande; auch durch die deutsche Verläger des hindurch, daß man ein Gesühl von dem hatte, was hier zu Grunde ging. Sine österreichsische Chronik sagt darüber: "die Stadt, die der ganzen Welt durch ihre Arzeieh falf, konnte jeht keinen Arzt sinden, der ihr Heilmittel für ihre Leiden bot."

Rach bem Strafgericht von Salerno rudte bas faiferliche Beer fubmarts Enbe Oftober waren Lanbheer und Flotte bei Deffina vereinigt. Bier wurde an benjenigen, welche noch julett ben Biberftand gegen ben legitimen Ronig bes Landes versucht hatten, bie Strafe bes Aufruhrs und Berrats nach ber Strenge bes Strafrechts vollftredt. Bon ben Burgern ber Stadt murben 29 verbannt. 3m übrigen erflatte ber Raifer, bag er feinen Unterthanen Frieden bringe. Das Besittum bes feindlichen Abmirals Margarito ichentte er ber Stadtgemeinde. beer und Rlotte rudten weiter gegen bie Sauptstadt Sigiliens, Palermo, por. Selbft Margarito unterwarf fich jest. Bon bem Sieger gu Enaben angenommen, erhielt er ben Titel Bergog von Duraggo und Rurft bes Meeres. Die Ronigin mar in ben außerften Guben ber Infel geflüchtet. Die Sauptftabt lag offen por bem Raifer. In ber Rabe ber Stabt, in bem prachtigen Schloffe, welches, bereits an Die Bracht bes Drients erinnernb, Roger II. fich erbaut hatte, La Favara, nahm ber Raifer Wohnung. Am Sonntag, bem 20. November 1194, tamen in feierlichem Buge Abel und Burger von Balermo ibm entgegen, um ibn in bie festlich geschmudte Stabt einzuholen. Es mar, als ob fich mit einem Schlage ein lange angesammelter Rulturichat bem fiegreichen Erben öffnete.

Der Raifer refibierte in Balermo nicht mehr als erobernber Relbherr, fonbern als Ronia feines Roniareichs. Am 2. Dezember 1194 bezeichnet er in einem Briefe in die Beimat (an Bernhard von Cachfen), batiert vom "Schloffe von Palermo", bie Groberung bes normannifchen Reiches als vollenbet. Diefe Bollenbung auch außerlich jur Darftellung ju bringen, bagu bedurfte man allerbings ber Rroninfignien, welche Tanfreds Bitme Sibylla, mit ihrem Sohne Bilhelm flüchtend, nach bem Guben ber Infel mitgenommen hatte. In einem ber feften arabifden Felfennefter, im "Schloß ber Giden", Ralatabellota, batte fie ihre Buflucht gefunden. Der fiegreiche Gegner bot ihr jest ein ehrenvolles Bittum an, bie urfprungliche Grafichaft ihres Gemable, nach ber er Tantreb von Lecce benannt mar; ferner Lehnsausstattungen für ihren Sohn und beffen Rachtommen, volle Giderheit für Berjon und Gigentum. Darauf lieferte Sibplla Rrone und Staatsichat an ben Sieger aus. Auf Beihnachten berief ber Raifer nunmehr feinen erften fizilifchen Reichstag. Inmitten ber verfammelten Barone murbe ibm in ber Rathebrale von Balermo, bem angestaunten Brachtwerte normannifder Baufunft, an bem Gefttage bie Rrone aufs Saupt

geseht. Während der ganzen Festwoche bis zum 1. Januar ging er alltäglich gekrönten Hauptes zur Messe.

Die Deutschen waren gewohnt, ihren König von Hof zu hof ziehen und seine Sinkinste mubsam zusammensuchen zu sehen. Wie sie hier das Königtum erblidten als Erben eines mächtigen Königsschaßes, als den Empfänger einer ausgeschriebenen und reichlich einströmenden Krönungssteuer, im stande, nach allen Seiten zu spenden und zu beglüden, das tritt uns aus den Erzählungen entgegen, welche seine Begleiter nach der Heimat brachten und aus welchen ein Bild dieser Festage in die deutschen Geschickwerke übergegangen ist. Es ist das Bild eines überströmenden Reichtunts, in welchem die Pracht der Paläste und die Ergebnisse der Finanzverwaltung in Gestalt baren Geldes dem staunenden Plisch des Beschauers ungeschieden nebeneinander erscheinen.

Die Festesfreube erreichte ihren höhepunkt, als aus Jesi die Melbung kam, daß die Kaiserin eines Knäbleins genesen war. Am Tage nach der Krönung, als Sohn eines gekrönten Königs von Sizilien, war er zur Welt getommen (26. Dezember 1194). Der neugeborene Prinz war der Erbe zweier Reiche vom Hause seines Baters und vom Hause seiner Mutter. Die Kornamen seiner beiben Großväter wurden ihm beigelegt: Friedrich Roger sollte er beißen.

Mitten in biefe ichnell aufeinanberfolgenben Freubentage fällt aber auch icon bie erfte Störung bes neubegrundeten Regiments. Schon wenige Tage nach ber Kronung verbreitete fich bas Gerücht, Sibulla und die übrigen Ditglieber von Tanfreds Familie hatten fich von neuem mit bem Abmiral Margarito, fowie mit anderen Baronen bes Landes ju einer Berfchwörung gegen bie herrichaft heinrichs zusammengethan. Am 29. Dezember trat ber Raifer in feinem fizilifden Reichstage mit ber offenen Antlage wegen bes Berrats auf. Die Befdulbigten murben in Saft gegeben und fpater nach Deutschland gebracht. Solange Beinrich VI. lebte, ift Sibnfla mit ihren Tochtern im Ronnentlofter Sobenburg im Gliaß gemejen; getrennt von ihnen murbe Bilbelm ber Bratenbent auf bem Rlofter Sobenems in ber Nabe bes Bobenfees festgehalten, wo er nach wenigen Jahren bereits ftarb. Der Abmiral Margarito, ber Ergbifchof von Salerno und andere Barone mußten auf ben Trifels manbern in die Raume, bie por furgem Richard Löwenhers verlaffen hatte; b. h. boch: ber Raifer begnügte fich im wefentlichen mit ber Entfernung und Unschädlichmachung ber an ber Berichwörung unmittelbar Beteiligten. Benn unfere Quellen mit Bezug auf biefe Borgange bes Jahres 1194 ben Raifer blutiger Graufamteiten geiben. fo haben fie bamit nicht ben thatfaclichen Cachverhalt, fonbern ben allgemeinen Eindrud wiedergegeben, ben bie Regierung Beinrichs nach ber harten Unterwerfung bes Aufftanbes von 1197 bei ben Beitgenoffen, namentlich bei ben Bewohnern bes Ronigreichs Sixilien, binterließ.

Die ersten Monate ber Regierung verwendete der Kaiser darauf, bem Königreiche eine umfassende Organisation zu geben. Sine Reihe von Singeleheiten bereitete dieselbe vor, der Reichstag von Bari (2. April 1195) brachte das Organisationswert zum Abschließ. Der Kanzler des Königreichs wurde aus den Einheimischen genommen: Graf Walther von Palearia, der als Bischof von

Troja auf feiten bes Raifers gestanden hatte; boch mar bie eigentlich enticheibenbe Berfonlichfeit ber Rangler bes faiferlichen Sofes und Generallegat für Italien und Sigilien, Ronrad von Querfurt, einer ber Erzieher bes Raifers und fein besonderer Bertrauensmann. Er mar erft Propft in Goslar gemefen und murbe fpater (1196) jum Bifchof von Silbesheim gemahlt. Die Bebeutung Diefer gang außerorbentlichen Berfonlichfeit fallt fo recht in die Mugen, wenn wir feben, wie noch fpater in ber Beit bes erbittertften Gegenfates Innoceng III. nich gern baran erinnerte, bag ibn als Rarbinal eine perfonliche Freundschaft mit biefem Mann verbunden hatte; in gleichem Dage rühmt er von ihm feine moralifden und feine intellettuellen Sabigfeiten: ben ehrenwerten Charafter und bas gelehrte Biffen. Benn er ferner bie Burbe ber außeren Ericheinung und die überlegene Gemandtheit ber Rebe hervorhebt, fo haben wir bas vollftanbige Mufterbild eines Berwaltungsmannes und Diplomaten geiftlicher Schule, Bum Reichsftatthalter murbe ein Deutscher, Konrad von Urelingen, Bergog von Spoleto, bestellt. Auch ben einzelnen Provingen murben Betreue bes Raifers vorgefest, nicht nur burd Berleihung von Grafichaften (wie Ronrad von Lütel: hard bie Grafichaft Molife erhielt), fonbern auch nach ber feften Organisation bes Ronigreiches burch lebertragung feststehenber Beamtungen; fo horen mir, daß Markgraf Diepold von Fohburg jum Juftigiar ber Terra bi Lavoro ernannt murbe. - Die Finangen murben wieberum in ihren regelmäßigen Lauf gebracht, bie Steuerregifter murben burchgefeben und erforberlichenfalls neu anaelegt. Bo bie Staatszuschuffe im Laufe bes Rriegs herabgefest worben maren, murben fie in ordnungsmäßiger Sobe wieberhergestellt. Der Ronigeichat felbft aber murbe nach Deutschland gebracht. Auf bem Trifels murben bie Reichsfleinobien aufbewahrt und bilbeten feit bamals ben Kronungsornat ber beutichen Raifer. Gingelne toftbare Stude manberten in bie Raiferpfalgen, wie fie über gang Deutschland gerftreut maren, und erregten bier bas Staunen ber Um: mobnenben. Rachft bem Bilbe unermeglichen Reichtums (G. 54) find es hauptfachlich zwei Ruge, welche ben Deutschen bier als bie ungewohnten Merkmale einer fest regierenben Monarchie entgegentraten: Beamtenernennung und Berwaltungsgesetzgebung. Denn bieje beiben Buntte find es, welche Dtto von S. Blaffen hervorhebt, wenn er bas Organisationswert mit ben Borten charafterifiert: "Die Richterftellen murben neu befest, ben Stabten murben Befete gegeben, um die Befugniffe ihrer Beborben genau festzustellen." Gine umfaffenbe Beamtenernennung wie eine umfaffenbe Bermaltungsgesetgebung maren in Deutschland unbefannt.

Nachbem so die Grundzüge der Organisation festgestellt, nachdem an die Spige des Ganzen und seiner Teile die Männer gestellt waren, welche das Vertrauen des Kaisers genossen, legte dieser allerdings Gewicht darauf, die Herrichaft darzustellen als die genaue Nachfolge der einheimischen Normannenkönige. Für König Noger und die beiden Wilhelme wurde ein jährlich wiederkehrendes Gedächtnissest gestistet. Wer jett hier regierte, war nicht ein fremder Eroberer, sondern eine blutsverwandte Leibeserdin der Normannenkönige, Kaiserin Konstanze, und nur durch sie ihr Gemahl, der Kaiser. Tragen die Münzen des Königreiches, wie sie auch in dieser Zeit noch immer, teils in satelissischer, teils in arabischer

Prägung geichlagen werben, ben stolzen Namen bes "Casar Augustus", so zeigt bie anbere Seite ben normanntichen Löwen und ben Namen ber Konstanze. Es gibt Berwaltungsatte, in benen bie Kaiferin im eigenen Namen Privilegien bestätigt, Schenkungen macht und Streitigkeiten zwischen ben Großen entscheibe. Ihr Wachssiegel stellt sie bar, auf bem Throne sigend, bie Königstrone auf bem Jaupte, das Szepter in ber Nechten, ben Neichsapsel in ber Linken.

Diefer an die alte normannische Tradition antnüpfenden fest:monarchischen Organifierung, welche Beinrich feinem Ronigreiche Sigilien verlieb, entipricht es burchaus, wenn er auch auf firchlichem Gebiete in die alten, von Tanfred verlaffenen Bahnen normannifder Politit, wie fie namentlich Roger II. eingeschlagen hatte (Bb. I. S. 380-382), wieber einlentte und auf ber anberen Geite in feinen Beziehungen gur Rirche feine faiferliche Stellung auch auf Sigilien ausbehnte. Bon bem letteren Standpunkte aus weigerte er fich, ber Rurie ben Lehnseid zu leiften. In der Richtung ber altnormannischen Bolitit aber bewegte fich feine Stellung ju ben mit ber Rurie geichloffenen Ronforbaten. Da er Tantred als legitimen König nicht anerkannte, fo fiel beffen Ronfordat von felbft Aber auch über bie alteren Konforbate ift er hinausgegangen, gang im Sinne Rogers II., welcher bie normannifche Rirche als ein geschloffenes Ganges verwalten wollte. Speziell in ber Beichaffung bes firchlichen Bermaltungs: personals, in ber Gin: und Absetung ber Bischöfe, hat Beinrich ben Grundfat festgehalten, bag bie Bifcofe feine Beamten finb. Bei ber erften Befigergreifung bes Lanbes und ber Burgierung bes Beamtenftanbes murben auch viele Bijchofsfibe frei. Beinrich bat biefelben fraft eigener Machtvollfommenheit befest, fo Catanea, fo auch Salerno. Bei bem Erzbistum Siponto tam es ju einem biretten Ronflitt mit ber Rurie. Coleftin batte einen perfonlichen Freund, ben Canonicus Sugo, für biefen Sit in Aussicht genommen und fich ber faiferlichen Buftimmung burch Umfrage bei ben Bertretern bes Raifers vergemiffert. Gleich: wohl hat Beinrich ben geweihten Erzbischof vom Stuhle in Siponto ausgeichloffen; er behauptete, baß feine Bertreter ohne Auftrag gehanbelt hatten.

In ben Schlöffern von Balermo weilend, regiert ber Raifer von bier aus feine Reiche. Konftange ift nach Ernennung bes Ranglers und bes Reichsftatt: halters für Sigilien von einem formlichen fizilifchen Reichsregiment umgeben. Der Raifer teilt Gnabenbeweise aus, wie burch die Berleihung fizilischer Aemter, jo auch burch Bergabungen in feinen anderen Reichen. Gein getreuer Dienftmann, ber ibm in bem fiegreichen Felbzuge vorangegangen mar und bann bie Flotte bis Deffina befehligt hatte, Markward von Anweiler, erhielt gum Lohne bie Freilaffung aus ber Unfreiheit, die auch bem ritterlichen Dienstmanne noch von Geburt anhaftete; als freier Dann murbe er bann gum Darkgrafen von Un: cona, jum Bergog ber Romagnola und von Ravenna ernannt. Dem ebemaligen Truchfeg Martward bat fpater Innoceng im Groll über bie Energie feiner Berwaltung feine niedrige Abkunft vorgeworfen. Wir feben, wie in feinem Gebiete Stabte und Bifcofe im Baum gehalten werben. Bir feben ben Dann unfreier Geburt in weitreichenben Beziehungen: Ronig Philipp August hatte ihm ein Dorf zu Leben gegeben, und Martward murbe fo ber erfte Reichsmann, welcher von einem fremben Ronige ein Leben trug. - Das Bergogtum Tuscien verlieh Beinrich feinem Bruder Philipp, einem Manne von mehr als gewöhnlicher Bilbung. Urfprünglich für ben geiftlichen Stand bestimmt, hatte er in bem litterarifch bebentenbften Orte Deutschlands, in Roln, feine Stubien gemacht. Er mar bereits ermahlter Bijchof von Burgburg, als fein faiferlicher Bruber ihn ber geiftlichen Laufbahn entzog und an diefe Stelle feste. Gier hat er nicht nur in Toscana als Bertreter bes Raifers gewaltet, fondern feinen Juß noch beständig nach Guben weiter gejett. Der alte Bantapfel gwifden Raifer und Bapft, die Mathilbifche Erbicaft, mar Beftanbteil feines Amtegebietes; und bag er, meiter porgebend, bas papftliche Befittum gu erbruden brobte, war Die beständige Angft ber Rurie. - Der Argt Berard, ber bem Raifer nach ber Erfrantung por Reapel bas Leben gerettet hatte, erhielt Landichentungen mit urfundlicher Berbriefung. Das treue Rlofter Montecaffino betam Beftätigung und fogar noch Erweiterung ber ohnebies icon weitgehenden Privilegien; von Rriegslaften follte die Abtei in Butunft gang befreit fein. Den Benetianern, bie in Palermo anfaffig maren, murbe ber Befit ihrer Martnefirche beftätigt, jolange fie bem fizilifchen Ronigshaufe treu bleiben murben. Die Bifaner haben wir uns im Befige ber Positionen ju benten, welche ber Raifer ihnen versprochen hatte. Rur bie Genuefen maren migvergnugt. Schon in Deffina hatten form: liche Rampfe gwifden ibren Schiffen und benen ber Bifaner ftattgefunben. Rur mit Mube bat bamals Markward von Anweiler einen Ausgleich vermittelt. Die Bifaner haben, wie es icheint, die Enticheidung des Raifers angerufen. Und als Diefer nach feiner Antunft feine Enticheibungen traf, haben Die Genuefen behauptet, benachteiligt und um frubere Berfprechungen gebracht worben gu fein.

Raifer Beinrich trug bie Krone breier Reiche. Deutschland ober bas romifche Reich, Die Lombarbei ober Stalien, endlich auch bas Ronigreich Sigilien hatten benfelben Berricher. Die Berfaffungsform bes Raifertums brachte es mit fich, daß, bei aller Bahrung ber Befonderheit, die Regierung in gemiffer Beife auch als eine einheitliche erichien. Alte Uebung in Deutschlaub mar es gemefen, bag nachft bem Raifer bas vorzüglichfte Organ ber Reichsverwaltung feine jebesmalige Umgebung mar. Mochte ber Raifer fich aufhalten, wo er wollte, immer tonnte feine bortige Umgebung fich fur wichtige Angelegenheiten ju einem beutschen, zu einem romischen Reichstag erweitern. Bereinigt er gu wichtiger Beratung die figilifchen Großen, fo werben in ber Berfammlung auch die Abgefandten empfangen, welche nachrichten aus ben anderen ganbern bringen, und ihre Angelegenheiten erledigt. Insbesonbere feben mir, bag bas neue Ronigreich Sigilien gegen bas alte Ronigreich Italien nicht in angftlicher Begrengung festgehalten wirb. Auf jenem Reichstage von Bari (fiebe G. 54 f.), welcher bie Dr= ganifation bes Ronigreiche Sigilien feftstellte, mar gleichzeitig bie Gulbigung von ben Bertretern ber Stadt Rom entgegengenommen worben. Gin Rirchenfürft, ber fich in bem einen ber Reiche bemahrt, wird gelegentlich auch in bem anderen verwendet, wie ber Erzbischof von Tarent nach Toscana und in die Lombardei geichidt wirb, um in ichwierigen Prozeffen im Ramen bes Raifers ben Streit ju erledigen. In ber Grenggegend fommt es auch por, bag bem Marfarafen von Ancona die benachbarte Grafichaft der Abruggen zuerteilt wird, so daß fein Gebiet beiden Reichen angehört. Für jedes der drei Reiche hat der Kaifer zwar seinen eigenen Kanzler; dies hindert aber nicht, daß unter solchen Berhältniffen in Ancona der beutsche und der fizilische Kanzler auch wohl gemeinsam Urtunden ausstellen.

So erscheint benn Kaifer heinrich auf sizilischem Boben, umgeben von ben Getreuen, die ihm über die Alpen gesolgt waren ober diesseits berselben sich ihm angeschlossen hatten, als der oberste herr aller der Länder, die von der Offe und Nordsee her bis an die Straße von Tunis sich erstrecken. In dieser Stellung, inmitten der alten Welt, ist er aber auch der Erbe aller jener Beziehungen und Ausgaben, welche die Borgänger auf seinem Throne hinterlassen heran, welche die normannische Politik, in die die mannigkachen Verwicklungen heran, welche die normannische Politik, in die Känder der Byzantiner und der Araber eingreisend, seit Menschenaltern unterhalten hatte. Nicht neu waren diese Beziehungen für den Sohn des Nordens, der den sübländischen Thron bestiegen hatte. Auch Deutschland hatte an dem westöstlichen Gegensat, wie er im Zeitalter der Areuzzüge die Kölfer bewegte, bereits seinen Anteil genommen. Aber diese Berührungen, früher nur gelegentlich und stoßweise aus weiter Kerne ersolgend, traten jebt in den Geschlächteris seiner täglichen Volitik.

Dit ben Sturmen ber Bolfermanderung mar für alle germanischen Bolferichaften bas romifche Raifertum bes Ditens, wie es, alle Sturme überbauernb, ben Ramen ber romifchen Berrichaft an biefelbe Stätte gefeffelt hielt, und wie es boch nicht im ftanbe mar, bem Namen jebergeit ben vollen Inhalt fraftiger Regierung ju geben, gleichzeitig Gegenftand ber Berehrung und ber Begehrlichfeit gemefen. In Deutschland hatte Ronrad III., hatte fpater fein Cohn Beinrich, hatte bann noch Friedrich Barbaroffa um eine bnantinische Pringeffin gefreit; jest fand Seinrich VI. in bem Palaste von Balermo bie Brant bes jungen Roger por (S. 45) und tonnte fie feinem Bruder Philipp gur Gemablin geben. Auch in Deutschland hatte man auf ben Rreugfahrten bie und ba von Dienften für ober gegen ben Raifer von Bygang gehört; jest aber mar heinrich VI. herr eines Boltes geworben, welches feit Sahrhunderten gewohnt mar, auf ber Balfanhalbinfel Dienfte ju nehmen, in ben beständigen Streitigfeiten bes griechifden Raiferhaufes balb für ben einen, balb für ben anberen Partei ju ergreifen, ja auch in fluger Benutung bes Augenblick auf einen einmal befetten Reichsteil bauernb feine Band ju legen. Roch vor einem Sahrzehnt etwa mar berjenige, ben Seinrich als feinen letten rechtmäßigen Borganger in Gigilien betrachtete, auf byzantinifchem Boben gelandet und hatte von Epibaurus bis Theffalonich einen gangen Landftrich vom Abriatischen bis jum Jonischen Meere unterworfen. An der Erhebung ber Griechen unter Gaat Angelus mar bamals fein Unternehmen gefcheitert. Jest mar Sfaat Angelus von einem Pratenbenten, Alexius, bebrängt und fuchte unter ben fizilifden Unterthanen Beinrichs friegerifde Rrafte anguwerben, um fich fo mit normannischer Gulfe gu halten. Schon ichimmerte ber Gebante burch, Die Gulfe ber Reislaufer nur um ben Breis ju gestatten, baß jene Stellung am Jonifchen Meer, wie Wilhelm II. fie ichon einmal befeffen hatte, bauernb gewonnen murbe.

Mehnlich wie an Bygang mar Beinrich VI. als figilifcher Konig an bie arabifden Großmächte bicht berangerudt. Raum eine Tagereife trennt Sigilien von ben afritanifchen Geftaben. Bier an ber Norbtufte von Afrita bestand noch bas Reich ber Almoraviden. Aber biefe felbft maren von einer neuen, aus bem weftlichen Berberlande fommenden Dynaftie, ben Almohaben, verbrangt worden und hatten nur noch auf ben Balearen einen Reft ihrer ebemaligen Berrichaft. Die Bolitit ber neuen Dynastie gravitierte nach bem Besten und ging von Marofto aus auf fpanifche Eroberungen; bie verjagten Almoraviben hatten noch Stuppuntte in ber öftlichen Bevölferung und einen Rudhalt an ben Fatimiben von Aegypten. Jest mar Almanfor, "ber Siegreiche", auf ber pyrenaifden Salb: infel gegen Alfons von Caftilien bis Salamanca vorgebrungen; ichon fühlte fich Raparra, beffen Thron foeben ber Schwager von Richard Lowenhers beftiegen batte, bebrobt, icon fürchtete Frantreich einen neuen Anfturm ber Ungläubigen wie por 400 Jahren, ichon entichloffen fich unter bem Ginbrude ber bebroblichen Greigniffe bie Ronige von England und von Frankreich, ihren Zwift beizulegen (5. Dezember 1194); - ba mar in bem Lande bes Siegers felbft die von ihm verjagte Dynaftie gelandet; Jehia, ber Almoravibe, nahm Tripolis und Rabes. Die Belt bes Jelam, auf ber einen Seite in ben Occident vorftogenb, ichien gerabe bier por ben Thoren Sigiliens am allermeiften mit fich felbft befchaftigt. In biefer Beit boren wir von Gefandtichaften ber Ungläubigen, die tamen, um ben neuen Ronig bes figilifden Reiches mit Geschenken gu ehren, b. b. ihn in feiner Stellung anzuerkennen und ihrerfeits friedliche Abfichten zu bezeigen.

Große, weltumfaffenbe Berhaltniffe maren es, bie in weitem Salbfreife fich um die Infel lagerten, die in ber Mitte bes Mittelmeers gelegen ift. In ben großen Gegenfagen zwischen Chriftentum und Islam, zwischen lateinischer und griechischer Welt mar bas Normannenreich auf Sigilien ber vorgeschobenfte Poften bes lateinischen Guropa. Der Raifer bes Abendlandes, an biefe Stelle gefest, mar noch mehr als fein Borganger auf bie Aufgaben hingewiesen, bie aus biefer Stellung ermuchfen. Aber nicht er allein hatte biefe Mufgaben. Reben bem weltlichen Oberherrn bes Abenblandes ftand ber geiftliche. Bu bem Trager ber Tiara, Coleftin III., ftand Raifer Beinrich in einem gespannten Berhaltnis. Seit ber energifden Betonung ber taiferlichen Rechte in ber Lütticher Bifchofsmahl, feit jenen Berfuchen, ben Bertehr ber Beiftlichkeit mit Rom gang ju hinbern (S. 21), und insbesonbere feit ber Gefangennahme eines foniglichen Bilgers hatte bie Spannung ihren bochften Grad erreicht. Bir erinnern uns ber überaus abweisenden Saltung bes Raifers gegenüber ben Anerbietungen bes Bapftes, einen Frieden mit Tanfred zu vermitteln (G. 44). Best hatte Beinrich in biefem Rampfe bas Riel feiner Bunfche erreicht. Er mar Beherricher bes Normannenreiches, er mar es geworben ohne jede Gulfe bes Papftes. Rett aber gab es eine Aufgabe, die ihm und bem Papft gemeinfam mar.

Die große Bewegung ber europäischen Welt gegen ben Islam war vom Bapfitum ausgegangen. Sin bewasinetes Christenheer gegen die Ungläubigen aufzubieten, gehörte immer von neuem zu den Zielen der papstlichen Bolitet. Auch Solestin hatte diese Aufgabe nicht aus den Augen verloren. Als im Jahre 1192 das Bilgerheer im heiligen Lande in arge Bedrängnis tam, hat

er noch einen Berfuch gemacht, ibm von bem Dogen von Benedig, Enrico Danbolo, Sulfe gu verichaffen. Richarde Bertrag mit Salabin, welcher ben Chriften ben Befuch ber beiligen Statten unter bem Schute ber Ungläubigen ermöglichen follte, bat ihm nie genugt, ja er hat verboten, bavon Gebrauch gu machen. Babrend Richards Seimfahrt bat er fich noch einmal an ben englischen Blerus gewandt und ibm bie Rreuspredigt ans Berg gelegt; ben Rittern, welche auf Baffenfpiele ausgeben, follten fie fagen, baf bie befte Turnierftatte ber Rampfplat im beiligen Lande fei. Geine Dabnungen maren vergebens gemefen. Gelbft nach Saladine Tode (1193) und unter ben gerruttenden Rampfen feiner Gobne blieben bie Buftanbe unveranbert; ber Braf von Champagne, ben Richard gurudaelaffen batte, magte nicht einmal, fich Ronig von Berufalem gu Immer aufs neue tam baber ber Bapft auf ben Plan einer bemaffneten Unterftugung ber Chriften im beiligen Lanbe gurud. Bon Leopold von Defterreid, bem Mitidulbigen bes Raifers, bat ber Papit als Buge verlangt, io lange auf einer Rreugfahrt gugubringen, wie Richard in Gefangenichaft gewefen fei. Gelbft unter einem Bapfte, ber feine Biele nicht immer mit voller Energie festhielt, ftand in allen Schwantungen bie Aufgabe ber Ruderoberung bes beiligen Landes unverrudbar feft.

Bwifchen Bygang, ben Arabern und ber römischen Rurie ftebend, hat Heinrich VI. bamals ben Beg gefunden, mit einem Entschluffe zu ben brei Kattoren feine Stellung zu finden.

Während des Reichstages von Bari ließ der Kaifer am Oftersonntag (2. April 1195) öffentlich das Kreuz predigen. Er selbst hat es schon hier in geseiner Beratung genommen. Jeht kam aus Byzanz die Nachricht, daß Jsaat Angelus von der Armee gestürzt und sein Bruder Alexius zum Kaiser erhoben worden sei (8. April 1195). Da Jsaat geblendet und sein edenfalls Alexius genannter Sohn noch unmündig war, so nahm heinrich alsbald für die Tochter Irene und deren Gemahl, seinen Bruder Philipp, das byzantinische Reich kraft Erbrechts in Anspruch. Dem Papsie gegenüber that er den ersten Sechritt. Er teilte ihm den Entschluß aus eigenem Antriebe mit. Zu einem aussührlichen Schreiben antwortete Papsit Solestin III. (26. April 1195).

Wie im einzelnen die Ausschinung mit dem Papste zu stande gekommen ist, wissen wir nicht. Daß der Kaiser seinerseits die Initiative ergrissen hat, wird von dem Papste in seinem Autwortschreiben anerkennend hervorgehoben. Als hauptsächlichten Vertreter des Kaisers in den Verhandlungen mit der Kurie sehen wir den Bischof Bolister von Passau, einen Mann, dessen Beredsamseit einen Ruf genoß und dessen dissolatione Geschicht arbeitenden Dann, dessen Beredsamseit einen Ruf genoß und dessen die bischonatisches Geschicht schieden Diplomatie war, ist noch deutlich dem einzigen Schrifssude, welches von ihm erhalten ift, anzumerken. Der Papst geht in demsselben allen obschwedenden Streitigkeiten aus dem Wege. Die bloße Thatsache, daß Heinrich den ersten Schritt zur Verföhnung gethan, wird als genügender Aulaß genommen, um ihn als ergebenen Sohn der Kirche zu betrachten. Alle Einzelheiten werden den leberdringern des Briese als Bevollmächtigten des Papstes mündlich mitgegeben; der einzige Punkt, der in dem

Schreiben mit tonfret fagbaren Ausbruden erwähnt wird, ift bie Sulfsfendung nach Jerufalem.

Es begannen nun auch bie Berbungen für ben Kreuggug gang abnlich wie bei früheren Beranlaffungen. Der Bapft feste feine Bemühungen in Richard Lömenberg' Landern fort. Den Ergbifchof von Canterburn forberte er gu Rreugprediaten auf; Ronig Richard follte er anhalten, Ritter und Sugvolf hinübergufenden. Ale ber Ergbifchof ibm ermiberte: an folden, bie bas Gelübbe abgelegt hatten, fehle es in England nicht, aber an bem Billen und ber Sabigteit, es ju erfullen, verlangte Coleftin ein ftrenges Borgeben gegen bie Saumfeligen; wer burch Rrantheit ober fonft eine Urfache an ber perfonlichen Erfüllung feines Belübbes mirflich verhindert fei, muffe einen Stellvertreter ichiden. In ber That verfündigte ber Ergbifchof ben nachften Rarfreitag als bestimmten Termin für bie Bollendung aller Ruftungen. Aber irgend welchen fichtbaren Erfolg hatten biefe Bemuhungen nicht. Der Ronig bes Landes mar vollauf beschäftigt, feine eigenen Lander gegen Frankreich gu fchuten. Wie er, fo mar burch biefe Bwiftigfeiten auch fein frangösischer Gegner festgehalten. Diefer befand fich außerbem in Streitigfeiten mit ber Rurie. Die Berftofung ber banifchen Pringeffin nach gefchloffener Che (S. 35) mar vom Papfte für firchlich ungulaffig erflart worben. Die Frage, ob bie Che noch gefchieben werben fonne ober nicht (es handelte fich fclieglich babei um ein Gingeben auf die intimften Borgange ber Brautnacht), hatte junachft icon bagu geführt, bem Ronige eine neue Beirat ju unterfagen. Der Ronig hatte bie leberbringer bes Berbots fcmählich behandelt, Frankreich und bie Rurie maren in vollem Zwift miteinanber.

Da England und Frankreich für die Kreuzzugsibee nicht zu erwärmen waren, fo tam es von felbst, bag bie ausschließliche Leitung bem Kaifer anheimfiel.

Rachbem bie Kahrt gegen bie Ungläubigen mit ber Folie gegen Brigni und in Uebereinstimmung mit bem Papft befchloffen mar, ging Beinrich baran, fie als fein Unternehmen ju geftalten. Bohl richtete auch ber Bapft, mabrend ber Raifer nach Deutschland gurudfehrte (unten G. 63), Schreiben an ben beutiden Klerus mit Aufforberungen gur Kreugpredigt. Wohl maren auch auf ben Reichstagen, die ber Raifer in Geluhaufen und in Worms hielt, Rarbinale ju bem gleichen Zwede anwefend. Auch feben wir ben Raifer felbft im Dome ju Borms acht Tage lang auf feinem Throne figen neben bem Bertreter bes Papftes und die Gelübbe berer entgegennehmen, die fich ber bewaffneten Bilgerfahrt widmen wollten. Sie und ba mag auch bie Rreugpredigt Daffenerfolge gehabt haben, wie wir benn aus ber Stadt Lubed boren, bag 400 Dann ausgezogen feien. Aber bas Borgeben bes Raifers mar von allebem unabhangig und burchaus felbständig. 3m Unterfchiebe von ben Aufrufen früherer Raifer, welche leiftungefähige Rriegemanner nach Möglichfeit gu fammeln fuchten, begrengte Beinrich VI. bie Bahl feines Beeres von vornherein auf 1500 Ritter und 1500 Rnappen. Diefe fleine Schar aber follte gang bie feinige fein, Jebem, ber gur Fahrt angenommen wirb, wird er 20 Ungen Golb und ben gefamten Lebensunterhalt mahrend bes Feldjuges geben; ftirbt ein Mann mahrend ber Rahrt, fo fallt feine Sabe nicht feinen Leibeserben gu, fonbern bem Erfatmann,

ber an seiner Stelle angeworben wird. Sämtliche Besehlshaber ernennt ber Raiser, ihnen hat sich jedermann auf ein Jahr eidlich zum Gehorsam zu verpslichten. — Dies waren die Grundsäte, welche der Kaiser schor von Italien aus der deutschen Geistlichkeit als für ihn maßgebend mitgeteilt hatte. Auch während in Deutschland Massenersolge der Kreuspredigt sich zeigten, blieb der Raiser dabei, ein heer als sein heer nach Syrien zu führen. Bon Deutschland aus erteilte er seinem fizilischen Legaten und Kanzler Konrad den Befehl, sur die genügenden Borräte an Geld und Lebensmitteln zu sorgen und Schiffe bereit zu halten. Wie pünktlich der Kanzler diesen Auftrag ausgesührt hat, und wie sehr die Bewölkerung den Eindruck einer großen Anspannung der Finanzkräfte gerade für dieses Unternehmen hatte, geht aus der Art hervor, wie später die Kreuzsahrer von dem Bolke empfangen wurden. "Sie seien es," so hat man ihnen in Benevent entgegengerusen, "die mit dem Kaiser zusammen Sizisien ausönschiederten."

Auf Weihnachten 11% war für Deutschand ber Abmarsch seitgeset; zu Ansan bes neuen Jahres wollte Heinrich bann von Sübitalien aus in See gehen. Eine stattliche Anzahl von Fürsen hatte sich bereits für die Teilnahme gemelbet. Wit dem Erzbischof Konrad von Mainz, der für den Kreuzzug bessonders thätig war, noch ein zweiter Erzbischof, der von Bremen, dessen seit Jahren unhaltbare Stellung damals ins Gleiche gebracht wurde (unten S. 63), der Kanzler Konrad, der damals als Bischof von Hildesheim auch seinen Sig unter den beutschen Fürsen bekam, der glüdliche Bermittler zwischen Kaifer und Papst, Wolffer von Passau, und eine große Reihe anderer Kirchenfürsten. Von den weltlichen Hürfen waren gerade die, die an den Streitigkeiten der letzten Jahre besonders start beteiligt gewesen waren, unter den Betreuzigten vertreten: Bradant und Limburg, Holstein, Brandenburg, Thüringen und Wettin, endlich auch das Welssaus durch heinrich von Lünedurg. Unter den Rittern, die das Kreuz genommen hatten, war Hartmann von der Aue.

Schon barrten bie befreundeten Clemente bes Drients eines Berrn aus bem Abendlande. Auf bem Bege jum Normannenreiche hatte ber Raifer in Mailand Gefandte Leos von Armenien empfangen (29. Dai 1194). Diefer wollte von ber Sand bes romifden Raifers jum Ronige erhoben merben; benn er betrachte fich als Mitglied ber lateinischen Welt. Der Raifer batte bamals an ben Gefandten Belehnungen vorgenommen. - Best mar eine andere Gefanbtichaft aus bem Drient getommen, welche einen ungleich naberliegenben und bebeutsameren Stuppuntt für bie Sahrt ins beilige Land gemahrte. Amalrich von Lufignan, beffen Bater Beit Richard Lowenhers bei feiner Abreife mit Eppern abgefunden hatte, fühlte bas Bedürfnis, feine Berrichaft ju legitimieren. Der "Raifer von Coppern", bem Richard bie Infel abgenommen hatte, mar ein Bermanbter bes bygantinifden Raiferhaufes; ber lateinifde Berricher manbte fich an ben Raifer bes Abendlandes. Der Unichluß an bas Abendland murbe in einer Berfammlung ber Barone ausbrudlich beichloffen. Gin Gefandter murbe an ben Raifer, einer an ben Bapft geschickt. Dem Raifer murbe bie Bitte ausgesprochen, Amalrich als Lebensmann bes Reiches aufzunehmen. Der Raifer erflärte, auf ber Sahrt nach Balaftina werbe er in Eppern Salt machen und Amalrich mit eigener Hand zum Könige fronen. Die Belehnung nahm er icon jeht an bem Gesanbten vor und schiefte als Zeichen berfelben burch eine eigene Gesanbtichaft ein golbenes Szepter mit. Nach bem Empfang besselben nahm Amalrich ben Königstitel an. Mit ben Gesanbten bes Kaisers zugleich samen Bertreter bes Papstes, welche bie Einfügung ber Infel in die abendländische Kirche, die Einrichtung von Bistimern und eines Erzbistums vornahmen.

Bevor aber ber Kaifer ernflich an eine weitere Durchführung bes Kreuzzugsunternehmens benten konnte, mußte er zuerft für die Sicherheit ber Zuftände in seinen beutschen und italienischen Ländern sorgen. Zu diesem Zwede und zur Borbereitung des Kreuzzuges kehrte er im Sommer 1195 durch Italien nach Deutschland zuruck, um die ihm bis zu bem projektierten Beginn des Kreuzzuges (Weihnachten 1196, oben S. 62) noch bleibende Krift zu benuten.

Bei seiner Ausfahrt zum zweiten italienischen Zuge vor start einem Jahre hatte ber Kaiser Deutschland zwar einigermaßen bernhigt; aber vollständig waren die Streitigkeiten nicht erledigt. Gegen das Jahr 1196 hin sehen wir verschiedene. Umstände zu einer weiterzehenden Pacifikation zusammenwirken. Sinige der hauptsächlichten Fehhehelben farben; der gemeinsame Plan des Kreuzzuges stimmt die Bevölkerung friedlicher, die persönliche Anwesenheit des Kaisers nach einem ungeahnt großen friegerischen Ersolge macht einen imponierenden Sindruck.

Gine ber erften Rachrichten, welche bem beimtehrenben Raifer gebracht wurde, war die Melbung vom Tobe Beinrichs bes Löwen. Der alte Bergog batte fich in ben letten Sabren bereits von Staats: und Rriegsgeschäften gurud: gezogen. Wenn von ihm ergahlt wirb, bag er bas von ihm erbaute Rlofter bes heiligen Johannes bes Täufers und Blaffus mit iconen Glasmalereien, mit einem neuen Eftrich und einem golbenen Rreuge ichmuden ließ, bag er in feinem Braunschweiger Schloffe für neuen Bierat forgte, wenn anbere berichten, wie er bei fcwindenben Rorpertraften fich aus Chronifen vorlegen ließ, wie er Befehl erteilte, alte Geichichtsbücher ju fammeln und Auftrage ju neuer Geschichtschreibung erteilte, - fo feben wir in bem allen bas Bilb eines Fürften, welcher nach langem und fraftvollem Streben ben Abend feines Lebens in fürftlicher Surforge für Runft und Biffenschaft zubringt. Geit Monaten mar er von Schmerzen gequalt worben. Bier Tage noch, nachbem er bie lette Delung erhalten, bat er gelebt. Reine Rlage, feinen Seufger borte man aus feinem Munbe, nur bag er zuweilen bie Borte fprach: "Berr Gott, Gnabe mir funbigem Manne." Go hat er am 6. August 1195 feine Augen geschloffen. Geine Grabftatte hatte er fich felbst bestimmt. In feiner Blafientirche, an ber Seite feiner Gemablin wollte er ruben. -

Im Bremischen hauste auch nach ber Befriedung Sachsens ber Erzbischof hartwig in ber Grafischel State. Der Papst hatte benachate Bischofe mit Untersuchung und Entscheidung seiner Angelegenheit beauftragt, auch Erzbischof Abolf von Köln mische sich in die Angelegenheit; er behauptete, vom Kaiser Austrag zu einem Bergleiche zu haben. Ein Bergleich tam zu stande, aber die Bürger von Bremen wehrten bem vertriebenen Erzbischof gleichwohl ben Eintritt

in bie Stadt. Auch Graf Abolf von Golftein, ber gegenüber feinem alten Begner wieder auf bem Plate ericbien, erflarte, bag man ben Ergbifchof nicht fruber angunehmen brauche, als bis man vom Raifer felbft einen Biderruf feiner früheren Enticheibung habe. Sochstens zu firchlichen Sandlungen, wenn es nicht anders ginge, fonne man ben Ergbifchof auf ein bis zwei Tage in die Stadt laffen. Der Ergbifchof ichalt ben Grafen einen Rirchenfeind; Rirchenleben (bie Grafichaft Stade u. a.) habe er vom Raifer gu Leben genommen, und auf firchlichem Boben (Sarburg) habe er ein Festungewert angelegt. Der Erzbifchof fprach ben Bann über den Grafen aus und ftellte im gangen Erzbistum alle firchlichen Sanblungen ein. Bis gur Bermefung lagen die Leichen in Bremen und fonnten nicht beerbigt werben. Auf ber anberen Seite fant ber Graf einen Rudhalt an ben Samburger Domberren, welche von jeher eine Giferjucht gegen ben bremifden Mittelpunkt bes Ergbistums hatten; fie fpenbeten ihm die Gaframente, jo oft er wollte. Endlich ermirtte hartwig vom Papft eine energische Bulle. Der Graf follte jum Schabenerfat megen jener beiben Berletungen bes Rirchenautes genötigt werben. Diesmal beauftragte ber Bapft zwei andere Bifcofe. Außerbem richtete er ein Schreiben an ben Ergbifchof, Detan und Propft von Roln mit bem Befehl, die Ausführung bes Auftrages ju übermachen und erforberlichenfalls die faumigen Bifcofe mit Abjetung ju beftrafen. "Das alles gefchab," fagt ber Abt von Lubed, "weil ber Raifer bamals in Apulien abmejend mar." - Der Raifer fehrte gurud und fette fofort bem Rampf ein Enbe. Die Barteien nuften fich vergleichen und ber Raifer bestätigte ben Beraleich (24. Oftober 1195). Graf Abolf behielt die Graficaft Stade als Reichsleben, aber zwei Drittel ber Gintunfte gingen an ben Erzbifchof. Alle Erfommunifationen murben aufgehoben. In ben Raifer gablte Sartwig 600 Mart Silber und murbe ju Onaben angenommen. Der Erzbifchof wie ber Graf und viele ibrer beiberseitigen Barteiganger maren unter benen, die bas Rreus nahmen.

Unter ben Bettinern hatte Martgraf Albert von Meißen fein un= rubiges Leben fortgesett. Seine Schicksale geben uns ein anschauliches Bild pon bem Leben eines abenteuernben Gurfien, wie es bamals moalich mar. Bon ber Burg, Die er fich mitten im Lande feines Brubers Dietrich von Beifenfels gebaut batte, batte biefer mit Gulfe feines Schwiegervaters, bes Landgrafen von Thuringen, ihn vertrieben. Nach verlorener Schlacht muß Albert auf ben Betersberg bei Salle fluchten. Gin Geiftlicher leiht ihm eine Monchefutte. Rur in biefer Berfleibung gelingt es ibm, in feine fefte Stadt Leipzig gu fommen. Er will ben Rampf aufgeben und geht nach Stalien, um bort bes Raifers Onabe wiederzufinden. Aber er wird abgewiesen. Beimlich, in steter Furcht vor ben Dienstmannen des Raifers, muß er fich jurud nach Deutschland fchleichen. Dach Saufe gurudgetehrt, findet er, daß ber Raifer ihm den Bifchof : Bergog von Bohmen auf den Sals geschickt hat. Albert, boch jum Rampfe genötigt, ben er icon aufgeben wollte, entwirft fur fein Land einen Berteidigungsplan voll verzweifelter Genialität. Mitten in einer Beit, welche fur jebe Rriegführung banach ftrebt, eine möglichft große Babl befestigter Buntte ju ichaffen, faßt bier ein abeuteuernder Fürft ben Gebanten, alle Burgen feines Landes gu rafferen, um brei beseftigte Stabte, Leipzig, Meißen und Kamburg, burch Anhäufung von Mannichasten und Lebensmitteln uneinnehmbar zu machen. In bem Augenblid bes fuhnen Bersuches ift er gestorben (21. Juni 1195), unmittelbar barauf seine Gemahlin. Man sagte, aus ber Umgebung bes Abenteurers sei ihnen Gift gereicht worben. Auch Thuringer und Wettiner nahmen bas Kreuz.

Nach einer anderen Seite hin aber wurde dieser Todessall von Bedeutung. Seit Jahrzehnten hatte das stausische haus versucht, sich in diesen Gegenden sessusiehen. Friedrich Barbarossa hatte das Pleißener Land erworben. Nach dem Tode des Thüringer Landgrafen vor Akton hatte Henrich die Landgrasichaft einziehen wollen und schließlich wenigstens die Abtrennung einiger Teile sur sich durchgeset (siehe oben S. 11). Jeht erneuerte Henrich den Versuch der Einziehung an dem Fahnenlehen von Meißen. Vom Standpunkte des Lehenrechts war er zweisellos befugt, dem Bruder des Verstorbenen das Lehen abzuschlagen. Aber dasselbe Lehnrecht legte ihm auch die Pflicht auf, binnen Jahr und Tag irgend eine andere Ausleihung zu tressen. Diese hat Heinrich nie vornehmen lassen. Bis an seinen Tod hat er in dieses Land wie in seine Hausschler die kandturg geschieft.

Bie hier im Often, fo harrten auch im Beften mancherlei Aufgaben bes energischen Gingreifens bes Raifers. In Lothringen, wo er vor feinem Aufbruch nach Sigilien bie burch bie Luttider Bifchofsfrage entstanbenen Berwidelungen nur eben burch einen Baffenftillftanb vorläufig batte gur Rube bringen konnen, maren biefe Birren, sobalb er Deutschland verlaffen hatte, als: balb wieber ausgebrochen. Noch mabrent jene Brotestgefanbtichaft ber Darkgraflicen gegen bie Entscheibung in ber Lutticher Frage nach Rom unterwegs mar (oben G. 43), mar ber Markgraf gegen die berzogliche Partei vorgegangen, hatte fie befiegt und ben Limburger mit feinen Gobnen gefangen genommen (1. August 1194). Bu bem friegerifchen Erfolge tam nun bingu, bag bie Befanbtichaft im nachften Monat auch eine gunftige Entscheibung beimbrachte. Der Erzbifchof von Trier mit vier Bifcofen murbe mit ber Schlichtung ber Angelegenheit beauftragt. Als Simon fich weigerte, bem Urteile ber Bifchofe gemaß gurudgutreten, murbe er in ben Bann gethan und unter bem Drude bes martgraflichen Uebergewichts bie neue Babl nicht am Bifchofefis, fonbern im Stammlande bes Markgrafen, in Ramur, anberaumt. Sier murbe bann einer ber Suhrer jener martgräflichen Protestgefandtichaft, Albert v. Ruit, jum Bifchof von Luttich ermählt (11. Rovember 1194).

Um biese Beit starben turz hintereinander die Markgräfin von Namur (November 1194) und der Markgraf selbst (21. Dezember 1194). Schon nach dem Tode der Mutter belehnte der aus Italien zurückgekehrte Kaiser dem Sohn Balduin den Jüngeren von Flandern (den späteren Kaiser von Byzanz) mit den kandricken Reichslehen, welche so lange der Bater mitverwaltet hatte. Rach dem Tode des Vaters solgte ihm Balduin der Jüngere auch im hennegau, während der Bruder Philipp von ihm Namur als Lehen erhielt. Unter dieser jüngeren Generation scheint der Streit zwischen hennegau: Aamur und Bradant im allgemeinen ausgehört zu haben. In Lüttlich selbst aber ging der Streit noch mehr als ein volles Jahr weiter. Sinnon hatte den Bischofssik in seiner Jahren Binter, denklichte im Zindlier der hohenstaufen. II.

Sand und murbe von ben Luttider Burgern gehalten. Bergebens fturmte ber Markgraf bie Burg Suy. Er mußte ichlieglich bem Borichlage bes Bergogs nachgeben, bag beibe Ranbibaten fich nach Rom wenden follten. Das gefchab. Es toftete viel Zeit und Gelb. Enblich traf Coleftin III. einen Ausweg. Er beftätigte Albert v. Ruit als Bifchof von Luttich, entschäbigte aber Simon pollauf, indem er ihn jum Rarbinal ber romifden Rirche erhob. Gon auf ber Rudreife ftarb Simon (Anfang August 1195). Obgleich nun Albert ber papftlich bestätigte, ja ber einzige Ranbibat mar, fuchten einige Domherren ber bergoglichen Partei boch noch einen Ranbibaten in ihrem Sinne burchzubringen. Unter bem Borgeben, bag beibe Randibaten auf ber Rudreife von Rom geftorben feien, ichidten fie jum Raifer nach Borms und ftellten einen britten, Otto von Falkenberg, als neuermählten Bijchof vor (Dezember 1195). Aber bamals gerabe langte Albert in Worms an, ber Raifer belehnte ihn, in Roln erhielt er bie Weihe (7. Nanuar 1196), hielt in Lüttich feinen Gingug, und endlich leistete ihm auch ber Bergog von Limburg fur bie Rirchenleben feinen Lehnseib. Da= mit mar enblich biefe ichwierige Angelegenheit, welche fast vier Jahre lang ben Beften Deutschlands in Aufregung erhalten und ihrerzeit ben Sauptanlaß gu ber großen Fürftenverichwörung gegeben batte, enbaultig beigelegt.

Bu berfelben Zeit aber, in welcher heinrich so eifrig bestrebt mar, die in Deutschland noch vorwaltenden Streitigkeiten beizulegen, um dem Kreuzzugsunternehmen steie Bahn zu schaffen, versolgte er mit gleicher Energie einen noch größeren Plan, der dem großen von ihm beherrschten Reiche die Garantie der Dauer verschaffen sollte. Er gedachte vor seinem Ausbruche nach dem Often die Erbsolge in seinen Reichen zu ordnen.

Die Lehnsmonarchien bes Mittelalters ftellten ben Monarchen an bie Spipe feiner Bafallen und bamit in Abhangigfeit von ihnen. Die Dachtmittel, welche biefe Organisation gemahrt, und biejenigen, welche fie ju munichen übrig lieft, legten bem Monarchen in gleicher Beife ben Gebanten nabe, bas por: banbene Daß friegerifcher Berpflichtungen zu benuten, um mit ihnen ein Gebiet ju gewinnen, auf welchem er als Eroberer freier ichalten fonnte. Daher finden wir als burchgehenden Bug einer großen Politit ber Lehnstonige bas Bestreben, zu dem vorhandenen Reiche ein zweites zu gewinnen. Das Lehnskönigtum, welches auf ber pyrenaifchen Salbinfel an ber Spite ber jurudgebrangten drift: lichen Bevolterung ftanb, fuchte, Raftell an Raftell fegenb, "bas Burgenland Caftilien" ju einem neuen Ronigreich ju machen. Der gewaltige Rampf, welchen ber Ronig von England und Bergog von ber Normandie um bie ausgebehnte Reihe von Befitungen im füblichen Franfreich geführt bat, biente bem gleichen 3mede. Das frangofifche Konigtum, indem es England in Anspruch nimmt, indem es eine Politit im fernen Drient beginnt, feben wir nach gleichen Db: jetten taften; und eben weil es ibm nie gelingt, ein geeignetes ju finden, ift es mahrend bes größten Teiles bes Mittelalters von feinen Baronen in größerer Abhängigfeit, nach außen bin weniger geltenb gemefen.

Bas auf ber pyrenaifchen Salbinfel Generationen in langfamem Bor-

bringen erreichten, mas in England und Franfreich bie beiben miteinanber ringenden Ronigtumer fich ftreitig machten, bas hatte Raifer Beinrich in wenigen Sahren feiner Regierung erreicht. Dit bem Ritterheere, bas ibm bie beutsche Berfaffung gur Berfügung ftellte, mar es ihm gelungen, für feine Perfon ein neues Reich zu erwerben, bas nunmehr nach bem Erbrechte, nach bem Rechte ber Eroberung und nach bem Rechte einer feit Generationen immer ftraffer ents midelten Bermaltung ihm und nur ihm geborte. Bar biefer Erfolg ein großer, fo mar er boch nach ber anberen Seite nur ein vorübergebenber. Solange ber Raifer bie Reiche in feiner Sand vereinigte, fo lange tonnte er fie als ein einbeitliches Bange regieren. Roch mar Beinrich jung an Jahren. Wenn er aber eines Tages ben Beg alles Rleifches ging, fo batte Sigilien einen Erben aus feinem Blute, Die beutichen Furften aber mahlten irgend einen aus ihrer Ditte. Seit Menichengebenten mar Raifer Beinrich felbft ber erfte Ronig gemefen, ber als Sohn auf ben Bater folgte. Rach bem Ausfterben bes falifchen Saufes hatten bie Fürften nicht einen ber ftammvermanbten ftaufifchen Bruber gemählt: in freier Bahl hatten fie aus ihrer Mitte ben Cachfenbergog auf ben Schilb erhoben. Als bas Brivatvermogen bes letten falifden Raifers in bie Sanbe feiner Leibeserben, bas Reichsaut aber in bie Sanbe bes ermablten Konigs überging, mar in bem baraus fich entwidelnben Prozesse mit feinen Rechtsuntericheibungen bie gange Berichiebenbeit ber beiben Gewohnheiten auf bas beutlichfte in bie Ericeinung getreten (Bb. I. S. 322 f.). Als ber ermablte Raifer Lothar von Supplinburg ftarb, ba traten von neuem bie Fürften gufammen und gaben bie Rrone nicht bem Schwiegerfohn, ber ihn beerbte, fonbern jest einem ber bamals verschmähten ftaufifchen Bruber; wieberum erneute fich bie Ericbeinung, bag private Erbfolge und Rachfolge auf bem Thron in biefem Reiche zwei ertennbar verschiebene Dinge maren. Rach Ronrads Tobe brachten es bie Berhaltniffe mit fich, bag man biesmal aus bemfelben Gefchlechte mablte : aber fie brachten es ebenfo mit fich, bag man ben Sohn bes Berftorbenen überging und feinen Reffen mablte, welcher gwar auch hobenftaufe mar, aber in feinen Abern gleichzeitig welfisches Blut batte. Als es bem alfo Erwählten. Friedrich Barbaroffa, gelang, noch bei Lebzeiten bie Stimmen ber Fürften auf feinen Sohn als nachfolger vereinigt zu feben, ba mar bies ber Erfolg einer foniglichen Politit, wie ibn in ber gangen bamaligen Generation feiner mehr erlebt hatte; es war ein Erfolg, wie er feit ben Tagen Beinrichs III. ober Beinriche IV. nicht wieber bagemefen mar.

Jeht faßte sein Sohn, eben selbst erst auf Grund bieses Erfolges auf ben Thron gelangt, ben Gebanken, das, was sein Bater als gereister Herricher bereinst für ihn erreicht hatte, nun schon in jungen Jahren für einen Nachsolger zu erreichen, welcher noch ein Säugling war.

Der junge Roger Friedrich (Konftantin) war ein Kind von einem Jahre, als die Plane seines Baters in Deutschland bekannt wurden. Sosort machte nich der entschiedenfte Widerfpruch aller berjenigen Clemente geltend, welche damals noch von früher her im Gegensatz gegen ben Kaiser standen. Hauptsächlich waren es die beiden herbe der Opposition, die wir in Brabant-Limburg einerseits, in Sachsen andererseits schon so oft tennen gelernt haben; in Sachsen

war nach teilweiser Beruhigung bes Lanbes jeht hauptfächlich noch ber Westen in Opposition. Zwischen bem niederlothringischen und dem weststälischen Herbeit der Mitte war das eigentliche Oberhaupt des Wiederlandes der Kirchensürst des Erzbistums, welches, auf lothringischem Boden gelegen, seit einem Menschensalter das Herbeit der an sich gebracht hatte und bessen Sertschut in Westfalen an sich gebracht hatte und bessen Stadt soeden erst in den Kämpfen um die Freilassung Richards eine so hervorragende Stellung gegen die stadische Politik eingenommen hatte (S. 37 f.). Der Erzbischof Wolf von Köln erscheint an der Spihe der Opposition gegen eine staussische Erbsolge.

Angefichts bes brobenben Wiberfpruches jog Beinrich vor, nicht bie fofortige Bahl eines Rinbes ju verlangen. Er legte fich barauf, mit ben eingelnen Fürften zu verhandeln und ein eibliches Berfprechen, baß fie bei einer Bahl feinem Sohne bie Stimme geben murben, ju erhalten. Schon maren ihm folde Gibesleiftungen mehrfach jugefagt, als es ber oppositionellen Strömung gelang, feine Plane gu burchtreugen. Als ber Raifer auf jenem Reichstage gu Borms, auf welchem jum zweitenmal ber Kreugzug verhandelt murbe (De: gember 1195), die Leiftung bes verfprochenen Gibes verlangte, murbe biefelbe verweigert. Beinrich feste bas Spftem ber Gingelverhandlungen fort. Da ein ausbrudliches Bahlverfprechen nicht zu erreichen mar, fo fuchte ber Raifer ben weitergebenben Berhandlungen eine Wendung ju geben, welche mit Umgehung eines ausbrudlichen Bahlverfprechens feinem Sohn gleichwohl bie Rachfolge fichern follte. Er fuchte von jebem einzelnen Fürften eine Urfunde gu erhalten, in welcher biefer fein Einverständnis bamit erklarte, bag bem Raifer feine Rachtommenschaft auf bem Throne folge. Bir find über die Gingelheiten biefer Berhanblungen, welche gleichzeitig an ben verschiebenften Gurftenhöfen geführt wurden, nicht unterrichtet. Rur bie und ba fonnen wir eine Anschauung von ben Mitteln geminnen, beren bie taiferliche Diplomatie fich bebiente, um, bie eigenartigen Berhaltniffe eines Fürftenhaufes benutenb, burch gefdidte Gegen: konzessionen ihr Riel zu erreichen. Der Landaraf von Thuringen hatte keinen Cohn. Es hatte ihm Dube gemacht, feine hagliche Tochter an ben Dann gu bringen. Dietrich von Beigenfels mar es, ber fich, um einen Rudhalt im Meignifchen Brubergwift zu gewinnen, zu ber Ghe entichloffen batte (G. 24). Wenn jest ber Landgraf ftarb, fo war er rechtlich nicht einmal im ftanbe, bas erhoffte Erbe auf feinen Schwiegersohn übergeben zu laffen. Satte er felbst bei feinem Regierungsantritte es boch erfahren muffen, bag ein Recht ber Tochter auf bas Leben bes Baters nicht beftanb. Satte boch bamals Raifer Seinrich. als er ihn in bie Landgrafichaft feines Schwiegervaters ichlieflich boch einfette, ihm noch ein paar Studchen bavon, wie jum Beichen feines Rechtes, abgezwadt (S. 11). Dem Markgrafen Dietrich mar eben jest ber feinbliche Bruber in Meißen gestorben, ohne Rinder ju binterlaffen. Run feben wir, wie auf ber einen Seite ber Raifer bas Markgraftum Meißen als heimgefallen betrachtet und ben Sat, bag, wo fein Sohn, ba auch fein Erbe für bas Leben ift, fest in feinen Sanben halt, - und auf ber anberen Seite gang unter bem Drud biefes Borgebens ben Landgrafen hoffen lagt, für feine Landgrafichaft bas Brivileg ber weiblichen Erbfolge verbrieft ju erhalten, wenn er bem Raifer

bei feinem Erbfolgeplan ju Billen fein wollte. - Bie weltlichen gurften in Beug auf bie Erblichkeit ihrer Leben, fo murben geiftlichen Gurften Bugeftanb: niffe in Bezug auf Freiheit ihrer Bistumer und Abteien gemacht. Bei bem Berfonenmechfel, ber bier ber Erbfolge entfprang, wollte ber Raifer auf bas Spolienrecht verzichten u. a. m. In bie Berhandlungen fpielt ber Gebante binein, baf Sigilien mit allen feinen Schaten bauernb einen Bestanbteil bes Reiches bilben folle. Roch mabrent ber Raifer bamals bemubt ift, Die Fürften für ben Kreusing zu geminnen, fieht man ihn boch gleichzeitig fein Rurudbleiben als eine Art Drobung aussprechen. Roch batte ber Raifer bas Rreug erft im Bebeimen genommen. Er lagt bie hoffnung burchbliden, bag er, wenn bie Berhandlungen gut geben, bas Rreug vor aller Belt nehmen murbe. Dann peripricht man fich bavon etwas, mas man noch nie erlebt batte: an ber Spige bes Rreuxbeeres einen gablungefähigen Ronig, ber entweber felbft bas Rommanbo übernimmt ober fich auch bereit erflart, in bem figilifden Golblande gurudgubleiben und bafur felbit ju forgen, bag bie Gelber brav einlaufen. Bie, mann und wo im einzelnen bie Schachzuge biefer Berhandlungen gemacht worben finb, permogen wir in unferer Ueberlieferung im einzelnen nicht ju erkennen. boren von arg vertlaufulierten Bertragen und Berhandlungen über Bebeutung und Gultigfeit ber Rlaufel. Go foll ber Raifer, wenn er von einzelnen Fürften eine Ronfensurfunde erreichte, Die Rlaufel bineingeschrieben baben, bag ber Betreffenbe fich verpflichte, einen rechtsgultigen allgemeinen Fürftentonfens berbeijuführen, wibrigenfalls er mit feiner Berfon jum Ginlager beim Raifer gehalten fein folle. Das murbe bann fo gebeutet, bag ber betreffenbe Fürft bem Berfonglarreft verfallen fei, wenn bie Buftimmung ber anberen ausblieb. Da murbe benn nachträglich noch eine Deflaration burchgefest: Die Bervflichtung bestehe nur barin, bag ein jeber bas Seinige thue, um anbere Furften ju überreben; gelinge es ibm tropbem nicht, fo fei er von ber Ronventionalftrafe frei. Dit folden Anläufen, welche zuweilen gelingen, zuweilen auch miglingen tonnten, wurde immerbin fo viel erreicht, bag auf bem Reichstage ju Burgburg (April 1196) ber Raifer bas Ergebnis jener Gingelverhandlungen in bie Sanbe befam: bie Einzeltonfenfe ber anmefenben Fürften, eine Urt Billebriefe für bie Erbfolge feiner Rachtommenfchaft. In Deutschland freilich erhob fich jest, mo bie Sache auf einem Reichstage in bie volle Deffentlichfeit trat, ein furchtbarer Sturm. Bene fachfifdenieberlothringifde Opposition unter Ruhrung bes Ergbifchofs Abolf von Roln legte Bermahrung bagegen ein, bag einzelne Fürften nun gar eine Buftimmung ju ber bauernben Erbfolge eines Gefchlechts geben follten. Die Opposition brobte bamit, fich vom Rreugzuge gurudzuhalten, und verweigerte wenigstens ju bem vom Raifer vorgeschlagenen Seewege bie Buftimmung. Bir boren im Laufe bes Commers von freien Gurftenversammlungen "in Reichsfachen", welche biefe Opposition organisieren wollten.

Da gelang es ber ftaufischen Diplomatie, in biefer Berwirrung die Faben so anzuziehen, daß ber ursprüngliche Zwed unter allgemeiner Zustimmung erreicht wurde. Die Fürsten, welche ihren Konsens zu ber Erbfolge des hauses ber Hobenstaufen gegeben hatten, hatten nicht nur die Bahl des Sohnes de Lebzeiten bes Baters bewilligt, sondern fich zu sehr viel mehr verpflichtet. Diese

Fürften, benen fehr viel baran gelegen fein mußte, angefichts ber ftarten Oppofition ihrer Stanbesgenoffen von ihren weitgebenben Berpflichtungen befreit gu werben, wußte ber Raifer ju gewinnen, indem er ben Plan eines allgemeinen Erbfolgeverfprechens fallen ließ und nichts weiter als bie einmalige Bahl feines Sohnes verlangte. Er ichidte ihnen bie Urfunden, in benen fie ihm bie Erbfolge feines Gefchlechts jugefichert batten, jurud. Er erflarte ferner, feine Beteiligung am Rreuzzuge, insbesonbere feine Fürforge für bie Gelbmittel, gang von ber Buftimmung ber Furften abhangig ju machen. Unter biefem Ginbrude ift Beinrichs urfprunglicher und hauptfachlichfter 3med, die Bahl Friedrichs jum Nachfolger, erreicht worben. Um bem größeren zu entgehen, haben auch bie Fürften ber Opposition bas fleinere Uebel gemablt und bem jungen Sohne bes Raifers ihre Stimme gegeben (gegen Enbe 1196). Rur bas Oberhaupt ber Opposition verharrte bei feinem Biberfpruche. Der Ergbifchof Abolf von Roln verweigerte feine Buftimmung. Bollig ifoliert bat er biefelbe nachträglich erteilt. Unmittelbar nach ber Wahl, noch bevor eine Kronung ftattfinden tonnte, ließ ber Raifer auf ber Rudfeite feiner italienischen Mungen ben Ronig Friedrich abbilben, bie Ronigefrone auf bem Saupt.

Der Ginbrud, ben ber gange Gang biefer Berhandlungen und ibr foließ: licher Abichluß in Deutschland machten, muß ein ungeheurer gewesen fein. Benn ber thuringifde Chronift, bei ben langfam fortidreitenben Berhandlungen verweilend bann ichlieflich mit einer Bemerkung über bie "Baffen ererbter Schlaubeit" ju ber Schlugmenbung übergeht, in ber er mit turgen Borten bie Bahl Friedrichs berichtet, fo fpricht fich in dem Unwillen Die voll und reich gefpenbete Anerkennung aus, bag man in biefen Rreifen die Babl als ein gelungenes Meifterftud ber ftaufifden Diplomatie anfah. Und wenn bie Rolner Annalen mit wenigen Worten berichten, wie bem zweijahrigen Ronige alle Fürften ben Gib ber Treue leifteten mit alleiniger Ausnahme bes Rolners, fo feben wir, wie in Roln felbft die Rolierung bes Ergbifchofs von feinem gangen Anhange ebenfalls als vollständig gelungen angesehen murbe. - Auf ber anderen Seite aber fpricht fich ber Schreden, ben ber Bebante eines erblichen Ronigtums namentlich in Norbbeutschland anrichtete, in bem Stolg aus, mit welchem man von bem gangen Bange ber Bablverhandlungen nichts in Erinnerung behielt, als bas blofe Ereignis, bag ber Berfuch eines Ronias, feinem Gefchlechte bie Rrone gu fichern, abgefchlagen fei.

Schon vor bem enbgultigen Abschlife ber Verhandlungen war Seinrich seines Erfolges so sicher gewesen, daß er diesen Abschluß seinem Bruber Philipp überlaffen sonnte, ber die Verhandlungen in seinem Interesse führte, während von seiten der Fürsten der Erzbischof von Main als Vermittler genannt wird. Deinrich selbst hatte sich schon im Juni ausgemacht, um über Burgund nach Italien zu gelangen, die dortigen Verhältnisse zu regeln und das Kreuzzugsunternehmen von Siglien aus endgultig zu organisieren. Ende Juli langte er in Turin, Ansang August in Pavia an.

Als Beinrich vor einem Jahre, von Apulien gurudlehrend, bie Lombarbei burchzogen hatte, mar er an ber Spige feines Stabtebundes in maggebender

Stellung erschienen. Am 6. Juni 1195 hatte er in Como einen Bundestag abgesalten. Die Erledigung kleinerer Geschäfte zeigt uns damals die sortgesette Lebensthätigkeit der Organisation; wie z. B. Lodi, dem Mailand in irgend einer Sache eine Regelung durch Bertrag angeboten hatte, den Abschüß die zu diesem Tage verschöo, wo es die stautenmäßig ersorderliche saiserliche Genehmigung nachsuchte und erhielt. Bor allem aber hatte hier nochmals die feierliche Belehnung der Ratmannen von Cremona mit Erema und der Insula Fulcheris stattgefunden (6. Juni 1195). Bor dem Turmthor hatte ihnen der Kaiser Lange und Fahne überreicht; auf dem Martplat hatte er von der geschehnen Belehnung Kenntnis gegeben und die Sinweisung in den Bests angeordnet.

Aber taum daß der Kaiser den Rüden gewandt hatte, begann die Erregung unter den Lombarden. Der gewaltige Eindruck, den Heinrich siglissiche Bestigergreisung gemacht hatte, spricht sich in den Warnungen aus, welche die provençalischen Troubadours um diese Zeit den Lombarden über die Berge zussenden. Die Sänger sichren ihnen das Bild der apulischen Barone und fürstlichen Frauen vor, die man nach Deutschland in die Gesangenschaft geschlerpt, deren Hab und Gut man konsissiert habe. Den Lombarden, wenu sie nicht sest gusammenständen, werde Schlimmeres geschehen. Der Kaiser werbe ein großes Deer; da sei keine Zeit zum Sparen. "Lät er euch später hängen, ist euch die Habe bitter."

In dieser Stimmung brachte Mailand eine Konsolidation seines Bundes zu stande. Noch war die rechtliche Grundlage des lombardischen Staatslebens der Konstanzer Friede, wie ihn Mailand mit Barbarossa vereinbart hatte. Den damaligen Besitztand hatten die Städte sich garantiert. Jest griff Mailand auf diesen Sid zusück. Mit Mailand erneuerten den Sid nicht nur Piacenza und Gravedona (s. oben S. 48), sondern auch Berona, Padua, Moderna. Faenza, Bologna, Mantua und Reggio traten dem Side neu bei (3. Juli 1195). Weiter reichten die Berbindungen Mailands. Rach der Enttäusschung im sizilischen Feldzuge hatte Genua schon sinde 1194 für das nächste Jahr einen Mailänder zum Podesta gewählt. Die Abweisung der Beschwerden durch den Kniefer satte es im Jahre 1195 durch abermalige Wahl eines Mailänders auch für das son mende Jahr beantwortet. In dieser Zeit wurden die inneren Kämpse der Stadt niedergebalten und zum Kampse mit Pisa (um Sarbinien) zusammengehalten.

Mailand und sein Bund schlug los, er fand Cremona und bessen Aund sich gegenüber. Crema, in Mailand den Befreier erblickend, wurde genommen und erscheint als Berbündeter Mailands. Diesen Fortschritten gegenüber hatte der Raiser noch von Deutschland aus Ende 1195 ein Stillstandsgebot an beide Teile erlassen. Da dasselbe nicht sosonachte wurde, erhielt der Ranzler Konrad den Austrag seiner Durchsührung. Die von ihm ausgestellte Urtunde trägt die Form eines im Namen des Kaisers erlassenen Stillstandsbefehls an beide Teile unter ausdrücklicher Bezugnahme und ernftlicher Wahrung des bereits einmal ergangenen Befehls. Die Auswechselung und Behandlung der Gefangenen wird geregelt; diejenigen Gefangenen aber, die erst nach Empsang des kaiseriteten Schreibens gemacht worden sind, müssen ohne weiteres herausgegeben werden. Der Wassenstillstand follte Gestung haben bis 30 Tage nach der An-

funft bes Kaisers auf italienischem Boben. Aber ichon jest nahm ber Kangler bie gegenseitige Berausgabe ber Kriegsbeute in bie Hand (20. Januar 1196). In Crema wurde ber Pobesta gelassen, aber er sollte sofort (binnen fünf Tagen) bem Kaifer ben Gib leisten.

Ueber ben enbgültigen Austrag ber Streitigfeiten erfahren wir nicht bie Einzelheiten. Wo wir aber etwas hören, ift es bie Ausführung faiferlicher Bestimmungen.

Bang in ber Rabe Dberitaliens hatte ber Raifer feine fefte Stute an bem ftets getreuen Bifg. Der Groll, in welchem bie Genuesen in ihrer gleichzeitigen Gefchichtschreibung als bie Enttaufchten und Burudgefesten fich binguftellen nicht mube werben (S. 57), gibt une ein Bilb von ber ungeheuren Bebeutung, melde für Bifas Sanbelsintereffen bie Bevorzugung in ben fizilifden Martt: und hafenplaten haben mußte. In biefer Beit bes engften Anichluffes an bie faiferliche Bolitit find ber Stadt Bija bie Schwingen gewachsen. Den funf: jährigen Baffenstillstand mit Benedig hatte bie Stadt bei feinem Ablauf im Rabre 1185 noch auf weitere gebn Jahre ju verlängern für gut gehalten. Jest, im Jahre 1195, im Begriff, am öftlichen Beden bes Mittelmeeres feften Guß ju faffen, magte fie es, ber Lagunenftabt icon bas Abriatifche Meer ftreitig gu machen. Bifa bat bamals bie Dalmatiner im Wiberftand gegen bie venetianische Berrichaft unterftutt, es hat ju biefem 3mede mit Brinbifi ein Bundnis gefoloffen. Allerdings genugte eine einzige energifche Aftion bes Dogen, um bie Bifaner aus bem Abriatifchen Deere ju verjagen. Aber fur bas fuhne Bor: martefchreiten ber Stabt ift es boch bezeichnenb, baß fie, über ben Rachbargwift hinauswachsend, sich eine Rivalin bereits am anderen Meere sucht. Auch in biefer Rivalität ericeint die taiferliche Gewalt als die vermittelnde. Wir feben in ben Jahren 1196-1197 taiferliche Urtunden für Benedig mit allerhand fcmeichels haften Ausbruden und gleichzeitig Berhandlungen zwischen beiben Stabten mit gunftigen Friedensbedingungen für Bifa, Erneuerung bes Bertrages von 1180 u. a. m. Wenn um bie Beit, wo Seinrichs Politit eben ihren Rug nach Bugang gefest hat, es gerabe ber bortige Befanbte Bifas ift, ber von feiner Beborbe ben Auftrag erhalt, auf Gintracht mit Benedig binguwirken, fo feben wir formlich, wie für biefe ftabtifchen Intereffen bas gwifden ihnen ftebenbe Raifertum und feine fortichreitenbe Politit bas vermittelnbe und ausgleichenbe Moment mar.

Roch weit entschiedener als in Oberitalien sahen wir die herrschaft des Kaisers in Mittel: und Süditalien sesten Fuß fassen. Die Organisation der Berwaltung, wie sie im wesentlichsten der Reichstag von Bari (S. 54 f.) abzgeschlosen hatte, hatte hier einer Reihe von Männern eine Thätigkeit geschaffen, welche zu den hervorragendsten Berwaltungstalenten gerechnet wurden; in Ancona und Nomagna Markward von Anweiler, in Spoleto Kourad von Urslingen, in Toscana herzog Philipp, des Kaisers Bruder, und endlich in Apulien der Kanzler Konrad.

Die Organisation ber stausischen Verwaltung unter solchen Mannern war eine Einschnürung ber papstlichen Gewalt von Norben und Süben her, die über das Maß des Erträglichen hinauszugehen schien. Sinzelne Beschwerben ber Kurie wurden von dem Kaiser in diplomatischem Wege erledigt. So hat

er 3. B. im Berbft bes Jahres 1195 Philipp, Martwarb und Ronrad nach Deutschland ju fich beichieben; er hat fich fpater barauf berufen, bag er fie bier jur Dagigung und Achtung gegen bie Rirche ermahnt und alfo feine Schulbigfeit gethan habe. In ben Befdwerben und ben Erwiberungen fpielt es eine nicht geringe Rolle, bag bie Schulb nach Möglichkeit auf die unter: geordneten Organe abgewälzt wirb. Als ber Papft ben Rarbinallegaten Betrus mit einer eigenen Botichaft an ben Raifer ichidte, um ihm eine Reihe von Beichwerben vorzutragen und ihn an bie Berfolgung ber Reger, an ben Rreuzzug und an anberes mehr zu erinnern, ging ber Raifer in feinem Antwortichreiben um bie beitelften Fragen nach Möglichfeit berum, verweilte etwas langer bei ber Reberei und ging mit vollem Gifer auf ben einzigen Buntt ein, ber auch auf bem Bege feiner Politit lag, auf ben Rreuggug. Uebrigens behielt ber Raifer ben Rarbinallegaten bei fich und mußte ben papfilichen Reflamationen wieberum mit afferhand feinen biplomatifchen Benbungen aus bem Bege gu geben. - Es bezeichnet bie verzweifelte Lage bes papftlichen Stuhles, bag er um biefe Beit fich baran machte, Berbinbungen mit bem fo oft als Schismatiter gebrandmartten Raifer von Byjang einzugehen. Es gelang bem Raifer, Brief: icaften aus Bngang aufzufangen.

Als Beinrich jest, aus Deutschland gurudtehrend, von ben Alpen berab: ftieg, murbe ibm eine Beschwerbenote Coleftins III. überreicht, welche alle Rlagen bes Bapfttums gegen bas Raifertum gufammenfaßte. Roch immer mar ber Ergbifchof von Salerno in Deutschland in Saft, im Konigreich Sizilien maren Bifcofe vertrieben, ber Ergbifchof von Siponto murbe nicht auf feinem Gis gelaffen; endlich murbe bie neuefte Bewaltthat, Die an bem bygantinifchen Befandten verübt mar, als "Beraubung und Berftummelung" eines Gefandten ben alteren Beschwerbepuntten bingugefügt. Die ausführliche Antwort bes Raifers ift erhalten; fie ift eins von ben Schriftstuden, welche allein ausreichen murben. um ben gangen Charafter feiner biplomatifchen Thatigfeit erkennen gu laffen, 3mar betont ber Raifer ausbrudlich, bag es ihm vor allem um eine fefte Begrundung bes Friedens zwischen Rirche und Staat zu thun fei, fügt aber gleich hingu, bag biefe ju feinem Bebauern weber ihm noch feinem Bater gelungen fei. Dann geht er auf bie Gingelbeschwerben bes Bapftes ein, von benen er ben größten Teil ohne weiteres als unberechtigt gurudweift. Bahrend er bem Papfte bie Rongeffion macht, über bie "ohne fein Biffen gefchehene" Blendung bes bygantinifchen Gefanbten fein lebhaftes Bebauern auszusprechen, bleibt er in allen prattifch-politifchen Fragen feft, namentlich auch in Bezug auf feine Stellung gur Rirche in feinem figilifden Ronigreiche. Er betont mit Rachbrud, baß ber Ergbifchof von Salerno ein Bochverrater fei und baber mit Recht gefangen gehalten werbe, und bleibt auch in Bezug auf bie Beihe bes Magifters Sugo jum Erzbischof von Siponto fest auf feinem Standpunkte fteben.

Im Sommer bes Jahres 1196 war ber Bruch vollenbet. Der Thatsache gab Solestin III. Ausbruck, indem er nach einer seierlichen Messe in ber Peterstürche über die Urseber der Gewaltthaten in Toscana den Bann aussprach. Philipp war damals bereits als Herzog von Schwaben, dessen bisheriger Derzog Konrad eben in dieser Zeit sard, über die Alpen zurückgegangen; es ist spater

ftreitig gewesen, ob die Bannung sich auf ihn perfönlich erstredt habe. Es ideint, baß bieselbe nur in allgemeinen Ausbruden erfolgt ift.

Rebenfalls feben mir ben Bapft auch mit biefem Schritte bie Berbanblungen mit bem Raifer feinesmegs abbrechen, und auch biefer behielt ben Raben fortgefest in ber Sand. Bas ben Gegenstand ber langwierig fortgefponnenen Berhandlungen amifchen ben beiben bilbete, vermogen wir genau nicht ju ertennen. Rur bas eine geht aus allen Andeutungen hervor, die wir jest ober in fpateren Rudbliden gelegentlich erhalten: bag beibe Teile biefe Berhand: lungen mit bem Bewußtsein führten, es handle fich um große und gewichtige Dinge. Der Raifer rudte fehr langfam burch Italien vor, er hat im Rovember 1196 mochenlang por Tipoli gelegen, um aus ber Rabe in beständigem Botenwechsel mit bem Papfte ju bleiben. Spater bat ber Raifer einmal baran erinnert, bag er auf biefen langen Begen wichtige Dinge anbersmo verfaumt habe, um biefe Berhandlungen fortfeben ju tonnen. Er hat behauptet, mit feinen Bugeftanbniffen weiter gegangen ju fein, als irgend einer feiner Bor: ganger. Auf ber anberen Seite feben mir als Bertreter bes Papftes neben jenem Rarbinal Betrus feinen geringeren als ben Rarbinalbifchof von Oftia, bie erfte Berfon ber romifchen Rirche nach bem Bapfte, und ben Rammerer Centius: jebenfalls ein Beweis, bag bie Rurie fur biefe Berhandlungen ihre beften Rrafte nicht fur ju gut hielt. Und bas gleiche Befuhl fpricht aus ber Thatfache, baß Beinrich ichließlich in biefer Angelegenheit neben geiftlichen Cachperftanbigen ju bevollmächtigten Bertretern ernannte: Martwarb von Anweiler. Ronrad von Urelingen, Beinrich von Lautern. Aber mas ben Gegenftand ber Borverhandlungen und ichlieflich ben Gegenftand biefer letten Gefanbtichaften bilbete, bas boren wir nicht. Auf jene weitgebenden Bugeftandniffe bes Raifers - mahricheinlich handelte es fich um die Frage ber Mathilbischen Guter und anberer Befigungen (vergl. ben folgenben Abichnitt) - erbat ber Papft fich eine Bebentzeit bis Epiphanias 1197. Beinrich antwortete bamals wie jemanb, ber bas Befühl bat, mit feinen Bugeftanbniffen bis an bie außerfte Grenze gegangen gu fein und es nun ruhig abwarten ju muffen, mas ber andere Teil thun werbe. Die bilatorifche Antwort, fo fagt er, freue ibn nicht und ärgere ihn nicht; er habe fie mit Gleichmut angehört und werde bie Bartefrift gebulbig Als bann nach Epiphanias bie papftliche Entichliegung tam, fleibete ber Raifer feine Enttäufchung wieberum in Die Form einer murbigen Burudhaltung: ber Inhalt ber Botichaft fei nicht ber Urt, bag es Geiner Beiligfeit geziemt batte, es ju verlangen ober mit bem Intereffe und ber Ghre bes Reiches verträglich fei, es ju gemahren. Daber habe bie Cache ju einem Enbe nicht führen tonnen. Und feinen neuen Bertretern fcbrieb ber Raifer in bie Bollmacht, bag fie einen Bertrag enbaultig abichließen tonnten, wenn ber Papft ihn ichließen wolle, wie es die Ehre bes Raifers, bes Reiches und bes figilifchen Königtums zulaffe. Bahrend ber gangen Zeit biefer Berhandlungen, in benen ber bochfte Grab ber Reigbarteit nur eben burch bie Rudfichtnahme auf bas eigene Intereffe im Baume gehalten murbe, blieb ber offizielle Bertehr gwifchen Raifer und Papft in feinen gewöhnlichen Formen und Wegen. Die laufenben geschäftlichen Angelegenheiten betreffend bie beutschen Bistumer gingen ihren

Sang, Papst und Kaiser stellten Bittstellern Empfehlungsbriefe aus; in bieser Zeit war es auch, wo jene Gesandtschaft Leos von Armenien ihre Briese zuerst beim Papst abgab und von diesem an den Kaiser gewiesen wurde (S. 62). Wenn gleichwohl der Kaiser in der ganzen Zeit die Rücklehr des Kardinals Petrus bisatorisch behandelte, so sehen wir eben das Spiel eines Diplomaten, der eine Spannung herbeizussühren sich nicht scheut, wohl aber vermeibet, sie über das Maß des Rotwendigen hinaus wachsen zu sassen.

Ginen Ginblid in ben Gegenstand ber Berhanblungen und in bie Art ber Rongeffionen und Gegentongeffionen tann vielleicht bas Rolgenbe gemabren. Mus ben fpateren Rlagen Innoceng' III. miffen wir, bag ber Raifer ben Lebnseib ber Ronige von Sigilien bem Papfte nicht geleiftet bat (oben S. 56); que benfelben Rlagen burfen mir foliegen, bag bie Leiftung trot ausbrudlicher Forberung unterblieben ift. Benn Beinrich einmal bem Bapfte vorhalt, er moge nur nicht vergeffen, bag jest auf bem Throne von Sigilien ein Raifer fite, bem eben eine gang anbere Chrenftellung gutomme, als feinen normannifchen Borgangern, fo bort fich bies an, wie eben eine Ablehnung ber beanspruchten Lehnsabhangigfeit. Run feben wir in biefe Berhandlungen einen harmlofen Begenftand hineintreten. Der Raifer municht, bag fein zweijahriges Gohnchen, welches noch immer nicht getauft ift, die Taufe vom Papfte felbft empfange. Bei biefer Gelegenheit ift bann bavon bie Rebe, bag ber Papft ben Bringen auch falben moge: ein Aft, ber einerseits eine inbirette Anerkennung jener Abbangigfeit ber figilifden Ronigsmurbe vom Papftum enthielt, und andererfeits eben in jener Zeit ber Berhandlungen über bie Erbfolge in Deutschland wie eine Borausbestimmung bes funftigen romifchen Ronigs angefeben werben tonnte. Es ift, als ob man bier einmal burch einen ichmalen Schacht einen Blid in bas Getriebe bes Bergmerfs thun fonnte. Man glaubt ju feben, wie mitten in bem gespannten Berhältnis eine Unnaberung ber Barteien gewonnen wird burch einen gang gleichgultigen Gegenstand, wie bem bann ein anberer angehangt wirb, ber immerbin eine gemiffe Rongeffion enthalt, aber gleichzeitig auch im eigenen Intereffe bebeutenb verwertet werben tann. Allein im gangen find wir über ben Bang biefer Berhanblungen ju wenig unterrichtet, als bag wir fie im einzelnen beurteilen fonnten.

Die kaiferliche Bolitik hatte ihre Ziele erreicht. In Deutschland war nach einem lange hingewobenen Spiel von Berhandlungen ber Sohn bes Kaisers, ein Kind in ber Wiege, zum Rachfolger gewählt worben. Die Lombarden waren durch Zusammenscharung ber einen Partei gegen die andere in Ruhe gehalten. Der Papst war ebenfalls in beständigen Verhandlungen zur Seite geschoben und von der Verwaltung der normannischen Kirche ausgeschlossen. In dem siglischen Königreiche schaltete heinrich als unbedingter herr. Diese herrischaft war es, welche ihm die Finanzmittel für seine Politik lieserte; auf diese gestützt hatte er die weitaussehende Politik begonnen, welche in Byzanz, in Eypern, in Jerusalem ihre Zielpunkte hatte.

Bie bie fonellgewonnene großartige Dachtftellung bes Raifers auf vor:

handene Strömungen wirkte, wie an seine Erfolge fich neue Erwartungen knupften, bas vermögen wir in den Rreisen berer, die in Sizilien mit dem Raisertum gingen, noch beutlich zu erkennen. Gerade in dieser Zeit war es, wo eine ganz spezifisch-normannische kirchliche Richtung direkt an bas Kaisertum herantrat.

In ber normannischen Rirche, welche feit ben Tagen Rogers II. von ber Berührung mit Rom nach Möglichkeit ferngehalten und ebenfo ben rein tirch: lichen Aufgaben nach Möglichkeit gurudgegeben mar, hatten geiftliche Strömungen gegen bie Bermeltlichung ber Rirche eine eigentumliche Geftalt gewonnen. Bahrend berartige Stromungen, wie fie in Frantreich Abalarb, wie fie in ber Lombarbei fein Schuler Arnold von Brescia vertreten batte, fonft bireft gur Berteberung führten, hatte bier ber fromme Abt Joachim von Floris ben Boben geebnet gefunden, auf welchem er im ftanbe mar, einerfeits gegen bie Berwelt= lidung ber Rirde ju predigen und andererfeits fich bie Achtung berfelben in ihren bestehenben Organen ju erhalten. Diefe Richtung, jugleich felbständig und rechtgläubig, fuchte nun unter ben vorhandenen Organen basjenige, bas berufen fei, ihre Buniche ju verwirtlichen, und fand es in bem Raifertum. Abt Joachim geht überall von ber Borausfegung aus, bag bie verweltlichte Rirche fich gur eigenen Reinigung bem Raifer beugen muffe. Dazu bebarf es eines ftarten und burchareifenben Raifertums. 3m Jahre 1197 bat Joachim feinen Roms mentar jum Buche Jeremias bem Raifer überreicht: er ift erfullt von bem Bebanten, bag ber Beitpuntt energischen Sanbelns gefommen fei. Gleich in bem erften Rapitel beutet er bas Gericht, bas von Rorben über Juba hereinbrechen wirb, auf bas Raifertum, bas fich über bie romifche Rirche fegen foll. Der "beiffiebenbe Topf von Mitternacht her", ber ben Bropheten Jeremigs von bem herru felbit gebeutet wird auf "alle Furften in ben Ronigreichen gegen Mitternacht", ift bem frommen Abte ber Raifer mit feinen Deutschen, wie fie über ben Gilben hereingebrochen finb. Sie find es, von benen ber Berr gefagt bat, "baß fie tommen follen und ihre Stuhle fegen vor die Thore zu Jerufalem und rings um bie Mauern ber und por alle Stabte Juba". Bie ber Prophet auf: geforbert wirb, ben norbifchen Ronig ju verfunden als ben Bollftreder bes gottlichen Billens, fo lagt Joachim jest feine Stimme ericallen und bat wie ber Brophet ben Dut, gegen bas irbifche Jerufalem ju predigen ju Bunften bes Uebermachtigen, ber ein von Gott Gefanbter ift. Bie Jeremias bie Aufgabe feines Lebens barin erblickt bat, seinem Bolke ben König Nebukabnezar als ben von Gott gefanbten Ronig ber Ronige flarzumachen, jo will Joachim, baß feine Beit ihren Nebutabnegar in Beinrich VI. erblide. Rur barin unterscheibet fich ber Abt von feinem Borbilbe, bag er bie Prophezeiung nicht nur benjenigen vorträgt, über bie fie ergeben foll, fonbern fich auch an ben einen wenbet, ber ju ihrer Bollftredung berufen ift. Jest, fagt er bem Raifer, fei ber Zeitpuntt gefommen, mo ber Sobepriefter in bie Drangfal ber Beit fich ichiden muffe, mo feine zeitlichen Guter ihm meggenommen, mo feine Gobne gefangen merben in bas Meer ber aufruhrerischen Bolfer. Bas ber Raifer thun mirb, bas mirb Gottes Bille fein, ein gerechtes Gericht. Die Ronige ber Erbe, bie Barone und bie Pfaffen, fie follen in gleicher Beife vor bem Raifer ihren Raden beugen. Bieberholt fpielt Joachim auf bie Begführung nach Deutschland an, auf bas babylonische Exil, in welches die Schulbigen geschleppt werden sollen. Aber mehr als geschehen ift, verlangt er von dem Kaiser und fordert ihn auf, surchtlos weiterzugehen; nur solle er sich bewußt bleiben, daß er nichts sei, als Bollstreder des göttlichen Willens.

Der Gebanke energischen Borgehens gewann in Areisen, welche weltlicher Bolitik nahe ftanden, ein konkreteres Aussehen. Gegenüber den oppositionellen Stementen des fiziklischen Königreiches hatte heinrich bis jest noch eine Politik der Aufschiung versolgt. Sinzig und allein an denen, die den Widerschand dei der Eroberung dis aufs äußerste getrieben hatten, war eine Strafe vollftreckt worden. Den anderen gegenüber hatte der Kaifer sich damit begnügt, sie unsichäblich zu machen; sie wurden in Deutschland in haft gehalten. Ja, gegensüber einem der schlimmsten Majestätsverbrecher, dem Erzbischof von Salerno, der an der Gefangennahme Konstanzes schuld war, und dem ein bedeutender Unteil an der letzen Berschwörung beigemessen wurde, hatte der Kaiser soeden als einen rein pröventiven versolge.

Bei bem steigenben Drude ber Finanzlasten, wie er angesichts ber vollzogenen und ber vorbereiteten Unternehmungen auf ben sizilischen Unterthanen lastete, begann nun in ben Trägern ber beutschen Berwaltung allmäßlich bas Gesübl sich burchzubrechen, daß ihre Stellung gegenüber ber Bevölkerung ein energischeres Durchgreisen gegen die oppositionellen Elemente ersorbere. Wie bestigen aus bieser Zeit Keußerungen aus den Kreisen, die ihre Kräfte in den Dienst des Kaisers gestellt hatten oder ihre Hossingen auf ihn setzten. Ihr beträltnissen ber Keisten Berhältnissen Eindrud ift der, daß man in dem sizilischen Königreiche unter Berhältnissen lebe, unter denen der freie Lauf der Strafzustig eine Grundbage der Regierungsgewalt bilde. Um diese Zeit hat Beter von Stulo seinen poetischen Rüdblic auf die Regierung des Kaisers diesem überreicht. Indem er nach der Berichwörung von 1194 berichtet, daß die Betelligten unversehrt in Dast gehalten wurden, macht er den Kaiser darauf ausmertsam, daß man in der Wilde auch zu weit geben könne.

Erft unter bem Ginbrude einer berartigen Stimmung feben mir ben Raifer ju einer energischen Sanbhabung ber Strafjuftig übergeben. Borboten eines ftrengeren Regiments enthielt icon die Instruction, die im Jahre 1195 bem faiferlichen Generallegaten erteilt murbe. Der Rangler Ronrad erhielt ben Auftrag, bie Mauern von Reapel und von Capua ju fchleifen; gemeinfam mit bem Abt Roffrib von Montecaffino bat er fich bes Auftrages entledigt. Der Bruber ber Rönigin Gibylla, ber fo lange noch einen verborgenen Aufenthalt im Ronigreiche felbft gewagt hatte, fuchte jest ju entflieben; er murbe gefangen, Dievold von Kobburg bielt ihn in Capua in Saft bis gur Ankunft bes Raifers. Enblich auf bem Reichstage ju Capua, Weihnachten 1196, feben mir ben erften Aft ber Strafjuftig an einem ber Diticulbigen bei ber Gefangennahme Ronftanges pollftredt. Auf biefem Reichstage murbe im Ronigegericht Richard von Acerra jum Tobe verurteilt. Die Tobesftrafe bestand im Schleifen burch bie Strafen von Capua und Benten, bas Saupt zu unterft. Die Burben bes Singerichteten tamen an Diepolb.

Das Regiment mar ftrenger geworben, man fab bem Gintreffen eines fest organisierten Beeres bei Gelegenheit ber Rreugfahrt entgegen, ichon maren einige Borgugler eingetroffen; in biefem Augenblid (Februar 1197) gelangten an Beinrich Rachrichten über eine geplante Erhebung ber fizilifden Barone, welche bereits einen Bratenbenten aus ihrer Mitte als Konig aufgeftellt haben follten. Duntle Geruchte fprachen fogar bavon, bag bie Bemahlin Beinrichs felbst um die beabsichtigte Erhebung gewußt habe. Der Raifer, bis jest noch fo gut wie ohne Beer, jog es vor, feine Berfon von Apulien nach Deffina in Siderheit zu bringen. Als bas Abelsbeer por feinem Baffenplate Catanea fich aufstellte, traten Martward von Anweiler und Beinrich von Ralben ihm ent-Die Barone murben gefchlagen, bie Deutschen folgten ihnen in bie Stadt und machten viele Befangene, barunter ben Bifchof. Gin Teil ber Stadt ging in Rammen auf; im Branbe begrub unter ihren Trummern bie berühmte Agathenfirche alle, bie in ibr Schut gefucht hatten. Die Barone flüchteten auf ihre Burgen, Die Deutichen nahmen biefelben, eine nach ber anderen, nur S. Giovanni, wohin ber Bratenbent felbft fich geworfen batte, hielt fich noch.

Rach biefem Aufftanbe bat Beinrich in ber That Strenge malten laffen. Auf bem Reichstage ju Balermo (Frühjahr 1197) wurde Königegericht gehalten. Der Raifer erflärte, alle feien ichulbig, aber nur bie Rabelsführer wolle er beftrafen. Damals erft murbe bas Gericht an benen vollstredt, bie im Jahre 1195 ohne Leibesstrafe bavongetommen maren und fogufagen als Beifeln in Deutsch= land burgten. Beinrich ichidte Boten nach Deutschland mit bem Befehle, Die Barone ju blenden. Doch murben die Geiftlichen und die Familie Tantreds von ber graufamen Strafe ausgenommen. Dann nahm Beinrich Rache an ben Rabelsführern bes ietigen Aufstandes, über welche bie furchtbarften Strafen perhängt wurden. hinrichtungen burch bas Schwert und ben Strid erfolgten biesmal in großerer Bahl; andere murben ins Deer verfentt, gerabert, mit Bech übergoffen, verbrannt. Es lag am Tage, bag Beinrich jest burch brutale Graufamfeit Schrecken verbreiten und baburch bie Wieberholung eines folden Aufstanbes verhindern wollte. 3m Mittfommer fiel endlich, von Beinrich felbft genommen. auch bie Burg, in welcher ber Pratenbent weilte. Auch ihn traf bes Raifers ftrafende Rache; eine glubende Rrone murbe ibm aufs Saupt genagelt, bis ber Ungludliche ben furchtbaren Schmerzen erlag.

Bis zu ber in Aussicht genommenen Zeit war alles vorbereitet, ben Kreuzigug zu beginnen. Um Weihnachten 1196 war man in Italien und in Deutschland gleicherweise thätig. Dort wurde (vom Reichstage von Capua aus) eine Gesandtschaft nach Konstantinopel abgeschickt, welche bem Usurpator Alexius die schon gestellten Forderungen wiederholen sollte. Alexius empfing die Gesandtschaft mit ausgesuchter Pracht. Als man die Gesandten noch einzeln auf die kostbaren Steine im kaiserlichen Rantel ausmertsam machte, sollen sie gesantwortet haben, sie seien nicht gewohnt, vor weibsischen Reidern gassend zu stehen; statt des Goldes solle er nur dreift Sisen anlegen. Wenn dies Gesandtschaft sehlschlichtige, dann würden die Verlegen nicht mit Männern zu kämpfen

haben, die vor Purpur, Gold und bunten Steinen wie die Pfauen glänzten, sondern mit Söhnen des Kriegsgottes, deren Augen feurig blitten, wie Selefteine, deren schänfter Perlenschmud ihre Schweißtropfen am Abend eines Schlachttages seien. — Kaiser Heinrich wollte Frieden halten, wenn Alexius sich zu einem jährlichen Jins von 5000 Psund Gold verkand, das heißt, heinrich wollte den Usurpator anerkennen, wenn dieser ihm tributpstichtig wurde und also ihn als Oberherrn anerkannte. Alexius erreichte schließtich durch eine Gefandtschaft eine Ermäßigung der Summe auf 16 Goldtalente. Um sie zusammen zu bekommen, schried er eine "deutsche Steuer" aus, besahl der Geschlichteit, die Kirchengeräte zu verkaufen, und öffnete das Grad Konstantins (allerdings nur, um sich zu überzeugen, daß an den Kostbarkeiten andere Leichentäuber ihm bereits zuvorgekommen seien), und so brachte er 7000 Pfund Silber und Gold zusammen.

Auch in Deutschland begann der Ausbruch zum sestgesten Termin. Beihnachten 1196 zog Konrad von Mainz mit Rheinländern, Franken und anderen über die Alpen; im Januar waren sie in Verona und Vicenza; im März gingen bereits dreißig Schiffe nach Palästina ab. Sin zweiter Schub brach in Deutschland am Balpurgistag (1. Mai) aus. Die einen (Bolsker von Passau, Friedrich von Deskerreich, Adolf von Hail aus. Diedern zu Zande, andere (Heinrich von Lüneburg, Hartwig von Vermen, Lothringer, Sachsen u. a.) zur See. Zuerst kam das Landheer an, dann, etwa im August, lief die Flotte, 44 Segel start, in den Hasen von Messina ein, nachdem sie unterwegs in der Rormandie und in England angelegt und schon in Portugal gesegentlich gegen die Ungläubigen gekämpst hatte. Dieser zweite Schub war das eigentliche Gros des Kreuzbeeres; es war eine imposante Macht, die der Kaiser in Apulien um sich geschart hatte.

Während heinrich an ber Spite bes Reiches, welches die Finanzmittel für die Unternehmung lieferte, jurücklied, jog sein Vertreter, der Kanzler Konrad, an der Spite ber Flotte mit. Ans der Schilberung des fostdaren Hausendes, den er mit an Bord nahm, Trinkgefäße und Schüfleln von Gold und Silber, die man auf 1000 Mart Gewicht schätte, spricht das Erstaunen über den Reichtum, aus welchem man hier mit voller Hand schöpfte. Ansang September ging die kaiferliche Flotte in See: das heer von Wessina (einige waren von Vrindiss und Siponto aus vorausgesegelt), die Lastschiffe mit Lebensmitteln von Tarent aus. Der Kanzler segeste von Sizisien aus seitwärts nach Expern und setzte der Beherrscher der Insel, Amalrich, im Auftrage des Kaisers die Königskrone auf das Haupt. Die Flotte hielt auf Alton und landete dasselbst am 22. September.

Roch vor brei Jahren hatte heinrich VI. in jedem feiner Länder mit übermächtigem Wiberftande zu fampfen gehabt: aus Reapel jurudgezogen, mit dem Papfte in Spannung, in der Lombardei gegenüber faft selbftandigen Städten, in Deutschland im Kampfe mit einer weitgehenden Fürstenopposition. In geschidten Berhandlungen und in energischem Durchgreisen sehen wir ihn dann überall eine fefte Bofition geminnen, auf Begen und Umwegen fein Biel erreichen. Roch mar er in ber Besitergreifung Sigiliens mit bemjenigen nicht einig, ber fich als Oberlehnsberrn bes Ronigreichs betrachtete, noch mar er in Unterhandlungen mit bem Papfte barüber, wie fein Saus als figilifdes Ronigs: haus anerkannt werben follte, ba gelang es ibm, in ben Benbungen einer fühnen und verschlagenen Diplomatie fogar in bem Bablreiche ju erlangen, was noch nicht einmal in bem Erbreich gang feststehend mar; fein Sohn Friebrich murbe in Deutschland gum romifden Ronige gemablt, und alebalb feste er bas Bilb bes gefronten Rinbes auch auf bie fixilifden Mungen. Beinrich bat es weiter burchgefett, bag ber Rreuggug als fein Unternehmen gu ftanbe tam, und bak er verfonlich boch nicht mitzugeben brauchte. - In ber Lombarbei ließ er bie gefürchtetfte Gegnerin ber faiferlichen Gewalt, bie Rommune von Dailand, in allen ihren Rechten bestehen. Richt einmal ihre Ausbreitung im Bunbesmege murbe gehindert. Aber gegen bie Gelbständigfeit biefer machtigen Stadt ftellte er ebenjo jelbständige Rommunen bin, gegen ben Dailander Bund einen taiferlichen Bund. Go gelang es bier, bie in Zwietracht lebenben Stabte burch bie eigenen Gegenfate im Baume ju halten. Bifa und Genua bat ber Raifer beibe an fich gefeffelt, folange er beibe fur bie Eroberung Sigiliens brauchte. Er hat fpater an Bifa fortgefest bie treuefte Bunbesgenoffin gehabt. In jenem Streit amifchen Bifa und Benebig bat er perftanben, Die Belferin gu ichuben und bod auch Benedig ju geminnen. Das Konigreich Sigilien bat er zwei Sahre lang als anerkannter Berricher regiert mit bem fteten Bestreben, Die oppositionellen Elemente auf rubigere Art unicablich ju machen. Als bies nicht gelang, ift er bann bes ausbrechenben Aufstandes mit erbrudenber Dacht Gerr geworben.

Go feben wir in ben Jahren 1196 und 1197 ben Raifer Beinrich in einer Stellung, wie fie feiner feiner Borganger innegehabt hatte, ja wie fie feit ben Tagen Rarls bes Großen bas weftliche Guropa nicht wieber gefannt hatte. Der Ronig von England mar einft fein Gefangener gemefen und batte nur als fein Lehnsmann bie Freiheit wieber erlangen tonnen. Der englifche Ronig und mit ihm ber frangofifche maren burch bie eigenen Streitigkeiten ferngehalten von allem, mas fich in ben Soben ber Mittelmeerpolitit abspielte. Die einzige Dacht, welche hier bie Intereffen bes Abendlandes barftellte, mar ber taiferliche Beherricher Deutschlands, Italiens und Sigiliens. Er ift es, ber bas Beer ausfcidt jur Befreiung bes beiligen Landes. Er gibt feinem Rangler Ronigstronen mit für Eppern und Armenien. Er läßt in Bygang Die Intereffen bes Saufes mahrnehmen, beffen Tochter er bem Bruber gegeben, und macht ben Ufurpator bes Reiches fich tributpflichtig. In bas Jahr 1197 fallen eine Reihe von Berleibungen für eine valaftinenfifche Stiftung, für ben Deutschen Orben, in basfelbe Rahr bie Bermittelungen gwifden Bifa und Benedig auf bem Ummege über Bygang. Wir feben bas Raifertum von Sigilien aus Belohnungen an bie Getreuen austeilen mit Gutern Deutschlands und Italiens, Guß faffen in Eppern und Armenien, verhandeln in Bygang, friegerijch vorgeben in Sprien.

Und alles war vorbereitet, die Herrschaft zu einer dauernden zu machen. Der Erbe der Reiche war zum Könige gewählt. Herzog Philipp hielt Hochzeit mit der griechischen Braut, welche dem Sause die Anwartschaft auf einen zweiten Raiserthron bringen follte. Um 25. Mai 1197 hatte ber junge herzog erft bie Schwertleite empfangen und gleich barauf hochzeit gehalten. Gben jett zog er fiber ben Breuner, um seinen kleinen Reffen zur Krönung nach Deutschland zu bolen.

Heinrich VI. war im Begriff, sich und sein Haus an die Spitse ber Kulturwelt zu stellen. Da ist er am 28. September 1197 eines plotlichen Tobes gestorben.

heinrich hatte öfters an Erschütterungen seiner Gesundheit zu leiden gehabt. Schon einmal im Jahre 1191 hatte man ihn dem Tode nahe geglaubt. Bier Jahre später hatte er wiederum ein wochenlanges schweres Fieber durchzemacht. Unmittelbar nach der Unterdrückung des setzen fizilischen Aussinabes war er auf das Kransenlager gesunken, aber die anlangenden Kreuzsahrer hatten ihn bereits wieder auf dem Bege der Besserung angetrossen. In der Gegend von Meisina lag er dann der Jagd ob. hier, in dem Sumpithal des Kiss, dessen Baldungen schnellen Bechsel der Temperatur zeigen, glübende hie dei Kagt, wurde er in einer Racht aufs neue vom Fieder übersallen (c. 6. August). Er ließ sich in die Stadt bringen und schien wieder zu genesen. Gegen Ende des September sühlte er sich so weit wieder hergestellt, daß er bereits den Umzug des Haustats in die Resdenz zu Palermo bewerktelligen ließ. Plöplich trat ein Rücksal ein, der Kaiser beichtete, bereitete sich und Kalten. Der Leichnam wurde nach Palermo gebracht. Im vollen Königasschmusse wurde er im Dome zu Palermo beigesets.

Die Welt hatte ben Einbruck, baß ber Kaifer in bem Augenblid gestorben sei, in welchem mit seiner Person sein System zusammenbrach. Der griechische Geschichtsschreiber Nicetas sagt, sein Tob sei ben Völkern viel erwünscht gestommen, sowohl benen, bie er sich mehr mit Gewalt benn mit Wohlwollen verbunden hatte, als auch benen, die er hatte angreisen wollen. Wie sehr die Elemente bes inneren und bes äußeren Biberstandes mit bem Tode des Monarchen die Bahn frei glaubten, geht aus der Erzählung hervor, der geblendete Abmiral Margarito, aus seiner Haft in Deutschlande erlöst, sei jest zum König von Frankreich gegangen und hade ihm angeboten, ihn zum römischen oder griechischen Kaiser zu machen, wie er wolle. Die Erzählung stammt aus Englaud, wo man namentlich glaubte, nach dem Tode Henrichs sozusagen frei geworden zu sein. Sang doch damals ein Troubabour den König Richard an, jest möge er sich sein Lösegeld "wiedererobern"; Friesland und Palermo ständen ihm gleich offen.

Das getrene und genau übereinstimmende Gegenbild der gegnerischen Hoffnungen ikt das Stimmungsbild im eigenen Lager. Philipp von Schwaben, der, damals ein kaum Mann gewordener Jüngling, sich plötzlich in die Breiche gestellt sah, dat später einmal mit ergreisenden Worten geschlichert, wie ihm zu Mute gewesen war: ein Staunen und ein Jammern, wie das Neich plötzlich in Aufregung geriet. An seinen Grenzen und in seinen Teilen zerrissen und erschüttert, die richterliche und die gestzgesende Gewalt wie sortgefallen; seder schüttert, die richterliche und die Generation verzweiselte, ob sie jemals wieder geordnete Zuftände erleben würde. Den Zustand der zügellos aufeinander losstürmenden Keineren Interessen bezeichnet Philipp mit wenigen

Saftrow. Binter, Deutide Beidichte im Beitalter ber hobenftaufen. II.

Borten, wenn er fagt, Deutschland habe bamals einem von allen Binben gepeitschten Meere geglichen.

Bald wußte man benn auch in Deutschand so manches zu erzählen, was bie Bebeutung bes ungeheuren Berlustes ausdrückte. Als noch alle Welt ben Kaiser in seinem sizilischen Reiche glaubte, da soll ein paar Wanderern an der Mosel plößlich ein Riese auf schwarzem Rosse erschienen sein. Scheu wichen sizurül. Er aber ritt auf sie zu und sagte ihnen, sie sollten sich nicht sürchten, er sei Dietrich von Bern, er sei gekommen, weil er dem römischen Reiche ein großes Unglück vorher verkünden müsse. Dann sei er über die Mosel geritten und verkömpunden.

So sehen wir, wie das Boll das Ereignis des Todes mit der vollen Bucht der Plössichkeit empfand. Und wir sinden es begreislich, daß man nach Schuldigen suchte. Man behauptete, die Italiener hätten dem Kaiser Gift gegeben. Später, als unter Konstanzes herrschaft die Deutschen ihre Stellung in Sizilien verloren, hat man dirett die Kaiserin des Gattenmordes beschuldigt und hat ihr schon eine Rolle in der sizilischen Berschwörung zuerteilt.

Die Welt ftand unter bem Eindrud ber Empfindung, daß Seinrichs Tob einen Zusammenbruch bes von seiner gewaltigen Energie getragenen Systems und eine Epoche in ber Weltgeschichte bebeute.

## Zweiter Abschnitt.

## Weltliche und kirchliche Reaktion gegen das universale Kaisertum. Das Doppelkönigtum in Deutschland und die Anfänge Innocens' III.

on ben verschiedenften Seiten ber hatten bie universalen Bestrebungen Beinrichs VI., welche unmittelbar an bie imperialiftifchen 3been Rarls bes Großen, Ottos des Großen und Beinrichs III. anknupften, icon bei feinen Lebzeiten ben entschiebenften Biberftand erfahren. Hur mit Dube war ber Raifer ber machtigen Fürftenverschwörung in Deutschland Berr geworben, und auch bei ber Regelung ber Thronfolgefrage mar er auf eine ftarte Opposition gestoßen, beren Mittelpuntt bis gulett ber Ergbifchof von Roln gewefen war. In Oberitalien mar es ihm nie völlig gelungen, ber nationalen Barteiungen herr zu werben, und in feinem fizilifden Ronigreiche hatte noch ber lette, unmittelbar gegen ibn felbft gerichtete Aufftand beutlich ben lebhaften Biderwillen gezeigt, welchen weite Rreife biefes hochentwidelten Bolfes gegen bie Frembherrichaft bes Barbaren empfanden. Bu biefen partifularen und welt: lichen Rraften bes Biberftanbes aber hatte fich in ftets fteigenbem Dage bie universal-firchliche Opposition ber Rurie gesellt, die auch ihrerfeits einen territorialpartifularen hintergrund baburch erlangt hatte, daß die weltlichen Befitungen des Papfitums, das Batrimonium Betri, durch die Vereinigung des deutsch= italienifchen Raiferreichs mit ber figilischen Königefrone in einer Beife in Die Mitte genommen und eingeengt mittben, bie bem Papfte jede freie Bewegung unmöglich machte. Dit rudfichtelofer Energie auf ber einen, mit großer biplomatifcher Beididlichkeit auf ber anderen Seite mar es Beinrich VI. felbft gelungen, biefer periciebenartigen Rrafte bes Biberftanbes berr zu werben. Aber tonnte bas auch gelingen, wenn ber Trager biefes großen Spftems bie Mugen ichloß? Es mare munberbar gemefen, wenn biefer Gedante nicht bem Raifer felbft in ben letten fturmereichen Monaten feines Lebens um fo eher gefommen mare, als feine wiederholten ernften Erfrantungen die Beforgnis eines frühzeitigen Tobes

in ihm machrufen mußten. Dann aber lag die Erbichaft bicjes gewaltigen, nur mit höchster Energie aufrecht zu haltenden Systems in den Sänden eines breijährigen Anaben, bessen Nachfolge die deutschen Fürsten nur nach heftigem Biberstreben zugestanden hatten.

In ber That fehlt es nicht an Beweisen bafur, bag ber Raifer ernftlich bebacht mar, wenigstens bie hauptgrundlage feines Suftems, bie Bereiniauna bes figilifchen Ronigreiche mit bem Raifertum, auch fur ben gall feines porgeitigen Tobes ju fichern. Daß es fur biefen Gall vor allem barauf antam, bieienige Macht, von welcher ber beftigfte Biberftand gerabe gegen biefe Bereinigung bes Raifertums mit bem figilifchen Ronigreiche gu erwarten mar, bie Rurie, ju beruhigen und fie gur Aufgabe ihres Wiberftandes zu veranlaffen, bat ber Raifer bei feiner hohen ftaatsmannifden Begabung ohne Zweifel nicht vertannt. Darauf beuten ichon jene eifrigen und lange fich hinziehenden Berhandlungen, welche er ein Jahr por feinem Tobe mit Coleftin pflog (S. 74). Bir find gwar über bie Gingelbeiten berfelben und namentlich über ihren Gegenftand nicht ausreichend unterrichtet, aber bag es fich um große Rongeffionen handelte, welche ber Raifer bem Bapfte fur ben Fall einer Berftanbigung bot, erfieht man ichon aus jenen Benbungen in feiner Rorrefponbeng, bag jo weit, wie er, feiner feiner Borganger bem Papfitum entgegengetommen fei. Da liegt es nun febr nabe, anzunehmen, bag ber Raifer bem Papfte jene Bereinigung bes Raiferreichs mit Sigilien baburch annehmbarer gu machen gefucht habe, baß er ben papftlichen territorialen Befit burch eine Rudgabe ber von ihm befetten, mit ber Rurie ftreitigen Dathilbifden Guter und anderer territorialer Befit tumer verftartte und in einer Beije abrundete, welche ber Rurie eine gewiffe territoriale Unabhangigfeit gegenüber ber fie von Rorben und Guben umfpannenben faiferlichen Dacht ermöglichte. Rur um bas "Wieviel", nicht um ben Grundfat folder Abtretungen mag es fich gehandelt haben, nur an ber Bobe ber papftlichen Forberungen icheint bie Berhandlung gefcheitert gu fein.

Diefe Annahme erreicht eine an Gewißbeit ftreifende Bahricheinlichkeit burch bie neuesten Forichungen auf biefem Gebiete, nach benen bas lange Reit für gefälicht gehaltene Testament Beinrichs VI., von welchem uns ein Fragment in einer fehr zuverläsingen gleichzeitigen Quelle, ber Biographie Innoceng' III., erhalten ift, in ber That echt ju fein icheint. Als feststehend barf mohl angenommen werben, bag ein foldes Teftament thatjachlich eriftiert, und bag Beinrich jum Bollftreder besfelben feinen getreuen Truchfeg Martwarb von Anweiler, ben Martgrafen von Ancona, eingefest hat. Gbenfo unzweifelhaft ift es, baß er bie vormunbichaftliche Regierung in Gigilien für ben unmundigen Cobn feiner Gemablin Ronftange, die Bormunbichaft fur bas Reich aber feinem Bruber Thilipp por seinem Tode übertragen bat. Das Testament felbst, welches fich in ben Banben Markmarbs von Anweiler, ber beim Tobe bes Raifers anmefend mar, befand, murbe von biefem junachft gebeim gehalten und erft brei Jahre nach bem Tobe bes Raifers in ber Beute, welche von ben Bapftlichen auf bem Schlachtfelbe von Monreale gemacht murbe, gefunden. Aus jenem erhaltenen Fragmente besfelben murbe fich bann mit voller Sicherheit ergeben, bag Beinrich felbst eine erhebliche Milberung und Ginschränkung seines Systems nach feinem

Tobe für nötig hielt, um die Sauptfache, bie Rachfolge feines Cohnes und die Bereinigung bes Raiferreichs mit feinem Ronigreiche Sigilien, ju fichern. zwar besteht diese Milberung, entsprechend den schon vom Raiser selbst mit der Rurie gepflogenen Berhanblungen, ausschließlich in fehr erheblichen Zugeständ: niffen an bie Rurie. Der Raifer mar banach nicht allein geneigt, ber Rirche bie fo lange bestrittenen Dathilbifden Guter, bie bei bem Ronftanger Frieden unter Borbehalt einer fpateren befinitiven Regelung im Befige bes Raifertums geblieben maren, auszuliefern und, wie billig, bas Patrimonium, gegen welches ernftliche und bauernbe Gingriffe nie gemacht worben waren, voll und aans jugugefteben, fondern er mar auch bereit, biefen papftlichen Befit febr erheblich burch bie Abtretung bes Bergogtume Spoleto, ber Mart Ancona, jowie bes Erarchats Ravenna, ju verstärten, freilich unter ber boppelten Bebingung, baß bie Mart und Ravenna vom Papfte an Martward von Anweiler, Spoleto an ben Bergog Ronrad von Spoleto gu Leben gegeben werbe, fo bag beibe Gebiete nicht ben Befiber, fonbern nur ben Oberlehnsherrn gewechselt batten, vor allem aber unter ber, bem gangen Rugeftanbnis gur notwendigen Grundlage bienenben Bebingung, bag ber Papft alebann ber Rachfolge bes faiferlichen Sohnes nicht nur in Sigilien, fonbern auch in ber Raiferwurde feine Schwierigfeiten in ben Beg lege, fonbern fie vielmehr nachbrudlich unterftute. Um wenigsten Bugeständniffe machte Beinrich nach biefem Teftamente fur Gigilien, mo bie Rachfolge feines Cohnes auf Grund ber Rontorbate ber fruberen fizilifden Ronige nicht gut von ber Rirche bestritten werben fonnte. Diese Ronforbate wollte er aufrecht erhalten miffen, jugleich aber machte er bas Bugeftanbnis, bag ber von ihm ftets verweigerte Lehnseid fur Sigilien von Ronftange geleiftet werbe, ben er felbit ja nur unter ber Begrundung, daß er mit ber faiferlichen Burbe unvereinbar fei, abgelehnt hatte.

Dan hat früher, gang abgesehen von angeren formalen Ginmanden, gegen ben Anhalt biefes Testamentes por allem bas Bebenken geltenb gemacht. baß Beinrich, wenn basfelbe echt mare, völlig mit feinem Suftem gebrochen baben wurbe. Bei naberer Brufung aber fpricht biefer Inhalt eber fur als gegen die Echtheit und murbe als ein Beweis großer ftaatsmannifder Beisheit ju betrachten fein. Bon bem mefentlichen Grundgebanten bes Suftems, ber Bereinigung bes Raifertums mit bem Ronigreich Sigilien und ber Rachfolge feines Cohnes in beiben Reichen, ift nicht nur nichts aufgegeben, fonbern bie Buftimmung ber Rurie bagu gur Borbebingung ber Ausführung gemacht. Diefe Ausführung felbft aber wurde einen Bruch mit bem Suftem nicht in fich geichloffen, fondern ein Rompromiß bargeftellt haben, welches bie Aufrechterhaltung bes Spftems felbft burch ben Begfall ber furialen Opposition erft ermöglicht batte. Das Bapfttum hatte allerdings baburch nicht allein bie Bebiete, auf bie es von jeher begrundete Anjpruche erhoben hatte, bas Batrimonium und bie Dathilbifden Guter, erhalten, fondern auch mehrere große Gebiete, Spoleto, bie Mart Ancona und bas Erarchat Ravenna, auf welche ihm nach ber hiftorischen Entwidelung bes letten Jahrhunderts feinerlei Unfpruche guftanben, und burch melde bas papitliche Gebiet eine gufammenhäugenbe Geftalt gewonnen hatte unb au einer von Meer gu Meer reichenben Serrichaft über ben größten Teil Mittelitaliens geworden mare. Aber biefes große territoriale Bugeftandnis, burch welches icheinbar bas nördliche Reich Beinrichs VI. von bem fublichen völlig getrennt worden mare, hatte boch viel von feiner Gefahr fur bas Reich badurch verloren, daß ber thatjachliche Befit unter ber Lehnshoheit ber Rirche ben erprobteften Dannern bes faiferlichen Bertrauens, Martward und Ronrad, verblieben mare. Es mare ein Rompromiß gemefen, welches nach bem Scheitern ber von Beinrich felbit mit ber Rurie geführten Berhandlungen und nach bem Bieberaufflammen ber nationalen Opposition in Sigilien, welche ibn bie feiner Schöpfung nach feinem Tobe brobenben Gefahren beutlich erfennen ließ, bem Raifer befonbers nabe liegen mußte. Und bag biefe Bugeftanbniffe nach bem Sinicheiben Seinrichs feineswegs als zu groß erschienen, sondern von einem thatfraftigen Bapfte, wie er wenige Monate nach bes Raifers Tobe ben papftlichen Stuhl beftieg, faum als ausreichend anerkanut worben maren, um bie papftliche Politit in ber Frage ber Nachfolge im Reich und Gigilien gu binben, bat ber weitere Bang ber Ereigniffe gezeigt, in welchem die Rurie in ber That ohne Renntnis bes taiferlichen Testaments auf alle in biefem bezeichneten Gebiete Anspruch erhob, ohne Die baran gefnupften Bedingungen ju erfullen. Aber febr möglich mare es boch gemefen, daß ein verfohnlich veranlagter Papft, wie Coleftin III., ber bei bes Raifers Tobe noch regierte, auf bas in bem Teftamente enthaltene Rompromiß eingegangen mare und badurch bie fo fcmierige Rachfolgefrage anders und friedlicher gestaltet hatte. Allein Martward von Anweiler hielt bas Teftament, mahricheinlich weil er nicht geneigt mar, Lehnsmann bes Papftes ju werben, junadft geheim, und fo fonnte es auf ben Bang ber Dinge felbit in feiner Beije einwirten und murbe burch ben Berlauf ber fich in raicher Folge brangenben Greigniffe felbft überholt.

Sofort nach bem Bekanntwerben ber Rachricht vom Tobe Beinrichs VI. regten fich allenthalben in Stalien bie lange Beit energisch niebergehaltenen Rrafte bes Biberftanbes. Gie traten in Tuscien, bem Bergogtum bes faiferlichen Brubers Philipp, fo ichroff ju Tage, bag Philipp, ber nach Stalien getommen mar, um ben jungen Friedrich gur Kronung nach Deutschland berüberjuholen (G. 81), nur mit großer Lebensgefahr aus Montefiascone fluchten und bie Alpen erreichen tonnte. In Montefiascoue felbft murben mehrere Leute aus feiner unmittelbaren Umgebung ermorbet. Er tehrte bann eilig nach Deutschland gurud, um fich bort mit ben naberen Anbangern feines Saufes über bie junachft zu ergreifenden Dagregeln gu beraten. Jugwifchen vollzog fich in Sigilien gwar ber Regierungemechfel ohne erhebliche Schwierigfeit. Ronftange übernahm an Stelle ihres unmunbigen Sohnes bie Regierung. Allein fofort trat ju Tage, bag bie leberspaunung bes auf beutiche Rrafte geftlitten Spftems nach bem Tode bes Raifers auch bier alsbald meichen werbe. Konftauge, Die als geborene Sigilianerin mit bem Berfahren ihres faiferlichen Gemahle icon immer fo wenig einverftanden gewesen mar, daß fich bas Berücht verbreiten fonnte, fie fei an der letten Berichwörung gegen ben Raifer dirett ober indirett beteiligt gemefen (3. 78), ließ fofort einen völligen Bechjel in ber Bermaltung eintreten, indem fie, offenbar im Ginverftandnis mit ber romifchen Rurie, alle Deutschen aus bem Reiche verbannte und eine rein fizilianifche Bermaltung einrichtete, an beren Spihe sie nach einigem Biberstreben auf Anraten bes Papstes selbst ben kaiserlich gesinnten Bischof Walter von Troja beließ. Bon den deutschen Beamten stügten sich nicht alle sosort; eine Reihe von ihnen schloß sich in ihre Burgen ein. Aber in der Hauptsche gelang die Mahregel; vor allem, Markward von Anweiler, der mächtigste weltliche Ratgeber des verstorbenen Kaisers, und Konrad von Spoleto, sügten sich wirklich der Berbannung, um sich in ihre Reichsbessigungen, die Mark Ancona und das Herzogtum Spoleto, zu begeben.

Denn auch bort mar fofort nach bem Tobe bes Raifers bie alte Drbnung ins Banten, die Berwaltung biefes ungweifelhaften Reichsgebietes in Gefahr geraten, ihre festen Grunblagen ju verlieren. In gang Mittelitalien mar es por allem bie Rurie, welche fofort bie augenblidliche Bermirrung benutte, um alte, langitvergeffene und verfallene Anfpruche auf bie bisber bem Reiche guftebenben Befigungen geltend zu machen. Und zwar begnugte fie fich nicht mit benjenigen Bebieten, auf welche ihr mehr ober minder hiftorisch begrundete, aber in ber letten Zeit ftreitig gemefene Anfpruche gur Seite ftanben, wie bie Grenggebiete bes tuscifchen Batrimoniums und bie Mathilbifden Guter, fonbern fie versuchte auch, fich berjenigen mittelitalienischen Territorien gu bemachtigen, Die feit langer Beit in unbeftrittenem Befit bes Reiches gemefen und meber im Frieden von Benedig noch in ber Folgezeit von ber Rirche in Anspruch genommen worben maren: eben ber Mart Ancona und bes Erarchats von Ravenna auf ber einen, bes Bergogtume Spoleto auf ber anderen Seite, bas beißt gerabe jener Sanbermaffen, ju beren Abtretung unter gemiffen Bebingungen ber Martgraf pon Ancona burch bas ber Rurie freilich unbefannte Testament bes Raifers ermächtigt worben mar. Die Rurie, welche bei bem gunehmenben Alter bes Bapftes jest unter bem beberrichenben Ginfluffe bes Rarbinals Lothar von Segni ftanb, icheint nach lange vorbebachtem Blane gehandelt zu haben, als fie fogleich nach bem Ableben bes Raifers, noch bevor Martward von Ancona und Ronrad von Spoleto aus Sigilien in ihre Lanber gurudgefehrt maren, gegen biefelben poraina. Und fie erreichte in ber That junachft in biefen Gebieten größere Erfolge, als in ben Dathilbifden Gutern und in Tuscien, auf die fie begrundete Anfpruche geltend machen konnte. namentlich machte fich im Bergogtum Spoleto eine ftarte Strömung für Abicuttelung ber bergoglichen Gewalt geltenb, welche Die Rurie febr geschickt ju benuten mußte. Die gleich nach bem Tobe bes Raifers burch eigens entfandte papftliche Legaten begonnene Befitnahme mar fcon por bem Gintreffen Bergog Ronrads fo weit fortgefchritten, bag bie Stellung bes Bergogs eine fast unhaltbare geworben mar. Rur die festeren Burgen, namentlich Rocca di Cesi. Rocca di Gualdo und Rocca di Afisii, hatten sich noch für ibn behauptet; von den Stabten bielten im mefentlichen nur Roliano und Terni zu ihm.

Größeren Schwierigkeiten begeguete bas Borgeben ber Rurie in der Mark Ancona und im Exarchat Navenna. In dem letzteren war es icon daburch won vornherein gelähmt, daß für den Fall des Fortfalls der taiferlichen Herrichaft der Erzbischof von Ravenna ohne Zweifel begründetere, von der Kurie selbst in früheren Zeiten anerkannte Uniprilche geltend machen konnte als Rom. In der Mark und in der Nomagna aber hatte Markward großen Auhang, und

bie von ihm organisierte Verwaltung erwies sich junächst als ausreichend wiberstandsfähig. Rur eine Reihe von Städten, namentlich Ravenna und Rimini im Erarchat, Ancona, Fermo, Osimo und Sinigaglia in der Mart standen ihm seindlich gegenüber und verhandelten über ein Bundnis zur Sicherung ihrer sommunalen Selbständigkeit, welches im Ansange des neuen Jahres (2. Februar 1198) zu stande kam und gegen Markward und jeden anderen, der sie von Reiches wegen angreisen würde, gerichtet war. Noch war aber Markward mächtig genug, um in der Mark die zur Kirche Abgesallenen zu bestrasen und in der Nomdana die ihm anhangenden Städte nachdrücklich zu unterstüßen. Nachhaltige und durchgreisende Ersolge errang hier die Kurie in den ersten Monaten nach des Kaisers Tode noch nicht; in der Nomagna hatte sie vielmehr einen vollen Misersola zu verzeichnen.

Mehnlich mar bie Lage ber Dinge in ben Dathilbischen Gutern, melde jum großen Teil in ben Befig ber umliegenben Stadte übergegangen maren, und in Tuscien. hier tam im wejentlichen nur bas Batrimonium wieber in ben bireften Befit bet Rirche, fo Berugia, Tobi, Città bi Caftello, bann aber auch bie mit bem Reiche ftreitigen Stabte Aguavenbente, Rabicofani, Montefiascone und Toscanella. Sonft machte fich in ben tuscifchen Stabten, in beren Bebieten ein großer Teil ber Mathilbifchen Guter lag, gwar eine unzweifelhafte Bewegung gegen bie beutiche Berrichaft geltend, allein biefelbe mar boch junachft autonomer Art b. b. auf eine Erringung ber ftabtifden Unabhangigfeit gerichtet. mabrend fich wenig Neigung zeigte, Die faiferliche Berrichaft nun etwa einfach mit ber papftlichen zu vertaufchen. Bon bem Landadel aber ftand jogar ein großer Teil entichieben auf feiten bes Bergogs von Tuscien, Philipp. Die Stabte ichloffen gwar icon am 11. November einen Bund, ber ungweifelhaft gegen ben Raifer gerichtet mar und unter Teilnahme papftlicher Rarbinale bie Berpflichtung einging, Die romijde Rirche ju verteidigen und ohne beren Buftimmung feinem weltlichen Oberhaupte fich ju unterwerfen, auch feinen Raifer ohne Genehmigung bes Papftes anzuerfennen. Aber ber hauptfachlichfte 3med diefes nach bem Borbilde bes lombarbifchen gebildeten Bunbes mar boch ber, jur Behauptung ber eigenen Freiheit fich gegenfeitig Beiftand ju leiften. Und wie wenig berfelbe ben eigentlichen Zielen, welche ber Kurie bei ihrem Borgeben in Tuscien vorschwebten, entsprach, fieht man am beften aus ber ablehnenben Saltung, welche fpater Innoceng III. anfangs bem Bunbe gegenüber einnahm.

Bis jum Ende des Jahres 1197 würde sich also der Ersolg des Borgehens der Kurie gegen die kaiserliche Machtstellung in Italien etwa dahin zusammensassen lassen, daß das negative Ergebnis einer Erschütterung der kaiserslichen Gewalt in Mittelitalien zwar in den meisten Gebieten erreicht war, daß der positive Ersolg biefer Erschütterung aber zunächt nicht der Kurie, sondern den partikularen Kräften in den einzelnen Ländern zu flatten kam.

Erheblich größer wurden die Erfolge der papftlichen Politit, als am Anfange des neuen Jahres nach dem Tode Coleftins III. († 8. Januar 1198) in ichneller und einmütiger Bahl der Mann gum Oberhaupte der Kirche gewählt wurde, der schon bisher der Bertreter der energischen Politik Roms und der vornehmite Ratgeber der Kurie gewesen war: der Arabinal Lothar von Segni.

Er beftieg ben papftlichen Stuhl unter bem Ramen Innoceng' III. Der Gemablte ftand in bem für einen Bapft außergewöhnlich jungen Lebensalter von Bestimmend für bie Wahl mar por allem ber Gefichtspuntt, baß man in ber nach bem Tobe Beinrichs VI. ausgebrochenen Bermirrung eines rudfichtelos energifchen Bertreters ber univerjal-firchlichen Ibeen bedurfte und einen folden in bem jungen Rarbinalbiaton ju finden hoffte. Geine Babler hatten fich in ihm nicht getäuscht. Innocenz, ber aus bem Geschlechte ber Conti stammte, hatte eine umfassende gelehrte Bilbung erhalten, zu ber er bie Grundlage namentlich auf ber Parifer Sochichule gelegt hatte. Bang erfüllt von ber Groke und Erhabenheit ber einen und unteilbaren Rirche und von beren Ueberlegenheit über alle meltlichen Intereffen, hatte er feine firchlichen Ibeen ichon als junger Karbinalbiaton in einer vielbeachteten Schrift "Ueber bie Berachtung der Belt ober über bas Glend bes menichlichen Lebens" niedergelegt. Gin überzeugter Anhäuger bes Gregorianischen Systems fnupfte er an die großen Tra-Ditionen Alexanders III. an, über beffen rein firchliche, in weltlichen Dingen auf bas praftifch Erreichbare gerichtete ftaatsmannifche Gebanten er aber infofern weit hinausging, als er einen großen weltlichen Befit ber Rirche fur eine unentbehrliche Grundlage ber firchlichen Beftrebungen anfah. In biefem Ginne hatte er bereits in ben letten Monaten bes Bontifitats Coleftine III. gewirft, in gleichem Ginne, aber in viel größerem Dagitabe feste er biefe Birtfamteit als Bapft fort. Die 3bee ber firchlichen Beltherrichaft im Sinne Gregors VII. war es, die ihn beherrichte. Am Todestage Coleftins felbst gemahlt, schob er feine Beihe bis jum Tage Betri Stuhlfeier (22. Februar) hinaus, um fo gleich: fam fpmbolifch anzubeuten, bag er fich recht eigentlich als ben Rachfolger bes Apoftelfürften felbft betrachte. In einer ber Unfprachen, die von ihm als nach feiner Beihe gehalten überliefert find, zeigt er fich gang erfullt von bem Bebanten ber unmittelbar gottlichen Ginrichtung bes Papfttums; er citiert mit Rachbrud ben Spruch: "ich habe bich gefest über Bolfer und Ronigreiche", und erflart unummunden bie hohe Ueberlegenheit bes Nachfolgers Betri, "ber in ber Mitte ftehe gwifchen Gott und ben Denichen", über jebe menichliche Ginrichtung. Es mar ein Glud ohnegleichen für die romifche Rirche, aber auch ein tragifches Berhangnis fur bas Reich, bag in ben Jahren ber Berruttung und Bermirrung, welche bem Tobe Beinrichs VI. folgten, gerabe biefer Dann auf bem Stuhle Betri faß, ber, einer ber größten Rirchenfürften aller Beiten, arunblich bewandert in ben Runften einer geschickten Diplomatie und einer rudfichtslofen Bolitit, alsbald mit voller Energie baran ging, bie fur feine Blane unvergleichlich gunftige Lage ber Dinge in vollem Dage auszunugen.

Schon die ersten Schritte seines selbständigen Sandelus zeigen jene zielbewußte Willenstraft, welche seine ganze Politif auszeichnete. Junacht wußte er sich zum herrn seiner unruhigen und so oft den Läpften seindlich gesunten Residenz Rom zu machen, indem er den Stadtpräsetten, der bisher dem Raiser und dem Lapfte zugleich verpflichtet war, zwang, ihm allein die hulbigung zu leiften, und den Senator, der bisher an der Spige des bürgertlichen, nach Sethständigkeit strebenden Gemeinwesens gestanden hatte, beseitigte und durch einen von einem papftlichen Bevollmächtigten ernannten anderen ersetzen ließ. Das

übliche Bahlgeichent wurde zwar, trot ber Einidrankungen, die Innocenz alsbald in ber papitichen hofbaltung eintreten ließ, bem Bolle nicht verweigert, aber es wurde, um eine fichere Grundlage bafür zu gewinnen, benutt, um eine Bollegablung in Rom zu veranftalten.

Cobald er jo von feiner Sauptftabt Rom Befit ergriffen hatte, nahm Innocens bie Lanberwerbs: ober, wie bie Rirche es nannte, bie Refuperationspolitif mit erhöhtem Rachbrud wieber auf. Im eigentlichen Patrimonium Betri leiftete nur Biterbo gegen bie unmittelbare Befignahme burch bie Rirche noch Biberftanb; fonft gebot Innoceng über bas gange Gebiet von Rabicofani begiehungsweise Aquapendente bis Ceperano. Dagegen gelang es in ben Mathilbifchen Gutern und in Tuscien auch ihm nicht, ju einer bireften Oberberrichaft zu gelangen. Benn er auf Grund zweifelhafter und nach ben Abmachungen gwifden Friedrich I. und Alerander III, jedenfalls veralteter Brivilegien geradegu Anfpruch auf bas gauge, bisher vom faiferlichen Bruber Philipp vermaltete Bergogtum Tuecien erhob und fich mit bem aus ber Gemeinschaft ber Intereffen fich ergeben= ben Ginfluß auf ben tuecifchen Stadtebund nicht begnügen wollte, fo zeigte fich boch febr balb, baß er mit biefer weitgreifenden Politit nicht ben erwarteten Erfolg haben werde. Zwar gelang es ihm burch zwei von ihm nach Tuscien entfanbte Rarbinale, einige fur bie Rirche gunftige Menberungen in bem tuscifden Bunbesvertrage, über beren genaueren Inhalt wir nicht ausreichend unterrichtet find, burchjusegen, fo bag er bie bem Bunbe anfangs verweigerte Anerkennung nunmehr doch aussprechen fonnte; allein mit biefem indireften Ginfluß auf eine an fich antitaiferliche, aber in ihrem Befen autonome ftabtifche Bewegung mußte er fich begnügen. Doch vermochte er es trot Drohung mit bem Banne nicht einmal zu erreichen, bag menigstens alle tuscifchen Stabte fich bem jest von ibm unterftutten Bunbe anschloffen. Das faifertreue Bifa und Biftoja blieben abfeits von ber bunbifchen Bewegung. Seine Stellung zu bem tuscifchen Bunbe glich also ungefähr ber zu bem lombarbischen, ber am 28. April 1198, ebenfalls im Beisein eines Kardinallegaten, zu Berona unter Mailands Kührung erneuert Dier wie bort mar bie Tenbeng eine antikaiferliche, aber gugleich auto: nome. Bon einer Anerkennung ber Oberhoheit bes Papftes wollte weber ber eine noch ber andere Bund etwas miffen. Im Gegenteil maren beibe eifrig beftrebt, Die in ihren Gebieten belegenen Reichsguter in großem Umfange für fich felber in Befit zu nehmen. Der lombarbijche Bund verleugnete feine antistaufische Richtung keinen Augenblick, wie sich unter anderem somptomatisch barin zeigte, bag die Stadt Cafarea ihren alten Trugnamen Aleffanbria wieder annahm. Ausbrudlich murbe die Berpflichtung eingegangen, bag feine Stadt ohne Buftimmung aller anderen mit irgend wem, auch mit dem Raifer nicht, in einen Bund treten burfe; ber Reind einer follte als ber Reind aller betrachtet merben. Aber mahrend biefer um Mailand fich gruppierende Bund entschieden antikaiferlich mar, fehlte es boch auch ben faiferlich gefinnten Stabten nicht an einem Mittelpuntte, ben fie vielmehr in Cremona fanden. Sier mar alfo die Birtung bes Todes bes Raifers in erfter Linie die, bag die alten Parteiungen mit erhöhter Scharfe mieber auflebten, und bag eine große Menge von Reichsgut von ben Städten ufurpiert murbe.

In weit höherem Dafe erreichte bie Eroberungspolitif Innocens' in bem Bergogtum Spoleto und in ber Mart Ancona Erfolge, mo unter Coleftin icon wirfungevoll vorgearbeitet worben mar. Bir faben (G. 87), bag Ronrad von Spoleto, als er in feinem Bergogtum aus Gigilien eintraf, icon einen großen Teil besfelben von ben Legaten Coleftins in Befit genommen fanb. Er ertannte febr balb, baß feine Lage eine febr ichwierige fei, und entichloft fich fofort. in Berhandlungen mit bem neuen Papfte einzutreten, um, in Uebereinstimmung mit ben lettwilligen Unordnungen bes verftorbenen Raifers, fein Bergogtum als Lehnsmann bes Papftes ju behaupten. Er bot Innoceng einen einmaligen Lebnstins pon 10000 Bfund und einen bauernben jahrlichen von 100 Bfund. nuferbem aber jahrliche Beeresfolge mit 200 Reifigen. Gur bie Ginhaltung Diefes Bertrages wollte er Beifeln und Burgen ftellen. Innocens mare an fich geneigt gemefen, auf biefes weitgebenbe Anerbieten Ronrabs einzugeben. Allein er batte bei feinem bisberigen Borgeben gegen ben Reichsbefit in Stalien wiederholt an bie nationale Leibenschaft ber Staliener gegen bie Fremben appelliert und mußte jest auf bieje von ihm felbft machgerufene Stromung Rudficht nehmen. Somie fich bas Berucht verbreitete, bag er geneigt fei, ben beutichen Bergog in feinem Bergogtum als feinen Lehnsmann gu belaffen, murbe ihm ber entruftete Bormurf gemacht, er wolle bie Deutschen in Italien begunftigen. Go fab er fich genötigt, die Antrage Ronrads abzulehnen, und als biefer nunmehr Biberftand zu leiften versuchte, ihn ju bannen. Ronrad erfannte febr balb, bag feine Berrichaft gegenüber ber von ber Rurie fpstematifch genährten nationalen Antipathie nicht zu halten fei. Er entichloft fich in ber That, feinen gefamten Befit einschließlich ber noch immer tren ju ibm baltenben Stabte Foliano und Terni bedingungelos bem Bapfte ju übergeben und feine Bafallen ihres Gibes ju entbinden (Anfang April 1198). 3m Berbfte bes 3ahres 1198 mußte er nach zwanzigjähriger Bermaltung bes Bergogtums basfelbe verlaffen und nach Deutschland jurudfehren. Sier ichien bie Rirche in ber That junachft einen burchichlagenden Erfolg errungen ju haben. Innoceng bereifte im Commer 1198 perfonlich bas Bergogtum und murbe allenthalben mit Jubel aufgenommen.

Länger als Konrad von Spoleto gelang es, auch gegenüber Innocenz, Martward von Anweiler, sich zu behaupten. Jum Teil lag das daran, daß Martwards Herrschaft hier in der That fester Burzeln geschlagen hatte, zum Teil daran, daß die beiben Parteien innerhalb des Landes, deren eine zum Reich, die andere zur Kirche hinneigte, sich ungesähr die Wage hielten. Innocenz entsandte nach der Mart die Kardinäle Johann von St. Prisca und Sinthius von St. Ausrentius in Lucina, um Martward zur Unterweriung unter die Kirche aufzuschern. So wenig Martward hierzu geneigt war, so wies er doch Verhandlungen mit der Kurie keineswegs von sich, beauftragte vielnehr seinerseits die Bischöfe von Lenafro und Camerino und den Ebelmann Nambert Munaldi, unter gewisen Bedingungen, unter denen namentlich die selbstverständliche war, daß die Legaten der Mart während der Kerhandlungen ihre Operationen gegen ihn einstellen mützen, seine Juligiung an den Papst anzubieten. In diese Verhandlungen hat er sich auch auf das Testament Heinrichs VI. berusen, ohne aber dem Kapste von seinem genaueren Inhalte Kenntnis zu geben. Als die

Berhandlungen icheiterten, verließ Markward nicht wie Ronrad fein Gebiet, fondern veranstaltete energische Ruftungen. Aber inzwischen begann auch bier der Abfall, der fich namentlich in der Begrundung jenes ftabtifchen Bundes unter ber Rubrung Anconas (S. 88) außerte. Dagegen maren Die Lanbebelleute in ber Mart burdweg für Martward, und auch von ben Stäbten ftanben feinesmege alle unbedingt auf feiten ber Rirche. Namentlich hielten Camerino und Astoli treu ju Dartward, und im Guben ftand ebenfalls ein großer Teil ber Stabte auf feiten bes Reichs. Und auch biejenigen, welche auf Die Seite ber Rirche traten, nahmen boch lieber felbft als Erben bas Reichsaut in Unfpruch, Bohl machten die Papftlichen einige Fortschritte, und auch ber von Innoceng "über Markmard verhängte Bann that feine Birkung. Aber eigentlich über=" wältigt war er boch feineswegs. Nachdem er vergeblich nochmals Berhandlungen mit bem Bapfte angutnupfen verfncht hatte, entichloß er fich gwar gunachft, bie Mart zu verlaffen und fich nach Sigilien gu begeben (Berbft 1198), um an ben bortigen Rampfen feiner Sandeleute teilzunehmen, aber er bachte nicht baran, feine Anrechte auf die Darf aufzugeben, fondern fie ju gelegenerer Beit wieber geltend gu machen. Erft nach feinem Abzuge gelang es ber Rurie, in ber Mark etwas festeren Jug gu faffen und bie Glemente bes Widerstandes um fich gu fammeln. Außer Ascoli und Camerino in ber Mart, Cefena und Forli in ber Romagna erfannten biefe Lanbichaften bann im mefentlichen bie Dberherrichaft bes Bapites an, mabrent bas Erarchat und bie Graffchaft Bertinoro vom Papfte bem Ergbifchoje von Ravenna überlaffen murben.

Mächtig unterstütt wurde die Kurie bei ihrem ganzen Lorgehen gegen das Reichsgebiet in Mittelitalien vor allem durch das Einverständnie, in welchem sie, namentlich unter Cölestin, mit der Witwe des Kaisers, Konstanze von Silien, ftand. Durch deren feindselige Haltung gegen die Deutschen wurden dies ihres Richthalts berandt. Das war aber von um so größerer Bedeutung, als die Kaiserin sich alsbald auch der Person des jungen Königs, welcher bisher in Foligno im Verwahr der herzogin von Spoleto gewesen war und von Philipp hatte nach Teutschland geholt werden sollen, bemächtigte und ihn nun im wesentlichen als sizilischen Erben betrachtete, ohne auf die Unionspläne mit dem deutschen Kaiserreiche erchebliche Rücksich zu nehmen. Um 17. Mai 1198 wurde Friedrich in Balermo zum Könige von Sizilien gekrönt.

Aber so unbedingt, wie das Einvernehmen zwischen Sizisien und der Kurie unter Cölestin gewesen war, blieb es boch unter Janocenz, der alsbald auch hier eine schärfere Tonart anschlig, keineswegs. Zwar erklärte sich Konstanze, den Beisungen des Testaments ihres Gatten entsprechend, alsbald bereit, das sizisisse Königreich vom Papste zu Lehen zu nehmen, allein sie hoffte dabei doch, ihrer Kirche die durch die Konsordate der früheren normannischen Könige gewährten Freiheiten zu erhalten. Bon diesen Konstordaten erkannte sie das von Tankred abgeschlossene überhaupt nicht an, weil sie Tankred selbst als Usurpator detrachtete. Sie meinte daher auf die Alteren, von Wissem 1. und Wilhelm II. abgeschlossene, viel weiter gehenden Konsordate zurückgehen zu können, welche die Annahme der Appellationen nach Kom, die Berusung von Synoden oder Absentung von Legaten der Kurie nur für die kelkandischen Provinzen des Königreichs

jugeftanden, ber Krone aber, ben Traditionen Rogers II. entsprechend, Die Ents icheibung über jebe firchliche Bahl vorbehielten. Bie wenig aber Innoceng gu fo weitgebenben Rongeffionen an Ronftange bereit mar, zeigte fich fofort am Unfange feines Pontifitats, indem er die bereits erfolgte Ernennung eines Borftebers von St. Anaftafia, weil von weltlicher Seite erfolgt, für ungültig erflarte, fogleich in einem energischen Schreiben an bie Ronigin auf Wahlfreiheit ber Stifter brang und als Grundfat aussprach, die Ronigin jolle die weltlichen Ungelegenheiten leiten, geiftliche Bablen aber völlig frei laffen. Bergeblich verfuchte Ronftange burch eine eigene Gefandticaft, an beren Gvibe ber Ergbifcof Anfelm pon Neavel ftand, ben Bapft umzustimmen und, indem fie fich gur Lehnsbulbigung erbot, Die Erneuerung ber alten Ronforbate gu erreichen. Das fruber fo wirtfame Mittel reicher Gelbgeschente, Die fie bem Bapfte überfandte, ermies fich bei Innocens als völlig mirfungelos. Der Papft beftand barauf, baf bie Belehnung bedingungelos ju erfolgen habe, von einer Erneuerung ber Ronfordate teine Rebe fein burfe. Konstanze mußte sich fchließlich um fo mehr fügen, als fie ihrer herricaft in Gigilien boch an fich feineswegs ficher mar, ba nicht nur ber aus ber Mart Ancona nach bem Ronigreich Sigilien gurudgetehrte Martgraf Markward fich in ber Dart Molife behauptete, fonbern auch mehrere andere beutsche Ministerialen ihre Burgen befett bielten und auch unter ben einheimischen Baronen und Bifchofen, von benen ein Teil ftets treu gu Beinrich VI. und feinem Spftem gehalten hatte, Anhang fanben. Go mußte fie fich ju einer nenen Bereinbarung mit Innocens verfteben, in welcher bie Appellationen nach Rom, die Berufung von Synoben und die Abfendung von Legaten gar nicht ermähnt, bas beifit ber Rurie für ben gangen Umfang bes Königreichs gugeftanben murben. Rur in Bezug auf die firchlichen Bahlen machte Innoceng ein fleines Bugeftanbnis, indem er bie Bestimmung guließ, bag ber von bem Rapitel frei Ermählte nicht inthronifiert merben follte, bevor bie Rrone ber Bahl quaeftimmet hatte, mabrend er bie Ausubung feines Amtes erft zu beginnen hatte, menn ibn ber Papft bestätigt hatte. Nachbem Ronftange biefe Bedingungen eingegangen war, ift bann bie Belehnung erfolgt. Am 20. Oftober 1198 fandte Innocens ben Rarbinalbifchof Octavian von Oftia mit unbeschränkter Bollmacht nach Sixilien. Ronftange leiftete ben Lehnseid und erhielt ben Lehnbrief ausgefertigt.

So hatte der Papst auch bier einen Fuß im Bügel. In Sizilien wie in Mittelitalien hatte er in den wenigen Monaten, welche feit seiner Erwählung wergangen waren, eine ganze Neihe von Ersolgen errungen, welche zum Teil allerdings noch nicht als dauernde und endgültige betrachtet werden tonnten. Inwieweit sie dies werden würden, inwieweit also das Streben des Papstes, sich selbs an Stelle der Neichsgewalt in Italien zu sehen, dauernd erreicht werden würde, hing vor allem davon ab, ob dem staufischen hause die Nachsolge im Reiche erhalten und davurch die Möglichkeit eines Eingreifens in Italien gegeben werden würde.

Als ber von heinrich VI. jum Bormund bes jungen Friedrich bestellte jungfte Bruber bes Berftorbenen, herzog Philipp von Schwaben und Tuscien, von Montefiascone nach Deutschland jurudgefehrt mar, hatte er Weihnachten

1197 eine Bufammentunft in Sagenau mit feinen und feines Saufes treueften Anhangern, mit benen er fich über bie Thronfolgefrage gu verftanbigen fuchte. Rechtlich mar biefe eigentlich bereits erledigt, ba bie beutschen Fürften, julest nach langem Biberftreben auch ber Erzbifchof Abolf von Roln, ben jungen Cohn Beinrichs VI., Friedrich, bereits jum Könige ermählt hatten (G. 70). In ber That versuchte Philipp junachit, tropbem ber Gemablte erft brei Jahre alt war, an ber bamit geschaffenen Lage festzuhalten. Er bot alles auf, um feinem jungen Reffen bie Rachfolge ju fichern. In biefem Falle hatte eine vormund: icaftliche Regierung eingesett werden muffen, zu beren Uebernahme fich Philipp ausbrudlich bereit erklärte. Aber unter ben Berfammelten, bie zu einem großen Teile aus ben in ber ftaufifchen Bermaltung groß geworbenen Ministeriglen bestanden, trat boch ichon bier, obwohl man die Rechtmäßigkeit ber Bahl Friedrichs nicht antaftete, die Meinung bervor, bag in ber einen ober anberen Beife Philipp felbit die Regierung bes Reichs in die Sand nehmen muffe, wenn fie feinem Saufe erhalten bleiben folle. Denn ichon hatte man in Erfahrung gebracht, baß Erzbifchof Abolf von Roln ohne Rudficht auf bie auch von ihm bereits vollgogene Bahl Friedrichs bie Bahl eines nichtftaufischen Berrichers berbeiguführen entichloffen mar. Ungefähr gleichzeitig mit ber gablreich befuchten Gurften- und Reichsministerialenversammlung, welche fich in Sagenau um Philipp fcarte, hatte Abolf von Roln mit einigen nieberbeutichen Fürften, Bifchofen und Grafen eine Rusammentunft in Andernach, au welcher auch ber ichmache und jest völlig im Sahrwaffer bes Rolners befindliche Ergbischof Johann von Trier teilnahm. Die beiben nieberrheinischen Ergbischöfe aber waren für bie Erledigung ber Thronfolgefrage von um fo größerem Cinfluk, als ber Dainger Ergbifchof noch auf bem, nach bem Tobe Beinrichs VI. völlig gescheiterten Rreuszuge abwefenb mar und Abolf vor feiner Abreife ju feinem Bertreter in Reichsaefchaften beftellt hatte. Adolf aber marf fich im Gegenfate zu ber wesentlich oberbeutschen Dacht ber Staufer alsbalb jum Bertreter ber nach England gravitierenben nieberbeutschen Intereffen auf. Gein in Andernach versammelter Anhang bestand fast ausichlieflich aus nieberrheinischen Großen; von ben oberbeutschen Bifchofen ftand nur Ronrad von Strafburg auf feiner Geite, weil er in einer perfonlichen Rebbe mit Philipps Bruber, bem Pfalggrafen Otto von Burgund, begriffen war. Die fehr wenig gahlreiche Berfammlung zu Anbernach beschloß, junachft einen allgemeinen Fürftentag für ben 1. Marg nach Roln auszuschreiben. Bergeblich versuchte Philipp burch eine Gejanbtichaft nach Anbernach, ben Rolner Erzbifchof von feinem mit ber bereits vollzogenen Babl Friedrichs in fcroffftem Biberfpruch ftebenben Beginnen abzuhalten. Die Andernacher Berfammlung nahm junachft ben Bergog Bernhard von Cachfen als Ranbibaten in Aussicht und trat, ale biefer ablehnte, mit Berthold von Bahringen in Berbindung, ben fie, freilich nur gegen fehr beträchtliche Gelbigblungen an bie einflufreichften ber Bahler, namentlich an Abolf von Roln, jum Ronige gn mablen gebachten und aufforberten, ju biefem 3mede auf bem Rolner Gurftentage ju ericheinen. Außerbem aber hatte fich Abolf von Roln von vornherein mit bem Ronige Richard Lowenhers von England in Berbindung gefett, ber ihn mit Gelbmitteln unterftugte und bie Bahl auf ben alteften Cohn Beinrichs bes Lomen,

ben noch im heiligen Lande weilenden Pfalzgrafen heinrich bei Rhein, zu lenten fuchte.

Diefes Borgeben bes Rolner Ergbijchofs und feines Anhanges veranlagte nun die Unbanger bes ftaufifchen Ronigtums, welche in Sagenau noch zu feinem enbgültigen Entichluffe gefommen waren, ju beschleunigtem Borgeben. Schon begann Philipp anzunehmen, daß es ohne Rampf nicht abgehen merbe. Im Januar 1198 ichloß er mit ber alten staufischen Stadt Speier einen Bertraa über die von diefer zu leiftende Gulfe und beftätigte ihr alle ihre Privilegien. Um Mitte Februar verfammelte fich fein Anhang aufs neue in Rorbhaufen und erließ nun auch feinerseits einen Bablaufruf. Die weiteren Berbandlungen fanben bann in ber Umgebung von Erfurt bei Arnftabt und Ichtershaufen ftatt. Die vornehmften Leiter berfelben maren ber Ergbischof Ludolf von Dagbeburg und Bergog Bernhard von Cachfen, ber nach ber Ablehnung ber ihm vom Rolner angebotenen Ranbibatur alsbalb ju bem ftaufifchen Anhange fich gefellt hatte. Außerdem merben ber Erzbifchof Abalbert von Salzburg, bie Bifchofe Eberhard von Merjeburg, Thimo von Bamberg, Lupold von Borms, Sartwig von Cichftabt und ber Abt von Fulba, ber Bergog von Baiern, Martgraf Dietrich von Deigen, Graf Siegfried von Orlamunde u. a. genannt. Im wefentlichen war die ftaufifche Bartei ber bairifch ofterreichischen, fcmabifchen, fachfifchen und frantischen Gebiete ficher. In ben Borverhandlungen bachte man junachft baran, und namentlich mar Philipp nach wie vor bafür, an bem Ronigtum Friedrichs, für welches eine unzweifelhafte, auch von bem Kölner nicht abzuleugnende Rechtsgrundlage vorhanden mar, festzuhalten und Philipp nur jum Schuger bes Reichs (defensor imperii) ju ernennen, "bis fein Reffe, bes verftorbenen Raifere Cobn, ber icon langft von ihm und ben übrigen Gurften gewählt fei, nach Deutich: land fomme". Aber folieflich überwogen boch, im Sinblid auf bie von ben nieberbeutichen Gurften bei einer vormundschaftlichen Regierung brobenben Befahren, die Bebenten gegen ein jolches Proviforium, und am 6. Märg 1198 einigte man fich, nachdem es bem Bifchof Diethelm von Ronftang gelungen mar, ben immer noch zögernben Bergog Philipp gur Buftimmung gu bewegen, in Ichtershaufen babin, Philipp felbit auf bie Bahl gu bringen, bie bann am 8. Marg in Mublhaufen vollzogen murbe.

Bahrend hier in Thuringen die Entscheidung für Philipp fiel, war der vom Erzbischof von Köln für den 1. Marz in antiftaufischem Sinne berusene Fürftentag in der Residenz des Erzbischofs zusammengetreten. Allein nur wenige von den deutschen Fürsten waren erschienen; im wesentlichen trug die Berjammelung wiederum einen rein niederdeutschen, ja fast ausschließlich niederrheinischen Charaster. Die Mehrheit des deutschen, fürstenstandes war offendar von der Rotwendigkeit und dem Erfolge der staussichen Kandidatur überzeugt. Dagegen waren Gesandte des Königs von England anwesend. Diesmal empfand aber doch selbst der Kölner Erzbischof das Bedütznis, mit den Anhängern des staussischen Königtums in Verhandlungen zu treten, obwohl er doch kanm hossen honnte, diese von ihrer staussischen Randidatur abzudrungen; vielmehr sonnte es sich, da die antistaussische Anandidatenstrage noch nicht gelöst war, sür ihn nur darum handeln, eine Vertagung der Entscheidung herbeizusühren. Bischof Ger-

mann von Münfter wurde mit biefer biplomatifchen Miffion nach Thuringen betraut, fand aber bei feiner Antunft bafelbft icon bie vollendete Thatfache ber Babl Philipps vor, bie er baber bei feiner Rudfehr nach Roln nur ben bort perfammelten Rurften und Grafen melben tonnte. Dieje trugen nun über bie Babl Philipps eine große Entruftung gur Coau, weil fie an einem ungewöhn: lichen Orte und von Gurften vorgenommen fei, welche bisher mit ber Leitung ber Bablangelegenheit nichts zu thun gehabt batten. Beibe Argumente trafen gu, tonnten aber bei ber gang außergewöhnlichen Lage ber Dinge teine ichwerwiegenbe Bedeutung in Anspruch nehmen, ba einmal ber Primas bes Reichs nicht anwesenb mar, ba ferner eine rechtsgültige Babl, bie Friedrichs, ichon vorlag, von ber bie ftaufifche Partei ichlieglich nur abwich, weil eine vormundichaftliche Regierung gegenüber ber von Abolf von Roln zu erwartenben Opposition gefährlich ericbien. Schwerer mog ein anderes Bebenten gegen bie ftaufiche Babl. Philipp mar, mahricheinlich erft nach bem Tobe Seinrichs VI., von Goleftin III, megen ber in Tuscien gegen bas Patrimonium begangenen Uebergriffe gebannt worben, und die Babl eines Gebannten fonnte nicht ohne Berechtigung angefochten merben. Allein auch bies Bebenten fiel, freilich erft nach Philipps Babl und Deshalb nicht völlig, fort. Philipp hatte noch im Jahre 1197 burch ben Bifchof von Sutri Lojung vom Bann nachgesucht und bafür eine nicht unerhebliche Begentonzeifion, Die Befreiung bes noch immer in Gefangenichaft gehaltenen Erzbifchofs von Calerno (G. 54), geboten. Darüber mar Coleftin geftorben, und Innocens hatte fich geneigt gezeigt, unter ber von Philipp zugeftanbenen Bedingung feinerfeits bie Löfung vom Bann auszufprechen. Dit biefem Auf: trage, ber erft nach Erfüllung ber Bebingung, bas beißt ber Entlaffung bes Erzbifchofe von Calerno, ausgeführt werben follte, ichidte Innocens benfelben Bijchof von Gutri und ben Abt von Ct. Anaftafia nach Deutschland, Die aber bort erft nach ber Ronigsmahl Philipps eintrafen. Der Bijchof von Gutri, ber ju Philipps Unhangern gebort haben muß, ließ fich bereit finden, ben Bann aufzuheben, bevor ber Erzbifchof von Salerno feiner Saft entlaffen mar; ja er that noch mehr: er ging auf die Bitte Philipps ein, die Löfung im geheimen vorzunehmen, bamit nicht befannt werbe, bag er bei feiner Ronigsmahl im Banne gemefen fei. Wegen biefer boppelten leberichreitung feiner Rompeteng ift ber Bijchof bei feiner Rudfehr nach Rom vom Papfte bart gestraft, feines Amtes entfest und in ein Alofter geschickt worben, obwohl Philipp ingwischen bie Bebingung erfüllt und nicht nur ben Ergbischof von Calerno, fonbern auch feine Bruber und Die anderen figilianifchen Gefangenen freigegeben batte. Die Thatfache aber, baß Philipp bei feiner Bahl noch im Banne mar, murbe balb bennoch befannt und bilbete fpater ein Sauptargument feiner Gegner, auch bes Papftes Innocens felbft, gegen bie Rechtmäßigfeit feiner Bahl, trop ber un: zweifelhaften Dehrheit ber Gurften, burch bie fie zu ftande gefommen mar.

Sebenfalls aber fiand ber Kölner Fürstentag nunmehr nach ber Rüdkehr bes Bischofs hermann von Münfter vor ber vollenbeten Thatsache ber Bahl Philipps. Noch konnte er sich, ba eine Einigung mit einem Gegenkandibaten nicht erfolgt war, entschließen, die vollenbete Thatsache anzuerkennen und baburch bem Deutschen Reiche schwere innere Wirren und Zerwürfnisse zu ersparen.

Aber Abolf bestand auf feinem Borhaben, ber staufifchen Ranbibatur eine andere gegenüberzuftellen. Die Berhandlungen mit Berthold von Bahringen murben fortgefest und die Summen, welche fur bie Bahl ben beiben Ergbijchofen gu gablen maren, genau bestimmt; fie follen inegefamt 17000 Dart betragen haben - ber erfte Fall ber fpater fo berüchtigt gewordenen "Sandfalben" bei ber wichtigften politischen Sandlung, welche beutsche Gurften zu vollziehen hatten. Da nun nach ber Bahl Philipps anzunehmen mar, bag eine Begenfandibatur nicht ohne Waffengewalt werbe burchgeführt werben fonnen, fo verabrebete man, daß Berthold von Zähringen in seiner Seimat ein Seer aufbieten und daun an einem bestimmten Tage mit feinen "Bablern" wieber in Andernach gusammentreffen folle, wo er bann gum Ronig ermählt merben follte. Für die Erfüllung biefer Bedingungen ftellte Berthold von Rabringen zwei Reffen als Geifeln. in ber Zwischenzeit ftiegen ihm boch erhebliche Bebenten gegen feine Ranbidatur auf, unter benen namentlich bie Roftspieligfeit ber Sache eine hervorragenbe Rolle gespielt zu haben scheint. Er trat baber, obwohl er bereits 6000 Darf für feine Bahl aufgewendet hatte, von der Randidatur gurud und gu Philipp über, ber ihm bafur bie Bogtei Schaffhaufen verpfandete und eine beträchtliche Belbfumme gablte. Der in Andernach aufs neue gufammentretende Gurftentag ftand abermals vor ber Aufgabe, einen Gegenfanbidaten gegen Philipp fuchen ju muffen. Dabei haben bann die englischen Gefandten und bie von ihnen mitgebrachten reichen Gelbaeichente bes Ronigs von England eine enticheidende Bebentung erlangt. Da ber von Konig Richard in erfter Linie vorgeichlagene altere Reffe, Pfalzgraf Beinrich, wegen feiner Abmefenheit nicht ernftlich in Frage kommen konnte, so einigten sich die in Anbernach Bersammelten auf ben jüngeren Reffen Richards und Sohn Beinrichs bes Löwen, ben um 1180 geborenen, fast gang in England aufgewachsenen und von feinem englischen Oheim mit ber Grafichaft Boiton belehnten Grafen Otto, ber nicht einmal bem beutschen Reichsfürstenstande angehörte. Bom Grafen Emicho von Leiningen aus England abgebolt, ericbien Otto, von feinem Obeim reich mit Geldmitteln verfeben, um Mitte Dai in Deutschland und begab fich gunachft nach Luttich. Aber bie Soffnung, ben bortigen Bifchof Albert von Ruit für feine Babl zu gewinnen, fchlug fehl. Dagegen murbe Dtto, als er nun, vom Erzbifchofe Abolf geleitet, in Roln einjog, von ber mit ihren Sanbelbintereffen ftets auf England angewiesenen Burgerichaft mit festlichem Inbel empfangen. In ben Tagen vom 6. bis 9. Juni fanden dann die näheren Berhandlungen über seine Wahl statt, in denen nament: lich ber teils in barem Gelbe, teils in Privilegien aller Art bestehenbe Preis ur biefelbe feftgefett murbe. Um 9. Juni fand bie feierliche Babl ftatt, an ber außer bem Rolner Ergbischof bie Bijchofe von Baderborn, Minden und Utrecht, Die Aebte von Inden, Berben und Corven, Die Bergogin Dechtilb von Brabant, beren Gemahl Beinrich auf bem Areussuge abmefent mar, Bergog Beinrich von Limburg, Graf Balbuin von Flandern und eine Reihe anderer niederbeutscher Grafen und Berren teilnahmen, mahrend von oberbeutschen Reichs: fürfien wiederum nur der Bifchof Ronrad von Strafburg anwesend mar. Gelbft Ergbifchof Johann von Trier, ber an ben erften Berhandlungen über bie Begenfandibatur teilgenommen batte, bielt fich jest fern. Und wie febr im Bolte bie Jaftrow : Binter, Deutide Beididte im Beitalter ber Cobenfiaufen, II.

Furcht vor den durch die Doppelmahl brohenden Wirren und Gefahren vorherrichte, zeigt nichts dentlicher, als das plötliche Steigen ber Kornpreife, die nach drei schrecklichen Hungerjahren (1195 bis 1197) jett endlich infolge der gunftigen Ernteauslichten heruntergegangen waren, nach der Wahl aber plötlich wieder in die Sobe schnelken.

In ber That mar ein Rrieg gwifchen ben beiben Ermablten, ber für bas Reich nur verberblich werben konnte, nicht zu vermeiben. Aber auch ichon por beffen eigentlichem Ausbruche erlitt bas Reich burch Ottos Bahl verhangnisvollen Schaben an Rechtsanfpruchen und Befittumern, indem ber neugewählte Ronig, ber feine Bahl hauptfächlich bem Erzbischof von Roln gn bauten batte, biefem nicht blog perfonlich und für fein Erzftift febr erhebliche Bugeftanbniffe machte, fondern auch ber Kirche im allgemeinen gegenüber von bem von Friedrich I. und Beinrich VI. ftandhaft und mubevoll behaupteten Rechtsboden um mehrere bedenkliche Schritte jurudwich. Unter bem Ramen von "Restitutionen" wurden ber Rolner Rirche eine Reihe von Besitungen geschenkt und ihre früheren, einschließlich bes Bergogtums Weftfalen, bestätigt; ferner murbe gu ihren Gunften ber neue Boll pon Raiferswerth aufgehoben, vor allem aber vom Ronig auf bas fo lange und fo viel umftrittene Spolienrecht, bas heifit ben Aufpruch bes Konias auf ben Dobiliarnachlaß verftorbener Rirchenfürften, Bergicht geleiftet. Diefen Bergicht aber teilte Otto gugleich ber romifchen Rurie mit und verpflichtete fich ihr gegenüber jur Abtretung nicht nur ber ftreitigen Gebiete, fondern auch ber foeben von ber Rurie "retuperierten", das heißt ohne jeden Rechtsanspruch annettierten Reichsbesitzungen in Italien: Ravenna, Darf Uncona und Spoleto. Bugleich erfannte er ausbrudlich bie Lehnsherrlichfeit ber Rurie über bas Ronigreich Gigilien an,

Wenn Otto nun erwartet und diefer Erwartung auch in feinem Schreiben an den Papit Ausdruck gegeben hatte, daß Innocenz durch diese weitgehenden Zugeständniffe sich veranlaßt seinen werde, auf seine Seite zu treten und sich gegen Philipp zu entscheiten, so sah er sich in dieser Soffnung zunächft getäusch. Innocenz beobachtete vielmehr, odwohl auch die Fürsten, welche Otto gewählt hatten, in besonderen Urkunden um seine Unterstützung baten, vorerst eine abwartende Haltung, um sein Eingreisen sir den entscheidenden Moment auszufparen. Die beiden Gegner mußten erst selbst ihre Kräfte messen, um eine Entscheidung darüber herbeizussühren, wer als der anerkannte König zu betrachten sei.

Für diese Entscheidung gewann nun in den ersten Monaten nach seiner Bahl Otto dadurch einen bedeutenden Vorsprung, daß Khilipp, obwohl auf seiner Seite unzweiselhaft die Mehrheit des deutschen Fürsteutums stand, under greislicherweise gar nichts that, um seinem Gegner entgegenzuwirten. Bor allem mußte es ihm darum zu thun sein, sich selbst möglichst dab trönen zu lassen, die Krönung Ottos aber durch einen Vormarsch gegen Aachen, wohin Otto alsbald nach seiner Wahl vorrücke, zu verhindern. Beides wurde veradssaut oder doch nur in höchst ungenigender Weise unternommen. Es wird zwar berichtet, daß Philipp beabschigt habe, selbst mit seinem ganzen Here nach Aachen zu gehen, um es gegen Otto zu verteidigen; allein schießlich beguügte er sich damit, 300 Mitter unter Walram, dem eben and Kalastina zurückgefehrten Sohne des Herzogs von Limburg, und heinrich Truchses von Walddurg in

bie Stadt gu merfen, die aber natürlich nicht andreichten, um einer ernftlichen Belagerung, welche Otto bereits am 18. Juni begann, Wiberftand ju leiften. Bahrend Philipp, nachdem er ben vom Bater übertommenen Freundschaftsbund mit Philipp August von Frankreich erneuert hatte, ber neben feiner Richtung gegen Richard von England jest auch eine folche gegen Philipps Gegentonig Otto erhielt (29, Juni 1198), in Oberbeutschland verweilte und feine Rraft auf einen gwar erfolgreichen, aber fur bie Sauptfache boch nicht enticheibenben Angriff gegen bas Bebiet bes mit Abolf von Roln verbundeten Bifchofe von Strafburg verwendete, gelang es Otto, ber eine ftarte Truppenmacht vor Nachen tongentriert hatte - gleichzeitige Quellen fprechen in ber üblichen Uebertreibung von 130 000 Mann -, bie Stadt am 10. Juli einzunehmen. Am 11. verlobte er fich jur weiteren Rraftigung feiner nieberbeutichen Begiebungen mit ber Tochter bes Bergogs von Brabant, Maria, am 12. ließ er fich burch ben Ergbifchof von Roln feierlich im Dome ju Machen jum beutschen Ronige fronen, Bieber find es ausschließlich nieberrheinisch westfälische Gurften, Bifcofe, Grafen und herren, bie fich babei in feiner Umgebung befinden; er erscheint nach wie por als ber Ermählte nur bes tolnifchenglifden Intereffentreifes. Aber er mar - mas in ben Mugen ber Beitgenoffen fcmer mog - an altgewohnter Statte von bem guftandigen Ergbischofe gefront. Hun erft rudte Philipp rheinabwarts bis Maing por, mo er fich am 8. Ceptember, alfo fast zwei Monate nach Otto, von bem Ergbischof von Tamantaife in Gegenwart bes Ergbischofs Johann von Trier, ber ingwifden von Otto ju ihm übergegangen mar, mit ben in feinem Befit befindlichen echten Reichsinfignien fronen lieg. Auch Philipps Gemablin ging bier im feierlichen Aufzuge im golbenen Diadem einher. Runmehr mandte er nich birett gegen feinen Gegner und marichierte rheinabwarts, überichritt bie Mofel, was Otto vergeblich zu verhindern fuchte, unternahm verheerende Ginfalle in Ottos Gebiet, benen biefer im offenen Felbe nicht entgegenzutreten magte, und rudte bis in die unmittelbare Rabe von Roln vor. Da erhielt er bie Radricht, bag ingwifden in Thuringen nach ber Rudfehr bes bortigen Landgrafen aus bem beiligen Lande eine Erhebung gegen ihn gu Gunften Ottos begonnen babe. Um biefe im Reime zu erftiden, gab er ben weiteren Bormarich gegen Roln auf und manbte fich nach bem öftlichen Teutschland.

Landgraf hermann von Thüringen hatte fich, von Otto durch reiche Geldsgahlungen und Güterschenkungen bestimmt, für den Welsen erklärt und, vorgeblich in Ottos Interesse, auch gegen das in dem Umtreise seiner Laudgrafschaft liegende Reichsgut gewandt. Seit dem 1. November belagerte er Nordhausen, dessen Bürger ihm wochenlang mannhaften Widerstand leisteten und erst zur Ilebergade gezwungen wurden, als König Otto vom Rhein her dem Landgrasen zu hüse zog (Mitte Dezember). Die eingenommene Stadt wurde dem Landgrasen zu Lehen gegeben. Gleiches Schickal widersicht der Stadt Saalseld; dann wandten sich König Otto und Landgras hermann gegen die alte Kaiserpfalz Gossar. In ihrem Entigke erschien nun König Philipp auf dem schissischen Steinen herannahenden heere zog sich Otto nach Braunsschweig zurück. Am 5. Januar 1199 zog Philipp in Gossar ein. Ein Kampstawischen beiben heeren blieb ohne Eutscheidung. Philipp begnügte sich vorerst

bamit, eine Bejatung in Goslar zurudzulaffen, und manbte fich bann wieber nach bem Rhein.

Eine eigentliche Entscheidung hatten biefe Rampfe nicht gebracht, wohl aber war es unzweifelhaft, bag bie weit überwiegende Dehrheit bes Fürstenftanbes, "gleichsam bie Rraft und Starte bes Reiches" bem bobenftaufifchen Ronige anhange. Bang Dberbeutschland mit Ausnahme bes Bijchofs von Strafburg hatte von vornherein auf feiner Geite gestanden; von ben Erzbischöfen gehörten die von Magbeburg, Salgburg und jest auch von Trier gu feinen Unbangern, von ben Bergogen die von Cachjen, Baiern, Defterreich, Bahringen, Rarnthen, Meran und Lothringen, ber Martgraf von Brandenburg und bie gange antimels fifche Bartei in Sachfen, welche Beinrich VI, in feinem Rampfe gegen ben Lowen und ben mit ibm verbanbeten Ronig von Danemart unterflutt hatte. Chenfo hatte fich trot ber unter Beinrich VI, obmaltenden Spannung ber Bergog Ottofar von Bohmen alsbald auf die ftaufifche Seite gestellt und hatte gum Lohne bafur die ichon fo lange erftrebte Bereinigung Bohmens und Dahrens und bie Erhebung diefer Lander ju einem Konigreiche von Philipp auf bem Mainger Tage (S. 99) jugeftanden erhalten. Somit ftand ber gange Often und Guben bes Reiches auf Philipps Geite, mabrend Otto außer ben braunfcmeigischen Stammgebieten ber Welfen im mefentlichen auf Roln und die nieberrheinischen Territorien angewiesen blieb. An Diesem Stande ber beiberfeitigen Krafte murbe auch burch bie mahrend ber Jahre 1198 und 1199 nach und nach erfolgende Rudtehr ber auf bem Rreugzuge abwefenden Fürsten wenig geandert. Bon biefen gehörte ber Bergog Beinrich von Brabant, eines ber Saupter ber antikaiferlichen Bartei unter Beinrich VI., von vornherein gu bem nieberrheinischen Anhange Ottos, wie icon bie vor bes Bergogs Rudtehr erfolgte Berlobung feiner Tochter mit bem eben gemahlten welfischen Ronige erkennen ließ. Als felbstverständlicher Anhänger bes letteren konnte auch fein aus bem heiligen Lande zurudkehrender Bruber Heinrich betrachtet werben. Es war baber ein für die Aussichten Ottos wenig versprechenbes Beichen, baß fogar biefer fein Bruber erft nach langerer Ermagung auf feine Seite trat, mohl weil er bie Ueberlegenheit Philipps von vornherein ertannte, vielleicht auch weil er ichmerglich empfand, daß nicht er ber ermählte welfische Ronig war. Bon ben übrigen beimtehrenden Fürften gewann Otto nur ben Landgrafen von Thuringen, beffen welfische Birffamteit wir bereits tennen gelernt haben (S. 99). Dagegen traten auf Philipps Seite ber Erzbischof hartwig von Bremen und Graf Abolf von holftein, welche beibe ichon burch ihre banenfeindliche Stellung auf die hohenstaufische Geite gewiesen maren, endlich Markgraf Dietrich von Meißen, ber von Philipp bas feit mehreren Jahren in Reichsverwaltung befindliche Erbe feines Brubers Albert (S. 65) erhielt und baburch gewonnen murbe, und mit ihm bas gange Sans ber Bettiner; mitten im nieberrheinischen Bebiete feines Gegners hatte Philipp außerbem bas Bistum Luttich auf feiner Geite.

Allein schon ftand die Sache so, daß dieser beutsche Thronstreit nicht mehr ausschließlich eine beutsche Angelegenheit, sondern im Begriff war, sich in eine europäische auszugestalten. Daß schon die Wahl Ottos unter hervorragender

Beteiligung bes englischen Ronigs erfolgt mar, haben mir gefehen. Die Folge war, bag ber Ronig Philipp Anguft von Franfreich, ber in ftetem Rampfe mit England lebte, nun in ein Bundnis mit Philipp getreten mar (S. 99), bei welchem biefer auch feinerfeits bie Rechte bes Reiches nicht unerheblich geschäbigt batte, indem er ihm fur ben Fall eines Angriffs burch Angehörige bes Reiches bas Recht ber Intervention jugeftand und Reichsflandern gu biefem 3med preisgab. Mit Recht hat man ihm aus biefer Beftimmung bes Bunbnisvertrages mit Frankreich einen ichweren Bormurf gemacht, aber biefer Bertrag felbft mar boch nur eine Ronfequeng bes furfolnischen Borgebeus und ber engen Berbinbung Ottos mit feinem englischen Obeim, die ihm burch bie von biefem gemabrten reichen Gelbmittel auch bireft in feinen Rampfen mit Bhilipp gu fiatten tam. Richard hat bann im August 1198 gerabegu ein Bunbnis mit Brabant. Flandern und anderen nieberbeutichen Territorien gegen Frantreich geichloffen. Durch alles bies murbe jum erftenmal bie unfelige Berbindung innerbeutscher Fragen mit ben Berhaltuiffen bes Auslandes berbeigeführt, welche fpater in unferer nationalen Befchichte eine fo verhangnisvolle Rolle gespielt bat. Co tonnte Otto bie Rieberlage, welche fein englischer Dheim Richard Lowenberg bem frangofifchen Ronige am 28. September 1198 bei Gifore beibrachte und bie bann ben Abichluft eines Baffenftillftanbes burch Bermittelung bes Ergbifchofe von Canterbury jur Folge hatte (13. Januar 1199), ale eine indirette Startung feiner politifchen Stellung anfeben. Und bezeichnenbermeife hatten beibe miteinander tampfenden Ronige auch ben Berfuch gemacht, bireft in ben beutschen Thronftreit einzugreifen, indem jeder von ihnen fur den von ihm begunftigten beutschen Throufandibaten ein Borwort beim Bapfte einlegte. In bem Antwortidreiben an ben englischen Ronig hat bann Innocens bie bei feiner Auffaffung ber firchlichen Aufgaben febr ertlarliche Sinneigung gu Otto gum erstenmal beutlicher bervortreten laffen.

Es liegt auf ber Sand, mas es unter biefen Umftanben fur Otto gu bebeuten batte, bag am 6. April 1199 fein Obeim Richard Lowenhers an ben Folgen einer an fich nicht bebentenben Bunbe verftarb. 3mar hatte Richard feinem Reffen, um ihm auch nach feinem Tobe in feinem Rampfe um die Rrone Unterftfigung angebeihen gu laffen, einen großen Teil feines Barichates und feine famtlichen Rleinobien testamentarifch vermacht, allein fein Erbe und Bruder Johann ohne Land zeigte fich junachst nicht geneigt, Diefe Bestimmung bes Teftamentes auszuführen, obwohl er fonft in Borten vernicherte, bag er an ber Politit feines Brudere festhalten und insbefondere feinen Reffen auch ferner unterftugen merbe. Furs erfte aber fiel fur biefen bie bisherige fehr mirffame finanzielle Gulfe von englischer Seite fort, und ba alebald nach Richards Tode Philipp August von Franfreich die Feindseligkeiten gegen England wieder eröffnete und eine Reihe von Eroberungen machte, fo mare Johann ohne Land thatfachlich nicht in ber Lage gewesen, feinen Reffen in Deutschland gu unterftugen, felbit wenn er ben ernften Billen bagu gehabt batte. Gin Jahr barauf ichmand bann jebe Möglichfeit fur eine weitere englische Gulfe fur Otto, indem ber englische Ronig im Mai 1200 einen Frieden mit Franfreich fchloß, in welchem er fich ausbrud: lich verpflichtete, feinem Neffen keinerlei weitere Unterstützung angedeihen zu lassen.

Gleichzeitig trat bann Balbuin von Flanbern von ber englischen Bunbesgenoffensichaft gurud.

Demgegenüber burfte ja Otto nach wie por hoffen, bag ber Bapft, in Sinblid auf Die ibm gemachten großen Rugestandniffe auf firchlichem und terris torialein Gebiet (S. 98), über furg ober lang bas Gemicht feiner univerfalen Autorität in die melfische Bagichale legen merbe. Allein noch hatte er feine Enticheibung in feiner irgendwie offiziellen Form ausgesprochen, fonbern fich bamit begnügt, einzelnen ber Babler Ottos, namentlich bem Ergbischofe Abolf von Roln, außerbem aber (am 20. Dai 1199) auch bem Ergtangler bes Reiches feine Sinneigung ju Otto und feinen Bunfch, ihn ju forbern, vertraulich mitguteilen. Daß er von biefen vertraulichen Rundgebungen febr balb gu offigiellen übergeben werbe, mar um fo mehr angunehmen, als Ronig Philipp ebenfowenig wie feine Babler geneigt maren, bie großen Bugestanbnife, welche Otto ber Rurie gemacht hatte, nun auch ihrerseits zu machen. Bielmehr batte bie ftaufifche Partei mehr als ein volles Jahr nach ber Bahl gezögert, ebe fie fich ihrerfeits in ber Thronftreitfache, welche fie burch bie mit großer Dehrheit erfolgte Bahl Philipps für erledigt betrachtete, überhaupt an ben Papft manbte. Bahrend Otto fofort nach feiner Bahl jene Mitteilung von berfelben, welche bie mehrermahnten Bugeständniffe enthielt, an die Rurie gelangen ließ, ist bas erfte, bem gleichen 3mede ber offiziellen Bablauzeige gewihmete Schreiben erft am 28. Dai 1199 abgegangen. In biefem Schreiben teilte ein großer Teil ber beutschen Fürften, 26 an ber Bahl, in ihrem Ramen und in bem von 24 abmefenden Gurften, von benen fie beauftragt maren, bem Bapfte bie von ihnen vollzogene Bahl Philipps mit. Sie ftellten fich babei burchaus auf ben Standpunft, bag biefe Babl eine enbaultige fei, ber nur von einigen menigen ein ganglich unberechtigter Biberftand entgegengefest merbe. Ilm biefen energisch niebergumerfen, haben fie, die Bahler Philipps, fich gu einem großen Fürftentage in Rurnberg jufammengefunden. In, wie es icheint, bewußtem Gegenfat ju Ottos Borgeben machen fie feinen Berfuch, Die Geneigtheit Innoceng' fur ihren Ranbibaten burch firchliche Rongeffionen ober gar burch Abtretung ber "retuperierten" Reichsguter in Stalien gu ertaufen, fonbern fie betrachten bie Rechte bes Reiches an ben italienifchen Besitzungen, ber Mart, Spoleto, Ravennas 2c., als fo felbftverständlich, bag fie ben Papft geradezu aufforbern, ben faiferlichen Getreuen Martward von Anmeiler, ben Junocens aus feinem Befit vertrieben hatte, zu unterftugen und nicht bie Sand nach Befigungen bes Reiches auszu-Benn burch biefe Benbungen icon ber Standpunkt bes Reiches gegenüber ben Unneriousgeluften bes Papftes beutlich genug bezeichnet ift, fo flingt es geradezu wie eine Drohung, wenn im Unichluß baran weiter bem Papfte mitgeteilt wird, daß die Babler Philipps bemnachft mit ihrem Ermahlten nach Rom fommen murben, um bie Raiferfronung fur benfelben zu erlaugen. Das war gegenüber ben Bitten Ottos um die papftliche Unterftugung und bem furchtsamen Burudweichen besfelben por ben Ansprüchen ber Rurie eine fefte und mannhafte Sprache, die ihres Gindrucks um fo weniger verfehlen tonnte, als unter ben Unterzeichnern biefes Schriftftude fich 3 Ergbifcofe, bie von Dagbeburg, Trier und Befangon, 9 Bijchofe, 4 Nebte befanden, ju benen noch als

abmefende Anftraggeber 13 meitere Ergbifcofe und Bifcofe und ber Batriard von Aquileja tamen, ein beutlicher Beweis bafur, bag auch ber in feiner großen Dehrheit auf ftanfifder Seite ftebenbe beutsche Epiftopat ben boben, von Friedrich I. und Beinrich VI. gewahrten Standpunkt bes Reiches festhielt. Das mußte Innoceng allerdings auf ber einen Geite zeigen, in welche Befahr er fich begab, wenn er fich für Otto erflarte und bamit in entichiebenem Begenfat ju der weit überwiegenden Dehrheit des weltlichen und geiftlichen beutschen Fürftentums trat, mabrend er auf ber anderen Seite aus Diefem Schreiben auch mit voller Deutlichfeit ertennen tonnte, bag er von ftaufifder Geite auf Rongef: nonen von ähnlicher Traaweite wie von welnicher Seite in feinem Kalle zu rechnen babe. Das Ergebnis biefer boppelten Ermagung mar bann, bag er que nachft feine abwartende Saltung noch beibehielt und ben Brief ber ftaufifchen Bartei über ein volles Sabr lang unbeantwortet ließ, jumal er burch bie furg barauf erfolgende Anfunft bes nunmehr auch, als letter ber beutschen Fürften, aus bem beiligen Lande gurudfehrenben Ergfanglers, bes Ergbifchofe Ronrad pon Maing, ber am 15. Juli in Apulien landete, eine ausgezeichnete Gelegenheit gu bem Berfuche einer vermittelnben Thatigteit in ber Throustreitangelegenheit ju erlangen boffen burfte.

So war fürs erste von keiner Seite eine ausländische Intervention in bem beutichen Thronstreite zu erwarten, so daß die Entscheidung in demselben zunächft aus bem Fortgange bes traurigen, das Reich aufs äußerste zerrüttenden Bürgerkriegs zu erwarten war.

In Diefem aber neigte fich jest ber Gieg, wie bas nach ber Art und Berteilung ber beiberseitigen Streitfrafte nicht anbers fein fonnte, immer mehr auf Die ftaufifche Geite, mahrend Otto feinen einzigen erheblichen Erfola gu verzeichnen hatte. Gin ichlimmes Borgeichen fur ihn mar es icon, bag er nicht einmal im ftaube mar, ben einzigen ftaufifchen Bunft im beutiden Nordmeften, bas rings von welfifdem Gebiet umgebene Bistum Luttich, auf feine Geite gu gieben. Den Berfud) bagu machte er und erlangte wirflich burch ben Ginfluß bes Bergogs von Brabant und bes Grafen von Rlandern, bag er Butritt gur Stadt Littich erhielt. Aber ber Bifchof Albert von Ruif ließ fich feinen Augenblid in feiner ftaufifchen Saltung beirren. Er erließ alsbald ein Berbot, bem Soje Ditos IV. Lebensmittel ju verkaufen, fo baß fich ber Ronig nach turgem Aufenthalt gezwungen fab, die Stadt wieder ju verlaffen. In ernfteren friegerifden Operationen tam es bann im Commer 1199, und gwar mar es Philipp, ber als ber Startere die Initiative ergriff. Wie Otto bie ftaufifche Enclave im welfischen Rordweften, Luttich, jo mar Philipp vor allem bemubt, die welfische Enclave im ftaufifchen Gubmeften, Strafburg, in feine Sand gu betommen. 3m Commer 1199 um die Beit ber Ernte unternahm er feine zweite Beerfahrt nach bem Elfag und fuchte feine Gegner, ben Strafburger Bijchof und ben Grafen von Dachsburg, burch Bernichtung ber Ernte und burch Ginnahme einer Reihe fester Burgen ju überminden. Dann aber mandte er fich gegen bie bifchöfliche Refibeng Strafburg felbft, unter beren Bürgern alebald, fowie bie Belagerung ernftere Formen annahm, eine entichieben ftaufifche Partei fich regte und energisch auf Uebergabe ber Stadt und auf Unterwerfung brang. Gine

Beit lang widerftand ber Bifchof, in ber hoffnung, bag Otto gum Entfat beraneilen werbe. Als aber bie Belagerung immer weitere Fortichritte machte, ohne baß Otto ericbien, als bereits auf mehrere Borftabte ein erfolgreicher Sturm unternommen murbe, ba entichloß fich ber Bifchof endlich, bie von Bergog Berthold von Rabringen angebotene Bermittelung anzunehmen, worauf bann in ber That ein Bergleich swiften ibm und Ronig Philipp zu ftanbe tam, nach welchem ber Ronig die Rirchenleben, welche fein Bater und fein Bruber vom Bistum erhalten hatten, ber Rirche gurudgab, ber Bifchof aber nicht nur Philipp als Ronig anerkannte, fonbern auch ibn in ber Behauptung feiner foniglichen Burbe ju unterftugen verfprach. - Dann manbte fich Philipp, beffen Beerführung jest nach ber Rudtehr feines Reichsmarichalls Seinrich von Ralben aus bem beiligen Lande einen weit energischeren Charafter annahm und bie gange friegerifche Ueberlegenheit ber ftaufifden Reichsminifterialität gu geigen begann, gegen ben zweiten in bas ftaufifche Gebiet vorgeschobenen Boften feines welfischen Gegners, gegen Thuringen, wohin er icon vorher Runo von Mingenberg vorausgefandt hatte. Auch hier errang er einen burchichlagenden Erfolg: Landgraf hermann trat, nachdem er vom faufifchen Ronige die Besitungen, Die ibm Otto jugefagt hatte, Nordhaufen, Dublhaufen, Saalfelb, Orla und Schlof Ranis zu Leben erhalten hatte, zu Philipp über. Otto fab fich nunmehr wieber mit Ausnahme ber welfischen Stammlande um Braunichweig ausschlieflich auf ben beutiden Rorbmeften angewiefen.

Bobl hatte er von bier aus, als er bie Runbe von ber Bedranquis feines Strafburger Berbundeten burch Philipp erhalten hatte, mit Unterfiugung bes Rolner Erzbifchofs und feines brabantifchen Schwiegervaters einen Borftog rheinaufwärts unternommen und mar in bas Bebiet von Robleng eingefallen, beffen Sauptftabt er gu einem Teile einascherte. Allein ale er, weiter aufwarts porrudend, bis Boppard gelangt mar, traf ihn bereits bie Rachricht, bag Philipp nach Unterwerfung bes Thuringer Landgrafen gegen ibn heranrude. Bergeblich martete er auf Bugug vom Mittelrhein, wo ingwijchen ebenfalls ber Rampf amifden ber welfischen und ber ftaufischen Bartei entbrannt mar und ber ftaufisch gefinnte Bifchof Lupold von Borms im Berein mit Berner von Bollanden gegen ben Grafen von Leiningen erfolgreich fampfte; nachdem es Philipp gelungen war, auch biefe Rampfe beigulegen, fab fich Otto gezwungen, umgutebren und fich gegenüber bem nun fraftig vorbringenden ftaufifchen Ronige nach Roln gurudgugieben, wo er fich einschloß. Philipp folgte ibm, überschritt abermals bie Dofel und machte verheerende Ginfalle ins ergftiftische Gebiet. Ginen Ungriff auf Roln felbft magte er jeboch nicht. In biefen Gegenden icheint Die Stellung Ottos boch noch ju feft gemejen gu fein, bier hatte er am Ergbischof von Roln und feiner Burgerichaft und an bem Bergoge von Brabant boch noch ju ftarte Bundesgenoffen, ale bag ein enticheidender Angriff auf biefe feine Sauptstellung Erfolg versprochen hatte. Rachbem Philipp eine Beile in ber Gegend von Bulpich gelagert hatte, fehrte er im Geptember an ben Mittelrhein gurud. Er burfte mit ben Erfolgen bicfes einen Jahres gufrieben fein und fich ber Boffnung hingeben, bag bei bem ftets gunehmenden Abfall von Otto biefer balb auch ohne enbgultige friegerifche Entscheidung feiner leberlegenheit unterliegen

werde. Sprach man boch schon bavon, daß selbst ber hauptsörberer ber welfischen Interessen, Erzbischof Noolf von Röln, die Aussichtslosigkeit des welssichen Königtums erkenne und ernstlich daran denke, Otto fallen zu lassen und seinen Frieden mit dem Staufer zu machen.

In der That schwebte jett das welfische Königtum saft vollständig in der Luft. Seit dem Tode Richards von England auch der reichen Geldmittel, welche ihm sein Oheim zur Berfügung gestellt hatte, beraubt, war Otto saft ausschließlich auf die militärische Unterstützung seiner niederdeutschen Berdündeten angewiesen, da auch sein Bruder, dessen pfälzische Lande im staufischen Machtbereiche lagen, vollauf damit beschäftigt war, die welfischen Stammlande um Braunschweig gegen den immer übernächtiger werdenden saufischen Anhang im Nordosten zu behaupten. Dagegen versügte Philipp neben dem auf dem Trifels ausgerpeicherten hobenstaussischenisch gesch vor allem volltoumen über die militärisch und verwaltungstechnisch gleich geschulte schlagsertige Reichsministerialität, von der kein einziger namhaster Bertreter für die welstiche Partei gewounen wurde, so daß Otto genötigt war, die reichsministerialischen Kemter durchweg mit Ministerialen seiner welsischen Stammlande zu besehn. Und schon brohte auch biesen der Angriff des überlegenen sausschlichen Gegners. Im Spätherbst begab sich Philipp, um benselben vorzubereiten, nach dem östlichen Sachsen.

Der getreue Ausbrud biefer allgemeinen, bem ftaufischen Ronige überaus gunftigen Lage ber Dinge mar ber glangenbe Boftag, ben er Beihnachten 1199 in Magbeburg abhielt. hier erichienen ber Ronig und bie Ronigin, umgeben von einer reichen Schar geiftlicher und weltlicher Großen, im Schmude ber Ronigs: frone. Der Glang und die Bracht biefer Tage, in benen jest auch die Bischöfe Gardolf von Salberftadt und Gerhard von Denabrud, die fich bieber vorfichtig zurückaehalten hatten, offen auf Bhilipps Seite traten, hat auf alle teiluehmen= ben Beitgenoffen großen Gindrud gemacht. Unter bem ritterlichen Gefolge bes Ronigs befand fich auch ber größte Dichter bes beutiden Mittelalters, Balther von ber Bogelweibe, ber biefe iconen Refttage poetifch und ichmungvoll verherrlicht bat. Reben ber ritterlichen Sünglingsgestalt bes Ronigs mar es namentlich die jugenbliche Schonheit und Anmut ber jungen Ronigin, welche die freudige Bewunderung ber Teilnehmer bes Fürstentages und bes für jeinen ftaufifchen Ronig begeisterten Dichters erregte. Sie hat bamals ihren griechischen Namen Brene mit bem ben Deutschen fo vertrauten Ramen Marie vertauscht und ericbien ben Zeitgenoffen als ein Borbild beutscher Frauenanmut und Burbe. Selbft ber gang welfifch gefinnte braunichweigische Reimchronift gibt wiberwillig gu, baß Diefes Geft bie größte "Bochzeit" biefer gangen Beit gemefen fei. Bei bem großen Festzuge am Beihnachtstage felbft trug Bergog Bernhard von Sachfen, ber noch por eineinhalb Jahren von bem Ergbifchof von Roln als Gegenfanbibat Philipps in Ausficht genommen mar, bas Reichsichwert vor bem Rouige ber; binter bem mit ber Krone geschmudten Ronige ber ichritt eine ftattliche Bahl von Bifchofen in ihren reichften Festgemanbern; bann folgte bie Ronigin, von ber Bergogin von Cachfen und ber Aebtiffin von Queblinburg geleitet, und eine große Angahl von Fürsten und Großen, unter benen biesmal Cachjen und Thuringen befonders ftart vertreten mar. Gine unübersehbare Boltsmenge begrufte ben Festzug, ber

nach langen schweren und truben Tagen bas ftaufifche Ronigtum wieder im alten, vollen Glange geigte, mit jubelnbem Buruf.

Gegenüber biefer impofanten Dachtftellung bes ftaufifchen Konigtums fab fich Otto fo ifoliert, bag er aufe neue baran bachte, ausländifche Gulfe fur bie Behauptung feiner Stellung in Anspruch ju nehmen. Er erneuerte die alten welfischen Beziehungen jum banischen Ronige Anut VI., ber fich auch bereit er: flarte, ju feinen Bunften eine Diverfion nach Sachfen bin ju unternehmen. Gelegenheit und Bergnlaffung biergu lag um fo naber, als Anut in beständigen Grengfehben mit bem Ergbischof Sartwig von Bremen, bem Ronig Bhilipp am 19. Januar feine alte Stellung in ber Grafichaft Stabe aufe neue bestätigte, und mit bem Grafen Abolf III. von Solftein begriffen mar, in die in den Jahren 1198 und 1199 auch Markgraf Otto von Brandenburg als Gegner ber Danen eingegriffen hatte. 3m Dai 1200 fandte Rnut eine ftarte Rriegemacht an bie Giber, wo eben bamals Abolf von Solftein bie alte Fefte Rendsburg wiederbergestellt hatte; bas banifche Seer mar bem holfteinischen fo überlegen, bag Abolf an ernftlichen Biberftand nicht benten tonnte und froh mar, gegen Berausgabe von Rendeburg Frieden von ben Danen ju erlangen. Aber bamit und mit ber neuen Uebergabe ber Ditmarfen an bie banifche Berrichaft begnugte fich Anut. Unmittelbar in ben beutschen Thronftreit einzugreifen fühlte er fich um fo weniger veranlaßt, als eben bamals zwifden ben beiben beutichen Gegenfonigen Berhandlungen über einen Baffenstillstand ichwebten, die möglicherweife weitere Operationen fur ben Reft bes Jahres verhindern fonnten.

Diefe Friebens:, bezw. Baffenftillstandeverhandlungen maren von bem im Sabre 1199 aus bem beiligen Lande gurndgefehrten Ergbifchof Konrad von Maing eingeleitet worden, ben ber Bapft ichon vor feiner Rudtehr aus bem beiligen Lande in der deutschen Thronftreitangelegenheit gu Rate gu gieben beschloffen batte (S. 102). Allein wenn Innocens angenommen batte, bag ber beutiche Ergfangler fich fofort feiner Auffaffung ber Sachlage unterordnen und eine für Otto gunftige Bermittelung in die Sand nehmen werbe, fo hatte er fich boch erheblich getäuscht. Ronrad hatte gleich ben übrigen beutschen Rreugfahrern ichon im beiligen Lande felbft alsbald nach bem Gintreffen ber Rachricht vom Tobe Seinrichs VI. ben Sulbigungeib für ben jungen Friedrich, bei beffen Bahl er vermittelnb thatig gemefen mar (S. 70), erneuert. Als er jest, nach Guropa gurudtebrend, in Apulien landete (15. Juli 1199), zeigte er fich alsbald von ber Auffaffung erfüllt, daß ber einzig rechtmäßige Rachfolger Beinriche VI. ber junge Friedrich fei. Und ba er mußte, bag Martward von Anweiler ber nachfte Bertraute bes verftorbenen Raifers und von biefem jum Teftamentevollftreder eingefett worben mar, fo trug er trot ber ingwischen ganglich veranderten Berhaltniffe und trot ber entichieden feindlichen Stellung, in welche Markward gu bem Papite geraten mar, fein Bebenten, mit biefem, ber feit bem Berbit 1198 wieber nach Apulien gurudgefehrt mar und nach bem Tobe ber Raiferin Ronftange (27. Rovember 1198) die von der Berftorbenen bem Papft Junoceng übergebene Bormunbichaft über ben jungen Friedrich vielmehr feinerfeits beanfpruchte, in Ber-

handlung zu treten. Danach erft begab er fich an ben papftlichen Sof und versuchte bort junachft vergeblich, eine Aussohnung gwijden Innocens und Markward herbeiguführen. Alebann trat er mit Innoceng in Berhandlungen wegen bes beutichen Thronftreites, machte aber von vornherein auch bem Bapfte gegenüber tein Behl baraus, bag er Friedrich II. fur ben einzig rechtmäßigen Ronig halte und meber von Philipp noch von Otto etwas miffen wolle. Darque ergab fich fur ibn als feine, freilich gegenüber ber ingwischen erfolgten Ent= widelung ber Dinge unlösbare Aufgabe, burch feine vermittelnbe Thatigfeit beibe Throntandibaten gur Entfagung ju veranlaffen, bamit Friedrich II. ben ihm allein gebührenben Thron besteigen tonne. Dem entsprechend verftand er fich Innocens gegenüber ju nichts weiter als ju bem Berfprechen, fich vor ber endgultigen Ordnung ber Reichsangelegenheiten nach ber Deinung bes Papftes ju erfundigen, über beffen hinneigung ju Otto er allerdings nicht im Zweifel fein tonnte. Bur Erledigung anderer Auftrage bes Bapftes, 3. B. gur Berhandlung mit bem am 1. August 1199 gebannten ftaufifchen Rangler Rourad, Bifchof von Silbesheim (unten S. 109), erflarte er fich bagegen bereit. Im Spatherbft 1199 machte er fich bann nach Deutschland auf, begleitet von bem Darfgrafen Bonifagius von Montferrat, ber fich an ber Bermittlerthätigfeit beteiligen follte. Der Erzbischof felbst begab fich alebald zu Philipp, in beffen Umgebung mir ihn auf einem im Darg 1200 in Rurnberg abgehaltenen Softage treffen, mahrend ber Martgraf von Montferrat ju Ronig Otto eilte, um mit biefem ju verhanbeln. Allein beibe Ronige zeigten fich wenig geneigt, auf die von Ronrad angeftrebte Bermittlung ober gar auf bas Unfinnen ber Abbantung einzugeben, Philipp, weil biefe Bermittlerthatigkeit nur geeignet mar, ibn in ber Berfolgung ber bisher errungenen militarijchen Borteile ju bemmen, Otto aber, weil er thatiachlich burch einen Fortgang ber Operationen menig ju perlieren batte. fondern nur gewinnen tonnte. Dazu tam, baß fich feine Stellung im beutschen Rordmeften foeben baburch etwas gebeffert hatte, bag Bijchof Bermann von Münfter infolge ber offiziofen Rundgebungen bes Bapftes für Otto (3, 101, 102) wieder von ber ftaufifden gur melfifden Bartei übergetreten mar, und bag ferner nach bem Tode Alberts von Ruit in Lüttich eine breifach gesvaltene Wahl eingetreten mar, mas Otto fofort benütte, um ben einen ber Randibaten, Sugo aus bem Saufe Bierrepont, feierlich ju inveftieren. Benn nun auch bie beiben anberen Randibaten, Konrad von Urach, ber Reffe Bergog Bertholos von Bahringen, ben biefer einft mahrend ber Berhandlungen über feine eigene Babl gum Ronige als Burgen gestellt hatte, und Beinrich von Jacea, gegen bie von Otto erteilte Inveftitur alebald mit Unterftugung des Konige Philipp einen Brogeg bei ber Rurie anhängig machten, fo hatte boch Otto junachft burch fein fcnelles Bugreifen einen unzweifelhaften Erfolg errungen. Die Folge biefer fleinen von Otto erreichten Erfolge mar, bag er es völlig ablehnte, auf die von Bonifag von Montferrat vorgeschlagene Busammentunft in Boppard einzugeben, jo baß biefer unverrichteter Sache wieber zu Ronrad von Daing gurudtehren mußte. Er traf ihn noch auf jenem Softage Philipps in Rurnberg, in beffen Umgebung fich außerbem bie Bifchofe von Bamberg, Baffau, Freifing und Ronftang, bie Bergoge Lubwig von Baiern, Leopold von Defterreich und Berthold von Meran

befanden. Auch bier ichienen bie Berhandlungen, in welchen Konrad gunachft bie freiwillige Abdantung Philipps, feinem Programm entsprechend, in ben Borbergrund ftellte, ganglich ergebnislos bleiben gu follen. Denn auf biefe Abbantung ju Gunften feines Reffen tonnte Philipp, fo febr er anfangs fur ben jungen Friedrich eingetreten mar, bei ber jegigen Lage ber Dinge nicht eingeben. Wenn er icon bei ben Wahlverhandlungen von feinem gangen Anhange fich hatte überzeugen laffen muffen, bag bie Rachfolge eines Rindes ben Berluft ber beutichen Konigemurbe fur fein Saus gur Folge haben murbe, fo mar jest an einen abnlichen Schritt noch weniger zu benten. Die Umgebung bes Ronigs war ebenfo energifch gegen eine Abdankung als biefer felbft. Runmehr verlegte Ronrad von Daing ben Sauptnachbrud auf bas Beftreben, wenigstens einen Baffenstillstand zwischen beiben Barteien zu ftanbe zu bringen. Und bierfür gelang es ibm in der That, die staufischen Kürsten zu gewinnen, aber doch auch nur in beidranttem Dage. Den Baffenftillftanb auch auf Cachfen auszubehnen, mo poraussichtlich, namentlich infolge ber Berbindung Ottos mit Danemart, im nachften Felbzuge bie eigentliche Enticheibung zu erwarten mar, maren fie nicht geneigt, fonbern gingen nur auf einen folden fur bie Rheinlanbe ein. Otto, mit bem wohl ichriftlich weiter verhandelt worben ift, icheint mit biefer raumlichen Befdrantung bes Baffenftillftanbes einverftanben gemefen gu fein, weil er eben für Cachfen auf bas gemeinfame Borgeben mit feinem banifchen Berbunbeten rechnete. Demgemäß murbe bann ein nur fur ben beutichen Beften geltender Baffenftillftand bis Martini abgefchloffen. Das Ergebnis ber Berhandlungen war burftig genug; benn Ronrad von Daing hatte, auch nachbem er feinen urfprunglichen Bred, beibe Ronige gur Abbantung gu bewegen, fallen gelaffen hatte, boch noch immer mehr zu erreichen gehofft. Er hatte beiben Barteien zugleich mit bem Borichlage bes Baffenftillftanbes ben Untrag unterbreitet, eine Besprechung beiberseitiger Anhanger, und gmar von je acht von jeber Bartei, für ben 28. Juli in Andernach zu veranstalten, Die als Schieberichter in bem Thronstreite fungieren follten. Diefen Borichlag aber lehnten bie bobenftaufifch gefinnten gurften, mit benen Ronrad auf einem Softage in Strafburg (9. April 1200) barüber verhandelte, ab, weil fie bei ihrer unzweifelhaften leberlegenheit bie Cache einem Schiedsfpruche mit feinen unberechenbaren Bufalligfeiten nicht unterwerfen wollten. Dtto, ber banach feinerfeits geneigt gemefen ju fein icheint, auf bas Schiedsgericht einzugehen, machte von biefem Borichlage bes Mainger Ergbiichofs jugleich mit ber Rachricht von bem Abichluß bes Waffenftillstands bem Papite Mitteilung und bat ibn, ben ju Chieberichtern auserfebenen Surften zu gebieten, baß fie ibre Stimmen zu feinen Bunften abgaben, indem er ber ungweifelhaft rechtmäßig Gefronte fei, auch bem papftlichen Stuble alles, mas er verfprochen habe, erfüllen werbe. Durch biefes Schreiben Ottos wurde bei Innoceng bie Borftellung ermedt, als ob auch die ftaufifche Partei bas Schiedsgericht angenommen habe. Aus biefem Grunde trat er, um biefem Schiedegerichte icheinbar gunachft freie Bahn gu laffen, mahrend er thatfachlich hoffte, einen entscheibenben Ginfluß auf babfelbe ju gewinnen, junachft noch nicht offen für Otto ein, fondern fanbte nur ben Afolythen Acgibius nach Deutich= land, um ben Spruch bes Schiebsgerichts in ber gewünschten Richtung gu lenten. Da aber das Schiedsgericht, wie wir sahen, von hohenstausischer Seite abgelehnt worden war, so war die Mission dieses papstlichen Abgesanden von vornherein als geschietert zu betrachten. Das ganze Ergednis dieser im Frühjahr 1200 gepflogenen Berhaudlungen war also der Abschluß eines noch dazu sehr besichräuften und die Operationen auf dem sächsischen Kriegsschauplat nicht hemmenden Wassenstländendes die Martini.

Dagegen batte ber Ergbifchof von Maing in ber Cache bes foniglichen Ranglers Ronrad einen unftreitigen Erfolg ju verzeichnen. Ronrad mar als Bifchof von Silbesheim mabrent feiner Abmefenheit im beiligen Lanbe auch jum Bifchofe von Burgburg gewählt worben und hatte biefe Bahl, auf eine aller: bings febr bebingt im voraus erteilte Erlaubnis Coleftins geftust, angenommen, ohne bie erforberliche enbaultige Erlaubnis bes neuen Papftes einzuholen. Er nannte fich feitbem trot wiederholter Dahnungen und Barnungen von Inuocenzens Seite Bifchof von Silbesheim und Burgburg. Innoceng mare an fich geneigt gemefen, ben ihm von früher her befreundeten und von ihm hochgeschatten Mann (3. 53) iconend gu behandeln und ibn, wenn er bie Erlaubnis einholte, in feiner neuen Burbe gu bestätigen; ba aber alle Dahnungen nichts fruchteten, fo verhangte er endlich am 1. August 1199 ben Bann über ihn, ber freilich weber ben Ronig Philipp noch feine geiftliche Umgebung baran hinderte, in Berfebr mit ihm zu bleiben. Auch die Stellung als foniglicher Rangler behielt er bei, immerhin mar ber Bann bes rechtmäßigen allgemein anerkaunten Papftes boch eine ichmere Gefahr fur ihn. Als baber jest Ronrad von Maing in vertraulice Verhandlungen mit ihm eintrat und ihm, sofern er nur der Form der Unterwerfung genuge, Die papftliche Bergeihung mit einiger Sicherheit in Aus: ficht ftellte, zeigte er fich fofort bereit, Die Sand ber Berfohnung gu ergreifen, legte bie bifchöflichen Titel ab, eilte (im Marg ober April 1200) nach Rom und unterwarf fich ber Enticheibung bes Papites, die bann auch fehr gnadig ausfiel und ibm bie Bestätigung in feiner bijchoflichen Burbe eintrug.

Da eine Aussicht, in ber Thronitreitfrage mehr zu erreichen, nicht porhanden war, fo reifte Konrad von Maing nunmehr nach Defterreich und Ungarn ab, um bort im Auftrage bes Papftes in ber gwijchen ben Gohnen Belas III. ausgebrochenen Thronftreitigfeit Frieden gu ftiften und fur einen Rrengjug gu wirten. Fur Philipp aber batte bieje mobigemeinte Bermittlung bes Mainger Erzbifchofs feine andere Folge, als bag fein im vorigen Jahre faft völlig niedergeworfener Begner Beit gewann, bie Rrafte bes Biberftandes gu organifieren. Die hoffnung Ottos freilich, bag er für feine Operationen in Sachjen auf bie Gulfe bes Danentonigs ju rechnen habe und, wie er bem Bapite fdrieb, Diefem nur entgegenzugeben brauche, um bann gemeinfam mit ihm zu operieren, trog, ba Rnut, wie wir faben (S. 106), nach bem Abichlug bes Friedens mit Abolf von Solftein nach Danemart gurudfehrte. Demungeachtet hatte Ottos Bruber, ber Bfalggraf Beinrich, im Frubjahr feinerfeits die Operationen begonnen, indem er erft einen, allerdings ergebnislofen Angriff gegen bas Gebiet bes treu ftaufifc gefinnten Ergbifchofe von Magbeburg unternahm. Dann fiel er gegen Enbe Juni in bas Bistum Silvesheim ein und belagerte beffen Sauptstadt. Da nun aber vom Rheine ber Philipp mit überlegenen Kraften beranrudte und alsbald pom Magbeburger Erzbifchofe, vom Bifchof Garbolf von Salberftabt, bem Bergoge Bernhard von Cachien, ben Martarafen Otto von Branbenburg und Dietrich von Deifen und bem Landgrafen von Thuringen ftarten Bugug erhielt. fo mar Beinrich, ba fein Bruber Otto noch nicht vom Rieberrhein berbeigetommen mar, genotigt, fich nach Braunfchweig gurudgugieben. Anfang Auguft begann bann Philipp bie Belagerung biefer Stadt. Rachbem biefelbe einige Beit angebauert und icon einmal zu einem Ginbringen ber Belagerer bis gum Rlofter St. Gaibien geführt hatte, mar Beinrich, ber von vornherein bem Ronigtum feines Brubers ziemlich ffeptifch gegenübergeftanben batte, geneigt, fich mit Philipp gu verständigen. Aber wie einft bie verwandten Berhandlungen Beinrichs VI. mit bem Lowen (3. 17), fo fcheiterten auch jest biefe Berftanbigungeversuche an bem Wiberstande berjenigen Aubanger Philipps, welche unmittelbar an ben Rampfen gegen bie Welfen und bie mit ihnen verbundeten Danen intereffiert waren: bes Bergogs Bernhard, bes Ergbifchofs Sartmig und bes Grafen Abolf von Solftein. Die Belagerung wurde fortgefest, allein Philipp tonnte ber ftart befestigten Stadt, welche febr gut verproviantiert mar, mabrend es in bem ftaufifchen Beere an Lebensmitteln zu mangeln begann, nicht Berr merben. Um 21. August mußte er fich entschließen, Die Belagerung aufgubeben und nach bem Bentrum feiner Dacht in Gubdeutschland gurudgutehren. Am 27. Ceptember 1200 mar er in Rurnberg.

Es war ber erfte friegerische Digerfolg, ber Philipp miderfahren mar und ber feinem Anfeben febr großen Abbruch that, obwohl es nach feinem Abzuge aus Cachfen bem Grafen Abolf von Solftein im Berein mit bem Grafen Abolf von Daffel gelang, bie welfische Lauenburg gur lebergabe gu nötigen. Bu bem Einbrude, ben biefes erfte militarifche Diggefchid Philipps in Dentichland machte, fam nun noch ein verhängnisvoller Zwiefpalt bingu, ber fich in ben Reihen feiner eigenen Aubanger baburch erhob, bag Ronig Ottotar von Bohmen, ber von Anfang an treu gu Philipp gehalten hatte, eine in biefem Augenblid boppelt verhangnievolle leibenichaftliche Reigung gu ber Tochter Belas III. von Ungarn, Berengaria, faßte und, um fich mit biefer vermablen gu tonnen, in einer febr formlofen Beife feine Che mit feiner aus bem Meifener Saufe ftammenben Bemablin Abelbeid trennen ließ, wodurch er mit dem Meißener Martgrafen natur: lich in verberblichen Zwiefpalt geriet. Abelheit appellierte an Innoceus, ber bie Cache bem Ergbifchofe von Dagbeburg gur Untersuchung übergab. Philipp felbit benahm fich in ber Cache burchaus unparteifch und forrett, aber fein Berhaltnis zu Ottofar erhielt baburch einen empfindlichen Stoß, beffen Folgen für bie ftaufifche Cache um fo empfindlicher murben, als Philipp fury barauf in einer anderen Angelegenheit auch mit bem Papfte in einen Konflift geriet, in bem er fich von voruberein ungweifelhaft ine Unrecht feste, und gwar in einem Augenblide, wo ber Papit ohnehin icon geneigt mar, ben letten ent: icheibenden Schritt gegen ibn und fur feinen melfifchen Gegner gn thun.

Der Erzbischof Konrad von Mainz war nämlich bei seiner Rudkehr aus Ungarn in Rietselb auf ber Straße von Nürnberg nach Bürzburg gestorben (Ottober 1200). Die lebhafte Parteiung im Kapitel hatte auch hier, wie in Lüttich, eine zwiespältige Wahl zur Folge. Die Mehrheit besselben mablte unter

bem unmittelbaren Ginfluffe Philipps, ber ju biefem 3mede von Rurnberg nach Maing geeilt mar, ben energisch ftaufifch gefinnten Bifchof Lupold von Worms, einen tüchtigen friegerischen Mann ber alten Schule, gegen bessen geistliches Balten aber mannigfache Bebenten erhoben werben tonnten, ju Ronrade Rach: folger, mabrent eine Minberbeit, welche fich von Maing nach Bingen begeben hatte, bort ben bisherigen Propft Siegfried von Eppftein jum Erzbischofe erheben wollte. Run mar gmar bie Dehrheit für ben ftaufifchen Ranbibaten, und nach dem Wormfer Rontorbat ftand bem anerkannten Konige bei zwiefpaltigen Bablen bie Entscheidung gu. Aber auf ber einen Seite mar Philipp eben nicht von der Rurie anertannt, bann aber handelte es fich hier um einen gleichen Fall, wie bei ber Bahl Ronrads von Silbesheim jum Bijchof von Burgburg, bei welcher ber Papft vor furgem erft einen vollen Gieg errungen hatte. Die Berjegung eines Bifchofs von einem Bijchofsfige auf ben anderen bedurfte nach einer von faiferlicher Geite nie bestrittenen firchlichen Capung in jedem Falle ber Buftimmung ber Rurie. Philipp aber trug, ba bie Stellungnahme bes Papftes in dem Thronftreit ibm ohnebin unzweifelhaft ericbien, fein Bebenten, ohne Rudficht auf biefes unbestrittene Recht ber Rurie bem Wormfer Bifchof bie Anveftitur ju erteilen, mahrend nun auf ber anberen Seite Otto bem Ermahlten ber aus nur brei bis vier Domherren beftebenden Minderheit, bei bem jenes Bedenten nicht porlag, feinerfeits bie Inveftitur erteilte, nachbem berfelbe gu ihm nach Roln gefiohen war. Und ba Philipp bald nach ber Bahl Daing wieder verließ, jo gog Otto feinerfeits mit feinem Ergbifchofe fudmarts, rudte in Maing ein und feierte bort bas Beihnachtefeft. Ja er fonnte es am Anfange bes nachften Babres (1201) magen, jum erften- und einzigenmal über die Dain-Rabe-Linie hinaus fubmarts bis Beigenburg vorzubringen, ja Philipp furge Beit in Speier gu belagern (Januar 1201). Freilich mar biefer militarifche Erfolg, welcher ben Bifchof von Strafburg und bie Grafen von Dacheburg und Sabeburg veranlagte, alsbald wieder auf Ottos Ceite ju treten, wenn auch mit bem Borbehalte, bag es vorläufig nur beimlich geicheben folle, nicht von langer Dauer. Als Philipp von allen Seiten aus feinem getreuen Schwaben Bugug erhielt, Speier verließ und bie Rudjugelinie Ottos bedrobte, fab biefer fich genötigt, alebald wieder umgutehren und fich nach dem Riederthein gurudgugiehen, worauf bann fofort auch die oberbeutschen herren, welche beimlich auf feine Ceite jurudgetreten maren, wieber, als wenn nichts geschehen mare, am Dofe Philipps ju verfebren begannen. Auch bas einzige Reichsministerialengeschlecht. welches bisher ju Otto übergetreten mar, bas ber Bollanden, ift bald gur Partei bes Ctaufers jurudgefehrt, fo bag bas Gefamtergebnis biefes Borftoges in bas Bentrum ber faufifchen Stellung ein fehr burftiges mar.

In diesem Augenblide aber, da Otto die Früchte seines turzen militarischen Erfolges wieber völlig aus ben handen entglitten, entschloß sich Innocenz, in ben beutschen Thronstreit einzugreisen.

Bafrend bas beutiche Ronigtum burch bie inneren Rampfe gwischen ben beiben Konigen nach außen bin mattgefett mar und aus ber universalen Stellung,

in welche es burch Beinrich VI. erhoben worben mar, gunachft völlig verbrangt murbe und nicht einmal im ftanbe mar, bes Reiches unstreitige Besithungen in Italien gu fchirmen, mar ber gewaltige Mann, ber feit nunmehr brei Jahren auf bem Stuhle bes beiligen Betrus fag, eifrig und erfolgreich bemuht gemefen, feinerfeits bie universale italienische Erbichaft Beinrichs VI. angutreten und gne aleich ben von biefem feit behaupteten italienischen Territorialbens in moglichft weitem Umfange an fich zu reißen. Wir faben (G. 90 ff.), bag bas lettere nicht überall mit vollem Erfolge gelang, daß aber jedenfalls bas negative Ergebnis einer völligen Erichütterung ber Reichsgewalt in Italien faft überall erreicht wurde. Die territoriale Stellung, welche Innoceng felbft fich errungen, batte bann eine weitere Stärfung baburch erfahren, bag er nach bem Tobe ber Raiserin Ronftange (27. November 1198), bem ichriftlichen letten Billen ber Berftorbenen entsprechend, die Bormunbichaft über ben jungen Ronig Friedrich von Gigilien in die Sand betam. Zwar gelang es ihm auch hier nicht, obwohl er offenbar bestrebt mar, biefes Amtes im Intereffe feines Münbels zu malten, zu einem vollen Erfolge ju gelangen, ba ber von ihm fo heftig befehbete faiferliche Truchfeß Martward, ber nach feinem Abgnge aus ber Mart und bem Erarchat nach Sizilien gegangen mar, bort erheblichen Anhang, felbst bei bem Ranzler Siziliens, bem Bijchofe Walter von Troja, fand und fich trot aller Bemühungen Innoceng', ihn aus feiner Stellung zu vertreiben, in berfelben behauptete und auch nach feiner Nieberlage bei Monreale (S. 84) feinen Wiberstand gegen Innocenz nicht aufgab, fondern nach wie vor feinerfeits bie Bormunbichaft über ben jungen Friedrich beaufpruchte. Aber immerhin mar boch der rechtliche Anfpruch auf biefe Bormundichaft, welchen ihm Ronftanges Teftament gewährte, eine machtige Baffe in feiner Sand, bie er, wie wir feben merben, febr mohl zu benuten verstand.

Aber feinesmegs mar Innocens gemeint, in biefen territorialen Intereffen feines Baterlandes, fo febr fie ibm, mehr als ben meiften feiner Borganger, am Bergen lagen, aufzugeben. Bielmehr mar er energijch bestrebt, die univer: fale Stellung des Papfttums über ber gefamten abendlanbifden Chriftenheit, aus ber fein Borganger burch Beinrich VI. fast verbrangt worben mar, in vollem Umfange nicht blog theoretifch aufrecht zu erhalten, fonbern and prattifch gur Geltung ju bringen. Wie er bereinft ichon bei feinem Regierungsantritt ben hohen Begriff, welchen er von biefer Stellung batte, flar und rudfichtelos ausgesprochen, Die papftliche Burbe als mitten inne zwischen Gott und Denichen, alfo über allen Menichen ftebend bezeichnet hatte, fo betrachtete er fich thatfach= lich als ben Schieberichter in ben Streitigkeiten ber Ronige biefer Erbe, als ben berufenen Bertreter ber in ber Rirche als faframentaler Beilsanftalt verforperten göttlichen Beltordnung gegenüber ben mit allen Schwächen ber Denichlichfeit behafteten weltlichen Staaten. Und memand wird ihm die Anerkennung ver= fagen tonnen, bag er biefen Standpuntt nicht blog mit größter Energie, fonbern oft auch ohne jebe Rudficht auf fein momentanes Intereffe vertreten bat.

Im Mittelpunkte seiner universal-kirchlichen Bestrebungen ftand ihm, wie ben meisten seiner Borgänger seit Urban II., ber Kreuzzugsgebanke. Daß der Kreuzzug heinrichs VI. nach anfänglichen schönen Ersolgen nach dem Tode des

Raifers to pollia gescheitert war; daß fich die abendländischen Rolonien im Orient alsbald wieder im mefentlichen auf Atton befchrantt faben; daß felbft die Ctabt. in ber ber Beiland gewandelt, im Befit ber Ungläubigen fich befand und ber Befuch bes beiligen Grabes nur burch einen Baffenftillftand mit benfelben ben driftlichen Bilgern gestattet mar, buntte ibm vollig unerträglich und biente ibm jum Sporn, unablaffig in allen Lanbern ber abendlandifchen Chriftenheit immer wieber auf ein neues Rreuggugeunternehmen gu bringen und babei auch ben firchlichen Inftituten, bem Beltflerus wie ben Donchsorben, große Gelbopfer. Die pom Biergigften bis jum Zwanzigften ihres Gefamteintommens ichmantten. aufquerlegen, freilich nicht immer mit bem gewollten Erfolge. Benn er in ben beständigen Rriegen gwifchen ben Ronigen von England und Franfreich immer neue Bermittlungsverfuche machte, bie balb einen Baffenftillftand, balb einen nur ju menig aubauernden Frieden berbeiführten, fo mar er auch bierbei in erfter Linie burch ben Rreuggugsgebanten geleitet, für ben er bie friegerifchen Rrafte biefer Sander freigumachen energifch bemubt mar und fur ben er bann in dem Priefter Fulco von Reuilly einen feurigen, beredten und begeifterten Prediger fand, bem es in ber That in Frankreich gelang, eine große Angabl von Gurften und herren zu einem neuen Kreuzzugsgelubde zu veranlaffen. Aber felbit biefer fein ganges Denten und Sandeln beberrichende Bedante hinderte ibn nicht, gegen benfelben Ronig von Frankreich, beffen Gilfe er bei bem Rreugjuge nicht entbehren tonnte, megen feiner argerlichen und Aergernis erregenben Chefcheibungefache mit feiner banifchen Gemahlin Ingeborg (3. 35, 61) mit aller Energie vorzugehen und, ba er fich allen burch verschiedene Legaten ibm überbrachten Mahnungen und Barnungen ungngänglich erwies, auf einer Sunobe in Dijon bas Interbift über Frantreich verhangen ju laffen, mas bann eine menigftene porübergebende und icheinbare Musfohnung bes Ronige mit feiner Gemablin gur Folge batte. Und in abnlicher Beife ging er in einer anderen Sache gleicher und boch wieber verschiedener Art in Spanien por. Bier handelte es fich um eine nach ben firchlichen Capungen verbotene Ghe, welche ber Ronig Alfons IX. von Leon mit feiner Richte Berengaria von Raftilien gefchloffen batte. Obwohl biefe Ghe ju bem vom Papfte an fich gebilligten 3mede gefchloffen worden mar, Die beständigen Streitigkeiten zwischen Leon und Raftilien beizulegen, bestand Innocens bennoch auf ber Trennung berfelben und ichritt auch hier mit aller Strenge bes firchlichen Rechtes ein, inbem er ben Ronig und eine Reihe von Bifchofen, Die ibn in feiner Saltung bestärften, in ben Bann that. Bugleich aber mar er boch energisch beftrebt, Die baraus entstehenben Streitigkeiten gu ichlichten, um ben fpanifchen herrichern Die Wieberaufnahme bes Rampies gegen bie Mauren ju ermöglichen. Auch bier ift es alfo ber Rampf gegen die Ungläubigen, ber ben beberrichenben Mittelpunft feiner Unis verfalpolitit bilbet.

Daher galt es für Innocens vor allem, seinen Blid auch auf den Drient selbst zu richten und auch dort, soweit möglich, für den von ihm erstrebten Kreuszug vorzuarbeiten. Dahin zielten vor allem die Berhandlungen, die er mit dem Kaifer Alexins III. von Byzanz antnüpfte. Die meisten bisberigen Unternehmungen gegen den muhammedanischen Orient hatten durch die zweiselbafte,

3aftrom . Winter, Deutide Gefdicte im Beitatter ber Dobenfiaufen II

oft fogar entichieden feinbfelige Saltung bes byzantinifchen Sofes große Schwierigfeiten zu überminden gehabt, die bei bem neuen Rreugguge gu permeiben bringend geboten mar. Innocens fuchte baber ben griechischen Kaifer zu bemegen, entweder felbit am Rampfe gegen Die Ungläubigen teilzunehmen ober boch wenigstens ben Rreugiahrern belfend bei ihrem lebergange nach Rleinaffen gur Geite gu fteben. Bugleich aber fam er in biefen Berhandlungen mit Gifer und Energie auf ben feit Gregor VII. von ber Rurie nie völlig aufgegebenen Gebanten einer Bereinigung ber ichismatifch-griechischen Rirche mit ber romifchen jurud und juchte fur ibn nicht nur ben Raifer, fonbern auch ben öfumenischen Patriarden zu geminnen. Und wenn ihm bier ein unmittelbarer praftifder Erfolg nicht beschieben war, fo gelang es ihm boch, in ahnlichen Berhandlungen mit ben ebenfalls gur griechischen Rirche fich haltenben Butgaren gu feinem Biele zu gelangen. Der Beberricher biefes Bulfes trat in ber That zur römischen Rirche über. Aber auch nach Rleinaffen hinüber erftredten fich feine Berbindungen: ber driftliche Ronig ber Armenier, ber fich vor wenigen Jahren von Beinrich VI. feine Konigefrone hatte verleihen laffen (G. 62), trat jest in ein gleiches Berbaltnis gur romifchen Rurie.

Gur biejen Nachfolger bes Apoftels Betrus, beffen weltumfpannende Uni= versalvolitik so das gesamte christliche Abendland und einen Teil des Morgenlandes umipaunte, mar die Streitfrage, Die jest in Dentichland unter unauf: borlichen Ericutterungen bes gesamten politischen und gesellichaftlichen Lebens ihrer Enticheibung barrte, nur eine Frage unter vielen. Bobl mußte bei ber innigen Berbindung, in melde bie theofratische Auffaffung bes Mittelalters bie beiben höchsten Gemalten ber Chriftenheit, Die weltliche und bie geiftliche, mit: einander in ftrenger Folgerichtigfeit feste, bem Bapfte viel baran gelegen fein, baß in Deutschland ein anerkannter, ihm genehmer Ronig berriche, bem er burch Die Berleihung ber Raijerfrone ben weltlichen Schut ber firchlichen Intereffen ohne Besoranis für fein Gesamtinstem übertragen konne. Aber ba er bisber auch ohne Raifer erfolgreich an der Bermirklichung feiner universalen Plane hatte arbeiten tonnen, und ba bie Ergebnife feiner fpegiell italienifch:figilifchen Politif gerade burch ben Throustreit in Teutschland erheblich geforbert murben. indem baburch bas bentiche Ronigtum von Stalien ferngehalten murbe, fo mar ihm an einer besonders ichnellen Erledigung diefer Angelegenheit nicht fehr viel gelegen. Grundfablich mar er fich bei ber gangen Auffaffung, die er von feiner Stellung gegenüber ben weltlichen Dachten begte, feinen Augenblid im Zweifel barüber, bag bie Entscheidung über bieje Cache ihm und ihm allein gebuhre. Der Dann, ber als feine Anficht frei befannte: "Bir find über Bolfer und Reiche gefett; es ift bie Band bes Berrn, welche Une aus bem Staube auf jenen Thron erhoben bat, auf welchem Bir nicht nur mit ben Gurften, fondern über Gurften ju Bericht figen", nahm nicht nur auf geiftlich firchlichem Bebiete. wie bei ber frangofijden und fpanifden Cheicheibungsjache, fonbern auch auf rein weltlichem Gebiete eine ichieberichterliche Stellung über ben weltlichen Gemalten als ein feinem Umte eigentumliches Recht in Unfpruch. auf den deutschen Thronftreit berief er fich babei in mehreren feiner Rundgebungen au die beutschen Gurften, 3. B. auch in ber Antwort, die er ben Unhangern Philipps auf die Speierer Erflärung (S. 102) erteilte, vor allem barauf, daß er durch sein Recht, dem von den deutschen Jürken gemählten Könige die Kaifertrone zu verleihen, auch das Recht einer Prüfung der gewählten Persönlichkeit haben unfffe, zumal im vorsiegenden Falle, in welchem die deutschen Frister lelbst nich über eine solche Persönlichkeit nicht zu einigen vermöchten. In oft wunderlichen und start sophistischen Wendungen suchte er dabei diese seine grundblätliche Anschauung so zu sormulieren, daß sie einer Anerkennung des streien Bahlrechts der deutschen Fürsten, welches er nicht antasten zu wollen wiederhoft erstätzte, nicht widerspreche. Bor allem suchte er die Verzögerung seiner Entscheidung selbst als einen Beweis dieser Anerkennung des Wahlrechts hinzustellen, während sie thatsächlich vor allem durch die Rücksich dan seinen eigenen politischen Intersen eingegeben war. Judem er sich längere Zeit auf einer ein zuwartende Stellung beschränfte, gedachte er, sich selbst den geeigneten Moment zu einem energischen Eingreisen zu Gunsten des einen der beiden Erwählten auszusuchen.

Belder von beiden ber von ihm begunftigte Randibat fein werbe, barüber tonnten, fo jehr er eine endgultige Enticheibung volle brei Jahre hindurch vermied, biejenigen, welche mit ben Brundgebanten feiner Politit vertraut maren, pon pornherein nicht zweifelhaft fein; einigen von ihnen, wie bem Rolner und bem Mainger Ergbifchof (S. 102) bat er auch thatfachlich baran feinen Zweifel Bon diefen politischen Grundgebanten mar ber in biefer Frage ent: icheibenbe ber, bag er eine Bieberfehr ber Bereinigung von Raifertum und fizilifdem Ronigtum, burch welche allein Beinrich VI. ju feiner fur bie Rurie bebrohlichen universalen Stellung gelangt mar, unter allen Umftanden vermieden miffen wollte. Dieje Rudficht mußte ihm von vornherein ben Bunich eingeben, bas bentiche Ronigtum aus ben Banben bes ftaufischen Saufes in Die eines anderen übergeben zu feben. Dagu tam bann noch bie perfonliche Stellung, welche jeber ber beiben Ermählten von Anfang an gur Rurie eingenommen hatte. Bahrend Otto, wie mir faben (G. 98), alebalb nach feiner Bahl fich um bie Anerkennung bes Papftes bemüht und ber Rurie nicht allein auf geiftlichem Bebiete, fonbern auch in ihren italienischen Befigansprüchen bie weitgehenbften Rongeffionen gemacht hatte, hatten Philipp und feine Anhänger von vornherein feinen Zweifel baran gelaffen, bag fie bie Ronigsmahl im mefentlichen als eine innere Angelegenheit bes Reiches anfaben, in die fie bem Papfte feinerlei Ginmijdung einzuräumen geneigt feien. Gie hatten über ein Jahr vergeben laffen, ebe fie überhaupt eine offizielle Rundgebung an Innoceng, eben jene Speierer Erflarung, gelangen ließen, und in diefer hatten fie feinesmegs, wie Otto bas wieberholt gethan hatte, um Unterftugung ober Auerfennung ihrer Wahl gebeten, fonbern energisch ihren reicherechtlichen Standpunkt vertreten, eine Anerkennung bes italienifden Befites bes Papftes nicht allein nicht ausgesprochen, fonbern Direft gegen benfelben Ginfprnch erhoben. Die Baltung ber Unbanger bes ftaufifchen Ronigs, ju benen bie große Dehrheit auch ber beutichen Bifchofe gehörte, mar im mesentlichen biefelbe, welche ber bentiche Epiftopat bereinft unter Rainald von Daffel gegenüber Alerander III. eingenommen hatte. Die unmittelbare Folge mar, daß Innocen III. feinerfeits mit voller Scharfe ben Standpuntt Alexanders III. offen vertrat, ja in der Rubnbeit feiner Meußerungen und Anfprniche noch weit über benfelben binausging. Schon bie Antwort, welche er ben Bejandten Philipps, bem Propfte Friedrich von St. Thomas in Strafburg und bem Subbiaton ber romifchen Rirche Johann, Die biefer ungefahr gleichzeitig mit ber Speierer Erflarung nach Rom gefchidt hatte, erteilte, lagt an feiner Auffaffung bes Berhaltniffes gwifchen Raifertum und Bapfttum feinen Zweifel: "Der, welcher gefalbt wird, ift geringer als ber, welcher falbt, ber Calbende murbiger als ber Befalbte"; mit biefem apobiftifchen Sabe behauptet er bie in feinen Augen felbftverftanbliche Ueberlegenheit ber geiftlichen über bie weltliche Gewalt und fucht biefe bann mit Beifpielen aus ber heiligen und profanen Geschichte im einzelnen gu begrunden. Gehr geichidt mablt er aus ber naber liegenden Bergangenheit bas Beifpiel Innoceng' II. und Raifer Lothars. Damals feien Reich und Rirche gespalten gewesen, Inuocens II. fei als Gegenpapit Anaclet, Lothar als Gegenfonig Ronrad entgegengeftellt worben. Muf beiben Geiten fei ber "Ratholifche" ber Sieger gewefen, Innocens und ber, den biefer gefalbt habe, Lothar. Die Schismatifer aber, Anaclet und ber von ihm gefalbte bobenftaufifche Ronig, feien unterlegen. Der Bergleich mit ber augenblidlichen Lage ber Dinge traf auch infofern gu, als es fich mieberum um einen ftaufifden und einen antiftaufifden Ronig hanbelte; nur mar, wie Innocens mit offenbarer Genugthnung hingufügt, Die Lage ber Rirche jest noch eine unvergleichlich gunftigere, weil fie gegenüber bem gespaltenen Reiche in allgemein anerkannter Ginheit fich befand. Darum, fo fabrt er fort, hatte man icon langft fich an ben apoftolifchen Stuhl wenden follen - ein beutlicher Dieb gegen die erft über ein Jahr nach ber Bahl erfolgten erften Schritte ber hohenstaufischen Anhänger! -; benn ibm, bem apostolischen Stuble, ftehe bieje Angelegenheit grundfählich und endgültig (principaliter et finaliter) gu, grundfatlich, weil die Rirche bereinft die Raifermurbe von bem Orient auf ben Occident übertragen habe, endgültig, weil fie bie Raiferfrone verleiht (concedit). Diefer lettere Ausbrud, welcher ichon beutlich an die Borftellung erinnert, bag bie Raiferfrone ein Leben ber Rirche fei, murbe bann fpater in einer auberen Rundgebung ber papftlichen Ranglei fo formuliert, bag an ber lebnrechtlichen Auffaffung tein Zweifel mehr übrig blieb. Run erinnern wir uns ber Entruftung, mit welcher ju Friedrich Barbaroffas Beiten ein abnlicher Ausbrud ber Rurie, ber nicht einmal völlig zweifellos biefe furiale Auffaffung widerspiegelte, fondern feinen ichroffen Ginn erft burch die lleberfetung Rainalds von Daffel mit voller Bestimmtheit erhielt, bei ben beutichen gurften, geiftlichen wie weltlichen, erregt hatte (Bb. I, G. 456 ff.). Best magte es Innoceng in einer unvergleichlich gunftigeren Situation, ibn in icharferer Form gu erneuern. Und jest ftand an der Spipe bes beutichen Epiftopats tein Rainald von Daffel, mar bie beutsche Ronigemurbe nicht in den Sanden eines Friedrich Barbaroffa, sondern zweier einander befämpfender Könige! Und Innocenz war ber Mann dagu, bieje gunftige Lage ber Dinge voll auszunugen.

Daran also, bag er sich gleichsam als Oberlehnsherrn bes Raisertums bie Entscheidung in einer freitigen Ronigsmahl als ihm gebuhrenbes Recht zuschreibe, hatte Junocens ichon in biesen Neuherungen teinen Zweisel gelassen. Gleichwohl

hoffte er, bak es ihm möglich fein werbe, biefe Enticheibung fo treffen zu konnen, baß fie bem freien Wahlrecht ber beutiden Fürften, welches er gleichwohl anguerkennen behauptete, nicht gerabehin wiberfpreche. Deshalb hatte er ichon ben Gefandten Philipps angebeutet (C. 116), bag er erwartet hatte, man werbe von feiten ber Gurften felbst feine Enticheibung anrufen. Dieje von ihm erftrebte Situation hatte er burch bie Bermittlung bes Erzbifchofs Ronrad von Main; herbeiguführen gehofft. Und als im Berlaufe ber von biefem geführten Bermittlungsverhandlungen bie Dlöglichfeit in Ausficht ftanb, bag ein aus Anhängern beiber Parteien jufammengefestes Schiedegericht bie Enticheibung ber Sache in die Sand nehmen werbe (S. 108), hatte er fofort feinen Afolythen Aegidius nach Deutschland abgeordnet, um die Berhandlungen biefes Schiedsgerichts in feinem Ginne gu lenten. Bu biefem 3mede hatte er ihm auch ein Runbichreiben an bie bentichen Fürsten mitgegeben, in welchem er feine Freude barüber ausspricht, bag fie nach ber langen Zwietracht megen ber Ronigsmahl fich nun vereinbart hatten, über einen Frieden im Reiche zu verhandeln, und fie ermahnt, benjenigen endgültig jum Ronige ju erheben, welcher burch feine Berbienfte und feine Rechtschaffenheit als befonders geeignet gur Regierung bes Reiches ericeine. Dag er barunter nicht ben Sobenftaufen Philipp verftebe, barüber murbe ber papitliche Afolnth ben Gurften bes Schiebsgerichts ficher teinen Zweifel gelaffen haben, - wenn bas Schiebsgericht wirklich zu ftanbe gefommen mare. Aber mir faben, bag es am Biberftanbe ber ftaufifchen Bartei icheiterte, und bag baburch bie gange Entfendung bes Megibius binfällig murbe (3. 109). Gleichwohl hoffte Innocens noch immer, bag er ichließlich von beiben Parteien um feine Enticheibung werbe angegangen werben, wie es von ber einen Seite, der Ottos, bereits wiederholt gefchehen mar. Indem er an diefer Soffnung ftandhaft festhielt, suchte er fich über bie Enticheibung, bie er gu treffen haben werde, und über beren Grunde jugleich felbft flar ju werden und gegenüber feinen Beitgenoffen zu rechtfertigen. Die Dentschrift, welche er barüber niebergefchrieben und fpater gur Grundlage ber feinen Legaten nach Deutschland mitgegebenen Inftruftionen gemacht bat, ift unter bem Ramen einer "Betrachtung des herrn Bapstes Innocenz über die Lage des Reiches in Bezug auf die drei Erwählten" auf uns gekommen und enthält eine völlig konfegnente und klare Darlegung ber Gefichtspuntte, unter benen ber Bapit ben beutichen Thronftreit betrachtete. Als Bormund des jungen, thatfachlich zuerft gemablten Ronigs von Sigilien, Friedrich, ftellt er fich, im Anschluß an bie von Konrad von Maing beobachtete Saltung, burchaus auf ben burch bie Greigniffe bereits überholten Standpunft, bag es fich nicht nur um einen Streit gwifden ben beiben im Babre 1198 gemählten Randibaten, fondern um brei Thronbewerber, Friedrich, Philipp und Otto, handele, und bag er baber bie Grunde, die fur und miber jeben ber drei Bemahlten fprechen, abzumagen und banach gu enticheiben habe. Bunachit aber lagt er noch weniger als in feinen früheren Kundgebungen einen Breifel an feiner grundfablichen Anffaffung, daß bie Enticheidung über bie Frage in erfter und letter Sinfict ihm guftebe. Die Ausbrude, welche auf eine pon ihm behauptete lehnsähnliche Stellung bes Raifertums gum Papfttum binbeuten (C. 116), find bier befonbers bestimmt gewählt. Gir diese von ihm für fich in Anfpruch genommene Enticheibung unterjucht er nun in außerorbentlich gefchidter, aber oft febr jophiftischer Debuttion in Bezug auf jeden ber brei Bemahlten, mas für die Rirche erlaubt, mas geziemend und mas nuglich fei bei diefer Entscheidung in Erwägung zu ziehen. Er ftellt nicht in Abrede, daß junachit eine ftaatsrechtlich an fich gultige Bahl Friedrichs vorliege; er gibt gu, baß Friedrich nicht burch bie von feinem Bater ben Gurften abgepregten Gibe, bie benfelben vielmehr gurudgegeben worben feien, fondern durch bie freie Bahl ber Gurften gemahlt worben fei. Er verhehlt fich baber nicht, welche Gefahren ihm baraus erwachsen fonnten, wenn er ale Lehnsherr und Bormund bes fizilifchen Ronigs biefem Anrechte besfelben entgegenhandle. Tropbem aber erflart er bie Bahl Friedrichs für ungultig, angeblich weil weber ein Rind Raifer werben, noch burch jeweilige Stellvertreter erfett werben fonne. Der wirflich für ihn enticheibenbe, aus ber territorialen Stellung bes Rirchenfigates fich ergebenbe, die gange Politit Innoceng' in biefer Frage beherrichente Grund wird erft an einer anderen Stelle gleichsam nebenfachlich ermabnt; es ift bie Beforgnis vor ben Befahren, die im Falle ber Bahl Friedrichs ber Rurie aus ber Bereinigung bes Raifertums mit bem figilifden Ronigtum ermachfen und fich junachft barin zeigen murben, bag Friedrich wie fein Bater ben Lehnseib für Sigilien als Raifer verweigern murbe. Diefer rein praktifchepolitifche Gefichts: puntt, nicht aber die in ben Borbergrund gestellte Thatfache, bag Friedrich bei feiner Bahl noch ein Rind gemefen fei, ift alfo ber mahre Grund, weshalb Innocens die an fich rechtsgültige, übrigens aber nach ber augenblicklichen Lage ber Berhaltniffe faum noch in Betracht tommende Bahl Friedriche nicht ans ertennt ober bod , augenblidlich" (ad praesens) nicht burchieben will. dem letteren Bufat wollte er fich bie Möglichfeit, Die fpater thatfachliche Birklich: feit geworben ift, offen halten, im geeigneten Augenblid, wenn bie Dinge in Dentichland eine ihm unwillfommene Entwidelung nahmen, boch noch Friedrich gegen einen anderen, ihm nicht gefügigen beutschen Ronig auszuspielen. Daß aber boch feine gange auf Friedrich bezügliche Debuktion recht aufechtbar fei, empfand Junoceng gang beutlich und fuhlte fich baber veranlagt, die Berantwortung megen feiner Saltung burch ben Gat von fich auf anbere abzumalzen: feine Bormundichaft über Friedrich habe nur die Behauptung bes figilifchen Ronigreichs für ibn, nicht die Erwerbung ber Raiferfrone jum 3med; nicht die Rirche, fonbern Friedrichs eigener Obeim fei ber Ranber ber letteren. Dit biefem Cape aber, ben er dann jum Bormande nahm, um die Rechtmäßigfeit ber Bahl Philipps gu leugnen, weil biefer feinen Friedrich geleifteten Gib gebrochen habe, feste er fich wieder in Wideripruch mit feinem eigenen Saupt: argument gegen bie Babl Friedrichs. War biefe ungultig, weil ein Rind nicht Raifer fein tonne, jo tonnte auch Philipp fein Pormurf treffen, weil er fich über biefe "ungultige" Bahl hinmeggefest und bie Ronigsmahl feinerfeits angenommen hatte. Traf ihn aber bierfur ber ichmere Bormurf bes Gibbruche, fo traf biefer nicht blog ben Gemablten, fonbern alle Wahler, alfo auch ben Erzbifchof Abolf von Roln, ben Sauptwähler Ottos, und hatte baber auch gegen Dieje Bahl geltend gemacht werben muffen. Dag im übrigen Philipps Ermahlung von ber Dehrzahl ber angesehenen gurften ausgegangen und baber als legitim zu betrachten fei, gibt Innoceng zu, behauptet aber, bies werbe baburch aufgewogen, bag Philipp jur Beit ber Bahl im Bann gewesen fei (S. 96), Die Lossprechung von bemfelben burch ben Bifchof von Gutri aber 3meifel an ihrer Rechtsgültigfeit julaffe; außerbem aber befinde fich Philipp wegen feines Einverständniffes mit Martward von Anweiler, Diepold von Lobburg und anderen Gebannten gang von felbit auch jest noch in dem Banne, ber über alle Begunftiger Markwarbs verhangt worben fei. Dann aber tommt Junoceng gegen bie Babl Bhilipps noch mit bem im Grunde nicht pollig gutreffenden, aber auf bie Stimmung unter ben beutichen Fürsten wohl berechneten Argumente bervor. durch eine Nachfolge Philipps werbe ber Thron gleichfam erblich, mabrend boch thatfachlich burch bie Bahl Philipps im Gegenfat ju ber Friedrichs von ber bireften, von Beinrich VI. angeftrebten Erbfolge abgewichen worben mar. Die Babl von 1198 hatte bas Bablrecht alfo nicht beeintrachtigt, fonbern eber geftartt. Dag thatfachlich alle biefe Grunde nicht bie fur ben Papit enticheibenben maren, fonbern bag ben Ausschlag feine Beforgnis por bem bobenftaufifchen Saufe im allgemeinen, por ber Union bes Raifertums mit Gigilien im befonberen mar, ergibt bie weitere Debuftion ber papftlichen Deutschrift mit voller Deutlich: feit. Gie gablt alle Berbrechen ber ftaufischen Berfolger ber Rirche auf und beginnt dabei bezeichnenbermeife mit bem Bermanbten bes ftaufichen Saufes, Beinrich IV., erkennt alfo nicht ohne Berechtigung Die ftaufifche Politif als bie unmittelbare Fortjegung ber falifchen. Naturlich werben bann bie Berbrechen, Die Bhilipp felbit vor feiner Bahl gegen die Rirche begangen habe, namentlich feine angeblichen lebergriffe gegenüber bem Batrimonium Betri, gebührenb hervorgehoben, um baun gu bem von Anfang an gewollten Schluß zu tommen, baß die Perfonlichkeit Philipps in jedem Falle "wegen der offentundigen Sinderniffe" ganglich zu verwerfen und entichieben zu verhindern fei, bag er die Raifer= wurde erlange. Thatjachlich tann baran nach ben eigenen Erörterungen bes Rapftes faum ein Zweifel fein, bag er bie größere ftaatsrechtliche Berechtigung bes ftaufifden Ermablten gegenüber bem melnifchen fehr mohl erkannte und über beren Bebeutung nur burch fophistifche Scheingrunde binweggutommen fucte, baß er aber thatfachlich gu feiner Bermerfung ber Staufer nur burch bie Intereffen feiner italienischen Bolitit wie feiner fouftigen, im Gegenfat gu ben Staufern, weil in berfelben Richtung mit ihnen fich bewegenden univerfalen Bolitit veraulagt murbe. Denfelben Gindrud gewinut man bei einer Prufung ber Otto IV. betreffenben Teile ber Dentichrift, aus benen eigentlich bentlich bie Erfenntnis hervortritt, daß staaterechtlich die Wahl Ottos weniger gut begrundet ift als Die feines ftaufifden Gegners, fo bag ju einer Anertennung biefes Ranbidaten auch biefer Deifter ber Dialeftit nur burch fehr gewundene Grörterungen gu gelangen vermag. Die geringe Bahl ber Babler Ottos wird jugegeben, aber burd bie unzweifelhaft unrichtige Behauptung ju paralpfieren gefucht, bag auf Ottos Seite ebensoviele, wenn nicht mehrere von ben Gurften geftimmt batten, benen vorzugeweise bas Recht ber Bahl guftehe. Diefe Behauptung ift felbft bann unrichtig, wenn man einen Borgug ber fpateren Rurfurften im engeren Sinne icon fur biefe Beit gugeben will. Denn von ben fpateren geiftlichen Rurfürften batte nur ber Rolner Ergbiichof fur Otto gestimmt, ber abmefenbe Mainger ftand cher auf ftaufifcher Geite, ber Trierer, ber anjangs mit bem Rolner gegangen mar, mar ichon vor ber Bahl abgeschwenft und hatte bann ingar an ber Kronung Philipps aftiv teilgenommen; von ben fpateren weltlichen Rurfürften aber ftand nur einer, ber Pfalggraf bei Rhein, auf Ottos Geite; aber felbit er war nicht bei ber Bahl anwesend gemefen. Die Bergoge von Baiern und Cachjen, ber Ronig von Bohmen und ber Martgraf von Branbenburg aber ftanben unzweifelhaft auf ftaufifcher Seite. In Bezug auf die formell: rechtliche Seite mar alfo an ber gunftigeren Stellung bes ftaufifchen Raubibaten fein Zweifel, und ber Papft tonnte baber feine Entscheidung fur Otto, die ibm unbedingt festftanb, nicht anders motivieren, als mit bem rein perfonlichen Grunde, bag Otto für bas Raifertum mehr geeignet fei als Philipp, und gwar meil er, wie bezeichnenbermeife hingugefügt mirb, von väterlicher wie von mutterlicher Seite einem ftets burch Devotion ausgezeichneten Geichlechte angehore und jelbft ber Rirche ergeben fei. In ber That, fo lag bie Cache: ber Cohn Beinrichs bes Lowen war es, bem ber Papft vor dem Cohne Friedrichs I., bem Bruber Seinrichs VI., ben Borgug gab. Alle ftaatbrechtlichen Erörterungen mit ihren teils fehr gewundenen und weit hergeholten, teils geradezu unrichtigen Argumenten maren nur Beimert, welches Dieje Thatfache verbeden follte.

Aber eben weil dem fo mar, weil die papftliche Entscheidung nicht nach beutiden ftaatsrechtlichen Grunden, fonbern nach ben antistaufifchen Intereffen ber Rurie gefällt werben follte, munichte Innoceng jo eifrig, biefelbe nicht aus feiner Anitiative heraus, fonbern auf Aufforberung ber beutichen Fürften felbft su fällen, bie, wenn fie feinen Chiebsfpruch anriefen, wenigstens fur ben porliegenden Rall auf die enticheidende Gultigfeit ihres Bahlrechts verzichtet hatten. Gben besmegen hatten die hobenftaufifchen Unbanger biefen Schritt bisber nicht gethan und zeigten auch feine Beneigtheit ibn gu thun, eben besmegen munichte ibn ber Papft fo febulich, bag er auch, nachbem er in jener etwa gegen Enbe bes Jahres 1200 entstandenen Dentidrift feine Enticheidung theoretifch flar ausgefprochen hatte, praftifch noch nicht mit berfelben bervortrat, vielnicht noch einmal ben Bersuch zu machen beschloß, es zu erreichen, daß er durch den scheinbar freien Willen ber beutichen Gurften jum Schieberichter ernannt werbe. In biefem Sinne ift bas Schreiben abgefaßt, welches er am 4. Januar 1201 an die beutschen Fürsten richtete, um feinen Rardinalbischof Buido von Pranefte bei ihnen zu beglaubigen. 3hm jur Geite follte ber papftliche Rotar Philipp iteben, außerbem aber follte an biefer Legation fein Geringerer als ber Karbingle bifchof Oftavian von Oftia teilnehmen, wenn er in Frankreich, mobin er megen ber Chefcheidungsfache Philipp Augusts (C. 35, 61, 113) geichidt war, abtommen fonne. Dieje Legaten follten nach ber Inftruftion des Papftes die Meinung ber Fürsten vernehmen und babin mirten, daß biefelben entweder ihre Stimmen auf benjenigen, welchem bie Rurie die Raiferfrone zu verleihen vermöge, das beißt auf Otto, vereinigten ober, wenn Ginmutigfeit nicht erzielt werbe, fich bem Ausfpruch bes Papites untermurfen. Allein biefer lette Berfuch, bie papitliche Enticheibung auf eine Aufforderung ber Fürften zu begründen, murbe thatfachlich nicht ausgeführt; Inftruftion für bie Legaten und Runbichreiben an bie Gurften blieben ichagbares Material fur eine Legation in gang anderem Sinne. Innocena

anderte, noch bevor Guido abreifte, feine Entichliegung, mohl weil er einfah, daß bei dem Wechfel ber friegerifchen Enticheidungen feiner ber beiben Teile geneigt fein werbe, feine Intervention anzurufen, und beichloß, nunmehr felb: ftandig und ohne Rudficht auf bas Bahlrecht und die freie Entichließung ber beutiden Gurften von fich aus vorzugeben und Dito als beutiden Ronig anguertennen. Der Brief, in bem er biefe Anertennung fraft ber ibm von Gott burch den beiligen Betrus übertragenen Dachtvollfommenbeit aussprach und jugleich über Philipp und feine Anhanger ben Baun verhangte, ift ebenfo wie bie große Bahl (18) ber anberen Schreiben, in welchen er bieje Entichliegung ben bentichen Fürsten in einer auf Die Barteiftellung eines jeden einzelnen febr . geschicft berechneten Form mitteilte, vom 1. Marg 1201 batiert. Bur leberbringung ber Botichaft murbe berfelbe Guibo von Pranefte, ber icon fruber im Auftrage Richards Lowenhers am papftlichen Sofe fur Otto gewirft batte, und ber bann im Januar jenen Berjuch einer Berhandlung mit ben bentichen Fürsten hatte unternehmen follen, auserjeben. Doch mar ber Bapft naturlich teineswegs gemeint, bieje Anerkennung etwa bedingungslos als reife Frucht Otto in ben Schoß fallen gu laffen, fondern Buido erhielt ben Auftrag, bei Dtto erft auf eine Erneuerung jener bei feiner Wahl ausgesprochenen Rongeffionen an die Rirche gu bringen und erft, wenn biefe erreicht fei, ihm die Unerkennungs: urfunde andzuhandigen. Gleichzeitig teilte Innocenz auch ben Konigen von Frant: reich und England jeine Entichliegung mit und fuchte bei ihnen babin gu mirten, daß die Bedingung des eben im Jahre 1200 zwijden ihnen gefchloffenen Friedens, nach welcher Johann von England auf jebe Unterftubung Ottos verzichtete (3. 101), wenn moglich rudgangig gemacht werbe. Allein es zeigte fich balb, bag biefer Berfuch, auch eine auswärtige weltliche Ginmifchung in ben Thronftreit von neuem berbeiguführen, vergeblich mar. Es fam nunmehr junachft barauf an, welche Ergebniffe ber papitliche Legat Guibo von Brauefte mit feinen Auftragen in Deutschland felbft erzielen werbe.

Buido reifte alsbald im Fruhjahr in Begleitung bes papfilichen Rotars Philipp nach Dentschland ab. Aber jeinen Weg birett burch Gubbeutichland, die Hochburg bes ftaufischen Anhanges, ju nehmen, trug er boch Bedenken. Bubem munichte er, fich mit bem noch immer in Frankreich bei Philipp Auguft weilenden Karbinalbifchof Oftavian von Ditia, welcher vom Papfte angewiesen mar, notigenfalls, wenn er in Franfreich abkommen konne, an ben Berhandlungen in Deutschland teilzunehmen, über feine Diffion zu beraten. Bnibo reifte baher über Moutpellier nach Tropes, wo er im Dai mit Ottavian und bem Afolythen Aegibins, ber inzwischen von feiner vergeblichen Legation nach Deutschlaud gurudgetehrt mar, gufammentraf. Oftavian hielt es aus verschiebenen Grunden für geboten, feinen Aufenthalt in Franfreich noch nicht abzubrechen, und jo begab fich Buido mit bem Rotar Philipp und mit Aegibius nach Luttich, von mo aus er feine beiben Begleiter vorausfandte, um Otto gunachft gu einer Bestätigung feiner früheren Ronzeffionen zu veranlaffen. Erft wenn er fich biergu bereit erflart habe, wollte Buibo felbft fich gu Otto begeben. Otto, ber nich feit feinem Rudunge ans Oberbeutichland (S. 111) wieder in feiner früheren Bebrangnis befand, die jogar burch gunehmenden Abfall in ben Reihen feiner

nieberbentichen Unhänger noch vermehrt murbe, machte gar feinen Berfuch eines Biberftaubes gegen bie papfilichen Forberungen und leiftete am 8. Juni, faft auf ben Tag brei Sabre nach feinen nach feiner Bahl gegebenen Beriprechungen an bie Rurie, ben verlaugten Gib, ber im großen und gangen mit jenem vom 9. Juni 1198 wortlich übereinstimmte; bas beißt, er verpflichtete fich von neuem, ben Papft und bie romifche Rirche bei allen Befigungen, Leben und Rechten, wie fie durch die Privilegien vieler Raifer von Ludwig ber beftimmt worben, nach besten Rraften und in guter Treue ju fcbirmen, in bem Befit bes bisber Erworbenen fie nicht gu ftoren und gu bem, mas fie noch nicht wieder erworben, . ihr zu verhelfen. Borbehalten wurden babei nur bie Lieferungen für ben Unterhalt des Ronigs, melde biefem aus ben früheren Reichsbefigungen geleiftet werben follten, wenn er jum Empfange ber Raiferfrone ober vom Bapit gerufen nach Italien fomme. Ferner verfprach Otto, ber Rirche bagu gu helfen, baß fie im Befit Gigiliens verbleibe, bem Papfte gehorfam gu fein, ibn auch in feiner Bolitit gegenüber bem tuscifchen und lombarbifden Bunbe gu unterftugen, endlich aber, und bas war gegenüber 1198 eine neue Abmachung, auch mit Frankreich Frieden ju ichließen, woburch bann Philipp Die Unterfühnng bes frangofischen Ronigs entzogen werben follte. Diefer Gib fcbloß in ber That alles in fich, mas ber Papit erwarten und verlangen tonnte: völligen Bergicht auf eine eigene italienische Politit bes Ronigs, vielmehr unbedingte Unterftugung ber bortigen papftlichen Politit, auch ba, mo biejelbe auf birette Beraubung bes Reiches ausgegangen mar und noch ausging, Bergicht auf Gigilien und auf eine felbständige Stellung gegenüber ben italienischen Städtebunden, bie in ber fruberen Reichspolitif eine fo große Rolle gefpielt hatten. Rach folden Rongeffionen ericien bas noch hingugefügte allgemeine Beriprechen bes Behorfams gegenüber bem Papfte faft überfluffig. Otto mar banach in ber That "burch Gottes und bes Papftes Gnabe Konig ber Romer", wie er fich felbft in ben folgenden Jahren in feinen an ben Bapft gerichteten Briefen gu nennen pflegte. Auf folde Bebingungen einzugeben tonnte nur ein beuticher Ronig geneigt fein, ber von fich felbft in einem Diefer Briefe an Junocens gesteben mußte: "In Ctaub und Afche batte fich mein Ronigtum aufgeloft, wenn nicht Gure Sand ober vielmehr bie Antorität bes apostolifden Stubles Die Bagichale ju meinen Gunften gejenft batte."

Der erste Teil ber Mission Guidos war durch seine Begleiter erreicht. Runmehr trai er selbst mit Otto in Aachen gusammen und ging gegen Ende Juni mit ihm nach dem seifesten Stüppunkt von dessen Stellung in Deutschland, nach Köln, wohin die deutschen Fürsten eingeladen worden waren, um der seierischen Aller nach Köln, wohin die deutschen Fürsten eingeladen worden waren, um der seirsichen Antertennung des Königs durch den väpftlichen Legaten beizuwohnen. Aber ich in deutschen Erwartete Birtung haben werde. Das die Austänger Khilipps nicht erschienen, war ertlärlich. Aber auch in den Reihen derer, welche an sich unzweiselbaft zu Otto hielten, waren boch die Traditionen der Politit Friedrich Barbarossand zu mächtig, als das sie sich mit einer völligen Ubhängigkeit des deutschen Königtums von dem Papstum hätten einverstanden ertlären sollen. Datte doch

gegenüber ähnlichen väpstlichen Anforderungen unter Friedrich der ganze bentsche Epischpat uoch auf dem Neichstage von Gelndausen (1186) mit einziger Ausnahme des Kölner Erzhischofos einmütig auf seiten des Kaisers gestanden (Bd. l, S. 618 f.). So war jest selbst der im Gegensaß zu dem kaufischen Kandibaten von Otto investierte Erzhischof Siegfried von Mainz nicht in Köln erschienen, ja es verlautete, daß gerade er mit einer Neihe auderer an sich antistaufisch gesinnter Fürsten gegenüber dem Vorgeben des Papstes erustlich daran bente, einen dritten König aufzusellen. Um derartigen Zwischensche erschienenen einverstandenen Fürsten, die für die Anerkennung Ottos in Aussicht genommene Keierlichkeit zu beschlenungen. Am 3. Inti 1201 erfolgte der feierliche Alt im Dom zu Köln; die Anerkennung Ottos wurde den Versammetten mitgeteilt, den einzelnen die für sie bestimmten papstlichen Briese ausgehändigt, dann wurde bei verlöschen Kerzen über alle, die sich dem vom Papste anerkannten Könige widerssehen werden, der Bann der Kirche ausgesprochen.

Das Vorgehen des Papftes war ein außerordentlich gewagter Schritt, der zunächt eine arge Gewissensot des auf Philipps Seite stehenden hohen deutschen Klerns zur Folge hatte. Die Mehrzahl desselben war unter Fihrung des Magdeburger Erzbischofs sest entschlossen, an dem stausischen Konige, dessen Wagdeburger Erzbischofs sest entschlossen, an dem stausischen Konige, dessen Wagte die für die faatsrechtlich gultige erklärten, sestzuhalten, und geriet num in die veinlichsten Zweisel, wie sie diesen Ungehorfam gegen den Papst in einer Frage, in welcher sie ihn zu einer Einmischung nach den bisherigen Traditionen des reichsfürklichen Klerus nicht für berechtigt hielten, mit ihrer sonstigen Untersordnung unter des allgemein anerkannte Oberhaupt der Kirche vereindaren sollten. Zunächst aber machte der päpftliche Legat sehr bald die Ersahrung, daß der päpftliche Bann doch in dieser für das Reich entscheden Frage wirkungstos blieb.

Dagegen gelang es Buibo, burch geschidte biplomatifche Berhandlungen Diejenigen Gurften, welche bisber ju Otto gehalten, aber in letter Beit Reigung gezeigt hatten, von ihm abgufallen, ober gar ichon von ihm abgefallen maren, wieder für den papitlichen Ranbidaten ju gewinnen. Rurg vor ber papitlichen Entscheidung (im Berbft 1200) mar Bijchof Dietrich von Utrecht gu Philipp übergegangen; feinem Beifpiele mar Graf Otto von Gelbern und beffen Reffe, Graf Ludwig II. von Loog, gefolgt. Gelbit ben Bergog von Brabant, ber bisber neben bem Ergbifchof und ber Burgerichaft von Roln die festeste Stute bes welfischen Ronigtume bilbete, hatte man in Berbacht, bag er fich mit Abfalls: gebanten trage. Babriceinlich lag ber Grund bafur barin, bag Dtto feiner bald nach feiner Bahl erfolgten Berlobung mit bes Bergogs Tochter (G. 99) Die Bermählung noch immer nicht folgen ließ, fondern fich von feiner Berlobten abwenden ju wollen ichien. Diefem letten hindernis eines engen Anichluffes bes machtigen Bergogs an ben welfischen Ronig fuchte ber papftliche Legat guerft abzubelfen, indem er auf einer nach Daftricht einberufenen Berfammlung ber Rieberlothringer, wo ber Anerkennungsaft vom 3. Juli wieberholt murbe, Die papftliche Dispensation ju ber megen ju naber Bermanbtichaft tanonifche Bebenten erregenden Che bes Rouigs mit ber brabautifden Erbtochter erteilte. In ber

That gelang es baburd, ben Brabanter Bergog wieber gu einem eifrigen Uns hanger Ottos ju machen; und burch fein machtiges Beispiel murben auch die Grafen von Gelbern und Loog wieber fur Otto gewonnen. Run galt es noch. Die Ungelegenheit ber Lntticher Doppelmabl (3. 107) ju Ottos Gunften gu erledigen. Diefe Aufgabe mar barum nicht leicht, weil ber von ftaufifcher Seite unterftutte Randibat Beinrich von Jacea nach Rom gegangen mar, um fich bie papftliche Beftätigung gu bolen, mahrend ber von Otto begunftigte und bereits investierte Ranbidat Sugo von Bierrepont ber Borlabung bes Bapites nach Rom nicht Folge geleiftet hatte. Innocens war baber vor feiner Enticheidung im Thronitreite an fich geneigt gewesen, Beinrich von Jacea ju unterftugen, wodurch aber biefer michtige Bifchofont bem Ginfluffe Ottos entzogen morben mare. Bnido glaubte aus biefem Grunde, fich über die ibm in Diefer Frage erteilten papftlichen Anweisungen hinmegfeben ju burfen. Er verftanbigte fich mit bem welfischen Randidaten Sugo und ftellte ibm bie papftliche Bestätigung in Ausficht. Und febr bald zeigte fich, bag ber Legat bie Cachlage richtig beurteilt hatte, bag Innoceng fich thatjächlich in ben jest naturgemäß hanfiger vortommenben firchlichen Doppelmablen nicht von rein firchlichen Benichtspunften, fondern von feinen und feines Konigs politifchen Intereffen leiten ließ. war gwar anfangs ergurnt über bie Gigenmachtigfeit feines Legaten, trug aber ichlieflich fein Bebenten, berfelben Folge ju geben und gn geftatten, bag Sugo von Bierrepont am 21. April 1202 burch Bnido geweiht murbe. In gang gleicher Beife burch bas vorwiegend weltlich politifche Intereffe, welches jest in Beging auf Deutschland bie Galtung Innoceng' beherrichte, bestimmt mar bie Entideibung, welche ber Legat, Diesmal von voruherein im Ginverftandnis mit bem Papit, in ber Cache ber ftreitigen Dainger Ergbifchofemabl (C. 110) fällte. Dort mar ja gegen ben von ber Dehrheit bes Rapitels gemählten und vom Ronige Philipp bestätigten ftaufifchen Ranbibaten ber nach bem fanonifchen Recht unzweifelhaft flichhaltige Ginwand zu erheben, bag er die zu bem Uebergange von einem Bistum (Borms) gum anderen erforberliche vorherige Be: nehmigung des Papftes nicht eingeholt hatte (G. 111). Derfelbe Grund mar es gemejen, der den foniglichen Rangler Ronrad mit dem Papfte in Ronflitt gebracht hatte, weil er als Bijchof von Silbesbeim auch bie auf ihn gefallene Bahl in Burgburg angenommen hatte. Aber wie biefer, ale er die fruber verabfannte Genehmigung nachholte, ichließlich boch in feinem Bistum Burgburg bestätigt murbe, jo hatte man fich jest auch bei Lupold mit dieser nachtraglich einzuholenden Genehmigung begnugen fonnen, jumal er unzweifelhaft ber von ber großen Mehrheit bes Rapitels Gemahlte mar. Benn nun aber Gnibo in ber ibm vom Papfte aufgetragenen Untersuchung beauftragt mar, nur barüber nich ju unterrichten, ob Lupold ohne bieje Ermächtigung des Papftes bie Berwaltung bes Ergitifts angetreten habe, und wenn er, nachdem bies festgestellt war, Lupold verwarf und auf Ottos Anfuchen einfach Giegfrieb, ber jest mieder gur welfischen Bartei gurudfehrte, bestätigte und am 30. September gu Kanten weihte, jo mar auch biefe Enticheibung feineswegs blog burch fanonifche Bedenten gerechtfertigt, fondern im mejentlichen burch politische Rudfichten bedingt. Denn Siegfried mar nicht blog ber von einer fleinen Minberbeit bes Rapitels Er= mablte, fonbern auch er batte fich trop biefes Umftanbes, jogar mit Baffengewalt, in ben Befit bes Ergftifts gefett. Diefe Bejetung mar bann freilich nur von furger Dauer gemefen; Die Stiftsgeiftlichfeit bielt feft an ihrem ftaufifchen Ranbidaten, und auch die burchans ftanfifch gefinnte Burgericaft erflarte, bag fie Siegfried nie als ihren Erzbifchof anuehmen werbe. Und wie weit burch bieje aus rein politifchen Beweggrunden hervorgebende Stellungnahme bes Papftes auch in firchlichen Dingen bie Bermirrung ber Gemuter bereits gedieben war, erfieht man aus ben Mitteln, mit welchen bie ftaufifche Partei ihren Ranbibaten gu halten versuchte. Es murben papitliche Briefe gefälicht, nach benen Innoceng Die Enticheibung feines Legaten gu Siegfrieds Bunften gar nicht angeordnet, fondern bie, famtlich auf ftaufifcher Geite ftebenben Bifchofe von Baffau. Freifing und Gichftabt mit einer erneuten Untersuchung ber Sache betraut batte. Die brei Bifcofe glaubten entweber an Die Echtheit Diefer Briefe ober gaben boch vor, baran ju glauben, luben nunmehr Lupolo und Giegfried ju ber neuen Untersuchung por und bestätigten, ba Giegfried natürlich nicht erichien, ihrerfeits Lupold als Erzbischof von Maing, jo bag Innoceng fich genötigt fab, mit einer icharfen Bulle gegen die Urfundenfalicher vorzugeben. Am 21. Marg 1202 erhielt Siegfried in Rom bas Ballium.

Bahrend biefe Cache noch ichmebte, hatte ber papftliche Legat ben Berfuch gemacht, mit ber Enticheidung bes Bapftes in bem Thronftreite in ber Sand auch die bireften Anhanger Philipps, namentlich unter ber hohen Geiftlichfeit, von ihrem Könige abzuziehen. Für den August 1201 hatte er zu diesem Behufe eine Berjammlung nach Corven ausgeschrieben, auf welcher er namentlich bie fachlifche Geiftlichkeit, por allem ibren ftaufifden Rubrer, ben Ergbifchof Lubolf von Magbeburg, ju gewinnen hoffte. Allein biefer Berfuch icheiterte vollkommen, zeigte vielmehr nur aufs neue, in welche Bemiffensnot die ftaufifch gefinnten Bijdofe burd ben Ronflift smifden ihren Bflichten als Reichsfürften und ihrem firchlichen Gehorfam gegen ben Papft gerieten. Ericbienen mar in Corven von ber jadfifden Beiftlichfeit nur ber Rachfolger bes foniglichen Ranglers Ronrad auf bem Silbesheimer Bifchofsftuble, Sarbert, ber von vornherein auf welnicher Seite gestanden hatte. Ludolf von Magbeburg mit seinen fämtlichen Suffraganen war fern geblieben und hielt unbedingt an Philipp fest. Bu biefen Guffraganen gehörte auch Bifchof Garbolf von Salberftabt, ber fich erft nach langerem Bogern für Philipp entichieben hatte und unter biefem Ronflift ber Pflichten am ichmerften gelitten ju haben icheint. Er batte in feiner Rot ben ausfichtslofen Schritt magen wollen, nach Rom ju geben, um bei bem Papit eine Burndnahme feiner Enticheibung ju ermirten. Da murbe er balb nach bem Corvener Tage burch ben Tod von feinen Zweifeln und Gemiffensbedenken erlöft (21. Auguft). 216: balb feste Lubolf in Salberftabt, mobin er fich ju Garbolis Begrabnis begeben hatte, die Bahl eines Philipp perfonlich befreundeten Rachfolgers, Ronrads von Arofigt, burch. Er felbft leiftete auch einer zweiten Ginlabung Buidos feine Folge und murbe infolgebeffen von biefem gebannt. Aber ber papftliche Legat mar boch, wie er in feinem Berichte an ben Papft nicht verhehlte, in hohem Grabe befturgt über bie Energie und Rachhaltigfeit bes Wiberftanbes, bem feine melfische Miffion auch bei ben firchlich völlig einwandsfreien Anhängern bes staufischen Ronigs begegnete.

Der einzige Erfolg aber, ben ber Bapit in feiner Befampfung bes ftaufifchen Konigtums unter beffen eigenen Anhangern errang, mar nichts weniger als rubmlich, wenn auch in feinen Rolgen fur ben Befampften verbangnievoll genug. Der eigene Rangler Philipps, Konrad von Burgburg, ber vertraute Ratgeber bes Raifers Beinrichs VI. (S. 55), ber fich mabriceinlich ichon auf feiner Reife nach Rom, die ibm fpater die Beftatigung in feinem Burgburger Bistum eintrug, von Innocens hatte gewinnen laffen (C. 109), gewann es über fich, rubig in feiner Stellung ale Rangler in ber beständigen Umgebung Philipps gu bleiben, mabrend er fich thatfachlich gur melfischen Bartei gablte. Es gelang ihm mirtlich, ben Ronig lange Beit ju taufchen und baburch Philipps Politif thatjächlich lahmzulegen, ihn gu jener ratfelhaften Unthätigkeit zu veranlaffen, welche ihn verhinderte, seine auch nach der papstlichen Entscheidung noch beftebenbe Ueberlegenheit über feinen Gegner voll und gang auszunnten. Es fann aber nicht zweifelhaft fein, baf bie Anrie auf biefen Erfolg ihrer Bolitit fiols zu sein keine Beranlassung hatte. Es war nicht wunderbar, daß durch diese Saltung bes Papites auch Ericbeinungen entgegengefetter Art gezeitigt murben, wie benn ber Ergbifchof Cherhard II. von Salgburg, ber, in abnlicher Lage wie Konrad, ale Bijchof von Briren jum Rachfolger Abalberte von Calgburg gemablt worden war, Diefe Bahl angenommen und bann Die Genehmigung ber Rurie burch eine neue Bahl gewonnen hatte, ben Papft über feine Ergebenheit taufchte, ibn annehmen ließ, baß er gur melfischen Bartei übergetreten fei, fich in ber That in ber Regel von Philipp fernhielt, ibn aber im geheimen nach wie por unterftutte und auch fein Bebenten trug, bei feierlichen Gelegenheiten in seiner Umgebung zu erscheinen und fpater sogar nicht allein ben Brotest ber ftaufifden Bartei gegen bie Ginmifdung bes papftlichen Legaten mit unterzeichnete, fonbern benfelben auch nach Rom überbrachte (unten G. 131).

3m großen und gangen mar bemnach bisher ber Berfuch bes papftlichen Legaten, ben Unhang Philipps jum Abfall von ihm gu bewegen, als ganglich gescheitert zu betrachten. Daß nach wie vor bie fiberwiegende Mehrheit des geiftlichen und weltlichen beutiden Gurftentums auf feiten bes Staufere ftand, zeigte fich beutlich auf bem glangenden Reichstage, welchen Philipp im Geptember 1201 in Bamberg hielt und mit bem zugleich eine große firchliche Feier, Die Erhebung ber Bebeine ber vor einem Jahre von Innoceng fanonifierten Raiferin Runi: aunde, verbunden war. Dieje firchliche Festlichfeit, von den Anhangern Philipps, über bie ber papftliche Legat vor zwei Mongten erft ben Bann ber Rirche ausgesprochen hatte, in Gegenwart bes vom Bapfte verworfenen Ronigs gefeiert, war felbst einer jener feltsamen Wibersprüche, die durch das Eingreifen des Papftes im bentichen Berfaffungsleben verurjacht murben. Gine große Babl ber hervorragenbften Beiftlichen nahm an ihr und an bem fich baran anschließenben Reichstage teil: Die Erzbischofe von Bremen und Calzburg, Die Bifchofe von Burgburg, Augeburg, Rouftang, Regensburg und Paffau, ber Abt von St. Gallen und andere. Bon weltlichen Fürften maren die Bergoge von Sachfen und Deran, ber Landgraf von Thuringen, die Markgrafen von Deigen und Dahren anmejend. Die Berfammelten gingen die eidliche Berpflichtung ein, trot ber Ent= icheibung bes Bapftes für Otto an Philipp festzuhalten. Wahrscheinlich murbe icon bier über einen neuen feierlichen Proteft, ber von einer besonderen Befanbtichaft bem Bapite überbracht merben follte, beraten. Der Ergbischof von Salaburg und Philipps Rangler, ber Bifchof Ronrad von Burgburg, erfreuten fich ber besonders auszeichnenden buld und großer Gnadenbeweise von feiten bes Ronigs, ber von ber verraterijden Saltung feines Ranglers aljo noch feine Uhnung gehabt haben tann. 3m Dezember bes Jahres hielt er eine neue, auf Die linterheinischen und burgundischen Gebiete berechnete Gurftenversammlung in Sagenau ab, Die gleichfalls ftattlich bejucht mar. Wir finden bort neben bem burgundifden Ergbifchofe Amadeus von Befangon die lothringifden Bifchofe von Des und Toul und ben treu ftaufijd gefinnten Bijchof Konrad von Speier in Philipps Umgebung. Aber auch bie Bifchofe von Strafburg und Bafel und ber Graf von Dacheburg, die am Anfang bes Jahres heimlich gu Dito übergetreten maren, fanden fich ein. Go ichien auch nach dem Rolner Ereignis vom 3. Juli noch immer bes Reiches Rraft und Starte auf Philipps Geite gu fein, allein ichon konnten nicht mehr alle, die außerlich noch ju ihm hielten, als feine wirklichen und geverlaffigen Unhanger betrachtet merbeu. Die Bestrebungen ber papftlichen Politif und ihrer Bublarbeit begannen im geheimen ihre Birtung au thun. Wie ber fonigliche Rangler bereits ein Bertzeug ber papitlich welfischen Bolitif mar, fo mar auch ber Marfaraf von Mabren, ber Bruder bes Bobmentonige Ottofar, bereite im Begriff, ju Otto abgufallen, und bie in Sagenau anmejenden Bijchofe von Bajel und Strafburg, wie ber Graf von Dachsburg maren, obwohl fie fein Bebenten trugen, in Philipps Umgebung ju ericheinen, boch ale beimliche Unbanger feines Gegnere gu betrachten. Die Ginmijchung des Papftes brobte bei minder charafterftarten Raturen Tren und Glauben pollig ju erichüttern und die bisherigen festen Grundlagen ber Berfaffung in Grage gu ftellen. Um jo größere Unerfennung verbient es, bag ber beutiche Spiftopat, von ben genannten Ausnahmen abgejeben, trot aller Bemuhungen und Bedrohungen bes Papites und aller Gemiffensnote nach wie vor treu bei Philipp aushielt.

Aber ichon begannen fich bie gersegenden Birtungen bes inneren 3mieipaltes auch in ber Stellung bes Reiches nach außen bin fühlbar gu machen. Gben im Jahre 1201 gingen jene alten Brenggebiete gwifden Danemart und Deutschland, um welche lange fo beiß zwijchen beiben Boltern geftritten worben mar, Die Graficaften Solftein und Rateburg, auf mehrere Jahrgehnte bem Deutschen Reiche verloren, ohne bag bie gespaltene Bentralgemalt etwas bagegen thun fonnte. Bir faben (E. 110), wie es ben Grafen Abolf von Solftein und Abolf von Daffel im Jahre 1200 gelungen mar, die welfische Lauenburg einjunehmen. Da biefe fich vorher unter ben Schut bes banifden Ronigs gestellt batte, fo mar baburdf ber eben erft gefchloffene Friebe mit Danemart wieber in Frage gestellt. Um Anfange bes Jahres 1201 unternahmen es bie beiben Grafen bann, bireft angreifend gegen bas ebenfalls wieber unter banifcher gobeit ftebenbe Land ber Ditmarfen vorzugeben. Die Folge mar, bag Ronig Anut feinen Lehnsträgern, bem Clavenfürften Bormin und beffen Reffen Riflot, ben Befehl gab, ihrerfeits in bas rageburgifche Gebiet einzufallen. Bei Bafcow in ber Rabe von Bittenberge murbe Abolf von Daffel von ihnen enticheibenb gefchlagen, mobei freilich Ritlot feinen Tob fand (25. Dai 1201). Gegen Abolf von Solftein manbten fich bie Danen felbft unter ber Guhrung bes Bruders bes Ronigs, Bergog Balbemars. In feiner Bedrangnis manbte fich ber bisherige treue Anhanger bes hobenftaufischen Ronigtums mit ber Bitte um Gulfe an Die Belfen und fobute fich mit bem lange von ihm befampften Pfalggrafen Beinrich von Braunichmeig aus. Der übereilte Frontwechfel war völlig vergeblich, ba bie welfifche Bartei in ben Danen ihre Berbundeten fab, und hatte nur die Birfung, auch bas Intereffe Philipps an Diefen Rampfen in ber Norboftede bes Reiches gu vermindern. Im Berbfte 1201 murbe Abolf von ben Danen bei Stellau, unmeit Rellinghufen, vollständig aufe Saupt gefchlagen und mußte gleich Abolf von Daffel über die Glbe flüchten. Die meiften ihrer Bafallen huldigten danach dem Danenfonige; nur Travemunbe, Segeberg und Lauenburg hielten fich noch einige Beit. Muf Diefe feften Buntte vertrauend, ericbien Abolf von Solftein gegen Enbe bes Sabres noch einmal in Samburg, um fich wieder in ben Befit feines Lanbes ju feben. Aber che er noch feften Suß faffen fonnte, ericbien Balbemar mit einem ftarten Seere und zwang ibn zu einer Rapitulation (26. Dezember). Begen Uebergabe ber Lauenburg wollte ibm Balbemar mit ben Seinigen freien Abgug gemahren. Da aber ber Befehlshaber ber Burg fich weigerte, bem von Abolf erteilten Befehle gur lebergabe gu gehorchen, fo murbe Abolf Balbemars Gefangener, von ibm mit brutaler Barte behandelt und in Retten gejeffelt nach Seeburg auf Geeland abgeführt, wo er bas Los ber Gefangenichaft mit bem ehemaligen Bijchof von Schleswig, Balbemar (S. 42) teilte. Philipp, ber, um eventuell in biefe Rampfe einzugreifen, gegen Enbe bes Jahres nach Salle berbeieilte, überließ den Solfteiner, nachdem er von feinem Frontwechfel erfahren hatte, feinem Schidfal. Die von Abolf von Solftein angerufenen Belfen aber thaten nicht nur nichts für ihn, fondern betrachteten den von Balbemar errungenen Sieg als einen Erfolg ihrer eigenen Sache und traten mit ben Danen in die engfte, burch eine Doppelverlobung befiegelte Berbindung. Dttos Bruder Bilhelm von Luneburg murbe mit Belena, ber Schwester Bergog Balbemars, Diefer aber mit einer Tochter bes Pfalggrafen Beinrich verlobt. Dhne Frage wurde baburch bie Stellung bes welnichen Saufes im norblichen Deutschland erheblich verftarft. Daß babei ein großer Teil lange Reit mubiam behaupteter Reichsgebiete an bie Danen verloren ging, binberte Otto in feiner Beife, an feiner Berbindung mit ben Danen festzuhalten. Wie er bem Papfte gegenüber ohne weiteres auf umfangreiche und wichtige Reichsgebiete in Italien verzichtete, um beffen Unterfingung für fein Ronigtum gu erlangen, fo trug er auch fein Bobenfen, jene alten Grenggebiete an Danemart abzutreten, um feine Stellung in Dentichland zu festigen. Es war recht eigentlich eine Politit von Tag gu Tage, die er trieb und mit ber er die bleibenben Intereffen bes Reiches und auch feine eigenen ichwer ichabigte. Denn bas erfolgreiche Borbringen ber Danen wurde von ben Gurften bes beutichen Rorboftens ebenfo ichmerglich empfunden, wie die Berftartung ber welfischen Stellung in dem ehemaligen fachfifden Bergogtume Beinrichs bes Lowen Die ernfteften Beforgniffe ber alten Belfengegner in Cachien, namentlich ber Astanier, machrief und auch ben Grabifchof von Roln ftutig machte, ber aus bem ehemaligen welfisch: jachnichen Be= fige das herzogtum Bestfalen besaß und aus ber neu erstarkenben welfischen Stellung Gefahr für biesen ihm balb nach ber Bahl von Otto und seinen Brübern garantierten Besis fürchtete. So hat biese burch die Berbindung mit ben Dänen herbeigeführte Berstärkung ber welfischen Stellung in Norbbeutschland wenig später boch erheblich zur Schwächung bes Ansehns bes welfischen Königtung beigetragen.

Und auch ber unmittelbare Rugen, ben Otto von biefem fiegreichen Borbringen ber Danen hatte, mar boch nicht fo groß, als es aufangs icheinen tonnte. Denn wenn Otto gehofft hatte, bag Ronig Rnut bas eroberte Bolftein einem ber welfischen Bruber übertragen werbe, und wenn er mit Sicherheit auf banifche Unterftutung in feinem Rampfe gegen ben ftaufifden Ronig gerechnet batte, fo fab er fich in beiben Beziehungen bitter enttäuscht. Beber Rnut, noch fein ihm nach feinem Tobe (12. Desember 1202) auf bem banifchen Thron folgenber Bruber Balbemar, ber fich alsbalb als fparfamer, umfichtiger und ftaatsmannischer Bermaltungsorganisator erwies, bachten baran, ibre Erwerbungen an bie Belfen berauszugeben ober burch Teilnahme an bem beutiden Thronftreite ju gefährben; vielmehr mar Balbemar eifrig bemuht, feine Berrichaft über Norbalbingien gu fonfolibieren und zu erweitern. Schon feinem Borganger Anut mar es noch gelungen, auch Lubed burch Ueberfall ber ftabtifchen Beringeflotte an ber Rufte pon Schonen gur Rapitulation ju notigen. Balbemar verftanb es, burch befonnene Schonung ber alten Rechte ber wichtigen Seeftabt und umfaffenbe Beflatigung ber ihr bereinft von Beinrich bem Lowen und Friedrich I. verliebenen Privilegien auch bier feften Guß zu faffen. Als er im Muguft 1203 in Lübed ericien, murbe er bort ohne Biberfpruch als "Ronig ber Danen und Glaven und herr von Rorbalbingien" begrußt. Der Danentonig trat ohne weiteres für mehrere Sahrzehnte in biefen Grenggebieten in Die oberherrliche Stellung ein, welche fruber erft Beinrich ber Lowe, bann bas Reich behauptet batte. Much bie Dberherrlichfeit über bie brei Bistumer Lubed, Rageburg und Schwerin nahm er in Unfpruch. Bon ber Lehnshoheit bes Bergogs von Sachien über Bolftein mar naturlich feine Rebe mehr. Das Reich mar einfach aus biefer Stellung verbrangt. Und als Balbemar, ber boch Bebenten trug, biefe mefente lich beutiden Gebiete unmittelbar unter banifche Bermaltung ju nehmen, fich endlich enticolog, fie als banifche Leben ju verleiben, mablte er als Lebnstrager nicht einen ber welfischen Bruber, fonbern feinen Schmager, ben Grafen Albrecht von Orlamunde, ber ein eifriger Anbanger bes ftaufifchen Ronigs mar. Dit Mühe erreichte es ber papftliche Legat Buibo von Paleftrina, ber auch bier im welfischen Intereffe ju mirten bestrebt mar, bag Balbemar menigftens burch einen formellen Bertrag Otto als Ronig anerkannte. Der einzige mirkliche und unmittelbare Gewinn, ber Otto aus biefen ichmeren Berluften bes Reiches in Norbalbingien ermuche, mar bie Ginnahme von Bremen und ber Graficaft Stabe, bie ihm am Anfange bes Jahres 1202 gelang und bei ber ber ftaufifch gefinnte Bremer Ergbifchof Sartwig als Gefangener in feine Sanbe geriet. hartwig mußte bann gezwungenerweife ben Bruber Ottos, ben Pfalggrafen Beinrich, in ben bremifchen Leben bestätigen, welche einft Beinrich ber Lowe innegehabt hatte. Rurge Beit barauf (Mai 1202) haben bann bie welfischen Jaftrom, Binter, Teutide Beidichte im Beitalter ber hobenflaufen. II.

Brüber ihren durch diese Erwerbungen mehr abgerundeten Besis in der Weise untereinander geteilt, das Pfalggraf heinrich außer den bermischen Lehen die welsstschieden Erhauster in Stade, Habeln und Ditmarsen, außerdem aber Hannover, Selle, Nordheim und Göttingen, in der Hauptsache die Gebiete zwischen Elbe und Leine erhielt, mährend Lünedurg an Wilhelm, Braunschweig und die im Harz zerstreuten Besitzungen an Otto selbst sielen. Der älteste der Brüder, Psalggraf heinrich, legte sich bereits wieder den Titel eines "Herzogs von Sachen" bei und verstärtte dadurch die Besognstisse der beutschen Fürsten, welche bereinstige Teile des sächsischen Perzogtums heinrich des Löwen im Besit hatten, vor allem des Erzhischof von Köln (S. 128 f.).

Babrend biefer enticheibenben Borgange im beutichen Norboften mar Bhilipp feinem melfischen Gegner gegenüber im mefentlichen unthatig geblieben und hatte feinen Biberftand hauptfächlich gegen bas Gingreifen bes papftlichen Legaten in ben beutschen Thronftreit gerichtet. Wir faben (G. 126 f.), baß icon auf bem Bamberger Softage unter feinen Anhangern über einen gegen biefe Ginmifdung gerichteten Broteft verhanbelt worben mar. 3m Januar 1202 tam berfelbe in Salle, wohin fich Philipp gegen Enbe bes Jahres 1201 begeben hatte (S. 128), jum formellen Abichluß, boch muß die eigentliche Abfaffung und namentlich bie Buftimmung ber einzelnen Unterzeichner bereits in ber 3mifchenzeit zwischen bem Bamberger und bem hallischen Softage erfolgt fein, ba mehrere ber Unterzeichner, namentlich ber bamals bereits in welfischer Gefangenichaft befindliche Ergbifchof von Bremen (G. 129), in Salle gar nicht im ftanbe maren, ibre Unterschrift zu bem wichtigen Aftenftude zu geben. Dabfelbe enthielt einen energischen Protest ber ftaufischen Bartei gegen bie unberechtigte, anmagliche Einmischung in bie Bablrechte ber beutschen Fürften, gab fich aber mit Rudficht auf bie gablreichen geiftlichen Unterzeichner ben Anschein, als nahmen biefe an, baß biefe Ginmifdung in ber Sauptfache von bem Rarbinalbifchof Buibo felbft und nicht vom Bapfte ausgegangen fei, weil man wohl Bebenten trug, gegen ben Bapft felbft einen fo energifden Protest ju richten. Daber forbern bie protestierenben Gurften Beftrafung bes eigenmächtigen Legaten, ber gu feinem Borgeben teinerlei Rompeteng gehabt habe, ba er boch weber Babler (elector), noch Richter (cognitor) fei, über eine ftreitige Konigswahl vielmehr überhaupt ein Richter nicht bestehe. Dem sonft in fraftigen Borten bas Recht ber beutschen Bablfürften und bie Gelbständigfeit bes beutichen Ronigtums vertretenben Aften= ftude murbe aber baburch von vornherein bie Spite abgebrochen, bag es fich nicht gegen ben Papft felbft zu richten magte und baburch nur zu beutlich bie Scheu por einem biretten Borgeben gegen biefen erfennen ließ. Immerbin fonnte es auch in diefer Form noch immer als ein energisches Danifest für ben ftaufifden Ronia betrachtet merben, und bie Berfonen ber Unterzeichner zeigen beutlich, bag noch immer ber größte Teil bes beutschen Rlerus auf ftaufischer Seite ausharrte. 3mar fehlt bezeichnenbermeife bie Unterfchrift bes foniglichen Kanglers, Bifchof Konrads von Burgburg, ber baburch jum erftenmal feine veranberte Stellung verriet und ben ernftlichen Berbacht bes Ronigs erregte, aber unterzeichnet batten zwei Erzbifcofe, Die von Dagbeburg und Bremen, elf Bijdofe, die von Borms, Baffau, Regensburg, Ronftang, Augsburg, Gid: ftabt, Savelberg, Brandenburg, Deigen, Raumburg und ber Ermahlte von Bamberg, brei Mebte, bie von Fulba, Berefelb und Rempten, von weltlichen Gurften aber ber, innerlich ichon febr jum Abfall von Philipp geneigte Ronig von Bohmen, Die Bergoge von Bahringen, Cachfen, Defterreich und Meran, ber ebenfalls icon zweifelhafte Landgraf von Thuringen, Die Martgrafen von Mähren. von ber Oftmart, Meißen und Brandenburg, Die Grafen von Orlamunde (C. 129). Commerichenburg, Breng und Wettin. Es war nicht mehr eine fo energifche Demonstration wie bereinst bie Erflärung von Speier (S. 102), aber immerbin boch noch eine ftattliche Rundgebung eines großen und ansehnlichen Teils bes beutichen Gurftentums fur ben ftaufifden Ronig, Die nach ber papitlichen Enticheibung für feinen Gegner boppeltes Gewicht erhielt. Die ichwierige und beitle Diffion, biefen Proteft nach Rom ju überbringen, übertrug man bem Erzbifchofe Eberhard von Salgburg, von bem man mohl annahm, bag er trog feines Gintretens für Philipp boch auch bei Junoceng nicht gerabe persona ingrata fei (S. 126), bem Abte von Salem und bem Martarafen Ronrad von ber Ofimart. benen fich bann noch ber eben von Bhilipp mit einem ftattlichen Brivileg beanabete Bropft Balter vom Rlofter Lauterberg anichloft, ber trot feiner ftaufifden Barteinahme bei biefer Gelegenheit auch einige Beraunstigungen für fein Rlofter ju erreichen hoffte. 3m Marg trafen biefe Abgefandten bes beutiden Fürftentums in Rom ein und fanden perfonlich bei Innocens eine über Erwarten aute Aufnahme, allein in ber Sache erreichten fie natürlich gar nichts. Der Bapft verharrte fest auf feinem Standpunfte, ben er in ber Antwort, bie er ben Abgefandten gab und verschiebenen ber beteiligten Fürften fdriftlich erteilte, gu icarfem Ausbrud brachte; er billigte und rechtfertigte natürlich völlig bas Borgeben feines Legaten, ber ja thatfachlich in feinem Auftrage gehandelt hatte, und miberlegte bamit fofort bie bewußte Fiftion ber protestierenben Fürften, als habe ber Legat auf eigene Berantwortung gehandelt. 3m übrigen ertlarte er mit voller Bestimmtheit, fest auf feinem Borfage, bas beißt ber Enticheibung für Dtto, ju beharren und ermannte bie beutiden Fürften insgesamt, fich biefer Enticheibung ju fugen, mit ber er übrigens, wie er hingufugte, nicht bie Berabfegung bes Raifertums, fonbern mit Gifer feine Erhöhung betreibe. Reben Diefer ben Abgefandten ber ftaufifchen Bartei bireft erteilten Untwort pragifierte er feinen Standpunkt noch naber in einer gangen Reibe von Schreiben, welche er an einzelne beutiche Fürften richtete. Mit Bezug auf bie von ben Fürften gegen Guibo erhobene Antlage erflärte er, bag ber Legat in ber That weber als Bahler noch als Richter aufgetreten fei, fondern nur als "Berkundiger" (denuntiator) ber vom Bapfte porgenommenen Brufung ber Frage, welcher ber Gemählten geeignet fei, bie Raifertrone zu empfangen. In berfelben gewundenen und von inneren Biberfpruchen nicht freien Debuttion, welcher wir ichon in jener Deliberatio de negotio imperii von 1200 (S. 117 ff.) begegneten, erfannte Innocens auch jest an, bag "ben Gurften von Rechts wegen und nach alter Uebung Befugnis und Dacht guftebe, einen Konig gu mahlen, aber ebenfo mußten bie Fürften auch anerkennen, bag bem Papite Dacht und Recht gutomme, bie als Ronig ermahlte und gur Raifermurbe gu erhebende Berfon gu prufen, um fie bann ju falben, ju weihen und ju fronen. "Denn," fo fchließt er gang im Sinne feiner tonjequent jestgehaltenen Anfchauung, "es ift ordnungsmäßig und allgemein zugeftanden, bag bemjenigen, welchem die Sandauflegung gebührt, auch eine Brufung gufteht". Die pringipielle Frage mar aufs neue geftellt, ber Bapft batte feinen Standpuntt tonfequent festgehalten und verlangte nun, namentlich von feinen Rirchenfürsten, unbedingten Gehorfam. Und boch zeigte fich icon jest wenigstens an einigen Angeichen, bag er boch noch nicht gefonnen war, bie volle Strenge malten gu laffen und fich jebe Möglichkeit einer Berftanbigung mit ber ftaufifden Bartei abgufdneiben. Go bob er gum Beifviel ben pon feinem Leggten gegen ben pornehmften firchlichen Anhanger Philipps. ben Erzbifchof Ludolf von Magbeburg, verhängten Bann auf, obwohl biefer nach wie por auf ftaufifcher Geite verharrte und allen Ermahnungen und Drohungen bes papftlichen Legaten unjugunglich geblieben mar. Bebenfalls aber mar fo piel unzweifelhaft, bag ber papierene Protest ber ftaufifden Bartei gegen bie papftliche Ginmifdung volltommen wirtungelos geblieben mar. Inwiemeit biefe Ginmifdung bes Bapftes fur die Enticheibung bes Thronftreites von Birfung fein merbe, mußte ber weitere Berlanf ber Dinge ermeifen.

Bunachft aber tonnte fein 3meifel baran fein, bag biefer Thronftreit felbft, ber nunmehr bereits funf Jahre andauerte, die Grundlagen, auf benen bisber bie beutsche Berfaffung geruht batte, allmählich in Grage gu ftellen und gu ericuttern geeignet war. Durch die fortwährenden friegerifchen Leiftungen geriet bie Festigkeit ber bischöflichen Berwaltung mehr und mehr ins Banten und murben zugleich bie finangiellen Rrafte bes Ronigtums um fo mehr ericopft, als bie reichen Finangquellen, welche unter Friedrich I. und Beinrich VI. Die italienisch-fizilische Bermaltung gegenüber ber noch immer naturalwirtschaftlich charafterifierten beutschen Berfaffung bargeboten hatte, vollig abgefchnitten maren. Die beutichen naturalmirtichaftlichen Ertrage aber ichmolgen naturgemäß um fo mehr gufammen, als bie Reichsministerialität, welche bem faufifchen Ronigtum nach wie vor feine friegerifchen Rrafte fast ausschließlich lieferte, in stets wachsendem Make zur Lehnfähigkeit aufstieg und Bersorgung aus Mitteln bes Reichsgutes beanfpruchte. Gerade in biefen fritischen Jahren bes Ronigtums mehren fich die Rlagen besonnener Zeitgenoffen über die gunehmende Berfchlenberung bes Reichsgutes; Philipp fal fich genötigt, nicht allein in umfaffenbem Dage Grundbefit an feine Minifterialen ju Leben ju geben, fondern auch nutbringende Regalien, Bogteien u. bgl. m. an die vornehmften berfelben zu verpfänden. Unter biefen Umftanden mar es gegenüber ben machfenden finangiellen Schwierigfeiten bes ftaufifchen Ronigs immerbin von einiger Bebeutung, baß Rönig Johann von England nach dem Wieberausbruch seines Krieges mit Frankreich im Jahre 1202 fich feinem beutschen Neffen wieder naherte und auf miederholtes Drangen bes Papites fich entichloß, ihm wenigftens einige finangielle Gulfe angebeiben ju laffen. Außerbem aber machte fich auf feiten beiber fampfenben Barteien mit ber gunehmenben Erichntterung ber naturalwirticait= lichen Grundlagen ber bisberigen Bermaltung in ftets fleigenbem Dage ber Ginfluß ber gelbwirticaftliden ftabtifden Gemeinwesen geltenb, welche eben in

biefer Beit innerer Rampfe um bie Benbe bes gwölften und breigehnten Sahrhunderts die Grundlage ju einer autonomen Entwidelung und Berwaltung legten, wie fie bie im Mittelpuntte bes orientalifchoccibentalifden Beltvertehrs ftebenben italienifchen Stabte icon langft erreicht hatten. In biefer Beit ift bas zweite Stragburger Stabtrecht entftanben, welches zum erftenmal eine ausgebilbete Rateverfaffung in biefer michtigen Bifchofsftabt erkennen lagt, beren Grundlagen eben in ben Rampfen biefer Sabre gelegt worben find. Und icon feben wir einige biefer ju machfenber Gelbständigkeit aufsteigenben Stäbte von ihrer eben errungenen Gelbftanbigfeit auch auf politifchem Gebiete bewußten und verftanbigen Gebrauch machen, teils im Ginverftanbnis mit ben bisberigen Stadtherren, teils auch im Gegenfas ju ihnen. Wir wiefen fruber barauf bin, wie berartige Regungen fich vereinzelt icon unter Friedrich I. zeigten, wie ba: mals namentlich die Bolitit bes Erzbifchofe von Roln, Philipps von Beineberg, ju einem guten Teil burch bie taufmannifden Intereffen ber ftabtifden Bevolterung bestimmt murbe (Bb. I G. 615). Auch in ben Rampfen biefer Jahre mar bie antistaufifche Politit bes Rolner Erzbischofs Abolf, fein Gintreten fur bie von England unterftutte Randidatur bes Belfen Otto jum Teil burch bie nach England gravitierenben Intereffen ber faufmannifden Bevolferung bebingt, mabrend wir in anderen Stabten, wie in Speier (S. 95), Maing und Trier eine ebenfo beutliche Sinneigung ju bem faufifchen Ronige mahrnehmen. Noch war alfo bie politifche Saltung ber Stabte feine einheitliche, fonbern eine nach ihren vericiebenen Intereffenfpharen verschiebene, aber wie jehr fie fich boch auch gegenüber einer entgegengejesten Saltung ber Stadtherren ju behaupten mußte, zeigte gerabe ber weitere Berlauf bes Rampfes ber beiben Ronige im 3abre 1202 mit voller Deutlichfeit.

Dag Otto von ber aus ben beutich banifchen Rampfen in Rorbalbingien hervorgegangenen Berftartung ber melfischen Position in Nordbeutschland feinen umfaffenben Gebrauch gegenüber feinen ftaufifden Gegnern machte, bag bie auf einem Softage ju Berben (Juni 1202) beichloffene Beerfahrt gegen die oftbeutiden Anhanger Philipps, ben Ergbifchof von Magbeburg, ben Bergog Bernbarb von Cachjen, Die Astanier und Wettiner nicht gur Ausführung fam, murbe neben ben energischen Gegenmaßregeln, welche besonders Bergog Bernhard ergriff, namentlich auch burch bie Uneinigfeit ber welfischen Anhanger untereinander verurfacht. Otto fab fich gezwungen, an ben Rhein gurudgutebren, um eine unter feinen bortigen Unhangern, bem Bergoge Beinrich von Brabant und ben Grafen Otto von Gelbern und Dietrich von Solland ausgebrochene heftige Feind: feligfeit beigulegen. Rachbem es eben gelungen mar, biefen Streit burch einen Bergleich ju beseitigen, tam bie icon feit einiger Beit zwischen Ronig Otto felbit und feinem vornehmften Anhänger, bem Ergbifchof von Roln, beftebenbe Spannung jum erftenmal in bebenflicher Beije jum Borichein. Wir hoben bervor (S. 130), wie fich Ergbischof Abolf durch die Fortschritte ber welfischen Politik in Rieberbeutschland und burch bie Wieberannahme bes fachlichen Bergogtitels burch Ottos Bruber Beinrich naturgemäß beunruhigt fühlen mußte; bagu tamen noch allerlei finangielle Streitigfeiten über Bolle, Mungragen und bergleichen,

welche bie Berftimmung in einem Dage verftartten, bag ber papftliche Legat Buibo, ber fich noch immer in ber Umgebung Ottos befant, es fur erforberlich erachtete, felbit die Bermittlung in die Sand ju nehmen. In ben baburch peranlaften Berbanblungen feben wir bas ftabtifche Intereffe ber Ctabt Roln bem bes Ergbifchofs ebenburtig gur Geite treten. Die Burgericaft, welche burch ibre Beziehungen zu England nach wie vor energisch welfisch gefinnt mar, fürchtete offenbar, bag ber Erzbischof, burch feine territorialen Intereffen beftimmt, an Abfall von Otto bente, und fuchte fich fur biefen Sall gu fichern. In ber That ift in bem Bergleich, ber bann im Berbft 1202 gwifchen ben Beteiligten gu ftanbe tam, bas Intereffe ber Rolner Burgericaft in hoberem Dage berudfichtigt, als bas bes Ergbischofs. Bahrend ber lettere im mefentlichen nur bie Bufage erhalt, bag ber Ronig bie Gelbfummen, bie er ihm noch von ber Bahl her foulbe und für welche er bem Bergoge von Brabant ben Sof Singia verpfändet hat, gablen werbe und ihm bafur bie Stadt Dortmund als Pfand gebe, find bie übrigen Bestimmungen bes Bergleichs zwar auch Bugeftanbnife an ben Erzbifchof, aber boch hauptfachlich burch bie Rudficht auf bie ftabtifchen Intereffen bebingt. Der Ronig verpflichtet fich, teine willfürlichen Steuern und Bolle zu erheben und für ben kaufmannischen Marktfrieden zu forgen, er loft die Munge gu Aachen von Balram von Limburg aus; es wird ausbrudlich verboten, jemals bort ober anbersmo außerhalb Rolns unter Rolner Geprage ju mungen. Der Ronig bebt ben Boll ju Duisburg auf und verspricht, bas Rollhaus in Raiferswerth abzubrechen. Diefes gange formell bem Ergbischofe erteilte Privileg foll öffentlich verlejen und vom Ronige erklart werben, bag er beffen Ginhaltung befchworen babe. Außerbem aber fucht fich bie Burgericaft noch für ben erwähnten Gall, bag Ergbifchof Abolf einen Abfall von bem welfischen Ronige versuchen follte, ju beden. Bu biefem 3med wird ausbrud= lich festgefett , bag bie Brioren ber Rolner Rirche, bie Gblen bes Lanbes, bie Dienstmannen bes heiligen Betrus und bie Burger von Roln bem Ergbifchof nur insoweit und fo lange gehorfam fein follen, als er bem Ronige bie Treue balte. Gelbft bas Berfahren, meldes in bem entgegengefesten Ralle gu beobachten ift, wird im einzelnen festgestellt: Behauptet ber Ronig, bag ber Ergbifchof ihm untren geworben fei, mabrend biefer es bestreitet, fo follen je brei aus jebem jener vier Stanbe barüber enticheiben. Der Ronig wie ber Ergbifchof geloben Ginhaltung biefer Bebingungen in bie Sand bes papftlichen Legaten. Ericheint jo bie Burgerichaft, welche zugleich bie anderen Stanbe bes Erzbistums an ihre Saltung zu fetten verftanben bat, gleichsam in einer ichiebs: richterlichen Stellung zwischen Ronig und Erzbischof, jo mahrt fie fich auch, nicht nur bem Ergbifchof, fonbern auch bem Ronige gegenüber, ihre felbständige Ent: fcliegung, indem fie die Bestimmung burchfest, bag, wenn ber Ronig ben Ergbijchof ober bie Rirche von Roln ungerecht behandele, die vier Stande bem Ronige bis ju geleifteter Benugthuung ben Behorfam verweigern burfen.

Bon biesem Bergleiche, ber, von seiner allgemeinen historischen Bebeutung abgesehen, bem Könige Otto eine vorläufige Sicherung vor einem Abfalle bes in lehter Zeit in seiner Haltung vielsach schwankenben Erzbischofs verschaffte, fäumte König Otto nicht, alsbalb bem Papste Mitteilung zu machen und ihm

auch sonst die Lage der Dinge in optimistischer Auffassung, zu welcher er überhaupt fart neigte, als eine sehr ginftige zu schildern; namentlich hob er in feinem Schreiben die Bebeutung hervor, die es für ihn habe, daß er seit dem 8. September mit dem Könige von England zu gegenseitiger Hüsse verbunden sei.

Die burch biefen Bertrag Dtto bestrebt mar, bie aufftrebenbe Rraft ber gelowirticaftlich emporblubenben Sanbelsmetropole bes Rieberrheins fich für alle Ralle ju fichern, fo feben wir auch Philipp von abnlichen Gebanten geleitet. Faft ju berfelben Beit, in welcher jener Rolner Bertrag abgefchloffen murbe, ichlieft Philipp mit ber Rirche gu Trier und beren Beiftlichfeit, Dienft: mannen und Burgern eine genau entsprechenbe Ginigung, Die in erfter Linie barauf berechnet ift, ben burch bie papftlichen Ginwirtungen mantenb gemachten Erzbifchof Johann auf ftaufifcher Seite festzuhalten, ja biefe wichtige Dofelftabt ber ftaufifchen Sache auch fur ben Fall bes Tobes bes zeitigen Erzbifchofs gu erhalten. Philipp nimmt in ber betreffenben Urfunde alle Ginwohner Triers, wo fie auch im Reich fich befinden mogen (ein Beifat, ber prattifche Bebeutung in erfter Linie fur Die taufmannische Bevolterung batte), in feinen befonberen Schut und hebt ju Rut und Frommen bes Trierer Mofelhandels ben Boll gu Rochem und die ungebührliche Abgabe bei Sammerftein auf. Diefe feine Bripilegien lagt er burch besondere Burgen beschwören. Siergegen beschwören auf ber anberen Seite Beiftliche und Beltliche von Trier, Philipp, fo lange er lebt. treuliche Gulfe zu leiften und nach bem Tobe bes Erzbischofs Johann bie Babl eines Gleichaefinnten burchzuseten. Dan fieht beutlich, wie in biefen vollig gleichzeitigen Bertragen bie materiellen Intereffen ber neuaufftrebenben ftabtifch: taufmannifden Gemeinwefen fich inmitten ber politifden und firchlichen Rampfe ber alten Machte gu behaupten und geltend ju machen verfteben. Die Stadt Trier hielt an biefer Ginigung unentwegt feft, obwohl infolge berfelben am 24. Februar 1203 vom Papfte bie große Erfommunitation über fie verhangt murbe.

Philipp hat bann, nachbem er fich burch biefen Bertrag Triers perfichert batte, noch im Spatherbft 1202 einen Borftog in bas unmittelbar welfische Gebiet unternommen, ber aber an ben bier überlegenen melfifchen Rraften icheiterte. jo daß er genotigt mar, fich wieber in bas fpegififch ftaufifche Bebiet, nach Speier, jurudjugieben. Diefen Angenblid eines vorübergebenben militarifden Migerfolges bielt nun fein bisberiger Rangler Konrab von Burgburg, ber icon feit einiger Zeit zu biefem Zwede mit bem Konige von Bohmen und bem Landgrafen von Thuringen in geheimen Berhandlungen ftand, für ben geeigneten, um feinen langft geplanten Abfall von bem faufifden Ronige, bem wie beffen Borfahren er ju jo großem Dant verpflichtet mar, nunmehr offen ju vollziehen. 3m November 1202 emporte er fich gegen Philipp. Es war ein übereilter, verfehlter Schritt; benn nur ein gleichzeitiges Losbrechen mit ben insgeheim bereits einverstandenen Genoffen hatte nachhaltigen Erfolg veriproden. Immerbin fonnte bas von biefem machtigen Rirchenfürften, ber von bem ftaufifden Saufe ftets in ber augenfälligften Beije begunftigt worben mar, gegebene Beifpiel von ben verhangnievollften Folgen für bie ftaufifche Cache werben, jumal beffen Fürftentum bem Feinde ben Bugang in bas Berg Deutschlands eröffnete. Philipp ertannte fofort, bag bier ichnelles Sanbeln bringenbes Erforbernis mar, und

machte fich von Speier aus fofort auf, um ben Emporungsverfuch im Reime gu erftiden. Aber noch bevor ber Ronig nach Burgburg gelangte, batte ben Treulofen bereits fein Gefchid erreicht. Am 6. Dezember murbe Ronrad von Burgburg von feinen Ministerialen Bobo und Beinrich von Ravensburg ermorbet. Balb barauf langte Philipp felbit in Burgburg an. Er beflagte ben Tob bes hochbegabten Mannes, ber ihm und feinem Saufe bis vor furgem fo nabe geftanben hatte, thatfachlich aber mar er burch feinen Tob von einer großen Gefabr befreit, von beren ganger Tragweite er erft jest Renntnis erhalten zu haben icheint. Er gestattete, bag bie Freunde bes Berftorbenen ibm ein Rreus mit einer ruhmenden Infdrift errichteten, und bag fie bie Ravensburg gur Strafe an ben Morbern gerftorten. Er felbft aber that gu beren ernftlicher Beftrafung nichts, jo bag einzelne ber zeitgenöffifchen Gefdichtefdreiber ben Berbacht begten, baß ber Mord nicht ohne fein Biffen gefcheben fei. Bie ganglich unberechtigt biefer Berbacht mar, geht ichon baraus bervor, bag Innoceng III., ber bie Thater jelbft mit febr boben Rirchenbuffen belegte, gegen Philipp felbft nie einen Borwurf in diefer Richtung geäußert hat, obwohl er baburch eine fcneibige Baffe gegen feinen Gegner erhalten haben murbe. Und wie wenig burch bies Greignis am Thatorte felbft die Stellung ber ftaufifchen Bartei erfduttert murbe, ergibt bie Thatfache, bag ju Ronrads Nachfolger ber ebenfalls ftaufifch gefinnte Domicolafter Beinrich ermählt murbe, mabrend die erledigte Softanglerftelle Bijchof Sartwig von Gichftabt erhielt.

Roch tonnte die Stellung bes ftaufifchen Ronigs trop biefes offenen Abfalls bes früheren Softanglers und, tropbem es befannt geworben mar, bag ber Berftorbene in geheimen Berhandlungen mit bem Landgrafen von Thuringen und bem Ronige von Bohmen über einen gemeinfamen Abfall vom ftaufifchen Ronigtum gestanden hatte, als in ber Sauptfache unerschuttert gelten; noch erichien fie jo auch bem Papfte Innoceng. Denn nur baburch läßt es fich er: flaren, bag er ju Bunften feines welfischen Schutlings eben in biefer Beit noch einmal ben Berfuch machte, einen zweijährigen Baffenftillftand zwischen ben beiben Gegentonigen ju vermitteln. Philipp benutte fogleich diefe Gelegenheit, um feinerfeits mit bem Bapfte in Berhandlung ju treten. Er hielt es offenbar nicht für unmöglich, ju einer Berftanbigung mit ibm ju gelaugen. Bu biefem 3mede hatte er bereits ein Rreugzugeversprechen abgelegt, welches bem Papfte um fo willtommeuer fein mußte. als ber von ber frangofifden Rittericaft ausgebende vierte Kreuggug joeben in Bahnen gelenkt murbe, welche ben Bunichen Innoceng' wenig entfprachen. (Bgl. ben folgenden Abichnitt.) Bu gleichem 3mede entfandte er jest ben Bruber Otto von Galem mit weitgehenden Unerbietungen für ben Sall einer Berfohnung nach Rom. Und in ber That zeigte fich Innocens nicht abgeneigt, auf biefe Berhandlungen, junachft im tiefften Bebeimnis, einzugeben.

Ramischen aber blieb Philipp nicht mußig, bis sein Abgesander aus Rom zurüdkehrte. Durch die traurige Erfahrung, die er mit seinem Kanzser Konrad gemacht hatte, gewarnt, suchte er die Gefahr, welche ihm von besien einverstaubenen Gesinnungsgenossen brohte, junächst durch Berhandlungen mit biefen zu beschwören. Wir siehe bei elbem und über die Beweggründe,

welche bie beteiligten Fürften ju einem Abfall von Philipp trieben, nicht eingebend genug unterrichtet, um bie Borgange in allen Gingelheiten gu beurteilen. Bei Landgraf hermann, ber icon einmal im Jahre 1199 einen Front: wechfel vollzogen hatte, icheint in ber That Bantelmut gu Grunbe gelegen gu haben; bagu tamen wohl bie Ginflufterungen ber romifchen Bartei, beren Bertreter Ronrad ihm reichen Gewinn für feinen Uebertritt verfprochen haben mag. Bei Ottotar von Bohmen aber, ber feine Ronigsfrone bem ftaufifchen Ronige verbantte, ift ber Grund ju feinem Gefinnungewechsel mohl in jener leibigen Cheicheibungsfache mit feiner wettinifchen Gemablin (G. 110) gu feben, bie ibn querft in Bermurfnis mit ben Bettinern, bann mit ber gangen ftaufifchen Bartei gebracht hatte, mahrend er vom Bapfte, wenn er ju ben Belfen übertrete, auch in biefer Angelegenheit Entgegentommen ju finden, außerbem aber eine Anerfennung feiner bohmifden Ronigswurde und ber von ihm angestrebten Gelbftftanbigkeit feines Bistums Brag zu erreichen hoffte. Die Berhandlungen mit ber papftlich-welfischen Bartei hatte ber unermublich in Ottos Intereffe thatige papfts liche Legat Buibo geführt, ber zu biefem 3mede eigens von Roln nach Bobmen gereift mar. Dhne Zweifel mar ber Abfall bes Bohmen wie bes Thuringers langft beichloffene Cache, als Ronrad von Burgburg feine verfrühte Emporung vollzog. Durch beffen Untergang murbe ber Erfolg bes gangen Unternehmens in Frage geftellt, jedenfalls fein Ausbruch erheblich verzögert. bringenben Intereffe ber zum Abfall entichloffenen beiben Gurften, bem welfischen Ronige erft Zeit zu Ruftungen zu laffen, bamit fie, wenn fie bie Daste abwarfen, alsbalb bei ihm Unterftugung fanben. In ber That ließ fich Ronig Philipp burch von ihnen angefnüpfte Berhandlungen noch bis ins Fruhjahr 1203 binhalten. Dann aber, als er mertte, bag es ben beiben Furften gar nicht ernftlich um eine Berftanbigung ju thun fei, beichloß er, ihnen guvorzufommen und feinerfeits jum Angriff überzugeben. Auf einem hoftage, ben er im Dai 1203 ju Ravensburg hielt, ruftete er energifch ju einem Buge gegen ben Lanbarafen von Thuringen, ben er niebergumerfen hoffte, ebe ber Ronig von Bohmen mit feinem Beere beranruden tonne.

In biesem Augenblide, unmittelbar vor Beginn von Philipps Heerschrt, erschienen an seinem Hofe zwei Abgesandte aus Rom, eben jener Bruder Otto von Salem und der Prior von Camaldoli. Innocenz war vorschietig genug gewesen, die beiben Unterhändler nicht offiziell zu beglaubigen oder auch nur mit ihrer gegenüber seiner Stellung zum welfischen König heilfen und bedenklichen Mission zu beauftragen. Offiziell wurde vielmehr fingiert, daß beibe Unterhändler aus eigenem Antriebe handelten. Doch kann an dem sachlichen Sinverkändnis des Papstes, der sich offenbar für den Fall eines endgültigen kaufischen Sieges sichern wollte, sein Zweisel sein. Und für diese endgültigen haufischen Sieges sichern wollte, sein Zweisel sein. Und für diesen kall boten die Anerdietungen, welche Philipp der Kurie gemacht hatte und jest den beiden Abgesandten aus Rom in seierlichster Form in einer mit Goldbulle besiegelten Urtunde verdriefte, allerdings sehr erhebliche Zugeständnisse. So weit freilich, wie Otto alsbald nach seiner Wahl und dann wiederholt vor seiner Anerfennung durch Innocenz gegangen war, ging Philipp nicht. Zu einem sornlichen Berzicht auf die mittelitalienischen Reichsbessigungen, welche Innocenz zum Teil

bereits im Befit hatte, verftand er fich nicht. Aber mas er ber Kurie verweigerte, barauf eröffnete er ber Kamilie bes gegenwärtigen Bapstes burch ein Rompromiß eventuelle Aussicht, indem er bem Bapft vorschlug, feine Tochter, Die bann vielleicht mit mittelitalienischen Besitzungen ausgestattet werben tonnte, einem Reffen bes Bapftes jur Che ju geben, auch andere ebeliche Berbindungen beiber Familien nach Bunich bes Papites zu bewirken. Außerbem gab er ber Rirche bas Berfprechen, ihr alle von feinen Borgangern ober ihm genommenen ober vorent: haltenen Buter zu restituieren. Diefes Berfprechen fonnte fich naturlich nicht auf biejenigen Gebiete beziehen, welche Innonceng "refuperiert" hatte, ohne einen erweislichen Rechtsanspruch barauf zu haben (S. 87, 91), fonbern nur auf bie ftreitigen Gebiete bes Patrimoniums, Tusciens und ber Dathilbifden Guter. Reben biefem territorialen Bugeftandnis machte Philipp bem Papfte außer ber Bieberholung bes früher abgegebenen Kreuggugeverfprechens auch auf rein firchlichem Gebiete eine Reihe von Anerbietungen, Die fich mit ben firchlichen Bugeftanbniffen Ottos in ber hauptfache beden. Er verfprach, auf bas Spolienrecht ju verzichten, die kanonische Bahl ber Bischofe und Pralaten ju gestatten, verfommene Rlofter mit Gulfe bes Papftes ju reformieren und ben Cifterzienfern, Ramalbulenfern ober Brämonstratensern zu unterstellen. Bögte und Batrone von Bebrudungen ber Rirchen abzuhalten. Daneben und über bie Anerbietungen Ottos hinausgebend aber vermochte Philipp bem Pavite auch eine große Ausficht in Begug auf Die griechisch-orientalische Rirche gu eröffnen. Philipp mar, wie wir miffen (C. 58, 60), burch feine Gemablin Irene ber Schwiegerfohn bes im Jahre 1195 entfetten und geblendeten Raifers Jaak Angelus; beffen Sohn Alerius (IV.) hatte bei feinem bobenftaufischen Schwager Buflucht gesucht und gefunden und befand fich jest bei bem Rreugheere, welches foeben, feines: wegs im Ginklange mit ben Bunfchen Innoceng' III., feinen Beeresjug nicht nach bem heiligen Lanbe, fonbern gegen Bara und bann gegen Konftantinopel felbft richtete. Daburch eröffnete fich bie Möglichkeit, bag Philipps Schwieger: vater ober Schwager ober gar er felbft ben bygantinifden Thron befteige und Philipp für bie orientalifch-occidentalifchen Berwidelungen eine entscheidende Bebeutung gewinne. Es war baber eine fur ben Papft außerorbentlich gufunftereiche Ausficht, wenn Philipp ihm jest für ben Gall, daß bas griechische Reich ibm ober feinem Schwager gufalle, verfprach, auf eine Unterwerfung ber griechis ichen Rirche unter bas romische Papfitum, welche Innoceng ichon langft eifrig anftrebte (S. 114), binguwirten. Philipp gab fich ber hoffnung bin, bag ber eben bamals aus Rom vertriebene und in großer Bebrangnis fich befinbenbe Papft (vgl. ben folgenben Abichnitt) vielleicht gerabe burch biefes Berfprechen fich geneigt finden laffen merbe, auf eine Aussohnung mit ihm einzugeben. Er verftartte alle biefe Bugeftandniffe noch burch bas gang allgemein gehaltene Berfprechen, ber romifchen Rirche jeberzeit ein getreuer und ergebener Cobn und Schüter ju fein, und burch bie Bufage, burch allgemeines Reichsgefes bie alte Forberung ber Rirche ju erfüllen, baß jeber vom Papft Erfommunigierte fogleich im Reichsbanne fein folle.

Die Möglichkeit, bag Innoceng auf Grund biefer umfaffenben Bugeftanbniffe feinen welfifchen Schubling, ber es zu einer burchgreifenben Dacht in Deutschland bisher boch trot aller Bemühungen ber Kurie nicht hatte bringen fönnen, sallen lassen und sich dem hohenstaussichen Könige geneigter als disher erweisen werde, erschien in der That nicht ausgeschlossen, nachdem er sich einmal auf, wenn auch indirekte Berhandlungen mit Philipp eingelassen hatte. Diese Möglickeit mußte natürlich um so größer werden, wenn sie Innocenz nach einem großen kriegerischen Erfolge des hohenstausischen Königs gedoten wurde. Der Erfolg der diplomatischen Sendung der nunmehr nach Rom zurückkehrenden beiden Unterhändler hind daher zu einem großen Teile von dem Verlausse bet hürringischen Feldzuges ab, den Philipp alsbald nach der Abreise des Kamalbulenserpriors und des Bruderts Otto von Salem energisch in Wert setzte.

Dem militarischen Borgeben bes Ronigs in Thuringen hatte ber ftaufifche Ermählte von Maing, Bifchof Lupolb von Borms, bereits vorgearbeitet, inbem er bie reichen thuringifchen Besitzungen bes Dainger Erzbistums im Rampfe mit feinem welfischen Gegentanbibaten und bem biefen unterflügenben Sanb: grafen von Thuringen befett batte. Der Mittelpunkt feiner Stellung mar Erfurt. wohin nun auch Philipp mit einem ftattlichen Beere - nach ben Angaben gleichzeitiger Quellen mit 2000 Rittern und vielen Bogenschüten - beranrudte. Bie alle bie friegerifchen Unternehmungen biefer Beit, fo zeichnete fich auch biefe baburch aus, bag fie weniger auf große taktifche Entscheibungen, als auf mate: rielle und wirtschaftliche Schabigung bes Gegners, auf Berwuftung feines Gebiets, Bernichtung ber Ernte u. bgl. m., binauslief. Diefem Schidfal verfielen jest bie ungludlichen Canber bes thuringifden Landgrafen in befonders bobem Dafe. Bhilipp operierte, ba bie Bunbesgenoffen bes Thuringers noch nicht gur Stelle maren, mit fo gludlichem Erfolge, bag ber Lanbaraf in bie grofte Bebrangnis geriet. Da ließ fich Philipp, obwohl boch bier auf eine fchnelle Ent: icheibung alles antam, unbegreiflichermeife verleiten, bem Sanbarafen einen achttägigen Waffenftillftanb ju bewilligen, ber gerabe ausreichte, um bie Berangiehung ber von Ottofar berbeigeführten bobmifden Gulfetruppen gu ermöglichen. Rachbem biefe Bereinigung ber Gegner gelungen mar, jah fich Philipp in bie Defenfive gebrangt und jog fich nach Erfurt gurud. Die Ifolierung und Unterwerfung bes Landgrafen mar miglungen, biefer ging vielmehr jest mit bohmifcher Sulfe baran, Philipp in Erfurt ju belagern. Allein es gelang bem Ronige, aus ber Stabt ju entweichen und fich nach bem Ofterlande burchjuschlagen. Darauf gaben bie Feinbe bie Belagerung Erfurts auf und rudten, nachdem ingwifden auch Pfalggraf Beinrich berbeigeeilt mar, bem Ronige nach. Best erft, nachbem ber Felbzug für bie welfische Partei in ber hauptfache gewonnen war, fam Otto felbit, ber bringend von feinen Anhangern um Gulfe gebeten worben mar, auf bem Rriegsichauplate an. In feiner Umgebung befant fich wiederum der papfiliche Legat Guido von Baleftrina. Am 24. August 1203 tonnte Otto in Merseburg einen glangenben Softag balten. Es war ber Ausbrud ber burch ben bisberigen Berlauf bes Felbjugs gefchaffenen Lage, baß Ottotar nunmehr bier von bem welfischen Ronig in Gegenwart bes papftlichen Legaten jum Ronige von Bohmen gefront murbe, ber Landgraf von Thuringen aber Otto aufe neue hulbigte. 3m übrigen murben weitere friegerifche Erfolge von ber welfischen Partei nicht errungen. Der Berfuch, Die Stabt Salle, in welche fich ber Erzbischof Lubolf von Magbeburg geworfen hatte, ju berennen, ichlug febl, und ebenfo vergeblich maren alle Bemühungen bes papft= lichen Legaten, ben treu ftaufifch gefinnten Ergbifchof fur Otto gu geminnen. Ils meber Mahnungen noch Drohungen halfen, verhängte ber papftliche Legat von neuem ben Bann über Lubolf, erreichte aber auch baburch nichts. Fur bas ungludliche Thuringen aber waren bie Erfolge ber welfischen Rriegführung ebenfo verhangnisvoll wie eine nieberlage. Denn bie bohmifden Truppen, namentlich bie von Ungarn gestellten Gulfetruppen ber Polomger, raubten, plunberten und vermufteten wie in Feinbesland. Gie follen 16 Rlofter und 350 Pfarreten gerftort haben. Die Bevolferung atmete auf, als bie unbequemen Gafte ben Beimmeg nach Bohmen antraten, auf welchem eine Abteilung von ihnen bei Borbig nordweftlich von Salle burch bie Grafen von Bettin und Brena eine Rieberlage erlitt. Ja bie ftaufische Partei, bie fich um Philipp im Deifenerland aufs neue gefammelt hatte, tonnte es icon wieber magen, einen Einfall in bobmifches Gebiet ju unternehmen. Dann fehrte Philipp über Erfurt, welches noch immer von ben Gegnern belagert mar, in bas er aber boch Gintritt fanb, nach Schwaben gurud. Unterwege gelang es ihm noch, burch bie Berftorung Schmalfalbens bem thuringifden Lanbgrafen einen empfindlichen Schaben jugufügen. Gein Angriff auf Thuringen mar gefcheitert, ber Berfuch, ben abtrunnigen Landgrafen burch Ueberrumpelung gur Unterwerfung ju gwingen, miglungen. Aber eigentlich geschlagen mar er boch nicht.

Immerbin mar ber Ausgang bes Feldzuges als ein unzweifelhafter Erfolg ber melfischen Bartei gu betrachten. Otto batte fich gum erftenmal feinem ftaufifden Gegner gewachsen, wenn nicht überlegen gezeigt. Er hatte baburd feine neuen Anbanger fefter an fich gefettet und verfügte burch ihren Uebertritt über ein ziemlich gefchloffenes herrichaftsgebiet von Bohmen bis gum Rieberbein bin. Seine Soffnungen flogen jest febr boch. Er hoffte, in Salberftabt noch einen Umichwung gu feinen Gunften gu erreichen und rudte über Queblinburg in bas Salberftabter Gebiet ein. Aber ber Berfuch, bas Salberftabter Domtapitel gegen ben im beiligen Lanbe abmefenben Bifchof ju geminnen, icheiterte ebenfo wie vor furgem ber bei bem Dagbeburger Ergbischofe. Run unternahm Otto noch einen Borftog gegen die alte ftaufifche Stadt Goslar, Die er allerbings burch grundliche Berheerung ihrer Umgebung in große Bedrangnis brachte. Aber mehr als bas Berfprechen, ibn als ihren Geren annehmen gu wollen, wenn bie Stadt nicht innerhalb eines Jahres von Philipp Gulfe erhalte, erreichte er auch hier nicht. Er bemuhte fich bann, bier einen neuen Stuppuntt ju gewinnen, inbem er auf ber Oftseite ber Stadt bie Barlingsburg erbaute, und tehrte bann im Oftober in feine heimischen ganber, nach Braunfcmeig jurud. Die wichtigfte, für Otto gunftige Rolge bes Telbzuges mar, bag ber Bapft jest nicht mehr geneigt mar, auf bie Anerbietungen Philipps einzugeben, und den ihm angebotenen Bertrag nicht ratifigierte. Er besavouierte baber jene Unterhandler, bie ja angeblich nur aus eigenem Antriebe eine Bermittlung versucht hatten, und ertlarte fich nur bereit, Philipp wieber in ben Schof ber Rirche aufzunehmen. 3m übrigen hielt er an feiner bisberigen Stellung gum beutschen Thronftreite fest und bewies bies alebalb, inbem er mit neuen Dage

regelungen gegen bie an Philipp festhaltenben Bifcofe vorging, bie Anhanger ber welfifchen Bartei aber wieberholt ermahnte, an bem von ihm anertannten Ronige festzuhalten. Am 6. November hielt Otto im Bollgefühle ber erheblichen Startung, welche feine Stellung burch bie Greigniffe bes letten Sabres erfahren batte, einen großen hoftag in Goeft ab, auf welchem fur bas nachfte Sahr ein Feldjug gegen ben Sauptfis ber ftaufifden Berricaft, nach Schwaben, beichloffen murbe. Otto glaubte, nun nicht mehr weit vom Riele feiner Bunfche entfernt ju fein. Triumphierend ichreibt er von Goeft aus bem Bapfte, feine Lage merbe von Tage ju Tage beffer: geheimnisvoll beutet er ihm bie geheimen, auf eine Berfahrt nach Schwaben gerichteten Befdluffe bes Soefter Softages mit und fnunft baran ben Ausbrud ber hoffnung, bag auf einem gu Daria Lichtmeß in Rulba gu haltenben hoftage alles gu gutem Enbe gelangen merbe; ja er meinte, alsbanu murben auch bie bisber gut ftaufifch gefinnten oberbeutichen Fürften - er nennt ben Erzbifchof von Salzburg und bie Bergoge von Baiern und Defterreich - ihm bulbigen und ihre Lander von ihm gu Leben empfangen. Bereitwilligft gesteht er babei gu, bag biefe Befferung feiner Lage in erfter Linie auf bas Gingreifen bes Bapftes gurudjuführen fei. "Den Ronig von Bohmen, ben Landarafen von Thuringen und ben Martgrafen von Mabren baben wir nicht burch eigene Rraft gewonnen, fonbern burch Gure große und ungusgesette Sorge." Bu noch fühneren Soffnungen erhob er fich in bem Schreiben, in welchem er bem mit ihm verbundeten Ronige von England Mitteilung von ber großen Starfung feiner Stellung machte; er bat ibm gerabezu in Ausficht gestellt, baß er ihm mit feinem Bruber, bem Bergoge Beinrich von Sachfen, in bie Gegend von Cambran ober Reims gegen ben Ronig von Frantreich ju Gulfe fommen werbe. So febr mar er nach bem einen Feldzuge bes Jahres 1203, ber boch nicht einmal einen vollen, entscheibenben tattifchen Erfolg gebracht hatte, von feiner Ueberlegenheit über Philipp überzeugt. Er fab feinen Stern fich in unaufhaltfam auffleigenber Linie bewegen, mabrend er feinen Sobepuntt bereits überidritten batte, pon bem er trot aller Gegenbemühungen bes gewaltigen romifden Bapftes balb barauf jab berabfturste.

## Dritter Abschnitt.

## Wiedererstarkung des staufischen Königtums. Philipps Erfolge und Tod.

Chenn in bem für Deutschand fo verhängnisvollen, nunmehr ichon fechs Jahre mahrenden Thronftreit von Anfang an unzweifelhaft bie beimischen Rrafte bes ftaufifchen Ronigs überwogen hatten, wenn bie mubiam behauptete Stellung bes welfischen, und wenn namentlich beffen lette Erfolge im Jahre 1203 vorwiegend auf bie Unterftutung bes romifchen Bapftes gurudzuführen maren, fo fonnte es nicht ausbleiben, bag jeber Bechfel: fall in ber universalen Politif, welche Innoceng inmitten ber occibentalen Belt: mächte verfolgte, nun auch wieber auf Die beutiche Dachtstellung feines welfischen Schutlings gurudwirtte. Und eben jest, ba Otto infolge feiner unter papftlicher Mitwirfung errungenen Erfolge am Biele feiner Bunfche gu fein glaubte, zeigte nich boch an verschiebenen anberen Buntten ber europäischen Bolitit, bag bie univerfale Machtstellung, welche Innocens fofort nach feiner Bahl gleichsam als Erbe und Rachfolger Beinrichs VI. in Anspruch genommen hatte, in ihren Grundlagen boch teineswegs jo ficher begrunbet mar, als es anfangs ben Anschein gehabt hatte. An ben verschiebenften Stellen hatte bie papftliche Bolitit eben in ben Jahren, in benen Otto ju einer icheinbar festeren Stellung in Deutsch: land gelangte, verichiebene Digerfolge ju verzeichnen, beren Rudwirkung fich in Deutschland langfam, aber ftetig geltend machte. In biefer Beziehung mar es icon von ichwerwiegender Bebeutung, daß ber im Jahre 1202 wieber ausgebrochene Krieg zwischen England und Frankreich fehr balb eine für England ungunftige Benbung nahm. Philipp Auguft von Frankreich nahm in Aguitanien und in der Normandie einen Blat nach dem anderen ein, so bak Johann von England Enbe 1203 ganglich vom Festlande weichen mußte. Bermittelungs- und Ginmifdungsversuche bes Papftes murben von bem franzöfischen Könige, der sich hierin durchaus in Uebereinstimmung mit feinen großen Bafallen mußte, gurudaewiesen. Statt feinem welfischen Reffen Unterftubung gewähren zu können, fah fich Johann von England vielmehr feinerseits genötigt. bessen Halfe, die ihm in Aussicht gestellt worden war (S. 141) nunmehr wirklich in Anspruch zu nehmen. Im Marz 1204 schiede der Koing von England ben Bischof Wischelm von London zu diesem Zwede nach Köln, der dann ader alschal erkannte, daß Otto völlig außer stande sei, das prahserich gegebene Hilsversprechen einzulösen. Als am 1. Juni 1204 Nouen in die Hände der Französen siel, waren diese im Besits der ganzen Normande. Dieses französische lebergewicht aber äußerte seine Näckwirtung alsbald in den niederdeutschen Verschlichten und hat nicht wenig zu dem Abfall der nordwesteutschen Anhänger Ottos beigetragen.

Sandelte es fich bier um einen, gwar für bie beutschen Berhaltniffe michtigen, aber boch nur mittelbaren Digerfolg ber papftlichen Politit, fo mar es fur bie eigene Dachtstellung Innocenzens von um fo fcmerer wiegenber Bebeutung, baß auch feine mit fo großem Gifer in bie Sand genommenen Plane einer unmittelbaren Berrichaft in Dittelitalien, einer Berbrangung ber Reichsgewalt burch bie papftliche, fich als unausführbar erwiesen. Wir batten gefeben (S. 87 ff.), bag bie papftlichen "Recuperationen" von vornherein feinen vollen Erfolg gehabt hatten, fonbern bag junachft nur bas negative Ergebnis einer Berfetung ber Reichsgewalt, nicht aber bie Berftellung ber papitlichen Berrichaft in den mittelitalienischen Gebieten gelungen mar. Der Appell, den Innocens an bas Rationalgefühl ber Italiener gegen bie "Frembherrichaft" bes bentichen Ronigtums gerichtet hatte, war nicht ihm felbft, fonbern ben autonomen Beftrebungen ber einzelnen Territorien, Stabte und Stabtebunde zu gute gefommen. Ja felbft in feiner eigenen Sauptftabt Rom mar Junocens feiner Berricaft feinesmegs völlig ficher, fonbern biefelbe murbe burch bie inneren Barteiungen ber großen mächtigen Familien, in die er als Angehöriger einer berfelben baufig hineingezogen murbe, wieberholt in Frage geftellt. Namentlich gelang es zwei Parteihauptern, Johann Bierleone und Johann Capocci, fich im Gegenfat jun Bapfte zu einer berrichenben Stellung in Rom emporaufchwingen. Um biefen inneren Barteiungen gegenüber feine eigene Dacht ju mahren und bei ben Romern popular zu werben, hatte fich Innocens veranlaßt gefeben, in bem Streite Roms mit Biterbo fich energisch auf bie Seite Roms gu ftellen. In ber That gelang es ihm baburch, fich langere Beit ju behaupten, jumal feine Entscheibung fur Dtto in bem beutschen Thronftreite von ben Romern gunftig aufgenommen murbe, meil biefe eine Biebertehr ber ftaufifchen Berrichaft unter allen Umftanben permieben ju feben munichten. Allein balb tam es bann wieber infolge ber Rivalität zwijchen ben machtigen Geschlechtern ber Orfini und Scotta gu fo leibenschaftlichen inneren Unruhen, bag Innocens im Jahre 1203 aus Rom weichen und fich nach Anagni gnrudziehen mußte. Sier ift er bann im Berbit bes Jahres fo ichmer erfrauft, bag wiederholt bas Gerucht von feinem Tobe entfteben und fich bis nach Deutschland verbreiten fonnte, wo es im Lager bes welfischen Ronigs nicht geringen Schreden verurfachte. Doch ging bie Gefahr Diesmal gludlich vorüber, und im Marg 1204 mar es Innoceng jogar möglich, nach feiner Sauptftabt, in ber nunmehr unter ben Giegern über bie einzurichtenbe Berfaffung Streitigfeiten eutstanden maren, gurudgutehren und burch eine geichidte vermittelnbe Thatiafeit gur Berubigung biefer inneren Birren beigutragen.

Roch weniger als in Rom felbft mar es bem Papfte gelungen, in ben recuperierten Lanbern bie von ihm angestrebte Oberherrichaft zu erreichen. Ueberall vielmehr ging bie Entwidelung auf ben Bahnen territorialer Gelbstänbigfeit. die fie von Anfang an eingeschlagen hatte, weiter. Go gut wie gar tein Ginfluß mar Innocens in der Romagna geblieben. Sier lagen vielmehr die eingelnen Stadte fortmabrend in erbitterten Gehben miteinander. Raum mar ein jahrelang andauernder Streit zwifden Ferrara und Ravenna burch einen im Sevtember 1200 abgeschloffenen, für Ferara gunftigen Frieben beenbigt, fo entftanden neue Grengftreitigkeiten zwischen Forli und Faenga, in die eine Reibe von benachbarten Gemeinden mit hineingezogen murben. 3m Jahr 1202 tam es zu einer formlichen Schlacht bei Castiglione, in welcher bie vereinigten Stabte Forli, Ravenna, und Rimini von Cefena ganglich gefchlagen murben. Danach wurde bann mohl ein Ausgleich gefchloffen, allein ichon im folgenden Jahre entftanben neue Bermurfniffe gwifden Dobena und Bologna. Die Folge bes Aufhorens ber taiferlichen Berricaft in biefen Gebieten mar alfo nicht bie Begrundung einer papftlichen, fonbern eine faft völlige Anarchie. Mehnlich mar bie Lage ber Dinge in ber Dark Trevijo, wo es ju einem Rriege gwijchen Bicenga und Padua kam, in welchem Exelin I. von Romano fich aufs enafte mit Padua verbundete, mahrend Bicenza von Berona und infolgedeffen auch vom lombardi= fchen Bunbe Unterftupung erhielt. Faft unentwirrbar find bie Faben biefer nachbarlichen Streitigkeiten und Fehden, in benen die Parteiftellung, weil ihr eigentliche große politische Begenfate nicht mehr gu Grunde lagen, beftanbig wechfelt. Jebenfalls ift bei allen biefen inneren Bermurfniffen und Barteiungen niemals von einer Anerkennung des Papftes ober bes Raifers ober von ben alten welfisch-ghibellinischen Parteiungen bie Rebe. Etwas mehr mirtten biefe in ben gleichzeitigen Rampfen in ber Lombarbei noch nach. Sier galt feit ben Brivilegien, welche Friedrich I. und Beinrich VI. im Gegenfat ju Mailand ber alten treuen Stadt Cremona über ben Befit von Crema und bie Infula Gulderii verlieben hatten (S. 48 f.), biefe lettere Stadt ale bie eigentliche Stute ber Reichsgewalt und hat auch fpater noch biefe Stellung behauptet. Auf Cremonas Seite ftanben bann meift Pavia, Parma und Bergamo, mabrend fich um bie alte Gegnerin einer ftrafferen Reichsgewalt in Oberitalien, Mailand, bie Stabte Aleffandria, Biacenga, Lobi, Crema und Brescia gu icharen pflegten; boch waren auch hier nach bem thatfachlichen Fortfall ber Reichsgewalt für bie Barteiftellung ber einzelnen Stabte oft mehr nachbarliche Irrungen und Streitigteiten, als jene alten großen Parteigegenfate maggebend. Immerbin ftanb ber alte Mailander Bund, ber am 27. April 1199 unter Mitmirkung papftlicher Legaten erneuert worben mar (S. 90), im großen und gaugen auf welfischer Seite und ichlof fich ber Rolner Doposition gegen bas ftaufifche Ronigtum an. Der Mailander Monaco be Billa begab fich nach Roln und mar bei Ottos Aronung in Nachen jugegen. Bahrend fo bie lombarbijden Stabte mehr ober weniger ihre Gelbftanbigfeit wieber errangen, gerieten bie alten Dagnaten: geichlechter, welche in enger Berbindung mit bem ftaufischen Raifertum geftanben und eben baburch ihre felbständige Stellung neben ben mächtigen Rommunen behauptet hatten, burch ben Fortfall ber Reichsgewalt in arge Bebrangnis;

fo namentlich ber Martaraf Bonifagins von Montferrat und die Grafen von Biandrate. Das Gebiet bes letteren haben bie Stabte Bercelli und Novara im Sabre 1199 einfach untereinander aufgeteilt. Bonifas pon Montferrat aber fab fich in bemfelben Jahre gezwungen, ben Mailanbern gegen Bergamo Beeresfolge zu leiften. Rabrelang mabrten biefe Rampfe gwijchen ben einzelnen Stadtgemeinden und ben binter ihnen ftebenden bunbifden Bereinigungen noch fort; eine große Rolle fpielte in ihnen ber alte Rantapfel Borgo Can Donnino. Bergebens bemubte fich ber Bauft wieberholt, Frieben gu ftiften : ein allgemeiner Brieben wollte nicht zu ftande tommen. Dagegen murben in ben Jahren 1201 und 1202 eine Reihe von Gingelvertragen gwischen ben verschiebenen im Rampf begriffenen Rommunen gefchloffen, welche bann endlich eine ziemlich allgemeine Beruhigung ber Lombarbei herbeiführten, Die bis jum Tobe Ronig Philipps anhielt und mohl jum Teil barauf beruhte, bag bie alten Barteigegenfate ihre Scharfe verloren, weil ein unmittelbares Gingreifen ber Reichsgewalt nicht erfolgte. Gben besmegen maren Diefe ihrer Gelbständigfeit froben ftabtifchen Gemeinwefen fast burchgangig ber Unficht, bag bie Fortbauer bes beutschen Thronftreites fur ihre Conderintereffen bas Befte fei. Ebenfowenig wie bem Raifer maren fie aber auch geneigt, bem Bapfte eine irgendwie bebeutsamere oberberrliche Stellung einzuräumen, fo oft er es auch, namentlich in bem Streit um Borgo San Donnino und Trevijo gegenüber, versuchte. Ja, vereinzelt wandte man fich nicht nur gegen bie weltlichen Berrichaftsgelufte bes Bapftes, fondern auch gegen feine rein firchlichen Berfügungen. In Trevifo g. B. erflarte man ben Beichluß ber Ravennaer Synobe von 1198 gegen bie Reger fur un= verbindlich, und felbft in dem im allgemeinen papitlich gefinnten Bundeshaupte Mailand machten fich abulide antifirchliche Bestrebungen geltenb. mar biefen partifularen Sonderbildungen gegenüber faft völlig machtlos, fo bak er fcblieglich felbft gu ber leberzengung gelangte, bag fur bie Rirche bas Befteben des Raifertums unentbehrlich fei. "Deswegen," fo hat er einmal fchrift= lich geaußert, "ftreben wir um fo mehr nach ber Erhöhung ber Reichsgewalt. ie mehr wir glauben, bag burch fie auch bie Rirche gefräftigt wirb, ba wir miffen, bag haufig bas geiftliche Schwert verachtet wird, wenn es nicht von bem weltlichen Schwerte unterftutt wirb." Gben bierin aber befand er fich in vollem Gegenfat ju bem lombarbifden Bunbe, ber bie Dachtlofigfeit bes Raifertums als feinen Borteil betrachtete und baber weber Philipp noch Otto unterftutt feben wollte. In diefem Sinne außerten fich auch die Städte, als Innoceng fie und die Bijdofe und Dagnaten mabrend ber offigiofen Friedensverhandlungen mit Philipp (S. 138 ff.) am 20, Juli 1203 gu einer allgemeinen Berfammlung entbot. Mit voller Deutlichkeit trat bier als ihr leitender politifcher Befichtspuntt hervor, bag feiner ber um den Thron in Deutschland ftreitenden Ronige Dauernd die Dberhand über ben anderen erhalten burfe.

Sbenso wie Innocenz in Obers nub Mittelitalien mit seiner Recuperationspolitif nennenswerte Exfolge nicht errang, vermochte er es auch in dem sizisischen Reiche nicht, die ihm von der verstorbenen Kaiserin Konstanze übertragene Vormundschaft zu Geltung und Anerkenuung zu bringen. Solange Markward von Anweiler ledte, gesang es diesem trob der Niederlage, die ihm die papsts Inter. Buttes Gestäte im Zeitalter der hobenkaufen. II. lichen Truppen unter Gubrung bes Marichalls Jacob im Jahre 1200 bei Monreale beigebracht hatten, und trot ber auswärtigen Gulje bes Schwiegerfohnes Tanfreds von Lecce, Graf Balthers von Brienne, Die Innocens berbeigerufen hatte, bod, fich im großen und gangen in ber leitenden Stellung im Ronigreiche neben bem eigentlichen Rangler gu behaupten. Und nach feinem Tobe trat ber nunmehr machtigfte ber ftaufifchen Minifterialen, Diepolb von Bobburg, nach einigen Schwantungen ohne weiteres in feine Stellung ein. Es liegt auf ber Sand, welche Gefahr es unter biefen Umftanben fur Innocens in fich folof. als im Berbfte bes Jahres 1204 ber Bormfer Bifchof und ftaufifche Ermablte von Maing, Lupold, ale Reichstommiffar Philipps in Italien ericbien und, von ben Lombarben nicht gehindert, alebald in ber Dart Ancona und Spoleto, in ausgesprochenem, icharfem Gegenfate zu ben Berrichafteansprüchen ber Rurie, vorrudte, febr ichnell in biefen burch Barteiungen gerriffenen Territorien guß faßte und fich nunmehr anschidte, bem ftaufischen Dinifterialen in Sigilien, Diepold, bie Sand gu reichen. Die alte, vom Bapfte fo febr gefürchtete Berbindung gwifchen Deutschland und Stalien trat bamit wieder in greifbare Rabe. Es bezeichnet die gange Berlegenheit und Bebrangnis, in welche bie papftliche Politit baburch geriet, bag Annocens mit einer ichleunigen völligen Schwenkung feiner bisberigen Saltung fich bemubte, fich mit Diepold zu verftandigen und ihn in feiner fizilifchen Stellung aleichsam offiziell anzuerkennen, wogegen Diepold nun bie pormunbicaftliche Regentichaft ber Rurie fich gefallen ließ und auf Die bem Bapite fo verhafte Berbindung mit Deutschland verzichtete. Aber Die Fortichritte Lupolos, ber fogar bei ben fruber eifrig antistaufifch geninnten Stabten Ancona und Affifi Unterftubung fant, vermochte Innocens nicht zu hindern. Die ftaufische Gerrichaft begann wieder Boben in Italien gu gewinnen.

Die Birtung biefer Digerfolge ber papftlichen Bolitit in Stalien murbe aber noch baburch erhöht, bag bas universale Unternehmen eines neuen Rreugjuges, welches Innocens mit allen Rraften angeftrebt batte, eine völlig unerwartete, feinen Abfichten teineswegs entsprechenbe Benbung nahm, welche nicht eine Stärkung ber papftlichen, fonbern eine Kraftigung ber ftaufifchen Beltftellung in fich folog. Die frangofifchen Ritterichaften, von benen bas Unternehmen, welches ben Chriften im beiligen Lande Gulfe bringen follte, diesmal in erfter Linie ausging, maren mit Benedig in Berbindung getreten (April 1201), um pou biefer feemachtigen Stadt die gur Ueberfahrt nach bem beiligen Lande erforberlichen Schiffe gu erhalten, ba man fich ben Muben und Beichwerben bes Sandmeges, welche ben Kreugfahrern icon jo oft verhangnisvoll geworben maren, nicht aussehen, außerbem aber ben Angriff gleich bireft gegen die Gjubiben in Megypten, speziell gegen Alexandria richten wollte. In ber That mar es gelungen, einen Bertrag mit Benedig ju fchließen, nach welchem die Stadt fich bereit erflarte, gegen Bahlung einer febr boben Summe (85 000 Dart) bie lleberfahrt von 4500 Rittern, 4500 Pferden, 9000 Knappen und 20000 Dann Aufpolt ju übernehmen und fur beren Unterhalt auf neun Monate ju forgen. Benedig felbft wollte funfzig Galeeren ruften; alle Eroberungen gu Baffer und gu Lanbe follten geteilt merben. Allein biefer vom Bapfte ausbrudlich genehmigte Bertrag fließ in feiner Ausführung auf große Schwierigfeiten. Ginmal maren

bie frangofifden Rreugfahrer, welche fich querft ben Grafen Thibaut von Champagne, bann nach beffen Tobe ben Markgrafen Bonifag von Montferrat gum Führer gemählt hatten, boch, als fie nun im Frühjahr 1202 in Benebig fich fammelten, feineswegs jo gablreich, ale man vorausgefest hatte; bann aber maren fie bei weitem nicht im ftanbe, die volle ausbedungene Summe, welche nach heutigem Gelbe nabegu vier Dillionen Dart betrug, für bie leberfahrt gu gablen. Dehr als ein Drittel bes Gelbes war noch rudftanbig. Diefe Situation verftand ber ftaatstluge und biplomatifch febr gewandte alte Doge von Benedig, Enrico Dandolo, fehr gefchidt gu benuten, indem er ben Rreugfahrern ben Boricolag machte, ber Stadt Benedig erft bei ber Rüderoberung ber von ihr abgefallenen Stadt Barg in Dalmatien beigufteben und ben Reft bes Ueberfahrts: gelbes aus ber Salfte ber bort zu erwartenben Beute zu bezahlen. Insgeheim bachte ber Doge icon jest baran, die unvergleichliche Gelegenheit ju einem Buge gegen Bygang felbit gu benuten, beffen Raifer Mlerius III. burch bie Sandelsbegunftigungen, melde er ben Bifgnern gemahrte, eine Benebig feinbliche Bolitif eingeschlagen batte. Unter bem 3mange ber Umftanbe gingen bie Rreugfahrer trop aller Abmahnungen und Drobungen bes Bapftes, ber fie auf bie von ihnen übernommene Berpflichtung jur Befreiung bes heiligen Canbes nachbrudlich binwies, auf ben Borichlag bes Dogen ein. 3m Rovember 1202 murbe Bara von ihnen für Benedig erobert, geplundert und der Dauern beraubt. Runmehr trat Eurico Danbolo mit bem Gebanten eines Buges gegen Bygang hervor, welches burch feine Doppelgungigfeit die fruberen Rreugguge oft fo verhangnisvoll geschäbigt habe. Ohne Zweisel ftand biefer politischen Rombination Ronig Philipp nicht fern, ber hoffte, bag bei einem abenblandischen Unternehmen gegen ben gegenwärtigen oftromijchen Raifer Alexius III. ber von diefem vertriebene Raifer Ifaat Angelus, fein Schwiegervater, ober beffen Cohn Alegins (IV.) ben byzantinifden Thron wieder besteigen fonne. Wir ermahnten icon (S. 138), baß ber junge Alerins nach ber Bertreibung und Blenbung feines Baters Buflucht bei feinem ftaufifchen Schwager gefucht und gefunden hatte. Rett fand er fich gugleich mit einigen Gefandten Ronig Philipps bei ben Rreugfahrern in Bara ein, um fein und feines Schwagers Gurmort fur ben venetianifchen Boridlag eines Buges gegen Bygang einzulegen und ihnen fur die Biebereinfetung feines Baters Ifaat Angelus die Bablung einer namhaften Cumme (von etwa neun Dillionen Dart) in Aussicht ju ftellen. Bugleich veriprach er, fein ganges bnzantinifches Raiferreich, wenn er es bereinft erlange, unter bie Dberhoheit bes romifchen Bijchofs ju ftellen. Durch biefe lettere Bujage hoffte er, auch ben Papft für bas mit ben urfprünglichen Abfichten bes Rreugzuges jo menig übereinstimmende Unternehmen ju gewinnen. Aber fo verlodend biefe Aussicht Innocens auch ericheinen mochte: er blieb boch feiner Pflicht als Oberhirte ber abendlandischen Chriftenheit gegenüber ben mohammedanischen Ungläubigen treu und erflatte fich unter Androhung bes Bannes gegen ben Bug nach Bygang. In der That gelang es ihm, einen Teil der Rreuzfahrer von der Teilnahme au bermfelben abzuhalten. Ginige fehrten in bie Beimat gurud. Die große Dehr: beit ber freugfahrenden Ritter aber ließ fich in der That von bem Dogen, von Alexius und den Gesandten Philipps bewegen, an dem fuhnen und reichen

Erfolg verheißenden Unternehmen teilzunehmen. Im Februar 1203 ging das durch Venetianer verstärfte Kreuzbeer nach Konstantinopel in See. Im Juli 1203 eroberte es Konstantinopel, Zsaaf II. Angelus bestieg wieder den byzantinischen Kaiserthron, Philipps Schwager Merius IV. wurde zu seinem Mitregenten ernannt.

Es liegt am Tage, wie sehr bieser nnerwartete Verlauf bes Krenzzuges die Weltstellung bes flaussichen Hause verstärfte, wenngleich die Hertschaft bes ihm so nahe verwandten komnenischen Kaisers nicht von langer Dauer war, sondern schon im solgenden Jahre durch das lateinische Kaiserunder Dauer war, sondern schon im solgenden Jahre durch das lateinische Kaiserunder etelbst abgelöst wurde. Das stanssiche Haus war durch diesen Gang der Dinge wieder unmittelbar in die Mittelmeerstellung eingetreten, welche ihm Heinrich VI. erworden hatte. Erst wenn man diese Zusammenhänge erwägt, tritt das Kreuzzugsversprechen, welches Philipp selbst eben damals abgelegt hat und durch welches er die früher von uns erwähnten Bersöhnungsverhandlungen mit dem Papste einseitete (S. 1361), in vollkommen klares Licht. Und ebenso unzweiselbaft wie dieser Berlauf des byzantinischen Juges eine Stärkung der staussischen Rochts, der naturgemäß, im Verein mit den Riederlagen des englischen Königs in seinem Kriege mit Krankreich, seine Rückwirkung auf die Stellung des vom Papite gestützten welksiehen Königstums in Tentschland nicht versehlen konnte.

Bu biefer Berichiebung ber allgemeinen Weltlage ju Bunften bes ftanfifchen Ronigtums eben in ber Beit, mo ber melfische Gegentonig auf ber Sohe feiner Erfolge gn fteben glaubte, tam aber noch bingu, bag fich febr balb berausftellte, baß Otto felbft feiner alteften bisberigen Anhanger in Dentichland boch feines: wegs fo ficher mar, als er glanbte. Schon friber hatten fich felbft in bem am treueften zu ihm haltenben beutichen Nordweften Abfallsgelufte gezeigt, beren er nur burch die Bermittelung bes papftlichen Legaten Guibo von Paleftrina mub: fam Berr geworben mar (S. 133f.). Daß eben burch ben fur England un: gludlichen Berlauf bes englisch-frangofischen Rrieges auch ber Bergog von Brabant beunruhigt wurde und um jo weniger geneigt mar, energisch bei Otto auszuharren, als biefer noch immer nicht bie Che mit ber ihm feit feiner Kronung verlobten Tochter bes Bergogs vollzogen hatte, haben wir gleichfalls bereits bervorgehoben (C. 123). Staft ebenfo verhängnisvoll mar es für Otto, bag bald nach jenem fiegesficheren Soefter Softage (S. 141) aufs neue beftige Reindfeligfeiten zwifchen feinen Unbangern in ber ftets unruhigen Nordweftede Deutschlands ausbrachen, die noch verberblicher wurden, als nach bem Tobe bes Grafen Dietriche VII. von Solland (4. Februar 1204) über beffen Grafichaft ein großer Erbfolgeftreit ansbrach, ber ebenfalls gu langeren friegerifchen Bermidelungen führte. Dietrich hatte nur eine Tochter hinterlaffen, welche von ber Brafin-Bitwe alsbald mit bem Grafen Ludwig II. von Loog vermahlt murbe, welcher nun bas Erbe bes Berftorbenen als Gemabl feiner Tochter in Anfpruch nahm, mahrend auf ber anberen Geite ber Bruber bes Berftorbenen, Graf Bilhelm von Oftfriesland, Erbanfpruche geltend machte. Da nun bie bollanbifden

Bafallen wie die gejamte Bevolterung bes Landes fich bementfprechend ebenfalls in zwei Parteien fpalteten und jeber ber Pratenbenten bei einem Teile ber um: wohnenden Großen Anhang fand, fo entftand bier eine mit wechfelnbem Erfolge geführte Tehbe, in welche biefe nieberrheinischen Territorien jo ftart bineingezogen murben, bag Ronig Otto junachft aus biefen Gegenben, melche ben Rern: und Mittelpuntt feiner beutschen Dacht barftellten, gar feine friegerifche Unterftutung erhielt. Bergeblich versuchte ber papftliche Legat Buibo, aufs neue bier vermittelnd einznareifen. Der Berfuch war jo völlig ergebnislos, baß Guibo, ba feine eigentliche Diffion erlebigt mar, biefen vielumftrittenen Boben verließ. Er ift fury barauf Erzbischof von Reims geworben. Die unmittelbare Folge biefer nieberlanbifden Bermidelungen aber mar, bag Otto ben auf bem Soefter Tage in Ausficht genommenen Bug nach Schwaben, ber bas Bentrum ber ftaufifchen Stellung in Deutschland zu erschüttern bestimmt war, nicht zur Ausführung bringen tonnte, fo bag Philipp, ba ber erwartete Angriff nicht erfolgte, nun feinerfeits bie Initiative ergreifen und fich nach Nordoften in Bewegung fegen tonnte, um gunachft ber von ben Welfen bart bebrangten Stabt Goslar ju Gulfe zu tommen. Ingwifden hatten nun aber auch die Welfen in ihren Stammlanden alle verfügbaren Streitfrafte gujammengebracht. Bei Burgborf, balbwegs zwijchen Goslar und Bolfenbuttel, lagerten bie beiben Geere einanber gegenüber. Und icon mar die allgemeine Lage jo gu Bunften bes ftanfifchen Ronigs veranbert, bag felbft Ottos eigener Bruber Beinrich nur bann bei biefem ausharren wollte, wenn er fur bie burch feine antiftaufifche Stellung erlittenen Berlufte ausreichend entichabigt werbe. Seit Jahren hatte er feine rheinische Pfalgraffchaft, die mitten im ftaufifchen Dachtgebiete lag, nur bem Ramen nach befeffen. Gben jest mar Philipp im Begriff, fie ihm enbgultig absprechen ju laffen. Beinrich ftellte biefe Lage ber Dinge feinem Bruber vor und verlangte von ihm als Erfat Braunschweig und bie Burg Lichtenberg bei Goslar. Als Otto dies Berlangen unwillig ablehnte, that Beinrich ben fur bas Ronigtum feines Brubers verhangnisvollen Schritt . ju bem er icon vor einigen Jahren bei ber Belagerung von Braunichweig (C. 110) geneigt gewesen mar: er trat gegen Rudgabe ber Pfalgaraficaft und Berleihung ber Reichsvogtei über Goslar, feinen Bruder verlaffend, ju beffen faufifdem Gegner über. Der Schritt, ber bei Freund und Feind ungeheures Auffeben machte, zeigte Otto die gange Gefahr, in der er fich nunmehr befand: er mußte fich in das fefte Braunfchweig gurud: gieben, das unmittelbar anzugreifen Philipp nach den Erfahrungen der früheren Belagerung icheute. In Diefem Augenblide ericbien ber Landgraf von Thuringen mit 400 Rittern, um Otto ju Solfe gu fommen, fand aber feinen Begner mehr por. Er nahm an, bag die Gefahr fürs erfte befeitigt fei, mahrend Philipp im Gegenteil ben enticheibenben llebertritt bes Pfalggrafen ichleunigft und energifch zu benuten gebachte, um and Thüringen und Böhmen, die er im vorigen Jahre verloren hatte, wieber ju gewinnen. Bu biefem 3mede ging er nach Dberbeutschland gurud und betrieb bort energisch feine Ruftungen gegen Thuringen, wo bie faufifche Sache noch vor feiner Antunft infolge ber jest ganglich veränderten Sachlage Boben ju gewinnen aufing. Der Stadt Rorbhaufen gelang es, fich von ber thuringifden Landesherricaft ju befreien, Cangerhaufen aber

murbe von bem Bruber Bergog Bernhards von Gadien, Albrecht, gur lebergabe genötigt. Außerbem aber regte fich jest eifrig bie ftaufifche Bartei unter ben fleineren thuringifchen Grafen und herren. Als Philipp nun im Inli mit einem ftarten, in Schwaben. Difranten und Baiern gesammelten Beere in Thuringen erschien. fand er bort ben Boben ichon mohl fur fich porbereitet. Er vereinigte fich alsbald mit feinen bortigen Greiniben, ben Grafen pon Schwarzburg, Gleichen und Beichlingen und ber altstaufifch gefinnten Burgericaft pon Erfurt. Bon ber anderen Seite aber gogen bie Rontingente bes burch bie melfifche Dacht un: mittelbar bedrohten Bergoge von Cachien, bes Ergbifchofe von Dagbeburg und ber Martarafen Dietrich von Meifen und Rourad von Laubsberg beran. Auch Bfalgaraf Beinrich ericbien bier gum erstenmal auf ftanfifcher Geite. Enbe Juli waren alle biefe außergewöhnlich gablreichen Streitfrafte por Beigenfee vereinigt, beffen Belagerung alebalb begonnen murbe. Die Stadt felbit bielt fich langere Beit tapfer, allein ber Landgraf tonnte es nicht verhindern, daß fein ganges Bebiet wieder wie im porigen Sahre weit und breit vermuftet murbe. Sechs Bochen hatte bie Ctabt Beigenfee, in hoffnung auf Erfat von feiten bes verbundeten Bohmentonigs, bereits Biberftand geleiftet, ba nahte in der That Anfang September bas bohmifche Beer. Philipp gogerte feinen Angenblid, ibm entgegenguruden, um ben Entfatverfuch ju vereiteln. Allein ber Bohmentonig magte es, als er bie Starte bes ftaufifchen Beeres mahrnahm, gar nicht, eine Keldichlacht anzunehmen, fondern war nur auf ichleunigen Rückzug bedacht. Um nur biefen gu bewertftelligen, fab er fich gegwungen, gur Lift feine Buflucht gu nehmen. Durch Bermittelung bes Markarafen Konrad von Landsberg fnupfte er Scheinverhandlungen mit Philipp an und jog fich bann unter bem Schut nächtlicher Bachtfeuer, welche feinen Abjug verbeden follten, nach Bohmen bin gurud. Damit war bas Schidfal bes Landgrafen hermann von Thuringen befiegelt. Am 17. September ericbien er in Ichtershaufen bei Ronig Philipp und bat fußfällig um Gnabe. Dit Recht mar ber Ronig über biefen mantel: mütigften ber bamaligen Fürften erbittert und gogerte langere Beit, ben Renigen wieber zu Gnaben anzunehmen. Enblich legten fich bie Gurften feiner Umgebung ins Mittel: erft auf ihre Bitten bob er ihn vom Boben auf und gab ihm ben Friebenstuß. Der Landaraf mußte auf bas ihm 1199 übergebene Reichsaut verzichten und feinen Cobn als Beifel bafür ftellen, bag er jett endlich treu bei bem ftaufifchen Ronige ausharren werbe. Darauf ging Philipp nach Erfurt, wo er einem ber treuesten jeiner Anhanger, bem Erzbischof von Dagbeburg, einen besonderen Beweis feiner Gnabe gab, indem er ibm, beziehnugsweise feinem Stift gegenniber auf bas vielumftrittene, von Otto gang allgemein preisgegebene Spolienrecht an dem Nachlag bes jeweiligen Ergbifchofs Bergicht leiftete. Dann aber manbte er fich, die errungenen Erfolge energifch und rafch ausnugend, alebald noch trot ber vorgeschrittenen Sahreszeit gegen ben Bohmentonig Ottofar, ber nunmehr an ernftlichen Biberftand nicht mehr benten tonnte, fonbern alebalb auch um Frieden bat, ben er gegen Stellnig von Beifeln und eine Bablung pon 7000 Bfund Gilber auch erhielt, nachbem er fid außerbem verpflichtet batte, feiner perftokenen wettinischen Gemablin Abelbeib alle fürfilichen Rechte wieber einzuräumen.

Diefe großen und ichnellen Erfolge, welche die Berlufte bes verfloffenen Rabres reichlich wieber wett machten, hatten nun aber gur Rolge, bag auch bie in ber Bauptstellung Ottos am Rieberrhein icon feit einiger Beit bemertbaren Abfallsgelufte nunmehr ebenfalls jur Ausführung tamen. Die Berhandlungen mit ben nieberrheinischen Anhangern Ottos, vor allem mit bem Bergog von Brabant und mit bem Ergbifchof Abolf von Roln, maren fcon mabrend bes thuringifchen Feldzuges eröffnet worben. Als berjenige, welcher bie erften Un: fnüpfungen bewertstelligte, wird Graf Bilbelm von Julich genannt, ben Philipp durch reiche Geldgeschenke und Berleihungen gewonnen ju haben icheint. Außerbem mar einer ber ftaufifch gefinnten Rolner Rlerifer, Bruno, fur Philipp thatig. Die hauptfache aber mar boch, bag ber Rolner Ergbifchof, burch bie Wieberaufrichtung ber welfischen Dacht in Cachfen erichredt, ber Bergog von Brabant aber, burch bie junehmende lleberlegenheit bes frangofischen Ronias beunruhigt und jest auch burch bie großen Erfolge Philipps bewogen, an fich geneigt maren, ben von ihnen felbit erhobenen und bisber gehaltenen welfischen Ronig preiszugeben. Diefen Motiven gegenüber erwies fich felbft ber erft vor zwei Jahren amifchen bem letteren und Stift und Stadt Roln gefchloffene Bertrag (S. 134) als nicht mirtfam fur ben Ergbifchof, obwohl bie Stadt Roln treu und unent= wegt an ihm festhielt. Der Bergog von Brabant aber bachte nunmehr baran, feine feit 1198 mit Otto verlobte Tochter mit bem Reffen Philipps, bem jungen Könige Friedrich von Sigilien, ju verloben. Bei ber Bedeutung ber Fürften, um beren llebertritt es fich bier handelte, mar es nicht fcmer, ben Rouig Philipp jur Bewilligung ber Bebingungen, melde fie ftellten, ju peranlaffen. 3m Spatherbft bes Jahres 1204 tam burch Bermittelung bes Ergbifchofe von Trier und ber Bifchofe von Ronftang und Speier ber Bertrag gu ftande, nach welchem ber Erzbischof Abolf von Roln, ber eigentliche Urheber ber Bahl Ottos, ju Philipp übertrat, ber ibm bafur ausbrudlich feine Bergogsgewalt in Bestfalen und Engern bestätigte und alle Rechte und Privilegien. welche er jur Beit Beinriche VI. befeffen hatte, anerkannte, barüber binaus aber ihm noch ben Sof ju Bratel und die Rirche ju Bergen übergab. Dagegen hat fich auch in biejem entscheibenben Augenblid Philipp nicht, wie bereinft por feche einhalb Jahren Otto, ju einem Bergicht auf bas Spolienrecht verftanben. Dem Bergoge von Brabant aber, ber am 12. November in Robleng ben Gib ber Treue leiftete, verpfanbete Philipp bie Stadt Duisburg fur 1800 Mart, gab ihm Daftricht und Rivelle ju Leben und erteilte ihm bas michtige Brivileg, baß feine Leben auch in weiblicher Linie vererblich fein follten, eine Bestimmung, bie fur bas ftaufifde Baus von ebenfogroßer Bebeutung werben tonnte wie für ben Bergog felbft, wenn die Bochgeit von beffen Tochter mit bem jungen Ronige Friedrich ju ftanbe tam.

Innocenz war von diesem sich vorbereitenden entscheidenden Wandel der Dinge im deutschen Rordwesten rechtzeitig unterrichtet worden und war sich der Tragweite desselben voll bewußt. Er wurde gerade um die Wende der Jahre 1203 und 1204 nicht mübe, die deutschen Fürsten zum Ausharren bei Otto anzuseuern. Und als dann in Köln mit wachsender Bestimmtheit das Gericht

von bem bevorftehenden Abfall des Ergbifchofs Abolf auftauchte und gleichzeitig verlautete, daß ber Bergog von Brabant fich mit gleichen Gebanten trage und fogar eine Bermählung feiner bisber mit Otto verlobten Tochter mit bem faufifchen Ronige von Sigilien plane, ba befahl Innoceng am 27. Ottober 1204 bem letteren bei Bann und Interdift, von ber Berichmagerung mit bem Bobenftaufen abzuftehen und feine Tochter an Otto ju übergeben, bem Ergbifchofe Abolf aber ließ er burch mehrere welfifch gefinnte Bifcofe mit Abfebung broben. wenn er von dem welfischen Ronigtum, bas er felbft begrundet babe, abjalle. Aber noch ehe biefe Auftrage in die Sanbe ber Abreffaten gelangten, hatten biefe bereits ihre Bertrage mit bem ftaufifchen Ronige abgefchloffen. Befferen Erfolg hatte ber Papft mit feinen wieberholten, an die Stadt Roln gerichteten Dahnungen, in beren einer er geradezu ber Burgerichaft berfelben bie Urbeberichaft ber Bahl Ottos guidreibt. "Rann auch," jo fchrieb er ihnen, "bie Mutter ihrer Rinder vergeffen? Alfo durft auch Ihr Guch biefem Ronige nicht verfagen, ber in Rudficht feines Ronigtums gleichjam Guer Cobn ift. 3hr habt ibn gepflangt, nun beweift Guch als forgfame Gartner!" 3ft biefe Dahnung auch bereits mit Rudficht auf Die Befahr bes Abfalls bes Ergbifchofs gefdrieben, jo beweift fie boch jugleich, daß der Papft der Anficht mar, daß beffen bisberige welfifche Saltung jum großen Teil burch die Gefinnung ber Rolner Burgerichaft bestimmt mar, wie benn in ber That die Politif bes Rolner Ergftifts feit Philipp von Heinsberg fehr erheblich burch die Rücklicht auf die spezififch englischen kaufmannischen Interessen ber Stadt beeinflußt mar. Wenn ber Erzbifchof jest von diefer feiner bisherigen Politif abwich und auf die ftaufifche Seite übertrat, fo merben mir ben letten Grund eben barin ju fuchen baben. baß feine Intereffen als Territorialfürft, in benen er fich burch bas Bieberauftauchen ber welfischen Bergogegewalt in Cachfen bebroht fühlte, mit benen als Stadtherr nicht mehr ibentifch maren. Bei feiner Refibengftabt aber führte bas taufmannifde Intereffe nach wie vor bagu, an ber welfischenglischen Berbindung festzuhalten. Es hatte bagu ber papftlichen Dahnungen gar nicht bedurft. Schon bei bem Auftauchen bes erften Bernichts von der beabsichtigten Frontveranderung der erzbischöflichen Politif hatte fich ber Burgerschaft eine große Aufregung bemächtigt. Bon vornherein mar fie entichloffen, an ihrer bisherigen Politit, auch im Gegenfat gu ihrem Ergbifchofe, festguhalten, ja biefem, wenn er gu Philipp übergebe, mit Berufung auf ben Bertrag von 1202 ben Geborfam und bie Anerfennung zu verweigern. Dit größtem Gifer murben bie nach bem letten Angriffe Philipps im Jahre 1200 begonnenen Arbeiten an bem Bau ber neuen Mauer, welche bis in unfere Tage fteben geblieben ift, geforbert, um gegen einen neuen ftaufifchen Angriff gebedt gu fein. Nach wie vor blieb bier bas englifche Intereffe maggebend, zumal Konig Johann noch foeben (Beihnachten 1204) ben Rolnern bas in feinem Reiche gewährte Geleitsrecht nur auf fo lange beftatigte, als fie feinem Reffen tren bleiben murben. In ber That gelang es ihnen, ihren bisherigen Ergbifchof nach feinem Uebertritt aus ber Stabt ausguichließen und bagegen bie aus ihren Gigen vertriebenen welfischen Rirchenfürften, ben Ergbifchof von Maing und ben Bijchof von Cambran, in ihren Mauern aufzunehmen. Da aber ber größte Teil ber ftiftifchen Bafallen und auch ein

Teil des Klerus dem disherigen Erzbischof treu blieb, so betrachtete dieser fich trot ber Absetzungsdrohung des Papftes und trot der sehr bald von seiten der Stadt Köln in die Hand genommenen Agitation für die Wasst eines Gegenerzbischofs nach wie vor als den rechtmäßigen Erzbischof von Köln und wurde als solcher natürlich von staussischer Seite anerkannt. Ja, Philipp dachte alsbald Ndolfs Ueberritt daran, sich durch diesen berechtigten Kirchensüssen altgeheiligter Stelle, in Nachen, uochmals als nunmehr allgemein auerkannter deutscher König krönen zu lassen.

Und in der That, der fast allgemein anerkannte König war Philipp jett. Denn der Uebertritt der beiden mächtigsten Fürsten des deutschen Norwestens, die bisher die Haupsstütz des welfischen Königtums gebildet hatten, jog naturgemäß den der großen Mehrzahl ihrer Rasallen und der Grasen und herren des Niederrheins nach sich. Von allen seinen bortigen Getreuen harrte saft nur der Herzog Heiner von Limburg und sein Sohn Walram dei Otto aus. Sie waren neden den beiden Kirchensürsten von Mainz und Cambray die einzigen Großen seines früheren Anhangs, die sich in Köln um ihn sammelten, als er Ende 1204 oder Ansang 1205 aus seinen sächsischen Stammlanden sich in seiner getreuen rheinischen Stadt einsand.

Bugmifden batte Bhilipp nun feinen ftattlichen Unbang um fich gefchart und ein großes Seer gur Rronungsfahrt nach Machen geruftet. Um ber Form ju genugen, ließ er fich vorher von feinen neuen nieberrheinischen Anhangern nochmals jum Rönige mahlen. Um 6. Januar 1205 fand bann bie feierliche Rronung burch ben Ergbifchof Abolf in Aachen ftatt, bei ber bemertenemerterweise ber Ergbischof von Trier aus Furcht vor ben papftlichen Abmahnungen und Drohungen burch Abmefenbeit glangte. Bugleich mit ihrem Gemahl murbe hier auch die Ronigin Frene-Darie feierlich gefront. Gine glangenbe Schar geiftlicher und weltlicher Fürften wohnte ber feierlichen Sandlung bei. Außer bem Ergbifchofe von Roln felbit merben bie Bifchofe von Ronftang und Speier. Die Ermählten von Burgburg und Strafburg, die Bropfte von Kanten und Berben, die Bergoge von Baiern, Brabant, Lothringen und Sachfen, ber Pfalggraf bei Rhein und viele Grafen und herren genannt. Besonders gablreich war natürlich auch bie staufische Reichsministerialität, ber Philipp feine Erfolge ju einem großen Teile ju verbanten hatte, unter Guhrung bes Reichsmarichalls Beinrich von Ralben vertreten.

Otto aber war nicht in der Lage, diese seierliche neue Kräftigung der Stellung seines flaussichen Gegners zu hindern. Er begnügte sich damit, von Köln aus einen Borstoß nach Bonn zu machen und die dort zurückgelassene Borräte Philipps abzustangen, während gleichzeitig Walram von Limburg einen Jug von Saumtieren aushob und ebensalls reiche Beute machte. Irgend etwas Ernstliches gegen die weit überlegene Macht Philipps zu unternehmen, war Otto nicht in der Lage. Beim Aussteigen auf das Pferd ziemlich schwer verletz, mußte er sich nach Köln zurückschaffen lassen, von wo aus er dem Lapste, der jeht saft noch seinen einzigen Halt bildete, eine bewegliche und flagende Schilderung seiner äußerst bedrängten Lage entwarf. Innocenz, der, wie wir sahen (S. 142 ff.), selbst mit großen politischen Schweirigkeiten zu kämpfen hatte, that,

mas er thun tonnte: er ichrieb gu Ottos Gunften an eine Reibe beuticher Surften, erreichte aber bamit fo gut wie nichts. Dit gang besonberer Scharfe ging er natürlich gegen biejenigen por, bie bisber ale Ottos treueste Anhanger gegolten hatten und jest bennoch von ihm abgefallen maren : gegen ben Erzbifchof von Roln, ben Bergog von Brabant und ben eigenen Bruber Ottos, Pfalggraf Beinrich. Begen bie beiben letteren murbe ber Baun verhangt, gegen ben Ergbifchof außerbem mit weiteren firchlichen Strafmitteln vorgegangen, Am 17. Marg 1205 erteilte Innocens bem Ergbifchofe von Daing, bem Bifchofe von Cambran und bem Scholaftifer von St. Gereon in Roln ben Auftrag, ben Ergbifchof von Roln gu bannen, nach Rom vorzuladen und ibn abgufeten, wenn er nicht innerhalb von vier Bochen bie Reife nach Rom antrete. Um 19. Dai entlebigten fie fich ihres Auftrages und fprachen genau nach Ablauf ber vierwöchentlichen Frift am 19. Juni feine Abfegung aus. Am 25. Juli erfolgte bann bie Bahl des Bonner Propftes Bruno von Sayn jum Erzbifchof von Roln, beffen Dacht völlig auf die Stadt Roln beichrantt blieb, mahrend in bem gangen Rolner Territorium trot feiner Bannung und Abfetung nach wie vor Abolf als Erg: bifchof anerfaunt wurbe.

Philipp aber begab fich nach feiner Kronung in Nachen in feine oberbentich : ichmabifchen Stammgebiete gurud, um die Borbereitungen gu einem für ben Berbft in Aussicht genommenen Ungriff gegen bie Sauptftellung feines welfischen Begners, gegen die Stadt Roln, in die Sand gu nehmen. Bier in Dberdeutschlaud hat er dann mehrere große hoftage in Speier, Burgburg und Stragburg abgehalten, auf benen die Ruftungen eifrig betrieben murben. Außer: bem aber feben wir ibn eine Reibe von Gnabenerweisungen und Privilegien: verleihungen vornehmen, Die beutlich zeigen, wie febr er die jest immer mehr in ben Borbergrund tretende Bebentung ber friegerifchen Rrafte ber gelbitarten ftabtifchen Gemeinden ju murbigen mußte. Bie fich der Biderftand feines Gegners jest vornehmlich in ber Stadt Rolli fongentrierte, fo hatten andere Stabte. wie Maing, Trier, Speier, Cambray, Strafburg, teils in Uebereinstimmung, teils im Begenfage mit ihren geiftlichen Stadtherren fich als treue Anhanger ber ftaufifden Sade ermiefen. Ihnen allen murben jest reiche nabenbemeife ju teil. Speier hatte Philipp icon am Anfange feiner Regierung feine alten Privilegien, welche die Anfange einer ftabtifchen Gelbftverwaltung in fich ichloffen, bestätigt (S. 95); feine enge Ginigung mit Trier, welche bestimmt mar, ben ichmankenben bortigen Ergbischof auf feiner Seite festzuhalten, haben wir ichon ermahnt (G. 135). Best bestätigt er am 1. Juni 1205 ber Stadt Cambran, welche im Gegensat zu ihrem Bischofe treu ju ihm ftand, ihre alten Rechte und Freiheiten und verbrieft ihr insbefondere bas wichtige Privileg, bag die Diener bes Bifchofs, welche Raufleute feien und in ber Stadt Sandel treiben, feine Stenerfreiheit genießen, fondern von ihrem Bermogen gu ber Stadt Laften Steuern gablen und nur in Begug auf ihr bifcofliches Leben fteuerfrei fein follen, und bag es ebenfo mit ben Saufern gehalten merden folle, melde Ritter und Aleriter in ber Stadt haben. Bon noch größerer Bedeutung war bas Brivileg, welches er am 16. Juli ber Stadt Strafburg erteilte, melde eben in biefen Jahren in ihrem zweiten Stadtrechte ihre neue Rateverfaffung gefeslich

firjert hatte (C. 133). Indem er ihr alle ihre Rechte und Freiheiten bestätigt und fie in feinen besonderen Sout nimmt, und gwar mit ber Birfung, bak alle Bentsungen Strafburger Burger im gangen Gliaf von allen Bollen. Steuern und Servitien frei fein follten, beftätigte er nicht nur bie bisberige, auf gunehmenbe ftabtifche Gelbftandigfeit gerichtete Entwidelung, jondern ging in ber Boll- und Steuerfreiheit ihrer landlichen Befigungen noch über biefelbe binaus. Der nicht gang flare Wortlaut ber Urfunbe erhalt nur bann vollständig verftanbliches Licht. wenn man annimmt, daß ber König bie Burger bamit auch von der bisber an ben Bifchof ju gablenben Steuer fur ben Bof: und Beerdieuft befreite und verordnete, bag biefelbe nicht mehr an ben Bifchof, fonbern bireft an ben Ronig gezahlt werben follte, eine Anordnung, welche bie Gelbftandigfeit ber Stadt von ibrem Bifchof nur erhöhen tonnte und einen Schritt weiter auf bem Wege gur Reichbunmittelbarfeit ber Stadt bezeichnet. Und wie er jo, in bezeichnenbem Unterschiebe von feinem Bater und Bruber, welche ber Bebeutung ber neu emporftrebenben Stabte wenig Beachtung gefchentt hatten, bie ftabtifche Ent: widelung in Deutschland in richtiger Erfenntnis ihrer Bichtigfeit gu forbern beftrebt ift, fo hat er auch in Stalien, wo biefe Bebeutung bes ftabtijden Befens ichon feit Generationen flar ju Tage lag, Die Stabte ba unterftust, wo er feinerfeits Gulfe bei ihnen fand, wie das eben u. a. von Affifi gegenüber dem von ihm nach Italien gefandten Reichstommiffar Lupold von Borms Maing gefchehen mar (G. 146). Co feben wir ibn benn biefer Stadt am 29. Juli ein Privileg verleiben, burch welches die bortige tommunale Entwidelnng, insbesonbere auch die freie Babl ber Ronfuln, ihre volle Bestätigung und fürforgende Forberung erhalt.

3m Ceptember 1205 brach bann Bhilipp aus Dberbentichland ju bem beabsichtigten Buge gegen bie Stadt Roln auf und ging mit einem Beere, beffen Große von ben Beitgenoffen in ftarten Ausbruden geschilbert mirb, über bie Dofel. Als bie vornehmften feiner Anbanger, welche fich an biefer Beerfahrt beteiligten, werben die Bergoge von Defterreich und Baiern und ber Pfalggraf von Bittelsbach genannt. Ueber Anbernach und Boun ruckte Philipp, ohne Biderftand ju finden, ins Rolner Gebiet vor, wo ber Rampf gwijchen ben Anhangern und ben Gegnern bes Erzbijchofs Abolf icon vor ber Antunft bes foniglichen Beeres entbrannt mar. 3mifchen Bonn und Roln lagerte bas ftaufifche Beer einige Tage, um noch bie in Aussicht gestellte Antunft bes Bergogs von Brabant abzumarten. Nachbem biefe erfolgt mar, icheinen indes Streitigfeiten zwischen bem Bergoge und bem Ronige ausgebrochen gu fein, welche ber lettere nur daburch beigulegen vermochte, bag er fich bagu verftanb, bem Bergoge, beffen Saltung offenbar jest auf ftaufischer Seite ebenjo ichmantend mar wie früher auf welnicher, wöchentlich 500 Mart zu zahlen. Rach biefer boppelten Bergogerung langte bas ftaufifche Beer am 29. September vor Roln an und begann alsbald mit ber Berennung ber Stadt, Die funf Tage unter heftigen Rampfen andauerte. Bei einem Ausfall, welchen Dtto aus ber Stadt unternahm, wurde er felbft von dem ftaufifchen Marichall Beinrich von Ralben vermundet und vom Bferbe geworfen und nur durch bas perfonliche tapfere Ginareifen Walrams von Limburg gerettet. Aber ber eigentliche Zwed bes ftaufischen Buges, Die Ginnahme ber ftart befestigten Stadt, murbe boch nicht erreicht.

Dagegen gelang es, die Stadt Reuß durch eine zweitägige Berennung zu veranlassen, sich dem Exhisichof Pools zu ergeben und sür ihre künftige Treue Geiseln zu stellen. Zwar sehlte es nicht an höhnenden Bemertungen der Gegner über dem "unrühmlichen" Abzug Philipps von Köln, aber doch war seine Stellung, trohdem er hier seinen Zwed nicht erreicht hatte, im großen und ganzen der seines Gegners so überlegen, daß auch die wenigen, die, durch die Mahnungen des Papstes veranlaßt, noch bei ihm aushielten, an seiner Sache zu verzweiseln begannen. Charasteristisch tritt das in den Verhandlungen hervor, welche von staussischer Seite mit dem welsisch gesinnten Bischof von Lättich eben in biesen Tagen angeschipft wurden, um ihn zum Anschluß an Phischop zu verwögen. Der Vischof scheute vor einem so entscheidenden Schritte noch zurück, erbat sich aber eine Arist dies zu einem auf den 1. März 1206 nach Koblenz angesetzen Kostage, das heißt doch, er meinte, der unangenehmen Entschließung möglicherweise badurch überhoben zu werden, daß sich das Geschick Ottos in der Zeit die zum 1. Wärz so wie so erföllte.

Philipp hatte fich ingwijchen nach ber llebergabe von Reuß mit feinem heere nach Bonn begeben; er gebachte, die Stadt jest für die Plünderung feiner Rheinflotte im Januar biefes Jahres (S. 153) ju bestrafen. Diefelbe erbot fich indes alsbald burch Bermittelung ber Grafen von Leiningen und Sponheim gur Bablung einer Buge von 300 Dart und Stellung von Beifeln und mandte baburch die ihr angebrobte Plunberung ab. Bahrend bes Aufenthaltes bes Ronigs in ber Stadt murbe von einigen Ciftercienferabten ber Berfuch einer Bermittelung gwiichen ben beiben Gegentonigen unternommen. Philipp felbit entfandte ben Bergog von Desterreich an Otto, um ihm bie Anerbietungen gu überbringen, die er ihm fur ben Sall mache, baß Otto vom Reiche gurudtrete. Aber trot ber außerordentlich bedrängten Lage, in welcher fich ber welfische Konig nunmehr befand, mar er boch zu einem Bergicht auf feine zu einem Schatten berabgefuntene Ronigewurde nicht zu bewegen. Und ebenfo vergeblich waren die mit ber Stadt Roln geführten Berhandlungen, welche beren freiwilligen Uebertritt gu Philipp bezwecten. Sie icheiterten por allem an ben gu fcmeren Bedingungen, welche Philipp ber Stadt auferlegen wollte: er verlangte, baß die soeben so stark befestigte Mauer in vier Richtungen auf Steinwurfsbreite eingeriffen werben follte. Danach mar alfo eine nochmalige friegerifche Unternehmung gegen Roln, ohne beffen Unterwerfung auch bas welfische Ronigtum nicht völlig übermunden werden fonnte, unvermeidlich. Um fie noch ftarter und energischer vorzubereiten als die eben gescheiterte, fehrte Philipp gegen Ende bes Jahres 1205 nach Schwaben gurud.

Im Frühjahr 1206 fanden dann lebhafte Berhandlungen Philipps mit seinen Anhängern statt, welche jum Teil die Seersahrt gegen Köln, zu einem anderen Teil die Beziehungen zum Papste betrafen, welche nach den jüngsten Erfolgen der staufischen Sache in ein neues Stadium zu treten begannen. (S. 162). Auf einem zahlreich bestuchten hoftage in Eger im Mai wurde der endgültige Beschlüß zur Seersahrt, gesaßt und dann die Vorbereitung zu derzielben mit voller Energie in die Hand genommen. Der Umsana, in welchem die Rüstungen betrieben wurden, läßt erkennen, welche bebentende Widerstands-

frait man ber einen Stadt auch nach ihrer jest völligen Jolierung noch immer gutraute. Richt allein bie ichmabifcherheinischen, fondern auch die oftbeutichefache nichen Fürsten murben gur Teilnahme berangezogen. Im Juli bewegte fich bas beer nordwarts und jog junachft mit Umgehung von Roln felbit, bas ergftiftifche Bebiet weit und breit vermuftenb, gegen bas Gebiet bes Grafen von Limburg vor. Much biefer lette fürftliche Unhanger Ottos in biefen Gegenben mar bereits jum Abfall entichloffen, vielleicht eben infolge ber feinem Lande von bem ftaufifchen Beere brobenden Gefahr. Auf feinen Ginflug mird es gurudgeführt, bag bas folnifche Beer, welches auf 400 Ritter und 2000 Mann au Ruß angegeben wird, nicht ben Angriff bes Gegners in ber ftart befestigten Stadt erwartete, fondern ibm feinerfeits ins Bebiet ber Roer entgegenrudte. Ronig Philipp, ber eben an ber Erft, zwei Meilen von ber Baffenburg, lagerte, war ohne Zweifel über biefe Wendung ber Dinge febr erfreut, ba ibm bei feiner erheblichen Ueberlegenheit eine Entscheidung im freien Relbe nur ermunicht fein tonnte. Das welfische Beer rudte unter Guhrung Beinrichs von Limburg, beffen Berrat man auf welfischer Geite bas gange Unbeil gufchrieb, fo unvorfichtig heran, bag es ben Führern des ftaufifchen Beeres, unter benen fich neben bem Reichsmarfchall Beinrich von Ralben namentlich ber Graf von Sochftaben auszeichnete, gelang, es auf bem Mariche ju überfallen und von allen Geiten jo zu umzingeln, bag es völliger Bernichtung anheimfiel (27. Juli 1206). Etwa ein Sechstel fiel auf bem Schlachtfelbe, ber größte Teil bes Reftes murbe gefangen genommen. Db fich Graf Beinrich von Limburg unter biefen Befangenen befand, ober ob er, wie eine gleichzeitige Quelle berichtet, por ber Schlacht gu Philipp überging, ift nicht mit Sicherheit festzustellen. Rur wenige vermochten ju flüchten. Dem Ronige Otto felbft und bem foeben erft geweihten Gegenerzbifchofe Brino gelang es, nach ber Baffenburg gu enttommen, mo Bruno nach ber Schlacht gefangen genommen murbe, mahrend Ronig Otto unter Suhrung Balrams von Limburg, ber ibm im Gegenfat gu feinem Bater treu blieb, mit wenigen Begleitern auf Schleichwegen nach Roln gelangte. Es war nicht eine tattifche Rieberlage, es war die Bernichtung ber militarifchen Brafte, melde bem welfischen Ronige noch ju Gebote ftanden. Es war fein 3meifel, bag unter bem Gindrude berfelben auch die ber Blute ihrer friegerifchen Dannichaften beraubte Stadt Roln die Unmöglichfeit weiteren Widerstandes erfennen werbe. Der Ronig fperrte ihr oberhalb bei Boppard, unterhalb bei Raiferswerth ben Rhein, Die gange Umgegend ber Stadt mar burch bie Streif: guge ber Anbanger Abolfe und burch bie ftaufifchen Beerfahrten vermuftet, bie Stadt mußte fich in bas Unabanberliche fugen. Philipp mar bavon fo feft überzeugt, baß er eine Belagerung ber Stadt gar nicht mehr fur notig bielt, fondern die Wirfung der Rieberlage von Baffenburg ruhig abwartete. Bom Schlachtfelbe aus jog er gegen bas bem Grafen Cann gehörige Guldrath, zwei Stunden fublich von Reuß. Rur burch die Bermittelung ber Freunde bes Grafen gelang es, beffen Begnabigung ju erlangen und die Berftorung von ber Stadt abzumenben; bann manbte fich Philipp fubmarts und bezog ungefahr an berfelben Stelle, an welcher er im vorigen Jahr gelagert hatte, gwifchen Roln und Bonn ein Lager. Sier ift es bann jum erftenmal ju einer perfonlichen 3us

fammentunft ber beiben Ronige gefommen, welche gwar in ben Formen freundlich, aber in ber Sache völlig ergebnislos verlief, ba Philipp, wie bie Dinge jest lagen, eine Ginigung nur noch auf ber Grundlage bes Bergichtes Ottos auf die beutiche Ronigefrone bewilligen fonnte, Otto aber fich auch jest gu biefem Bergichte nicht entidliegen fonnte. Bbilipp erbaute barauf noch am Ausfluß ber Abr in ben Mhein im Gebiet von Remagen und Singia bie fefte Burg Lanbetron und ging bann junachft rubig nach Oberbeutschland gurud. Er mußte, bag er bie Ent= widelung ber Dinge in Roln um fo mehr fich felbst überlaffen konnte, als es in ber Stadt boch auch eine staufische Partei gab, an beren Spite ber reiche Patrigier Dietrich von Chrenporge ftand, und die jest naturgemäß auf eine Berftandigung mit bem ftaufifchen Ronige energisch hinarbeitete. In ber That begannen die Unterhandlungen über die Unterwerfung ber Stadt, die fich in mehreren Phafen einige Monate lang hinzogen, noch im Gerbst bes Jahres 1206. Gine Gefandtichaft ber Rolner, die auf einem im November in Robleng ober Boppard vom Ronige gehaltenen Softage ericbien, einigte fich junachft unter Bermittelung Bergog Beinrichs von Brabant mit Philipp über die Grundlagen ber Berftanbiaung. Dit bem Beginn ber Berbandlungen bob ber König bie Rheinsperre auf. Philipp perlanate por allem, daß die Stadt ibm Treue fdmore und fich verpflichte, beim Bapfte fur bie Biebereinsetung Erzbifchof Abolfs ju mirten. Auf ber Grundlage biefer fehr milden Bedingungen fam bann eine vorläufige Bereinbarung gut ftande, die gunachft von 2000 Rolner Burgern, die gemiffermaffen als Burgen fungierten, befcomoren murbe und nach Ablauf einer weiteren Frift bis jum 11. Marg 1207, innerhalb welcher man ber Stadt Beit ju Unterhandlungen mit bem Bapfte laffen wollte, pon ber gangen Stadt beschworen werben follte. Die Berpflichtung, fich für bie Wiebereinsetzung Abolfs ju verwenden und biefem bann wieder Gehorfam gu leiften, wird icon in ber vorläufigen "Rapitulation" bes naberen ftipuliert. Gelingt Die Wiebereinsegung trot ber Bemühungen ber Stadt nicht, jo foll bie Stadt trogbem von ben Freunden und Bermandten bes abgefesten Ergbifchofs, bem Bergoge von Brabant, ben Grafen von Julid, Gelbern, Berg, Sochstaden, Reffel und bem Bogt Bermann, nicht weiter beunruhigt werben. Wen ber Ronig und die genannten Großen jum Ergbifchof haben wollen, ben foll die Stadt anertennen. Dagegen verfpricht ber Ronig, ber Stadt nach ber endgultigen Gulbigung alle ihr pon feinem Bater und Bruber verliebenen Brivilegien gu bestätigen. Der gegen= feitige Rriegsichaben foll als fich ausgleichenb betrachtet werben. Unf ber fruber gestellten Bebingung einer Rieberreigung eines großen Teils ber Stabtmauer bestand ber Ronia nicht, doch follte beren Bestand von feinem Billen und feiner Snabe abhangen. Alle Rleriter und Laien, welche biefe Guhne annehmen, werden in Perfon und Befit unverlett bleiben; Diejenigen aber, welche fie gurude weisen, follen für Reichsseinde gehalten werden und in der Stadt feinen Aufenthalt nehmen burfen. Ber von Abolf ober bem Gegenergbifchof Bruno Ginfunfte aus Boll ober Munge verpfandet erhalten hat, foll biefelben gegen bloge Erftattung bes Rapitals jurudftellen. Bon biefer Bedingung wird nur ber vornehmfte An: banger Philipps in ber Stadt, Dietrich von Chrenporge, ausgenommen: er barf gur Belohnung feiner treuen Dienfte bie ibm verfchriebenen Bfander behalten.

Ohne Zweifel muffen bieje Bedingungen, welche ber Ronig einer Stadt, Die ihm jahrelang ben beftigften Biberftand geleiftet batte, gemahrte, als febr milbe bezeichnet werben. Bie mit einer gleichberechtigten Dacht hatte ber jest allgemein anerkannte Ronig mit ber einen Stadt verhandelt. Der gange Berlauf ber Berhandlungen ift ein beutlicher Beweis bafur, welche Wichtigkeit Philipp ber Unterwerfung Rolns mit Recht beimag. Denn mit ihr mar ber Kern- und Stuppunft und ber Sauptwaffenplat bes welfifchen Ronigs gefallen, ber nunmehr gang auf feine beimifchen Stammlande angewiesen mar und von feiner toniglichen Dacht nur noch den Ramen behauptete. Dan hatte angenommen, baß er nunmehr auch diefen aufzugeben bereit fein und bei ben Berhandlungen amifden Philipp und ber Stadt auch feinerfeits ericheinen werbe. Denn worauf follte er jest feinen Anspruch auf die Königswürde noch flüten? Daf es feinem tüchtigsten militärischen Rührer Gunzelin von Wolfenbuttel noch vor ber Unterwerfung Rolns gelungen mar, fich burch einen Ueberfall ber fo lange von ber ftaufifchen Bartei behaupteten Stadt Goslar ju bemächtigen (8. Juni 1206), war ein vorübergehender militarischer Erfolg, ber gegenüber dem Unterliegen Rolns faum in Betracht fam. Ottos Stellung in Roln felbft, mobin er nach ber Schlacht bei Baffenburg fich geflüchtet hatte, mar ganglich unhaltbar geworben. feitbem bie Unterwerfunge: Berhandlungen ber Stadt begonnen hatten. Gleich: wohl vermochte er fich ju einer Rieberlegung ber foniglichen Burbe, beren Anipruche er fich vielmehr fur eine beffere Butunft ju mabren ftrebte, nicht ju entichließen. Er verließ Roln, begab fich erft nach Braunfcweig und bann am Anfang bee Jahres 1207 ju feinem banifchen Berbundeten Balbemar, ber ihm Möglichkeit und Mittel gewährte, über Riven nach England zu geben und bort bei feinem Obeim Zuflucht und Unterftubung zu fuchen. Rachbem feine Rolle in Deutschland junachft ausgespielt mar, wollte er mit ber auswärtigen Sulfe, welche ihm ichon wiederholt zu teil geworben mar, von neuem versuchen, feine Stellung zu behaupten. Reben ber Gulfe feines Dheims rechnete er nach mie por auch auf die jeines papftlichen Beichugers, bem er die bisherige Behauptung feines Rouigtums in erfter Linie ju verbanten batte. Allein febr balb zeigte fich nunmehr boch, bag er biefer Bulje feineswege mehr fo ficher mar, als er annehmen ju burfen glaubte.

Daran fann ja in der That kein Zweifel sein, daß die guten Buniche Innocenz' nach wie vor auf Ottos Seite waren, daß er, wenn es in seiner Wacht gestanden hätte, das welfische Königtum nach wie vor dem staussichen gegenüber aufrecht erhalten haben wurde. Aber Innocenz war doch zugleich zu iehr Staatsmann, als daß er sich den Wirkungen der gänzlich veränderten Sachlage, dem Eindrucke des rapiden Niederganges des welfischen Königtums, wie er sich seit dem Jahre 1204 vollzogen hatte, völlig verschlossen hatte. Daß in dem deutschen Konstreite trot seines Eingreisens die Sympathien wie die Machtmittel des deutschen Fürstenstandes in sets wachsenden Maße auf der Seite des stausischen Königtums standen, konnte er aus nichts deutlicher ersehen, als aus der entschlössein und konsequent staussische Hallichen Fönigtums franden, konnte er aus nichts deutlicher ersehen, als aus der entschlössein und konsequent staussische Saltung der großen

Mehrheit bes beutschen geiftlichen Fürstentums, welche er weber burch Dahnungen noch burch Drohungen, weber burch andere firchliche Strafmittel, noch felbft burch ben Bann gu überwinden vermocht batte. Der beutiche Epiffopat hatte unter ben größten Schwierigkeiten und trot ber mannigsachen, auch finangiellen Schabigungen, die ihm aus ben bestandigen Brogeffen bei ber Rurie ermuchfen, bennoch an feiner reichsfürstlichen Trabition festgehalten, welche bei aller unbebingten Anerkennung ber papftlichen Oberhoheit auf firchlichem Gebiete boch ein Gingreifen bes Bapfttums in Die innerbentichen politischen Berhaltniffe fur unberechtigt hielt. Diefes Streben nach Unabhangigkeit von bem Bapfitum auf politischem Gebiete mar fogar nicht bloß auf ftaufischer, fonbern auch auf welfischer Geite in bemfelben Augenblid hervorgetreten, in welchem ber Bapft bie Enticheibung bes beutschen Thronftreites in Anspruch genommen batte (S. 122 f.). Gelbit bie gablreichen Reverfe, Die fich Innoceng von einzelnen Bifchofen, namentlich aber von ben Ermählten vor ihrer Beftätigung batte ausftellen laffen, burch welche fie fich jum Behorfam gegenüber bem papftlichen Stuhle auch in ber Reichsangelegenheit verpflichten nußten, hatten fich als unwirtfam ermiefen. Die Bijdofe unterzeichneten, verlehrten aber nach wie vor am ftaufifchen Sofe. Sogar die noch nicht vom Bapfte bestätigten Bifcofe, wie Beinrich von Burgburg und ber 1202 gemählte Stragburger Bifchof Beinrich maren auf bem Nachener Rronungsfeste ericbienen, und ber am 11. Dai 1204 ermablte Regensburger, Ronrad IV., übernahm fogar bie Leitung ber ftaufifden Ranglei. Gberhard von Salgburg (S. 126) vertehrte nach wie vor am ftaufifchen Sofe, Junocens mußte fich wohl ober übel entichließen, biefen Bahrnehmungen in um fo boberem Grabe Rechnung ju tragen, je größere Erfolge im allgemeinen bie ftaufifche Sache in Deutschland errang. 3mar ging er nach wie vor mit Dabnungen und Androhungen firchlicher Strafmittel gegen biejenigen Bifchofe vor, welche fich feiner Auffaffung ber "Reichsangelegenheit" nicht unterordneten. Aber mit ber Ausführung biefer Drohungen hielt er boch mehr gurud, fein thatfachliches Berhalten wurde nach und nach ein milberes. So befreite er felbst ben treuesten und tonfequenteften Führer ber ftaufifden Partei unter bem beutichen Spiftopat, Erzbischof Ludolf von Dagbeburg, von bem Banne. Rurg barauf ift Ludolf, trot feiner politischen Saltung mit bem Bapfte verfohnt, aus bem Leben gefchieben (17. August 1205). Roch beutlicher trat Innocenz' milbere haltung gegenüber bem ebenfalls ftreng ftaufifch gefinnten Bifchofe Ronrad von Salberftadt hervor. Als diefer auf feiner Rucktehr von Byzanz und dem heiligen Lande, wo er fich brei Jahre lang aufgehalten hatte, nachdem er am 28, Dai 1205 in Benedig gelandet mar, Innocenz besuchte, fand er die freundlichfte Aufnahme. Zwar machte ber Papft ben Berfuch, ben Bifchof burch mannigfache Bunftbezeigungen ju einer Menderung feiner politifchen Saltung ju veraulaffen. Als biefe Bemühungen aber fehlichlugen, Ronrad jum lebertritt ju bem welfischen Konige in teiner Beife zu bewegen mar, vielmehr erklarte, er wolle lieber wegen Ungehorfams gerügt, als bes Gibbruchs ichulbig merben, bat Junoceng tropbem teinerlei Dagregel gegen ihn ergriffen, ibn in feiner Beife behelligt, fonbern ibm in Anertennung feiner Uebergengungstreue auch ferner feine Gunft bewahrt. obwohl Rourad nach feiner Rudfehr nach Deutschland fofort wieber feine ftaufische

Befinnung energifch bethätigte. Als er nämlich am 17. Auguft, am Tobestage Ludolfs von Magdeburg, von feinen Burgern mit Jubel begrußt, in Salberftabt eingespaen mar und fich unmittelbar barauf zur Beerdigung Lubolfs nach Magbeburg begeben hatte, wirfte er bort mit feinem gangen Ginfluffe für bie Babl bes ftaufifch gefinnten Dompropftes, Graf Albrechts von Rafernburg. Diefer befand fich gur Reit ber Bahl in Bologna, um bort Studien obguliegen. Er tehrte alsbald, als er bie Runde von feiner Bahl erhielt, nach Deutschland gurud und begab fich fofort ju Ronig Philipp, um fich von ihm bie Regalien erteilen zu laffen. Er ift immer ftaufifch gefinnt geblieben. 3hm gegenüber hat fich Innocens zwar nicht gleich in die vollendete Thatfache feiner Bahl gefügt, sondern mit der Uebersendung des Balliums gezögert. Noch am 23. Juni 1206 teilte er ihm mit, nur feine Saltung in Reichsfachen verzögere feine Beftätigung. Aber er hat nicht nur nichts Ernstliches gegen ihn unternommen, wie er es früher gegen ftaufifche Bifcofe gethan batte, fonbern er beglaubigte gugleich mit jenem Schreiben beffen Abgefandten, ben Burggrafen Gebhard von Magbeburg, gu gebeimen Mitteilungen, bie fich nur auf bie ingwifden wieber angefnüpften Berhandlungen mit bem ftaufifden Ronige bezogen haben tonnen.

Das alles bebeutet noch feinen Suftemmechiel bes Bapftes, fonbern beweift nur, bag er gegenüber ben Fortidritten ber faufifden Sache in ben Jahren 1204 und 1205 nicht mehr umbin konnte, mit ber Möglichkeit eines enbaultigen Unterliegens feines welfischen Schnitlings ju rechnen. Dieje Sachlage erhellt mit voller Deutlichfeit barans, bag Innocens nach bem Scheitern bes erften Angriffs Philipps auf Roln im Berbft 1205 alsbalb wieber eifriger für Otto eingetreten ift. Um Anfang bes Jahres 1206 erlagt er wieber eine größere Angahl Schreiben ju Ottos Gunften, barunter eines an Ronig Johann von England, in welchem er biefen aufforbert, nun enblich feinem Reffen bas ibm pon Ronig Richard testamentarijd vermachte Gelb auszugahlen. Gbenfo thut er einige einleitende Schritte, um gegen ben Rolner Dompropft Engelbrecht und bie vielen Propfte, Aebte und Domberren bes Rolner Sprengels, welche noch immer an bem abgesetten Erzbischof Abolf feithielten, porzugeben. Allein biefe wieber ichroffer antiftaufifche haltung mar nicht von Daner. Bu machtig wirkten boch bie neuen Erfolge Philipps im Jahre 1206, wirfte bann vor allem bie enbgultige Unterwerfung Rolns, als bag Innocens nicht ernftlich baran gebacht hatte, bie einft im Jahre 1203 begonnenen Berhandlungen über eine Berständigung mit Philipp wieder angutnüpfen. Er begann jest boch eingufeben, bag bie Aufftellung bes welfischen Gegenkönigs und seine Unerkennung besselben gegenüber ber Lage ber Dinge in Deutschland ein politischer Tehler gewesen fei, und nicht munberbar war es, baß fich infolgebeffen fein Unwille hauptfachlich gegen ben Ergbifchof Abolf von Roln richtete, ber erft biefe Aufftellung ins Wert gefett und bann burch feinen Abfall von bem von ihm geschaffenen Ronigtum febr erheblich gu Deffen rapibem Riebergange beigetragen hatte. Als die Stadt Roln nach ber Nieberlage bei ber Baffenburg ibm in ben beweglichften Rlagen ihre Bebrangnis fcilberte, hat er in feinem Antwortichreiben feinem Born gegen Abolf in ben Borten Luft gemacht: "Benn biefer Menfch boch nie geboren worben mare, ber Die Rirche und Enre Stadt burch bie Anstedung feiner Schanblichfeiten befubelt 3aftrom. Binter, Dentide Gefdichte im Beitalter ber Sobenftaufen. II.

hat, er, der wahrhaftige Sohn Belials." Als der Papft biese bie ganze Politik Abolfs schroff verwersenden Worte niederschrieb, waren bereits die ersten Anskungfungen mit dem staussichen Könige erfolgt.

Die vornehmfte Schwierigkeit für biefe Berhandlungen lag barin, baß Philipp ben Bifchof Lupold von Worms nicht nur noch immer als Erzbischof von Daing anerkannte, obwohl Innoceng fich auf bas bestimmtefte für feinen Gegentanbibaten Siegfried erflart hatte, fonbern bag er benfelben fogar jum Reichslegaten in Italien ernannt hatte. Lupold mar bier bem Bapfte fcroff entgegengetreten und hatte für die Wieberherstellung ber Reichsgewalt in Mittels italien mefentliche Erfolge errungen (S. 146). Um 4. Juni hatte bann Innocens ben Patriarchen Bolfger von Aquileja, ber fich überhaupt um eine Berftanbigung amifchen Ronig Philipp und bem Bapfte bie größten Berbienfte ermarb, und bie Mebte Beter von Reuburg und Gberhard von Calem nach Deutschland gejandt, um es bei Philipp burchzuseben, bag er Lupold fallen laffe. Aber tropbem er ihn im Beigerungsfalle mit ben harteften Rirchenftrafen bebrohte, hielt Philipp bennoch an Lupold fest. Rur infofern tam er bem Bapfte entgegen, als er Lupold aus Italien gurudberief und gu feinem bortigen Reichslegaten feinen Rangler, ben Bijchof Ronrad von Regensburg, ernannte. 3m übrigen aber blieb Lupold für Philipp nicht blog Bifchof von Worms, fondern auch Ermählter von Maing und erfreute fich nach wie vor bes Ronigs hochfter Bunft. In ber That war in biefer Frage eine Nachgiebigkeit für beibe Teile fehr fcmer. Lupolb war nicht bloß eine firchlich feineswegs einwandfreie Perfonlichfeit, er hatte auch birett ben fanonifchen Bestimmungen entgegengehandelt, indem er ale Bifchof von Borms ohne Genehmigung bes Papftes bie Wahl in einem anberen Sochstifte angenommen hatte. Gein Gegenkandibat Siegfried mar in einem, wenn auch ebenfalls nicht einwandfreien Berfahren, jo boch nach einer in ben firchenrechtlichen Formen geführten Untersuchung als ber firchlich rechtmäßig Erwählte anerfannt und vom Papite mit bem Ballium verfeben worben. Auf ber anberen Seite fonnte auch von Philipp nur ichmer erwartet werben, bag er feinen politifch treu erprobten Unbanger fallen laffen und eines ber vornehmften Ergftifte bes Reichs bem von einer welfischen Minberheit Gemählten einraumen folle. Am Anfange bes Jahres 1206 hat Philipp biefe wie die anderen mit bem Papfte ftreitigen Fragen wiederholt mit ben beutschen Fürften beraten. Bald barauf ericbien bann Bolfger von Agnileig und mit ihm ber Ramalbulenfer-Brior Martin abermals als Abgefandter bes Lavftes an feinem Sofe. mit benen bann in Rurnberg, mo Bolfger vom Ronige inveftiert murbe, bie Berhandlungen fortgefest murben. Philipp zeigte fich eifrig bemuht, bem Papite möglichft entgegenzutommen, aber in ber Mainger Frage gab er boch nur infoweit nach, als er fich erbot, Lupold als Ermählten von Dlaing fallen gu laffen. wenn Innocens basselbe in Bezug auf Siegfried thue. Diefer Borichlag wurde bann ben papftlichen Gefandten ichriftlich nach Rom mitgegeben in einem febr eingehenden Schreiben des Konigs, welches im übrigen nicht uur febr verfobnlich gehalten, fonbern in jeber Begiehung barauf berechnet mar, Innoceng golbene Bruden zu einem ehrenvolle Rudzuge zu bauen. Philipp rechtfertigt in biefem Schreiben fein ganges Berhalten feit bem Tobe feines Brubers, bes Raifers

Beinrich VI., in einer fehr geschickten und ber mahren Lage ber Dinge burchaus entsprechenden Beife. Das Reich fei nach bem Tobe bes Raifers in jammerlicher Beise burch Berwirrungen aller Art zerriffen gewesen; es fei schon babin gefommen gemefen, bag jeber ohne Richter nach feinem Gntbunten lebte. Er habe bei feiner Rudfehr bas Land nicht weniger in Unruhe gefunden, als ein von Stürmen bewegtes Deer. Um biefen lebeln gu fteuern, habe er gunachft an Stelle feines icon bei Lebzeiten Beinrichs ermablten unmunbigen Deffen Friedrich als beffen Bormund bas Regiment führen wollen, aber bie Fürften hatten ihn gezwungen, fich felbft mablen zu laffen. Dann ichilbert er in gang mahrheitsgemäßer Beije bie vom Erzbifchof Abolf aufgestellten Ranbibaturen bes Bahringers und bes Bergogs Bernhard von Sachfen und feine eigene, von ber Dehrheit bes Fürstentums vorgenommene Bahl. Er fügt bingu, ber Papft miffe felbit, bag bamals unter allen Gurften bes Reiches feiner reicher, machtiger und ruhmvoller gewesen sei als er; benn er habe weite und umfangreiche Bengungen, febr gablreiche, ftarte und uneinnehmbare Burgen und fo viele Dini: fterialen gehabt, bag er fie taum bestimmt ju gablen vermocht habe. Außerbem habe er Raftelle, Stabte und fehr reiche Burger und einen reichen Schat an Gold, Silber und vielen Roftbarkeiten, endlich aber alle Infignien bes Reiches befeffen, fo bag er als ber geeignetfte Rachfolger bes Raifers um fo mehr erichienen fei, als er fich jugleich bestrebt habe, ein Schuter und Forberer ber Rirche ju fein. Gehr großen Wert legt er auch barauf, bag er nach feiner Bahl gehn Bochen lang in ruhigem Befit ber Reichsgewalt gewesen und baun erft Otto ihm als Begentonig entgegengestellt worben fei. Diefen wurde er febr wohl haben verhindern tonnen, fich in Machen fronen gu laffen, aber er fei burch bie Berichlagenheit und bie Liften feiner Gegner abgehalten worben, ben beabsichtigten Bug nach Nachen zu unternehmen. Bei ber Bahl Ottos habe außerbem englifches Golb eine große Rolle gefpielt, "burch welches ichon oft auch große Manner bestochen morben feien". Dann tommt Philipp auf die einzelnen Streitfragen, namentlich auf bie Mainger, in welcher er mit Nachbrud betont, daß Lupold burch die einmütige Wahl des Klerus gemählt worden sei und die lebhafte Buftimmung ber Ministerialen und bes Bolfes erhalten habe, und bann ben oben bezeichneten Borichlag macht, wobei er feine Ehrerbietung gegen bie romifche Rirche, welche er als die Mutter und Berrin aller Rirchen anerkennt, in ben lebhafteften Ausbruden beteuert. Dann fommt er auf ben Borichlag bes Papftes, bag ein Waffeuftillstand zwijden ihm und Otto geichloffen werben folle, ju fprechen und geht icheinbar, aber in einer Form auf benfelben ein, bie einer Ablehnung faft gleichtommt: er murbe, aus Ehrfurcht por bem Bapite. bereit fein, einen folden Waffenstillftand einzugeben, obwohl berfelbe im gegenmartigen Augenblid für ihn weber Ghre noch Borteil bringe; aber bie papfilichen Gefandten fonuten nicht ju Otto gelangen. Daß bies nur ein Borwand mar, liegt auf ber Sand, ba boch niemand außer Philipp felbft bie Gefandten baran hinbern fonnte, gu Otto gu gelangen. Im übrigen betont er, um Innocens eine Menberung feiner Enticheibung gn erleichtern, nachbrudlich, bag ber Papit offenbar über bie Thronstreitfrage nicht richtig unterrichtet worden fei, und erbietet fich, mas er bei feiner jegigen Lage ohne erhebliche Befahr thun

tonnte, sich einem aus Kardinälen und deutschen Reichsfürsten zusammengesetten Schiedsgericht zu unterwerfen. Endlich legt er in einer diplomatisch sehr geschickt verklausulierten Wendung dem Papste nahe, das hindernis, welches seiner Wahl infolge der durch Edeftin erfolgten Bannung entgegen gestanden habe, dadurch zu beseitigen, daß er jenen Bann als aus einem Irrtum hervorgegangen und daher nicht rechtsverdiublich hinsellte.

Das gange umfangreiche Schriftstud ift außerorbentlich geschickt auf bie augenblidliche Lage zugeschnitten und ein fprechenbes Beugnis bafur, in wie biplomatifch gewandten Sanden fich bamale bie ftaufifche Ranglei befand. einem enbaultigen Ergebnis ju führen war es allerbings nicht geeignet, por allem weil ber Bapit, jo jehr er fich fonft mit vielem in bemfelben Enthaltenen einverftanden erflatte, boch ben auf die Mainger Frage bezüglichen Borichlag bes Konige alebalb ale völlig unannehmbar bezeichnete. Aber ale Grundlage gu weiteren Berhandlungen mar es portrefflich geeignet, und ber Bapft mar, gumal balb nachber ber Sieg Philipps bei ber Baffenburg und im Anschluß baran bie Unterwerfung Rolns erfolgte, eifrig bemüht, biefelben fortguführen und bementsprechend fich freundlicher als fruber zu ber ftaufifden Bartei gu ftellen. Um 24. Dezember 1206 bat er ben ftaufifch gefinnten Erwählten von Magbeburg, bem er bisher bie Bestätigung vorenthalten hatte (C. 161), jum Bijchofe geweiht. Die Berhandlungen nahmen bann im folgenden Jahre (1207) alebald ihren Fortgang. 3m Januar beglaubigte Philipp eine neue Gesandtichaft beim Bapfte, welche in erfter Linie wieberum aus bem Batriarchen Wolfger pou Mauileig, außerbem aber aus bem Burgarafen Gebhard von Magbeburg, Beinrich pon Schmalened und bem Schent Cherbard pon Lautern bestand.

Wahrend diese Gesandischaft in Rom in Philipps Interesse thatig war, erfolgte nunmehr in Deutschand die endpülltige Unterwersung Kölns genau nach den durch die vorläufige Kapitulation vom vergangenen Herbste vorgesehenen Romen. Am S. April leisteten auf einem seierlichen Hoftage in Singig die Prioren und Kapitaue von Köln die Huldigung und den Treuschwur auf den abgeschlossenen Frieden, dann erfolgte unter dem Jubel der Bewölferung der Einzug des flausischen Königs in Köln. Dort wurde das Ofterfest geseiert und auch zwischen der Stadt und den Berwandten und Freunden des vertriebenen Erzbischofs Adolf Verfähnung und Friede geschlossen. Dann erst erfolgte die Bestätigung der Privilegien der Stadt, insbesondere ihrer Jollfreiheit zu Boppard und Kaiserswerth, durch den König, der ihnen nunmehr auch besintitiv die Anlage von Beseitigungen innerhalb ihrer Manern gestattete. Die Kölner Tage waren der beutschsen der beherrschenen Stellung, welche Philipp jeht in Deutschand verrungen hatte.

Nunmehr entschloß sich nach eingehender Beratung mit den Kardinälen auch Junocenz, mit vollem Ernst in die Berhaudlungen mit Philipp einzutreten und zu diesem Zwed eine besondere Friedenislegation nach Deutschland zu entseuden, beren bevorstehende Ankunft er im Mai den deutschen Fürsten in einem besonderen Schreiben ankuntigte. Alls Legaten ersah er sich feinen Geringeren, als den Kardinalbischen Ditta, Lugolin, den späteren Papst Gregor IX., und den Preschyter Leo von S. Croce. Sie wurden angewiesen, auf die früher

von Otto bewilligte, von Philipp aber noch immer verweigerte Bestätigung der "Recuperationen" in Mittelitalien zu dringen, vor allem aber die Freifassung des Gegenerzhischofs Bruno von Koln, der sich seit der Schacht bei der Wassendrung in der Gesangenschaft Philipps besand, und die Preisgedung Lupolds von Worms zu verlangen. Auserdem erhielten sie die Ermächtigung, Philipp vom Bann loszusprechen. Auf den von Philipp gewünschten Widerruf des Schlestinischen Bannes (S. 164) wollte Innocenz demgemäß nicht eingehen. Unterwegs versicherten sich die Legaten für ihre schwierige und gegensber der bisherigen Haltung des Papstes zu dem welfischen Könige peinliche Mission der Mitwirtung des bisherigen erprobten Unterhändlers, des Patriarchen Wolfger von Aquileja, und des Erzbischofs Seberhard von Salzburg, von denen der erstere nach dem Hose bes Königs voraneilte, um die Ankunst der papstlichen Legaten anzumelden.

Philipp hielt fich feit Anfang Inni in Bafel auf, wo fich auch die buraundischen Großen, Die fruber in Opposition gu feinem Bruber, bem Pfalggrafen Otto, gestanden hatten, Graf Stephan von Aurerre und feine Reffen Bilbelm pon Macon und Gaucher von Salins, fein Schwager Richard von Mompelgard und andere, um ibn fammelten. Sier murbe bas Erbrecht ber Tochter bes letteren. Beatrir, Die mit bem treu ftaufifch geffunten Bergoge pon Deran perbeiratet werben follte, anerkannt. Bon Bafel ging Philipp bann nach Strafburg. wo ber ermablte Bifchof Beinrich von Beringen fich weiben lieft. Sier traf Bolfger von Agnileig ben König. Anfang Juli fanben fich bann auch bie papitlichen Legaten felbit an bem inzwischen nach Speier verlegten Soflager bes Ronigs ein. Allein bie Berhandlungen, die nunmehr eröffnet murben, machten boch erheblich größere Schwierigfeiten, als bie Legaten erwartet haben mochten. Econ eine ber hanptfächlichften Forberungen bes Papftes, Die fofortige Freilaffung Ergbifchof Brunos, tonnte junachft nicht von ihnen erreicht werben. 3m übrigen betrachtete Philipp biefe Berhandlungen mit bem Bapfte als eine Reichsangelegenheit, die mit ben beutichen Gurften eingebend gu beraten fei. Bu biefem 3mede fammelte fich im August auf bem Soflager ju Borms bie gange Blute ber flaufichen Bartei, welche jest faft ben gangen beutichen Fürstenftand umfaßte, um ben Ronig, ber offenbar Wert barauf legte, ben papftlichen Legaten bie gange Dacht und ben gangen Ginfluß, ben er jest in Deutschland gewonnen batte, bentlich vor Augen zu führen. Außer ben Legaten felbft, bem Batrigrchen Bolfger, bem Ergbifchof Cherhard von Salgburg und bem Abte Cherhard von Salem treffen mir bier bei bem Ronige ben Ergbischof Albrecht pon Maabeburg. ben jest wieber aus Italien gurudgefehrten Rangler, Bifchof Rourab von Regensburg (S. 162), bie Bifcofe Rourad von Speier, Danegold von Paffau, Efbert von Bamberg, Engelhard von Naumburg und von weltlichen Gurften vor allem ben eigenen Bruber bes melfischen Gegnere, Pfalggraf Beinrich bei Rhein, ferner bie Bergoge Ludwig von Baiern und Seinrich von Brabant, mit beffen erft por furzem geborenem Sohne Philipp am 9. Kebruar feine Tochter Maria verlobt hatte, endlich bie Spipen ber gejamten Reichsministerialität nuter Guhrung bes Reichsmarichalls heinrich von Ralben und ben gangen Unhang bes abgefetten Erzbijchofe Abolf von Roln. Unter bem Ginbrude biefer imponierenben Dacht bes Ronigs haben bann bie Legaten beffen Lofung vom Banne vorgenommen, um bamit bie Dlöglichkeit weiterer Berhandlungen ju fchaffen. Danach erreichten bie Legaten gunachit, bag Philipp ben bereits projektierten Feldgug gegen Ottos lette Stellung in Braunichweig aufgab und fich gur Gröffnung von Berhandlungen mit feinem Gegner, welche unter Bermittelung ber papftlichen Legaten erfolgen follten, bereit erflärte. Bu biefem Zwede murbe ein Softag nach Norbhaufen angefagt. Dagegen wollten bie Berhandlungen in ber Rolner und Mainger Erzbischofsfrage noch immer nicht recht von ber Stelle kommen. Philipp wollte fich hierüber erft enticheiben, wenn bie Legaten Otto gur Refignation pergulaft hatten. Birtlich faben biefe fich genötigt, erft biefe Berhandlungen mit Otto in bie Sand zu nehmen, ber inzwischen, von feinem englischen Dheim biesmal mit einer beträchtlichen Gelbjumme (6000 Mart) unterftust, aus England gurud: gefehrt mar (G. 159) und fich auf ber Barlingsburg bei Goslar aufhielt. Bahrend Philipp nach Nordhaufen gu bem angefagten Softage jog, begaben fic bie Legaten gu Dtto, murben aber von ihm, ber mit Recht über die Wandlung ber papftlichen Politit entruftet mar, mit bochftem Merger empfangen. Bon einer Refignation wollte Otto, obwohl fich in feiner Umgebung gegenüber bem glangen: ben Soflager Philipps nur noch bie Grafen von Bolpe, Daffel und Bleffe und einige theinifche Beiftliche befanden, gar nichts wiffen. Seine Gulfsmittel in Deutschland allerdings maren völlig verfiegt, aber neben ber englischen Silfe glaubte er and noch auf die banifche rechnen zu tonnen, gumal Ronig Balbemar in Bezug auf ben entfernten vorgeschobenen beutschen Poften in Livland, beffen Bijchof Albert fein Land von Philipp ju Leben genommen hatte, mabrend Balbemar es gu feinem übrigen baltifden Befit binguguerwerben ftrebte, mit bem ftaufifchen Ronige in feinblichen Wettbewerb getreten mar. Um bie ins Stoden geratenen Berhandlungen ber papftlichen Legaten mit Otto gu erleichtern. perlegte Philipp um ben 20. Anguft fein Soflager von Norbhaufen nach Queblinburg. Er war bereit, feinem fast völlig niebergeworfenen Begner Schmaben ober Burgund gu überlaffen, ihm eine feiner Tochter gur Che gu geben und ibm baburch bie Anwartichaft auf bas Reich nach feinem Tobe ju eröffnen, wenn er auf die augenblidlich boch fur ihn völlig wertlofe Ronigewurde vergichte. Allein Otto mar bagu nicht gu bewegen; nur ber Tob fonne ibm, fo erflarte er, bie Krone nehmen. Un biefer Lage ber Dinge vermochten auch wieberholte perfonliche Befprechungen ber beiben Ronige unter einander nichts ju andern. Rach langen vergeblichen Berhandlungen einigte man fich folieglich Ende Ceptember über einen Waffenstillstand, ber bis jum 24. Juni bes folgenden Jahres bauern follte. Darauf verlegte Philipp Unfang Oftober fein Soflager nach Erfurt. Die Legaten aber, die bisher bei Philipp wenig, bei Otto gar nichts erreicht hatten, beichloffen erft, neue Inftruktionen von Innocenz einzuholen, wie fie fich gegenüber ber ftorrifchen Sartnadigfeit Ottos ju verhalten batten. Inftruttionen por Ende November nicht eintreffen tonnten, fo murbe auf ben 30. November nach Anasburg ein neuer Reichstag berufen. Sier traf bann bei Philipp ein papftliches Schreiben ein, in welchem er ihn gu ber Lojung vom Banne begludwunicht und ihm in Aussicht ftellt, daß er gur Erhöhung feiner Ehre, fo viel er tonne, beitragen wolle. Gleichzeitig aber trafen bei ben Legaten ihre neuen Inftruttionen ein, die gunachft die Rongeffion enthielten, bag nunmebr

Erzbischof Abolf von Roln und Lupold vom Banne geloft und bann nach Rom geschidt merben follten, bamit bort über ihre Sache entichieben merbe. Damit war bie Mainger und Rolner Frage offenbar aus ber Reihe ber Berbanblungs: gegenstände junachft ausgeschieben und bis auf weiteres vertagt. Gur Dlains murbe einstweilen ein "Bermefer" in geiftlichen Dingen ernannt. Daranf lieferte nunmehr Philipp auch ben bisber gefangen gehaltenen Gegenerabiichof Brung pon Roln aus. Und auch in ber Dainger Frage verftand fich Philipp jest boch qu einem weiteren Schritte bes Entgegenkommens, indem er Siegfried gestattete. biefen geiftlichen Bermefer ju ernennen. Es mar ber erfte Schritt gur Breisgebung Lupolds, beffen Stelling in Daing Philipp bemnach als unbaltbar ertannt baben muß; er tonnte erwarten, bag er auf biefe Beife ibm meniaftens fein Bistum Borms retten merbe. Des meiteren aber griff bie Instruktion bes Bapftes für feine Legaten nunmehr bas Anerhieten, welches Bhilipp in feinem Rechtfertigungsichreiben gemacht hatte, nämlich fich einem aus Rarbinalen und Reichsfürften aufammengesetten Schiedsgerichte ju unterwerfen, auf, erweiterte es aber gu Innoceng' altem Lieblingsgebanten, bag bie beiben ftreitenben Ronige ibn felbit jum Schiederichter machen follten, indem fie Bevollmächtigte jum Abichluß des Friedens nach Rom ichidten. Er machte noch einmal ben Berfuch, jest, ba ber Gang ber Dinge gegen ben von ihm anerkannten welfischen Ronig fich gewendet hatte, gleichwohl bie enbaultige Entscheidung bes Thronftreites in bie Sand zu bekommen. Collte Philipp barauf eingeben? Dine Frage machten fich Die ftartiten Bebenten bagegen geltenb. Denn gang etwas anderes mar boch eine von beiden Teilen angerufene Enticheidung bes Papftes, als bas von Philipp porgeichlagene, aus Fürften und Rarbinalen gufammengufebenbe Schiedsgericht. Denn in einem folchen batte er bei ber jetigen Lage auf Die Stimmen ber Reichsfürsten mit Sicherheit rechnen und boch auch einige Stimmen von Rarbinalen erwarten fonnen. Aber felbft wenn bas nicht eintraf, wenn Gurften und Rarbinale geichloffen gegeneinanber ftimmten, bann mare eben tein Schiebefpruch ju ftanbe gefommen, die Lage genau fo geblieben wie vorher. Bang anders, wenn bem Papite felbit bie Enticheibung überlaffen wurde. In feiner jetigen Lage, in ber er bie fast unbestrittene Berricaft in Deutschland gegenüber bem bisher vom Papfte unterftutten Gegner errnugen hatte, mar für Philipp burch einen für ihn gunftigen Schiedefpruch bes Papftes zwar ein moralifcher Erfolg erreicht, fonft aber nicht viel ju gewinnen, mabrend burch eine nochmalige Enticheibung bes Papftes ju Gunften feines Begners biefer, ber thatjächlich nichts mehr zu verlieren hatte, boch von nenem moralische Dedung gewann. Allein Philipp mochte fich boch nach bem bisherigen Gange feiner Berhandlungen mit bem Bapfte fagen, bag es bei beffen ftaatsmannischer Geschicklichkeit boch wenig mahricheinlich fei, daß er feine Enticheibung noch einmal gu Gunften einer Cache abgeben werbe, welche er als eine trot feiner erften Enticheibung verlorene anfeben mußte; auch mogen ihm die Legaten Buficherungen in biefer Sinficht gemacht, ihm eine Enticheibung ju feinen Gunften in fichere Aussicht gestellt, außerbem aber vorgestellt haben, baß nur burch eine Enticheibung bes Papites gegen Otto biefer gu einem wirtlichen Bergicht auf bie Ronigewurbe gebracht und bamit ber Thronftreit enbaultig abgeschloffen werden tonne. Genng, Philipp

erklärte sich schließlich bereit, auf bas papstliche Schiedsgericht einzugehen und zu diesem Zwecke eine Gesandtichaft nach Rom abzuschien. Es war ein bedenklicher, gewagter Schritt, da der Gewinn an Zeit nur für Otto einen Gewinn bedeuten konnte. Aber Philipp hielt seine Stellung jeht für so gesichert, daß er ihn wagen zu stäuten slaubte.

So hatte Innocenz trot bes thatsächlich völligen Scheiterns seiner beutschen Bolitik boch moralisch ben großen und für das beutsche Reich immerhin sehr bebenklichen Ersolg davongetragen, daß der Gedanke einer Entscheidung der "Reichsangelegenheit" durch die Kurie, der ihm von Ansang an als Ziel vorseschwebt hatte, unn doch noch verwirklicht werden sollte. In der That traf Philipps Gesandtschaft — an Otto war inzwischen bie gleiche Aufsorderung von Rom ergangen — im März 1208 in Rom ein, und alsbald begannen die Berhandlungen, die sich zwei volle Monate hinzogen, da eine ganze Reihe wichtiger Streitfragen erft ihre Erledigung finden mußte. Wie aber, wenn sich während dieser Berhandlungen die allgemeine Lage und die Stellung Philipps in Deutsch land zu dessen dan unzeichen sir eine solche Mödlicheit.

Einmal batte ber englische Obeim Rouig Ottos im Berbit 1206 wieder freie Sand zu beffen Unterftugung erhalten. Um 26. Oftober mar zwischen ben Ronigen von England und Frankreich aufs neue ein zweijähriger Baffenftillftanb geschloffen worben, in welchem biesmal nicht bie Bedingung, bag Johann feinen Neffen in Deutschland nicht unterftugen burfe, enthalten war. Philipp August hatte biesmal, aus Beforanis por ber ftets machienben Dacht bes ftaufifden Ronigs, auf biefer Forberung nicht bestanben. Außerbem aber mar bem letteren neben ber livlanbifden Angelegenheit (G. 166) noch ein weiterer Streitpuntt mit bem mit Otto verbunbeten Ronige Balbemar von Danemart erwachfen. Rach bem Tobe Ergbischof Sartwigs von Bremen, ber nach Rraften ftets an ber ftaufifchen Cache festgehalten hatte (3. November 1207), hatte die Mehrheit des bremifchen Rapitels eben jenen ichlimmften Frind bes Danentonigs, Bifchof Balbemar von Schleswig, ber ichon einmal unter Beinrich VI. jum Ergbischofe von Bremen auserseben gemesen mar (S. 24), aufs neue gemahlt. Der Bifchof Balbemar, ber lange Beit in ber Gefangenichaft bes Danentonigs gelebt hatte, war erft por furgem auf bringende Dahnungen bes Papftes aus berjelben entlaffen worden. Innoceng mar baber trop bes Biberfpruch's bes Ronigs Balbemar geneigt, bem Bijchofe Balbemar bie Annahme ber Bahl gu geftatten. proteftierte aber eine Angahl bremifcher Domberren, an ihrer Spipe Burfarb von Stumpenhaufen, gegen Balbemars Bahl, und bie von ber Bahl fern: gehaltenen, unter banifchem Ginfluß ftebenden Samburger Domherren ichloffen fich biefem Proteste an. Der Bifchof, über beffen Bahl auf biefe Beife ein Prozef vor der Kurie anbangig murbe, befand fich gur Beit gerabe in Rom, entwich aber ohne Biffen bes Papftes, um bas Ergbistum Bremen trop ber ingwischen erfolgten Bermerfung ber Bahl burch Innoceng angutreten, gumal er bei bem ftaufischen Konige wohlwollende Forberung erhielt. Innoceng aber, ber baburch in eine neue Streitigkeit auch mit Philipp geriet, ließ fich baburch nicht beirren, fondern bannte den Bifchof Baldemar, ber inzwischen in Bremen mit

Rubel aufgenommen worben mar, und ichidte eine ausführliche Darlegung bes gangen Bergangs an Philipps Gemablin Maria, in ber er biefe bringend ermahnte, ihren Gemahl ju veranlaffen, bag er nicht für Balbemar eintrete. Tropbem erfannte ihn Philipp an, und Balbemars Anhanger in Bremen waren feinesmegs geneigt, ihren Randibaten fallen gu laffen und bie von Innoceng angeordnete Reuwahl vorzunehmen. Demgegenüber murbe nun unter banifchem Einfluß von Balbemars Bremer Gegnern und ben Samburger Domherren ihr Subrer Burfard von Stumpenhaufen gewählt (April 1208), ber feinen Sit in ber banifchen Refideng Samburg nahm und fich Stades bemächtigte. Der Danenfonig antwortete auf Balbemars Bahl mit einem Ginfall in Schwerin und mit ber offenen Unterfintung Ronig Ottos, in beffen Sauptftabt Braunfchweig er bereits eine banifche Befatung entjandt hatte. Co mußte Philipp, falls bis jum Ablaufe bes Baffenftillftanbes mit Otto (S. 166) eine Ginigung mit Diefem nicht erreicht murbe, nicht bloß mit ber Erneuerung bes Rampfes gegen biefen feinen welfischen Gegner, fonbern auch mit einem banifchen Rriege rechnen, beffen Ausbruch um fo bebentlicher fur ibn geworben mare, als ingwifchen auch in ben Reiben feiner Unbanger eine neue Streitigfeit ausgebrochen mar.

Auf bem Augsburger Hoftage vom November 1207 (S. 166) hatte Philipp nämlich seine Tochter Aunigunde mit einem Sohne König Ottofars von Böhmen aus dessen zweiter Ehe mit seiner ungarischen Gemahlin (S. 110) verlobt und badurch biesen Sohn, Weugel, als den berechtigten Erben von Böhmen anerfannt. Dadurch aber sühlten sich die wettinischen Markgrafen, die für die Kinder Ottofars aus seiner ersten She mit der verstoßenen wettinischen Gemahlin Abelheid das Erdrecht in Anspruch nahmen, in solchem Grade verstimmt, daß unan am stausschen Gerdacht begte, daß Markgraf Dietrich von Meißen und der ewig unzwerlässige Landgraf hermann von Thüringen aufs neue an Abfall von der kaussischen Sache däckten.

So brobten bem ftaufifchen Konigtum in ber Beit, in welcher bie enticheis benben Berhandlungen in Rom ftattfanden, bod von verichiebenen Seiten ernfte Gefahren. Allein Philipp fühlte fich boch infolge ber einmütigen Unterftugung Des gesamten übrigen Reichofürstenftanbes und ber Erfolge ber letten vier Sabre feiner Stellung fo ficher, baf er an ber enbaultigen Ueberwindung biefer Befahren feinen Zweifel begte und fogar icon ernstlich baran bachte, nach ber Beenbigung ber friegerifden Bermidelungen in Deutschland nach Italien gu geben, um fich in Rom die Raifertrone gu holen. In diefem Ginne ichrieb er im Frühjahr 1208 an die Bijaner, welche ihn aufgefordert hatten, nach Italien gu tommen, um ben feit bem Tobe Beinrichs VI. völlig gerrütteten Friedenszustand wiederherzustellen: er werde nach Besiegung des Königs von Dänemark nach Italien fommen, um nach ihrem Rate gegen Die Friedensbrecher vorzugeben. Dit ungeheurer Energie betrieb er gu biefem Zwede bie Ruftungen gu bem letten enticheibenben Baffengange gegen feinen welfischen Gegner und beffen banifchen Berbundeten, um alsbald nach bem Ablauf bes Baffenftillstandes mit Otto mit poller Bucht gegen ibn losichlagen gu tonnen.

Bafrend fich Philipp fo gu bem letten entideibenben Baffengange gegen feinen melfifden Gegner vorbereitete, fuhrte gleichzeitig Bolfger in Rom bie nicht

minder bedeutungsvollen Berhandlungen mit ber Rurie. Man mar auf beiben Seiten zu Ronzeffionen geneigt, aber bie Regelung im einzelnen hatte boch noch mannigfache Schwierigfeiten; boch zeigte fich ichlieglich in ben meiften Gingelfragen bie Gefanbticaft Philipps jur Rachgiebigfeit geneigt, fofern nur ber Bapft in ber Sauptfache nachgebe, bas beißt nunmehr an Ottos Stelle Bhilipp als Ronig anertenne und ihm die Raifertronung in Aussicht ftelle. Der erfte Schritt bes Entgegenkommens von flaufifcher Seite bestand barin, bag bem vom Lapfte beftätigten Mainger Ergbifchofe Siegfried nunmehr auch bie Ordnung ber meltlichen Bermaltung bes Ergftifts gestattet werben follte. Danach ichien es taum noch zweifelhaft, bak ber Anspruch Lupolos auf bas Erzbistum enbaultig merbe fallen gelaffen werben. Man hielt fich ju biefer Konzession um fo mehr für verpflichtet, als eben jest Lupold aufs neue ben lebhaften Unwillen Innoceng' baburch erregt hatte, bag er, nach Italien gurudgefehrt, fich auf bem Wege nach Rom fehr energisch in die Streitigkeiten ber tuscischen Stabte untereinander eingemischt hatte, fo bag fein Zweifel baran mar, bag ber Bapft in biefer Frage nachzugeben unbebingt verweigern werbe. Die ftaufifchen Unterhandler hielten es baber für notwendig und möglich, Lupold in anderer Beife zu enticabigen, und burften mohl, wenn er auf bie erzbischöfliche Burbe von Mains versichtete, erwarten, bei biefer Entichabigung auf bas Entgegenkommen bes Papftes rechnen gu tonnen. In ber Rolner Frage aber, mo es fich nicht um bie Bestätigung einer kanonisch unzuläffigen Babl, fonbern um bie Frage banbelte, ob ber Bavit berechtigt fei, einen unzweifelhaft rechtmäßig gemählten, in Nom bestätigten und feit Sahren im Amte befindlichen deutschen Erzbischof bloß besmegen abzufeben, weil er fich in rein politischen Dingen ben Beifungen ber Rurie nicht unterordnete, war die Stellung bes Papftes eine febr viel ungunftigere, als gegenüber Lupolb. In biefer ichwierigen Frage ift es bann auch bei ben Berhandlungen in Rom. zu einer endgültigen Entscheidung nicht gefommen, fondern man hat fich fchlieflich auf eine nochmalige Bertagung berfelben bis jum nachften Abvent geeinigt. Bis babin follte ber Buftanb fo bleiben wie er por ber Gefangennahme bes Gegenergbiichofs Bruno burch Thilipp gemefen war; bas beift Abolf follte im Befit ber Burgen und eines großen Teils bes flachen Lanbes bes Ergftifts, Bruno aber im Befit ber' Stadt Roln verbleiben. Gine weitere Forberung bes Papftes, bag Philipp auf bie Berheiratung feines Reffen Friedrich mit ber früheren Berlobten Ottos, ber Tochter Bergog Beinrichs von Brabant, verzichten folle, eine Forberung, an beren Erfüllung Innocens viel gelegen mar, weil er bereits in Berhandlungen mit Aragonien wegen ber Bermählung Friedrichs mit einer bortigen Pringeffin ftand, murbe von ftaufifcher Seite ohne weiteres bewilligt. Dagegen machte bie alte papftliche Forberung ber Bestätigung ber Recuperationen, welche Philipp bisber folgerichtig abgemiesen hatte, erheblich größere Schwierigkeiten, Die bann folieflich ju bem von Philipp ichon im Jahre 1203 vorgeschlagenen Auswege (C. 138) führten, baß eine Tochter Philipps mit einem Reffen bes Papftes, Richard, permählt merben follte, ber bann bie "Recuperationen", aber nur bie in Tuscien, nicht auch bie in der Darf und im Bergogtum Spoleto, ale Reichsleben von Philipp erhalten follte. Damit mare einmal an Die Stelle einer Abtretung auch nur eines Teiles bes mittelitalienischen Reichsgebietes an die Kurie die lehensweise Verleihung an einen Berwandten des augenblidlichen Papftes getreten, bei der eine Oberhoheit des Reiches über den gesamten mittelitalienischen Reichsbesit aufrecht erhalten geblieben wäre. Nach diesen Abmachungen — über die Berhandlungen des Papftes mit der auch von Otto nach Kom geschickten Gesandtschaft sind wir nicht nächer unterrichtet — entschloß sich Innocenz zu dem Bersprechen, Philipp die Kaisertrönung, wenn er sie begehre, nicht zu versagen. Um Mitte Mai sonnte der endgültige Friede zwischen Innocenz und Philipp als gesichert gelten. Wossers von Aquileja wandte sich zur Leimkehr, um Philipp über das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten: — da erhielt er in Oberitalien, wahrschienlich in Piacenza, die Nachricht, daß Philipp in Bamzberg ermorbet worden sei.

## Dierter Abschnitt.

## Innocenz III. und das welfische Kaisertum.

Lit Aufbietung ber größten Energie batte Philipp, mabrent feine Befandten in Rom mit bem Papfte verhandelten, bie Ruftungen aegen feinen welfischen Gegner betrieben. Mit ber gesammelten Dacht, welche er feit ber Unterwerfung Rolns um fein Konigtum vereinigte, batte er gegen ihn und ben ihm verbundeten Danenkonig vorgeben und ihn mit voller lebermacht erbruden wollen. Bis nach Bohmen und Ungarn bin waren feine Aufgebote ergangen; auch bie gefürchteten Bolowger follten in feinem Beere ericheinen. Gur bie oftbeutich-fachfifchen und bohmifchen Rontingente mar Quedlinburg, für die ichwäbischerheinisch-füddeutschen Bamberg als Sammelpunkt bestimmt. Um Mitte Juni mar an biefen beiben Buntten eine Beeresmacht vereinigt, wie fie in biefem Burgerfriege noch niemals auch nur annabernd que fammen gewesen war. Philipp burfte hoffen, burch fie nicht allein bie wieber zweifelhaft gefinnten Fürsten (S. 169) von einem Abfall abzuhalten, fonbern auch feinen Begner enbaultig niebergumerfen. Auch in feiner eigenen Umgebung wurde Otto für verloren gehalten. Alsbald nach Ablauf bes Baffenftillftanbes follte fich bas gemaltige Beer in Bewegung feten.

Vor dem Aufbruche aber gedachte Philipp in Bamberg noch eine schon seit fangerer Zeit geplante Familienverbindung, die Bertjeiratung seiner durgundischen Richte Beatrix mit dem Herzoge Otto von Meran aus dem Hause Andeck (S. 165), zum Abfchluß zu bringen. Die Bermählungsseier wurde mit großem Prunke begangen. Seben während dieser Feierlichkeiten scheint eine heftige Berstimmung zwischen Könige und den anderen Mitgliedern der Andecksschen Familie, denen er soeben verwandtschaftlich nahe trat, entstanden zu sein. Ueber die Gründe dieser Jerwürfnisse mit dem Varfgrasen Seinrich von Jürien und dem demselben Hause angehörigen Bischose Ekbert von Bamberg sind wir nicht unterrichtet. Wohl aber kennen wir den Grund, aus welchem der junge Pfalzgras Otto von Wittelsbach, der sich bischer als treuer Anhänger des kausischen Königs erwiesen hatte und auch jest in Bamberg erschienen war, um an

bem Feldzuge gegen Otto teilzunehmen, gegen Philipp erbittert war. Der junge Fürst war früher zum Schwiegersohne Philipps ausersehnen worben; dann aber hatte Philipp seine Zusage zurückgenommen, teils weil er seine Tochter bem als gewaltthätig bekannten Manne nicht anvertrauen, teils weil er über ihre Dand anderweitig, und zwar wahrscheinlich im Anschluß an die in Rom gessührten Verhandlungen zu Gunsten des Ressens verfügen wollte. Die Erbitterung, in welche Otto hierdurch geraten war, wurde noch dadurch gesteigert, daß er die Ablehnung einer anderen Bewerbung, bei der Tochter des Oerzogs Heinrich von Schlesien, Gertrud, ebenfalls, mit Recht oder Unrecht, der Simwirkung König Philipps zuschrieb. Genug, die in den Kreisen des Jauses Andechs gegen den König herrschende Verstimmung verdichtete sich in dem erbitterten Gemüte des jungen Pfalzgrasen Otto zu dem surchscharen Entschlusse von Erfellichen Nache, den er so trefflich zu verheimlichen wuste, daß er nach wie vor vertrauten Zugang zum Könige hatte. Diesen Unsstade batte er es zu danken, daß die von ibm gevlante frevelvolle Wordhat gelang

Am 21. Juni, bem Tage ber Bermählung ber jungen Beatrir, batte fich Philipp nach Abichluß ber Feierlichkeiten in ben bifchoflichen Balaft gurudgezogen, um ber Rube ju pflegen, ein Bab ju nehmen und fich jur Aber ju laffen. Dur ber Bifchof von Speier, Ronrad von Scharfenberg, und ber Truchfef Beinrich von Balbburg waren bei ibm. Da flopfte Otto von Bittelsbach, ber mit mehreren Begleitern in bas Schloß gefommen war und ohne Wiberfpruch Gingang gefunden hatte, an die Thure bes Bemachs und wurde auf Befehl bes Ronigs eingelaffen. Dit bem blogen Schwerte in ber Sand ericbien er im Rimmer und entgegnete, als ibm ber Ronig bies ichergend verwies, es banble fich nicht um Spiel und Scherg. Er brang alebalb gegen ben Konig ein und führte einen wuchtigen Sieb gegen ibn, ber ben Sals bes Ronigs fo ungludlich traf. baß Philipp fofort leblos jufammenbrach. Im erften Augenblid ber leberrafchung hatten die beiben anwesenden Freunde des Ronigs nichts thun fonnen, um die Frevelthat zu verhindern. Jest, ba ber Pfalggraf ichleunigft zu ent= tommen fuchte, ftellte fich ibm ber tonigliche Truchieß entgegen, murbe aber fofort ebenfalls verwundet und vermochte bem Morder bie Klucht nicht mehr au verwehren. Auf schnellem Roffe ift er bann in ber Berwirrung, bie bem Borgange folgte, entfommen.

Die Frevelthat hat ungeheures Aufsehen in Dentschland gemacht und aufrichtige Trauer um das tragische Ende des jungen Fürsten hervorgernsen, der nach dem einstimmigen Urteil von Freund und Feind durch die Liebenswürbigkeit seines Wesens und die trefflichen Eigenschaften seines Charafters sich der alls gemeinsten Beliebtheit erfreut hatte, und viele seiner Ersolge gerade diese sienen Eigenschaften, die ihn vor der roheren und gewaltthätigeren Natur seines welsischen Gegners vorteilhaft auszeichneten, verdankte. Inwieweit die Mitglieder des Daufes Andechs, die man alsbald als Mitschuldige der That bezeichnete, wirklich in dieselbe verwickelt waren, läßt sich nicht mit Sicherheit sagen. Direkte Anzeichen ihrer Mitschuld liegen jedensalls nicht vor, doch war der Berdacht gegen sie so allgemein verbreitet, daß sie sich durch Flucht aus Bamberg der allgemeinen Entrüstung entzogen. Felt steht jedensalls, daß der welfsiche Gegner des Er-

morbeten, gegen ben man naturgemäß ebenfalls Berbacht hegte, nichts von bem Borhaben bes Bialgarafen gewußt hat.

Am Tage nach feiner Ermorbung murbe Philipp im Dome gu Bamberg begraben; fünf Sahre fpater bat ihn bann Friedrich II. nach bem Dome ber Raiferftabt Speier überführen laffen. Bei feinen Zeitgenoffen hat fich ber junge, in fo tragifder Beife in ber Blute ber Jahre und auf ber Bohe feiner Erfolge jah babingeraffte Ronig ein bleibenbes Andenten erworben. Wie ber Dichter Balther pon ber Bogelmeibe mahrend bes gangen ftaufifden Thronftreites fest und treu auf feiten bes "jungen, fußen Mannes" ausgehalten und burch ihn ben Impuls su mehreren feiner iconften Spruchbichtungen erhalten bat, fo haben ihm auch trop feiner gegenfablichen Stellung zu bem gewaltigen Papfte feiner Tage bie famtlich aus bem geiftlichen Stanbe ftammenben Geschichtschreiber feiner Beit Borte ehrender Anerkennung gewihmet. Richt blog ber treu auf feiner Seite ftebenbe Urfperger Chronift, ber uns bie ausführlichfte Schilberung auch von feiner zwar fleinen, aber mannlichen außeren Ericheinung mit bem langen gelodten Saunthaar hinterlaffen hat, ift voll Ruhmens über fein milbes Gemut, feine Leutfeligkeit, feine Freundlichkeit gegen jebermann, feine Freigebigkeit, gegen beren lebermaß er einen leifen Borwurf nicht ju unterbruden vermag, fonbern auch ber im allgemeinen mehr gur welfischen Bartei neigenbe Geschichtschreiber Arnold von Lubed ftimmt boch bei feinem Tobe unter Aeugerungen ehrenber Anerkennung für feinen lauteren Charafter eine rührenbe Totenklage an, bie reich an bichterischen Citaten ift, und faßt fein Urteil in ben Worten gufammen: "Durch feinen Tob geriet bas Land in Bermirrung; alle trauerten und flagten einmutig: "Ad, ad, unfer Gurft ift gefallen, unfer Ruhm ift gu Enbe, unfer Reigen ift in Behtlagen verfehrt, bas Raifertum ift eines anberen Bolfes geworben." Bie bie, trot aller burch ben Burgerfrieg herbeigeführten ichmeren Schäbigungen ber firchlichen Bermaltung, boch im großen und gangen treue und feste Stellung, welche ber hohe beutiche Rlerus ju Philipp beobachtete, jo ift auch biefe Saltung ber firchlichen Geschichtschreibung nicht nur ein gunftiges Reugnis für ben perfonlichen Charafter Philipps, fonbern auch ein bezeichnenbes Snuptom für ben Banbel in ber politifden Auffaffung, ber fich feit ben Tagen Lothars und Konrads III. unter ben Gindruden ber Erfolge Friedrichs I. und Beinrichs VI. im beutschen Rlerus vollzogen hatte. Es maren bie Symptome einer nationalen Gefinnung, Die fich auch im Gegenfate gu ber politischen Auffaffung bes jeweiligen Bapftes geltenb machte. Go fehr ber beutsche Klerns nach wie por geneigt mar, in firchlichen Dingen ben Papft gu Rom als ben oberften Schiederichter und als unumidranttes Saupt ber Rirche anguertennen, fo fehr miberftrebte boch auch er gleich ben maggebenben Rreifen ber Laienwelt einem eigenmächtigen Eingreifen bes Papftes in bie politifchen Rechte bes natio: nalen Staates. Nicht bloß Walther von ber Bogelweibe hat fich bitter über bas Borgeben Innocenzens in bem Thronftreit beflagt und mabrend besjelben in einem feiner iconften Spruche flagend ausgerufen:

"O weh, der babest ist ze junc: hilf, herre, diner kristenheit," nicht bloß er, der weltliche Dichter, hat bittere Klage darüber geführt, daß die Kurie in den zahlreichen gegen staussiche Geistliche angestrengten Untersuchungen und Prozessen beutsches Geld zu spezisisch römischeftichlichen Zweden nach Rom geholt habe, sondern eine ähnlich schrosse oppositionelle Gesinnung gegen das Borgeben des Papstes sindet sich auch bei gut tirchlich gesinnten Geistlichen. "Raum irgend ein Bistum," so lät sich grollend der Ursperger Chronist verschmen, "taum irgend eine kirchliche Würde oder selbst Pfarrtirche blieb übrig, die nicht fireitig war und der römischen Entscheidung unterworfen wurde, aber nicht mit leerer Hand. Freue dich, unsere Mutter Rom, der sich die Quellen der Schäbe des Landes eröffnen, damit die Goldbäche in großer Jahl zu dir zusammenkließen." Gerade diese Wisstimmung über die sortwährenden Jahlungen nach Rom und über die beständigen Bersuch bes Papstes, den hohen Klerus auch politisch von sich abhängig zu machen, haben nicht wenig zu bessen fest fausschlicher Hattung beigetragen, die Philipp in stets wachsendem Maße das Uebergewicht über seinen welssischen Begner verschaft batte.

Jest aber war die ftausische herrlichteit mit einem jähen Schlage vorüber, die ganze politische Lage mit eineumnal völlig verwandelt. Mas sollte nun werben? Schon machte sich die Berwirrung, die durch den Tod Philipps hervorgerusen war, in einer zunehmenden Unsicherheit der öffentlichen Zustände, in einem erneuten Ueberhandnehmen von Räubereien und Felhen aller Art gesetend. Die großen Heerschandsehmen von Räubereien und Teudlindurg angesammelt waren und nach dem Tode des Königs sich alsbald zu einem Teile wieder zerstreuten, ließen sich zu mancherlei Gewaltsamteiten hinreißen, unter denen namentlich das jetz herrenlose Schwaben schwert zu leiden hatte. Sollten nicht die Leiden, unter denen namentlich das jetz herrenlose Schwaben schwert Land, der mehr oder minder wehrlose Bauernstand schon während der Kriege der letzen Jahre schwer geseufzt hatte, noch vergrößert werden, so gast es, schnell Ordnung zu schaffen.

In ben ftaufifden Rreifen berrichte naturgemäß, nachbem man noch foeben auf enbaultigen und enticheibenben Gieg gerechnet hatte, junachft tiefe Riebergeschlagenheit und Ratlofigfeit. Im nächften hatte ja an fich ber Gebante gelegen, nunmehr auf ben icon bei Beinriche VI. Lebzeiten gemählten jungen Friedrich gurudgutommen, von bem man im Sahre 1198 nur besmegen abgemichen mar, weil er noch ein fleines Rind mar, mabrend er jest, vierzebniährig, foeben für mündig erklärt wurde und der Bormundicaft bes Bapftes entwachlen Aber es war ungweifelhaft, und Innoceng faumte nicht, es nachbrudlich auszufprechen, baf Friedrichs Aufftellung, welche Die Bereinigung bes Konigreichs Sigilien mit bem Deutschen Reiche und ber Raifermurbe in fich geschloffen hatte. auf ben leibenschaftlichften Biberftand ber Rurie ftogen und bamit ben Thronftreit erneuern murbe, beffen Schaben und Leiben fur bas Reich boch gar gu beutlich zu Tage lagen, als bag man auch in faufifchen Rreifen biefe Gefahr aufs neue hatte heraufbeichwören wollen. Go mandten fich naturgemaß aller Augen auf ben, ber bisher bem ftaufifchen Ronigtum als ein gulett faft völlig macht= lofer Begentonig gegenübergeftanben hatte: auf Dtto, für ben ber Tob Philipps einen Gludsfall von unermeglicher Bebeutung um jo mehr in fich ichloß, als Innoceng, fobalb er bie Nachricht vom Tobe bes ftaufifchen Konigs erhalten batte, jofort wieber euergifch fur beffen welfischen Gegner eintrat, ben er nur unter bem 3mange ber außeren Umftanbe batte fallen laffen, jest aber ichon aus dem Grunde zu unterstützen wieber fest entschlossen war, weil es für die Kurie vor allem barauf ankam, eine etwaige Wahl Friedrichs unter allen Umständen zu verhindern.

Otto erhielt die Nachricht von bem Tobe feines Gegners in feinen braunichmeigischen Erblanden, mabrend er eifrig bamit beschäftigt mar, alle Streit: frafte, bie ihm nach feinen bisberigen Rieberlagen noch geblieben maren, gu einer perzweifelten Gegenwehr gegen ben ju erwartenben Angriff Philipps gufammengubringen. Dit banifder Gulfe mar es ihm wirklich gelungen, fich jo weit in einen leiblichen Berteidigungszustand ju verfeten, bag er fogar baran benten tonnte, die Defenfive mit einem beidrantten Offenfivstofe gegen bie ihrem melfischen Bifchofe Bartbert ungehorfame Stadt Silbesheim zu beginnen. Als er fich aber zu biefer Beerfahrt aufmachen wollte, traf bie Rachricht vom Tobe Philipps in Braunfdweig wie in Silbesheim ein und hatte fofort gur Rolge, bag ber beabsichtigte Bug überfluffig murbe. Die Stadt unterwarf fich ihrem Bifchofe und ermirtte von ihm, bag er Fürbitte für fie bei Otto einlegte. Aehnlich mar ber Berlauf in Salberftabt, gegen beffen ftaufifch gefinnten Bifchof fich Otto nunmehr manbte. Der Bifchof Rourab, ber ichon früher von feinem Entichluß, fich von feinem Bifchofestuble in ein Rlofter gurudgugieben, nur burch ben Wiberfpruch bes Bapftes jurudgehalten worben mar, fam jest, von bem tragifden Enbe feines verehrten faufifden herrn ericuttert, mit boppelter Energie auf biefen Gedanten gurud, beichloß aber vorber, fich nunmehr, um feinem Gebiete bie Leiben bes Rrieges gu erfparen, mit Otto gu verftanbigen, Diefer mar naturlich gern bereit, barauf einzugeben, ba er feine Rrafte ichonen wollte, folange er noch nicht wußte, wie fich die um Quedlinburg verfammelten ftaufifchen Fürften gu ber veranberten Sachlage ftellen murben. Bieruber fich Bewißheit zu verschaffen, verabrebete er mit bem vornehmften Führer ber ftaufiichen Reichspartei auf fachlischem Gebiete, bem Erzbischofe Albrecht von Daabeburg, eine Bufammentunft auf bem Schloffe Commerfchenburg, bei ber fich alsbald zeigte, bag beibe Teile zu einer Berftandigung bereit maren. Und gmar vollzog fich biefe Berftanbigung nicht etwa in ber Beife, bag ber Erzbifchof als Bertreter ber faufiiden Reichspartei nun einfach beren Unterwerfung unter bas welfische Königtum anzubahnen bereit gemejen mare, fondern es handelte fich eben um einen Ausgleich ber Gegenfage auf mittlerer Linie, fo etwa, bag ber Ergbifchof für feine Berjon feine Geneigtheit zu erkennen gab, Otto unnmehr als Konja anzuerkennen, biefer aber fich bereit zeigte, ber bisber von ihm betampften ftaufifchen Politit, als beren Erbe er jest aufgntreten bernfen mar, weitgebende Rongeffionen zu machen. Ja, man fann eber fagen, bag Otto, um die Anerkennung ber bisherigen Reichspartei zu erreichen, ins ftaufische Lager übertrat, als umgefehrt. Der Anfang ju ber völligen Schwentung ber Politit Ottos wurde bereits in biefen von bem Magbeburger Erzbifchof offenbar febr geschickt geführten Berhandlungen gemacht, beren Nieberschlag wir in ber zwischen Konig und Ergbischof geschloffenen Abfunft vor une haben. Bunachft mar es bem letteren gelungen, Otto ju überzeugen, bag er nicht etwa burch einen poreiligen Angriff, gu bem er an fich geneigt gemejen mare, fein Biel erreichen tonne, burch ben er vielmehr nur große Erregung gegen fich hervorrufen werde, fonbern bag bies weit eber, ja nur auf bem Bege gutlicher Berhandlung moglich fei. Bu biefem Bebufe moge er einen Softag anfeben, auf welchem über feine epentuelle allgemeine Anerkennung bergten merben fonne. Otto murbe burch bie Ratichlage bes erfahrenen Rirchenfürften in einem Dage gewonnen, baß er ihm nicht nur fur bas Ceparatabtonimen mit ihm außerorbentlich gunftige Bebingungen bewilligte, fonbern ibn fofort zu feinem vertrauten Ratgeber machte, indem er ibm ausbrudlich verfprach, ibn por anderen Gurften immer gu feinen Bergtungen gugugieben und ibm gegen jeben feiner Rirche feinblichen Fürften beigufteben. Die Borausfebung beffen mar naturlid, bag ber Ergbifchof, wie ebenfalls ausbrudlich in ber Bertragsurfunde gefagt murbe, ihm ben Sulbigungseid leiftete. Um biefen mächtigen und einflufreichen Rirchenfürften enbaultig an fich zu feffeln und fur bie bevorstebenben weiteren Berbandlungen gu gewinnen, machte ihm ber Ronig eine gange Reihe mertvoller territorialer Bu-Er übertrug ber Dagbeburger Rirche Salbensleben und alles Eigengut, welches fein Bater Beinrich ber Lowe in ber Mart Brandenburg befeffen hatte, fprach in feinem und feiner Bruber Ramen ben Bergicht auf alles Recht an Commerichenburg und an ben Leben aus, welche fein Bater von ber Magbeburger Rirche erhalten batte, verfprach feiner Rirche, feine Abgaben und Berberge von beren Befitungen ju verlangen, noch in ben Stabten bes Ergftifte bie fonft an Softagen üblichen Unipruche auf Boll und Munge gu erbeben. Ferner verzichtete er, entiprechend bem gegenüber bem Bapfte icon bei feiner Bahl allgemein gegebenen Berfprechen, auf bas Spolienrecht in Bezug auf ben Ergbifchof und feine Suffragane, trat bem Ergbifchof die Lauenburg bei Quedlinburg ab, verpflichtete fich, ibm außerbem 3000 Mart perfonlich und 500 Dart an feinen Sof zu gablen, und verfprach endlich, bes Erzbischofs Brubern, ben Grafen Beinrich und Gunther von Rafernburg, Die Stadt Caalfeld zu verpfänden, die früher ber Landaraf von Thuringen befeffen, nach feinem Abfall von Philipp aber verloren hatte. Reben biefen perfonlichen Rugeständniffen an ben Grabifchof und feine Ramilie enthält bie Bertragsurfunde auch eine Bestimmung, welche bie bevorftebenbe Aenberung ber melfischen Reichs: politit menigftens an einem Buntte ertennen lagt. Dtto verspricht nämlich, im Begenfat ju feiner bisherigen banenfreundlichen Saltung, bag er bem von bem Danenkönige vertriebenen Bergoge Abolf von Solftein gur Biebererlangung feines Landes und feiner Rinder behilflich fein wolle, fobalb bas nach genugenber Ginigung mit ben Fürften bem Erzbifchofe felbft ratfam ericheinen werbe.

Nachbem so die Berständigung mit dem bisherigen Führer der ftausischen Partei und bald daraus auch mit dem Gerzoge Bernhard von Sachsen gelungen war, überließ Otto zunächt diesem die weiteren Schritte, mit den staussich gesinnten Fürsten des östlichen Deutschlands zu einer Bereindarung zu gelangen, für welche ein Fürstentag in Würzdurg in Aussicht genommen wurde. Er selbst begad sich zu längerem Ausentlat nach Braunschweig, wo sich dann nach und nach eine größere Anzahl von Fürsten und Großen bei ihm einsand, um ihre Unterwerfung anzuzeigen. Und zwar besanden sich unter denen, welche entweder selbst erschienen oder Gesandte an ihn ichidten, nicht nur solche, welche schon bisher zwischen der welfsischen und staussischen Partei Lanken-28 inter Teutsche Geschletz im Zelater er gebenstweiten. II.

hin und bergeschwankt batten und in letter Zeit unfichere Anhanger Philipps gemefen maren, fonbern auch treue und energische Mitglieber ber ftaufischen Reichspartei, wie por allem ber Philipp perfonlich befreundete Bifchof pon Speier, in beffen Obhut fich bie auf bem Trifels vermahrten Reichstleinobien befanden. Bon entideibender Bebeutung und bas darafteriftifcfte Reichen bafür. baß fich nach bem tragifchen Untergange bes ftaufischen Ronigs bie Anerkennung feines bisberigen Gegenkönigs mit Naturnotwenbigkeit aufbrangte, wenn man einen neuen Bürgerkrieg vermeiben wollte, war por allem bie Thatsache, bak nich auch ber Rubrer ber ftaufischen Reichsministerialität, ber Reichsmarichall Beinrich von Ralben, an Ottos Bofe einfand, um über ben Uebertritt feiner Standesaenoffen eine Bereinbarung ju treffen. Nach Berlauf meniger Bachen war es faum noch zweifelhaft, bag Otto bie allgemeine Anerkennung als Ronig finden werbe. Bon ber Aufftellung Friedrichs, an die nach ber Behauptung bes Papftes namentlich Friedrich felbft anfangs gebacht haben foll, mar gar nicht ernstlich die Rebe; ein Berfuch bes Bergogs Beinrich von Brabant, fich im Ginverständniffe und mit Unterftubung bes Ronigs von Frankreich jum Ronige aufsumerfen, perlief fich gegenüber ber allgemein auf Ottos Anerkennung gerichteten Reigung febr balb im Canbe.

Otto verfehlte nicht, ben bisherigen ibm fo gunftigen Berlauf ber Dinge por allem ber enticheibenben Stelle mitguteilen, welche bei Lebzeiten Philipps feine hauptfächlichfte Stute gemefen mar: bem Papfte Innoceng. Die Berhand: lungen, welche im vorigen Sahre bie papftlichen Legaten mit ihm gepflogen hatten, um ihn jum Bergicht auf feine tonigliche Burbe ju veranlaffen, und bie bamals in fo hohem Dage feinen Unwillen erregt hatten (G. 166), murben gegenüber ber neuen Lage ber Dinge ber Bergeffenheit übergeben; galt es boch jest por allem, fich bie machtige papftliche Gulfe auch furberhin ju fichern. Das Schreiben Ottos an Innoceng ift bementsprechend in ben Ausbruden größter Devotion gehalten. "Bas wir bisher gemejen find, mas mir find ober fein werben," ichreibt er bem Papfte, "verbanten wir, foweit es bie Erhebung jum Ronigtum angeht, nachft Gott allein Guch und ber romifchen Rirche." Rach: bem er ihm bann feine bisherigen Erfolge, Die gablreichen llebertritte ftaufifc gefinnter Gurften und Minifterialen, Die Rudtehr feines Brubers, Des Pfalggrafen Beinrich, ju feiner Bartei berichtet batte, melbet er ihm weiter, bag bie oftbeutichen Fürften bemnächft mit ben westbeutichen einen großen Beratungstag über bie Thronfrage in Burgburg abzuhalten gebachten, und bat, bag Innocens momoglich noch por biefer Berfammlung gu feinen Gunften an bie einzelnen Fürften ichreiben moge. Und ber Papft hat es bann in biefer Begiehung an fich nicht fehlen laffen, fonbern in Deutschland wie in Italien auf bas nachbrudlichfte fur Otto gewirtt, ba er ber feften Meinung mar, bag ber welfische Ronig icon burch bie Trabition feines Saufes abgehalten merben muffe, in die Bahnen der ftaufifchen Politit einzulenten. Wir faben (G. 176), baß biefe leberzeugung icon jest nicht mehr völlig ber mahren Lage ber Dinge entsprach. Gben ber Schwentung feiner Saltung nach ber Seite ber ftaufifden Bolitit hatte es Otto gu verbanten, bag bie auf bie welfifche Dachtstellung im beutiden Nordoften fo lange eifersuchtigen jadfifden Gurften, bag bie Gubrer

ber ftausischen Ministerialität verhältnismäßig so schnell für ihn gewonnen wurden. In dieser Beziehung scheint namentlich die dem Erzbischofe von Magdeburg in Aussicht gestellte Aenderung der Politik gegenüber Danemark beruhigend gewirft zu haben. In den Rreisen der staufischen Fürsten des Oftens hoffte man offendar, daß dadurch die welfische Politik vom Often, vom Eingreisen in die Machtsphäre der anderen sächsichen Fürsten, nach Norden abgelenkt werden würde.

Sinitweilen aber war es zu einer Berftändigung der oftdeutschen Fürften, mit benen Otto bisher vornehmlich verhandelt hatte, mit den westdeutsch-schwälischen noch nicht gesommen, und die erstern zogen es daher vor, den sat Bürzburg in Aussicht genommenn Beratungstag, auf dem diese Berftändigung zum Abichluß gebracht werden sollte, vorerst noch zu verschieben und statt dessen sine speziell auf die sächsischen Fürsten berechnete Versammlung auf sächsischen Boden, in Halberstadt, abzuhalten. Am 22. September hat dieser in erster Linie von dem Erzbischofe von Magdeburg und dem Herzoge Bernhard von Sachsen berusene sächsische Landeswaltag in der That stattgefunden und zu einer einmütigen, in den Formen einer Wahlhaudlung ähnlichen Anerkennung Ottos von Seiten der hier Versammelten geführt.

Rachbem fo bie allgemeine Anertennung Ottos in benjenigen Gebieten erfolgt war, in benen feit ben Tagen Beinrichs bes Löwen antiwelfische Tenbengen besonders ftart vertreten gewesen maren, tonnte taum noch ein Zweifel fein, baß auch bie westbeutichen Rurften bem von ben fachfischen gegebenen Beisviele folgen murben, jumal inzwischen bie beiben welfisch gefinnten Erzbischöfe von Roln und Maing, Bruno und Siegfrieb, auf Ottos Bitten aus Rom gurud: gefehrt maren und im Ramen und Auftrage bes Papftes für Otto mirten. Go versammelte fich bann am 11. Rovember 1208 in Frankfurt am Dain ein fo glangender, von Fürften und herren aus allen Teilen Deutschlands fo gablreich befuchter hoftag, wie man feit langer Beit feinen gefeben hatte. Richt weniger als 55 Fürften follen anmejend gemejen fein, und gmar maren bier namentlich Franten, Baiern und Schwaben ftart vertreten. Bon einer Opposition gegen Otto verlautet nichts, vielmehr mar feine Anerkennung, Die fich auch bier in ben Formen einer Bablhandlung febr ftart annaberte, eine völlig allgemeine. Der Bifchof Ronrad von Speier, einer ber Betreueften aus Philipps Umgebung, übergab jest beffen welfischem Rachfolger bie Reichsinfignien, bas Diabem und Die beilige Lange, und trat an bie Spite feiner Ranglei. Die ftaufifche und welfische Ministerialität befand fich friedlich neben einander in der Umgebung Ottos, ber jest nicht mehr ber Gegentonig feines machtigeren ftaufifchen Nebenbublers, fondern ber Ronig ichlechthin mar. Die veranderte Lage trat alsbalb febr bezeichnend baburch ju Tage, bag Otto nunmehr als ber Racher feines ftaufifden Borgangers guftrat. Gben auf bem Frankfurter Boftage ericbien Die unmundige Tochter Philipps, Beatrir, welche burch ben balb nach Philipps Ermordung in einem burch ben Schred verfruhten Bochenbette erfolgten Tob ber Königin Frene-Marie (27. August 1208) völlig verwaist mar, flagend vor bem allgemein anerkannten Ronige, ber nun bes Reiches Acht über ben Morber Philipps und feine Benoffen verhangte. Gine Berlobung Ottos mit ber anmutigen Klägerin, welche schon bei den Berhanblungen zu Philipps Ledzeiten vorgeschlagen worden war (S. 166), wurde jest in sichere Aussicht genommen. Sie sollte gewissermaßen das äußere Symbol der Berschnung der beiben Parteien sein, welche sich so lange zu schweren Schaben und Verderben des Reiches betämpft hatten. Dem entsprach es, wenn nunmehr in seinerlich-altertümlichen Formen ein allgemeiner Friede zu Wasser und zu Lande beschworen wurde, der direct an das geheiligte Andenken Karls des Großen anknüpfte und die Veachtung und Bewahrung der von ihm getrossenen einrichtungen gebot. Daneben wurden noch einige Einzelgesetz gegen übermäßige Preise, Wucher und der gleichen erlassen. Wie ein Gestühl der Vefreiung erfüllte das Vewusstein des endlich wieder errungenen Friedens die Gemüter. "Ein neues Licht ging auf im römischen Keiche, lieblicher Friede und Ruhe herrschten," so schrieb der Lübecker Chronist den Eindruch dieses Hoftages in seine Chronist ein. Das Gezühl der allgemeinen Freude wurde durch die eriehe Ernte dieses ereignisreichen Jahres noch erheblich erböbt.

Nachbem bann noch eine Berftanbigung bes Ronigs mit bem Bergoge Ludwig von Baiern erfolgt mar, ber fich bisher vorfichtig gurudgehalten hatte, wie es Rönig Ottofar von Bohmen noch immer that, wandte fich Otto nach einem furgen Aufenthalte in ber Pfalg, mo er ben Städten Worms und Speier ihre alten Brivilegien bestätigte, wieder rheinghwärts, ba ber turg vor bem Frankfurter Softage am 2. November erfolgte Tob des Erzbifchofs Bruno von Köln feine Anwesenheit bort bringend notwendig erscheinen ließ, damit er rechtzeitig bei ber bevorftebenben Reumahl feinen Ginfluß geltenb machen fonne. Die Erledigung berfelben fließ infofern auf Schwierigfeiten, als naturlich ber wegen feines Uebertritts zu Philipp abgefette Erzbischof Abolf, ber fich ichließ: lich in die Ginsekung Brunos gefügt hatte, nunmehr ben Anspruch erhob, wieder in fein Erzstift eingesett zu werben, jumal ibm ja bei ben Berhandlungen zwischen Philipp und bem Papfte eine Entichabigung in Aussicht geftellt worben war. Allein Innocens felbst hatte babei, wie er ihm auch fchriftlich mitgeteilt hatte, an ein anderes Bistum gedacht, und ber Konig, von bem er in einem entscheis benben Augenblide ber Krifis abgefallen mar, konnte natürlich auch nicht geneigt fein, gerade diefem Danne eines ber wichtigften geiftlichen Fürftentumer in Deutschland anzuvertrauen. Dtto hatte vielmehr für bie Reumahl einen ber wenigen Bifchofe in Ausficht genommen, bie allezeit treu bei ihm ausgehalten hatten: ben Bifchof Johann von Cambran, ber eben infolge feiner welfischen Saltung in heftigen Konflitt mit ber Burgerichaft feiner Refibeng geraten mar, in welchem fich Otto auf die Seite bes Bifchofs ftellte und bie von Philipp ber ftäbtischen Gemeinde verliehenen Privilegien wieder aufhob. Allein das Ravitel fprach fich mit feltener Ginmutigfeit fur ben Propft vom Apofteln in Roln, Dietrich, aus, und Otto fügte fich biefer einhelligen Babl (22. Dezember 1208), indem er bem Gemählten bie Regalien verlieb und barunter, um allen Beforg: niffen por melfischen Reftaurationigeluften entgegengutreten, ausbrudlich bas aus bem Befige feines Baters ftammende Bergogtum Engern aufführte. Am 24. Dai bes folgenden Sahres ift bann bie Beibe bes neuen Erzbifchofs erfolgt. ber Erledigung biefer michtigen Bahlfache begab fich Otto nach Bonn, wo er bas Beihnachtsfest feierte. Er konnte mit Befriedigung und Genugthuung auf bas verstoffene Jahr zurücklichen. Roch im Juni ein fast völlig einflußlofer Kronpräteubent, war er in weuigen Monaten durch einen wunderbaren Bandel der Dinge der allgemein anerkannte König von Deutschland geworden. Und da er auch der Unterstützung der römischen Kurie sicher sein durfte, so ging er albald energisch daran, seiner Wirde auch die höchste kirchliche Weihe durch die Erwerbung der Kaisertrone zu verschaffen.

11m für ben hierzu erforberlichen Romerzug bie notwendigen Borbereitungen ju treffen, begab fich ber Konig fogleich am Anfange bes Jahres 1209 jum erften Dale in bie bisher von ihm noch nicht betretenen Stammlande feines erichlagenen Gegners, nach Schwaben, wo er am 6. Januar in Augeburg einen feierlichen Softag bielt. Sier murbe por allem endgultig bie Acht über Bhilipps Morber verhangt und ber Reichsmarichall Beinrich von Ralben mit beren Erefution betraut. Die Leben und Gigengnter bes Pfalggrafen Otto, Die baburch bem Reiche anheimfielen, murben in der Beife verteilt, bag bie erfteren bem Grafen Rapoto von Ortenberg, ber eine Schwefter Bergog Ludwigs von Baiern gur Frau hatte, verlieben, die Gigenguter aber bem bairifchen Bergoge felbft gu= gefprochen murben, ber aber auf die Darkgraficaften Rrain und Bitrien nach einem Rechtsfpruche ber Gurften ju Gunften bes Patriarchen Bolfger von Aquileja verzichten mußte. Seinrich von Ralben, ber fich alsbalb an die Ausführung ber ihm übertragenen Achtevollftredung machte, fand ben unfeligen Pfalggrafen in ber Rabe von Regensburg in einem Berfted in einer Scheune auf und gab ihm mit eigener Sand ben Tob. (Marg 1209). Aber Otto begnugte fich nicht mit biefem energifchen Borgeben gegen bie Morber feines Borgangers, fonbern er zeigte fich alsbald auch bier in Schmaben eifrig beftrebt, ben allgemeinen Frieben wieberherzustellen und bie, welche ihn brachen, ftreng zu bestrafen. Das war in Schwaben umfomehr vonnoten, weil hier bas Land nach bem Tobe feines Bergogs Philipp junachft völlig berrenlos ericienen mar und baber auch von ben pornehmen Berren als gunftiges Obieft für allerhand Raubereien und Gemaltthaten betrachtet murbe. Der Uriperaer Chronift nennt bie ichmäbischen Ritter biefer Beit geradezu gewohnheitsmäßige Räuber. Es mar ein unzweifelhaftes Berbienft Ottos, bag er biefem Buftand energifch entgegentrat. Indem er aber hierbei wie in ber Bermaltung bes Lanbes und in Begug auf bie in ben Sanben bes ichmabiichen Bergogtums befindlichen firchlichen Guter und Bogteien als Berlobter ber ftaufifchen Beatrig fich als Berrn und Erben betrachtete und in diefer Gigenicaft ber an bas freundlichere und milbere Befen ihrer ftaufiiden herren gewöhnten Bevolterung in feiner rudfictislofen und oft brutalen Art febr fcroff gegenübertrat, bat er nicht allein bie großen Berren, welche hier frei ichalten und malten ju burfen glaubten, ftart von fich abgeftogen, fondern auch trop feiner fehr mohlthatigen Friedensbestrebungen bei bem Bolte felbit eber Abneigung als Buneigung hervorgerufen, wie benn überhaupt fein aanges Bejen im Gegenfat ju ber milben Ratur Philipps bier in bem behaglicheren Gubbeutschland nur geringe Sympathie erwedte. Gigentlich popular ift er in biefen ichmabifchoberbeutiden Gegenben, wie fich balb berausstellte, nie geworben.

Rur ben nachsten politischen 3med aber bat er boch nicht unerhebliche Ergebniffe erzielt, die noch baburch mefentlich gesteigert murben, baf fich eben auf bem Augsburger Softage auch Abgefandte ber lombarbifden Stabte, und gmar fowohl ber Mailander als ber Cremonefer Bartei, bei ibm einfanden, um die Schluffel ihrer Städte zu übergeben, und fich in Erklärungen ber Bereitwilligkeit, ibm die Sulbigung zu leisten, wechselseitig überboten. In ber That hat Otto, ber pon Monat zu Monat mehr unter ben Ginfing feiner in ftaufischen Trabitionen lebenben und mirtenben Reichsministerialität geriet, icon bier Borfebrungen getroffen, um bie Rechte bes Reiches auch in Italien in umfaffenber und mit feinen bem Bapfte gegebenen Berfprechungen fcmer gu vereinbarender Beife geltend zu machen. Gehr bezeichnend in biefer Beziehung mar es vor allem, baß er ju feinem Bertreter in Stalien bis gu feiner eigenen Untunft benfelben Dann ernannte, ber bisber eifrig bie Intereffen bes Reiches in Philipps Auftrage vertreten batte: ben Batriarchen von Aquileja, und daß biefer energisch ftaufijch gefinnte Dann biefen Auftrag annahm. Er tonnte es nur thun, nachbem er fich unzweifelhaft überzengt batte, bag Ottos Bolitit in Italien fich in benfelben Bahnen bewegen werbe wie die Philipps. Und auch die Musbehnung, die ber Ronig feinem Auftrage an ben Batriarden Bolfger gab, zeigt boch ichon beutlich, bag er jest als anerkannter Ronig feineswegs gefonnen mar, fich unbedingt an die Berfprechungen gebunden gu balten, Die er bereinft unter bem Drange gang anders gearteter Berhaltniffe bem Bapfte gegeben hatte: Bolfger follte nicht bloß in ber Lombarbei, fondern auch in den Gebieten, auf welche fich die Retuperationspolitif ber Rurie gerichtet hatte, in Tuscien, Spoleto, ber Dart Ancona und ber Romagna bas Amt eines foniglichen Legaten befleiben und alles in Benit nehmen, mas bem Reiche gutomme. Ottos Bolitit bewegte nich bereits in Bahnen, welche einen Ronflift mit bem romischen Bapfte, ber ibn bisher fo eifrig unterftust hatte, in ben Bereich ber Doglichfeit treten ließen. Da nun ber Ronig aber bee Bapftes Geneiatheit ju ber von ihm eifrig erftrebten Raiferfronung, welche gu erbitten er bereits an Innoceng gefchrieben hatte, bringend bedurfte, fo zeigte fein politisches Berhalten in ber nachften Beit eine Zweideutigfeit und Doppelzungigfeit, die nicht nur ben Bapft in bobem Brabe ergurnen, fondern auch gerade bie energischen Anhanger Ottos felbft febr oft in veinlichfte Berlegenheit bringen mußte. Diefen mechfelnben Charafter, ber zwischen ber früheren bevoten Unterwürfigkeit und einer machfenben politischen Gelbständigfeit bin: und berichwantt, zeigt auch icon die Rorrefpondenz, welche Otto in ben nachsten Monaten mit Innoceus wegen ber Raiferfronung führte. Der Unterschied gegen fruber zeigt fich ichon in ber außeren Form: ber Bujat in feinem Titel, burch welchen er fich als Ronig "burch Gottes und bes Papftes Gnabe" bezeichnet, wird im Berlaufe Diefer Berhandlungen meggelaffen. auch fonft hatte fich ber Papft über Berletung ber Devotionsformen gu beflagen. Das Schreiben, meldes Otto nach bem Frantfurter Softage wegen ber Raiferfronung an ihn gerichtet batte, mar nicht, wie bas fonft in folden gallen üblich mar, burch hochstehende fürftliche Perfonlichkeiten, fondern burch zwei Danner untergeordneter Stellung überbracht worben, und ber Papft hatte nicht verfäumt, in feinem fonft freundlich gehaltenen Antwortschreiben bierauf mit

gelindem Tadel hinzumeifen. In der Sache felbft aber fab fich ber Ronig boch immer wieder gur nachgiebigfeit genötigt, jumal er noch immer ein Borgeben bes jungen Friedrich gegen fich fürchtete. Und fehr balb zeigte fich, bag Innocens feineswegs geneigt mar, bie Raiferfronung ohne Gegenzugeftanbniffe au bewilligen. fonbern fest barauf bestand, bag Otto jum minbesten bie 1198 gegebenen und 1201 mieberholten Berfprechungen (S. 122) noch einmal feierlich befräftige. Um bies zu erreichen, beglaubigte Innocens im Januar 1209 biefelben beiben Manner, welche im Sabre 1207 bie Berhandlungen gwischen Bhilipp und Otto geführt hatten (S. 164 ff.), ben Rarbinalbifchof Sugolin von Oftia und ben Bresbuter Leo von G. Croce, bei Otto, um fich mit ibm über bie Bebingungen ju verftanbigen, unter benen bie Raiferfronung erfolgen folle und bie ber Papft als bas Mindeftmaß, bem fpater noch weitere Bugeftanbniffe folgen follten, begeichnete. Diefes Minbeftmaß aber, welches unter anderem ben erneuten Bergicht auf die von ber Rurie retuverierten Gebiete in fich ichloft, ftand in ichroffem Biberfpruch ju ben Inftruktionen, welche Otto feinem Reichslegaten in Italien, bem Batriarchen Bolfger, joeben erteilt hatte (S. 182), und ging fogar über bie entsprechenben Bugeftanbniffe von 1198 und 1201 noch binaus, indem es außer bem Bergicht auf bie Refuperationen, ber Aufgabe bes Spolienrechts, ber Berteidigung bes Ronigreichs Sigilien und bem allgemeinen Berfprechen bes Geborfams gegen bie Rurie noch einige neue Bedingungen enthielt, Die gum Teil, wie die Forderung ber völlig freien Bahl aller Pralaten burch die Rapitel, fogar die bindenden Abmachungen bes Wormfer Konfordates geradezu aufhoben und ben Ginfluß bes Ronigs auf bie Befetung ber geiftlichen Gurftentumer in Deutschland völlig ju vernichten geeignet maren. Dagu tam noch bas fo oft umftrittene Recht ber freien Appellation nach Rom und bas früher niemals perlangte Berfprechen ber Gulfe gur Ausrottung ber Reterei. Es mar ein Daß von Forberungen, wie es feit ben Tagen Gregors VII. niemals von ber Rurie an einen beutschen Ronig gestellt worben mar, und es murbe gestellt an einen Ronig, ber foeben burch eine Reihe größerer politifcher Erfolge bie alls gemeine Anerkennung erworben und jur Beit bas gesamte beutsche Fürftentum, geiftliches wie weltliches, geichloffen binter fich batte. Wenn fich Otto trobbem und trot ber bem Patriarchen Wolfger erteilten Beifungen, welche beutlich bie Bieberaufnahme ber italienifchen Bolitif ber Staufer erfennen liegen, in ben Berhandlungen mit ben papftlichen Legaten bereit finden ließ, alle biefe Forberungen, welche unter anderem einen völligen Bergicht auf die politifche Macht= ftellung bes Reiches in Mittelitalien in fich ichloffen, zu bewilligen und in einer in feierlicher Form ausgestellten Urfunde vom 22. Marg 1209 gu verbriefen, fo ift bas nur in einer boppelten, für bie Beurteilung feiner Politit gleich un: gunftigen Beife zu erklaren. Entweber mar er fich über bas Dag und bie Bebeutung ber papftlichen Forberungen auch jest noch im untlaren, wie er fich offenbar im Jahre 1198 und 1201 burch bie von ber papftlichen Ranglei angezogenen Beweisurfunden namentlich über Umfang und Berechtigung ber terris torialen Anspruche ber Rurie hatte täuschen laffen, ober er hat biefes erneute Berfprechen, um feinen nächsten 3med ju erreichen, mit bem bestimmten Borfate gegeben, es fpater nicht ju halten, fondern als burch ben Drang ber 11m=

stände erzwungen und daher nicht rechtsverbindlich zu erklären. Für die lettere Auffasung spricht vor allem der Umfland, daß er diese Urflunde vom 22. März 1209 ebensowenig, wie die früheren, von einem beutschen Fürsten unterzeichnen ließ, so daß damit ihre Rechtsverbindlichteit für das an den territorialen Zugekländnissen in Italien in hohem Grade mitinteresseierte Reich von vornherein in Abrede gestellt werden konnte und thatsächlich später in Abrede gestellt worden ist. So hat Innocenz, indem er durch einen übertriebenen Druck Zugeftändnisse von dem Könige zu erzwingen suchte, welche der deutsche Fürstenstand, wenn sie ihm vorgelegt worden mären, sicher nicht in vollem Umsange genehmigt haben würde, thatsächlich nichts weiter erreicht, als ein heimlich ausgestelltes, wahrscheinlich gar nicht ernst gemeintes und daher, wie sich sehr bald herausstellte, völlig leeres Versprechen des Königs, der durch dasselbe, freilich in wenig rühmischer Weise, seinen nächsten Zweck, die Zusage der Kaiserfrönung durch den Vapr. erreichte.

Rachbem biefe Bufage burch bie papftlichen Legaten überbracht mar, ging nun Otto energifch an bie erforderlichen Borbereitungen für ben Romeraug. Rachbem er im Fruhjahr aus Gubbentichland burch Thuringen hindurch für einige Bochen nach feinen fachfifchebraunichweigifden Stammlanben gegangen mar und bort am 17. Mai 1209 einen ftart befuchten Softag in Braunichmeig gehalten batte, auf bem fein gutes Ginvernehmen mit ben oftbeutschen Fürften, namentlich bem Erzbifchofe von Dagbeburg, aufe neue befraftigt murbe, ging er auf ber alten Raiferftrage von Goslar nach Balfenried burch ben Barg nach Subbeutichland gurud und traf furs nach bem 20. Dai in Burgburg ein. Dort follte die ichon in mehrfachen Borbefprechungen verhandelte Frage bes Romjuges jum enbgültigen Abichluß gebracht werben. Es fann fein Zweifel fein, baß bie Ueberzeugung von ber Rotwendigfeit besfelben, von ber Unentbehrlichfeit bes italienischen Reichsbefiges fur bie beutsche Berfaffung nicht nur bei ber ftaufifden Minifterialität, die in biefen Traditionen lebte und mebte, fondern auch bei bem beutichen Fürstenftanbe allgemein verbreitet mar. Die Berruttung, welche ber langjährige Burgerfrieg in allen politifchen und fozialen Berhaltniffen in Deutschland hervorgebracht hatte, brangte mit zwingender Gewalt gur Bieberaufnahme ber italienischen Politit, welche im Gegenfat ju ben ftart ericutterten naturalmirtichaftlichen Ertragen bes Reichsautes in Deutschland bie reichen finangiellen Gulfsmittel Staliens wieder fur bie Reichspolitit fluffig gu machen geeignet mar. Diefer finangwirticaftliche Gefichtspunkt mar fur bie fchnelle Erledigung ber Romerzugfrage menigftens von ebenfo großer Bedeutung als Ottos Streben nach ber Raifermurbe. Gine große Angahl von Fürften und por allem die friegerifch gefculte Reichsministerialität, faunifch-fcmabifche mie welfisch-fachfiche, ftand fur bas friegerische Unternehmen gur Berfügung; biejenigen Fürsten, welche nicht perfönlich an dem Zuge teilnehmen wollten oder tonnten, mußten Die Genehmigung, ju Saufe ju bleiben, burch betrachtliche Geldighlungen erkaufen. Wie bringend allen Beteiligten bas italienische Unternehmen ericbien, und wie ichlagfertig bie friegerifchen Rrafte Deutschlands infolge ber letten inneren Rriege maren, erkennt man beutlich an ber Thatjache, bag die fonft übliche Frift von einem Jahre zwischen ber endgultigen Berkundigung bes Romerauges und feiner Ausführung biesmal auf zwei Mongte berabgefent werben fonnte. Der 25. Juli murbe als Termin ber in Mugeburg ju bemert: ftelligenben Cammlung bes Beeres bestimmt. Die friegerifchen Rrafte beiber Barteien, welche fich bisber gegenseitig befampft batten, brangten gleichsam nach einer gemeinsamen friegerischen Unternehmung nach außen bin. Um biefer Bereinigung ber bisber getrennten und feindlichen Rrafte einen außeren immbolischen Ausbrud ju geben, follte nun auf bem Burgburger Boftage auch bie Berlobung bes melfischen Ronigs mit ber ftaufifden Erbtochter, auf welche namentlich bie ftaufifche Ministerialität als auf die Grundlage ibres Uebertritts gu bem melfifchen Ronige brang, in feierlicher Form enbaultig zu ftanbe gebracht werben. Daß Die biefer Che megen ber naben Bermanbtichaft ber Berlobten entgegenftebenben tanonifden Bebenten in biefem Salle feinen Sinberungsgrund bilben murben. mar befannt. Die beiben papftlichen Legaten, welche fich noch in ber Umgebung bes Ronigs befanden, maren im Befit bes erforberlichen papftlichen Dispenfes. Um tropbem alle firchlichen Formen ju mahren, brachte Otto bie Frage noch por ein Surftengericht, welches alsbann nicht verfehlte, feine Buftimmung gu ber projektierten Che ju geben. Rur bie anwesenben Ciftercienferabte bielten es boch für nötig, burch ben Abt von Morimund ihre ftrengere firchliche Auffaffung wenigftens formell jum Ausbrud ju bringen; fie gaben bie Ertlarung ab, baß nach bem papftlichen Dispenfe bie um bes Friedens im Reiche willen notwendige Che allerbings jugelaffen werben muffe, baß fie aber tropbem ein Bergeben gegen die Bestimmungen ber Rirche fei und bleibe, bag ber Ronig baber gur Suhne ein eifriger Forberer ber Rlofter und ber Rirche merben und auf feinem Grund und Boben ein Ciftercienfertlofter grunden moge. Bu biefer Gubne mar ber Ronig, ber, um feine forrette firchliche Saltung barguthun, fich furg vorber hatte als Laienbruder in ben Ciftercienferorben aufnehmen laffen, bereit, und fo war jebes firchliche Bebenten gegen bie von allen Seiten lebhaft gewünschte Berlobung befeitigt. Und nicht unbedeutend mar doch trop aller vorausgegangenen Berichleuderungen von Reichsgut ber Landbefig ber ftaufifden Braut. Gin gleichgeitiger Chronift begiffert allein bie Angahl von Burgen, welche Philipp befeffen habe, auf 350, jo baß, trotbem diefer Befit mit ben übrigen Tochtern Philipps zu teilen mar, bennoch bie Mitgift ber Beatrir noch eine recht beträchtliche blieb und namentlich bie ichmabifche Stellung bes welfischen Ronias um fo anfehulicher perftartte, ale berfelbe fich auch mit mehr ober minber großem Drude ber Rirchenleben feines ftaufifden Borgangers ju bemachtigen mußte. Die Stellung, welche Otto nunmehr einnahm, war eine fo imponierende, baf auch ber Ronia pon Bohmen, ber Martaraf von Mahren und felbft ber Bergog von Brabant, ber anfangs ale Gegentonig fich ihm gegenüberzustellen geneigt gemefen mar, jest an feinem Soflager ericbienen. Das völlig geeinte Deutschland ftand hinter feinem bie Raifertrone erftrebenben Ronige. Ende Juni 1209 verfammelte fich bann noch einmal ein Softag in Speier um ibn, im Auguft aber ftromte bas für ben Romerzug bestimmte Beer auf ben Gefilben um Augeburg gufammen. Bon bort aus rudte Otto über ben Brenner gegen Italien vor.

In Italien batte ber fonigliche Legat Bolfger bem Rommen feines Berrn in umfichtigfter und erfolgreichfter Beife vorgearbeitet. Es mar ihm gelungen, in ber Lombarbei, wo icon unter bem Ginbrud ber Berbandlungen amifchen Innocens und Philipp bie alten Parteigegenfate in etwas veranderter Form nach mehreren Sahren bes Friedens (G. 145) wieber aufgelebt maren, allent: balben bie Anertennung Ottos und die Sulbigung für ihn burchzusegen, ju ber fich bie einzelnen Stabte ichon burch jene Befanbtichaften auf bem Mugeburger Softage (G. 182) bereit erflart batten. Bobl maren bamit bie alten Barteiungen noch teineswegs beseitigt, ja fie hatten burch die ftanbifden Rampfe im Inneren ber einzelnen Stabte, in benen Dailand bas bemofratifchepopulare, Cremona bas ariftofratifde Element reprafentierte, noch vermehrte Scharfe erhalten; allein unter bem Ginbrud ber großen Erfolge Ottos in Deutschland maren beibe Barteien boch gunachft bereit, ihm entgegenzukommen, um burch ihn ihre burchaus entgegengeseten Bunfche erfüllt ju feben. Und wenn die Ernennung Bolfgers, ber fruber im Auftrage bes ftaufifchen Ronigs bas Reichsintereffe in Italien nachbrudlich vertreten hatte, jum Legaten bes welfischen Konigs in ben ftaufifch: faiferlich gefinnten Stabten unter ber Subrung Cremonas bie Soffnung erwedt hatte, baß Otto im wesentlichen biefelbe Politit verfolgen werbe, wie fein ftaufifcher Borganger, fo hatte Otto boch auf ber anderen Seite nicht verfaumt, feine alten Beziehungen zu bem antistaufischen Mailanber Bunde zu pflegen und ibm burch Annocens' Bermittlung eine Belobigung feiner bisherigen Saltung gu teil merben gu laffen. Er felbst batte ber Stabt Mailand, um fie megen ber Ernennung Bolfgers ju beruhigen, einen Brief voll ruhmenber Anerkennung gefchrieben, in welchem er ihr erklart hatte, bag er fie an Ehren über alle Stabte bes Reichs erhöhen wolle und fie ju feinen vornehmften und ergebenften Unbangern gable. Go fand Bolfger, ale er im Marg 1209 in Mailand ericbien, bort bie ehrenvollste Aufnahme, ebenfo aber auch in Cremona, Pavia und Riacensa. Ohne Zweifel ichwebte Otto und feinem Legaten fur bie Lombarbei als Biel biefelbe politifche Stellung über ben Parteien vor Augen, welche Beinrich VI. gegenüber benfelben bereinft eingenommen hatte (S. 11 f. 47). Gerabe indem fich Otto mit feiner der einander lebhaft befampfenden Barteien identi= figierte, hoffte er beibe beberrichen gu fonnen. In ber That erzielte Bolfger jo ichnelle und fo burchgreifende Erfolge, baß er nach verhaltnismagig fursem Aufenthalte fich nach ber Romagna begeben tonnte, um bort bie feit langer Beit nicht mehr nachbrudlich geltend gemachten Reichsrechte wieber gur Un= erkennung zu bringen. Sier wie in Tuscien hatten fich die ftabtischen Gemeinden aus bem von der Kurie dem Reiche bestrittenen Reichsaute erbeblich bereichert (S. 86 ff.), und Bolfger ging nunmehr baran, recht eigentlich im Begenfat gu ben ohne fein Wiffen vom Ronige ber Aurie gemachten Berfprechungen, auf Die Herausgabe dieses entrissenen Reichsgutes zu bringen. In der That gelang es ihm auch bier, große Erfolge ju erzielen, ba an bie Stelle ber aus ihrem Befit verbrangten Reichsgewalt feine andere territoriale Gewalt getreten mar als die ber einzelnen Gemeinden, die in ihrer Sfolierung an ernftlichen Wiberftand gegen bie wieberauflebenbe Reichsgewalt nicht benten konnten. Bologna ftellte Wolfger alle Reichsbesitzungen in ben Bistumern Bologna und Imola.

bie jur Beit Beinrichs VI. im Reichsbesit gemesen maren, insbefonbere Debifing. Argelata und die Grafichaft 3mola, wieber jurud, und ju bem gleichen Schritte entichloß fich Faenga. In Tuscien mar ber antikaiferliche tuscische Bund (S. 90) burch eine beftige und langanbauernbe gebbe gwifden Floreng und Giena völlig gefprengt worben. Die in jener Gebbe unterlegene Stadt Siena fügte fich fofort ben Befehlen Bolfgers. In Floreng aber murbe ber fonigliche Legat gmar ebenfalls ehrenvoll aufgenommen, allein bie fofortige Berausgabe bes Reichsgutes murbe boch von ber Stadt verweigert. Unverzüglich ging Bolfger barauf mit voller Scharfe gegen bie Stadt vor und verhangte eine Strafe in ber ungeheuren Sobe von 10 000 Mart über fie. Und mit berfelben, auf die Anfpruche ber Rurie nicht bie geringfte Rudficht nehmenben Energie ging er überall por. In ber Romagna feste er ohne weiteres einen Ministerialen feiner Rirche, Rubolf pon Tricano, ale Grafen ein. Er ließ teinen Ameifel baran, bag er bie volle Bieberberftellung bes Buftanbes, welcher jur Beit Beinriche VI, in biefen Gebieten bestanden und gegen ben fich bie gange Refuverationspolitif ber Rurie gerichtet hatte, anftrebe. Es liegt auf ber Sand, bag biefes rudfichtslofe Bor: geben bes foniglichen Legaten, ber felbit bie Mathilbifden Guter ohne weiteres nicht, wie Innocens verlangt hatte, fur bie Rirche, fonbern fur bas Reich einzog, in Rom bie lebhaftefte Entruftung erregen mußte, ba es ben Beriprechungen bes Ronigs auf bas ichrofifte wiberfprach. Innocens beschwerte fich baber lebhaft über Bolfger und verlangte vor allem fofortige Aufhebung ber über Floreng verhangten Strafe. Bahrend ber Bapft am Anfange Die Miffion Bolfgers namentlich in ben lombarbifden Stabten eifrig unterftutt hatte, murbe bas Berhaltnis jest gufebends ein immer gejpannteres. Und ba Innoceng aus bem gangen Berhalten Bolfgers ichließen fonnte, baß ibm die Rufagen bes Ronigs, in beffen Auftrage er banbelte, nicht befannt feien, jo teilte er ihm jest ben mefentlichen Inhalt ber Urtunde bes Ronigs vom 22. Darg (G. 183) mit. Naturlich geriet Bolfger, ber in ber That wie alle beutschen Gurften von biefer mit feiner Inftruttion in vollem Biberfpruch ftebenben Urfunde feine Renntnis hatte, in arge Berlegenheit und fab fich in feiner weiteren Thatigfeit im Sinne ber ihm erteilten Instruktion auf bas empfindlichste gebemmt. Er mar infolgebeffen nicht in ber Lage, am oberen Bo und in ber Mart Trevifo, wo bie Rampfe gwijchen Aggo von Efte und Eggelin von Romano feine Birtfamteit im Sinne ber Friedensstiftung besonders notwendig ericeinen liegen, einzugreifen. Er mußte abwarten, wie ber Ronig felbft feine ber Rurie gegebenen Beripredungen mit ber ihm anbefohlenen italienischen Bolitif in Ginflang zu bringen im ftande fein werbe. Dit gespannter und banger Erwartung fab Italien bem Berannaben bes Ronigs entgegen. "Bom Schreden erichuttert gitterte gang Italien bei feiner Ankunft," fo fchilbert eine lombarbifche Quelle ben Ginbrud, ben Ottos Ericheinen auf italienischem Boben bervorrief.

Der König war, nachdem er ben Brenner überschritten hatte, mit seinem Beere im Thale ber Etich sibmarts gezogen und mußte nun die von ben frühreren Römerzsigen her so gesurchteten Beroneser Rlaufen passieren. Es geschach ohne erhebliche Schwierigkeiten. Die in ber Mark Treviso herrschenen Strettigkeiten, welche in bem Gegenfat zwischen A330 von Efte und E33elin von Romano ihren

ichrofiften Ausbrud fanden, tamen ibm bier gunachft gu ftatten. Aggo, obwohl ein naher Bermandter bes welfischen Konigs, mar boch in ben letten Jahren in nabe Berbindung mit Philipp getreten und baburch in eine gegenfatliche Stellung zu bem welfischen Ronige geraten. In ben Rampfen in ber Mart Trevifo, Die fich febr balb mit inneren Barteiungen in ber Stadt Berona verquidt hatten, war er zu einer beherrichenben Stellung in biefen Gegenben emporgeftiegen und batte fich jum herrn von Berong, Ferrara und Mantug gemacht. Er und mit ihm bie in Berona berricbenbe Bartei nabm nun bem bergnnahenden Ronige gegenüber eine febr zweifelhafte Saltung an, Die eben im Sinblid auf bie von bem Beere ju paffierenben Beronefer Rlaufen Otto leicht hatte perhananisvoll merben tonnen. Allein bie Befatung, melde gur Bewachung biefer Rlaufen aufgestellt mar, befand fich in einem feindlichen Gegenfat ju ber burch Aggo in Berona gur herrichaft gelangten Partei und war baber ihrerfeits geneigt, Ronig Otto ben Durchmarich ohne weiteres gu eröffnen. Die bei ben Rlaufen gelegene Burg, welche man die Silbebrandsburg nannte, murbe ihm ohne weiteres übergeben. Berona aber magte es, bie jest in ben Konigefdut aufgenommenen Burgleute wegen biefes ihres Berhaltens offen zu befehben. Der Durchmarich mar erreicht, aber Otto fab fich nun fogleich mitten in bie bier herrschenden Barteigegenfate bineingestellt. Und fo febr er im allgemeinen entichloffen mar, feine Stellung über ben Parteien, wie in ber Lombarbei überhaupt, jo auch hier festguhalten, fo fah er fich boch gunachft genötigt, ju ben vorwaltenben Gegenfaten Stellung ju nehmen. Er that es mit voller Energie, aber boch genan nur in ben Grengen, welche er für feinen höheren 3med für erforberlich hielt. Er berief ben von feinem übermächtigen Begner Aggo arg bebrängten Eggelin von Romano gu fich und nahm ihn in feinen Schut. Rachbem es ihm aber baburch und unter bem Ginbrud bes Schredens, ben fein herannahenbes Beer hervorbrachte, gelungen mar, bie herrichende Stellung, welche Aggo hier errungen hatte, grundlich ju erichüttern und in einigen ber von ihm beherrichten Stabte, in Bicenga und Mantua, feiner= feits neue Pobeftas einzuseten, nachbem er ferner über bie Stabt Berona megen ihrer zweifelhaften Saltung eine Buge von mehreren Taufend Dart verhangt und fie gur Abtretung ber Burg Garba genotigt hatte, zeigte er fich boch feineswegs geneigt, weiter ju geben und, bem Drangen Eggelins nachgebenb, Ago völlig zu vernichten, sonbern mar fofort wieber beftrebt, fich zwischen beibe Parteien zu ftellen und feine von ihnen zu machtig werben zu laffen. Rachbem er es burch geschicktes Gingreifen in bie Barteigegenfate erreicht hatte, bag A330 und Eggelin fich miteinander verfohnten, beließ er ben erfteren rubig in ber Berrichaft über bie ihm noch verbliebenen Gebiete, ja er verstand diesen mächtigen Mann, ber von ber Rurie bereits mit ber Darf Ancong belehnt worben mar, in foldem Dage für fich ju gewinnen, bag er ihn später jum Bertzeuge feiner fich im Gegenfate ju ben Aufpruchen ber Rurie bewegenben mittelitalienischen Politif verwenden fonnte (unten @ 189).

Rach biesem glücklichen und mit unzweiselhafter Geschicklichkeit errungenen Erfolge tonnte Otto nunmehr in die eigentliche Lombardei vorrücken. Er fand nirgends Widerstand und vermied es ebenso wie Wolfger eifrig, in die nachbar-

lichen Fehben und Barteiungen ber Stabte einzugreifen. Dagegen mar er energisch bestrebt, die Refte ber ftaufifden Bermaltung in feine Sand ju betommen und biefe bann neu ju organifieren. Die alten Bentren berfelben, Barba und Borgo San Donnino, gelangten wieber in ben Befit bes beutichen Ronigtums. Otto fonnte es magen, die feit bem Tobe Beinrichs VI. unbezahlt gebliebenen Reichsabgaben auf einmal einzuforbern, und er hat auf biefem Bege wirklich febr beträchtliche Gelbgablungen erhalten. Ja er forberte bann, auch hier nicht ohne Erfolg, fur bie Fortjetung feines Romerzuges bie Gemeinben Dberitaliens jur Beeresfolge auf. Bier wie in ber Romagna, in die er fich bann, bem Thale bes Dincio folgend und in ber Rabe Mantuge ben Bo überichreitend, mandte, ließ er von vornherein feinen Zweifel baran, bag er bie von Bolfger in feinem Auftrage begonnene Politit mit aller Energie burchzuführen entichloffen fei. Er handelte fo, als wenn die erft vor wenigen Monaten be: stätigten und erweiterten Bersprechungen an die Kurie von 1198 und 1201 nie gegeben worben maren. Im Lager bei Bologna traf er mit feinem Reichslegaten Bolfger gujammen, und nun galt es, für bie bisber eingehaltene Politif auch gegenüber ber Rurie einen Rechtsboben gu ichaffen. Bir find über bie Berbandlungen, welche bier amifden bem Ronige und ben geiftlichen Gurften über die entscheidende Frage des Berhaltniffes gur Rurie geführt worden find, leiber ebensowenig genau unterrichtet, wie über bie mit ber Rurie felbft. Allein es ift febr mabricheinlich, daß Otto burch einen Rechtsfpruch ber im fanonischen Recht bewanderten geiftlichen Fürften feiner Umgebung feine ber Rurie gemachten territorialen Zugeständniffe für nicht rechtsverbindlich erflären ließ, weil fie burch bie Borfpiegelung ber unrichtigen Thatfache, bag bie Rirche unbeftrittene Rechte auf die beanspruchten Gebiete befite, hervorgerufen und ohne die Buftimmung ber beutschen Fürften erfolgt feien, und bag bann ber Bapft felbit erfaunt bat, baß eine Behauptung beffen, mas fruber in unbestrittenem Befite bes Reiches war, unmöglich fei, bag er gum minbesten bie Ansprüche auf bie Mart Ancona und das herzogtum Spoleto auf fich beruhen lassen muffe. Wenigstens nennt feine ber Quellen, welche bie Ursachen ber frateren Zermurfniffe zwischen Innocenz und Otto ichilbern, unter biefen bie Wieberbefetung ber alten Reichslanbe. Innocens ideint jest in erfter Linie Die Dathilbifden Guter, Die gum Teil ebenfalls icon von Bolfger ju Gunften bes Reiches eingezogen worben maren, beaniprucht zu baben. Unzweifelhaft ift jebenfalls, bag Otto felbit fich unbebingt auf ben Standpunft ber von Bolfger eingeschlagenen Bolitit ftellte. Bie er ben von Bolfger eingesetten Grafen von Tricano (E. 187) im Amte beließ, fo hat er ben Martgrafen Aggo von Efte, ben er noch vor furgem erft gebemutigt hatte (S. 188) und ber vom Papite mit ber Mart Ancona belehnt mar, jest feinerfeits als Ronigsboten gur Babrung ber Rechte bes Reiches in jene Mart entfandt. So ficher fuhlte er fich feiner Stellung, bag er die Belehnung burch ben Bapft, Die er nicht anerkannte, einfach ignorieren ju fonnen glaubte, fo ficher glaubte er Ago jest für fich gewonnen ju haben, bag er ihm biefes Amt übertrug und ibn fpater feinerfeits jum Martarafen von Ancong ernannte. erfte aber galt es trop allebem, es mit Innocens nicht ju einem offenen Konflitte fommen ju laffen, bamit er bie Raiferfronung nicht verfage. Um ihm junächst

in ber Form entgegengutommen, entfanbte Otto fest, im Gegenfat zu ber erften. aus unbebeutenben Mannern bestehenben Botichaft in ber Rronungefrage, über Die fich Innocens beschwert batte (S. 182), eine febr ftattliche Gesandtichaft an ihn, an beren Spite fein Geringerer als ber Rangler Konrad von Speier ftanb. bem bie Biscofe von Briren. Cambran und Mantua, ber Scholafter von St. Gereon, Dagifter Seinrich, und einige einflufreiche Manner aus ber ministerialifchen Umgebung bes Konias, barunter ber Reichstruchfeft Gungelin von Bolfenbuttel, beigegeben waren. Bahricheinlich follten fie vor allen Dingen eine wenigstens vorläufige Berftanbigung über bie ftreitigen Territorialfragen herbeizuführen fuchen, und in ber That scheint Innoceng in die Restitution von Spoleto und Aucona an bas Reich gewilligt ju haben, mabrend bie anderen Unfprude ftreitig blieben. Ingwifden war Otto mit feinem Beere von Bologna nach Faenga gezogen, hatte bann ben Apennin überschritten und mar nach Siena vorgerudt, wo ihn nur wenige Tagemariche von bem Papfte trennten, ber feit bem Fruhjahr in Biterbo refibierte. Da bie Berhandlungen burch Gefanbtichaften - ber Bapft hatte bie Wefanbtichaft Ottos burch bie Entfendung bes Stadtprafeften Betrus be Bico und bes Notars Philipp ermibert - ben foniglichen Bunichen nicht ichnell genug Erfüllung brachten, entichlog er fich felbit, bem Beere voraneilend, nach Biterbo ju geben und fich perfonlich mit Innocens ju verftanbigen. Die Begegnung ber beiben Danner, Die fich bier gum erftenmal Muge in Muge gegenübertraten, vollsog fich in ben freundlichften Formen. Trot aller truben Erfahrungen, Die Innocens mit bem Legaten bes Ronigs gemacht batte, übermog boch jest bie Erinnerung baran, bag es ber von ibm erhobene Konia fei, ber por ibm ftebe. Roch immer vermochte er fich nicht porzustellen, bag biefer Welfe, ber fich bisber fo bevot gegen ihn verhalten hatte. nunmehr auch in Die Bahnen ber ftaufifden Bolitit in Italien eintreten follte. "Da ift mein liebster Sohn! Un bir hat meine Seele Bohlgefallen," mit biefen Borten begrußte Innocens ben antommenben Ronig. Als es fich nun aber um bie vom Bapfte vor ber Kronung gewünschte Berftandigung über bie territorialen Streitfragen hanbelte, zeigte es fich boch balb, bag biefer unüberwindliche Schwierigfeiten im Bege ftanben. Bon ber Mart Ancona und bem Bergogtum Spoleto fceint gar nicht mehr bie Rebe gemefen zu fein. Diefe Bebiete maren ber Rirche junachft unwiederbringlich verloren. Innocens hatte jest offenbar eingefeben, baß bas bloge, ohne Teilnahme ber Fürften ausgestellte Berfprechen bes Ronigs, wenn es die Buftimmung ber Fürsten nicht fand, thatfachlich ein wertlofes Stud Bergament fei. Aber jelbst über die Mathilbifden Guter und bas tuscifche Patrimonium ift irgend eine bindende Berftanbigung nicht zu ftande gekommen, und ebensowenig mar ber Ronig bagu gu bewegen, eine allgemeine Berpflichtung babin einzugehen, bag er alles, mas por 1197 zwijden Reid und Rirche ftreitig gemefen fei, ber Rirche reftituieren merbe. Schritt für Schritt mußte ber Papit jurudweichen. Wohl gab es unter ben Rarbinalen feiner Umgebung infolge: beffen eine Bartei, welche ibm anriet, unter biefen Umftanben die Raifertronung ju verweigern. Aber mas mare bamit erreicht worben? Dtto hatte ein ftartes Beer und bas geeinte Deutschland hinter fich, bas jur Preisgebung ber Reichs= rechte in keinem Falle geneigt mar; Innocens felbst mar nicht einmal ber Berricaft in feinem Batrimonium ficher; von einer folden in ben "retuperierten" Gebieten mar aar nicht bie Rebe. Es fam Innocens baber por allem barauf an, bei ben fpateren Berbanblungen menigftens einiges Entgegenkommen gu finden, mas er nach feinen bisberigen Begiebungen gu Otto mobl ermarten burfte, mabrend er bei ber Bermeigerung ber von Otto bebingungelos verlangten Raiferfronung auf beftige Reinbieligfeit zu rechnen batte. Und menigstens bagu erflarte nich Otto bereit, nach ber Kronung ju thun, mas Rechtens fei, bas beißt anguerkennen, mas bie Rirche als ihr mirtlich erweisbares Recht barguthun vermoge. Dit biefer allgemeinen Rufage, bie allerbings pon ber fruberen Anerkennung ber jum Teil auf fehr zweifelhaften, jum Teil auf gar teinen Rechtsanfprüchen berubenden Retuperationen himmelweit verichieben mar, mußte fich Innoceng begnugen. Gine beeibigte Abmachung ober gar eine Erneuerung ber im Marg gemachten Berfprechungen ift nicht erfolgt. Trop aller Diefer Differengen fcheint bas perfonliche Berhaltnis zwifden beiben Berrichern mahrend biefer Berhand: lungen ein bergliches geblieben ju fein. In ber Sache aber hatte Innocens eine entichiebene Enttaufdung feiner auf Otto gefetten Boffnungen und eine vollftanbige biplomatifche Rieberlage erlitten. Der Gebante eines mittelitalienischen Rirchenstaats, ben er von Anfang feines Bontifitats an mit gaber Ausbauer verfolgt hatte, mar gescheitert und gleichwohl bie Raiferfronung bewilligt.

Um biese nunmehr zur Aussührung zu bringen, eilte Innocenz nach Rom voraus, während Otto mit seinem heere langsam nachsolgte. Bor ben Thoren ber Stadt schlig er dann auf dem Monte Mario ein besesitigtes Lager auf. In die Stadt selbst eilbst einzurüden trug er Bedenken, da man der Gesinnung der römischen Bewölkerung keineswegs sicher war. In der That war diese darüber erbittert, daß sich Otto den Sintritt in die Stadt nicht durch Zugeständnisse oder Zahlungen hatte erkaufen wollen; die Norhut des beutichen Geeres war von den Römern mit den Wassen in der Hand angegriffen worden. Otto versicherte sich insolgedessen dei Zeiten der die Peterstirche umgebenden Leostadt und besetzte deren Zugänge von der Stadtseite her, die Brücke bei der Jadriansburg und das Thor nach Trastevere hin. An beiden Lunkten, wie in dem Straßen der Stadt haben dann thatsächlich am Tage der Krönung mehrfache blutige Handel zwischen der Römern und dem köntlessen stattgefunden.

Die seierliche Krönungshanblung fand in ben fiblichen Formen am Sonntage ben 4. Ottober 1209 statt. Bor berselben haben, noch auf bem Monte Mario, ber Körig und seine Fürsten und Ritter bem Papste, ben Karbinälen, ber Kirche und weile von Rom Sicherheit für Person und Sigentum während ihres Ausenthaltes in der Stadt verdürgt. Dann begad sich Otto mit dem Krönungszuge in die Stadt, wo ihn der Papst an den Stusen der Peterstirche erwartete. Drei Kardinäle gingen dem Könige entgegen, segneten ihn und geleiteten ihn zum Papste, der ihn mit dem herkömmlichen Friedenstusse begrüßte, nachdem er den Krönungseid geseistet hatte. Rach Beendigung der seierlichen Handlung in der Kirche hätte dem Herkommen nach ein vom Papste gesedens Festmahl im Lateranpalase den Abschuß der Feierlichseiten dieben müssen. Allein der Weg dahin wäre nur durch erzueutes Blutverzießen zu erreichen gewesen. Innocenz nahm es daher mit dankbarer Freude auf, als Otto

feinerseits ihn jum Krönungsmahl in sein Lager einlub. Der König leistete bem Papste beim Aufsteigen zu Pferde Marschallbienste und ritt bann ins Lager voraus, um ben Papst bort seinerseits zu bewirten. Rach biesem Festmahle haben sich Innocenz und Otto niemals wieder gesehen.

Die Raiferfronung Ottos mar nicht bas Ergebnis einer Berftanbigung gemefen, fie hatte vielmehr barauf beruht, baß man ben Austrag ber Streitig= feiten ber Bufunft anheimstellte. Das Berhaltnis ber beiben Gewalten bing baber junadit von ber Stellung ab, welche fie ju ben obichwebenben Streit: fragen einnehmen wurden. Da konnte nun von vornherein kein Zweifel baran fein, bag Otto feft entschloffen mar, an ber von feinem Legaten Bolfger begonnenen und von ihm felbft unentwegt weiter verfolgten mittelitalienischen Politit, bas heißt an ber Wieberberftellung ber Reichsgewalt in Ober- und Mittelitalien in bem Umfange, in welchem fie vor bem Tobe Beinrichs VI. beftanben hatte, festauhalten. Und ber weitere Berfolg ber Dinge hat gezeigt, baß biefe Politit allein ju einem Bruch mit Innoceng nicht geführt haben murbe, bag biefer fich vielmehr in ben Bergicht auf die von ihm retuperierten, fruber im Reichsbefige befindlichen Gebiete mohl ober übel gefunden hatte, fofern nur ber Raifer fich wenigstens an bie Bujage bielt, Diejenigen Befitungen ber Rirche, an benen fie ein nachweisbares Recht habe, anzuertennen. Sieruber aber mare junachft wieder eine Berhandlung zwischen beiben nötig gemefen, um wirkliche Rlarbeit ju ichaffen. In ber That bat Otto alsbalb nach ber Raijerfronung, nachbem er fein Lager rudwarts nach Jola Farnefe verlegt hatte, eine folde Berhandlung vorgeschlagen und fich erboten, felbft unter Lebensgefahr perfonlich jum Papfte nach Rom ju tommen. Aber bie Stimmung ber romifchen Bevölferung gegen Otto icheint fo erbittert gemefen gu fein, bag ber Papft bie Berantwortung fur einen Aufenthalt bes Raifers in ber Stabt nicht übernehmen wollte und baber megen ber beiberfeitigen Territorialanfpruche Berhanblungen burd Bevollmächtigte porichlug, die aber junachft nicht recht in Gang famen.

Otto ging nunmehr feinerseits baran, die faiferliche Bermaltung in ben ober- und mittelitalienischen Gebieten fest zu organisieren, und beschränfte fich in ber That anfangs auf biejenigen Befigungen, auf welche bie Rirche erweis: bare Anipruche nicht hatte. Bor allem refpeftierte er junachft bas tuscifche Batrimonium und erftredte feine Dagregeln nur auf bas unzweifelhaft bem Reiche gehörenbe tuscische Gebiet. Dabei feben wir ihn bier wie fpater in ber Romagna, Spoleto, ber Mart Uncona und in ber Lombarbei immer biefelbe Politit verfolgen: bie tommunale Gelbständigfeit ber einzelnen Gemeinden wird nicht angetaftet, bagegen werben ihnen bie von ihnen occupirten Graffcaftsrechte und anderen Reichsgüter abgenommen. Go nimmt er 3. B. bie Stadt Siena am 29. Oftober wieber ju vollen Gnaben auf und erlagt ihr fogar alle feit Beinrichs VI. Tobe nicht gezahlten Jahrestribute, aber bie Brafichaft, Die fie befeffen bat, wird ihr nicht wieber ju theil; und in gang abnlicher Beife verhalt er fich gegenüber Lucca, Cavong und anderen Stabten. Außerbem ift er überall bestrebt, die Abgabe bes Fobrum in ben einzelnen Städten auf ein genaues, meift urfundlich firirtes Dag festguftellen und endlich ift er beftrebt, neben ber Finangverwaltung auch bie Gerichtshoheit bes Reiches wieder ju voller

Geltung und Anerkennung ju bringen. Das in ben letten Jahren völlig eingeichlafene ftaufifche Sofgericht trat unter bem Borfite bes jum Reichshofvifar ernannten Bifchofs Beinrich von Mantna wieder ins Leben und in energifche Birtfamteit bei ben verichiebenartigften Streitigfeiten ber Gemeinben untereinander. Es tann feinem Zweifel unterliegen, bag biefer gangen organisatorifden Thatigfeit Ottos, welche ihn im Dezember 1209 in bas Bergogtum Spoleto, gegen Enbe Rebruar 1210 nach ber Homagna führte, ein weit verbreitetes Bedurfnis uach Wiederherftellung ber Reichsgewalt in biefen Gebieten entgegentam, welches bie notwendige Borausfegung feiner ichnellen Erfolge ift. Der Fortfall ber Reichsgewalt hatte bier überall gu einer Anarchie, gu einer Berwirrung und Berfplitterung geführt, welche einen einigenden Mittelpunkt als bringenbe Notwendigkeit ericheinen ließ. Otto fand baber keinerlei Biberftand, als er fur bie einzelnen Gebiete Reichslegaten als feine Stellvertreter ernannte, fo ben Bifchof Beinrich von Mantua fur bie gange Lombarbei, Mago von Efte für bie Mart Ancona. Und um fo allgemeiner murbe feine Obergewalt anertannt, je mehr er fich nach wie vor beftrebt zeigte, über ben Barteien gu fteben. Bohl trat cs 3. B. in ber Lombarbei in manchen Ginzelheiten gu Tage, bag Dais land und ber Mailander Bund jest als bie faiferliche Partei im engeren Sinne galt, allein bas hat Otto nicht abgehalten, auch ju Cremona und feinen Berbundeten freundliche Begiehungen zu unterhalten und ihnen ihre Privilegien gu bestätigen. Und wenn er in biefe Bestätigung bei Cremona bie Berleihung von Crema und ber Infula Fulcherii (S. 48 f., 144) nicht mit einbezog, fonbern biefe Befitfrage junachft offen ließ, fo ging bas nicht aus einer Abneigung gegen bie Stadt, fonbern aus dem gang allgemein von ihm festgehaltenen Bestreben berpor, bie Selbstänbigkeit ber fleineren Gemeinden gegen bie Berrichaftsgelufte ber größeren in Schut ju nehmen. Bie er die immer weiter um fich greifenbe, mehr ober minder gewaltsame Berrichaft Agos von Gite gleich im Anfange feines Aufenthaltes in Italien burch Berfelbständigung ber von ihm unterworfenen Einzelgemeinden gertrummerte, bann aber in ihren engeren Brengen besteben ließ (S. 188), fo verfuhr er auch ben Stabtstaaten gegenüber. Das Buftanbetommen größerer Territorialbilbungen zu verhindern und baburch eine gentralifierte Beaintenverwaltung, wie fie eine Zeitlang unter Friedrich I. beftanden hatte, ju ermöglichen, war bas unvertennbare Riel feiner Bolitit, bas er in ber That im wesentlichen erreichte. Bie fruber Garba und Can Donnino, fo brachte er jest auch bas britte ber ftaufifden Berwaltungszentren, Unnone, wieber in feinen Befit. Die reichen Ertrage ber ober- und mittelitalienischen Bermaltung maren bem beutschen Ronigtum wiebererworben und bamit eine große Entlaftung ber burch ben Burgerfrieg ftart gerrutteten beutichen Bermaltung berbeigeführt. Es tann tein Zweifel fein, bag biefe Erfolge ber italienischen Politit Ottos im großen und gangen bie Billigung bes beutichen Gurftentums burchaus gefunden haben, und bag auch ber Papit, eine jo große Enttaufchung ihm biefe Politif feines welfischen Schublings auch bereitete, boch nichts ernftliches gegen biefelbe unternommen bat. Satte fich Otto mit Diefen, mahrlich boch fehr erheblichen Erfolgen begungt, bie feine Dachtstellung als ber ber Staufer por ber Groberung bes fizififden Königreichs burd Seinrich VI, burdaus ebenbürtig ericeinen ließen. Jafteom. Binter, Deutide Gefdicte im Beitalter ber Dobenfinuien. 11.

so ware aller Wahrscheinlichkeit nach jeder Konstift mit dem Papfte und den beutschen Fürsten vermieden worden. Allein er gab, nachdem er diese Refultate erreicht hatte, seiner Politik nunmehr eine Wendung, die einen schweren Konstift zur unausbleiblichen Folge hatte. Nachdem er den ober- und mittelitalienischen Besit des Reiches wiedergewonnen hatte, beschloß er, wie dereinst heinrich VI, nunmehr and Sizilien mit dem Reiche zu vereinigen, das heißt den Sohn heinrich VI. aus seinem vom Bater ererbten Besite zu verteiben. Die Bereinigung Siziliens mit dem Reiche, welche zu verhindern das oberste Ziel der gesanten Politik Innocenz ill. seit dem Antritt seines Pontisstats gewesen war, trat so plöglich wieder in den Bereich der Möglichkeit, angestrebt diesmal nicht von einem Johenstausen, sondern von demselben Welfen, welchen Innocenz so eifzig gegenstüber dem hosenstaussischen Philipp unterklütz und gesordert hatte.

Es tann fein Zweifel fein, bag ber Entichluß zu biefer enticheibenben politischen Wendung von Otto unter bem Ginfluß ber ftaufifchen Ministerialität gefaßt worben ift, die ibn nun auch zu ber letten Ronfegueng feiner bisberigen Politik binrig, obwohl biefe Politik nunmehr fich birekt gegen ben Cohn bes großen Raifers Beinrich manbte, und obwohl nicht ber geringfte 3meifel fein tonnte, baß ein Angriff auf Gigilien ben Raifer in ben ichmerften Ronflift mit bem Bapfte bringen mußte. Aus biefem Grunde aber maren por allem bie beutiden geiftlichen Fürften, wie fich alsbald zeigte, burchans gegen bas Unternehmen, weil fie aus einem unter fo erichwerenben Umftanben erneuerten Ronflitte zwischen bem Raifertum und bem Bapfte neue unüberminb: liche Schwierigfeiten für ihre Stellung als Reichsfürsten befürchten mußten. Allein fie maren in ben entideibenben Monaten, in benen bie Wendung erfolgte. in ber Umgebung bes Kaifers fo gut wie gar nicht vertreten, ba biejenigen beutiden Gurften, welche ben Romerzug mitgemacht hatten, alsbalb nach ber Raiferfrönung, noch im Ottober 1209, nach Deutschland gurudgefehrt maren, fo bag Otto jest völlig unter bem Ginfluffe feiner reichsminifterialifden und italienischen Umgebung ftanb. Der erfte Anftof fcheint von ben noch im figi= lifchen Reiche in Birtfamteit befindlichen beutschen Kapitanen ausgegangen gu fein, welche unter ber ichmachen Regierung bes noch jugendlichen Staufers ihre Rechnung nicht fanden und baber ben alten faufifchen Gebanten ber Bereinigung bes beutschen mit bem fizilischen Reiche burch Anschluß an ben welfischen Raifer, ber fo gang in ben Bahnen ber ftaufifchen Politit manbelte, verwirklichen gu fonnen hofften. Schon im Januar 1210 haben Berhandlungen mit apulifchen Großen ftattgefunden, welche bem Raifer Suldigung und Lehnseid anboten und ibn aufforberten, nach Apulien ju tommen und bas Reich feiner Gewalt gu unterwerfen. Gie wiefen babei bireft auf ben Busammenhang bes fizilifchen Reiches mit bem Raisertum bin, wie er in ber That unter Beinrich VI. beftanden hatte. Bon enticheibender Bebeutung murben biefe Berhandlungen aber erft, als bas langighrige Saupt ber ftaufifden Dinifteriglität im figilifden Ronigreiche, welche ihre Stellung im Begenfage ju ber toniglichen Regierung behauptet hatte, Dievold von Bobburg (Schweinspeunt), Graf von Acerra, am Sofe Ottos ericbien (Anfang Gebruar 1210). Wenige Tage nach feinem Gintreffen feben wir ibn bereits in vollem Ginverstandnis mit bem Raifer, wie feine Ernennung jum herzoge von Spoleto, die alsbald erfolgte, beweift. Roch in bemfelben Monate muß der Zug nach Apulien beschlöffen worden sein, da der Kapft ichon am 4. März von dem Bevorstehen desselben Kunde hatte. Die weiteren Beratungen sanden auf einem Hoftage in Karma (April 1210) statt, welcher namentlich von Vertretern der lombardischen Städte statt besucht war. Otto ist hier alsbald mit der Forderung hervorgetreten, daß die Städte ihm bei dem beabsichtigten Zuge nach Apulien Hoervorgetreten, daß die Städte ihm bei dem beabsichtigten Zuge nach Apulien Hoervorgetreten, daß die Städte ihm bei dem beabsichtigten Zuge nach Apulien Hoervorgetreten, daß die Städte ihm bei dem bann aber die alten, in der letten Zeit in den hintergrund getretenen Parteigegenstäte wieder zum Vorschein gekommen zu sein. Es wird berichtet, daß die Mailänder und beren Partei alles, was der Kaiser forderte, bewilligt hätten, Azzo von Este mit den Beronesern und Ferraresen aber ebenso wie die altsstaussich gesiunten Städte Eremona und Kavia Widerspruck erhoben hätten.

Um bie in Parma angebahnten, aber nicht in vollem Umfange erreichten Ergebniffe zu vervollftanbigen, beichloß Otto, bie einzelnen lombarbifden Stabte aufzusuchen und mit ihnen weiter zu verhandeln. Am 14. April sog er in Biacenga ein, wo er mit großem Bubel aufgenommen murbe. Bier fuchte er, um fich bie Gulfe ber feemachtigen Stabte Bifa und Genua gu fichern, gunachft amifchen biefen beiben Stabten, welche in alter Sanbelseifersucht mit einanber verfeindet maren, einen Frieden berguftellen, erreichte aber bei ben Dachtboten berfelben, bie er gu fich entboten hatte, junachft weiter nichts als ben Abichluß eines 21/2 jährigen Baffenstillftanbes. Bur Feier bes Ofterfestes begab er fich bann nach Dailand felbit. Er gab ber machtigen Stabt, Die fich foeben wieber auf bem Softage von Barma als feine treuefte Anhängerin ermiefen batte, einen Beweis feines besonderen Bertrauens, inbem er ihr die Reichsinfignien gur Aufbewahrung übergab. Ebenjo juchte er bann aber auch bie altstaufisch gefinnten Stabte fester an feine Sache ju fnupfen. Noch im April besuchte er Pavia und Lobi. Indem er ber letteren Stadt, ber alten Reindin Mailands, ihre Privilegien, namentlich bas Beinrichs VI. von 1191, bestätigte, fügte er ausbrudlich bingu, bag bie Burger alles behalten follten, mas fie gur Beit bes Abfcluffes bes Ronftanger Friedens befeffen haben, und erflarte babei, bag meber bamals noch fpater ben Dailanbern etwas vom Gebiete von Lobi verlieben fei, zeigte fich alfo auch Mailand gegenüber entichloffen, bie Stabte in ihrer Gelbftanbigfeit zu ichuten. Much in Cremona murbe er ehrenvoll aufgenommen. Es ichien ihm in ber That gelungen gu fein, bie alten Barteigegenfate wieber su befänftigen. In Breecia erreichte er es fogar, ben feit langerer Beit beftebenben icarien Gegenfat ber inneren Barteien anszugleichen, beren eine, ariftofratifche, bei Cremona, bie andere, bemofratifche, bei Mailand Unlehnung gefucht batte. Er feste bann bort einen auswärtigen Bobefta, Thomas von Annone, ein.

Bahrend Otto so in ber Lombarbei einmal allgemeine Rechtssicherheit und Ordnung herzustellen, dann aber militärische Interstütung für seinen apulischen Feldzug zu gewinnen bemüht war, gedachte er, für dieses leptere Unternehmen ich auch eine Flotte zu sichen. Für diesen Zwed tonnten nur die beiben Seekfadte Lifa und Genua in Betracht tommen, zwifchen denen er soeben einen Baffenftillfand vermittelt hatte; und da Genua in biefer hinsicht verjagte, teils

aus Beforgnis vor bem Banne bes Papftes, teils aus Giferfucht gegen bie Rebenbuhlerin Bifa, endlich auch weil bie Ctabt eben im Begriffe mar, ihren Rrieg gegen Benebig ju erneuern, fo beichlog Otto jest, in biefem Streit ber beiben Rebenbuhlerinnen bie fonft ftreng feftgehaltene Unparteilichteit fallen gu laffen und fich, um wenigstens ber Sulfe Bifas gur Gee ficher ju fein, gang auf Die Seite biefer Stadt ju ftellen. Um 3. Juni 1210 fcbloß er mit ihr einen Bertrag, ber fich in ben ber Stadt vom Raifer jugeftanbenen Bergunftigungen eng an bie großen Privilegien Friedrichs I. (Bb. I. S. 495) und Beinrichs VI. (S. 12) aufchloß. Er veriprach ber Stabt, Die Burg Bonifagio auf Rorfita in ibre Gewalt ju bringen ober ju gerftoren und, wenn bas nicht gelinge, bie Stadt Genua fo lange gu bannen, bis es gelungen fei, und wenn auch bas nicht gum Riele führe, unter Androhung bes Bannes gu bemirten, bag Borto Benere (füblich von Epezzia) an Bifa übergeben ober zerftort merbe; er verfprach ihr ferner, eine Reihe lombarbifcher Großen gur Unterftugung ber Stadt gegen Benna ju veranlaffen, ja nach feiner Rudtehr vom fizilifchen Felbzuge perfoulich an ber Belagerung von Porto Benere teilzunehmen; er verpflichtete fich ferner, feinen Frieden mit "Friedrich, ber fich Ronig von Gigilien nennt" einzugeben, ohne Bifa einzuschließen, und ber Stadt alle ihr von ihm und feinen Borgangern erteilten Brivilegien einzuhalten, insbesondere bie über bie Sandels: und Roll: freiheit in Sigilien, Calabrien und Apulien. Dafür aber vervflichtete fich bie Stadt, ibm bis jum 1. Muguft 40 vollftanbig ausgeruftete Galceren fur ben Rug nach Sigilien gu ftellen, ihm ferner bie anderen in Bifa befindlichen Baleeren und vier ober funf Schnellfegler gur Ausruftung auf eigene Roften gu überlaffen.

Die Rrafte Italiens ju Lande und gur Gee, welche ihm gur Berfügung ftanben, hatte Dtto fich jo gefichert. Dagegen icheint er fich von voruberein barüber flar gemejen gu fein, bag er auf mefentlichen Bugug von feiten ber beutiden Gurften nicht zu rechnen habe, fonbern in Bezug auf Deutschland im mefentlichen auf die bereits in feiner Umgebung befindlichen Reichsminifterialen und auf feine engeren Bafallen angewiesen fein merbe. Bon ben letteren maren icon im April bie früher mobl absichtlich gurudgelaffenen braunichmeis gifden und pfalgifchen Lehnsgrafen bei ihm eingetroffen, furg nach ihnen einige Grafen und herren, fo Martgraf Friedrich von Baben, die Grafen von Leiningen und Bollern, Abolf von Schauenburg und Abolf von Daffel und einige andere. Mus bem beutiden Gurftenftanbe maren im Oftober 1209, als bas Gros bes: felben nach Deutschland gurudtehrte, außer feinem Rangler Ronrad von Speier nur bie Bijchofe von Cambray und Naumburg und ber Getreuefte ber Getreuen, Bolfger von Aquileja, bei ihm verblieben. Bie bedentlich biefen Kreifen bas verwegene Unternehmen Ottos gegen Gigilien erichien, ergibt fich aus nichts bentlicher als aus ber Thatfache, bag auch Wolfger nach ben erften in biefer Richtung erfolgten Schritten ben Raifer verlieg. Er, ber vornehmfte Berater Ditos, jo lange es galt, ben alten Reichsbefig in Italien gurudzugeminnen, verjagte, ale Dito daran ging, allen feinen Berpflichtungen und ben unzweifel: haften Rechten Friedrichs und ber romifden Rurie entgegen Die Sand nach bem fizilifden Erbe bes ftaufifden Raiferfohnes auszuftreden und die Berbindung bes beutid-italienischen mit bem fizilischen Reiche bergustellen, welche einer Rriegserklärung gegen bie romische Rurie gleichkam.

Und biefelbe ichroffe Abneigung gegen bas fizilifche Unternehmen zeigte ber gange beutsche Fürftenftanb. Besonbers beutlich tritt fie an ber einzigen Ausnahme hervor, Die ber Raifer burch Gemalt erreichte. Er hatte ben Ergbifchof Cherhard von Salgburg nach Stalien berufen und breimal aufgeforbert, fich an bem Buge nach Apulien auch im Gegenfate jum Bapfte zu beteiligen, allein Cberhard batte fich ftanbhaft geweigert. Da ließ ihn Otto gefangen nehmen und gmang ibn bann gu einer am 3, Juli 1210 ausgestellten Erflärung, baß er in bem gwijchen Raifer und Bapft ausgebrochenen Zwiefpalt ben Raifer nie verlaffen, fonbern ihm in allen Dingen, welche bie Ehre bes Raiferreichs und feiner Berfon forbern, als feinem rechtmäßigen herrn nach Rraften mit feinem But und in feiner Berfon beifteben merbe, ohne in folden Sallen auf entgegengefeste Gebote bes Bapfies Rudficht ju nehmen. Dag ein foldes Berfahren gegen einen ber mächtigsten beutschen Rirchenfürsten nur große Erbitterung bei feinen Standesgenoffen, geiftlichen wie weltlichen, erregen mußte, liegt auf ber Sand. Zwei ber letteren, bie Bergoge Ludwig von Baiern und Bernharb von Rarntben, waren mit Gberbard nach Atalien gefommen, um noch einen Berfuch zu machen, ben Raifer von feinen figilifden Blanen abzubringen; fie fehrten jest unverrichteter Dinge nach Deutschland gurud. Dtto mar gewarnt: außer bem Bruche mit bem Papite, ben er felbft infolge feines figilifchen Unternehmens als unvermeiblich erfannte, brobte ibm ein beftiger Konflift mit bem beutiden Fürstenstande. Allein ber Ginfluß feiner minifterialifden Umgebung behielt bie Oberhand. Er mar entichloffen, es auf biefen Bruch, junachft mit Innocens, antommen gu laffen.

Im Juli 1210 ging er von Parma aus in der Richtung auf Pontremoli über den Apennin nach Reichstuscien, wo er zunächt einige Hofgerichtsfühungen abhielt, und wandte sich dann direkt gegen die mit der Kurie streitigen Gebiete des tuscischen Patrimoniums, die er bisher im hinblid auf eine kinstige Berzständigung geschont hatte. Er nahm sie zum großen Teil, meist durch sörmliche Belagerungen und Eroberungen, in Besis. Aquapendente, Radicofani und Montessascone sielen in seine Hände, ebenso Betralla, Bico und Mugnano, während er Kiterbo vergeblich belagerte. Ende September war das tuscische Patrimonium in der Hauptsache in seinem Besis.

Innocenz hatte ben bisherigen Berlauf ber kaiferlichen Politik in Italien mit stets wachsender Entrüftung verfolgt. Schon im Januar 1210 hatte er diese Entrüftung dem Bischofe von Regensdurg gegenüber scharfen Ausdruck gegeben und sich über Ottos Undankbarkeit heftig beklagt. Nachdem er dann durch die Ernennung Tiepolds von Acerra zum Herzoge von Spoleto die letzen Jiele Ottos erkannt hatte, war er seinerseits darauf bedacht gewesen, sich gegen das zu erwartende Vorgesen Ottos durch Hüsverträge mit Verugia und anderen Städten zu beden. Dem Kaiser selbst hat er im Januar noch einmal vorgeschlagen, die streitigen Territorialansprüche durch ein Schodsgericht zu entsschedung allein Otto hatte diesen Vorschlag verworsen. Jeht, da der Einbruch des kaiserlichen Geeres in das Vatrimonium ersolgt war, wandte sich Innocenz

pon neuem brieflich au Otto und hielt ibm pormurfsvoll por, bag er nicht gufrieben mit ben Grengen, mit benen feine Borganger fich begnugten, auch bas Batrimonium ber Rirche angegriffen habe. Wenn er nicht von einer weiteren Beeintrachtigung ber Rechte bes apostolischen Stuhles abftebe, bebrobte er ihn mit ber Exfommunifation. Man fieht: wie febr er fich auch über bas Bebrohliche ber Situation flar ift, fo tragt er boch noch Bebenten, ju außerften Schritten überzugeben. Indem er nur fur ben Rall weiterer Beeintrachtigungen feiner Rechte mit ber Extommunitation brobt, beutet er gleichfam an, bag er bas bisberige Borgeben bes Raifers eventuell bingunehmen geneigt fei; über bie Befekung ber früher refuverierten Gebiete, bes Bergogtums Spoleto, ber Dart Uncong und ber Romagna, beflagt er fich nicht einmal ernstlich, fonbern nur über bas, mas ber Raifer, über biefe Grengen feiner Borganger binausgebenb. gethan bat. Er mar geneigt, auf weitere Berhandlungen mit Otto einzugeben, welche zu übernehmen ber Abt von Morimund fich bereit ertlarte, ber bann im Winter 1210 auf 1211 fünfmal zwischen bem papftlichen Sofe und bem faiferlichen Beerlager als Bermittler bin und ber gegangen ift. Otto foll in biefen Berhandlungen, als Innocens ibn an feinen Kronungseib erinnerte, in welchem er bie Rechte ber Rirche ju ichugen verfprochen habe, nicht ungutreffent geantwortet haben, er tonne ber Rirche nicht laffen, mas ihr nicht von Rechts megen automme, wenn ihn ber Bapft nicht vorher von feinem alteren, bem Reiche geleifteten Gibe entbinbe, und noch bezeichnenber mare eine andere Meußerung, wenn biefelbe authentisch überliefert mare, nach ber ber Raifer gefagt haben murbe, ihr Streit begiebe fich nur auf weltliche Dinge, über biefe aber gebente er als Raifer im gangen Reiche zu urteilen. Diefe Meußerung murbe in ber That ben Standpuntt, von welchem aus Otto jest fein Berhaltnis gur Rurie auffafte, treffend bezeichnen. Auf geiftlichem Gebiete mar er geneigt, Die Rechte ber Rirche anzuerkennen, wie er benn 3. B. verschiebene fcharfe Gbitte gegen bie Reger erlaffen hat; auf weltlichem Bebiete aber wollte er nur feinen eigenen Entichließungen folgen. Die Ueberlegenheit bes geiftlichen Schwertes über bas weltliche war er ebensowenia anguerfennen geneigt, wie bie von Innocena angemanbte Bergleichung ber papftlichen Burbe mit ber Sonne, ber faiferlichen mit bem Monbe. Er hat bas auch außerlich symbolisch zum Ausbruck gebracht, indem er in bem Bachsfiegel, beffen er fich nach ber Raifertronung bebiente, rechts von feinem Saupte bie Sonne, links bie Monbfichel abbilben ließ.

Genug, eine Verständigung über die ftreitigen Territorialfragen fam nicht zu stande; gleichwohl aber kam es noch nicht zu offenem Bruche. Dieser trat erst ein, als Otto nunmehr, nachdem er den größten Teil des tuscischen Patrimoniums occupiert hatte, in der That zum Angriff gegen das sizilische Königzeich des Hohenstaufen Friedrich, bessen Lehnsherr der Papst war, überging.

An Berührungen, feindlichen wie freundlichen, mit bem fizilischen Königreiche, welche als Grund ober Vorwand eines Vorgestens gegen basselbe bienen konnten, hatte es schon bisher nicht geschlt. Dafür freilich, baß König Friedrich, wie ber Papit ansangs Otto, um ihn gesügiger gegen bie Ansprüche ber Kurie zu machen, mitgeteilt hatte, gleich nach Philipps Tode baran gedacht habe, sich als bessen Nachsolger zum deutschen Könige ausstellen zu lassen, waren wirklich authentische Rachrichten nicht vorhanden gemesen. Dagegen fonnte es feinem Bweifel unterliegen, bag Friedrich gesonnen mar, feine Erbanfprüche auf bas fraufifche Sausgut in Schmaben geltenb ju machen, welche Otto feinerfeits als Berlobter ber Tochter Philipps für fich in Unfpruch nahm. Für bie Unfprüche Briebriche aber mar unzweifelhaft eine Bewegung in Schwaben porbanben, welche Friedrich baburd unterftuste, bag er im Januar 1210 fdmabifden Rloftern, namentlich bem in Salem, auf beren Anfuchen Berleihungen Konig Philipps bestätigte. Ohne Zweifel haben barüber Berhandlungen mannigfacher Art ftattgefunden, Die aber ichlieflich baburch ihre Erlebigung fanden, baf Friedrich. als er von ben gegen fein figilifches Ronigreich gerichteten Blanen Ottos erfuhr, burch eine Gefandtichaft bem Raifer feinen Bergicht auf bie beutichen Erbgüter anbieten ließ, wenn er ibn in feiner Berrichaft in Sigilien nicht beeintrachtige. Damit mar biefer Grund eines feinblichen Borgebens befeitigt; allein es mar eben nicht ber Grund, fonbern ein Bormand gewesen. Otto wies bas Anerbieten Friedrichs ohne weiteres jurud und bestand auf feinem Buge gegen Sigilien. Reben bem Ginfluffe Diepolbs von Spoleto, welcher ben enticheibenben Ausfclag gab, machte fich auch die Thatfache bei Otto geltend, bag auch ein Teil ber einheimischen figilischen Großen, wie bas auch früher ftets ber Sall gemefen mar, mit bem einheimischen Regimente unzufrieben, gemeinsame Sache mit ibm machte. Gang offentunbig mar bas bei bem Grafen Beter von Celano, ber fofort ju Otto überging; aber auch anbere Großen maren in ihrer Saltung zweifelhaft, ja Friedrich hegte fogar lebhaftes Diftrauen gegen feinen eigenen Rangler, Balther von Balear, Bifchof von Catanea, und fab fich veranlaßt, ihn trot ber vom Bapfte bagegen geltenb gemachten Bebenten aus bem Rate feiner Familiaren gu entfernen. Otto glaubte, auf biefe innere Opposition gegen die Regierung in Balermo geftutt, auf ficheren Erfolg rechnen und annehmen ju burfen, bag bann ber Wiberfpruch Innoceng' gegen fein Unternehmen ebenfo wirfungslos bleiben, begm. verftummen werbe, wie bas gegenüber bem Angriffe Beinrichs VI. auf bas figilianifche Reich von Geiten Coleftine III. ber Gall gemefen mar.

Anfang Oftober 1210 wandte sich Otto vom Arno aus östlich jum Tiber, vereinigte sich mit Diepold von Spoleto und überschritt dann die apulische Grenze. Am 11. November war er in Sora; bald darauf war auch Capua in seinem Bests. Während dann Diepold vergeblich Aquino belagerte, zwang der Kaiser selbst Aversa zur Ergebung. Darauf erklärten sich auch Neapel und Salerno für ihn. Nur der mächtigste Baron der Terra di Lavoro, Graf Nichard von Fondt, blieb dem Könige Friedrich treu.

Da aber zeigte sich, daß Innocenz III. boch eben kein Eöleskin III. war, und daß er ein derartiges, vollkommen rechtloses Vorgehen gegen das von der Kurie zu Lehen rührende sizlische Königreich in keinem Falle ruhig hinzunehmen gesonnen war. Am 18. November 1210 sprach er über den welfischen Kaiser, den er so eisrig untersührt, von dem er das größte Entgegensommen gegenüber Kurie erwartet hatte und von dem er sich jeht so graussam entkäusch fah, die Exsommunikation aus. Und Junocenz war in ganz anderem Waße ols Cölestin III. energisch und staatsmännisch genug, um sogleich die geeigneten

Magregeln zu ergreifen, um feiner Erfommunifation auch ben erforberlichen Rachbrud an Mitteln weltlicher Gewalt ju geben. Er menbete fich alsbalb an ben von jeber mit Otto verfeinbeten Ronig von Franfreich, bei bem er fich icon am Anfange bes Sabres über Ottos rudfichtelofes Borgeben beflagt batte. forberte ibn, ber ibn immer vor Otto gewarnt hatte, gerabegu auf, fich mit ben beutschen Gurften in Berbindung ju feten und biefe gur Opposition gegen ben Raifer aufguregen, und bat ibn, 200 Ritter ibm gu Gulfe gegen Otto gu ichiden. Gleichzeitig manbte er fich an bie bentichen gurften felbft, teilte ihnen bie über Otto verhängte Erfommunifation mit und beschwerte fich bitter über beffen Undankbarkeit, Treulofigkeit und Gottlofigkeit. Indem er fich endgültig von Otto losfagt und babei jum Bergleiche Ronig Saul berangieht, ben Gott felbit erft erhoben und bann verworfen habe, weiß er fehr gefchidt ibr fürftliches Gelbftgefühl gegen bas Borgeben Ottos in Erregung ju bringen. "Bie hoch er Euch achtet," fo fdreibt er ihnen, "fonnt 3hr baraus jur Genuge erfeben, baf er, ohne Guren Rat einzuholen, eine fo wichtige und gefährliche Sache einzig nach feinem eigenen Gutbunten begonnen bat." Er marnte fie in ben ftartften Ausbruden vor ben autofratifchen Geluften Ottos, ber bie beutichen Rurften, wenn er in Gigilien feinen Zwed erreiche, in folde Berhaltniffe berabbruden werbe, in welche bie englischen Barone burch bie ihm verwandten englifden Konige gebracht worben feien. "In England erzogen, wird er nach Rraften bie Gewohnheiten biefes Lanbes auch im Reiche einzuführen trachten." Rein Mittel ift ibm icharf genug, um benfelben Mann, ben als Ronig anguerfennen er bisher ben beutiden Gurften mit ber größten Energie anbefohlen hatte, in ben ichmarzesten garben gu ichilbern. Und in abulider Beije fuchte er auch in Italien, wie bereinst nach bem Tobe Beinrichs VI. bie nationalen Antipathien gegen ben Frembherricher in Bewegung gu bringen.

Bahrend Innocens fo, wie mir feben merben mit großem Erfolg, beftrebt mar, bie Rrafte bes Biberftandes in ben bisher von Otto beherrichten Reichen ju organifieren, um ihm die Eroberung bes fizilifchen Reiches und bamit bie von jeher aufs außerste von ihm perhorreszierte Berbindung besfelben mit beni beutschritalienischen Reiche unmöglich zu machen, brach er boch noch feineswegs alle Bruden, bie gu einer Berftanbigung mit ibm führen tonnten, ab. Die vom Abte von Morimund eingeleiteten Bermittlungeverhandlungen (G. 198) hatten mabrend bes gangen Bintere ihren Fortgang, und Innocens bat fich in beufelben bereit gezeigt, alle bisberigen Erwerbungen Ottos, wie es icheint einschlieflich berer im tuscifden Batrimonium, anguerfennen, mofern Otto nur auf ben Rampf um Sigilien vergichte. Als aber alle biefe Berhandlungen ergebnistos blieben und Otto im Frühighr 1211 von nenem friegerifch gegen bie Refte bes fizilifden Befiges in Apulien und Calabrien vorging, ba wiederholte Innoceng am Grunbonnerstage 1211 ben Bannfluch gegen ben Raifer und ftellte feinen jeweiligen Anjenthaltsort unter bas Juterbift. Aber Otto fehrte fich baran in feiner Beife, und ebensowenig that es - die bobere Geistlichkeit in Avulien und Calabrien. Die nicht allein trop des Interbiftes überall, mo Otto fich aufhielt, Gottesbienft abhalten ließ, fonbern ben Raifer in feinem Borgeben gerabezu unterftuste. 3m Commer 1211 fiel fait gang Apulien und Calabrien in Ottos banbe, im September lief bie pifquifche Flotte (S. 196) in See, und ber Ronig gebachte fein Bert zu fronen, indem er nach Gigilien binüberging. Bie groß bie Gefahr ber auf eine Berteibigung nur fehr mangelhaft gerufteten Regierung in Balermo ericien, fieht man aus ber Thatfache, bag Friedrich im Safen von Balermo icon eine Galeere für bie Flucht nach Afrita bereit halten ließ.

Da murbe Friedrich und bas figilifche Reich baburch errettet, bag Dtto aus Deutschland bie Rachricht erhielt, bag feine Berrichaft bort aufs hochfte gefährbet fei, und baburch gezwungen murbe, bie Ueberfahrt nach Sigilien aufjugeben, um nach Deutschland gurudgutehren. Die von Innoceng gefate Saat mar aufgegangen.

Bir haben gefeben (S. 194), bag ber beutiche, insbefonbere ber geiftliche Fürftenftand von vornherein bem apulifch-figilifden Unternehmen Ottos mit entfdiebener Abneigung gegenübergeftanben hatte. Die allgemeine Anerkennung Ottos auch von feiten ber bisber ftaufifch gefinnt gemefenen gurften mar jum Teil wohl auch aus bem Beburfnis hervorgegangen, nicht allein bem Thronftreite, fonbern auch bem Rouflitte mit bem Bapfte, unter bem ber ftaufischaefinnte Epiftopat unter Philipp fo fcmer gelitten batte, ein Enbe ju machen. Daß aber bas figilifche Unternehmen Ottos biefen Ronflift in verschärfter Form erneuern werbe, baran fonnte bei ben beutichen Fürften ein Zweifel nicht obwalten, und baburch mußten naturlich vor allen biejenigen, welche fich nur wiberftrebenb Dtto angeschloffen hatten, bebenklich werben. Nicht barum hatten fie, bie Staufifch= gefinnten, fich bem welfischen Ronige, ber bisher mit allem Rachbrud vom Papfte unterftugt worben mar, angeschloffen, um nun burch ihn aufs neue in einen Ronflift mit bem Papfte ju geraten. Schwer genug hatte ber beutiche Epiftopat unter feinem treuen Festhalten an Philipp im Gegenfate jum Papfte gu leiben gehabt, als bag er jest geneigt gemefen mare, basfelbe nunmehr fur ben perjonlich weit weniger beliebten Belfen noch einmal burchzumachen. Bunachft hatte biefe, in befonders hohem Grabe in bem ftaufifden Schwaben verbreitete Stimmung ihren rein paffiven Ausbrud barin gefunden, baß fich, wie wir faben (S. 196), ber gange beutiche Gurftenftand von ber perjonlichen Teilnahme an bem Ruge bes Raifers nach Apulien fernhielt. Als nun ber offene Ronflift amifchen Otto und Innocens ausgebrochen mar, bot biefe bereits porhandene Difftimmung gegen ben Raifer ben geeigneten Anknupfungspunkt fur bie gegen Otto gerichteten Dagregeln bes Bapftes und bes in feinem Ginne auf Die beutichen Furften einwirkenden Ronigs von Frankreich. Der lettere tonnte Innocena in feiner Antwort auf bas an ihn in biefer Sache gerichtete Schreiben (S. 200) fcon mitteilen, bag er feinem Buniche, bei ben Reichsfürften auf eine Befampfung Ottos hingumirten, bamit er bas papftlich-fizilifche Gebiet zu verlaffen gezwungen fei, bereits entsprochen habe, bag aber bie Gurften Briefe bes Bapftes und ber Rarbinale verlangten, burch welche bestimmt ausgesprochen werbe, bag biefe fich nicht wieber mit Otto ausjohnen murben, vielniehr gestatteten, beziehungsweife munichten, bag ein anderer jum Ronige gewählt murbe. Dan fieht, wie bie

Fürften an fich jum Abfall von Otto geneigt erscheinen, aber Garantien gegen einen erneuten Spftemmechfel Innoceng' verlangen. Gine folche erhielten fie indirett durch bas gegen Otto febr feindselige Schreiben bes Papftes, in welchem er ihnen die gegen ben Raifer erlaffene Ertommunitation mitteilte und wenigstens andeutungsmeife eine Renmahl anempfahl. Wir boren, bag biefe nachricht von ber Erfommunizierung Ottos namentlich in Schwaben, wo bie Stimmung gegen ben Belfen besonders feindselig mar, ungeteilte Freude erregte, aber auch, baf fie in ben welfischgefinnten nieberfachlischen Sanbern mit Entruftung aufgenommen wurde. In ber That war bie Diffimmung gegen Otto boch noch nicht allgemein und nachhaltig genug, als bag bie hauptfächlichften Trager berfelben, unter benen ber bereinft unter welfischem Ginfluffe gewählte Erzbischof Siegfried von Maing alsbalb eine hervorragende Stellung einnahm, fofort mit ihren feinbfeligen Planen hatten hervortreten tonnen. Gelbft die Beröffentlichung ber Erfommunitation unterblieb in ben meiften Diogefen und erfolgte felbft von feiten bes Ergbischofs von Daing erft im Juni 1211 auf einem Softage in Bamberg (f. unten S. 203). 11m fo eifriger und erfolgreicher murbe im geheimen gearbeitet, und zwar zeigte es fich beutlich, bag namentlich ber Epiftopat, auf ben fpater auch Friedrich II. in erfter Linie feine Erhebung gurudgeführt hat, am eifrigften gegen Otto wirfte, weil er burch beffen Konflift mit Innocens gefährdet mar. Als Mittelsperfon bes Papftes mar bier vor allem ber fruber von Innoceng abgefette Ergbifchof Abolf von Roln thatig, bem Innoceng am 12. November 1210 gestattet batte, wieber in Pontifitalgemanbern zu celebrieren. mit Ginwilligung bes Diogefanbifchofs Briefter ju weihen und jebes Rirchenamt, welches man ihm übertragen möchte, mit Ausnahme bes bifchöflichen, ohne weiteres anzunehmen. Ausbrudlich motivierte Innocens biefe Bergunftigung bamit, baß bas Benehmen Ottos gegen ben papftlichen Ctuhl bie Unnahme rechtfertige, bag er fich auch gegen ben Ergbifchof von Roln, ber boch ber haupt: fächlichfte Forberer feiner Bahl gemefen fei, unwurdig betragen babe, fo baß beffen Abfall von ihm jest in milberem Lichte ericbeine. In ihm glaubte Innoceng jest die geeignete Berfonlichfeit gefunden gu haben, um gegen Otto in Deutsch= land ju mirten. Rachbrudlich unterftust murbe Abolf babei burch ben Ronig von Frankreich, ber jett auf befferem Fuße als fruber mit Innocens ftand und bei ben neuen zu erwartenben Wirren feine alten Soffnungen auf einigen Canberwerb in ben frangofifchebeutichen Grengbiftritten verwirflichen gu tonnen hoffte. Philipp August ließ fich von mehreren feiner Großen und Stabte, namentlich von ber Stadt Reims, beren Burgern er 4000 Bfund gur Bollenbung ihrer Befestigungen lieb, ausbrudlich Beiftand für einen etwaigen Rrieg gegen Otto gufagen. Bor allem aber verhanbelte er eifrig mit ben beutichen Surften und fceint fich babei namentlich an ben mantelmutigften unter ihnen, ben Landgrafen hermann von Thuringen, mit Erfolg gewenbet ju haben. Er verfprach ihm babei, feine Tochter ju beiraten, wenn fie nicht gar ju baglich fei und wenn ber Landgraf ben Papft, ber in ber letten Beit, weil er ben Ronig gegen ben Raifer brauchte, die Chescheidungsfache mit Ingeborg (S. 35, 61, 113) weniger energisch betrieben batte, bestimmen fonne, ibn enbgultig von ber Ronigin Ingeborg ju icheiben. In ber That ericheint bann ber Landgraf hermann als ber-

jenige ber weltlichen Fürften, ber fich am früheften und eifrigften an ben gegen Otto gerichteten Bestrebungen beteiligte, und neben ihm Konig Ottofar von Böhmen, ber bie meiften Frontwechfel mit hermann gemeinfam ausgeführt hatte und jest namentlich burch biefen neuen bie icon jo lange angestrebte Scheibung von feiner wettinischen Gemablin Abele (S. 110) beim Bapfte erreichen gu tonnen hoffte. Daburch murben bann naturgemäß bie Bettiner gunachft auf ber Seite Ottos festgehalten. Bon ihnen mar ber Martgraf Ronrab von ber Ditmart am 6. Dai 1210 finberlos geftorben, worauf bann fein Better Dietrich von Deißen gegen eine beträchtliche Gelbigblung (von 10000 Mart) pon Otto mit ber Oftmart belehnt worben mar. Und ba auch bie Astanier an Otto festhielten, fo mar bie Opposition gegen ibn unter ben oftbeutschen Fürften gunachft auf ben Landgrafen hermann und mehrere geiftliche Fürften beidrantt, von benen jeboch der Erzbischof Albrecht von Dagbeburg, ber vor brei Jahren bie erften Berftandigungeverhandlungen mit Otto geführt hatte, junachft noch an Dito festhielt. Gehr zweifelhaft mar bier im Dften und Rorboften vor allem Die Stellung von Bremen. Sier hatte gwar ber vom Bapfte abgefette Ergbijchof Balbemar (G. 168) fich um bie Beit von Ottos Raiferfronung bem Musipruche bes Papites gefügt, und es mar, nachbem auch fein Gegner Burchard von Stumpenhaufen gurudgetreten war, ber bisherige Bijchof von Denabrud, Gerhard von Oldenburg gewählt worden, ber auch vom Papfte bie Genehmigung gur Annahme ber Wahl erhalten hatte; allein nach bem Ausbruche bes Ronfliftes mit bem Bapfte hatte Otto fich für Balbemar erflart und ihn burch ben Bergog Bernhard von Cachfen gewaltsam nach Bremen zurudführen laffen, so baß hier ber alte Streit gwifden mehreren Ergbifcofen aufs neue entbrannt mar.

Borfichtig und umfichtig zugleich feben wir bann im Laufe bes Jahres 1211 Die gegen Otto gerichtete Bewegung Schritt für Schritt um fich greifen. Gebruar fand eine Bufammentunft bes Guhrers berfelben, bes Erzbifchofs Siegfried pon Maing, mit bem von Trier und bem pon Otto ale Bertreter nach Deutschland geichidten faiferlichen Rangler Ronrad von Speier ftatt, auf ber aber irgend ein positives Ergebnis noch nicht erzielt murde, ba ber Rangler junachft treu bei Otto ausharrte. Dann fanben abnliche Bufammenfunfte im Frühjahr in Naumburg und Bamberg ftatt, an benen fich namentlich ber Ronig von Bohmen und ber Landgraf von Thuringen, wie es icheint, aber auch bie herzöge von Desterreich und Baiern beteiligten. Die lettere Berfammlung (in Bamberg Juni 1211) mar gu bem oftenfiblen Zwede berufen, ben Bijchof Efbert von Bamberg, ber megen bes auf ihm haftenben Berbachtes ber Diticult an ber Ermorbung Philipps gefioben und in einen Prozeg verwidelt worben mar (S. 172 f.), wieber gu reftituieren. Daß aber baneben auch fiber Schritte gegen Otto verhandelt murbe, erhellt ichon aus ber Thatfache, bag bier bie Beröffent: lichung ber Ertommunitation gegen ben Raifer burch Ergbifchof Siegfried von Maing erfolgte (G. 202). Bu einem weiteren offenen Borgeben gegen Otto entichloß man fich aber auch bier noch nicht. Bor allem mußte man fich, bevor man fich ju bem außerften Schritte, ber Abfegung Ottos, entichlog, barüber flar merben, wen man an feine Stelle feten folle. Und ba mar bann fein Zweifel baran, daß bie allgemeine Stimmung nicht allein unter ben Gurften, welche ja

zum größten Teil früher zu Bhilipp gehalten hatten, sondern auch unter dem Bolte, namentlich in Gubbeutichland, unbedingt fur ben faufiiden Erben, ben jungen Ronig pon Sixilien, Friedrich, mar, auf ben auch ber Ronig pon Frantreich, ohne Zweifel im Ginverftanbnis mit bem Bapfte, bingemiefen batte. In ber That, fo mar cs: Innocens betrachtete ben früher mit allen erbentlichen Brunben verworfenen Staufer, ber als fein Lebensmann Sigilien beberrichte und bisher im mejentlichen nach feinen Beifungen regiert hatte, gegenüber bem immer gewaltthätiger auftretenben Belfen als bas fleinere lebel. Rachbem fein welfischer Schutling feinerfeits mit voller Energie ben Gebanten ber Bereinigung bes Reiches mit Sigilien aufgenommen batte, fielen bie meiften ber Brunbe, welche Innocens früher gegen Friedrich geltend gemacht batte, meg. Ram bie von ihm jo fehr gefürchtete Bereinigung boch zu ftanbe, fo ericbien fie ihm noch weniger furchtbar unter bem jungen Staufer, von bem man fich jest in feiner burch Otto berbeigeführten Bebrangnis bie nötigen Garantien gegen eine bauernbe Realunion geben laffen tonnte, als unter Otto, ber fie im ausgesprochenen Gegensate gur Rurie anftrebte. Enticheibend mar ohne Ameifel ber Gebante, bag es ichlimmer, als es jest unter Otto mar, unter Friedrich fur bie Rurie unter feinen Umftanben merben tonne. Genug, ber Bapft tam jest auf ben fcon früher in feiner Deliberatio de negotio imperii (S. 117) ausgesprochenen Gebanken gurud, bag er nur bamals (ad praesens) bie Bahl Friedrichs nicht unterftugen wollte, bas heißt fich bie Doglichkeit vorbebielt, ben jungen Staufer gegen einen ihm feinbielig entgegentretenben Ronig auszuspielen. Die über biefen wölligen Suftemmedfel bes Bapftes unterrichteten gurften fprachen bann in ber That auf einem Anfang September 1211 in Nurnberg gufammentretenben neuen Fürstentage bie Abfetung Ottos aus und mahlten, soweit fie anwesend maren, einmutig ben jungen Ronig von Sigilien jum "ermablten beutiden Raifer". Beinrich von Reiffen und Anfelm von Juftingen murben nach Sigilien hinübergefandt, um ben Gemählten nach Deutschland abzuholen. Das Ronigtum Ottos ericien in fo bobem Dage gefährbet, bag feine beutichen Unbanger, vor allem fein Bruber, Bfalgaraf Beinrich, ben Raifer bringend aufforberten, nach Deutschland gurudgutehren. Der vor faum brei Jahren beigelegte Burgerfrieg ftand aufs neue bevor. Schon furge Beit nach bem Murnberger Tage murbe er von welfischer Geite an zwei Buntten zugleich eröffnet. Um Dichaelis fiel ber Rheinpfalggraf im Bunde mit bem Bergoge von Brabant in bas Land bes vornehmften Guhrers ber Gegenpartei, bes Ergbifchois von Daing, ein und vermuftete es weit und breit, und basselbe Schidial bereitete ber taiferliche Truchfeß Gungelin von Bolfenbuttel bem ungludlichen Lanbe bes Landgrafen Bermann von Thuringen. Gebufuchtig barrten beibe Barteien auf Die Ankunft ihrer Ronige, ju benen ibre Boten unterwegs maren.

Es lag in ber natur ber Dinge, bag Otto, ber von ben Abgesandten seiner Anhänger ichneller erreicht werben und feinerfeits ben Zugang nach Beutschland ohne Schwierigkeit erreichen fonnte, zuerft zur Stelle war. Als ihm bie Geiandten bie bringende Aufforderung zur Rückfehr nach Deutschland um Mitte Oktober überbrachten (S. 201), ordnete er nur in aller Gile die

Berhaltuiffe ber bisher von ihm eroberten festläubischen Gebiete bes Ronigreichs Sigilien, indem er bie ihm anhangenben Grafen und Barone aus Apulien und ber Terra bi Lavoro um fich verfammelte und aufs neue bulbigen und ben Gib ber Trene fcmoren ließ, von bem er um fo mehr hoffen burfte, bag fie ihn balten wurden, weil fie bei ber Regierung Friedrichs in Balermo für ihren Abfall ftrenge Beftrafung ju befürchten hatten. Dann manbte er fich alsbalb norbwärts und begab fich junachft, mahricheinlich wieder über Rieti, nach Tuscien und feinen mittelitalienischen Gebieten. Dun mar gmar auch bier fein offener Ronflift mit ber Rurie und feine Extommunitation nicht ohne Wirkungen geblieben; vielmehr mar Ago von Efte alsbald wieder von ihm abgefallen und hatte in Ferrara, Mantua, Berona und ber Mart Trevifo feine vor zwei Jahren von Otto erichütterte Stellung (G. 188) febr fchnell wiebergewonnen; allein eine ernste Gefahr erwuchs Otto baraus vorläufig noch nicht, folange A330 burch ben mächtigen Bergog Diepold von Spoleto im Schach gehalten murbe. Der Raifer blieb baber auf feinem Buge burch bie mittelitalienischen Reichsbesitzungen vollig unbehelligt. In Montefiascone machte er, burch bie feiner Berrichaft in Deutschland brobenbe Gefahr boch in bobem Grabe bennruhigt, einen Berfuch, durch Berhandlungen eine Berftanbigung mit Innocens herbeizuführen. Als Diefer Berfuch gescheitert mar, bemubte er fich por allem, fur die Beit feiner voraussichtlich langer bauernben Abmefenheit fich bie Berrichaft in Mittelitalien burch Befestigung ber Stellung Dievolds ju fichern, bem er am 22. November das Bergogtum Spoleto in bem Umfange, in welchem es Ronrad bereinft befeffen batte, bestätigte, als Reichslehen noch bie Ctabt und Graffchaft Mffifi, Gubbio. Tobi, Amelia mit allen Regalien und Gerichtsbarteiten einschlieflich ber Sandhabung des Reichsbannes hinzufügte und ihm den Schut ber Buter ber Abtei Farfa in ber Romagna, im Bergogtum Spoleto und in jenen Grafichaften über: trug. Dann manbte er fich nach Bifa, um biefe Stadt im Gegenfat ju ihrem Erzbischofe Lothar, ber nach ber Ertommunitation von ihm abgefallen mar, auf feiner Seite festanhalten. Der Erzbischof magte es, mahrend biefes Aufenthaltes bes Raifers beffen Erkommunikation in ber Stadt öffentlich zu verkundigen, mußte aber vor ber Erbitterung ber tren gu Otto haltenben Burgerichaft nach Borgona flieben, worauf Otto bie Buter bes Erzbistums einzog. Um Enbe bes Jahres ging ber Raifer über 3mola nach ber Lombarbei.

Auch hier waren nach seiner Exfommunikation die schon bei den ersten Schritten zu dem apulisch-fizilischen Unternehmen wieder aufgetauchten (S. 195) Karteigegensätze inzwischen nach schärfer wieder erwacht. Solange der welfische Kaiser als Erbe der stausischen Macht erschien und das geeinigte Deutschland beider Parteien hinter sich hatte, war es ihm auch gelungen, dei beiden Parteien der lombardischen Städte, eben indem er sich über dieselben stellte, Anertennung zu sinden. Sowie er sich aber nun zum Angriffe gegen das stausische Königtum in Sizilien wandte, stellte sich die alte Parteigruppierung josort wieder ber, nur daß die Stellung zu Kaisertum und Papstum jeht naturgemäß die entgegengesetzte war wie früher. Diesenigen Städte, welche in stausischen Tagen den Kern des kaiserlichen Anhangs gebildet und dann im Frühjahr 1210 gegen das sizilische Unternehmen Widerspruch erhoben hatten, die andererseits früher

bem bas fraufifche Ronigtum befampfenden Bapfttum Biberftand geleiftet hatten, mit anderen Borten ber alte Cremonefer Bund, namentlich Cremona felbft. Bavia und Brescia fielen jest in Uebereinstimmmung mit bem Bapfte von bem welfischen Raifer ab und suchten alebald Rublung mit bem gleichfalls abgefallenen Markarafen Asso von Gite und ben pon ibm beberrichten Stabten Mantug. Ferrara und Berong. Dagegen bielt bas Saupt ber früheren antiftaufischen Opposition, Mailand mit feinen Berbunbeten, an bem melfischen Raifer feft, obwohl ber Bapft, beffen festefte Stute Mailand bereinft gegen bie Staufer gewesen mar, wieberholte Mahnungen und Barnungen an bie Stadt richtete, bie Gemeinschaft mit bem gebannten Raifer aufzugeben. Und ba biefer Dais lander Bund, in bem außer ber führenden Stadt namentlich Biacenga und Aleffandria eine hervorragende Stellung einnahmen, naturgemäß mit bem alten Gegner Aggos von Gite, Eggelin von Romano, und ben Stabten Bicenga, Bologna und Raenga gufammenhielt, fo mar Otto feiner Berrichaft im größten Teile ber Lombarbei nach wie vor ficher. Gang naturgemäß gab er jest bei biefer veranderten Lage ber Dinge feine früher beobachtete Stellung über ben Barteien auf und ibentifizierte fich polltommen mit feinen Anbangern. Das trat fofort auf einem von den lombarbifchen Rettoren, Martgrafen, Grafen und ben Otto anhängenben Städten ftart besuchten Softage in Lobi beutlich in die Ericheinung. Sier murbe 2130 von Efte, ba er ber an ibn ergangenen Borlabung feine Folge leiftete, geachtet, und jugleich ergriff ber Raifer jest in bem alten Gegenfas swifchen Cremona und Crema für bie lettere Stadt Bartei. Babrend Friedrich I. und Beinrich VI. in feierlichen Privilegien ber Stadt Cremona versprochen hatten, ihr Crema und die Infula Rulcherii ju unterwerfen, gemabrleiftete jest Otto. im ausbrudlichen Gegenfat zu jenen Berleihungen feiner ftaufifchen Borganger, der Stadt Crema ihre Stellung unmittelbar unter dem Reiche unter Anerkennung aller ihrer Besitzungen und Rechte. Darauf begab fich Otto nach Mailand felbit, wo er mit ben größten Chrenbezeugungen empfangen wurde und bas in Lobi gegen Axzo von Este begonnene Berfahren baburch vervollständigte und ergänzte. daß er ben jungen Bonifag von Efte, ber bisher unter Aggos Bormunbichaft geftanben hatte, für munbig erflarte. Rach einem mehrtägigen Aufenthalte in Como fehrte er alsbann, nachbem er fo bie lombarbifchen Berhaltniffe geordnet hatte, in großer Schnelligfeit nach Deutschland jurnd. Enbe Februar 1212 mar er noch in Como, noch por Ditte Darg traf er bereits in Daing ein. Unmittel: bar barauf hielt er einen großen Softag in Frankfurt.

In der That gelang es ihm, die seiner Herrichaft in Deutschland drohenden Gesahren noch für eine turze Zeit zu beschwören. Es zeigte sich, daß die Agitation der Opposition gegen ihn doch noch feinen so dauernden Erfolg davonsgetragen hatte, daß es ihm nicht durch seine Rückfehr gelungen wäre, denielben zum großen Teile wieder rückgängig zu machen. Zwar erschienen in Frankfurt von den geistlichen Fürsten mit Rücksicht auf die Erkommunikation des Kaisers nur wenige. Allein trothem war selbst unter ihnen der Absall von Otto noch keineswegs ein allgemeiner. Wenn Siegfried von Mainz an der Spike der gegen ihn gerichteten Bewegung stand und Albrecht von Magdeburg, der anfangs geschwantt hatte, jest offen von ihm abgesollen war und die Erkommunikation

gegen ibn am 2. Februar öffentlich perfundigt hatte, fo barrte Dietrich von Roln feft bei ibm aus. Und ebenfo wie unter ben Ergbischöfen, fo berrichte auch unter ben Bifcofen, von benen allerbings ber von Borms und felbit ber Rangler Ronrad von Speier ingwischen von Otto abgefallen maren, offene Spaltung in Begug auf ihre Stellung ju bem melfischen Ronige. In ben firchlichen mie in ben Laienfreifen berrichte vielfach fogar ftarte Difftimmung gegen bie in ber That bie Gemuter arg verwirrende ichroffe Frontveranderung bes Papftes, ber jest ben nicht genug verfluchen tonnte, ben gu erheben und gur Anertennung ju bringen er früher fo energifch bestrebt gemefen mar. 3m Bolte, bas für die Keinheiten ber politischen Beranberungen, die fich ingwischen vollzogen hatten, nicht bas erforberliche Berftandnis batte, mußte man allerbings burch folden Bechfel in ben papitlichen Anschauungen über ben melfifchen Ronig völlig irre baran werben, mas benn nun eigentlich mahr und recht fei in biefem Streite. Bieber wie icon fo oft feben mir bas treffenbfte Spiegelbild biefer Boltsftimmungen in einer Reibe von Spruchen Balthers von ber Bogelweibe, ber bem Bapfte icarfe Bormurfe macht, weil er ben, ben er früher gesegnet, jest perfluche.

> uns dunket, einez si gelogen, zwo zungen stant unebne in einem munde.

Bis zu einem gemiffen Grabe fpiegeln biefe und abnliche Meugerungen Balthers auch bie unter ben Gurften berricbenbe Stimmung wiber. Genug, wenn icon unter bem boben Rlerus bie Erfommunitation bes Bapftes gegen Otto feines: wegs einen allgemeinen Abfall berbeigeführt hatte, fo mar bas noch meniger unter ben weltlichen Fürsten und ebensowenig unter ben Stabten ber Gall. Unter ben erfteren bilbeten ben Rern ber faiferlichen Anbanger, Die gablreich auf bem Frantfurter Softage ericbienen maren, naturlich jene nieberrheinischen Fürften, bie icon in bem Streite gwifchen Otto und Philipp am langften bei erfterem ausgehalten hatten. Wir finden außer feinem Bruder, bem Bjalggrafen Beinrich, in Frantfurt bei ihm ben Bergog Beinrich von Brabaut, ben Bergog Beinrich von Limburg, ber bis gur Schlacht bei ber Baffenburg (G. 157) fein Anhänger geblieben mar, und beffen Sohn Balram, die Brafen von Gelbern, Berg, Julich u. a. nt. Aber auch von benjenigen Gurften, welche im Jahre vorher gu ber von Siegfried geführten antitaiferlichen Bartei gehört hatten, gelang es Otto, eben in Frankfurt einen ber vornehmften, ben Bergog Lubwig von Baiern, wieber ju fich herüberzuziehen und ju bem eiblichen Berfprechen zu bewegen, baß er lebenslänglich bem Raifer gegen ben Papft und jebermann bienen und aus feiner Beranlaffung von ihm abjallen werbe. Allerdings zeigt ber barüber abgeschloffene Bertrag beutlich, wie wenig Otto fich auf berartige Beriprechungen eines beutschen Fürften noch verlaffen gu tonnen glaubte: 12 bairifche Eble mußten ihm ichworen, ihm gegen ben Bergog beigusteben, wenn biefer fein Berfprechen breche, 12 Ministerialen mußten fich verpflichten, in bem gleichen Falle auf Ottos Berlangen Ginlager in Augsburg gu halten, und außerbem ftellte ber Bergog noch Geifeln auf zwei Jahre. Aber immerhin mar ber lebertritt Ludwigs boch wertvoll genug für ben Raifer, um ben Bergog ohne weitere

Bebingungen wieber zu vollen Gnaben anzunehmen. Einen ähnlichen, aber noch günfligeren, weil nicht von Mistrauen eingegebenen Vertrag schloß Otto am gleichen Tage mit bem Markgrafen Dietrich von Meißen. Hier, wo es sich um einen Fürsten hanbelt, ber bisher treu zu Otto gehalten hatte, sind die Versprechungen und Garantien nicht einseitige, sondern wechselseitige. Der Markgraf verspricht dem Kaiser, ihm wie bisher beizustehen und ihn speziell in seinem gegenwärtigen Streite mit dem Papste zu unterstützen, Otto aber verpflichtet sich bafür, dem Ressen Setreite mit dem Kapste zu unterstützen, Otto aber verpflichtet sich bestürt, dem Ressen Setreite mit dem Kantelsam, Sohne Ottofars von Böhmen von seiner wettinischen Semahlin Abele, das Königreich Bohmen zu verleihen. Für Dietrich von Meißen schwören 13 eble Basalen, 13 Dienstmannen verpflichten sich zu eventuellem Einlager in Braunschweig, 13 Dienstmannen werden als Geiseln gestelt. Aber auch für den Kaiser schwören 10 Eble, darunter sein eigener Bruder Pfalzgraf Heinrich, und verpflichten sich, wenn der Kaiser sein Bersprechen bricht, auf Verlangen Einlager in Goslar zu halten.

Und wie Otto fo bie weltlichen Gurften fich fest zu verbinden bestrebt ift, fo fucht er auch, in Erinnerung an bie wertvolle Gulfe, die ihm bereinft Roln in feinem Rampfe mit Philipp gewährt hatte, bie Stabte fur fich ju gewinnen. Schon von Italien aus hatte er ber Stadt Strafburg alle ihre alten Privis legien und guten Gewohnheiten, bas heißt auch ihre Ratsverfaffung bestätigt; jest auf bem Frantfurter Boftage verlieh er feiner getreuen Stadt Roln gur Beftreitung ber Roften ihrer Befestigung bas Privileg, von jebem Scheffel gemablenen ober gebrauten Getreibes eine Abgabe von einem Denar ju erheben, und wenige Bochen nach biefem Softage nimmt er bie getreuen Dienstmannen und Burger von Trier, beren Ergbischof ju ben jum Abfall geneigten geiftlichen Rurften gehörte, in feinen besonderen Schut und verpflichtet fich, nachbem fie ihm megen ihres gegen jeben Lebenben ju leiftenben Dienftes Sicherheit gegeben haben, feinerfeits, meber mit bem Papfte noch mit irgend mem eine Abfunft gu treffen, ohne fie mit einzuschließen. Außerbem aber gibt er ihnen für ihre Person und ihre Cachen freies Geleit burch bas gange Reich. 3mar versuchte Erzbifchof Siegfried von Maing, die bamit wieder angebahnte enge Berbindung Ottos mit ber nieberrheinischen Metropole Roln baburch ju gerftoren, bag er ben taiferlich gefinnten Ergbifchof Dietrich feines Amtes entfette und ben jest burchaus antiwelfifch gefinnten abgesetten Erzbifchof Abolf an feine Stelle fette, ber nun bie Genugthung hatte, boch noch einmal Erzbifchof von Roln zu beigen. In ber Cache aber murbe baburch menig geanbert, ba bie Stadt Roln fest mit ihrem Gefinnungggenoffen, bem Ergbifchof Dietrich, gufammenhielt, fo bag Abolf ju einer Ausübung ber wiebererlangten erzbischöflichen Rechte nicht tam.

So war im großen und ganzen nach Ottos Rückfehr nach Deutschland bie Opposition gegen ihn wieder auf die Fürsten beschränkt, von denen sie im vorigen Jahre ausgegangen war: auf Kurmainz im Westen, Thüringen und Böhnen im Osten. Gegen den Mainzer Erzbischof aber hatte Otto bereits Berbindungen in bessen eigener Stadt angesnüpft, die Opposition im Osten beschloß er durch einen wuchtigen Angriss gegen den Landgrasen von Thüringen niederzuwersen. Noch vorher ließ er aus einem im Wai in Nürnberg gehaltenen Hoftage dem Könige Ottokar durch einen sortlichen Spruch des Fürstengerichts

sein Königreich Böhmen absprechen und übergab es, bem Dietrich von Meißen erteilten Versprechen gemäß, seierlich durch Neberreichung von sechs Fahnen dem Sohne des Abgesetzten aus dessen See mit der wettinischen Abele, Wratissaus. Auf demselben Hoftage wurde nun endlich der Bischof von Bamberg, auf dem so lange der Verdacht der Misschuld an der Ermordung Philipps gehaftet hatte, zu Gnaden aufgenommen und sogar an Stelle des Bischofs von Speier zum faiserlichen Kanzler ernannt.

3m Juli trat bann Otto feine Beerfahrt nach Thuringen an. Wirflich gelang es ihm, aus Baiern und fogar auch aus Schwaben gablreiche Unterftubung für biefelbe ju finden. Der Rrieg murbe in ber in diefen Burgerfriegen hertommlich gewordenen Beife vornehmlich burch Plunderungen, Berftorung ber Ernte und andere Bermuftungen bes beimgefuchten Landes geführt. Langenfalga und die Rothenburg am Anfihaufer murben eingenommen, und gmar mit Bulfe eines hier zuerft zur Bermendung gelaugten nenen Belagerungsgeschütes, meldes man "Dreibod" nannte. Dann begann man die Stadt Beigenjee, welche ichon im Rriege von 1204 eine fo große Rolle gefpielt hatte (G. 150), ju belagern. 2500 Ritter foll Otto vor ber Stadt vereinigt haben; allein biefelbe mehrte fich mit großer Energie, fo bag bie Belagerung fich febr in bie Lange gog. Bahrend berfelben ichlog Otto einen befonders engen, ju gegenfeitiger Gulfe verpflichtenden Bertrag mit bem Markgrafen Albrecht II. von Brandenburg, ber infofern politifch von Bebeutung ift, als ber Raifer verfprach, amifchen bem Markgrafen, ben Glaven und bem Danentonige ju vermitteln, notigenfalls aber felbit am Rriege gegen bie Danen teilzunehmen, mahrend ber Martgraf bem Raifer Sulfe in ben ihm benachbarten Lanbern, namentlich in Sachfen und Thuringen, bas beift boch gerabe in feinen augenblidlichen Rampfen, gu leiften verfprach. Aber fast gleichzeitig trafen im Lager vor Beifenfee immer bestimmtere Rachrichten ein, bag ber junge Friedrich von Sigilien herannahe, um feinerfeits bie Berrichaft in Dentichland in Anspruch zu nehmen. Anfangs hat Otto bie erft unbeftimmten Berüchte febr geringichatig aufgenommen und im Bewußtfein feiner augenblidlich großen Dacht verächtlich von bem berannabenben "Bfaffenfonige" gefprochen. Allein balb icheint er boch bie Gefahr, bie ihm von biefer Seite brobte, erfannt ju haben. Er hoffte, fie auf ben Rat feiner Umgebung und bes Patriarden Bolfger von Aquileja, ber fich ihm wieder genabert hatte, baburch zu beschwören, bag er nunmehr bie Bermahlung mit feiner ftaufifchen Braut Beatrix am 22. Juli vollzog, um baburch bie etwa für Friedrich fich regenben ftaufifden Cympathien wieber für fich zu gewinnen. Allein bas Unglid wollte, baß feine junge Gemablin wenige Bochen nach ber Bermablung verftarb (11. August).

Anzwischen hatte sich zwar die Stadt Weißense ergeben, aber die Burg hielt sich noch immer. Otto wollte die Belagerung mit aller Energie zu Ende führen, allein es war ihm nicht beschieden, hier einen vollen Erfolg zu ernten. In seinem eigenen heere machten sich nach dem Tode seiner staussischen Gemahlin die staussischen Sympathien für Friedrich immer stärter geltend, je sicherer die Rachrichten über bessen hat Verließen Berannahen lauteten. Erst verließen die Schwaben das faiserliche Lager, dann solgten die Baiern nach. Das faiserliche Heer wirde Keidelich im Leitstetze besondhaufen. U.

baburch so geschwächt, bag Otto bie Belagerung ber Burg aufgeben mußte. Unmittelbar barauf kehrte er nach einem kurzen Aufenthalte in Erfurt nach Sübbeutschland zurud, um bem vom Suben herannahenden ftaufischen Gegner entaggengutreten.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der junge Friedrich aus der feinem sigilischen Königreiche von Otto brobenden Gefahr ausschließlich durch das Eingreifen Innocens' und die dadurch in Deutschald gegen ben Kaifer hervorgerufene Empörung gerettet worden ist. Diefer Sachlage entspricht fein Berbalten auch gegenüber der nun an ihn herantretenden Nachricht von seiner Auffellung zum Gegentönige des welfischen Kaifers.

Bon ben beiben Abgefandten, welche ber Rurnberger Fürstentag (S. 204) gu Friedrichs Ginholung nach Deutschland entfandt hatte, mar ber eine, Beinrich von Reiffen, in Berona gurudgeblieben, um in ftaufifchem Intereffe in ber Lombarbei ju mirten, ber andere, Anfelm von Juftingen, hatte fich gunachft nach Rom begeben, um fich ber nochmaligen ausbrudlichen Inftimmung bes Bapftes gu ber Babl Friedrichs ju verfichern. Es haben bier über biefe Frage Berhandlungen ftattaefunden, über beren Berlauf wir leiber nicht unterrichtet find. Aber es ift in bobem Dage mabriceinlich, bag Innocens, burch bie gegenüber Otto gemachten Erfahrungen gewißigt, por allem verlangte, baf Friedrich bie ibm und ber Rirche ju gemährenden Berfprechungen biesmal nicht, wie bas von Otto gefcheben mar, allein, fonbern unter Bormiffen und Buftimmung ber bentichen Fürften ju leiften habe, bamit ihre Rechtsgültigfeit nicht wieber angefochten werben fonne. Jebenfalls mar bas Ergebnis ber Berhandlungen, bag Innoceng fich endgültig mit ber Aufftellung Friedrichs einverftanden erklärte. Die Frage war nun, ob biefer felbit geneigt fein werbe, bem aus Deutschland an ibn ergangenen Rufe, ben ibm Anfelm von Juftingen nunmehr in ben erften Tagen bes Sahres 1212 überbrachte, ju entsprechen, ob er, beffen Berricaft in feinem angestammten Ronigreiche noch foeben in ihren Grundfesten erschüttert worben war, geneigt fein werbe, ben Rampf gegen ben melfischen Raifer in Deutschland aufzunehmen. Die Enticheidung über biefe Frage erfolgte nicht ohne ernfte Deinungsverschiebenheiten im Schofe ber fizilifden Regierung. Friedriche aragonefifche Gemablin Konftange erflarte fich ebenfo wie ein großer Teil ber fizilifchen Barone entichieben gegen bas Unternehmen; fie marnten ben jungen König vor ber Treulofigkeit ber bentschen Gurften. Und in ber That war es ein in hohem Dage gewagter Schritt. Benn Friedrich fich enblich boch im Biberfpruch zu feiner fizilifden Umgebung zu bemfelben entichlog, fo mag er in erfter Linie burch bie Erwägung geleitet worben fein, bag nur burch eine Nieberwerfung ber beutiden Dachtstellung Ottos bie feinem fizilifden Reiche von ben weitansfebenben Planen bes Raifers brobenbe Gefahr endgultig befeitigt werden tonne. Die nächste Folge ber Thatfache, bag er als ber vom Papite antorifierte Gegner Ottos in Deutschland aufzutreten im Begriff mar, baß ber Erfolg feines Unternehmens alfo bie Unterftutung ber Rurie gur notwendigen Borausjehung hatte, mar nun bie, baf er gunachst Innoceng bie

erforberlichen Garantieen bafur geben mußte, baf bie Aufrichtung feiner Berr: ichaft in Deutschland nicht etwa zu einer biretten Bereinigung bes Raiferreichs mit bem Ronigreich Gigilien führen werbe. Diefem Zwede bienten bie urfundlichen Berpflichtungen, Die er por feiner Abreife von Siglien bem papftlichen Rarbinalleggten Gregor gegenüber einging. Reben bem allgemeinen, mortlich mit bem früher von Tantred geleifteten übereinstimmenden Gibe, in welchem er bem beiligen Betrus, ber romifchen Rirche, bem Bapfte Innocen; und feinen tatholifden Rachfolgern Treue gelobte, leiftete er, in Auertennung ber Thatfache, bag er fein figilifchapulifches Ronigreich vom Papfte gu Leben trage, einstweilen bem Rarbinallegaten ben Sulbigungseib und verfprach, ihn perfonlich por Innocens ju wiederholen. Wie aber bereinft feine Mutter Ronftange Die Belehnung burch Innocens nur erreicht hatte, nachbem fie fich beffen Bebingungen auf firchlichem Gebiete unterworfen hatte (S. 93), fo verpflichtete fich jest auch Friedrich gur Innehaltung berfelben Bebingungen; insbefonbere erfannte er bas bamals in betreff ber geiftlichen Bablen geichloffene Rompromiß an, nach welchem bie Ravitel fanonifch mablen und bie Bahl publigieren follen, ber Reugemählte aber nicht vor Ginholung ber foniglichen Beiftimmung inthronis fiert wird und erft nach ber papftlichen Bestätigung abminiftrieren barf. bem er fich fo für fein Ronigreich Sigilien feierlich als Lebnstrager bes Bapftes befannt batte, beseitigte er beffen banach noch mogliche Bebenten wegen einer etwaigen Bereinigung ber beiben Reiche in einer Sand endaultig baburch, bak er feinen erft ein Sahr alten erftgeborenen Cohn Beinrich jum Ronige von Sixilien fronen ließ und feine Gemablin Ronftange an Stelle bes Rinbes gur Reichsverweserin ernannte. Dann erft verließ er, um biefelbe Beit, in welcher Otto in Deutschland bereits bie erften Erfolge gegen Die Opposition errang (S. 206), um Mitte Marg, Sigilien, um fich gunachft nach Rom gu begeben und bort bem Bapfte ben verfprochenen perfonlichen Danuichafteib ju leiften. Dit nur wenigen Galeeren erreichte er, von Anfelm von Juftingen, bem figilifden Großcounetable Balter Gentile, bem Erzbifchofe von Bari und einigem Rangleiperfonal begleitet, Gaëta, nachbem er mit fnapper Rot ben Rachstellungen einiger Pifaner Schiffe entgangen mar. In Gaeta, wo fich bie treugebliebenen Großen von Apulien und Calabrien, vor allen ber Graf Richard von Fondi, bei ihm einfanden, verweilte er faft einen vollen Monat und gelaugte bann im April, wiederum auf bem Baffermege, nach Rom, mo er von bem Bapfte, ber ibn als fein Bertzeug gegen ben verhaften Raifer betrachtete, und von bem römischen Bolfe mit ben bochften Chrenbezeugungen empfangen und als gufünftiger römischer Raifer begruft murbe. Nachbem er bann por Innocens ben Treu- und Mannichaftseid fur fein Konigreich Sigilien wiederholt hatte, feste er feine Reife nordmarts fort. Bu Lande burch bie überall mit faiferlichen Befatungen verfebenen mittelitalienischen Gebiete ju geben, mare ein ju gemagtes Unternehmen gewesen. Er bestieg also wieberum mit feinem fleinen Gefolge die Schiffe und langte am 1. Dai in Genua an, wo er ebenfalls von Rlerus und Bolf um fo ehrenvoller aufgenommen murbe, ale bie Stabt infolge Der eugen Berbindung Ottos mit ihrer Rebenbuhlerin Bifa (S. 196) von poruberein entichloffen mar, fich ihrerfeits Friedrich anguichliefen. Naturgemaß ftellte

sich bann hier zwischen Friedrich und Genua ein ebenso enges Bundesverhältnis ber wie zwischen Otto und Pisa. Dasselbe wurde durch umfassende Privilegien, welche ber junge König ber Stadt verlieb, und die unter anderem auch die Uebertragung ber Grafschafterchte in sich schlossen, sowie durch das Versprechen, ihr eine sehr beträchtliche Geldjumme für die durch seinen Aufenthalt verursachten Untoffen zu gablen. besiedelt.

Der weitere Ing bes Ronigs nach Deutschland volligg fich bann noch porfichtiger und romantischer als die Sahrt bis Genua. Der nächste Weg nach Deutschland, ber über ben Splugen, führte burch Dailanber Gebiet und mar ibm verschloffen, ba Mailand treu an Otto festhielt und eifrig bestrebt mar, feinen herannahenben Gegner abzufangen. Friedrich mußte baber in eine ber ftaufischen Städte, die in Opposition ju Otto ftanden, ju gelangen und von ba über Berong die Brennerstraße ju gewinnen fuchen. Wichtig war es in biefer Begiehung, bag fich einige ber von ben lombarbijden Stabten ftart bebrangten Großen Oberitaliens, namentlich ber Martgraf von Montferrat, ibm anschloffen. Bon ihnen und von Boten ber Stadte Bavia und Cremona geleitet langte er, nachbem er mehrere Mongte in Genna verweilt batte, im letten Drittel bes Juli in Bavia an. Mailand und Piacenza boten nunmehr ihre gange Dacht auf, um ibm ben Weitermarich burch bas Gebiet von Lobi abqu= ichneiben. Die Bigcentiner ließen alle Fahrzenge auf bem Bo genau unterfuchen, ba fie ibn auf einem folden verborgen glaubten. Demgegenüber verabredeten die Städte Bavia und Cremona, daß die erstere den Kaiser mit einer heeresabteilung bis an ben Lambrofluß geleiten, bie Cremonefen ihm bis an diefen Fluß entgegenkommen follten. Um 28. Juli feste fich Friedrich gn bem verwegenen Buge in Bewegung; er gelang in ber That. Als man am Lambro anlangte, ftanben am anderen Ufer bes Gluffes bie Cremonefen, jum Empfange bes Ronigs bereit. In bemfelben Augenblide, in welchem Friedrich auf ungesatteltem Pferbe burch ben Gluß hinüberritt, traf bas Beer ber Mailander ein und fturgte fich auf bie pavefische Schar, welche ben Ronig bis bierher geleitet hatte. Die Mailander fiegten, allein der Ronig befand fich bereits in Gicherbeit. Um 30. Juli traf er in Cremona ein, wo fich alsbalb bie Saupter ber Bartei, welche gulett in Opposition gegen Otto gestanden hatte, um ibn verfammelten, an ihrer Spite ber von Otto geachtete Martgraf Aggo von Gite. Auf einem mit diefen Rreifen abgehaltenen Beratungstage murbe nunmehr über Mailand bie Acht ausgesprochen. Die alten Parteigruppierungen, wie fie bereinft unter Friedrich Barbaroffa beftanden hatten, ftellten fich bei bem Bieberaufleben bes alten welfisch ftaufischen Rampfes gleichfam von felbft wieber ber. Dem entfprach es, wenn Friedrichs italienische Politit genau die entgegengesette Richtung einschlug wie bie feines welfischen Gegners. Wie ber von Otto geachtete Markgraf 2330 bei Friedrich in hoher Gnuft ftanb, fo erneuerte jest Friedrich, im Gegenfat ju bem von feinem Gegner ber Stadt Crema verliebenen Privileg (S. 206), feiner getreuen Stadt Cremona bie Berleihungen Friedrichs I. und Beinrichs VI. über Crema und die Infula Fulderii.

3m August erfolgte dann, im wejentlichen burch befreundetes Gebiet, ber weitere Bormarich nach Deutschland über Mantua und Berona nach der Brenner-

strafie, der Friedrich bis Trient folgte, bessen Bischof Friedrich sich sofort für ibn erflarte. Bon ba aus hatte ber weitere Beg auf ber Brennerftrage in Die Gebiete ber Bergoge von Baiern und Meran geführt, welche noch auf feiten Ottos ftanben. Deshalb verließ Friedrich nunmehr biefe Strafe, jog bas Thal ber Etich weiter aufwarts und gelangte auf beschwerlichen Gebirgsmegen in bas Gebiet bes Bifchofe von Chur, ber fich ihm ebenfalls anichlog. Bon ihm und bem Abte von St. Gallen, fowie von feiner italienifchen Umgebung geleitet, naberte er fich nunmehr ben altftaufischen ichmabischen Gebieten und langte im September por ber Stadt Ronftang au, brei Stunden por feinem welfischen Begner, ber mit großer Schnelligfeit von Thuringen (S. 210) bierber geeilt war, um ibm ben Gingang nach Deutschland ju fperren, und jest auf ber anderen Ceite bes Gees in Ueberlingen ftanb. Ottos Soffouriere befanben fich bereits in Ronftang, ale Friedrich bort anlanate. Der Bijchof von Ronftang, Ronrad pon Tegernfeld, geriet in bie ichlimmfte Berlegenheit und ichmantte, mas er gu thun babe. Bermeigerte er Friedrich ben Gingang in Die Stadt, fo mare biefer in eine überaus bebranate Lage geraten und mahricheinlich genötigt gewefen. in die eben mühigm burchquerten Alventhaler gurudgutebren. Da mar es ber in Friedrichs Gefolge als papitlicher Legat weilende Erzbischof von Bari, ber ben Bifchof, unter hinweis auf Ottos Ertommunitation, bestimmte, Friedrich bie Thore ju öffnen und bem einige Stunden fpater antommenden Raifer bie Stadt ju ichließen. Es mar ein abnlicher Glüdsfall fur Friedrich mie bie verfpatete Antunft ber Mailanber am Lambro. Er war gerettet; benn er batte jest einen festen Stuppuntt in ben ichmabifden Besitungen feines Saufes. Die Bebeutung biefer Thatfache zeigte fich alebalb barin, bag eine Reibe oberbeuticher Grafen, barunter ber von Rirburg, fich ibm anichloß und mit ibm weiter nach Bafel eilte, wo fich bann bereits eine großere Angahl von Fürften um ben Ronig fammelte, unter benen namentlich ber Strafburger Bifchof, Beinrich von Beringen, hervorragende Bebeutung batte, ba er eine moblgeruftete Schar von 500 Streitern Friedrich gur Berfügung ftellte. Bon nun an muchs fein Unbang, unterftutt burch bie ftaufifden Sympathieen in Oberbeutschland und burch bie nur allgugroße Freigebigkeit bes Ronigs in ber Berleihung von Reichsaut und in Berfprechungen von Gelbzahlungen, lawinenartig an. Alle biejenigen, welche Otto feit feinem fizilifch:apulifchen Unternehmen entgegengetreten maren, vor allem Die, welche Friedrich vor einem Jahre in Rurnberg jum Konige gemahlt hatten, traten alsbald gu ihm über und erhielten reiche Gnabenbeweise. Unter ben machtigen Rurften mar es por allem ber pon Otto feines Ronigreichs entfette (S. 208) Ronig Ottofar von Bohmen, ber alsbalb von bem burch Friedrichs Ericheinen hervorgerufenen Umichwunge Borteil erntete. Am 26, September bestätigte ihm Friedrich feine Ronigswurde, verlieh ihm fein Reich tarfrei auf alle Beiten und erteilte ihm bas Recht, feine Bifcofe felbit gu belehnen. Den Rern feines Anhangs bilbeten bann von Anfang an bie burch Ottos Politif in ihrer gangen Stellung bebrohten geiftlichen Fürften. Beiftliche Fürften waren es gewesen, welche ihm feinen Weg bis Konftang geebnet hatten. Der Bifchof von Strafburg batte ibm bie erften Streitfrafte jugeführt, jest fingen auch anbere Bertreter bes geiftlichen Fürftenftanbes an, fich um ihn ju fammeln.

Bom Bifchof Lutolb von Bafel geleitet jog Friedrich nunmehr nach bem Elfag und fand ohne meiteres in Rolmar Gingang. Dagegen murbe bie Burg in Sagenau noch von einer taiferlichen Befagung behauptet, und es bedurfte einer langeren Belagerung, um fie einzunehmen. Die Reichsministerialität barrte bis jest noch bei Otto aus, und zwar nicht bloß bie welfische, fonbern anch bie ftaufifche. Der alte Reichsmaricall Beinrich von Ralben, ber treue Berater Beinrichs VI. und Philipps, trat junachft noch nicht ju bem Cohne Beinrichs VI. über, vielmehr nahm feine Stellung bei Friedrich jener Anfelm von Juftingen ein, ber ben Ronig von Sigilien berbeigerufen hatte. Dagegen trat ber Soffangler Ronrad von Speier, ber gu ben trenesten Anhangern Philipps gebort, bann aber nach beffen Tobe zugleich mit ber ftaufischen Ministerialität fich an Otto augeschloffen und ingwischen mit Genehmigung bes Bapftes zu feinem Bistum Speier noch bas von Diet erhalten hatte, alsbalb nach bem Ericheinen Friedrichs in Deutschland wieder auf Die ftaufifche Geite. Friedrichs Aubang vermehrte fich fo ichnell, bag Otto gar nicht in ber Lage mar, feinem weiteren Borruden einen nennenswerten Biberftand entgegenzuseben. Bohl hatte er es, nachbem ihm Friedrich in Rouftang zuvorgetommen mar, noch einmal verfucht, ihm burch Bejetung von Breifach ben Beg ju verlegen, allein infolge von Ruchtlofigfeiten unter feinen Truppen mar bort ein Aufrnhr unter ber Burgericaft ausgebrochen, ber ibn ju ichleuniger und ichimpflicher Glucht genötigt hatte. Es blieb ihm banach nichts anderes übrig, als Dberbeutschland bem Begner preiszugeben und fich nach bem Rieberrhein gurudgugieben, wo er in feiner getreuen Stadt Roln Aufnahme und Buflucht fanb. Friedrich tonnte nunmehr feine Dacht in ben fo wie fo ihm geneigten oberbeutschen Gebieten ungeftort weiter ausbreiten und fur weitere Ausbehnung feines Unhanges unter ben Fürften jorgen. Dabei ließ er es nach wie vor bei geiftlichen und weltlichen Fürften nicht an reichen Berleihungen und Berfprechungen fehlen; er bat geaußert, er wolle die Rebler feines Gegners, bem man Sabiucht und Geig pormarf und ber namentlich burch feine Rudfichtslofigfeit gegenüber ben geift= lichen Gurften den Denichen widerwartig und von Gott verlaffen worben fei, permeiben. Als ihm nach ber Zufammenkunft von Bauconleurs (f. unten S. 215) von Frantreich eine fehr namhafte Summe (20000 Dart Gilber) gur Unterftubung in feinem Rampfe mit Otto gezahlt worben mar, foll er auf eine Un: frage feines Softanglers, wo benn biefes Gelb vermahrt werben folle, geant= wortet haben, weber diefes noch irgend welches andere Beld folle verborgen gehalten, fonbern es folle unter bie Gurften bes Reiches ausgeteilt werben. Go verpflichtete er fich, dem Bergoge von Lothringen, ber eben jest gu ihm fibertrat, 3000 Mart und 200 Mart für feinen Sof ju gablen, fo verzichtete er (am 5. Oftober) zu Gunften bes Erzbischofs von Mainz bezw. bes Bischofs von Borms auf alle Guter, welche feine Borfahren am Reich von ber Mainzer und Wormfer Rirche zu Leben getragen haben; turg, es tritt in allen Sandlungen biefer feiner erften Regententhatigfeit in Deutschland biefelbe verschwenderifche Freigebigteit gu Tage, welche bereinft von beforgten Batrioten an feinem Obeim Philipp getabelt worben war. Die Folgen biefes Berfahrens traten gunachft nicht fehr gn Tage, ba er infolge ber gangen Stellung, welche er in bem jetigen erneuten Thronftreite einnahm, mit Sicherheit auf auswärtige Gulfe rechnen founte. Wir faben (G. 200 f.), daß Philipp August von Frankreich in Uebereinstimmung mit bem Bapfte und infolge feiner feinbfeligen Gefinnung gegenüber bem melfischen Raifer von vornherein für Friedrich gemirkt hatte. fein englifder Gegner Johann bem melfifden Raifer Sulfe gemahrte und von ihm Gulfe erhielt, fo glaubte ber frangofifche Ronig, indem er jest Friedrich unterftutte, in feinem Rampfe mit England feinerfeits Bulfe von ihm gu erbalten. Diefer allgemeinen volitifden Lage entfprach es, bag Friedrich alsbalb nach feinem Ericheinen in Deutschland bas Beftreben hatte, biefen naben Begiehungen gu Frankreich auch einen feierlicheren Ausbrud gu geben. Bwede biente bie Busammentunft, welche er am 18. November 1212 nicht zwar mit bem frangofischen Könige felbft, wohl aber mit bem Dauphin Ludwig in Baucouleurs batte. Bier murbe bann in ber That ein enges Bunbnis abgeichloffen, welches fich jugleich gegen Johann von England und ben Raifer Otto richtete und außerbem bie Bablung jener 20000 Mart an Friedrich gur Folge batte, von benen biefer bann fo freigebigen Gebrauch gegenüber ben beutichen Fürften machte.

Rachbem Friedrich fo im Innern einen immerbin icon febr beträchtlichen Anhana gewonnen und burch feinen Bertrag mit Fraufreich feine allgemeine politifche Stellung nach außen gefestigt hatte, tonnte bie ftaufifch gefinnte Bartei in Deutschland, ber Billigung bes Bapftes ficher, ben entideibenben Schritt thun; am 5. Dezember murbe Friedrich von einer gablreich befuchten Fürftenversammlung, beren ritterliche Begleitung auf 5000 Dann geschätt wurde, feierlich jum Ronige gemablt. Gelbft in biejen Beiten, in benen man fich an ben Befinnungswechfel ber Fürften nachgerabe gewöhnt hatte, murbe es boch als eine auffallende und abstoßende Ericheinung angesehen, bag unter benen, welche fich jur Bahl Friedrichs in Frantfurt eingefunden hatten, auch Bergog Ludwig von Baiern fich befand, ber vor noch nicht einem Jahre unter ben feierlichften Beteuerungen auf Ottos Seite getreten mar (S. 207). Bier Tage nach ber Ronigswahl in Frankfurt fand im Dome zu Dlaing burch ben bortigen Ergbifchof bie feierliche Rronung ftatt, bei ber allerbings nicht die echten Rronungs: infignien, die fich noch in Ottos Befit befanden, fonbern nachgeabinte verwendet werben mußten. Allein von großer morglifcher Wirfung mar es boch, baß Friedrich jest ale gesalbter Ronig Otto gegenüber treten tonnte, ber trot aller vetuniaren Gulfe, Die er wiederholt von feinem englischen Obeim erhielt, fich Doch gang vergeblich bemüht batte, auf einer Rusammentunft in Nachen fo viel militarifche Bulfe ju erhalten, bag er gegen bie Bahl und Rronung Friedrichs etwas batte unternehmen tonnen. Otto mußte fich bamit begnugen, fich fur alle Falle, wie bereinst in seinem Kampfe mit Philipp, die machtige Gulfe ber nieberrbeinischen Sanbelsftabt ju fichern, ber er am 30. Rovember Bollfreibeit in Raiferswerth und Rollermäßigung in Boppard bewilligte. Dann feierte er, nur noch von wenigen Anhängern umgeben, Beihnachten in Bonn. Er mar im wefentlichen auf die Stellung im beutschen Nordwesten und in seinen braunfcmeigifchen Stammlanden gurudgeworfen, Die er bereinft gegenüber Philipp por beffen Ermorbung eingenommen hatte.

Rach ben überraichend ichnellen Erfolgen, welche ber junge Friedrich nach feinem Ericbeinen in Oberbentichland errungen batte, ichien es unzweifelhaft, baß bas welfische Ronig- und Raifertum fehr balb völlig vernichtet am Boben liegen werbe. Allein ber weitere Berlauf, welchen ber Thronftreit im Jahre 1213 nahm, rechtfertigte biefe Annahme junachft nicht. 3mar wuchs namentlich ber fürftliche Anhang Friedrichs auch auf ben im Februar und Mars gehaltenen Softagen von Regensburg und Nurnberg beträchtlich; zwar fonnte er neben ber Mehrzahl ber geiftlichen Fürften vor allem auf die energische Gulfe bes Bobmenfonias und bes Landarafen Bermann von Thuringen rechnen; aber im übrigen mar boch fein Anhang junächft im mefentlichen auf Oberbeutichland beidrantt, mabrend bie norbbentiche Stellung Ottos fich boch als fefter erwies, als es ben Aufchein gehabt hatte, und felbit baburd nicht ericuttert werden fonnte, bag nunmehr boch die ftaufische Ministerialität unter Gubrung des alten Reichsmaricalle Beinrich von Ralben ju Friedrich übertrat, fo daß Otto jest wieder im mefentlichen auf feine eigene welfische Ministerialität unter ber erprobten Rübrung bes Truchfeffen Gungelin von Bolfenbuttel angewiesen mar. Reben biefer melfifchen Ministerialität und den niederdeutschen Fürften, von benen er namentlich ben Grafen Wilhelm von Solland burch große Bergunftigungen an fich ju feffeln mußte, fuchte fich Otto vor allem auch die machtige Gulfe ber jest immer fuhner emporstrebenden niederdeutschen Stadte gu fichern, fur beren freis heitliche Entwidelung er ohne Zweifel größeres Berftandnis zeigte als Friedrich. Bie er Roln im vorigen Jahre mehrere wertvolle Privilegien erteilt hatte (S. 215), und biefer auf ben englischen Sanbel angewiesenen Stadt auch ein nenes, bie Abgaben von der Gildhalle befeitigendes und andere Sandelserleichte: rungen gemahrendes Privileg bes englijden Ronigs verichaffte, fo beftatigte er am 2. Februar 1213 auch ber Stadt Duisburg ihre Reichsunmittelbarteit in Bezug auf die Bestenerung und ihre richterliche Gelbständigkeit, fo suchte er ferner feine heimatliche Stadt Braunschweig, in welche er fich nach einer vergeblichen Beerfahrt gegen den Grafen von Sochstaden im Frühling 1213 gurud: 30g, burch ftarte Befestigungen gu einem ficheren Sammelpuntte feiner mili= tarifden Rrafte gu machen, bei beren Ausruftung ibm erneute betrachtliche Beldgahlungen feines englischen Dheims mirtungevoll ju Gulfe famen. So tonnte er es im Juni fogar magen, einen fraftigen Offenfipporftof gegen biejenigen Fürsten Oftjachfens und Thuringens, welche auf Friedrichs Seite ftanden, namentlich gegen ben Ergbischof von Magdeburg und den Landgrafen von Thu: ringen, ju unternehmen. 3m Rampfe mit bem erfteren errang er am 11. Juni bei Remtersleben einen entichiebenen Gieg. 36 Ritter bes Erzbifchofs murben gefangen genommen, biefer felbft entfam mit Dube und Rot mit nur pier Begleitern nach Rlofter Bergen. Benige Tage fpater (24. Juni) fiel der Erg= bifchof felbit in die Gefangenichaft eines feiner Bafallen, ber gum Raifer bielt, und murbe nach Groneberg unweit Magbeburg jenfeits ber Elbe gebracht, bann aber burch einen fofort erfolgten energischen Begenftog bes Burgarafen und ber Burger von Magbeburg wieder befreit. Otto, ber alsbald berbeigeeilt mar, um fid bes gefangenen Erzbifchofs zu verfichern, fab biefen Zwed verfehlt und mußte fich bann bamit begnugen, von feinem Lager bei Insleben, nabe ber

Reuftadt Magbeburg, aus die Borftabte und Borwerfe der Sanptitadt des Ergbifchofe niederzubrennen. Dann mußte er fich aber vor ben von Groneberg gurudfehrenben Magbeburgern nach Belmftabt gurudgieben, worauf bie Magbeburger ihrerseits Balbed verbrannten. Otto unternahm bann noch einige Plunderungeinge in bas magbeburgifde und thuringifde Gebiet, machte pergebliche Berfuche, die Sundisburg bei Reuhalbensleben und bie Stadt Salle einzunehmen; mefentliche und enticheibende Erfolge aber murben baburch nicht erreicht, wohl aber ben beimgesuchten Lanbichaften ichmere Leiben jugefügt, von benen namentlich die Bistumer Beit und Raumburg arg betroffen murben. Gang besonders aber machte man es Otto jest und fpater, g. B. noch auf bem Laterantongile von 1215, jum Bormurf, bag er, um fich bie michtige Burg Quedlinburg burch eine ftarte Befatung ju fichern, bie bortigen Stiftebamen gewaltsam aus ihrem Rlofter vertrieb. Gleichwohl vermochte er fich, als nun endlich im September Friedrich mit einem ftarten oberbeutich:thurinaifd:bob: mijden Beere ben bedrangten Gebieten feiner Anhanger gu Bulfe fam, nicht in benfelben zu halten, fondern mußte fich por ber überlegenen Macht feines Gegners nach Braunichmeig gurudziehen. Darauf vermuftete nun Griedrich feinerfeits bie Otto anhängenden oftfachfifden Gebiete, vermochte es aber nicht, Quedlinburg zu nehmen, murbe vielmehr burch Mangel an Lebensmitteln genötigt, Die Belagerung biefer Stadt aufzuheben. Doch erreichte er burch bie in feinem gablreichen Beere ju Tage tretenbe Uebermacht ben großen moralifden und politifchen Erfolg, bag ber Martgraf Dietrich von Deifen, ber bisher aus Safe gegen ben Ronig von Bohmen gu Otto gehalten hatte, ju ihm übertrat, fo baß er nunmehr auch in biefen Oftmarten in boberem Grabe als bisber feften Jug ju faffen begann. Aber eine eigentliche große friegerifche Enticheibung mar, als er im Spatherbft 1213 nach Dberbeutschland gurudfehrte, noch nicht erfolgt.

Dagegen mar es ihm im Commer biefes Jahres, freilich unter ichweren, bie festeften bisberigen Stuben ber beutiden Berfaffung ericutternben Opfern gelungen, fich auch fur ben ferneren Rampf mit feinem welfischen Gegner bie machtige Gulfe bes Papftes unbedingt gu fichern, indem er ibm am 12. Juli in Eger in einer in mehreren Ausfertigungen erhaltenen, mit Golbbulle besiegelten Urfunde alle die Bugestandniffe auf firchlichem und territorialem Gebiete erneuerte, welche Otto in ben Jahren 1198, 1201 und 1209 ber Rurie gemacht, aber nicht gehalten hatte. Durch biefe Erfahrung belehrt, batte Innocens von vornberein barauf beftanben (S. 210), bag biesmal bie Busicherungen bes Ronigs burd bie formliche Beiftimmung ber beutiden Gurften verfaffungemäßige Gultigfeit erhielten. Und in ber That unterscheibet fich bann bie in ihrem gangen Rechtsinhalte wortlich mit ben Berichreibungen Ottos von 1209 übereinstimmenbe Urfunde Friedrichs von jener burch ben einen fundamentalen Untericieb, bag fie von ben bervorragenbsten auf Friedriche Seite ftebenben geiftlichen wie meltliden Rurften mitunterzeichnet ift, und bag in einer ber erhaltenen Ausfertigungen auf biefe Buftimmung ber Gurften ausbrudlich bingemiefen mirb. Damen ber mitunterzeichnenben Fürften, gu benen fich jest auch einige ber pornehmften Reichsministerialen gesellt hatten, ertennt man jugleich beutlich ben Stand, welchen ber Unhang Friedrichs jur Beit ber Ausstellung ber Urfunde erreicht hatte: es unterzeichneten von geiftlichen Rurften bie Erzbifchofe Siegfried von Mains, Eberhard von Salsburg, Berard von Bari, Die Bifchofe Ronrad von Regensburg, Otto von Burgburg, Manegold von Baffau, Engelhard von Beit, angerbem natürlich als foniglicher hoffangler ber Bifchof Konrad von Speier und Det; von weltlichen Fürsten ber Ronig Ottofar von Bohmen, bie Bergoge Ludwig von Baiern und Leopold von Defterreich, ber Landgraf Bermann von Thuringen und eine größere Reihe von Grafen, freien Berren und Di= nifterialen, barunter ber Reichsmarichall Beinrich von Ralben und ber Schent Balther von Schipfen. Die Buftimmung ber letteren bebeutete thatfachlich, ba bie Urfunde Friedrichs alle bie territorialen Bugeftandniffe Ottos in Begug auf die mittelitalienischen Besitzungen wortlich wiederholte, b. h. ber Rirche neben bem Patrimonium von Ceperano bis Radicofani die famtlichen mittelitalienischen Reichsgebiete: Epoleto, Mart Ancona, Bentapolis und bas Erarchat Ravenna überließ, einen vollständigen Bruch mit'ber bisber von ber ftaufifden Minifterialität verfolgten Bolitit, welche eben auf eine energische Aufrechterhaltung bes mittel= italienischen Reichsbesites und feine enge Berbindung mit Gigilien abgezielt hatte. Dieje territorialen Bugeftanbniffe merben in einer zweiten Ausfertigung ber Urfunde and noch auf Corfita und Sarbinien ausgebehnt. Und auch bie übrigen Zugeständniffe, die wörtlich aus der Urkunde Ottos vom 22. März 1209 (S. 183) herübergenommen murben: ber Bergicht auf bas Spolienrecht, das Bersprechen der Sülse gegen die Reperei und vor allem die Anerkennung ber unbedingt freien Wahl der Brälgten durch die Ravitel, auch in dem Falle, daß eine einmutige Wahl nicht zu ftande komme, erhielten burch die formliche und feierliche Buftimmung ber maßgebenben beutschen Fürften, welche ben Berfprechungen Ottos gefehlt hatte, eine febr erhöhte Tragweite. Das gilt nament= lich von bem letten, die Wahlen ber geiftlichen Fürften betreffenden Zugeftandnis, welches in biefer Form nunmehr endgultig eine ber festeften Stuben, auf benen bie Reichsverfaffung bisber geruht hatte, befeitigte. Gegenüber ber ftets guneb= menben und endlich vollständig burchgefesten Erblichfeit ber weltlichen Gurftentumer hatte feit ben Tagen Ottos bes Großen die vornehmfte Grundlage ber Machtstellung bes Ronigs in Deutschland auf bem Ginfluffe beruht, ben er auf bie Befetung ber geiftlichen Gurftentumer ausübte. Diefer Ginfluß mar burch ben Inveftiturftreit in Frage gestellt, bann aber burch bas Bormfer Ronforbat wohl mobifiziert, aber feineswegs befeitigt worben. Wir haben gefeben, wie fich infolge biefes Konforbats die feststehenbe Praris entwidelt hatte, bag ber Ronig zwar, wenn eine einmfitige Bahl bes Rapitels vorlag, biefe in ben meiften Fallen unbedingt bestätigte, bagegen bei jeber zwiefpaltigen Bahl bie Entscheibung traf, die unter kräftigen Serrschern wie Friedrich I. und Seinrich VI. oft auch in ber Beife erging, bag feiner ber gemählten Kanbibaten, fonbern ein bem Könige genehmer Dritter ernannt murbe. Friedrich I. und Seinrich VI. haben fraft biefer Sandhabung bes Wormfer Ronforbats zeitweise völlig ent: icheibend über die Befetning ber beutschen Bistumer verfügt. Indem jett bie freie Bahl ber Pralaten jo unbedingt anerkannt murbe, bag auch im Falle einer ftreitigen Bahl nicht ber Ronig, fonbern ber verftanbigere (sanior) Teil ber Bahlenden die Entscheidung gab, mar bem Ronige jeder irgendwie geartete Einfluß auf die Befesung der reich mit Reichsgut ausgestatteten beutschen geistlichen Fürstentumer genommen und diese um so mehr völlig dem römischen Ginflusse preisgegeben, als gleichzeitig die Appellationen nach Rom völlig freigegeben wurden. Es war ein verhängnisvoller Schritt weiter auf der Bahn zur völligen Selbständigkeit der deutschen Fürstentumer, der, einmal gethan, nicht wieder zurückgethan werden konnte und die weitere Entwicklung der deutschen Berjasjung in der entscheidenden Beise beeinflußt hat.

Für bie nachfte Butunft aber bing alles bavon ab, ob es Friedrich gelingen werbe, feinen welfischen Gegner endgültig nieberzuwerfen. Dazu ichienen aber bie Aussichten am Ende bes Jahres 1213 faum noch jo gunftig, als nach Friedrichs erftem Ericheinen in Deutschland. Zwar mar es ihm gelungen, noch einige weitere Gurften fur fich ju gewinnen; zwar ichien ferner bie Thatfache, baß bes Raifers Bruber, Pfalggraf Beinrich, ju Gunften feines gleichnamigen Cohnes auf die von Friedrich befette Rheinpfalg verzichtete und biefem gestattete, fich an ben bobenftaufischen Ronig anzuschließen, barauf hinzubeuten, bag man auch im welnichen Lager einen endgültigen Erfolg Friedrichs zu befürchten begann; aber eine eigentliche Entscheidung mar boch bisber nicht erfolgt, vielmehr bie Lage ber Dinge im allgemeinen bie, bag Friedrich in Dberbeutschland. Thuringen und Bohmen ber anerkannte Ronig mar, Otto aber in gang Rieberbeutichland nach wie por feine faiferliche Stellung behauptete; wie bie nieberrheinischen Fürften im Nordweften, fo hielten im Nordoften die Astanier in Sachjen und Brandenburg an bem Raifer feft. Wie wenig biefer felbft feine Sache fur verloren hielt, erhellt am beften aus ber Thatfache, bag er eben jest ben Gutichluß faßte, bas feinem englischen Obeim ichon im Jahre 1203 geleiftete und fpater wiederholte Berfprechen ber Gulfeleiftung in feinem Rriege gegen ben Ronig von Frankreich gur Musführung gu bringen. Momente, welche teils in ber Lage ber großen Beltpolitit, teils in ben beutschen Berhaltniffen felbft beruhten, trugen bagu bei, ibn in biefem Entichluffe gu beftarten.

Bon Anfang an hatte ber mit furgen Unterbrechungen unaufhörlich fortbauernbe englischefrangofische Rrieg eine febr bestimmenbe Rudwirkung auf ben beutschen Thronftreit auch in feiner erften Bhafe zwischen Philipp und Otto dadurch ausgeübt, daß ber lettere feine Erhebung auf ben beutichen Thron ber englischen Sulfe verbantte. Seitbem mar bie allgemeine politische Rombination beständig die gemefen, daß ber melfische Ronig von England, ber ftaufifche von Frantreich unterftut wurde, fo bag jeber Bechfelfall bes englifch-frangofifchen Rrieges von ben beutichen einander befämpfenden Begnern mitempfunden murbe. Bir faben (G. 178), wie nach Philipps Tobe von frangofischer Geite ber Bergog von Brabant Otto ale Begentonig gegenübergeftellt werben follte, und (S. 200 f.) wie auch bei ber burch bie Aufstellung Friedrichs begonnenen letten Phafe bes beutichen Thronftreites ber frangofische Ronig in Uebereinstimmung mit bem Papfte energifch in faufischem Ginne thatig mar. Es mar nur naturlich, bag Otto, bem biefe frangofifchen Dachinationen naturlich nicht unbefannt geblieben waren, von heftigem Saß gegen Konig Philipp August erfullt mar und baber mit boppelter Starte zu feinem englischen Bunbesgenoffen bingezogen murbe.

Diefe Intereffengemeinichaft wurde noch baburch verftartt, bag ber englische Ronig burd bie von Innocens eigenmächtig bewirtte Ernennung Stephan Langtons jum Ergbifchof von Canterbury in einen icharfen Ronflift mit ber Rurie geraten und gleich feinem welfischen Reffen bem papftlichen Banne verfallen mar. Daburch mar Philipp Muguft in feinem englischen Rriege gleichsam ber Bortampfer ber papftlichen Intereffen geworben. Bahrend Innoceng im Intereffe feiner Rreuzzugsplane bisher ben Rrieg zwischen England und Franfreich ftets beigulegen bemüht gemefen mar, ermunterte er nach ber Bannung Johanns ben frangofischen Ronig geradegn gur Ernenerung bes Rrieges mit England. Um fich biefe Unterftutung bes machtigen Papites in noch höherem Grabe zu fichern, hatte Rouig Philipp Anguft am Anfang bes Jahres 1213 fich mit feiner feit 13 Jahren verstoßenen banifchen Gemablin Ingeborg wieder ausgeföhnt (S. 202). Durch die Unterftugung bes Papftes und durch bas mit bem Staufer Friedrich abgeschloffene Bundnis gebedt und gestartt, batte er im Jahre 1213 ernftlich an eine Landung auf englischem Boben gebacht und zu biefem 3mede eine große Rlotte gufammengebracht. Da aber erfolgte eine plotliche entscheibenbe Beranberung ber allgemeinen politifchen Lage baburch, bag Ronig Johann von England in biefer Bedrangnis ploglich ben Entichluß faßte, fich mit Innoceng auszuföhnen, ben von ihm ernannten Ergbifchof von Canterbury zu bestätigen, ja fogar, aus einem Ertrem ins andere verfallend, feine famtlichen Sander vom Bapfte gegen einen jahrlich an bie Rurie ju gablenben Tribut ju Leben ju nehmen (12. Mai 1213). Die unmittelbare Folge mar, bag Innocens bem frangofifden Ronig ben projektierten Ginfall in England, ben ber Ergbifchof von Canterbury in feinem Auftrage felbst angeraten hatte, nunmehr verbot. Es war nur naturlich, bag Philipp August fich an biefes Berbot nicht fehrte, bie großen Aufwendungen jum Angriffe auf England nicht vergeblich gemacht haben wollte, fondern entichloffen mar, bas Unternehmen nunmehr auch im Begenfate ju Innoceng burchzuführen. Da aber geichah es, bag, mahrend er felbst in einem Rampfe mit bem Grafen Ferrand von Flandern begriffen mar und in beffen Lande fiegreiche Fortichritte machte, die gleichzeitig im Safen von Brugge fich fammelnde frangofische Flotte von einem englischen Geschwaber angegriffen und fast völlig vernichtet wurde (Juni 1213), fo bag ber Ronig genotigt mar, feinen Landungeversuch in England aufzugeben. Beibe Ereigniffe, bie völlige Schwentung ber papfilichen Politit, wie bie Bernichtung ber frangofifchen Rlotte, bedeuteten natürlich eine große Starkung ber englischen Dacht= ftellung und wirkten entsprechend gunftig auch auf Die Stellung Ottos in Deutschland, ber in engem Bunbe mit England ftand und icon feit mehreren Sabren bem englifden Obeim feine Gulfe in Ausficht gestellt batte, burch bas Ericeinen Friedrichs in Deutschland aber an ber Erfüllung Diejes Gulfeverfprechens verhindert worben mar. Jest aber mar die Lage ganglich umgewandelt. Wie Friedrichs II. Feldzug in Dentschland im Jahre 1213 fein eigentliches Ergebnis gehabt hatte, jo maren auf bem englifde frangofifden Kriegefcauplate bie fühnen Entwurfe bes frangofifchen Ronigs auf England völlig geicheitert. Die englisch= welfische Roalition mar gegenüber ber frangofifch : ftaufischen am Ende bes Sabres 1213 entschieden wieder im Borteil. Bei biefer Lage ber Dinge tauchte num sofort schon im Sommer 1213 ber in saft unausgesetzten Berhandlungen zwischen Johann und Otto wiederholt besprochene Gedanke eines gemeinsamen Angriffs auf Frankreich, ber im Norbwesten von englischer, im Norbosten von deutscher Seite auszuschlen ein, wieder auf, und Otto ging um so lieber auf benselben ein, als durch die Wechselfälle des englisch-französischen Krieges in den letzten Jahren die niederrheinischen Gebiete, in denen er seine treuesten Anhänger hatte, sart in Mitselvenschaft gezogen worden waren.

Im großen und gangen berrichten naturgemäß in biefen nieberrheinischen Gebieten ebenfo wie in ber großen Sanbelsmetrovole Roln engliche Sympathieen Bie ber tolnifde, fo gravitierte auch ber flanbrijd brabantifde Banbel, ber eben in biefer Beit in Brugge, Apern, Gent und Bruffel einen gewaltigen Aufichwung nahm, nach England bin. Ans biefen Sandeleintereffen ergab fich bas im großen und gangen treue Refthalten biefer Gebiete an bem mit England verbundeten melfifden Raifertum. Debrere biefer nieberrheinifden Berren nahmen, ba Otto meift nicht in ber Lage mar, ihnen beizusteben, geradezu ihre Lander vom Ronige von England ju Leben, wie bas g. B. eben mahrend bes Sabres 1213 bie Grafen von Solland thaten. Auch birefte militarifche Dienftvertrage find von einigen von ihnen mit England abgeschloffen worben. Philipp Anguft mußte bei feinen friegerifden Unternehmungen gegen England auf Die englischen Sympathieen biefer Gebiete um fo mehr Rudficht nehmen, als fich ber Graf von Flandern, beffen Land jum größten Teil von Franfreich ju Leben ging, gleichwohl offen von ihm losgefagt hatte und in die engfte Berbindung mit England getreten war. Wir hoben bereits bervor (S. 220), baf ber frangoffiche Konia, als er feine Landung in England plante, fich junachft burch einen Ginfall in Flandern, ber ben Grafen Ferrand notigte, fein Land fliebend gu verlaffen, ben Ruden gu beden fuchte. Rach ber Bernichtung ber frangofifchen Flotte ift bann auch bieje flandrifche Eroberung Franfreiche fehr balb wieber verloren gegangen.

Der hauptfachlichfte Bermittler gwifden bem Ronige von England und biefen nieberrheinischen Großen mar ber von Frankreich infolge mannigfacher Arantungen von feiten bes Ronigs abgefallene Graf Reginald von Boulogne, ber auch in Ottos Auftrage wiederholt in England mit Ronig Johann ver-Er erlangte von bem Bergoge von Limburg und feinem Cobne Balram, bem Grafen Theobald von Bar und feinem Cohne Beinrich bie Erflarung, bag fie Johanns Lehnsmannen werben wollten. Wenn ber englifche Ronig gleichwohl in ben bisberigen Rampfen feine ober nur unbebentenbe birette Sulfe bei biefen niederlandischen Großen gefunden batte, fo lag bas vor allem baran, bag biefelben haufig untereinanber in Gehbe lagen, wie benn biefe Bebiete feit ben Tagen Ronrads III., vom Reiche nur felten unmittelbar beberricht und in Bucht genommen, in beständigen inneren Streitigkeiten lebten, Die faft nie völlig gur Rube tamen. Den Mittelpuntt biefer Fehben, welche auch Die allgemeine Barteifiellnug ber einzelnen Beteiligten zuweilen in ber fonderbarften Beije veranberten, bildete ein bereits feit bem Jahre 1212 an: bauernber Streit zwijchen bem Bergoge Beinrich von Brabant und bem Bifchofe Sugo von Luttich, in ben ber englischefrangofifche Gegenfat unmittelbar infofern

hineinspielt, als ber Bijchof birefte Unterftugung von Fraufreich erhalten batte. mahrend heinrich von Brabant, obwohl im Jahre 1208 ber von bem frangofifchen Ronige aufgestellte Thronkandibat, bamals als treuer Bunbesgenoffe Englands und bemgemäß als treuer Anhänger Ottos betrachtet murbe, in beffen Befolge wir ihn noch im Spatherbft 1212 bei ber Berfammlung in Nachen (S. 215) finden. Wie weit aber bie politische Berfetung in biefen Gegenden und bie Charafterlofigfeit und Unguverläffigfeit ber weltlichen Fürften in jener Beit bereits gebiehen mar, fieht man aus nichts beutlicher als aus bem Berhalten biefes Bergogs Beinrich von Brabant, ber bier im Nordweften etwa eine ähnliche Rolle fpielt wie Landgraf hermann von Thuringen in ben verschiebenen Phafen bes beutschen Thronftreites. Rachbem ber Bergog infolge ber Unterftugung bes Luttider Bifchofs burch Frankreich in ernfte Bebrangnis geraten und zu einem ungunftigen Frieden genotigt worden ift, geht er, ba er von Otto damals feine Gulfe erlangen konnte, ohne weiteres zu Frankreich über. um feinem Lutticher Gegner Die frangofische Sulfe gu entziehen. Roch im Rovember 1212 Anhänger Ottos, schwört er im April 1213 auf einem französischen Reichstage gin Soiffons bem Ronige Philipp August, ihm gegen jebermann außer gegen Ronig Friedrich beigufteben, fpeziell bei feinem Unternehmen gegen England. Ja, er vermählt fich mit einer Tochter bes frangofischen Ronigs, Marie, verwitweten Grafin von Ramur, burch bie er Unfprüche auf biefe Graficaft erhalt. Als aber nun infolge biefer feiner Schwentung gur frangofifchen Geite ber Graf von Flandern ben Bifchof von Luttich unterftugt und beibe vereint ben Bergog von Brabant in die größte Bebrangnis bringen, als er burch ben Lütticher Bifchof bei Steppes am 13, Ottober 1213 eine empfindliche Rieberlage erleidet, ba schließt er am 28. Februar 1214 einen neuen bemütigenden Frieden, in welchem er zugleich feinen Rudtritt zur englischen Bartei ertlärt, noch nicht ein Jahr nach jenem bem frangofischen Ronige geleisteten Gibe. Durch biefe nochmalige Frontveranderung Beinrichs von Brabant und bie Beendigung ber Brabant: Lütticher Fehbe mar nun aber die Lage in diefen nieberrheinischen Bebieten infofern eine flarere und einheitlichere geworben, als nunmehr überall bie englisch welfischen Intereffen die Oberhand erhalten hatten. Dit ber Berschiebung ber allgemeinen Lage zu Gunften Englands und zu Ungunften Frankreichs, wie fie fich im Jahre 1213 vollzogen hatte, fiel biefe Ginigung ber nieber: rheinischen Gebiete in englisch-taiferlichem Intereffe gufammen.

Dieses Zusammensallen günstiger Umstände war es nun, das Otto vorssand, als er in den ersten Nonaten des Jahres 1214 aus seinen brannschweigis schen Stammlanden nach dem Riederrhein kam. Auf diesem Wege nach Westen gelang es ihm noch, den staussich gestinnten Bischof von Minster am seinem Bistum zu vertreiben, wobei er bezeichnenderweise durch die ihm anhängende Bürgerschaft der Residenzstadt des Bischofs unterstützt wurde, die deshalb vom Erzbischofe Siegstied von Mainz gebannt wurde. Der Vischof wurde dann in Koln gefangen genommen und in Kaiserswerth in Haten Koln begab sich Otto gegen Ende März 1214 nach Aachen. Dort stellten sich die niederländischen Großen bei ihm ein und drangen in ihn, mit dem kriegerischen Vorgehen gegen Frankreich nunmehr Ernst zu machen. Graf Reginald von

Boulogne und Graf Ferrand von Flandern hatten einem folden Borgeben ichon felbständig vorgearbeitet, indem fie auf eigene Rauft einen freilich ergebnislofen Ginfall in frangofifches Gebiet unternommen batten. Gben barum banbelte es fich jest für biefe nieberlanbifchen Großen, für ihre boch mehr vereinzelten, im Intereffe, jum Teil im Dienste Englands unternommenen friegerifden Berfuche burch bie Gulfe bes Raifers moralifden und materiellen Salt ju gewinnen. Daß Otto geneigt mar, auf ihre Buniche einzugeben, ja baß er mit feinem englischen Obeim bereits ben Relbzugeplan gegen Frankreich im einzelnen fest: aeftellt batte, faben wir bereits. Der Plan ging auf nichts Geringeres als auf einen gemeinsamen Bormarich gegen Baris, ber von Johann von England von Boitou ber, von bem Raifer mit ben nieberlandischen Berbundeten und ben in Glanbern ftebenben englifden Golbnern von Rorboften ber erfolgen follte. Otto hoffte babei, jugleich feinen staufifchen Nebenbuhler burch bie Riebermerfung feines frangofischen Berbunbeten indirett gu treffen und feines vornehmften auswärtigen Rudhaltes zu berauben. Johann von England mar in ber That bereits am 15. Februar 1214 in La Rochelle gelandet und hatte im Dlai gang Poitou befest. Bare in biefem Augenblid, in welchem bas engliche Beer bereits bis Angers vorgebrungen mar, gleichzeitig ber Bormarich bes beutschen Seeres erfolgt, fo mare Philipp August mahricheinlich in die außerfte Bedrangnis geraten. Allein Otto verfaumte die toftbarften Bochen mit einigen minber bebeutenben Unternehmungen am Nieberrhein gegen bie vereinzelten bortigen Anbanger feines ftaufifchen Gegners, namentlich ben Grafen von Gelbern, beffen Sauptstadt Roermund er plunberte. Außerbem aber hatte er boch große Dube, bie noch von ber Brabant-Lütticher Tehbe ber zwischen feinen eigenen Unbangern pormaltenben Berftimmungen ju befeitigen, ba namentlich ber Bergog pon Brabant por allem feine Bulje gegen ben Luttider Biidof zu erreichen fuchte. Anfolgebeffen boren mir pon einem Berfuche bes Bifchois Sugo, bem Raifer. als er bie Daas bei Daftricht überichreiten will, bie Brude gu fperren und ben Uebergang ju mehren. Es bedurfte ber vermittelnben Thatigfeit bes Grafen Ferrand von Flandern, um biefe Zwiftigfeiten menigftens vorläufig beigulegen. Der Uebergang über bie Daas murbe bem Raifer thatfachlich erft freigegeben, nachbem er bem Bifchofe Geifeln für fein friedliches Berhalten gegeben batte. In Utrecht fand bann eine große Bergtung bes Raifers mit feinen nieber: rheinischen Anhangern, namentlich bem Bergoge von Brabant, bem Grafen Ferrand von Flandern, ben Grafen von Boulogne und Loos ftatt, auf welcher wohl die Borbereitung und Ruftung bes Feldzuges gegen Frankreich vollenbet wurde. Auch bann noch aber verlor man toftbare Wochen, mahrend beren England und Frankreich in Boitou mit einander rangen, baburch, bag man ber neubefestigten Ginigfeit gwifden bem Raifer und bem mantelmutigen Brabanter Bergoge einen fymbolischen Ausbrud burch bie Bermahlung Ottos mit ber Tochter bes Bergogs, mit ber er bereinft im Jahre 1198 ichon einmal verlobt gewesen mar, gab. Der Schwiegersohn bes Konigs von Frankreich (G. 222) wurde also jest Schwiegervater bes fich jum Rriege mit Frankreich ruftenben welfischen Raifers. Und ba jugleich fein Cohn und Erbe mit einer ber Tochter Des Staufers Philipp, Marie, verlobt mar, jo brachte es biefer vielgemanbte

Brabanter Bergog fertig, mit brei in verschiebenen Lagern fectenben Machten jugleich verschwägert ju fein. Die feierliche Bermahlung Ottos mit ber Brabanterin fand im Dai ftatt. Aber ein Geiftlicher, ber ben firchlich Ertom= munigierten gu trauen bereit mar, fand fich nicht. Der Graf Bilbelm von Solland war es, ber bie Braut bem Brautigam guführte. Roch weitere zwei Monate verftrichen nach Ottos Sochzeit, ebe fich bas taiferliche Seer von Machen aus in Bewegung feste und fich am 12. Juli bei Rivelles, 6 Stunden fublich von Bruffel, mit bem bes Bergogs von Brabant und ber anberen nieberlanbi= ichen Großen vereinigte. Bahrend biefer langen Unthätigfeit bes beutschen heeres aber mar es bem Dauphin Lubwig gelungen, bas bereits bis Angers vorgebrungene Beer ber Englander wieder über bie Loire gurudgubrangen. Saft genau zu berfelben Beit, ba bas beutiche Beer fich enblich in Bewegung feste, langte Johann wieber an feinem Ausgangspunkte La Rochelle an (15. Juli). Der Borftoß gegen bie frangofifche Sauptstadt mar auf ber englifden Geite gescheitert, ein Ausammenwirken ber beiben Beere nicht mehr möglich. Das von bem frangofischen Ronige perfonlich geführte beer, bei welchem foeben bie Sieges nachrichten aus Poiton eingetroffen maren, tonnte fich nun bem zu einem Ginfalle in Frankreich vorgehenden beutschenieberlandischen Geere mit erhöhter Buverficht entgegenstellen. Um 27. Juli 1214 tam es bei Bouvines gur Enticheibungsichlacht, in welcher bas bentich-nieberlanbifchenglische Beer trop numeris icher Neberlegenheit und trop fehr ungunftiger Stellung, in welcher fich bas frangofifche heer beim Beginne ber Schlacht befand, nach hartnädigem Rampfe völlig gefchlagen murbe. Auf beiben Geiten murbe mit großer Erbitterung gefampft; fowohl Raifer Otto als Ronig Philipp August ichwebten perfonlich vorübergebend in größter Lebensgefahr, bie Schlacht icheint fich zeitweise in eine Reihe faft heroifch anmutenber Gingeltampfe aufgeloft gu haben. ben zeitgenöffifden Berichten führten bann bie Aufgebote ber Rommunen, Die einen großen Teil bes frangofifchen Geeres ausmachten, ichlieflich bie Enticheibung gegenüber bem pormiegenb ritterlichen Geere ber beutichen Rurften herbei. Die Rieberlage bes faiferlichen Geeres war eine vollstänbige; ber Beermagen mit bem beutschen Reichsabler fiel ben Frangofen in bie Sanbe und murbe bann in fymbolifch bezeichnenber Beife von Philipp Anguft feinem ftaufiichen Berbundeten Friedrich überfandt. Dehrere ber hervorragenoften Rampfer auf beutscher Geite, barunter bie Grafen Gerrand von Glanbern und Reginald von Boulogne, Graf Otto von Tedlenburg u. a. m. fielen in frangofifche Gefangenichaft. Dit geringen Reften bes fast vernichteten Beeres flüchtete ber Raifer guerft nach Balenciennes, bann nach Roln. Es war ber Tag, ber uber fein Schidfal entichieb, ber alle bie ftolgen Soffnungen, mit benen Otto in biefen Rrieg gezogen mar, mit einem Schlage vernichtete. Richt allein bie Rieberwerfung bes verhaften frangofifchen Bunbesgenoffen feines ftaufifchen Gegners hatte er im Bunbe mit England zu bewertstelligen gehofft, fonbern biefen ftaufifchen Gegner felbft. Dit friegerijchem Lorbeer geschmudt hatte er gurudgutebren gehofft. In ber That mare eine Rieberlage bes frangofifden Ronias ein ichmerer Schlag auch für Ronig Friedrich gemefen und hatte eine unberechenbare Steigerung bes faiferlichen Ansehens bebeutet. Bon alle bem trat nun bas genane

Gegenteil ein: neben bem Ronige von Frantreich felbft, ber mit unbefchreib= lichem Jubel von feiner hauptftadt Baris als fieggefronter Felbherr empfangen wurde, hatte niemand von bem fur Otto ungludlichen Musgange ber Schlacht größeren und direkteren Borteil als Friedrich, obwohl er, trop ber darüber mit bem frangofifchen Ronige getroffenen Berabrebungen, nicht in ber Lage gemefen war, an ber friegerifchen Enticheibung felbit teilzunehmen, fonbern erft nach berfelben in ben nieberrheinischen Gebieten anlangte.

Aber weit über bie Wirfung hinaus, welche bie Schlacht von Bouvines für die Entwidelung bes beutschen Thronftreites gehabt hat, tommt ihr für die allgemeine europäische Geschichte eine bauernbe und weittragenbe Bebeutung gu. welche es wohl berechtigt ericheinen lagt, wenn man bieje Schlacht als eine ber weltgeschichtlich entscheibenben bezeichnet. In Frankreich legte bas fiegreiche Bufammengeben bes Ronigtums mit bem mehrhaften Burgertum ber Stabte, meldes in ber Schlacht ben Ausichlag gegeben bat, ben Grund gum Ausbau ber natio: nalen Monarchie im Rampfe mit ber englischen Frembherrichaft auf frangofischem Boben, in England mußte ber im Rriege gebemutigte Ronig feinen beimifchen Großen, bie fich ihm in gefchloffener Opposition entgegenstellten, im Jahre nach ber Schlacht bie Magna charta bewilligen, welche bie Grundlage ber parlamentariiden Berfaffung von England geworben ift: in Deutschland bebeutete bie Schlacht von Bouvines bie Riebermerfung bes melnichen Raifertums und bas endaultige Emporiteigen bes Staufers Friedrich. Und alle biefe Rolgen ber einen Schlacht maren im letten Grunde Erfolge ber gwar im einzelnen oft widerspruchsvollen, aber in ihrem Grundgebanten, ber vollen Unterordnung ber weltlichen Intereffen ber einzelnen Staaten unter bie Ginheit ber Ginen unteilbaren Rirche, burchaus einheitlichen und großartig burchgeführten Beltpolitif bes Bapftes, ber als ber eigentliche Gieger aus bem Rampfe ber weltlichen Dachte hervorging. Der welfijche Raifer, bereinft fein Schutling, jest fein verhaftefter Feind, lag gebemütigt am Boben, fein fizilifcher Lehnsmann flieg enbaultig jum Berrn bes mächtigften Reiches in Guropa empor, mohlverftanden, nachbem er ber romifden Rurie die Garantien gemahrt hatte, die fie fur notwendig bielt, um bas ftaufifche Raifertum nicht allgu gefährlich fur bie Rirche werben gu laffen. Bas verichlug es Innocens, wenn babei ber englische Ronig, ber fich foeben als fein Lehnsmann befannt hatte, eine empfindliche Rieberlage nach außen und nach innen erlitt! Sie mar ihm zugefügt burch ben, ber fich noch furg zuvor als ben Bertreter ber papftlichen Intereffen betrachtet hatte; und por allem: ber birett Gefchlagene mar ber Belje Dtto, ben er für fein übermutiges Unternehmen gegen Gigilien hatte ftrafen wollen.

Friedrich aber, ber gludliche Erbe ber Errungenichaften ber Schlacht von Boupines für Deutschland, spielte babei feine eben fehr ruhmliche Rolle. Dhne irgend ein Buthun feinerfeits fielen ibm die Früchte bes friegerifden Erfolges feines frangofifden Bunbesgenoffen in ben Coof. Bobl batte biefer im Rampfe gegen Otto mit Bestimmtheit auf die ihm jugefagte Gulfe Friedrichs gerechnet, aber ber faufifche Ronig hatte mit berfelben fo lange gezogert, bag er auf nieberrheinischem Gebiete erst anlangte, als die Schlacht von Bouvines schon geschlagen mar. Die erften Monate bes enticheibenben Jahres hatte er in Dber-15

Digued & Google

beutickland gugebracht und bie bortigen Berhaltniffe geordnet, wobei er nach wie por mit ben Rechten bes Reiches in Deutschland wie in Atalien freigebig perichmenberiich maltete, wie er benn s. B. ber Stabt Afti megen ihrer Berbieufte um feinen Borganger und um ibn "in ben Beiten feiner Berfolgung" eines ber von Otto mubfam bem Reiche wiebererrungenen italienischen Berwaltungszentren. Die Burg Annone, für 1000 Mart verpfandete. Gbenfo begann ichon jest feine innere beutiche Politit von ber Ottos fich baburch ju unterscheiben, bag er im einseitigen Butereffe ber Fürften, an bie er Reicherechte freigebig vergab, Die hoffnungevollen Anfage ftabtifcher Gelbftanbigfeit, mit ber verbunden ber frangoniche Ronig foeben einen jo großen Erfolg errungen batte, preisgab. Bom 7. Marg 1214 ift bie Urfunde batiert, welche bie Bestimmung enthalt, bag nies mand in ber Ctabt Strafburg einen Stabtrat ober ein weltliches Gericht ein= feben burfe außer mit Genehmigung und Ginwilligung bes Bijchofe, ferner baf niemand fich ein Recht an ben Almenden in und außerhalb ber Stadt aumagen burfe, es fei ihm benn ein foldes vom Bifchofe, ber fie vom Reich gu Leben trage, perlieben. Es mar ber Beginn ber Politif, welche bie erften Anfabe einer felbftaubigen, vom Stadtherrn unabhangigen Stadtverfaffung, wie fie bas por menigen Sabren entstanbene zweite Strafburger Stabtrecht barftellt, fur bie Bifchofsftabte wieber rudgangig ju machen beftimmt mar.

Im Dars mar bann gwar auf einem Softage in Cobleng eine Beerfahrt nach bem Nieberrhein, welche nach Bfinaften angetreten werben follte, angefagt: es mar biejenige, die auf ein Busammenwirten mit Ronig Philipp August gegen Otto berechnet mar. Aber es murbe Mitte August, ehe Friedrich, ber erft wieber nach Schwaben gurudging, um feine Ruftungen zu vollenben, fich in Bewegung feste und, nun allerdings mit einem fehr ftarten Beere, Die Dofel überichritt, nicht mehr, um an bem Enticheibungstampfe gegen Otto teilzunehmen, fonbern um beffen Früchte einzuheimfen, bas beißt um die Genoffen Ottos in ber verlorenen Schlacht gur Unterwerfung unter bas ftaufifche Ronigtum ju nötigen. Das gelang fehr ichnell, wohl ichneller, ale Friedrich felbft erwartet hatte. Die Anhanger= ichar bes welfischen Ronigs gerftob nach beffen militarischem Unglud wie Spreu von bem Binbe. Der Bergog von Brabant, ber icon breimal feine Parteis ftellung geandert hatte (S. 222), that es ohne Schwierigkeit und leichten Bergens junt viertenmal, und ba er bas Glud hatte, nicht nur ber Schwiegervater bes Befiegten, fondern auch ber Comiegerfohn bes Siegers und auch mit bem staufischen Ronige verschwägert zu fein (C. 223 f.), fo murbe er nicht nur gu Gnaben aufgenommen, fonbern erhielt bei ber Belehnung mit feinem brabantifchen Bergogtum uoch eine Bergrößerung feines Gebiets burch Berleihung ber erft pom Grafen von Loos auszulofenden Stadt Maftricht mit ihrem Gebiete (2. September). Daß aber Friedrich tropbem der Troue Diefes neuen Lehusmannes wenig traute. beweift die Thatsache, daß er sich Burgen, darunter bessen eigenen Sohn, pon ihm fiellen ließ. Es bedurfte bann nur geringer friegerischer Anstrengungen von feiten Friedrichs, um auch bie anderen niederländischen Gerren, die Grafen von Limburg, Julich, Berg und Cayn, jur Unterwerfung zu bringen. Rur bei dem Bulicher bedurfte es einer eigentlich friegerifchen Aftion, ber Berennung ber Sauptstadt feines Landes, ebe er fich gur Unterwerfung entichloß.

ernitliche Gegenwehr leiftete kein einziger ber Fürsten, sonbern nur die beiben Städte, Köln, ber Zufluchtsort des geschlagenen Kaisers, und Aachen, welches iogar einer ernstlichen Berennung durch Friedrich nachdrücklichen und erfolgreichen Widerstand entgegensette. Als Friedrich gegen Ende September 1214 nach Oberbeutschland, und zwar zunächt nach der Pfalz zurücklehrte, war mit Ausnahme von Kaiserswerth, Köln und Nachen in allem wesentlichen auch Nordwestbeutschland seiner Gerrickaft unterworfen.

Gin weiterer ichwerer Schlag fur bas gange welfifche Saus mar es, bag ber Cohn bes Pfalggrafen Beinrich, gleichfalls Beinrich geheißen, bem ber Bater die Rheinpfalg, um fie bem Befite bes Saufes gu fichern, abgetreten hatte, im Frühling bes Jahres 1214 geftorben mar. König Friedrich benutte biefe Belegenheit alsbalb, um bas nun bem Reiche beimgefallene Leben ben Bittelsbachern ju verleiben und biefe baburch noch enger an bas ftaufische Intereffe ju feffeln. 3m Ottober 1214 murben Bergog Lubwig von Baiern und fein Cohn Otto mit ber Rheinpfalz belehnt; fie ift bann Jahrhunderte lang im Befite bes Bittelsbachischen Saufes verblieben. Bergog Lubmig aber ftellte gum Dant fur biefe Belehnung eine fchriftliche Buftimmungeerflarung ju Ronig Friedrichs Egerer Goldbulle vom 12, Juli 1213 fur Innoceng III. aus: ber altefte uns befannte "Billebrief" eines beutichen Surften. Rachbem biefe neue Starfung ber ftaufifchen Stellung, mahricheinlich in Borms, erfolgt mar, begab fich Friedrich über Speier nach Bafel und hielt bort einen von burgunbischen Großen ftart besuchten Softag ab, auf bem er bie Rechte bes Reiches auf Burgund fraftig gur Geltung brachte. Pfalggraf Otto von Burgund murbe hier gum Reichevitar für biefes Ronigreich bestellt, mabrent bas Rektorat über bie beutich:ichweizerischen Beftandteile besielben bei Bertholb V. von Bahringen verblieb.

Bahrend so Friedrich immer nicht und mehr sich zu der Stellung des allgemein anerkannten Königs emporschwang, weilte der gedannte und abgesette Kaifer ohnmächtig und in saft durftiger Lage in Köln. Ohne die pekuniäre Hilfe seines englischen Oheims ware er geradezu drückeidem Mangel preisgegeben gewesen, zumal seine junge bradantische Gemahlin durch die heftige Leidenschaft, mit der sie dem Spiele fronte, seine Berlegenheit noch vermehrte. Die gleichzeitigen Tuellen wissen zu berichten, daß Otto, von allen verlassen und selbst der Bürgerschaft der Stadt Köln kein sehr willfommener Gaft, in solcher Zurückgezogenheit lebte, daß er kaum wagte, sein Haus zu verlassen.

Gleichwohl war seine Stellung in Deutschland noch keineswegs völlig gebrochen. Noch sielten die Fürsten bes deutschen Rordosens unter der Küfrung seines tapferen Bruders, des Pfalzgrasen Heinrich, das welsische Banner hoch; noch erschienen die Welsen, an denen desonders die Astanier in Sachsen, Brandendurg und Anhalt noch immer seithielten, namentlich in den deutschdanischen Grenzgebieten in gewissem Sinne als die Fortseter der Politik ihres großen Ahnen, heinrichs des Löwen. Längst waren die Zeiten vorüber, da die Welsen in erigem Anschluß an Tänemark ihr heil gesucht hatten, da Otto in seinem Kannpfe gegen Philipp in den Tänen seinen letzten Halt gesunden hatte. Wir sahen (S. 177), wie nach Philipps Tode Otto in seiner dänischen Politik in die staussich erkaussich gesinnten

Fürften bes beutiden Norboftens fo auffallend ichnell für fich gemann. Er batte bamals ben in fast beständigen Grengfampfen mit ben Danen befindlichen nordbeutichen Gurften feine birette Gulfe gegen Danemart in Ausficht gestellt, mar aber, burch feine Rampfe in Italien verhindert, nicht gur Ausführung feines Berfprechens gefommen. Be mehr er aber im weiteren Berlaufe biefer Rampfe in Ronflift mit bem Bapfte geraten mar, um fo meniger nahm er Rudnicht auf bie papitliche Abfetung bes mit bem Danenkonige in Tobfeinbichaft lebenben Erzbifchofe Balbemar von Bremen, ben er vielmehr, wie mir faben, burch Bergog Bernhard von Cachien gewaltiam wieber in fein Ergftift gurudführen ließ. Go fritte fich bier bie Situation immer mehr gu: ber Bergog von Sachfen und namentlich bie Darkgrafen von Branbenburg, welche ungusgefest mit bem Danenfoniac um Dacht und Ginfluß in ben flavifdevommericen Gebieten rangen. faben in bem melfischen Raifer und feinem Bruber, bem Pfalggrafen, ihre naturlichen Borfampfer und hatten noch immer bie hoffnung nicht aufgegeben, bie bereinft in ben ungludlichen Rampfen ber Jahre 1201 und 1202 (G. 127 ff.) an bie Danen verloren gegangenen norbalbingifchen Gebiete Solftein, Lubed, Samburg, Ditmarfen, gurudjugewinnen. Daber feben wir fie im Berein mit bem bamals aus feinem Lande vertriebenen Grafen Abolf von Solftein treu an bem welfischen Raifer festhalten, ber bier in biefer Norbostede bes Reiches in ber That noch als ber Bertreter einer nationalen Bolitit erschien, obwohl er thatfächlich infolge ber italienischen Rampfe und bann infolge feines abenteuerlichen Buges gegen Frankreich verfonlich an biefen Rampfen feinen Unteil nehmen fonnte, fo bag bier fein Bruber Beinrich bauernb an feiner Stelle bie Führung übernahm. Dieje Fürften aber, welche bier nach Rraften bie beutsche Grenzhut gegen ben beutschen Feind gu ichirmen fuchten, maren eben biefelben, melde ben Kern und Mittelpunkt, nach ber Schlacht von Bouvines ben einzigen Reft ber welfischen Dachtstellung bilbeten. Go mußte, folange ber Rampf Friebriche mit Otto noch nicht gur enbgultigen Entscheibung gediehen mar, ber Danenkonig bem ftaufifden Ronige als willfommener Bunbesgenoffe gegen feinen welfifden Begner ericheinen. Bei biefer Lage ber Dinge entichloß fich Ronig Friedrich in ber That ju einem Schritte, ber feinem augenblidlichen ftaufifden Sausintereffe fehr mohl entsprach, die Intereffen bes beutschen Reiches aber ichmer ju ichabigen geeignet mar: er ichlog mit bem Danentonige einen Friedensvertrag (Dezember 1214), in welchem er ihm alle bie Eroberungen, die er in ben Jahren 1201 und 1202 errungen hatte, preisgab, bas heißt alle jene Grenglande bes Raifer= reichs zwifden Elbe und Elbe, welche bereinft von Beinrich bem Lowen fo energifch als Grenzwacht gegen bie Danen und Slaven organisiert worben maren, von Reiches megen formlich an Danemart abtrat. Wie er vor anderthalb Jahren in jener bem Papfte zugeftandenen Egerer Urfunde wichtige Rechte bes Reiches preisgegeben batte, um fich bes machtigen Papftes Gulfe gegen feinen welfischen Begner ju fichern, fo trug er jest fein Bebenten, Die Anfpruche bes Reiches auf jene alten Grenggebiete ju opfern. Freilich verzichtete er bamit nicht auf Gebiete, welche im Augenblide bes Bertragsabichluffes im Befige bes Reiches gewesen maren, erfannte vielmehr nur einen feit mehr als einem Jahrzehnt bestehenden fattifchen Buftand als ju Recht bestehend an. Und indem er bies that, ließ er natürlich zugleich ben mit bem Danenkönige verfeindeten Erzbischof Balbemar von Bremen fallen. Auch sier also bewegte er sich durchaus in den Bahnen der Politik des Papstes, der noch soeben dem Klerus der Provinz Bremen nachbrudlich befohlen hatte, den abgesetzen Erzbischof Waldemar als Keber und Schismatifer aufs nene zu bannen.

Rachbem Friedrich bann noch burch einen fcnellen Bug von ber Beftgrenze bes Reiches nach Cachfen und Thuringen feine bortigen Anhanger fefter an fich gu fetten gesucht hatte, bachte er nunmehr ernftlich baran, bie menigen Stuspuntte, welche Otto im westlichen Dentschland noch behauptet hatte, auf friedlichem Bege ober burch Eroberung ju geminnen. Auf einem Boftage, ber am 1. Dai 1215 bei Andernach fattfand, wurde bie Beerfahrt gegen Roln und Machen 3m Juli erfolgte ber Aufbruch gegen Aachen, welches noch im beidloffen. porigen Jahre einer Uebergabe an Friedrich ernftlich wiberftanden hatte (S. 227). Best hatten fich bie Berhaltniffe auch bort ju Friedrichs Gunften geanbert. Reben ber bis babin berrichenben melfischen Bartei mar in ber Stadt unter bem Einbrude ber Erfolge Friedrichs eine ftaufifche Bartei emporgetommen, ber es gelungen mar, bie Anhanger Ottos in bie neben bem Balaft von ihr aufgeführte Wefte einzuschließen und bie Barrifaben an ben Stadtthoren einzureißen, fo bag Friedrich jest, als er am 14. Juli 1215 mit vielen Gurften und Gblen und einem gablreichen Beere vor Nachen anlangte, ohne jebe feinbliche Dagregel friedlich in bie Stadt einziehen tonnte. Schon am folgenden Tage ließ er fich bann an altgewohnter Stätte, im alten Raiferdome, noch einmal feierlich jum Ronige fronen. Da es einen anerkannten Ergbijchof von Roln nicht gab -Dietrich mar als welfisch gefinnt abgesett, Abolf von Altena vom Papite nicht bestätigt (5. 208) - fo vollzog ber Erzbifchof Siegfried von Maing als papft= licher Legat bie feierliche Sandlung. Gang unerwartet und gu allgemeinem Erstaunen ließ fich ber neugefronte Ronig alsbald nach ber feierlichen Deffe bas Kreus anheiten und botumentierte fo auch immbolisch aufs neue, bag er fich burdaus in ben Bahnen ber firchlich-religiöfen Politit bewegte, ber er fein Emportommen in erfter Linie verbantte, beutete aber jugleich an, bag er auch auf Diefem Gebiete felbständig und bes Bapftes ungefragt vorzugeben entichloffen mar. Geit Jahren mar Innoceng vergeblich bemuht, einen neuen allgemeinen Rreugzing zu ftande zu bringen und hatte zu biefem Zwede ein allgemeines Rongil berufen, beffen Eröffnung in einigen Monaten bevorftanb. Daß fein Geringerer als ber prajumtive Raifer jest freiwillig und ohne jebe birefte Aufforderung bas Kreus nahm, mar ein um fo mächtigeres Förberungsmittel ber Kreusmasbestrebungen bes Papites, als Friedrichs machtiges Beifpiel eine gange Reihe beuticher Gurften und Großen zu bem gleichen Schritte veranlagte. In gleicher Beit aber bentete Friedrich II. boch auch burch eine zweite fymbolische Sandlung an, bag er in ber Muffaffung feiner toniglich:weltlichen Stellung bireft an bie großen Trabitionen feines gleichnamigen Großvaters anzufnüpfen entichloffen Um Beihnachten 1165 hatte biefer bei einer großen firchlichen Feier in Machen ben Leichnam Rarls bes Großen erheben und ben Glaubigen zeigen laffen und ihn baburch als bas Regierungsibeal eines Raifers hingestellt (Bd. I, S. 523 f.). Bett ließ fein Enfel ben Leidnam in einem von ben Machenern geftifteten funft:

reichen und mit eblem Metall bebeckten Sarge, ber noch heute vorhanden ift, seierlich wieder beisehen. Er selbst nahm persönlich an der heiligen Handlung teil, indem er, seine königlichen Instignen ablegend, selbst die Rägel einschlagen half. Der Gedanke des von kirchlich-universlaen Ideen Ideen getragenen Kaisertums schien in ihm zu neuem Leben zu erwachen. Und eben in diesen Tagen des Feltes, während nach wie vor eifrig und wirkungsvoll das Kreuz gepredigt wurde, kam nach Nachen die Kunde, daß auch der zweite selte Stützpunkt der welfischen Stellung im westlichen Deutschland, die Pfalz in Kaiserswerth, am gleichen Tage wie Aachen der staufischen Sache wiedergewonnen war. Am 24. Juli hatte Graf Idolf von Berg Kaiserswerth eingenommen und den dort seit langer Zeit in Gesangenschaft schmachtenden Bischof Otto von Münster (S. 222) befreit. Der Vischof tras wenige Tage nach der Krönungsseierlichkeit bei Friedrich in Nachen ein.

Nachbem er bann noch vor feinem Abichiebe von ber Feststadt biefer bie großen Privilegien feiner Borfahren feierlich bestätigt hatte, ging er nunmehr baran, ben letten Stuppunkt und Bufluchtsort Ottos im westlichen Deutschland, Roln, gur Uebergabe gu nötigen. Am 1. August traf er in Reuß ein und schickte fich jur Belagerung Rolns an. Allein auf eine folche wollte es die Stadt jest bei ber fast völligen Dachtlofigfeit Ottos nicht mehr antommen laffen. Schon vor bem Berannahen Friedrichs mar es ihr gelungen, Otto und feine Gemablin burch eine fur ben Raifer bemutigenbe Bereinbarung jum Berlaffen ber Stabt ju bewegen. Sie erließ ihm feine Schulben und ftattete ihn noch mit Reifegelb aus, um von feiner ihr jest laftigen und gefährlichen Gegenwart befreit gu werben. Der Raifer begab fich nach feinen fachfischen Stammlanben. Darnach erichien ber Erzbischof Dietrich von Trier in ber Stabt und fprach Geiftlichfeit und Bolf berfelben von ber Erfommunitation, die feit fast anderthalb Jahren über fie verhangt mar, los. Dann erft hielt Konig Friedrich am 4. August feinen feierlichen Gingug in Roln und bezeichnete benfelben baburch, bag er nunmehr einen allgemeinen festen Frieden beschwören ließ und die falfchen Dungen und ungerechten Bolle abzustellen verhieß. Nachbem er acht Tage in ber rheinischen Metropole verweilt hatte, gelang es ihm noch in bemfelben Jahre, die noch für Otto behaupteten Reften, die Landsfrone und ben Trifels, einzunehmen und bamit feinen welfischen Gegner enbaültig und vollig aus bem westlichen Deutschland zu verbrangen.

Die großen Erfolge ber bisherigen Politik bes jungen Königs von Sizilien waren nicht ohne erhebliche Opfer an wichtigen Reichsrechten und Neichsgütern errungen worden; einen vollen Triumph bebeuteten sie nur für ben, mit bessen Billigung Friedrich den gewagten Kampf gegen Ottos kaiferliche Macht aufgenommen hatte: für Junocenz III. Seit jenem Tage, da Kaifer Otto, der päpslichen Mahnungen nicht achtend, die Grenzen des fizilsaufigen Königreichs eroberungsburstig überschritten hatte, war die päpsliche Politik von Erfolg zu Erfolg gelangt. Wie sie sie auf geistlich-kriechtichem Gebiete seit der Thronbesteigung Innocenz wieder zu weit größerem und allgemeiner anerkanntem Ansehen ge-

tommen war als früher, wie sie allein bie neue Kreuzzuasbewegung in bie Sanb genommen batte, welche ibr bei ben letten Rreuggigen fast pollig entglitten mar. wie ihr die Rudführung ber griechischen Rirche gur allgemeinen katholischen idrittmeife feit ber Begrundung bes lateinischen Raifertums in Rouftantinopel u gelingen ichien, fo ichien fie auch auf bem Gebiete ber weltlichen Politik Europas immer mehr jum bestimmenden Glemente ju werben, wie bas Junoceng von Anfang feines Boutifitats an als Biel por Augen geschwebt batte. Diefer imponierenden, weltgebietenden Stellung ber Rirche gab bas große Laterantonzil, ju bem Innocenz die gefamte Christenheit unterm 19. April 1213 eingelaben batte. und bas jest am 11. November 1215 feierlich eröffnet murbe, einen groß: artigen Ausbrud. In ber That: Die gefamte offizielle Chriftenbeit mar bem Rufe ihres Oberhirten gefolgt. Dan gablte nicht weniger als 71 Brimaten und Metrovoliten, 412 Bijchofe, über 800 Mebte und Prioren; außerbem mar eine große Menge von Stellvertretern ericbienen. Die Patriarchen von Ronftantinovel und Berufalem maren felbft gefommen, Die von Antiochia und Alexandria hatten Bertreter entfandt. Reben ben firchlichen Burbentragern aber maren auch gahl= reiche Machtboten driftlicher Raifer, Ronige, Fürften und Großftabte ericbienen. Der gebannte Raifer Otto freilich mar nicht bireft vertreten, boch murbe feine Sade von einem mailanbifden Bevollmachtigten geschidt und thatfraftig geführt. Ronia Friedrich hatte in feiner boppelten Gigenichaft als gemählter romifder König und als König von Sigilien zwei Bevollmächtigte, ben Erzbischof Berard von Balermo und ben Markarafen von Montferrat, entfandt. Außerdem maren bie Könige und Serricher von Busqus, England, Frankreich, Kastilien, Arragonien, Ungarn, Copern und Berufglem burch Gefanbte pertreten. Es mar, wie es ein gleichzeitiger Beschichtschreiber ausbrudt, "ein Rongil von einer Größe, wie es niemals vorher gefeiert worden mar, fo daß ber gange Erbfreis von bemfelben umfaßt murbe". Rom ichien wieber, nicht bloß in geiftlichen, fonbern auch in weltlichen Dingen ber Mittelpunkt und bie entscheibenbe Stelle fur bie gefamte driftliche Rulturwelt werben ju wollen. Berabe in ben vorberatenben und por= bereitenden Berjammlungen, noch vor ber eigentlichen feierlichen Gröffnung bes Rongils, nahm bie wichtigfte aller ichmebenben weltlichen Fragen bie allgemeine Aufmertfamteit mehr als alle geiftlichen Angelegenheiten in Anfpruch. Es mar von vornherein nicht unbefannt geblieben, bag von feiten ber Anbanger bes gebannten Raifers ein Berfuch gemacht werben follte, biefen wieber mit ber Rirche ju verfohnen und auf ben taiferlichen Thron gurudguführen; ja, es ift nicht unmahricheinlich, bag es innerhalb bes Rarbinalfollegiums eine Partei gab, welche biefes Biel anstrebte. Friedrich mar gewarnt worden und hatte es boch für nötig gehalten, Gegenmaßregeln zu ergreifen. Wenn er feinem Abgefandten, bem Erzbifchof Berard von Balermo, eine Urtunde mit nach Rom gab, in welcher er bie Grafichaft Sora, welche im Befite bes papftlichen Reffen Richard mar, mit ihren Bertinengen bauernd in Baronien ber romifchen Rirche vermanbelte, fo merben mir bas als eines ber Mittel gu betrachten haben, burch welche er ben Bapft fich zu verpflichten und auf feiner Geite festguhalten fuchte. fachlich bedurfte es beffen bei Junoceng felbft nicht. Er ift feinen Augenblid in feiner Stellung ichwantend geworben. Aber unter ben übrigen Berfammelten gab

es ungweifelhaft eine welfisch-faiferliche Bartei, beren Guhrung bie mailanbifden Bevollmächtigten übernommen hatten. Aus ihren Rreifen mar mohl anch eine febr mirtungevolle Glugichrift hervorgegangen, welche unter bem Titel "Gefprach mifchen Rom und bem Bapft über Raifer Otto IV." ericbienen und recht eigent= lich barauf berechnet mar, auf bas Rongil einzuwirten. In biefem Gefprach vertrat die personifizierte Stadt Rom fehr geschidt und bestimmt gegenüber bem Bapfte ben Standpunft bes Raifers, ben fie mit fehr mirfungevollen Argumenten verteibiat. Als nun jett ber Bevollmächtigte ber freilich auch im Banne befindlichen Stadt Mailand in einer ber porbereitenben Berfammlungen mit Gifer. Gefchid und Rachbrud fur Raifer Ottos Cache eintrat, machte er boch einen gemiffen Ginbrud. Er mar in ber Lage, ben Berfammelten mitguteilen, baß Raifer Otto bereit fei, fich ber romifchen Rirche völlig ju unterwerfen. einer folden Unterwerfungsertlärung mare, wenn es ju einer abichließenben Berhandlung barüber gefommen mare, bie Aufhebung bes über Otto verhangten Bannes taum ju vermeiben gemejen. Es mar ein fur bie Gache Friedriche nicht ungefährlicher Moment. Aber mit großer Gewandtheit mußte ber eine feiner Abgefandten, ber Martgraf von Montferrat, Diefe Gefahr zu beichwören. Er fette alles baran, um eine regelrechte Berhanblung über ben Antrag bes Dais länders zu verhindern. Bor allem machte er barauf aufmertfam, baft Mailand icon formell gar nicht berechtigt fein fonne, bes gebannten Raifers Cache bier ju führen, ba es fich felbft im Banne bennbe. Dann aber führte er mit Rach: brud bie Grunbe an, aus benen ber gegen Otto gerichtete Bann nicht aufgehoben werben fonne; es maren beren im gangen feche: einmal habe Otto feinen bem Papfte geleisteten Gib nicht gehalten, ferner habe er bas noch inne, mas bie Urfache feiner Erkommunikation gemefen fei (nämlich bie mittelitalienischen Benitumer ber romifchen Rirche), ferner vertebre er mit einem ertommunigierten Bifchof (Balbemar von Bremen), habe einen anderen (ben von Dunfter, C. 222) gefangen gehalten, habe feine Geringichatung ber romifden Rirde baburch bargethan, baß er Ronig Friedrich einen "Pfaffentonig" geheißen habe, endlich habe er ein Ronnentlofter (Onedlinburg, G. 217) gerftort und eine Burg barans gemacht. Die Mailander blieben die Antwort auf die heftige Rede bes Martgrafen nicht fculbig; es tam von beiben Geiten zu heftigen Schimpfworten und ju fo tumultuarifchen Scenen, bag Innoceng fich veranlagt fab, bie Sigung gu ichließen. Er hat es bann meisterlich verftanden, bie Sache jo einzurichten, bag eine weitere Berhandlung in ben eigentlichen Sitningen bes Rongils nicht mehr stattfand, fonbern in ber letten berfelben bie Abfegung Ottos und bie Babl Friedrichs einfach bestätigt murbe.

Erst nach jener stürmischen vorberatenden Versammlung wurde am 11. November das Konzil selbst in seierlicher Situng von Innocenz mit einer großen, von universalen Gesichtspunkten und hohen Gedanken erfüllten Rede eröffner, der er, gleichsam in Vorahnung seines nahen Todes, das Schristwort (Lukas 22, 15) zu Grunde legte: "Sehnlichst hat mich danach verlangt, uoch vor meinem Leiden dies Kassam mit einch zu essen." Zwei große gemeinsame Angelegnheiten der gesamten in dem Konzil repräsentierten Christenheit waren es namentlich, deren Erwägung und Förberung er den Versammelten dringend aus herz legte: ein-

mal ber Kreuggug nach bem beiligen Lanbe, welchen Innoceng, feitbem ber vierte Rreuggug febr gegen feinen Billen bie Richtung nach Bygang genommen batte, mit verboppeltem Gifer wie feine eigene Bergensfache betrieb; außerbem aber bie allgemeine Berbefferung ber Rirche, welche gegenüber ben baretifchen Stromungen auf ber einen, ben unleugbar vorhandenen Difftanden und Difbrauchen innerhalb ber Rirche auf ber anderen Seite bringend munichenswert mar. In Bezug auf ben Rreuggug feste er ohne Schwierigfeiten ben Beichluß burch, baß ju einem folden allgemein aufgerufen merben, und baf bie Rreugfahrer fich am 1. Juli bes übernachften Jahres (1217) in Brindifi und Deffina fammeln Die innerfirchlichen Angelegenheiten murben in ben brei Gigungen, welche bas Ronzil gehalten bat, am 11. und 20. und 30. November in 70 Kapiteln febr eingehend im einzelnen geregelt, im mefentlichen in burchaus fonfervativem Sinne. Gegenüber ben Abmeidungen ber baretifden Geften, beren Unterbrudung und Bernichtung bisber noch immer nicht batte gelingen wollen trot aller graus famen Barte, mit ber man gegen Albigenfer und Ratharer verfuhr, murben noch einmal bie Sauptpuntte bes Glaubens boamatifch festgelegt, und babei, bier gum erftenmal, in Bezug auf bas Defopfer ber Ausbrud "transsubstantiatio" angewandt; fur biejenigen Reber aber, welche fich auch biefer neuen, von ber Autorität des höchften Rongils getragenen Formulierung nicht unterordnen murben, ergingen Erneuerungen ber ftrengen Strafbestimmungen, mit welchen man, freilich nicht immer mit Erfolg, gegen bie Reger vorzugeben pflegte. Außer: bem wurben eine große Ungahl eingehenber, im mefentlichen auch nur auf ben tonfervativen Ausbau bes Bestehenben gerichteter Bestimmungen über bie Organifation und Berjaffung ber Rirche, über bie Glieberung ber Ergbistumer und Bistumer, bie verichiebenen Rloftertongregationen und Orben, über bie Befegung ber Pfarrfirden und bergleichen getroffen, in benen neben bem ehrlichen Streben, verschiedene Digbrauche in biefen Dingen abzuftellen, vor allem inimer wieber nachbrudlich auf die Rotwendigfeit völliger Unabhängigfeit aller biefer firchlichen Inftitute von jedweber weltlichen Dacht hingewiesen wirb.

Allein nicht in ben Gingelheiten ber bier gefaßten Beichluffe liegt bie enticheibenbe Bebeutung biefes Rongils, fonbern por allem in ber Wirtung, welche Diefe machtige Manifestation ber organisierten einheitlichen Chriftenheit auf Die gesamte bamalige Welt ausübte. Wie die geiftliche, fo ging auch die weltliche Autorität bes papftlichen Stubles gestärft und neu belebt aus biefem Rongil hervor, welches ber Belt aufs neue in einem glangenben Schaufpiele gezeigt hatte, bag Rom ber allgemein anerkannte Mittelpuntt ber Chriftenbeit fei. Roch niemals, felbst zu Gregors VII, und Aleranders III. Beiten nicht, hatte bas Bapittum eine jo gebietenbe und gewaltige Stellung eingenommen, wie jest unter Innocens III, nach bem Schluß bes Laterantongile von 1215. Das trat alsbalb gerabe in ben politifchen Berwickelungen beutlich zu Tage. Gine Wirfung Des Rongils mar es por allem, baf biejenigen Glemente, welche in Mittel= und Unteritalien noch jum Raifer Otto gehalten batten, nunmehr, nachdem feine Ab-Tenung vom Rongil feierlich bestätigt morben mar, fich boch von Otto lossagten: fo in Unteritalien namentlich Reavel. Sbenfo mar ber Rusammenbruch ber Berrichaft Diepolds von Bobburg im Bergogtum Spoleto vor allem eine Wirfung

bes Konzilbeichlusses, der den Gegnern des Kaifers und den Anhängern des Papstes neuen Mut und neue Wierftandstraft verließ. Rur in Oberitalien hielt unter Führung Mailands eine Reihe von Städten noch ferner an dem gebannten Kaifer seit. hier blieben die alten Parteigegensätze bestehen und bildeten einen Gegenstand beständiger Sorge für Innocenz, der durch ihre Beitegung und eine endgültige Beruhigung Oberitaliens den zu erwartenden Zugang der Kreuzsahrer erleichtern und sicherstellen wollte. Mit dieser Auskanhme aber vollendete sich von der Sache Ottos nach dem Konzil wie hier in Italien, so auch in Deutschland. Des Kapstes verhaltester Gegner, einst sein gehegter und gepstegter Schütling, lag völlig machtlos darnieder, wenn er auch nach wie vor an den Ansprücken seiner Würde seithelelt. Friedrich aber war und blied dem Kapste salt noch urchr als zuvor verpflichtet. Roch immer konnte er seinen Zeitgenossen in erster Linie als ein Wertzeug in Innocenz' gewaltiger Dand erstöelien.

In der That bewegte fich Friedrich junachft noch in burchaus papftlich: firchlichen Bahnen und ichien in allem ber Thatjache Rechnung zu tragen, bag er als Schupling bes Bapftes und als Begner bes von biefem gebannten Raifers ju feiner machtigen Stellung emporgestiegen mar. Er legte offenbar Bert barauf, bas auch außerlich zu bofumentieren. Wie er baburch, bag er felbft aus freiem Antriebe in Nachen bas Rreus genommen batte, ber bem Bapfte jo febr am Bergen liegenben Rrengzugsbewegung einen machtigen Antrieb gegeben batte, fo bethätigte er feine außerlich forrette firchliche Saltung auch baburch, bag er fich gleich feinem gebaunten Borganger als Laienbruber in ben Ciftercienferorben aufnehmen ließ (21. August 1215). Gleichwohl ift es unzweifelhaft, bag er politisch die Abhängigkeit vom Papite bereits als eine läftige Feffel empfand. Bor allem beengten ihn bie Berpflichtungen, welche er vor feinem Aufbruch nach Deutschland bem Papfte gegenüber in Bezug auf Sigilien eingegangen mar und die zum minbeften eine bauernbe (Real=) Union bes Ronigreichs mit bem Raifer= reiche ausschloffen. Indem er bamals zugleich feinen Gobn Beinrich jum Ronige von Sigilien hatte fronen laffen, indem er ihm unter ber Bormunbichaft feiner Mutter Ronftange bie Regierung Sigiliens übergab, batte er immerbin auch ben Bergicht auf eine Berfonalunion burchbliden laffen. Allein biefe vormunbichaft: liche Regierung vermochte in Gigilien nicht recht ju einem burchgreifenben Anfeben ju gelangen. Wieberholt hatte Friedrich felbft mit Bermaltungsmaßregeln von Deutschland ans in Sigilien eingegriffen; er begte ben bringenben Bunfch, bie figilifche Bermaltung nach Deutschland gu verlegen und fo beibe in feiner Sand zu vereinigen; mit anderen Worten, er munichte feine Gemahlin Ronftange und feinen Cobn Seinrich nach Deutschland tommen gu laffen. Es mar ber alte, feit Generationen, namentlich aber feit Beinrich VI. Die Sobenftaufen machtig beherrichenbe, in ber Ratur ber Dinge begrundete Bug, die reichen gelbwirtfcaftlichen Mittel Sigiliens befruchtend mit ber noch immer vorwiegend natural: wirtschaftlichen beutschen Berwaltung zu fombinieren. Dan wird nicht fagen fonnen, bag eine Ueberführung feiner Gemablin und feines Cobnes nach Deutschland unmittelbar und bem Bortlaute nach ben von ihm eingegangenen Berfprechungen zuwiberlief, fofern nur bie Berwaltung beiber Reiche, wenn auch

lotal in einem Lanbe vereinigt, boch fachlich getrennt gehalten murbe. Es galt. bie in biefer Richtung naturgemäß vorwaltenben Beforgniffe ber Rurie gegenüber biefem Schritte burch beruhigende Berficherungen beziehungsweife burch neue Rugeständniffe zu beschwichtigen. Darüber find bann im Winter 1215 auf 1216 und im Fruhjahre bes letteren Sahres lebhafte Berhandlungen gwifchen bem faiferlichen und bem papftlichen Sofe gepflogen worben, über beren Berlauf mir leider nicht im einzelnen unterrichtet find. Bir miffen nur, bag ber auf beiben Seiten fehr beliebte, in biplomatifchen Dingen wohl bewanderte Abt Ulrich von St. Gallen als Unterhändler Friedrichs in Rom mar, und bag andererfeits ber papftliche Rarbinal Betrus von Santa Botengiana im Fruhighr 1216 fich am taiferlichen Sofe aufgehalten und unter anderem einem Softage in Burgburg (1. Dai) beigewohnt bat, auf welchem ber an Stelle Dietrichs beziehungsweife Abolfs jum Erzbifchofe von Roln gemählte Dompropft Engelbert von Roln von Friedrich bestätigt und belehnt murbe. Außerbem aber feunen mir bas Ergebnis ber gepflogenen Unterhandlungen, welches in zwei feierlich ausgestellten Urfunden Friedrichs vorliegt. Die erfte berfelben, welche auf bem Burgburger Softage gegeben und vom 6. Dai 1216 batiert ift, enthalt ein neues allgemein firche liches Bugeftanbnis, indem fie gu bem fruber, gulest in ber Egerer Urfunde vom 12. Juli 1213 bereits ausgesprochenen Bergicht auf bas Spolienrecht (S. 217 f.) nun auch ben auf bas Regalienrecht bingufügte, bas beift auf bas Recht, nach welchem bei ber Erlebigung eines geiftlichen Fürstentums bie Ginfünfte bes gangen erften Jahres bem Raifer anbeimfielen, bamit alfo ben firchlichen Befit und bas firchliche Gigentum im Falle einer Batang von jedem Gingreifen ber weltlichen Gewalt befreite. Die zweite, am 1. Juli ausgestellte Urfunde Friedrichs aber ift bireft barauf berechnet, bie bei ber Rurie gegen bie lleberführung feiner Gemablin und feines Cobnes vorwaltenben Beforgniffe por einer etwa angeftrebten Realunion beiber Reiche gu gerftreuen. Friedrich verfpricht in berfelben bem Papite, bag, wenn er bie faiferliche Rrone erlangt haben werbe, er alsbalb feinen bereits jum Ronige gefronten Sohn Beinrich aus ber vaterlichen Gewalt entlaffen und ihm bas Reich Sigilien ganglich überlaffen wolle, um es von ber romifden Rirche ju Leben ju tragen. Er felbft wolle fich von bann an nicht mehr Ronig von Sigilien nennen, fonbern biefes burch eine nach bem Gefallen bes Papftes zu ermählenbe geeignete Perfonlichfeit bis zur Großjährigfeit feines Cohnes verwalten laffen. Ausbrudlich wird babei ausgesprochen, bag biefes Berfprechen im Intereffe ber romifchen Rirche und bes Ronigreichs Gigilien gegeben werbe, "bamit nicht etwa, wenn wir burch bie gottliche nabe jum Gipfel ber Raiferwurbe berufen werben, Raiferreich und Ronigreich ju irgend einer Beit für irgendwie vereinigt gehalten werben fonne, wenn wir beibe jugleich inne batten, woburch fowohl bem apostolifden Stuble als unferen Erben ein Schaben ermachfen tounte". Mus ben letten Worten ergibt fich, bag Friedrich felbft bie Gefahr einer bauernben Realunion beiber Reiche auch fur feine eigenen Rachfolger nicht unterschätte, ba bei einer folden bei bem Charafter bes beutschen Reiches als eines Bahlreiches auch bas figilifche Reich, welches bisber ein Erb: reich mar, feinen Erben verloren geben tonnte, wenn bie Stimmen ber beutschen Babler auf ein Mitglied eines anberen als bes ftaufifchen Saufes fielen. Dan

barf baher in ber That annehmen, bag Friedrich felbst mit vollem Bewußtsein auf eine bauernde und völlige Bereinigung beiber Reiche verzichtet und nur eine vorübergebende Bereinigung in seiner eigenen Sand angestrebt hat.

Dieses wichtige Zugeständnis, welches dann in der That die herbeiholung der Gemahlin und des Sohnes des Königs alsbald zur Folge hatte, war der letzte große Erfolg, welchen Innocenz davontrug. Auf einer Reise nach Bifa ift er am 16. Juli 1216 auf der Höher Bacht und seiner Erfolge, inmitten der großen Entwürfe, mit denen er sich trug und unter denen das bevorstehende Kreuzzugsunternehmen die erste Stelle einnahm, im Alter von 55 Jahren gestorben.

## Bünftes Buch.

Das Beitalter Friedrichs II.

## Erfter Ubschnitt.

## Die Kaiserkrönung Friedrichs.

as Laterankongil von 1215 hatte ber bis bahin unerreichten Machtitellung. welche bie firchlich-bierardischen Beftrebungen burch bie großartige Bolitif Innocens' III. errungen hatten, einen fo imponierenben Ausbrud perlieben, baß es ichien, als maren bie Reiten Bernharbs von Clairvaur miebergekehrt, in benen bie religiös-kirchlichen Ibeen alle bebeutenben Geifter ber Evoche pollig beberricht batten; nur bak jest an Die Stelle jener tiefinnerlich religiofen Bewegung, als beren bervorragenbiter Bertreter ber beilige Bernhard felbit erichienen mar, bie großartige firchliche Organisation ber Papftfirche mit ihrem fichtbaren Oberhaupte getreten mar. Innoceng III. mar in gang anberem Sinne als felbft Gregor VII. bie alles beherrichende Ericheinung ber beiben Jahrzehnte feit bem Tobe Beinrichs VI. gemefen, er mar ben Zeitgenoffen gleich= fam als bie Bertorperung ber einheitlichen 3bee ber universalen driftlichen Beltfirche ericbienen, neben ber alle nationalen' Unterichiebe, alle Berricher ber weltlichen Reiche, wie überhaupt alle weltlichen Intereffen völlig in ben Sintergrund traten. Bar nach ber leberfpannung bes religiöfen Enthusiasmus, welche bas Charafteriftifche ber Epoche Bernhards von Clairvaur gewesen war, infolge bes außeren Digerfolges ber religios-firchlichen 3been im zweiten Rreugzuge eine fraftige Reaktion ber weltlichen Intereffen gefolgt, welche ihren vornehmften Ausbrud in bem Raifertume Friedrichs I. gefunden hatte, mar bamit an bie Stelle ber gang ausschließlichen Berrichaft ber religios-firchlichen Ibeen gum erstenmal in ben einzelnen driftlichen Bolfern Guropas und nicht gulett im beutiden ein frohlicher Rultus ber "Frou Berlt" mit ihren Freuben und Leiben getreten, ber in ben aufblübenben nationalen Litteraturen nach Geftaltung rang. fo batten fich nach bem Tobe Beinrichs VI. Die religios-firchlichen Intereffen gu einem Aufichwunge von boppelter Mächtigkeit und zu bem Anspruche erhoben. auch in ben weltlichen Dingen ber driftlichen Rulturvolter bie oberfte Enticheibung in die Sand zu bekommen. Innoceng III. hatte fich feineswegs bamit begnügt, Die oberfte Inftang in allen firchlichen Fragen zu bilben - was ihm niemand

ernstlich bestritt -: er hatte auch mit entschiedener und rudfichtelofer Sand in bie weltlichen Sanbel und Berhaltniffe ber einzelnen Staaten eingegriffen und beutlich bas Streben gezeigt, Die Leitung ber weltlichen Bolitif in feiner Sand ju vereinigen. Er hatte fich nicht gescheut, Die Mittel, welche ihm feine geiftliche Stellung an ber Spite ber europäischen Christenheit gewährte, in ben Dienft feiner weltlichen Bolitit gu ftellen, Die Strafmittel, welche ibm gegen Feinbe ber Rirche, ibrer Dogmen und ihrer Berfaffung zu Gebote ftanben, gegen bie Gegner feiner weltlichen Politit in Anwendung ju bringen. Wie er in ben beutichen Thronftreit wiederholt burch die Bannung bes einen ber ftreitenben Thronbewerber eingriff, wie er, unbekimmert um die mahren Intereffen bes beutschen Reiches, ohne Rudficht auf die Stimmung ber überwiegenden Dehrheit bes beutiden Gurftenftanbes fich für ben welfischen Ranbibaten aussprach, wie er fpater biefen wieder verwarf und ihm ben ftaufifchen Friedrich gegenüberftellte, fo hatte er auch im englischefrangofischen Kriege feine firchliche Gewalt rudfichtslos ie nach ben wechselnben Bedürfniffen und Intereffen feiner Politit balb gegen ben einen, balb gegen ben anderen ber tampfenben Ronige angewandt und ichlieflich ben einen von ihnen bagu vermocht, feine Lanber von ber Rurie au Leben au nehmen. Bor allem aber mar er beftrebt gemejen, fich felbft und ber romifchen Rurie in Mittelitalien bie Grundlage einer rein weltlichen Berrichaft zu verichaffen und gleichzeitig bie Lebnsberrlichkeit über Gigilien zu einer moglichft mirtiamen Sandhabe ju gestalten, auch bort Ginfluß ju geminnen. Es tonnte aber nicht ausbleiben, baf er bei biefem Streben, bie nationalen Intereffen und Beburfnifie ber einzelnen Bolfer benen ber Rirche pollig unterguordnen, neben manchem großen Erfolge boch auch nicht unerbebliche Dikerfolge ju verzeichnen batte, bie indirekt auch feine kirchliche Machtstellung ichabigten, indem fie auch bie ftreng firchlich Gefinnten irre machen und verwirren mußten. Wenn er in bem beutichen Thronftreite mit allen Mitteln feiner firchlichen Macht erft für Otto IV. gegen ben ftaufifden Philipp eintrat und es bann erleben mußte, baß biefer tropbem bie Oberhand errang, baß felbft bas geiftliche Fürstentum im ichroffen Begenfat zu ben von Rom gegebenen Beifungen bei Philipp aushielt, wenn er bann burch beffen Erfolge halb gezwungen zu einer Berftanbigung mit ihm fich berbeiließ, die nur an Philipps Ermorbung icheiterte; wenn er bann wieberum eifrig fur Otto eintrat und ihn jum Raifer erhob und bann boch zwei Rabre fpater biefen feinen welfischen Schutling bannte und mit ber größten Energie, jest wieber burch einen ftaufifchen Gegner, befampfte, fo mar es tein Bunber, wenn ichlieflich and biejenigen, welche feine firchliche Dachtvollfommenbeit gern und willig anerkannten, an ibm irre wurden und fich vergeblich fragten, mas benn nun wirklich, vom Standpuntte einer boberen Gerechtigfeit aus, Recht und Unrecht fei in biefem Streite. In weit hoberem Dage mar bas natürlich bei allen benen ber Rall, welche ben nationalen Staaten ein felbftanbiges Recht eigener Erifteng von vornherein guerfannten und baber jeben Gingriff in bas innere politifche Leben biefer Staaten, wie fie von Innoceng wiederholt unternommen worden maren, grundfablich verwarfen.

Und unzweifelhaft ift es boch, daß in ben festen Jahrzehnten, in benen fich bie nationale Kultur ber einzelnen Bolter nach ben ihnen innewohnenben Ber-

idiebenheiten reich und mannigfach entwidelt hatte, biefes nationale Bewuftfein. biefer Wiberftand gegen jebes Gingreifen, felbft ber hochften firchlichen Gewalt, in das felbständige staatliche Leben in hobem Dlake gewachsen war: nicht blok bei ben Laien, fonbern bis gu einer gewiffen Grenge anch bei ben Geiftlichen. Bir haben biefe nationale, ben Ginwirfungen Roms miderftrebenbe Saltung ber Geiftlichkeit mahrend bes Thronftreites wiederholt beobachtet, wir haben ihren Rieberichlag in ber ebenfalls noch ausschließlich firchlichen zeitgenöffischen Beichichtschreibung mabrgenommen. Die hatte biefe Strömung fich nicht in noch weit nachbrudlicherer und energischerer Beije in ber weltlichen Nationallitteratur ber Beit wiederspiegeln follen! Die Beiten bes burch ben Thronftreit berbeigeführten und von Innocens beständig und in einer feineswegs für die beutichen Intereffen forberlichen Beife beeinfluften Burgerfrieges find jugleich bie ber erften großen Blute unferer beutichen Nationallitteratur, Die, wenn auch in vielen ibrer Schöpfungen in bobem Dage von driftlichem Geifte beeinfluft und burchbrungen, boch ihrem innerften Wefen nach national-beutich und, bei aller oft rührend zu Tage tretenden inneren Bergensfrommigfeit, boch auch jugleich porwiegend weltlich ift. Dieje nationale Litteratur aber und bas von ihr teils gewedte, teils fie erfüllende nationale Bewuftfein mar im Innerften ben bestan: bigen Gingriffen einer ihrem Wefen nach jebenfalls nicht beutiden, fonbern univerfalen Gemalt in bie beutiden Berhaltniffe naturnotwendig entgegengefest. Bir haben wieberholt barauf hingewiesen, wie es vor allem ber größte Iprifche Dichter biefer Evoche, Balther von ber Bogelweibe, gemejen ift, welcher biefen nationalen Stimmungen oft ben großartigften und ichroffften Ausbrud gegeben. dem verweltlichten und in weltlicher Politit fich verlierenden Papfttum fo bittere und ehrliche Bahrheiten gefagt hat, bag man biefen nationalen Dichter mit vollem Rechte als einen Borläufer ber fpateren Opposition gegen bie verweltlichte Rirche überhaupt, als einen Borläufer ber Reformation bezeichnen fann. Die töftlichen, von echt nationaler Gefinnung und zugleich von tiefer Religiofitat getragenen Spruche, in benen er feine Bebanten über bie politischen Buftanbe feiner Beit niebergelegt bat, werben neben feinen berrlichen Minneliebern ftets ihre hervorragende Stelle in unferer nationalen Litteratur behaupten. In wie rührend beweglichen Borten echter patriotischer Gesinnung beflagt er in ben brei iconen, recht eigentlich bem Bablftreit gewihmeten Spruchen bie traurigen Buftande, welche ber Burgerfrieg für fein Baterland im Gefolge bat.

> Untriuwe ist in der saze, gewalt vert uf der straze, frid unde reht sind sere wunt,

fo läßt er in bem berühmten Spruche

Ich saz uf eime steine und dahte bein mit beine

feine wehmutige Klage erflingen. Und wie icon gibt er bemfelben Gebanken in bem zweiten biefer Spruche Ausbruck:

so we dir, tinschiu zunge, wie stet din ordenunge, 3 aft row. Binter, Denifde Geldichte im Zeiglieber ber hobenflaufen. II. daz nu die mucke ir künic hat und daz din ere also zergat.

Bon vornherein steht er ohne Befinnen auf seiten bes hohenstaufischen Königs, bem als bem Erben bes altberühmten Raisergeschlechts bie Besten seines Bolles auhangen, und teinen Augenblick ift er sich zweiselhaft barüber, daß im letten Grunde an bem unfelgen Etreite bie verhängnisvolle Stellung bes Bapstes die Schulb trägt. In bemselben Spruche, in welchem er jenen Ausruf ber Klage einem Klausener in den Mund legt:

owê, der babest ist ze junc, hilf, herre, diner kristenheit,

bezeichnet er mit Recht als bie Urfache aller Note ben Zwist zwischen Pfaffen und Laien, ber burch bes Papftes Gingreifen in ben Thronstreit hervorgerufen ift:

> ze Rome horte ich liegen und zwene der künge triegen. da von huop sich der meiste strit, der e was oder iemer sit, daz sich begonden zweien die pfaffen und die laien, daz waz ein not vor aller not.

Und nicht mübe wird cr, das Lob des vom Papste gebannten "jungen sußen Mannes", des Hohenstaufen Philipp, zu singen, dem die alte Kaiserkrone passe, als sei sie für ihn eigens gemacht. Erst als der Hohenstause in ein frühes Grab gesunten ist, wendet er sich dem welfischen Haupte zu, das jett die allgemeine Anerkennung erringt, und sindet dann wieder Worte patriotischen Jornes und patriotischer Entrüstung, als der Papst nun auch mit dem Welfen in Konskitt gerät und nun ihn, den er dieher stets begünstigt, mit dem kirchlichen Banne versoszt. Dhie Rücksich und Scheu geißelt er das weltliche Berhalten des Papstes und der verweltlichten Kirche, die ganz offen nach dem Grundsate versahre, das man sich nach ihren Worten, aber nicht nach ihren Werken richten dürfe:

sie sündent ane vohrte, dar umb ist in got gehaz; sie wisent uns zem himel und varent sie zur helle, sie sprechent, swer ir worten volgen welle und niht ir werken, der si ane zwivel dort genesen.

So ift er jum ersten politischen beutschen Dichter feiner Zeit geworben, jo hat er ausgesprochen, was Tausenbe in beutschen Landen bachten und empfanden.

Tritt in biefen politischen Gedichten Walthers ber Gegensatz gegen das Papittum in seiner damaligen Gestalt und gegen die starke Verwelklichung unmittelbar zu Tage, so liegt er mittelbar in der Thatsache selbst, daß sich die nationale Dichtung überhaupt in Frankreich wie in Deutschland damals zu ber Blüte entsaltete, die dem die dahin noch unklaren Nationalbewustsein einen klaren Inhalt und Ausdruck verlieb. In der That hatte sich die deutsche Nationals

litteratur feit ihren erften boffnungevollen Bluten unter Friedrich Barbaroffa, feit ben Tagen, ba Beinrich von Belbefin bas große Bfingitfeft zu Maing (1184; vgl. Bb. I S. 604) verherrlichte und ber Minnefanger Friedrich von Saufen bei Barbaroffas Rreugzuge burch feinen Tob bas gange Rreugheer in tiefe, mehflagende Trauer verfette, immer iconer, reicher und mannigfaltiger entwidelt. Um Sofe bes Fürften, ber politifch bamals ju ben mantelmutigften von allen gehörte, bes Landgrafen hermann von Thuringen, hatte fich inmitten ber ernften politifchen Beit ein Dichtertreiben entwidelt, wie es bis babin in Deutschland noch nicht gefehen worben mar und wie es uns in ber von Richard Bagner gu neuem Leben ermedten Cage vom Gangerfriege auf ber Bartburg jo anfchaulich vergegenwärtigt wird. In ben Jahren vom Tobe Friedrich Barbaroffas bis etwa jum Sahre 1210 bin find bie größten und iconften unferer nationalen Belbengefange entftanben, Bolframs von Efchenbach Bargival um 1204, Sartmanns von ber Aue Erec und 3mein, fowie fein "armer Beinrich" um bie Benbe bes Jahrhunderts; um 1210 ift bas Ribelungenlied in feiner jegigen Gestalt aufgezeichnet, um biefelbe Beit Gottfrieds Triftan und Rolbe gebichtet. Und namentlich in bem letteren, an Formvollendung gu ben bervorragenbften Erzeugniffen ber mittelalterlichen Litteratur gehörenden Berte, tritt boch neben ber freieren und tieferen Auffaffung bes geiftigen und religiofen Lebens, wie fie namentlich im Pargival ihren vollenbetften Ausbrud gefunden hat, ichon eine ausgeprägt weltliche, die fittlichen Berhaltniffe freier und faft leichtfertiger behandelnbe Richtung hervor, welche bas allmähliche Ueberwiegen einer rein weltlich intelleftuellen über bie ausschließlich firchlich religiofe Stromung einleitet. Die Grundlage zu einer rein nationalen, ber firchlichen mehr ober weniger ichroff gegenüberstebenben Auffaffung ber gefellichaftlich:fogialen Berhaltniffe mar gegeben und führte alsbald auch zu einer gegenständlicheren und fonfreteren Erfaffung ber fogialen Lebensverhaltniffe bes Boltes. In Berners, bes Gartners, "Deier Belmbrecht" und in ben Liebern Reitharts von Reuenthal haben wir die erften Anfate einer höfischen Dorfpoefie vor uns, welche die Freuben und Leiben bes Bauernstandes halb realistifch, halb fatirifch wiederspiegelt und als ein Zeugnis bes fich immer mannigfaltiger entwidelnben fozialen Lebens betrachtet werben fann.

Dieses Gesühl ber nationalen Zusammengehörigteit, bieses Wiberstreben gegen jeden auswärtigen Einsluß, auch den des römischen Papstes, in die welttlichen Verhältnisse des Reiches, wurde, wie wir sahen, dis zu einer gewissen Grenze auch von den höheren Geschlichen, welche sich seit Barbarossa und Nainalds von Dassel Tagen wieder in höherem Grade als vorher als deutsche Reichssürsten fühlen gelernt hatten, geteilt. Der deutlichse Veweis dassir war ihr Ausharren auf Philipps Seite trot der Beisungen und Drohungen, die ihnen von Rom her deswegen zugingen. Roch immer erschienen die deutschen Bische, welche die oberste Stufe der deutschen Leichsen Schlechen, als die "Säulen des Neiches", noch immer hatte die deutsche Bersasiung ihren halb priesterlichen, halb weltlichen Charafter, der den Zuständen eines wesentlich ackerdautreibenden Volkes entsprach, bewahrt. Allein der seine Zusammenhang, in dem das gesstliche Fürstentum durch die Einfügung in die Lehnsaristofratie mit den übrigen

Inftituten ber Berjaffung gebracht mar, hatte burch bie in ber Egerer Urfunde Friedrichs II. (S. 217/18) bestätigten Zugeftandniffe Ottos IV. an Die Rurie, burch welche bie Rrone auf ihren bisherigen, auf bem Wormfer Rontorbate berubenben Ginfluß auf Die Besetnung ber Bistumer verzichtete, eine febr erhebliche Einbuße erlitten. Die baburch vollzogene ichwerwiegende Beranberung in ber beutschen Berfassung hatte sich bisber noch nicht fehr fühlbar gemacht, ba ber jest von ber überwiegenden Debrheit des geistlichen und weltlichen Fürstenftandes anerkannte ftaufifche Konig Friedrich gleichfam als Beauftragter und Berbundeter bes Papites erichien. Allein die burch jene Zugeftandniffe herbeigeführte größere Abhängigkeit bes geiftlichen Fürstentums von ber Rurie konnte bei einem neuen Ronflifte zwijchen Raifertum und Papfitum von verhängnisvoller Bebeutung Immerbin ftand bas beutsche Ronigtum biefem von ihm felbft unabhangiger, von ber Rurie abhangiger geworbenen geiftlichen Gurftentum teines: wegs macht: und mehrlos gegenüber, vielmehr waren ihm in boppelter Sinfict Baffen gur Beberrichung besfelben in bie Sand gegeben. Ginmal miberftrebte nämlich ein großer Teil ber geiftlichen Fürften felbft ber unbedingten Berricaft, welche bas Papfttum über fie in Unfpruch nahm, bann aber fah fich bas gefamte geiftliche Fürstentum in feiner Territorialherricaft wie in feinen Berwaltungseinfünften ernstlich bebroht burch bas Emportommen und bie gmeh: menbe Gelbftanbigfeit feiner ftabtifchen Refibengen, welche bie bisher mefentlich naturalwirtichaftliche Bermaltung burch ein neues Glement, welches fich ber landesherrlichen Leitung in ftets machfenbem Dage zu entziehen wußte, gefährbete und aleichsam sprenate. Das Königtum gewann baburch, bag es biese stäbtische Entwidelung fordernd ober bemmend zu beeinfluffen in ber Lage mar, einen Teil feiner Stellung gegenüber bem geiftlichen Fürftentum, die burch bie Egerer Bugeständniffe geopfert worben war, wieder gurud. Sier tonnte ber Ronig in ber That in mirtjamer Beife ben Bebel gur Startung feiner Bentralgemalt einjegen, und gwar um fo mehr, ale bie Entwidelung ber ftabtifden Dacht, ber ftabtijchen Gelbständigkeit und bes ftabtifchen Reichtums burch die angeren Berhältniffe trop aller Berwirrung ber Burgerfriege machtig geforbert murbe.

Bir besinden uns in der Periode, in welcher die alten Welthandelsstraßen, welche' Deutschlaub bisher völlig umgangen hatten (Bd. I S. 19, 161 ff.) und von Konstantinopel aus entweder über das Mittelmeer an die gallisch-spanische Küse oder auf dem Warägerwege durch Ausland nach den Offseländern gingen, diese discherige Richtung verließen und den Welthandel durch Deutschland hindurch senten. Seit der zweiten Halfte des zwölsten Jahrhunderts verödete die alte orientalische Handelsfraße vom kaspischen Reere zur Nordsee durch innere Unruhen in den russischen Reichen, und gleichzeitig gelang es den großen mit einander wetteisernden italienischen Handelsstädten, Benedig, Pisa und Genua, welche bisher mit Handelsmonopolen in Konstantinopel sich begnügt hatten, im Anschlüßen an die Kreuzzüge direkte Berbindungen mit dem Orient mit Umgehung Konstantinopels auzuktüpsen und so den orientalischen Handel innner mehr in ihre eigenen Hände zu der Weisele Entwickelung hatte ihren Höhepungt und höhe zu bringen. Diese Entwickelung hatte ihren Höhepungt und ber Senedig gelang, den vierten Kreuzzug dierett gegen Konstantinopel zu wenden und durch die Errichtung des lateinischen Kaifertums

bie alte Sandelsvormachtstellung von Ronftantinopel aufs ichwerfte zu erichüttern. Seitbem begann ber Sanbelsvertehr von biefen italienifchen Emporen aus auf ben Alpenftragen nach Deutschland und ben Rhein hinab gu geben, mabrend gleichzeitig burch bie Rreugzüge bie Donauftraße eine erhöhte Bebeutung gewann, Bahrend baber bis babin vom Belthanbelsverfehr im wefentlichen nur bie nieberrheinischen Stabte, por allem bie Bafen Rlanderus und Roln, bann aber auch Tiel, Utrecht, Bremen, Lubed berührt worben maren, indem ber Mittelmeerverfehr von Norben ber bie beutichen Ruften erreichte, erlangte jest ber Sanbel zu Lanbe quer burch Deutschland hindurch eine gang andere Bebentung als bisher und verichaffte ben Stadten machfenden Reichtnm und Ginfluß, ber auch in ben ftetig fich fteigernben Bolleinnahmen und Marttabgaben feinen Ausbrud fanb. Hun hatte zwar bas Ronigtum in ben Beiten, in benen ben Stabten eine fo große Bebeutung nicht innewohnte, auf biefe Ginnahmen gu Gnuften ber Territorialherren, namentlich ber geiftlichen, unr allgn freigebig verzichtet, fo baß biefe vermehrten finanziellen Mittel in erfter Liuie ben partifularen Gewalten, nicht ber Zentralgewalt zu gute tamen. Allein einmal gab es boch auch eine große Bahl von Stabten, die unmittelbar unter bem Reiche ftanden, jene alten Mittelpuntte ber touiglichen Bermaltnug, Die Bfalge und Burgftabte, wie Nachen, Frantfurt, Goslar, Dortmund, Illm, Belnhaufen, Weblar, Friedberg, Hurnberg; außerbem aber machte fich in ben im Befite ber Territorialherren befindlichen Stabten, namentlich ben großen Bijchofostabten bes Rheinthales, jene ftarte Strömung auf Abichüttelung ber Lanbesherrichaft geltenb, burch welche es moglich werben fonnte, ben unmittelbaren Bufammenhang bes Reiches mit benfelben wiederzugewinnen und auch ihre finanziellen Rrafte bireft ober indireft fur ben Dienft bes Ronigtums ju gewinnen. Roch mar hierzu bisber im mefentlichen nur ein einziger großer Berfuch gemacht worben, inbem Otto IV. jahrelang feine Dacht im wefentlichen auf bie ftabtifchen Rrafte Rolns geftust hatte; aber auch fonft mar boch bie gnnehmenbe finangielle und friegerifche Bebeutung ber Stadte mabrend bes Burgerfrieges in gablreichen Symptomen gu Tage getreten. war ein neues, beweglicheres Glement vorhanden, welches es in ben Rahmen ber bisherigen Inftitute ber beutiden Berfaffung organisch einzugliedern galt.

Unter biesen älteren Instituten war das weltliche Fürstentum seit der Zertrümmerung der Macht heinrichs des Löwen neben dem geistlichen durch die stausische Politik sehr in den die klausische Politik sehr in den den geintlichen durch die flausische Politik sehr in ben deutschen Oftmarken, vor allem das astanische Gerzogtum Sachsen, die gleichfalls askanische Mart Brandenburg und die Mart Meißen ihre alte kriegerische Bedeutung im Kannpse gegen die Slaven und als Horte und Stütpunkte der immer mächtiger sich entsaltenden Kolonisarbeit der deutschen Bauern im flavischen Often. Es waren die Kräfte, auf die sich Friedrich gegenüber das Kaisertum Ottos nach der Niederlage von Bonvines in erster Linie, ja so gut wie ausschließlich stützte; wohl hatte diese Fürstentum in dem deutschen Thronstreite eine hervorragende, freilich aber wenig einheitliche und haratterseste, vielmehr änßerst hin und her schwantende Rolle gespielt; wohl seisteten viele dieser größeren und kleineren Territorialberren Tüchtiges in der Verwaltungsorganisation ihrer Länder im kleinen, aber ihre

Bebeutung für bie Gefamtverfaffung bes Reiches und ihr politifcher Ginfluß auf beffen Regierung mar feit bem Sturge bes Lowen in beständiger Abnahme be-Gur bie ftaatliche Bufammenfaffung ber bentichen Berfaffung wie fur bie große Politif war icon unter Friedrich Barbaroffa, in noch viel höherem Grabe aber unter Beinrich VI. und in ben auf beffen Tob folgenben Burgerfriegen neben ben Bifchofen vor allem ber Stand ber Reichsbienstmannen emporgestiegen, ber in ben letten Jahrzehnten recht eigentlich als ber Trager ber Reichspolitif betrachtet merben fonnte. Gie maren es, welche besonders in ber figilischen Politif Beinrichs VI. eine große Rolle gespielt und es bann namentlich bewirft hatten, bag Otto IV. nach Philipps Ermorbung in biefer wie in anderen Fragen in die Bahnen der Politit Beinrichs VI. eingelenft hatte. Es mar ber eigentliche, friegerifche Abel, ber von Beinrich VI., Philipp und Otto flattlich mit Reichsgut und Leben ausgestattet, in ber Lehnsariftotratie und bem Beerschilbe feine eigentumliche Stellung und Bebeutnug behauptet, fich mit bem nieberen Abel freien Ursprungs zu einer einzigen friegerischen Rafte gusammengeschloffen batte und recht eigentlich als ber Reprafentant bes Rittertums jener Epoche betrachtet werben barf.

Unter biefer fürftlichen und friegerischen Ariftofratie aber hatte fich tros aller Rote und Leiben bes fast ununterbrochenen Burgerfrieges ber Bauernftanb in feinen alten hofrechtlichen Ordnungen boch noch immer im wesentlichen un: gebrochen behauptet. In biefen langen Ariegsjahren mar, namentlich auch infolge bes Gingreifens ber romijden Rurie, Die Bentralgewalt erheblich geschwächt worben, burch bie Bugeftanbniffe an bie Rurie ber Oberbau ber Berfaffung ins Banten geraten. Die Grundlage berfelben, Die Organisation ber ermerbenben Stänbe, mar trot allebem im mefentlichen unverfehrt geblieben. Bohl hatte fich unter ber gunehmenben Entwidelung ber Groggrundherrichaften ber eigentliche freie Bauernstand erheblich verminbert, aber aus ben großgrundherrichaftlichhofrechtlichen Bilbungen heraus hatten fich neue, freiere Formen ber Sorigfeit und Binspflichtigkeit gebilbet, welche biefen Glementen trop aller Gebundenheit eine freiere mirtichaftliche Bewegung gestatteten. Bom Baffenbienfte befreit, hatte ber beutiche Bauer fich immer intenfiverer Berufsarbeit widmen konnen; für bie intelligenteren und fleißigeren Clemente bot ber noch immer reichlich porhandene Bald bie Möglichfeit bes mirticaftlichen Emportommens burch weitere Robungen, außerbem aber bot fich ibm in ben Rolonisationsgebieten bes Oftens ein großes Relb fruchtbarer Thatiafeit. Diefe Rolonisationsarbeit, welche bereinft burch Beinrich ben Lowen, Die Schauenburger und burch Albrecht ben Baren in großartiger und umfaffenber Beife organifiert worben mar (vgl. Drittes Buch, Fünfter Abschnitt), mar zwar burch bas Borbringen ber Danen und bie Abtretung ber alten nordalbingischen Grenglande an bicfer Stelle zeitweise gehemmt und jurudgebrangt worben, um fo fraftiger entwidelte fie fich in ben astanifchen Marten, und ichon begann ber beutiche Pflug feine ftille Rulturarbeit auch in ben eigentlich flavischen Bebieten, mo ber beutsche Bauer oft von ben flavischen Gurften felbst gur Bebung bes Aderbaus berbeigerufen murbe. Und biefe Rolonifation ift felbit burch ben langjährigen Burgerfrieg nicht aufgehalten worden. 11m 1206 brang fie in Schleffen ein; bie erfte Urfunde fur ein beutsches Dorf bafelbit fiammt aus bem Jahre 1214, ein Jahr fpater finden wir in Polen bas erfte beutiche Dorf urfundlich erwähnt.

Aber auch bamit maren bie beutiden Rolonifierungsverfuche nicht ericopft. Bis in die jest ruffifden Offfeeprovingen binauf reichten die Berbindungen, welche ber folonisatorische Beift, bier burch ben beutschen Raufmann vertreten, angefnüpft batte. Schon um 1160 maren bier lubifche Raufleute von Bisbn aus an ber Munbung ber Dung gelaubet, um Sanbelsverbindungen mit ben Eingeborenen anguknüpfen. 1185 hatte bann ber Monch Deinharb aus Segeberg in Uerfull eine Kirche angelegt und war bann 1186 vom Erzbischof von Bremen jum Bifchof von Livland ernannt worben. Der Sauptorganisator ber bortigen beutiden Rolonie murbe bann Bifchof Albert (1199-1229), ber im Sabre 1201 Riga grundete und gur Behauptung ber neuen Rolonie im folgenden Jahre ben "Orben ber Bruber ber Rittericaft Chrifti", ben nachmaligen Schwertritterorben, grunbete. Wir faben (S. 166), bag baun Balbemar II. von Danes mart, nachbem es ihm gelungen mar, bie norbalbingifchen Gebiete ju ermerben und feinen Ginfluß auch auf die pommerichen Ruftenlander ber Oftfee auszubebnen, eifersuchtigen Blides bie Entwidelung ber livlanbifden Rolonie verfolgte und feinerfeits banach ftrebte, Livland ju feinem übrigen baltifchen Befite bin-Buguermerben. Dem hatte bann Bifchof Albert entgegengumirten gefucht, indem er im Binter von 1205 auf 1206 Livland von Ronig Philipp gu Leben nahm. Damit wurde Livland ein Teil bes Reiches. Und ichon mar bie Reit nicht mehr fern, ale ein anderer geiftlicher Ritterorben, ber auf bem britten Rreussuge als Rrantenpflegerorben gegrundete und bann am 5. Mary 1188 in einen geiftlichen Ritterorben umgewandelte Orden bes Deutschen Saufes (Deutscher Orben), bie aleiche Miffion gegenüber ben beibnischen Breuken in bie Sand nahm.

Während es in holstein und Stormarn, in Bommern und Brandenburg, in Schlessen und Polen im wesentlichen ber beutsche Bauer war, der tolonisierte und germanisierte, sehen wir so in den beutschen Oftseeprovinzen den gesistlich organisserten Ritterstand im Verein mit dem deutschen Kausmanne die gleiche Aufgade lösen. Der beutsche handel bemächtigte sich unter Führung Lübecks mit immer größerer Energie des Osisehandels. Ueber Wisdy reichten seine Verbindungen bis nach Riga und Nowgord, und überall schuf er sich für seine Bandelsthätigkeit Organisationen und Gerichtskätten nach deutschem Muster. Und was er angedahnt, das vollendeten dann die ritterlichen Organisationen.

Wenn wir nun aber wahrnehmen, daß ebenso wie der deutsche Kausmann seine heimischen Einrichtungen in die Fremde mit übernahm und überall den Anspruch erhob, von deutschen Richtern nach deutschem Rechte gerichtet zu werben, ebenso auch der deutsche Bauer im wesentlichen seine hofrechtlichen Einrichtungen und seine gesamte landwirtschaftliche Organisation auf die Kolonisationsgediete übertrug, so erkennt man doch, daß die Grundlagen der Verfassung für die erwerbenden Stände nicht ungünstig waren, daß unter und neben der kriegerischen Lehnsarisiokratie in dieser Organisation doch noch Raum genug blieb zur Entsaltung der erwerbenden Thätigseit der unteren Bollstlassen. Wohl entsalten sich die landwirtschaftlichen Institute, sichon aus dem Grunde, um der Kolonisation mächtigere Antriede zu geben, in den Kolonisalgebieten freier und ninder

gebunden; fehr oft übernahm ein bauerlicher Unternehmer die Anlegung eines Borfes und erhielt dann ein Schulgenleben oder Schulgeneigen; wohl wurden die Hufen fehr oft reichlicher ausgemessen als im Mutterlande; aber die Grundlagen der Organisation blieben bestehen: die Hufenversaffung und die wichtige Stellung des Schultbeiften (Villicus).

Raft man bie Gesamtheit biefer Ericheinungen ins Auge, jo ergibt fich boch ein Bild reichiten und manniafaltiaften Lebens und Schaffens, welches die Unficht, baf burch ben Berfall ber Reichsverfaffung in ben Wirren bes Burgerfrieges nach bem Tobe Beinrichs VI. Die wirtichaftlichifogialen Grundlagen in ihren Tiefen erichüttert worben feien, ale völlig irrig ericheinen lagt. Bielmehr war burch die außeren politischen Ereigniffe nur ber Dberbau ber Berfaffung, und auch er nicht unwiederbringlich, ins Wanten geraten, mahrend ber gefamte Unterban ber mirtichaftlich-fogialen Organisation im mefentlichen noch gefund mar und fogar eine gewaltige Erpanfionefraft ber produttiven Ctanbe bes Bolfes ermöglichte. Inwiefern es möglich fein murbe, biefes mannigfaltige und in ben verschiebenften Richtungen fich entwidelnbe Leben, welches in vielen feiner Ericheinungen burchaus ber beutichen Berfaffung eigentumlich mar und fie von ber ber anbern europäischen Rulturlander unterschied, in ben Formen ber bisberigen Berfaffung zu umfaffen, inwiefern es namentlich ber Bentralgewalt wieber gelingen tounte, ju einem beberrichenben Ginfing gegenüber biefen fich immer felbständiger entwidelnden Rraften bes beutiden Bolfelebens ju gelangen, mußte por allem bavon abbangen, welche Stellung ber junge Friedrich ju biefen verichiebenen Elementen bes Berfaffungslebens ergreifen murbe. Bisber mar er im wefentlichen nicht mit Unrecht als ein Berkzeug in ber Sand feines großen Bormundes und Lehnsberrn für Sigilien, oben bosjenigen Lauftes botrachtet worden, beffen Ginfluß auf Die beutiche Berfaffung im mefentlichen als ein gerfetenber bezeichnet werben muß. Rett mar er von ber brudenben und von ihm felbft ichmer empfundenen lebermacht bes gewaltigen Rirchenfürften, bem er feine Stellung in erfter Linie verbankte, befreit. Die Frage mar, welche Richtung er nun felbe ftanbig einschlagen murbe. Die Entscheibung, welche er gu treffen batte, mar von der einschneibenbften Bedeutung und um fo ichwieriger, als er ben eigentumlichen und verwidelten politifch-fogialen Buftanben in Deutschland im mefentlichen als ein Frember gegenübertrat.

Der Sohn, welcher bem Kaifer Heinrich VI. am 26. Dezember 1194 gerabe in bem Augenblide, in welchem er fein sigilisches Regiment fest und sicher begründet hatte, geboren worden war, war in der That ein Fremder, als er sich, dem Ansuchen der beutschen Fürsten folgend, entschlos, nach Deutschland zu geben, um die deutsche Königskrone zu der sizilischen hinzuzuerwerben. In Jesi in der Mart geboren, hatte er die ersten Jahre seines Lebens teils dort, teils in Folisno unter der Obhut der Herzogin von Spoleto zugebracht. Kaum drei Jahre alt, hatte er seinen Bater, ein Jahr später seine Mutter versoren. Zwar war er durch die eifrigen Bemühnngen seines Baters schon im Alter von zwei

Rabren von ben beutiden Gurften jum Ronige gemablt morben, allein in ben Birren nach bem Tobe feines Baters mar biefer Anfpruch junachft völlig vereitelt worben. Seine Mutter batte ibn alsbalb nach Balermo bolen laffen, und bort mar er am 17. Mai 1198 jum Konige feines Erbreiches Sigilien, bas von ber Rurie ju Leben ruhrte, gefront morben. Rach bem Tobe feiner Mutter hatte er ber barauffolgenben ungeheuren Bermirrung und Berruttung in Sizilien als unmundige Baife rat: und bulflos gegenübergeftanden. Sein Ronigtum mar ein Spielball in ben Sanben ber wechselnben Parteibaupter gemefen, welche fich ber Berrichaft in Gigilien bemächtigt hatten und Diefelbe unter feinem Ramen gu führen vorgaben. 3mar mar burch ben letten Billen feiner Mutter fein Geringerer als Papft Innocens felbft zu feinem Bormunde beftimmt worben. Allein, wenngleich Innocens zeitweise wirklich fich redlich Dibe gab, bie Berricaft feines Dunbels ju nichern und Anhe und Ordnung auf ber Infel an ichaffen, fo batte er bamit boch nur febr geringen und febr vorübergebenden Erfolg. Die thatfachliche Berrichaft befand fich in ben Sanden ber "Familiares", bie bie Umgebung bes jungen Ronigs bilbeten, und unter benen ber Bifchof von Troig. Balter von Balear, Die bervorragenofte Stellung einnahm. Als aber Martwarb von Ancong, aus ber Dart vor bem Borbringen Innoceng' III. weichenb, in Gigilien ericbien, gelang es ihm und ben mit ihm verbundeten beutschen Rapitanen, in einem großen Teile ber Jufel als Bermalter ber Regierung gnerkgunt zu werben, obwohl er von Innocens gebannt mar und mit allen Mitteln befämpft murbe. Am 21. Juli 1200 mar es bann einem papftlichen Beere gelungen, Dartward bei Monreal eine empfindliche Rieberlage beignbringen; aber wie wenig fie geeignet war, feine Stellung bauernd zu erichüttern, ergibt fich beutlich baraus, bag unmittelbar nach berfelben ber fonigliche Rangler Balter, trop aller Barnungen und Drohungen bes Papftes, fich mit ihm verglich und bie Berrichaft im Lande mit ihm teilte. Und nach Martwards Tobe (1202) maren bann andere Rapitane, Wilhelm von Capparone, Dietrich von Bobburg und anbere an feine Stelle getreten, bie mit bem offiziellen Rangler um bie Berrichaft ftritten. Babrend biefer Beit befand fich Friedrich jumeift in Balermo, balb in ben Sanden biefer, balb jener ber Bewalthaber, welche bie in feinem Namen geführte Berricaft im wefentlichen ju ihrer eigenen Bereicherung benutten, mahrend ber fonigliche Rnabe felbft zuweilen bitterftem Mangel ausgesett mar. Rach bem Ausbrud einer gleich: zeitigen Quelle hatte er oft taum jo viel, um fich fatt ju effen, fo bag einzelne Burger ber ftets treu gu ihm ftebenben Stabt Balermo mochenmeife fur feinen Unterhalt forgten.

Unter solchen truben Eindruden vergingen ihm die Jahre seiner Rindheit. Die ftolzen Erinnerungen an die gewaltige herrschaft seines Baters mußten ihm wie ein Sohn auf seine bejammernswerte Lage erscheinen. Aber selbst unter bem Prude bieser traurigen Verhältnisse entwidelte sich seine hervorragende Begabung sehr schnell. Leiber wissen wir von Erziehung im wesentlichen nur das Benige, was sich aus seiner Korrespondenz mit Junocenz ergibt, aber immerhin genügt auch dies Benige, um uns ertennen zu lassen, daß sich in seiner Umgebung auch Wänner besinden haben mussen, welche seinem jugend-

lichen Biffenseifer bie Richtung gaben. Bon feiner Mutter mar ihm ber Graf pon Sorciano jum Ergieber bestellt morben; fpater murbe feine Ergiebung von bem papftlichen Legaten Girard von St. Abriane und bem Rarbinal Greaor von St. Theobor übermacht, fo weit bas bei ber Bermirrung ber ftets mechfelnben politischen Ruftanbe moglich mar. Noch fpater ericheinen als feine Gouverneure ber Ergbischof Ritolaus von Tarent und ber Rotar Robann von Trajetto, Die er felbft als feine Ergieber bezeichnet. Bestimmenben Ginfluß in ben enticheibenben Jahren ideint por allem ber Rarbinalpresbuter von St. Anastafia, Gregor pon St. Balgano, auf ben Angben gewonnen gu baben. Bon enticheibenber Bebeuting für feine gesamte Beiftesentwidelung mar es por allem, bag er in einem Lanbe beraumuchs, in welchem fich gemiffermaßen alle Die verschiebenen Richtungen bes bamaligen Rulturlebens vereinigten: bie romifche vertreten burch Die althistorischen Gebiete bes ehemaligen Reiches, Die griechische burch Die gable reichen griechischen Rolonien in Unteritalien und Gigilien und bie arabifche burch bie gablreichen Saragenen, welche fich in Sigilien angesiebelt hatten und bie bann fpater in feinem Beere eine fo mefentliche Rolle gespielt haben. Unter bem Bufammenmirten biefer vericbiebenen Rulturelemente erhielt Friedrich II. eine universale Bilbung, welche ihn auf bie Sohe bes Beifteslebens feiner Beit ftellte und bie Bemunberung ichon feiner Reitgenoffen erregte. Die althellenische Philosophie, welche fury porber burch Averroës' († 1194) Uebersegung ins Arabifche auch ein Bestandteil ber orientalifden Bilbung geworben mar, murbe ibm ebenfo vertraut, wie bie Renntniffe ber Araber in ben eratten Biffenschaften, ber Mathematif, Aftronomie und Mebigin. Reben ben burch feine Umgebung permittelten firchlichen Ginfluffen machten fich boch auch febr früh icon abweichenbe Stromungen bei ibm geltenb, worauf bie rationaliftifche Richtung im Belam und bie von bem ftrengen Dogma abweichenbe, namentlich gegen bie Berweltlichung ber Rirche gerichteten "haretischen" Strömungen innerhalb bes Chriftentums offenbar in gleicher Beife einwirften. Co gelangte er geiftig gu einer erheblich freieren Beltanichauung, ale fie fonft in ber Gebunbenheit ber fich orthobor abichließenben Rirche bamals möglich mar.

Neben ber wissenschaftlichen Unterweisung aber waren es naturgemäß vor allem die geschilberten traurigen Zustände in seinem Lande und seiner Umgebung, welche seine geststige Entwicklung bestimmend beeinkußten. Biese der individuellen Eigentümlichkeiten seines Seistes und Charakters erhalten erst hierdurch ihre Erklärung. Die sortwährenden Intriguen, die ihn umgaben und unter deren Drud er seine Eigenart zu behaupten versinchen mußte, entwicklen jene außervordentsliche bipsomatische Geschicklichkeit, welche er als ein Erbteil seines Stammes übersommen hatte, zu ganz besonderer Höhe er als ein Erbteil seines Stammes übersommen hatte, zu ganz besonderer Höhe. Sie ist das Charakteristische in seiner ganzen späteren Politik geworden: mit geschickten Berhaubeln hinter verzbeckten Karten hat er stets größere Erfolge erreicht, als mit den Mitteln kriegerischer Gewalt, die er nur selten und in besonderen Notsällen anwandte. Und gerade die außerordentliche Berwirrung der gesamten Regierung und Berwaltung seines Landes, deren verderbliche Folgen er in seiner Kindheit und Jugend zu seinem eigenen Schaden zur Genüge kennen sern, haben seiner reichen Begabung schon sehr frühe jene Richtung auf die Ausgaben der praktischen Bergabung seines fehre frühe jene Richtung auf die Ausgaben der praktischen Bergabung schon sehr frühe jene Richtung auf die Ausgaben der praktischen Ber

waltung gegeben, in benen er fpater in ber Organisation seines Ronigreichs Sigilien fo Bewundernswertes geleistet hat.

Der icarfe Menichentenner Innocens bat bie reiche Begabung bes jungen Stauferfonige icon fruh erfannt und wieberholt betont. Schon 1204 fpricht er in einem Briefe an Friedrich felbit feine Freude barüber aus, bag er pon Tag zu Tage, wie an Alter, fo auch an Beisbeit und Tugend zunehme, und abnliche, oft auch mit vaterlichen Ermabnungen verbundene Neukerungen finden nich wiederholt in ben Briefen bes Papftes. Bor allem wird Innocen; in ber Beit, in ber bie figilifche Regierung ber Familiaren fich oft in ichroffem Biberfpruch ju ben papftlichen Beifungen bewegte, nicht mube, Friedrich vor feiner Umgebung zu marnen. Er municht ihm einmal (1201), bag Gott ihm in feinen findlichen Sahren ben Beift und bie Ginnesicharfe eines Dannes verleihe, bamit er unter ber Bermirrung ber ihn umgebenben Berhaltniffe Recht und Unrecht, Treue und Untreue unterscheiben tonne. Er citiert babei bas Bibelmort: "Die ichlimmften Feinde bes Denfchen find feine Sausgenoffen." Aber ibn bem Gin: fluffe berfelben zu entziehen, mar auch ihm eine Unmöglichfeit. Wohl versuchte Innocens ab und gu, auf bie Grafen und Barone Sigiliens einzumirten, bag fie Friedrich mehr ale bisber gur Geite fteben follten, aber einen wefentlichen Ginfluß auf die traurigen Buftanbe bat er boch nicht gewonnen.

Much nachbem Friedrich bann im Jahre 1208 für munbig erklart morben mar, anderte fich junachft wenig in ben Berbaltniffen. Die Balaftintriquen bauerten fort, ber eigentlich enticheibenbe Dann blieb ber Rangler Balter von Balear, ber aber biefen Ginfink oft mit anderen teilen ober ihnen gang über: laffen mußte. Dazu tamen beständige Unruben im Lande, Aufftande ber Garagenen, welche bie Uneinigkeit unter ben driftlichen Dachthabern geschickt benutten: furgum, ber noch fo jugenbliche Ronig ftanb biefen verwidelten Berbaltniffen junachft ratios gegenüber. Das Mittel aber, welches Innoceng ichlieflich anmanbte, um feine Lage ju beffern, indem er ihn im August 1209 nach mehrjährigen Berhandlungen mit ber alteften Tochter bes Ronigs Alfons von Aragonien Ronftange vermählte, mar boch auch nicht ohne Bebenten, ba bie Friedrich bestimmte und aufgebrungene Gemablin fo viel alter mar ale ber Ronig, bag an eine innige Lebensgemeinschaft taum zu benten mar. Ronftange mar bereits mit bem Ronige Andreas von Ungarn vermählt gewesen, burch beffen Tod fie Bitme geworben mar. Immerbin macht fich von jest an eine etwas größere Gelbständigfeit in ber figilianifden Regierung Friedriche geltenb, bie aber nicht allein mit biefer Bermablung, fonbern auch mit ber geiftigen Fortentwickelung bes frühreifen Junglings jufammenhangt. Schon bie erften Regungen biefer Gelbftanbigfeit, beren eine ichon in bie Beit vor ber Berbeiratung fallt, ließen ertennen, bag Friedrich fich feinesmegs mit ber formalen Aufhebung ber papftlichen Bormunbicaft begnugte, fonbern alsbalb feine eigene Auffaffung feiner toniglichen Burbe gur Geltung gu bringen ftrebte. Schon am 9. Januar 1209 fieht fich Innocens veranlaßt, Friedrich beftige Bormurfe gu machen, weil er, entgegen bem amifchen ber Rurie und Friedrichs Mutter Konftange gefchloffenen Bertrage (S. 93) bei einer Bafang in ber Rirche gu Balermo biejenigen Dom: berren, welche gegen bie unter ftartem foniglichen Drude gu ftanbe gefommene Neuwahl nach Rom appellieren wollten, ins Eril geschickt und bamit angebeutet batte, bak er fich an iene Vereinbarungen mit feiner Mutter nicht unbebingt für gebunden balte. Der alte unversöhnliche Gegeniat amifchen ber Rurie und bem ftaufifden Saufe ichien icon bamale in ben erften Regungen fich wieber geltend machen ju wollen. "Bir fürchten," fo fchrieb Innoceng bei biefer Gelegenheit an Friedrich, "baß bu ben Spuren jener graufamen Tyrannen folgen willit, melde von bem Lande der Lebendigen burch ibre Ungerechtigkeiten abgeschnitten worben find. Denn bu follteft mit beiner weltlichen Dacht, welche du übrigens auch von uns haft, zufrieden fein und nicht beine Sande nach ben geiftlichen Dingen ausstreden, welche uns geboren." Gin Sahr fpater zeigte Friedrich durch zwei weitere Sandlungen, bag er nunmehr bie Bugel ber Regierung felbftandig in die Sand zu nehmen entschloffen fei. Ginmal erteilte er einigen ichmabifden Rloftern Brivilegien-Berleihungen und beutete bamit an, bag er jum mindeften auf fein vaterliches Erbaut in Dentschland Unfprude gn erheben gefonnen fei; außerbem aber entgog er fich ber brudenben und ihm immer unerträglicher werbenben Borberrichaft feines Ranglers fur Gigilien, gu bem er nicht bas Bertrauen begte, bag er bie Regierung bes Laubes nur in feinem, des Ronigs, Ramen leitete. 3m Jahre 1210 murbe Balter von Balear, ber Die Stellung bes Ranglers feit ben Beiten Beinrichs VI. innehatte, vom figili= ichen Sofe verwiesen. Es mar ein enticheibenber Schritt in einem gefährlichen Momente: benn eben ging Raifer Otto baran, feinen Angriff auf Gigilien poraubereiten. Bapft Innocens glaubte fich auch bier berufen, einzugreifen und für ben Rangler, mit bem er felbit boch fruber wiederholt in ftarfem Bermurinis gelebt hatte, ju intervenieren. 3m Tone vaterlicher Ermahnung und in einer Korm, die auf den auf seine Würde eifersüchtigen jungen König nicht anders als verlegend mirten tonnte, ermahnt er ihn, ba er jest bie "Ruabenjahre" hinter fich habe, auch findische Sandlungen zu unterlaffen und ben Rangler, bem er fo viel verbante, wieber gurudguberufen. Der Appell erwies fich als völlig fruchtlos. Balter blieb feines Amtes entfest. Das Betterleuchten gufünftiger Ronflifte führte aber bamals noch nicht zu einer Entladung bes Unwetters, ba unmittelbar banach bie bem Papfte und bem fizilifchen Ronige burch bas Boraeben Raifer Ottos brobende gemeinfame Gefahr beibe naturnotwendig gufammen: führte und ein enges Zusammengeben gur Folge hatte, welches feinen entfchiebenften Ausbrud barin fant, bag Innocens, wie wir im vorigen Buche im einzelnen geschildert haben, dem ihm ungehorfamen und jest aufs außerfte verhaßten welfischen Raifer ben jungen Staufertonig entgegenstellte. Friedrich ging nach Deutschland und trat bort ftaatlichen, wirtschaftlichen und fogialen Berhaltniffen gegenüber, bie ben ibm bisber allein vertrauten feines figilifden Erbreichs in bentbar icharifter Beife entgegengefest maren: in Gigilien eine gwar unter bem Drude ungeordneter Berhaltniffe in vorübergebende Berwirrung und Berruttung geratene, aber boch finanziell und geldwirtschaftlich ftart eutwidelte, auf einer einheitlichen Steuerverfaffung berubenbe Berfaffung, Die gefante, im mefent: lichen auf die reichen Ginfunite aus Bollen und ftabtifchen Abgaben berubenbe Berwaltung ftramm gentralifiert, ein einheitliches Staatsmefen ohne großere territoriale Blieberung und ohne ein machtiges Laienfürstentum; in Deutschland aber neben ben Unfangen einer gelbwirtschaftlicheftabtifden Rultur im gangen bie Naturalwirtschaft einer im wefentlichen aderbaulich darafterifierten Berfaffung in ber Sauntfache noch ungebrochen, Die Bentralgemalt ohne fefte Refideng und ohne gentralifierte Bermaltung, felbit ohne bie Anfange einer Steuerverfaffung, gegenüber einer mächtigen, in ber Entwickelung gur Territorialhoheit begriffenen geiftlichen und Lajengriftofratie, auf beren Gulfe ber in Deutschland einziehende Ronig in erfter Linie angewiesen mar, wenn er feines faiferlichen Wegners Berr werben wollte. Es mar eine Aufgabe, bie fur einen im frubeften Junglings: alter ftebenben Ronia taum losbar ericbien. Wir faben, wie er, porfichtig verhandelnd und vermittelnd und babei aufs außerste freigebig mit ber Berleihung von Reichsgut und von Rechten, welche bie in ber Entstehung begriffene Terris torialhobeit nur forbern fonnten, ju biefen verichiebenen Elementen ber beutichen Berfaffung Stellung zu nehmen fuchte, und wie es ihm, freilich unter Preisgabe einer gangen Reibe wichtiger Rechte ber Bentralgemalt, gelang, bie Dberhand über feinen melfifchen Gegner gu erlangen. Wir hoben and hervor, bag er in ben erften Jahren feiner Birtfamteit in Deutschland im großen und gangen burchaus ber Thatfache Rechnung trug, baf er im Grunde als Beauftragter bes Papftes in Deutschland ericbienen mar, wofür von fymbolifcher Bebeutung neben ben michtigen Zugeftanbniffen, bie er Junoceng in ber Egerer Urfunde (G. 217 f.) machte, por allem auch bie Thatjache mar, bag er fich in Nachen mit bem Krenze bezeichnen ließ. Die gefamte politische Lage, unter ber er in Deutschland im Bunbe mit Innoceng und im Gegenfat ju bem früher allgemein anerkannten Raifer emporgetommen mar, machte fich, folange Innocens am Leben mar, mit unwiberftehlicher Gewalt in Friedrichs ganger Politit geltenb. Bu voller Gelbftanbigkeit tonnte er in Deutschland erft gelangen, als Innocens gestorben mar (16. Juli 1216).

Schon zwei Tage nach Innoceng' Tobe (18. Juli 1216) mablte bas Ronflave ben Rammerer ber romifchen Rirche, Cencius Cavelli, ju feinem Rachfolger, ber unter bem Ramen Sonorius III, ben papftlichen Stubl beitieg. Der Bemablte, ein ftreng rechtichaffener, babei milbe und verjobnlich gefinnter Dann, ftand ichon in fehr hohem Lebensalter. Gine gleichzeitige Quelle fagt von ihm, er fei "vom Greifenalter forperlich gefchmacht und außergewöhnlich gebrechlich" gemefen. Er mar ein ungewöhnlich begabter Bermaltungsmann und forgfältiger Sausvater; bas befannte, fur bie Berwaltungsgeschafte bes romifchen Stubles wichtige große Binsbuch ftammt von ibm. Aber an rudfichtslofer Energie und Ronfequeng ber politifchefirchlichen Ibeen mar er mit feinem großen Borganger auch nicht entfernt gu vergleichen. Rur einen von biefem Borganger übertommenen Gebanten hat er mit aller Energie festgehalten und mit bem Ginfat feiner gangen Rraft zu verwirklichen gesucht: ben bes auf bem Laterankongil beichloffenen Rreuginges nach bem beiligen Lanbe. Diefem einen Biele bat er alles andere untergeordnet; aber eben burch bie Ungedulb, mit ber er, ber Greis, es noch bei feinen Lebzeiten zu erreichen fuchte, hat er felbft bagu beigetragen, baß bas wirklich zu ftanbe kommenbe, aber zersplitterte Unternehmen in ber Hauptfache scheiterte. Es war von vornherein klar, baß ber neue Papst ben politischen Pklanen Friedrichs bei weitem nicht ben nachbrudlichen Wiberstand entgegenstellen wurde, wie Innoceuz, sofern Friedrich nur seine bei seiner Aachener Krönung übernommene Berpflichtung zu einem Kreuzzuge nach bem heiligen Lande zu erfüllen sich aeneiat zeigte.

Gleichwohl blieb bie Lage Friedrichs auch jest noch eine ungewöhnlich Die Berpflichtung jum Rreugguge, beren Erfüllung ihm unter ben vorläufig obwaltenben Berhältniffen fehr erschwert, ja zunächst unmöglich geniacht murbe, mar nicht bie einzige, bie er auch bem neuen Inhaber ber papftlichen Burbe ichulbete; er mar auch burch feierliche, bem Borganger erteilte Urfunden in feiner figilifchen Politit beengt und gebunden. Rahrend er ber Ratur ber Dinge nach innerlich banach ftrebte, bie reichen finanziellen Mittel feiner fizilifden Monarchie mit benen bes beutscheitalienischen Reiches zu verbinden, hatte er, bem Drangen Innoceng' nachgebend, nicht allein auf eine Realunion, bie er thatfächlich felbst nicht munichte, verzichtet, fondern fich burch bie Urfunde vom 1. Juli 1216 (S. 235) birett verpflichtet, nach feiner Raiferfronung auf bie eigene Bermaltung Sigiliens gu verzichten, biefe vielmehr feinem bereits gum Ronige von Gigilien gefronten Cohne Beinrich, beziehungsweise bei beffen noch febr findlichem Alter einer Regentschaft ju überlaffen. Es tann tein 3meifel fein, daß er von vornherein entichloffen war, fich von biefer Berpflichtung, wenn irgend möglich, bem nenen Inhaber ber papftlichen Burbe gegenniber frei gu machen und wenigstens für sich felbft und bei feinen Lebzeiten die Personalunion Sigiliens mit bem Raiferreiche burchzuseten. Diefe Aufgabe aber wollte und mußte er lofen, ohne in einen bireften Ronflitt mit ber Rurie gu geraten, mit ber in gutem Ginvernehmen zu bleiben ihm die Berhaltniffe in feinem beutschen Reiche bringend munichensmert ericheinen ließen.

Denn noch war er in Deutschland keineswegs ber unbedingte herr. Sein welfischer Gegner war niedergeworfen, aber noch keineswegs vernichtet, und noch regten sich allenthalben Kräfte des Widerstandes. Er konnte in Deutschland nur herr werden, wenn er der moralischen Unterstützung der Kurie nach wie vor sicher war, und er konnte die politischen Ziele, die er in seinen Verhandlungen mit der Kurie im Ange hatte, mur erreichen, wenn er die deutschen Fürsten, welche ihn gewählt hatten und auf deren Unterkützung er auch im Kampfe gegen Otto angewiesen war, auf seiner Seite hatte. Diese außerordentlichen Schwierigteiten seiner außeren und inneren politischen Lage muß man sich deutlich vergegenwärtigen, wenn man die scheinder sortwährend hin und her schwankende Saltung seiner Politis in den namentlich für die deutsche Entwickelung entscheidenden Jahren dis zu seiner Kaiserkrönung richtig würdigen und ganz und voll verstehen will.

In der fizilischen Politik war er zunächt, freilich erft insolge der großen neuen Jugeständnisse, die er der Kirche gemacht hatte, insofern einen Schritt vorwärts gefommen, als er die fizilische Berwaltung nach Deutschland hatte verlegen können. Im Dezember 1216 waren seine Gemahlin Konstauze und feie junger Sohn heinrich im hoflager von Nüruberg bei ihm angelangt (S. 236). Der

bestimmenbe Ginfing, ben er baburch auf Gigilien gewann, wiberfprach junachft nicht feinen Innoceng gegenüber eingegangenen Berpflichtungen, ba biefe erft nach feiner Raiferfronung platgreifen follten, ibm furs erfte alfo freie Sand ließen. Ebenfo traten gunachft in Begug auf Die Rreuggugsangelegenheit erbebliche Schwierigfeiten nicht bervor. Zwar galt an fich auch für ibn, ba er einen bestimmten Termin für feinen Kreuggug bei feinem Gelubbe in Nachen nicht genannt hatte, ber auf bem Laterantongil fur alle Rreugfahrer festgefette Termin: ber 1. Juni 1217. Allein barüber icheint volles Ginvernehmen mit bem Papfte geberricht zu haben, bag die Ginhaltung biefes Termins, folange ber melfische Raifer nicht völlig vernichtet mar, für Friedrich eine Unmöglichkeit mar. boren baber in ben Jahren 1216 und 1217 nichts von einem ernftlich mabnenben Drangen bes Papftes in biefer Richtung Friedrich gegenüber, mahrend eine große Angahl beuticher Rreugfahrer fich in ber That im Frühjahr 1217 in Bewegung feste. Friedrich felbft blieb gurud, um erft ber Schwierigfeiten Berr ju merben, die fich ihm in Deutschland entgegenftellten. Bor allem galt es, ben Rampf mit Otto völlig gu Enbe gu führen.

Wir haben gesehen (S. 227), baß Ottos Stellung nach feiner Rieberlage bei Bouvines eine im hochsten Dage gebrudte mar, bag es aber namentlich feinem Bruber, bem Pfalggrafen Beinrich, boch gelang, bie melfifche Stellung im beutiden Nordoften im wefentlichen gu behaupten und fich bort ale Borfampfer gegen bas Danentum ju bemahren. Dauernde Erfolge hat auch er gwar nicht errungen, aber boch ein weiteres Borbringen ber Danen über bie ihnen eingeräumten Grengen, b. b. weftlich über bie Elbe hinaus, menigftens in ber hauptfache verhindert, obwohl es an wiederholten Berfuchen biefer Art von feiten ber Danen nicht fehlte. Schon im Frühjahr 1215, ale ber gefchlagene Raifer Otto noch in Roln weilte, mar Ronig Balbemar von Danemark mit vielen Schiffen über bie Elbe gefett, um bie Grafichaft Stabe, welche Pfalggraf Seinrich vom Ergbifchof Balbemar von Bremen gu Leben trug, einzunehmen. Allein ber Berjuch icheiterte an bem energischen Biberftanbe bes Pfalzgrafen. Balbemar tehrte auf bas rechte Elbeufer gurud, entließ fein Beer und begab fich nach Danemart. Rach ber Rudtehr Raifer Ottos von Roln nach Rord: beutschland tonnte es ber Pfalzgraf noch im Spatherbft besfelben Jahres (1215) magen, im Bunde mit bem Martgrafen Albrecht von Brandenburg mit einem febr ftarten Beere ins rechtselbische Gebiet einzufallen. Es gelang ihm fogar, Samburg einzunehmen. Allein als Ronig Balbemar nunmehr von Danemark berankam, mußte fich bas beutsche Seer im Oftober ober Rovember wieber über bie Elbe gurudgieben, nachdem es in Samburg eine ftarte Befatung gurudgelaffen hatte. Balbemar ging nun, Samburg gunachft liegen laffenb, feiner: feits im Binter 1216 über bas Gis von neuem über bie Elbe und machte einen Angriff auf Stabe, beffen Burg er inbes nicht einzunehmen vermochte. Dagegen permuftete und plunberte er bas umliegenbe Land bes Afalsgrafen grundlich aus. Rach ber, freilich nicht ficheren Angabe ber banifchen Chronif mare biefe Brandichabung jo lange fortgefett worben, bis die Ginwohner fich burch Geld los: getauft und unter Stellung von Beigeln gelobt hatten, fich in Bufunft niemals mehr bem Ronige ber Danen entgegeufeten ju mollen. Jann aber, als bas milbere Better bie Gisbrude über die Elbe aufgutauen brohte, fehrte Balbemar wieder über ben Gluß gurud und manbte fich nunmehr gegen Samburg. Er fand bei ber Befatung und ber Burgerichaft, welche bes banifchen Joches mube war, ben nachbrudlichften Wiberftand und mußte fich ju einer regelrechten Belagerung entichließen, ju welchem 3mede er felbft unterhalb, Graf Albrecht von Orlamunbe, fein Lebenstrager im eroberten Solftein (S. 129), oberhalb ber Stadt eine Burg erbaute, um ben Belagerten bie Bufuhr abgufchneiben. Balbemar glaubte nunmehr, Die Belagerung feinem Solfteiner Lehnsmann allein über: laffen gu tonnen; er felbft ging nach Danemart gurud. Rach langem, bis gum Meugerften fortgefesten Biberftanbe bat fich bie Stadt bann bem Grafen von Orlamunde ergeben muffen. Bis babin alfo mar burch bieje Baffengange im wesentlichen nichts erreicht, als bag beibe Teile ihre Stellungen behauptet hatten. Run aber fing allmählich auch in biefen Gegenden bie fur Friedrich gunftige Entscheibung bes Laterantongile ihre Wirfung auszuüben an. Wie Otto bier nochmals für abgefett erflart worben war, fo hatte Innocens auch ben Bann gegen ben mit ben Welfen eng verbundeten Ergbifchof Balbemar von Bremen erneut und geradegu ju einem Rriegeguge gegen benfelben aufgeforbert. Diefen firchlichen Ginwirkungen wird es jugufdreiben fein, bag nunmehr auch die tapfern Stedinger Bauern, die bisber fest ju bem gebannten Ergbifchofe Balbemar geftanben hatten, von ihm abfielen und ben Gegenerzbifchof Gerhard anertanuten. Daburch erhielt biefer in bem Dage bie Oberhand, bag er bie noch immer an Balbemar festhaltenbe Stadt Bremen fo fehr bebrangen tonnte, bag biefe fich mit bringenben Gulfegefuchen an ben Pfalggrafen Beinrich manbte. Diefer aber vermochte nichts Erhebliches ju ihrer Unterftugung ju thun, weil er feinerfeits von bem von Graf Albert von Orlamunde unterftutten Ergbifchof Gerhard von Bremen in feinen eigenen Besitungen in ber Grafichaft Stabe angegriffen murbe. hier gelang es zwar bem Pfalggrafen, fich zu behaupten, und bie von feinen Gegnern am Flüßchen Schwinge jum Trut gegen Stade angelegte Feste Schwinge: berge einzunehmen und zu gerftoren. Allein ba nunmehr bie Stadt Bremen, von ber Ruglofigfeit meiteren Biberftanbes überzeugt, ben von ben Belfen unterftugten gebannten Erzbifchof Balbemar vertrieb und ben nunmehr all= gemein anerkannten und vom Bapfte bestätigten Ergbifchof Gerharb, ber alebalb einen engen Bund mit Ronig Balbemar von Danemart abichlog, ale Berrn annahm, jo mar fur bie Belfen, wie feit ber Biebereinnahme Samburgs burch bie Danen bie Elbemundung, fo jest auch bie Befermundung enbgultig ver= Mur im Befite ber Grafichaft Stabe hatte fich ber Pfalgaraf gu behaupten vermocht. Der vertriebene Erzbischof Balbemar begab fich ins Rlofter Locenm, bie Danen aber fühlten fich nunmehr ihrer norbalbingifden Befigungen fo ficher, daß Ronig Balbemar ernftlich an eine Wieberaufnahme feiner liv= landischen Politit benten und einen Rreuging borthin mit Unterftugung bes Papites, ber ben bortigen Rreugfahrern biefelben Ablaffe wie benen nach bem heiligen Lande gemährte, organifieren fonnte. 3m Jahre 1217 ift Albert von Orlamunde nach Livland aufgebrochen. Rach ber vollständigen Berfohnung ber Stadt Bremen mit ihrem Ergbifchofe, ber ihr in feierlichem Bertrage alle Rechte, bie fie von ber Beit Bartwigs II. bis jest gehabt batte, ficherte, trat bier an ben Mündungen ber Befer und Elbe junachft ein Buftand bes Beharrens ein, ber für bie welfische Sache eine Burudwerfung auf ihre Bosition in Stabe bebeutete. Da bie Belfen aber in biefer infolge bes banifden Rreuguges nach Lipland fich nicht weiter bebroht fühlten, fo fonnten fie jest mit größerer Energie als bisher noch einmal ben Berfuch machen, ihre nordbeutiche Dachtftellung gegen ihre Gegner, Die Anhanger Konig Friedrichs, ju behaupten ober, wenn möglich, ju verftarten.

Bir faben (S. 227), baß bier bie melfifche Stellung pornehmlich barauf berubte, bag bie Astanier in Sachfen, Branbenburg und Anhalt noch an Raifer Otto festhielten. Gie batten, mabrent die Belfen mit ben banifchenmifchen Streitigfeiten beidaftigt maren, ben Rampf mit bem hauptfachlichften Gegner Ottos in Nordoftbeutschland, mit bem Ergbijchofe Albrecht von Dagbeburg, bisber im mefentlichen allein fortgeführt. Otto felbit hatte fie nur burch feinen tapferen Sauptmann in Queblinburg, Cafarius, unterftugen laffen fonnen. Diefem mar es im Anfange bes Jahres 1216 noch einmal gelungen, ben Ergbifchof auf einer Reife von Seeburg nach Salle perfonlich gefangen gu nehmen. Er hatte ibn auf bas Schloß Beftborf bei Afchersleben bringen laffen, allein wie bas erfte Dal (S. 216) war auch biesmal bie Gefangenichaft nicht von langer Dauer. Graf Burchard von Mansfelb, ber Ritter Sageno von Friedeberg und bie maabeburgifden Mannen von Geeburg und Fredleben machten fich alsbald gur Befreiung bes Erzbischofs auf und bestürmten bas Schloß Bestdorf fo nachbrud: lich, bag bie Belagerten froh maren, fich burch bie Freigabe bes Gefangenen retten zu fonnen. Albrecht mar bann am 15. März 1216 nach Magbeburg surudgefehrt und empfing furs barauf auf bem Burgburger Reichstage (G. 235) reiche Entidabiaung, indem ibm Konia Friedrich fur Die in feinem Dienfte erlittenen Schabigungen bie Stabt Dbermefel und bas Schloft Schönburg für 2000 Mart verpfändete. Die Anhanger Friedrichs gewannen nunmehr auch hier bie Dberhand über bie Ottos. Markaraf Dietrich von Meifen, ber noch fury porber in gefpanntem Berhaltnis ju Friedrich gestanden hatte (unten S. 260), ericbien nach feiner Musfohnung auch feinerfeits im Gelbe und machte einen Ginfall in bas anhaltifche Gebiet. Zwar gelang es ihm nicht, bie von ihm berannte Stadt Aten gu nehmen, aber er machte boch im Berein mit bem Ergbifchofe von Magbeburg fo große Fortidritte gegenüber ben Anhangern Ottos, bag biefer fich nach jener vorläufigen Beendigung ber banifchen Rampfe veranlaßt fab. feinen bebrangten astanifchen Bundesgenoffen gu bulfe gu eilen. Allein auch er errang teine enticheibenben Erfolge. Geine Angriffe auf die magbeburgifden Stabte Burg und Riegrip auf bem rechten Elbeufer murben abgeichlagen, auch Ralbe vermochte er nicht zu nehmen. Um fo grundlicher murbe bann nach ber in biefen Burgerfriegen üblich geworbenen Art bas platte Land bes Magbeburger Gebiets auf beiben Geiten ber Elbe verwüstet. Runmehr endlich rudte Ronig Friedrich, ber bisber, burch bie Ordnung ber Berhaltniffe in Gubbeutich: land und burch feine Berhandlungen mit bem Bavite vollauf in Anspruch genommen, biefen Rampfen im beutiden Norboften thatenlos quaefeben batte, gur Unterftugung bes Ergbifchofs von Magbeburg mit einem ftarten Seere von Seffen ber über ben Sars beran. Am 14. Gevtember 1217 traf er in Gernrobe ein. 3aftrom. Binter, Deutiche Gefdicte im Beitalter ber hobenftaufen. II.

17

Ihm im offenen Gelbe Biberftand gu leiften, fuhlte fich Raifer Otto boch gu fcmach: er jog fich nach feiner ftart befestigten Stadt Braunfcmeig jurud. Friedrich vereinigte fich bann vor Quedlinburg, welches ber faiferliche Saupt= mann Cafarius auch jest behauptete, mit Ergbifchof Albrecht von Dagbeburg und rudte bann, Quedlinburg rubig feitwarts liegen laffend, gegen feinen Sauptgegner, Raifer Otto, vor. Allein Braunschweig felbft, beffen Biberftandefraft fich in biefen Kriegen ichon wiederholt bemahrt hatte, anzugreifen, magte er boch nicht, begnugte fich vielmehr auch feinerfeits mit einer grundlichen Bermuftung und Ausplünderung bes Landes rings um Braunichmeig, Die Otto nicht gu binbern permochte. Die Ausplünderung war eine fo grundliche, bag Friedrich fich ichließe lich aus Mangel an Lebensmitteln gurudgieben mußte. Die Burudweifung ber Augriffe Ottos auf bas magbeburgifde Gebiet und bie Berbrennung ber Stabt Staffurt maren militarifch bie einzigen greifbaren Ergebniffe bes Gelbzuges, ber wiederum eine eigentliche Enticheibung nicht gebracht hatte. Wohl aber führte bas Ericheinen Friedrichs mit einem ftarten Beere in biefen Begenben gu einem indireften Ergebnis, welches fur bie Belfen febr nachteilig mar. Der Martgraf pon Brandenburg und ber anhaltinifche Astanier verliegen bie Cache Ottos und traten ju Friedrich fiber, fo bag bier nur noch ber astanische Bergog Albrecht von Sachfen jum Raifer hielt. Gleichwohl gab biefer feine Cache noch immer nicht verloren, rachte fich vielmehr an bem Anhaltiner fur beffen Abfall baburch, baß er im Anfange bes Jahres 1218 einen Ing gegen Afchersleben unternahm, bie Stadt verbrannte und bas bort aufgefpeicherte Betreibe nach Queblinburg abführte. Und ba Ronig Friedrich eben in biefer Beit, wie wir feben werben, an ben verschiedenften Stellen bes Reiches Schwierigkeiten und Feinbfeligkeiten ber mannigfachften Art entftanden, fo fonnte ber gebannte Raifer ibm noch immer febr unbequem werben. Es ift ohne Zweifel auch jest noch fur Friedrich als ein Gludsfall zu bezeichnen, bag Raifer Otto balb nach jenem Ginfall ins Bebiet von Afchereleben am 19. Dai 1218 auf ber Bargburg an ben gu fraftigen Birfungen einer von ihm genommenen Medigin eines ploglichen Todes verftarb. Der früher von ber Rurie fo energifch Unterftutte, fpater aber mit Rluch und Bann von ihr Berfolgte ift ichlieflich im Frieden mit ber Rirche aus bem Leben gegangen. Gleichzeitige Schriftsteller miffen viel von ber reuigen Berknirschung ju ergablen, mit ber er feine Auflehnung gegen bie firchliche Autorität im Angesichte bes Tobes beflagt habe. Und unzweifelhaft hat er bas tiefempfundene Bedürfnis gehabt, fich mit ber Kirche zu verfohnen, und zu biefem 3mede vor ben berbeigerufenen Beiftlichen, bie noch in feiner Umgebung aus: geharrt hatten, befannt, gegen ben Papft und bie Rirche ichmer gefündigt gu haben, auch ben Comur geleiftet, er werbe fich, wenn er wieber genefe, in allem bem Urteil bes Papftes unterwerfen. Diefes Befenutnis und biefer Schwur hatten in ber That jur Folge, bag ihm ber Propft von Salberftadt bie Abfolution erteilte und ber Bifchof Siegfried von Silbesbeim fie bestätigte. Aber ohne Borbehalt hat er boch ben Schwur nicht geleiftet: wenn er fich in allem bem Urteil bes Bapftes ju unterwerfen gelobte, fo hat er boch ausbrudlich bie "rechtmäßig überfommene Raiferwurde", von ber er bie bochfte Borftellung hatte und an ber er in allen noch jo gefahrvollen Lagen bes Lebens unerschüttert seingehalten hatte, ausbrüdlich ausgenommen. Dem entspricht es, wenn er in seinem einen Tag vor seinem Tode aufgezeichneten Testamente angeordnet hat, daß er mit einer Krone auf dem Haupte, in vollem kaiserlichen Ornate beigefetzt werden solle, wie dies dann auch in der St. Blasienkirche in Braunschweig gesichen ist. Sachlich von größerer Bedeutung war die Bestimmung des Testamentes, nach welcher sein Bruder Heinrich die alten Insignien des Kaisertums, das heilige Kreuz, die Lanze, die Krone und den Jahn des heiligen Johannes des Täusers 20 Wochen lang nach seinem Tode bewahren und dann erst demzenigen, den die Fürsten einmaltig erwählen wirden, oder dem jetzt Erwählten, nämlich König Friedrich, wenn die Kürsten sich auf ihn einigten, unentgeltlich ausliesern solle. Damit war die faiserliche Würde ausreichend gewahrt und doch zugleich indrett zugegeben, daß nach des Kaisers Tode eine weitere Fortsuhrung der welssischen Opposition gegen Friedrichs Königtum aussichtslos erscheine

Go ift Raifer Otto nicht ohne Baltung und Burbe aus einem Leben gefchieben, welches ibm trot bes Namens ber bochften Dacht boch faft nur Enttäufchungen gebracht hatte. Dhne Frage ift feine gange Wirffamkeit im beutschen Reiche von feiner Aufstellung jum Gegentonige Philipps an bis ju feinem Tobe für bie Berfaffungeguftanbe in Deutschland von faft ausschlieklich verhangnisvoller Bebentung gemejen, und ber Magbeburger Chronift hat ohne 3meifel recht, wenn er, gunachit in Anwendung auf bie Berhaltniffe feiner engeren Beimat, in feine Chronit bie Borte einschrieb: "Ber bas Ungemach und ben Jammer, ber gwifden Raifer Otto, ber ba mar ein Bergog von Braunschweig, und Bifchof Albrecht von Magbeburg gemefen ift, befchreiben wollte, mußte große Bucher baraus machen." In ber That mar bie Aufftellung Ottos als Ronig die Urfache eines zwei Sahrzehnte andauernden Burgerfrieges, beffen verberbliche Birfungen fich auch in ber Folgezeit nur gu febr bemertbar machten. Richt die Bermuftungen und Berftorungen, die ber Rrieg mit fich brachte, allein maren es, unter benen bas Land ju leiben hatte, fondern noch ftarfer mog bie Bermilberung bes nach feinem jeweiligen Borteil rubelos gwijchen ben verichiebenen Kronpratenbenten bin und ber ichmantenben Gurftentums und bie baburch berbeigeführte Ericutterung ber Berfaffungsgrundlagen bes Reiches. Tropbem wird man ber Berfonlichkeit Ottos feine Teilnahme nicht verfagen tonnen. Als Schutling bes Bapftes, als Gegner bes bobenftaufichen Saufes auf ben Thron erhoben, hat er boch, namentlich nach bem Tobe bes hobenftaufifden Philipp, mit Thatfraft und Gifer feine Stellung zu mabren gefucht und namentlich bem Gebbe- und Raubunwefen ber ritterlichen Kreife mit Energie ju fteuern gesucht. Und wenn er wirklich ben ihm jugeschriebenen Plan gehegt hat, ben in Deutschland bisber ftets für unausführbar gehaltenen Gebanten einer Reichsftener gur Durchführung ju bringen, wenn auf biefen Bebanten bie Opposition bes beutschen Gurftentums gegen feine taiferliche Dacht gurudgeführt wirb, fo murbe bies ein neuer Beweis bafur fein, bag er mit Gifer beftrebt mar, ber faiferlichen Bentralgemalt ju einer festeren Grundlage ju verhelfen. Benn er bann nach Philipps Tobe alsbalb felbft in die Bahnen bes bisher von ihm befampften ftanfifchen Gegners einlentte und eben baburch, bag er als Erbe ber ftaufifden Dachtstellung ben wirklichen Erben bes ftaufifden Baufes in

seinem ererbten Besite angriff, in scharfen Konssist mit der Kurie, die ihn bisher gesörbert hatte, geriet, so ist das ein neuer sprechender Beweis dasur, wie tief die staussische Politist im Wesen des damaligen Kaisertums begründet war, so ties, daß selbst ein Welse als Kaiser keine anderen Bahnen wandeln konnte als sein staussische Vorgänger. Daß Otto dabei in brutaler Rücksplossischeit alle Schranken durchbrach und die von seinem staussischen Vorgänger innegehaltenen Grenzen weit überschritt, war die Ursache seines Niederganges. Aber selbst in diesem hat er sich seines großen Ahnen heinrichs des Towen nicht unwürdig gezeigt. Selbst nach seinen schwerften Riedersagen hat er das Banner dereichen das gegenüber den Dänen hochzuhsalten und hier die Politis seines Ahnen sortzussischen unternommen; freilich ohne Ersolg, doch nicht ohne Würde und ohne kaiserliches Streben. Daß seine ganze Wirksmeltet dem Reiche so sehr zu wesen degegniat zu dem selbsgründeten Ansehen necht die Schuld berer, die ihn im Gegensat zu dem selbsgründeten Ansehen als seine eigene.

Bon feinem vornehmften Gegner mar Friedrich burch Ottos Tod befreit, aber auch bann noch hatte er ber inneren Schwierigfeiten genug ju überwinben; ebe er bie Berhältniffe in Deutschland als geordnet betrachten und an die Ausführung feines Romers ober gar bes verfprochenen Rreugguges benten tonnte. Schon baß er gegen Otto felbft erft fo fpat, im Berbft 1217, ju Felbe gieben fonnte, hatte feinen Grund an ben mancherlei Berwidelungen, bie an anberen Buntten bes Reichsgebietes ber Lofung harrten. Baren boch felbft in ber Beit, als bie Belfen burch ihre harten Rampfe mit ben Danen gefefielt waren und ihre bentiche Stellung faum gu behaupten vermochten, gleichwohl Berüchte auf: getaucht, welche einigen beutschen Fürften Gelufte bes Abfalls von Friedrich gu Otto gufdrieben. Bor allem maren es ber Martgraf Dietrich von Meigen und ber ewig mankelmutige Landgraf von Thuringen, die fich gegen Enbe bes Jahres 1216 wieber mit folden Gebanken getragen hatten; neben ihnen wird auch ber Bergog von Baiern als auf gespanntem Fuße mit Friedrich ftebend bezeichnet. Die Urfache icheint barin gelegen zu haben, bag Ronig Friedrich am 26. Juli 1216 bie burch bie Magnaten Bohmens erfolgte Bahl bes mit einer Tochter Ronig Philipps vermählten Sohnes Konig Ottofars jum Thronfolger in Bohmen beftatigte und baburch bie Anspruche bes Cohnes aus Ottofars Che mit ber mettinischen Abele enbaultig vernichtete. Chensowenig wie über ben Berlauf biefer Spannung gwifden Ronig Friedrich einerseits und bem Markarafen und bem Landgrafen andererseits miffen mir genaueres über bie Art ihrer Lösung, Die indes ziemlich schnell erfolgt zu sein scheint, da Markgraf Dietrich im Feldzuge von 1217 icon wieber auf Friedrichs Seite fteht (S. 257), auch mit beffen Gulfe ber Erhebung feiner auffäsigen Stadt Leipzig Berr geworden zu fein icheint. Der Landgraf von Thüringen aber ist wahrscheinlich an bem geplanten Abfall von Friedrich nur durch feinen am 25. April 1217 erfolgten Tob verhindert worben. Sein Cohn und Rachfolger Lubwig IV. hat bann treu ju Ronig Friedrich gehalten.

Reben biefen Zwiftigfeiten mit Thuringen und Meifen maren aber auch bie Berhaltniffe in Bohmen febr unficher, obwohl bier Ronig Ottofar und fein gum Rachfolger ermählter Cobn treu ju Friedrich bielten. Der Ronig Ottofar mar in ein ernftes Bermurfnis mit feinem Bifchof Andreas von Prag geraten, in beffen Folge biefer unter Buftimmung bes Papftes bas Interbift über bas Land verhängt hatte. Diefe Gelegenheit aber benutte ber Anfpruche auf bie Thronfolge erhebende Teilfürst Diepold, um eine Erhebung gegen Konig Ottofar ju unternehmen. Durch biefe inneren Schwierigfeiten murbe Ronig Ottofar, verhindert, an bem Geldzuge Friedrichs gegen Otto im Jahre 1217 teiljunehmen. Und wie bier im Often des Reiches, fo hatte Friedrich auch im Beften noch mit mannigfachen Schwierigfeiten ju fampfen. Bier mar es ber Bergog Theobald von Lothringen, ber mit bem Ronige in fo ernfte Bermurfniffe geraten mar, bag auch er geneigt mar, wie jene Rurften im Diten gu Dtto abgufallen. Sier vermogen wir bie Urfachen ber Svannung flarer ju erfennen, als in Thuringen und Meifen. Der Bater Bergog Theobalbs, Bergog Friedrich, batte im Rabre 1212 gu ben erften beutiden Gurften gebort, welche gu Ronia Briedrich übergegangen maren, und batte bafür pom Ronige Rosbeim im Glick als Pfanbichaft erhalten. Daß ber Ronig nach bem Tobe Bergog Friedrichs bie Pfanbichaft wieber einzuziehen fich anschidte, rief bei bem jungen Bergoge Theobald eine ftarte Berftimmung bervor, welche fich bann auf beiben Geiten noch baburch fteigerte, bag ber Bergog in einem über bie Champagne ausge= brochenen Erbstreite gwischen ber von bem Rouige von Franfreich gnerkanuten Bergogin Blanta von Navarra und ihrem Cohne Theobalb auf ber einen und einem Bratenbenten Grard von Brienne auf ber anderen Geite energifch für ben letteren Bartei nahm und baburch bas Bundesverhaltnis gwifden Friedrich und bem Ronige von Frankreich gefährbete. Um in biefer Angelegenheit einen Drud auf Bergog Theobalb auszuuben, machte Ronig Friedrich mit ber Gingiebung ber Rosheimer Pfanbicaft Ernft und belegte außerbem bie Dageburger Befitningen bes Bergogs mit Beichlag. Infolgebeffen erflarte fich Theobalb offen für Otto und ließ burch feine lothringifchen Bauern einen leberfall auf Rosheim machen, ber anfangs gelang, bann aber ju einer völligen Rieberlage führte. Als bann im Fruhjahr 1217 Friedrich felbst gegen ben Bergog vorging und alle Gegner beefelben. Blanta von ber Champagne, ben Grafen Beinrich II. von Bar und andere an fich berangog, fiel bald bas gange lothringifche Land in ben Befit bes Ronigs; nur die Burg Amance blieb ichlieflich in bes Bergogs Banben. Ale nun auch noch bie Radricht vom Tobe Raifer Ottos bei Bergog Theobald eintraf, unterwarf er fich bem Ronig und fiehte um feine Bergeihung. Durch einen am 1. Juni 1218 abgeschloffenen Bertrag erfannte er Blaufa und ihren Cobn im Befite ber Champagne an und verfprach, fie in ihrem Rampfe gegen Erard von Brienne ju unterftugen.

Bährend biefer Borgange in Lothringen war im füdwestlichen Deutschland noch ein anderes wichtiges Ereignis eingetreten, welches die Aufmerkamteit des Königs in hohem Grade in Aufpruch nahm. Am 18. Jebruar 1218 war mit Gerzog Berthold V. das Geschecht der Jähringer im Mannesstamme ausgestorben und damit ein reicher Besits an Reichslehen und Allobien in Schwaben und im

fcmeigerifchen Burgund, beffen Rettorat ber Berftorbene befleibet hatte, frei geworben. Bergog Berthold batte nur zwei Comeftern binterlaffen, von benen bie eine, Manes, mit bem Grafen Ggeno IV. mit bem Barte von Urach, Die anbere, Unna, mit bem Grafen Ulrich von Anburg vermählt mar. Reben biefen beiben Schmagern machten noch bie Bergoge von Ted als Bettern und als entferntere Bermanbte Die Markarafen von Baben Anipruch auf Die Erbicaft. beren allobiale und Lebenbestanbteile fcmer ju trennen maren, fo bag bie genannten bas gange Erbe für fich in Unfpruch nahmen, mabrent Friedrich junachft bie Leben einzugiehen gebachte, außerbem aber auf Grund einer freilich febr zweifelhaften Bermanbtichaft ebenfalls als Allodialerbe auftrat und feinen babin gebenben Unfpruch bann baburch verftartte, bag er ben Bergogen von Ted ihre Unfpruche abtaufte. Bunachft begann er mit ber Gingiehung ber Leben, ju benen unter anderen bie Bogtei von Burich und Bern gehörte, erhob Bern gu einer Reichsftabt und verlieh ber Stadt ein umfaffendes Brivileg, beffen Rechte biefelbe bann noch burch eine Salfdung ber Urfunde ju erweitern bestrebt mar. Bleichzeitig aber griffen, ba Friedrich noch mit ber lothringifden Sache beschäftigt mar, auch bie anderen Erbberechtigten ju, mo fie tonnten. Erft nach ber Rieberwerfung bes Bergogs von Lothringen tam es im Ceptember 1218 gu einer porläufigen Berftanbigung swifden ben an ber Erbichaft Beteiligten, bei welcher ber augenblidliche Befitftand ju Grunde gelegt murbe. Ronig Friedrich mabrte babei in ber Form fein Recht, ermies fich aber in ber Sache entgegenkomment, indem er den Grafen von Urad nicht bloß mit erlebigten Reichsautern belehnte, fondern ihm auch ben Teil ber gabringifden Erbichaft ichentte, auf welchen er burch Rauf von ben Bergogen von Ted Ansprüche erworben hatte. Gleichwohl fehlte es auch in ber Folgezeit nicht an Streitigkeiten, die fich noch ein Jahr lang bingogen. Erft am 18. September 1219 murbe bie gefchloffene Abfunft endgültig publigiert. Sie ging im mefentlichen babin, bag ber größte Teil ber ichweizerifch-burgunbifden hinterlaffenicaft, namentlich ein ziemlich gefchloffenes Bebiet auf bem rechten Marufer, bem Ryburger, ber größte Teil ber Befitungen im Schwarzwalbe, in ber Baar, in ber Ortenau und im Breisgau mit Ginfclug Freiburgs Egeno, ber Reft Ronig Friedrich gufiel. Bern, Laufen, Murten, Golo: thurn, Burich und Schaffhaufen murben Reichsftabte.

Man sieht: alle biefe einzelnen eben geschilberten Berwidelungen waren für den König nicht gerade von entscheidender Bedeutung; sie wurden erst gefährslich dadurch, daß alle diejenigen, welche in irgend einer Frage in Zwisigkeiten mit dem Könige gerieten, alsbald au Abfall zu Kaiser Otto dachten. Auch in dieser Beziehung gewann Friedrich erst durch dessen Tod völlig freie Hand. Erst nachdem alle diese territorialen Streitigkeiten in der einen oder anderen Weise beigelegt waren, konnte sich Friedrich mit vollem Recht als herr in Deutschland betrachten und mit Energie daran gehen, die durch den zwanzigjährigen Bürgerztrieg dem Lande geschlagenen Bunden durch eine energische Handhalung des Landfriedens allmählich wieder zu heilen. Wie eistig und ersolgreich er dieses Mutes waltete, sieht man aus solgender Stelle in der Magbedurger Chronitz: "Darnach im 1219 ten Jahre erschien ein neues Licht in der Weltt. König Friedrich ward des römischen Reiches überall Gerr (woldich) und gebot, daß

man Frieben in allen Landen halten folle. Da begannen fich bie Leute wieber ju nabren, ben Ader ju bauen und Rorn ju faen."

Rur vollftanbigen Befeitigung ber melfischen Opposition gegen Friedrichs Ronigtum mar aber noch die freiwillige ober erzwungene Unterwerfung bes Bfalgarafen Beinrich um fo mehr erforberlich, als biefer fich burch bas Bermachtnis feines faiferlichen Brubers im Befite ber echten Kroninfignien befanb. melde bei Friedriche Rronung in Machen burch unechte hatten erfest merben muffen. Aber obwohl, auch nach ber von Otto felbft in feinem Teftamente ausgesprochenen Auffaffung, an eine eruftliche Beiterführung ber welnichen Dopofition nach beffen Tobe um fo meniger ju beuten mar, ale bie branbenburgifchen und anhaltinischen Astanier noch bei Ottos Lebzeiten ju Friedrich übergetreten maren, fo ließ boch Pfalgaraf Beinrich bie von feinem faiferlichen Bruber gefeste Frift von zwauzig Bochen (C. 259) verftreichen, ohne bie Rrouinfignien auszuliefern und bamit ber Opposition gegen Friedrich enbaultig und pollftanbig Es bedurfte erft einer Bitte bes ftaufifchen Ronigs an Papft Sonorius III., bag er ben Pfalggrafen gur Berausgabe ber Infiguien veranlaffe (12. Januar) und einer entfprechenben energischen Dahnung bes Bapftes (8. Februar 1219), ber eifrig bedacht mar, jedes Sindernis bes inneren Friebens in Deutschland ju Gunften bes Rreugzuges ju befeitigen, ebe fich Beinrich von ber Unmöglichfeit weiteren Wiberftanbes überzeugte. Erft auf einem im Juli 1219 in Goslar gehaltenen Softage ift bie lebergabe ber Reichsinfignien und bamit die Ausfohnung Friedrichs mit bem nunmehrigen Saupte bes welfischen Saufes erfolgt. Wie hoben Wert barauf Friedrich boch auch jest noch legte, fieht man beutlich aus ben großen Bugeftanbniffen, Die er bem Pfalggrafen machte. Er gablte ibm nicht allein bie febr beträchtliche Gumme von 11000 Mart, fondern übertrug ihm auch besondere fonigliche Dachtbefugniffe in ben Gebieten amifchen Befer und Elbe, welche ihm unter bem Ramen eines Reichevitariats eine Stellung einraumten, bie mit bem fachnifden Bergogtum bes Astaniers fcmer in Ginklang ju bringen mar. Beinrich felbft nannte fich in ber Folge abmedfelnd Bergog von Braunichmeig und Bergog von Sachfen. Er ericheint gerabegu als unmittelbarer Bertreter bes Reichsoberhauptes in Diefen Gebieten, bem namentlich bie Sandhabung bes Lanbfriebens und bes Ronigeichutes über Die bortigen Bistumer und Rlofter oblag. Neben biefer Ausnahmeftellung im Reiche verblieb bem Welfen naturlich noch bie landesherrliche Gewalt in feinen Stammgebieten, welche gegen bie ihm von feinen bisherigen Feinden brobenben Befahren ju fichern er eifrig und erfolgreich bemuht mar. Gehr ju ftatten tam ibm babei, baß fein alter Begner, ber mit Danemart eng verbundete Ergbifchof Gerhard von Bremen (S. 256) auf einem Softage in Frantfurt furg nach ben Goslarer Borgangen verftarb (13. Auguft 1219), beffen Rachfolger, Gerhard II. von Lippe, aber ju einem Ausgleich fich geneigt zeigte. Er murbe barin gefunden, baß ber Pjalgaraf bem Ergbifchof fein ganges Gigengut in ber Graffchaft Stabe übertrug und mit ber Graffchaft als Leben guruderhielt. Unmittelbar barauf (11. September) tam auch eine Berfohnung zwischen bem Pfalggrafen und bem Ergbifchofe Albrecht von Magbeburg, Die bis gum Tode bes Raifers fortwahrenb in Rrieg miteinander gelebt hatten, ju ftaube. Der Pfalggraf erhielt feine

Magbeburger Lehen gurud, verpstichtete sich aber bafür, bem Erzbifchofe vier Jahre lang je einen Monat mit zweihundert Nittern Kriegsdienste zu leiften. So war dem Pfalzgrafen und seinem Bruder Otto, der natürlich im Beste seines Lüneburger Erblandes verblieb, wieder eine mächtige Stellung im nordöstlichen Deutschland eingeräumt. Der Friede zwischen Welsen und hohenstaussen war aufs neue hergestellt, aber wieder war er mit großen Iggeständnissen des Königtums an eine Territorialgewalt erkauft worden.

Diefe Bugeftanbniffe ber Bentralgemalt an bie in ber Bilbung beariffenen "Territorien" find auch jonft bas Charafteriftifche ber Politif Friedrichs in biefen Rabren beständiger Rampfe, in benen ber bobenftaufifche Ronig gur Benuge erfannt batte, bag er in feiner ichmierigen und namentlich bis zum Tobe Ottos pielbestrittenen Stellung ohne eine, nur burch Bugeftanbniffe aller Art ju erreichende Unterftusung bes beutschen Surftentums, namentlich bes geiftlichen, feine enbaultigen Erfolge zu erzielen vermoge. Er machte baber gar feine ober nur pereinzelte und balb mieber aufgegebene Berfuche, biefe auf bie Ausbildung bes Gurftentums gur Territorialhoheit guftenernbe ariftofratifche Berfaffung Deutschlands zu ericbuttern, fonbern zeigte fich bereit, fie als gegebene Thatfache anzuerfennen, nachbem er einmal in ber Gaerer Golbbulle bie bisberige Berfügung bes Königtums über Die geiftlichen Gurftentumer aufgegeben batte. Dafür. baß bie Entwidelung auf biefem nun einmal betretenen, mit ben fizilifchen Buftanben in fcroffem Gegenfat ftehenden Bege unaufhaltfam weiter vorwarts ging, ift nichts bezeichnenber als bie Thatjache, bag in biefen erften Jahren ber Regierung Friedrichs die Bahl ber von Fürftenversammlungen vor bem Ronige ergebenben Rechtsfpruche fich in bisber unerhörter Beife fteigert. Das trat icon por bem Tobe bes melfischen Raifers bervor und nahm bann immer größere Dimensionen an. In mehr ober weniger hohem Grabe aber läuft ber Inhalt biefer Rechtsfpruche immer auf eine Ginfdrautung bes Ronigstums gu Gunften ber territorialen Gemalten binaus. Der Charafter biefer Bewegung tritt am beutlichsten ju Tage, wenn man ihn fich an einer Reihe von Gingelfällen vergegenwärtigt.

So hatte Friedrich im Dezember 1215 mit dem Bischofe von Regensburg einen Austaufch von Beschungen getroffen, in welchem er demselben für die Stadt Wordlingen, die dadurch an das Neich siel, zwei bisher reichsunmittelbare Abteien in Regensburg, Obere und Niedermtinster, überwies. Dadurch fühlten sich diese Abteien in ihrer bisherigen Selbständigkeit bedroht und drachten ihre Klage auf einem im Mai 1216 gehaltenen Hostage vor die Fürstenversammlung. Diese entschied dann, obwohl der Tausch mit Justimmung der anwesenden Fürsten geschiehen und nachträglich noch besonders von den Herzogen von Desterreich und Jähringen als "dem Neiche vorteilhaft" genehmigt worden war, dahin, daß der Tausch rückgänzig gemacht werden müsse, weil kein Fürstentum durch Tausch ober auf irgend eine andere Weise der Beränserung vom Neiche auf eine andere Person übertragen werden dürse, es sei denn mit Willen und Besstelmung des demselben vorgesetzten Fürsten und der Teinstmannen desselben. Diesen die Selbständigkeit sedes, auch des kleinsten Fürstentums gegenüber dem Reiche in sich schließenden Spruch genehmigt König Friedrich dann als "Schirmer der Ge-

rechtigkeit" und hebt ben Tausch mit ber ausbrücklichen Erklärung auf, daß die genannten Abteien mit Unrecht (indebite) von ihm geschädigt worden seien und daß er verpklichtet sei, alle Reichsssürkentümer in ihrem Rechte und ihren Ehren unverlett zu erhalten. — Auf Grund eines anderen, am 27. Dezember 1218 zu Gunsten des Hecht der Bornundschaft über alle minderjährigen Lehnsinhaber seines Herzoge das Recht der Bornundschaft über alle minderjährigen Lehnsinhaber seines Herzogtums ein. — Selbst in Fällen, in denen früher der königliche Machtspruch als allein ausreichend allzemein anerkannt war, such Friedrich demischen durch einen Rechtspruch der Fürsten bindende Kraft zu geben; so läßt er, im Dezember 1218, als er einem in der Areuzzugsangelegenheit für den 17. März 1219 von ihm angesagten, nachher aber nicht zu sande gekommenen Fürskentage in Nagbedurg einen zahlreichen Vestuck siehen kieß zu kande gekommenen Rechtsspruch entscheiden, daß jeder Fürst, welcher diesen Reichstag verskame, Land und Ehre verlieren solle.

Bang befonders beutlich aber tritt Tendeng und Charafter biefer fürftlichen Rechtsfpruche gegenüber ber ftabtifden Bewegung ju Tage. Im allgemeinen tann es teinem Zweifel unterliegen, baf Griebrich, inmitten einer reich entwidelten, vornehmlich ftabtijdegelbwirtichaftlichen Rultur aufgewachfen, bie Bebeutung biefes neuaufftrebenben und beweglicheren Elementes ber beutichen Berfaffung febr mohl erfannte, wie er benn bie Entwidelung ber bem Reiche birett unterftebenben Stabte Machen, Goslar, Frantfurt, Rurnberg und ber gu ihm haltenden italienischen Städte nach jeber Richtung bin gu forbern und namentlich vor bem Ginbringen bes Lehnsmefens ju ichuten eifrig bemüht ift (unten C. 266 f.). Diefer feiner Auffaffung aber auch ben nach Unabhängigfeit von ihren territorialen Stadtherren ftrebenden Stadten, namentlich ben großen Bijchofsftabten gegenüber gur Anwendung und biefe baburch in unmittelbaren Bufammenhang mit bem Reiche gu bringen, ihre reichen finangiellen Rrafte in beffen Dienfte au ftellen, baran murbe er burch bie ihm immer wieder entgegentretenbe Rotwendigfeit einer beständigen Rudfichtnahme auf die Intereffen bes territorialen Fürftentums, unzweifelhaft fehr wider feinen Billen, gehindert. In einzelnen Fallen hat er es verfucht, aber immer wieber vor ber eben in folchen wieberbolten Rechtsfprüchen in bie Ericbeinung tretenben Opposition gurudweichen muffen. Auf ben gegen ben ftabtifchen Rat in Strafburg ju Gunften ber Rechte bes Bifchofs vor Friedrich ergangenen Rechtsfpruch vom 7. Marg 1214 haben wir icon bingemiefen (G. 226). Aehnlich mar ber Berlauf ber Dinge gegenüber Bafel. Dier hatte Friedrich thatfachlich, eben feiner eigenen Auffaffung biefer Entwidelung folgenb, ohne Befragen bes Bijchofs ben felbständigen Rat ber Stadt, ber fich gebilbet hatte, anertaunt. Darauf legte ber Bifchof auf einem im September 1218 in Ulm gehaltenen Softage ben versammelten Gurften bie Frage por: ob ber Ronig ober irgend ein anderer in einer Stadt, welche ein Bifchof beherricht, einen Stadtrat ohne Willen und Buftimmung bes Bifchofs einseten burfe; und ber über feine territorialen Gerechtsame eifersuchtig machenbe Fürstenrat beeilte fich, biefe Frage in fehr entschiedener Beije gu verneinen, worauf Friedrich bann nichts anderes übrig blieb, als ben Spruch zu bestätigen, feine frubere Anertennung bes Rats in Bafel ju miderrufen und ben bisber in

ber Stadt bestehenden Rat abgufegen. Gleichzeitig verlieh Friedrich bem Bifchof bie Abgabe bes "Ungelt", welche bisher mahricheinlich von den ftabtifchen Behörben für die 3mede ber ftabtifden Bermaltung erhoben worben mar und nun auf den Bifchof überging. In abnlicher Beife verlief die Entwidelung in Regensburg, wo unter bem 25. Rovember 1219 ein gleichfalls bem Bifchofe gunftiger Bescheib erging, und in berfelben Richtung bewegt fich gang im allgemeinen auch ein am 22. Juli 1218 ergangener Rechtsfpruch, welcher von ben Darktbegirten ber Territorialherren, benen ber Ronig einen Jahr: ober Bochenmartt verlieben bat, die foniglichen Richter ausschließt. Dan bat benfelben fruber mobl als eine Anerkennung ber 3mmunitat ber Stadte felbft aufgefaßt, mahrend bie Saffung bes Rechtsfpruches feinen Zweifel lagt, bag berfelbe nicht gu Gunften ber Stadte, fondern ju Bunften ber Stadtherrn gegeben ift. Bang befonders bezeichnend fur ben Bang biefer gangen Entwidelung und fur bie Thatfache, baß ber Konig bie und ba vergebliche Berfuche gemacht bat. Ginfluß auf die ftabtifche Bewegung in ben Bifchofsftabten im Ginne einer naberen Berbindung berfelben mit bem Reiche ju gewinnen, ift ber Berlauf ber Dinge in Cambran. Sier hatte die Stadt mahrend bes Thronftreites gwifchen Friedrich und Otto im Gegenfat ju ihrem welfisch gefinnten Bijchofe treu zu Ronig Friedrich gehalten, ber ihr bann die ihr von feinem Großvater, Friedrich I., verliehenen Privilegien bestätigte, fo bag bie Burgericaft in ber Lage mar, bem Bifchof alle Berech: tigungen in ber Stadt ju verwehren. Comie aber ber Bijchof ju Friedrich übertrat, fab fich diefer genötigt, bem Drangen ber geiftlichen Fürften nachzugeben und auf bem Rronungstage in Nachen feine Bestätigung ber ftabtifchen Freiheiten zu wiberrufen, ja bie gegen ihren Bifchof auffaffige Stadt ju achten (29. Juli 1215). Tropbem gelang es ben Burgern, als ber Bifchof auf bem Laterantongil abmefend mar, von ber faiferlichen Ranglei eine neue Bestätigung ihrer Rechte und Freiheiten zu erreichen (26. September 1215), die aber nach ber Rudfehr bes Bischofs abermals widerrufen werden mußte (12. April 1216).

Dag wir es bier nicht etwa mit einem vollig fpftemlofen Sin- und Berschwauten des Königs zu thun haben, sondern daß er thatsächlich volles Verständnis für die Entwidelung ber Stabte hatte und fehr geneigt mar, fie ju forbern, bag er alfo nur unter bem Drange ber Berhaltniffe bie auf die Unterbrudung ber ftabtifden Selbständigkeit gerichteten Bestrebungen ber Territorialherren unterflütte, erfieht man ganz beutlich aus feinem Berhalten gegenüber ben Reichsftadten, die er alle mit Privilegien reichlich ausstattet und burch Berwandlung von Pfalgborfern in Pfalgftabte auch ber Bahl nach vermehrt. In biefen Reichsftabten ließ er, wenn er nur Behorfam fand und Abgaben und Bogteibienfte erhielt, die Freiheiten und Gewohnbeiten und auch die burgerliche Rechtepflege unter bem aus den ftabtifchen Gefchlechtern von ber Rrone ausgemählten Schult: beigen bestehen. Go verlieh er bei ber Rronungefeier in Machen biefer alten Raiferstadt Befreiung ber Burger von allen perfonlichen Dienften und Abgaben, fowohl innerhalb ber Stadt als auch bei ihrem Sanbelevertehr im Reiche, und beftimmte, daß ber ihnen vom Ronige gefette Richter an ben Spruch ber Schöffen gebunden fein folle; fo häufen fich in ben Jahren 1219 und 1220 ähnliche, wichtige, bie felbständige städtische Bewegung vollständig anerkennende

Brivilegien für Goslar, Frankfurt, Freiburg im Uechtland, Anweiler, Dortmund, Donauworth, Gelnhaufen und Molsheim; fo benutt er beim Aussterben bes Rabringer Saufes fofort bie Gelegenheit, eine Reihe ichmeizerifder Stabte ju Reichsftadten zu machen (S. 262), fo verleiht er einer Reihe von Pfalgborfern Stabtrechte, fo namentlich im Eljag Schlettstabt, Raifereberg, Rolmar und Reuburg. Bang befonders aber tritt bie mobimollende Forberung und porfichtige Schonung, die er ber rein ftabtifchen Entwidelung gegenüber ber lehnerecht= lichen bes platten Landes angebeiben läßt, in bem großen Privileg bervor, welches er ber Stadt Rurnberg verlieben hat (8. November 1219). Reben ben übrigen Privilegien, Die er gleich ben anderen Stabten auch Rurnberg teils beftatigt, teils erweitert, zeigt er fich bier, in feinem Berftandnis bes Befens ber ftabtifchen Entwidelung, vor allem bestrebt, bie lehnerechtlichen Ginrichtungen gang von ber Stadt fernguhalten. Musbrudlich wird bestimmt, bag jeber Burger ber eines anberen Muntmann wirb, gleich bem, ber bas annimmt, die fonigliche Onabe verlieren und friedlos fein foll, und bann weiter hingugefügt, bag tein Territorialherr einen Rurnberger vor ein Lehngericht zwingen foll. Auf ber anberen Geite unterftutt er alles, mas ber faufmannifchen Entwidelung ber Stadt forberlich fein tann. Bu biefem 3med wird bestimmt, bag bie Rurn: berger Munge in Raiferswerth und Rördlingen gu Taufch und Rauf angenommen werben, bag fein Rurnberger bei einem Softage Boll bezahlen foll; ebenfo bag bie Rurnberger Raufleute von Regensburg bis Baffau von allen Bollen frei fein follen. Rein Rurnberger Raufmann foll fur bie Schulben eines anderen haftbar gemacht werben burfen, wie bies bei ber vorwiegend genoffenschaftlichen Organifation bes Sanbels bamale noch vielfach hertommlich mar. Gbenfalls bem Schute ber taufmannifden Entwidelung foll bie Bestimmung bienen, bag nie: manb im gangen Reich einen Rurnberger "mit Rampf anfprechen" foll. wie fehr ber Ronig geneigt mar, bie felbständige forporative Entwidelung ber Stadt auch gegenüber bem Reiche felbft anzuertennen, geht baraus hervor, bag er ihr geftattet, bie Reichsfteuer nicht burch Gingelfteuern, fonbern aus bem stäbtischen Steuerkaften zu bezahlen (nicht particulatim, fonbern in communi). Mehnliches Berftandnis fur bie taufmannischen Beburfniffe auch in ihren feineren Gingelheiten tritt in bem großen Goslarer Privileg vom 13. Juli 1219 hervor, meldes eine große Ungahl auf bas feinfte fpezialifierter privatrechtlicher Gabe enthalt, bie fur die ftabtifche Entwidelung ber Beit ebenfo bezeichnend find, wie bie bes Rurnberger Bripilegs. Raturlich wird bann bier wie überall bie felbftanbige burgerliche Rechtspflege mit befonberem Rachbrud betont. Rein Burger ber Stadt foll einen anberen Bogt als ben romifchen Ronig ober Raifer haben; bei Deliften bat ber Burger, wenn er ben faiferlichen Schutgerichten genuggethan hat, feinem anberen mehr Rebe gu fteben.

In ihrer Gesamtheit sind diese zahlreichen, den einzelnen Reichsftädten verliebenen Privilegien, im Jusammenhange mit den, freilich stets vereitelten Bersinchen, auch auf die Entwidelung der Bischofsftädte Einstuß zu gewinnen, ein deutlicher Beweis dafür, daß Friedrich volles Berfandnis für die damalige Bebeutung der Städte, und zwar nicht bloß für ihre wirtschaftliche, sondern auch für ihre politische Bedeutung hatte. In letterer Beziehung ift es sehr bezeichnend und ein erfter Schritt auf einem Bege, ber fpater gerabe politifch febr bebeutungevoll geworben ift, baf er bie und ba mehreren Stabten que fammen ein gejegliches Schuprecht über benachbarte Stifter übertragen bat, ein Recht, welches in feiner weiteren Entwidelung ben Abichluß von Stäbtebundniffen ermöglicht hat. Reben biefen ben Stabten verliehenen Brivilegien murbe beren taufmannifche Bewegung aber natürlich auch vor allem baburch im allgemeinen geforbert, bag fich Friedrich nach ber endgultigen Niederwerfung ber welfischen Opposition bie Berftellung eines allgemeinen Friedenszustandes in Deutschland angelegen fein ließ und namentlich fur bie Sicherheit ber Strafen und bes Bertehrs überhaupt forgte (S. 26263). Wenn man bie Gefamtheit biefer Magregeln ins Ange faßt, fo mird man es verfteben, bag ein gleichzeitiger Chronift gang allgemein bie Beobachtung in feine Chronit eintrug: "Die Raufleute liebten ihn febr, weil er bas Reich und bie Bege und Strafen jo befriedet hatte, daß fie, wohin fie wollten, ficher reifen tonnten," und bag fpater gerabe bie Stabte, namentlich bie Reichsstädte, es maren, welche Friedrichs Un= benten fo boch hielten, bag nach feinem Tobe Betruger, welche fich fur ben angeblich nicht gestorbenen Raifer Friedrich ausgaben, gablreichen und nachhaltigen Anhang bei ihnen finden fonnten.

Wenn man alles dies in Betracht zieht, so wird man keinen Augenblid daran zweiseln, daß die der städtischen Entwicklung in den Bischofsstädten seindlichen Maßregeln des Königs thatsäcklich nur durch die Zwangslage herbeigessührt worden sind, in die er sich dadurch versetz sah, daß er ansänglich gegenüber seinen inneren Feinden, dann durch seine sizilischitalienische Politik die Hüslischer territorialen Fürsten, vor allem der Bischofe, welche zugleich die Stadtherren waren, nicht entbehren konnte. Er bedurfte ihrer um so mehr, als im Mittelpunkte seiner Politik der Gedanke stand, seinem Sohne Heinrich, der bereits zum Könige von Sizilien gekrönt war, auch die Nachsolge in Dentschand zu sichern. Ob dies möglich sein werde, ohne mit der Kurie, mit der im Einvernehmen zu bleiden er eifrig bemüht war, in Konslikt zu geraten, war die zunächt entscheidende Frage, deren Lösung jedenfalls auch nur mit Hüslfe der beutschen Fürsten möglich war. Daher drängte die Gesamtpolitik Friedrichs mit innerer Rotwendigkeit zu immer weiteren Zugeständnissen an das dentsche Fürstentum.

Wir haben gesehen (S. 254), daß Friedrich sich von vornherein infolge ber doppelten Versprechungen, welche er dem großen Vorgänger Honorins' III. gegeben hatte, auch diesem gegenüber in einer schwierigen Lage besand. Auf ber einen Seite hatte er sich verpklichtet, persönlich einen Kreuzzug nach dem heiligen Lande zu unternehmen, um die Stätten, wo der Heiland gewandelt, den Hönden der Ungländigen zu entreißen. Diesen Zug aber konnte er nur unternehmen, wenn er vorher die Verhältnisse in seinen Reichen genügend geordnet, wenn er vor allem sür eine austreichende Vertretung in Deutschland während seiner Abwesenheit gesorgt hatte. Es war nur natürlich, daß er diese Vertretung am liebsten in den händen seines Sohnes gesehen hätte. Dieser nächstliegenden Lösjung der Frage aber bereiteten die anderen Versprechungen, die er

in Bezug auf die fizilische Frage burch seine Urtunde vom 1. Juli 1216 (S. 235) geleistet hatte, Schwierigkeiten. Indem er bie Berpflichtung eingegangen mar, feinen Sohn Beinrich, fowie er felbft bie Raiferfrone erlangt habe, aus ber vaterlichen Gemalt zu entlaffen und ihm bie Rrone von Sigilien zu übergeben. batte er, nicht ben Borten, wohl aber bem Ginne und ficher ber Auffaffung ber Rurie nach, barauf verzichtet, feinen Cohn gum Regenten in Deutschland eingufeben. Denn ber 3med, welchen Innocens in ben Berhanblungen mit Friedrich, bie ber Urfunde vom 1. Juli 1216 vorangingen, verfolgt hatte, mar boch eben gemefen, nicht nur die Realunion, fonbern auch jede Perfonalunion auszuschließen. Aber ausgesprochen mar bas in ber Ilrfunde nicht; fie enthielt nichts barüber, baß Friedrichs Cohn Beinrich die Regierung in Deutschland nicht führen burfe; vielmehr mar in ihr nur bie Perfonalunion gwifden bem beuticheitalienischen und bem figilifden Reiche in Friedrichs eigenen banben ausgeschloffen worben. Diefe Thatfache und ben untrennbaren Bufammenhang, in welchem biefe fizilifche Frage mit bem Sonorius por allem am Bergen liegenben Rreugzuge ftanb, bat Friedrich im bochften Dage geschickt in ben meifterhaft geführten biplomatifchen Berhandlungen mit ber Rurie benutt, um ohne jebe birefte Uebertretung ber in ber Urfunde vom 1. Juli 1216 enthaltenen Berfprechungen von Schritt ju Schritt eine Situation ju fchaffen, in ber ichließlich ber Rurie Die Aufrechterhaltung ber in jener Urfunde ftipulierten Beftimmungen als nicht wertvoll genug erscheinen mußte, um an ihr bas Rreugzugeunternehmen icheitern ju laffen. Die Rurie machte babei aufe nene bie alte Erfahrung, bag noch jo bestimmt erteilte Berfprechungen boch für bie Dauer teine Garantie für bie Aufrechterhaltung eines Buftanbes gemahren, ber mit ben wirklichen ober vermeintlichen Intereffen bes Berfprechenben nun einmal unvereinbar ift. Für feine gefamte Beltftellung, wie er fie nun einmal auffaßte, und insbefondere fur ben vom Papfte fo febnfüchtig von ihm verlangten Kreuggug mußte Friedrich von vornberein bie Bereinigung bes Raifertums mit Sigilien und eine Regentichaft unter feinem Sohne in Deutschland mahrend feiner Abmefenheit als bas Ermunichtefte ericheinen. Da biefe Bereinigung in feinen Sanben aber burch jene Urfunde ausgeschloffen. eine Bertretung in Deutschland aber mabrend bes Rrieges unbebingt notwendig war, fo fuchte er, um feinen Endzwed, bie Perfonalunion in feiner Berfon, fclieglich boch trop jener Urtunbe ju erreichen, junachft feinem Cohne Beinrich neben ber Rrone von Gigilien burch bie Bahl ber Fürften auch bie von Deutsch= land ju verschaffen und fo bie Berfonalunion in beffen Sanben ju verwirklichen, in ber gang richtigen Erwartung, bag, wenn biefelbe erft einmal in ber einen Form erreicht fei, die Rurie ihr auch in ber anderen, in ben Sanben Friedrichs felbft, feinen unüberwindlichen Biberftand mehr entgegenfegen werbe. Dit voller Folgerichtigkeit ift Friedrich biefen Weg Schritt für Schritt gegangen und baburch enblich gur Befreiung von ben in ber Urfunde von 1216 enthaltenen Berfprechungen gelangt, inbem er bie Notwenbigfeit jebes einzelnen Schrittes burch bie allgemeine Lage und befonbers burch bie Rudficht auf ben Rreuggug erfolgreich ju rechtfertigen verftanb. Es ift ebenfo intereffant als fur bie Erfenntnis bes innerften Befens feiner Politit von größtem Berte, ibm auf biefem meifterhaft burchgeführten biplomatifden Bege in feinen einzelnen Phafen zu folgen.

Daß Friedrich von vornberein ben größten Bert barauf legte, in guten Beziehungen mit ber Rurie zu leben, ift nach feinem gangen Berhalten in feinen erften Regierungsjahren als volltommen ficher anzunehmen, und ebenfo unzweifel= haft ift es, bag er die ehrliche Absicht gehabt bat, ben von ihm völlig freiwillig, ohne jeben Drud von firchlicher Ceite übernommenen Rreuszug wirklich ausjuführen, freilich erft bann, wenn es bie Berhaltniffe feines Reiches geftatten wurden. Dementsprechend blieb fein Berhaltnis ju Sonorius jahrelang ein völlig ungetrübtes, ba auch biefer fich ber Erfenntnis nicht verichließen fonnte, baß Friedrich in ber That burch die Lage ber Berhaltniffe in Deutschland in bie Unmöglichkeit verfett werbe, fein Berfprechen ju bem auf bem Laterantongil fefts gefetten Termine einzuhalten. Sonorius, ber eine Aufschiebung bes gangen Unternehmens unter feinen Umftanben haben wollte, mußte fich baber gunächft bamit begnugen, bag bie anderen beutschen Rreugfahrer und ber Konig Andreas von Ungarn in der That im Fruhjahr 1217 ben Weg nach bem beiligen Lande antraten. Freilich murbe ber Erfolg bes Unternehmens burch biefe Berfplitterung ber Rrafte, welche einer einheitlichen Leitung völlig entbehrten, von vornherein in Frage gestellt. Dazu tam, bag nach ber Angabe bes über biefe Dinge mobl unterrichteten Urfperger Chroniften ber Gifer fur ben Rreuggug nach bem Tobe Innocengens überhaupt und im allgemeinen ju erlahmen begann. Immerbin nahm boch eine recht ftattliche Bahl beutscher Fürsten an bem Unternehmen teil. Die niederbeutichen Rreugfahrer fammelten fich unter Gubrung bes Grafen Wilhelm von Solland und bes Grafen Georg von Bied bei Blardingen an ber Dag und mahlten ben Seemeg, auf bem fie am 11. Juli 1217 in Liffabon aulangten und erft nach einem längeren, burch bie bortigen Rampfe mit ben Mauren veranlagten Aufenthalte verfpatet im beiligen Lanbe eintrafen; bie oberbeut: ichen Gurften fchloffen fich im allgemeinen bem Reifeplane bes Ronigs Anbreas von Ungarn an und mahlten jumeift Safen bes abriatifden Deeres ju ihrer Einschiffung; an ihrer Spite ftanben bie Bergoge Leopold von Defterreich und Otto von Meran und mehrere fubdeutiche Bijdofe. Erft febr allmählich fanden fich biefe gerfplitterten Krafte im beiligen Lanbe gufammen.

Bahrendbem hatte ber in Deutschland gurudbleibende Ronig in ber figili= fchen Frage ben erften Schritt vorwarts gethan, inbem er feinen Sohn Beinrich, ben gefronten Ronig von Sigilien, febr balb nach feinem Gintreffen in Deutsch= land jum Bergoge von Schwaben ernannt und fo in nabere Berbindung mit bem Deutschen Reiche gebracht hatte. Am 13. Februar 1217 mirb Beinrich querft urfundlich als Bergog von Schwaben bezeichnet. Die Tragweite biefes Schrittes lag auf ber hand, ba ber, welcher nach Friedrichs Raiferfronung Ronig von Sigilien werben follte, baburch auf bas engfte mit Deutschland verbunden und Fürst biefes Reiches murbe. Gleichwohl mar bie Rurie gar nicht in ber Lage, etwas bagegen ju thun, ba einmal biefer Fall in ber Urfunde von 1216 nicht vorgesehen mar, außerdem aber niemand bem ftaufischen Ronige verwehren fonnte, bas Erbgut feines Saufes bem Sohne gu fichern. Friedrich felbft mar weit ent= fernt bavon, diefen erften Schritt auf bem ihm beutlich vorschwebenben Bege etwa zu verheimlichen. Er ging fehr balb weiter. Rach bem Tobe Bergog Bertholbs von Bahringen (S. 261 f.) übertrug er feinem Cohne auch bas ba=

burch freigeworbene Rettorat in Burgund. Noch vieljagenber mar es, baß Beinrich in ben Urkunden feit bem Geptember 1218 gar nicht mehr als Ronig von Sigilien, fonbern nur noch als Bergog von Schwaben bezeichnet murbe. Als bann Friedrich bem Papfte am 12. Januar 1219 ausführlich in Sachen bes Rreugzugsunternehmens ichrieb, ba ließ er gum erstenmal bie Andeutung einfließen, daß er einen Reichsbeschluß über die Berfon feines Bertreters mahrend feiner Abwesenheit auf bem Krenzzuge herbeizuführen gedenke, und bat dann icon im voraus, biefen zu mahlenden Stellvertreter, wie naturlich, von ber Teil= nahme am Rreugzuge ju befreien. Dag er feinen Cohn gu diefer Bertretung von ben Fürften gewählt ju feben muniche, mar nicht ausbrudlich gefagt, lag aber fo fehr in ber Natur ber Sache, bag es ber Papit mit einiger Bahricheinlichfeit vermuten fonnte. Tropbem boren wir auch jest nichts von einer ernftlichen Berftimmung swifden Raifer und Bapft. Der lettere ericheint vielmehr nach wie vor vornehmlich bestrebt, ben Rreugfahrern im beiligen Sanbe, welche fich nunmehr gur Belagerung ber ftarten Rilfeftung Damiette vereinigt und bort harte Rampfe ju bestehen hatten, Die ftarte Gulfe Friedrichs ju fichern.

Bir faben bereits (S. 255, 270), baß honorius trop bes großen Gifers, mit welchem er bie Sache bes Rreugguges betrieb, boch, folange Raifer Otto noch lebte, nicht ernftlich in Friedrich auf die Erfullung feines Rreugugeversprechens brang. Er hat ihm ohne Schwierigkeiten bie Frift bis jum 24. Juni 1218 verlängert. An biefem Termine mar zwar ber Raifer tot, aber einmal mar Ronig Friedrich burch eine Reihe anderer Bermidelungen (G. 260 ff.) in Anfpruch genommen, bann aber fonnte fich, wie wir faben (G. 263), bes Raifers Bruber, Pfalzgraf Beinrich, lange Beit nicht ju völliger Unterwerfung und gur Auslieferung ber Reichsinfignien entichließen. Auf biefe Lage ber Dinge tonnte nich Friedrich in jenem ichon ermahnten Schreiben vom 12. Januar 1219 gu feiner Entichuldigung berufen. Er gab Sonorius bie bestimmteften Berficherungen, baß er fich ben Rreuggig febr angelegen fein laffe und allen Rreugfahrern befohlen habe, fich fur einen Termin, ben er bestimmen merbe, bereit gu halten. 3m übrigen fchrieb er bie Schulb an ber Bergogerung bes Rrengzuges ben beutichen Fürften gu, bie fich febr laffig zeigten. Er forberte Sonorius gerabegu auf, alle Rreugfahrer, melde bis Johannis 1219 nicht ausgezogen maren, mit ber Exfommunitation gu belegen. Bor allem aber brang er barauf, bag ber Papft bas Reich mahrend feiner Abmefenheit in feinen Schut nehmen, Die Fürften jum Behorfam gegen ben von ihm gu ernennenden Statthalter anweifen und über alle, welche Rechte bes Reiches an fich riffen, die Erfommunitation ausfprechen folle. Dit Bezug auf fich felbft weift er als auf ben Saupt: hinderungegrund auf bie Thatfache bin, bag ber Pfalggraf Beinrich fich noch nicht unterworfen habe, und forbert vom Papfte fehr bringenb, bag er ben Pfalgrafen gur Aushandigung ber Regalien veranlaffen und ibn, wenn er fich weigere, burch bie Bifchofe von Salberftadt und Silbesheim erfommunizieren laffe (C. 263). Und weit eher im Tone brobenber Mahnung als in bem ber Entichulbigung ichließt er feine Erörterungen mit ben Borten: "Das ift ber Beg, heiligfter Bater, ben Ihr einzuschlagen habt, ba er allein bem beiligen Sande wirkliche Gulfe und ben Leuten bafelbft ben erbetenen Bugug ber Deutschen

perichaffen wirb. Gud wird es gugerechnet merben, wenn burch Gure Laffigfeit ber Rugen ber Gesamtheit Ginbufe erleiden wird." Es ift baber ohne Zweifel ein Arrtum, Friedrich auf Grund Diefes vielbefprochenen Schreibens ben Bormurf ju machen, baß bamit die Reihe feiner mehr ober weniger absichtlichen Täufdungen bes Papftes beginne. Die Grunde, Die er fur fein Bogern aufführt, entsprechen burchaus ber mahren Sachlage, und aus feiner Auffaffung berfelben und aus feinen politifden Abfichten hat er fo wenig ein Behl gemacht, bag er vielmehr mit erftaunlicher Offenheit bem Bapfte bereits feinen Blan andeutet, feinen Cohn ju feinem Stellvertreter für feine Abmefenbeit, bas beift jum romifchen Ronige, mablen ju laffen. Denn barauf maren in ber That in biefer Beit bereits feine Bestrebungen und feine Berhandlungen mit ben beutschen Fürsten gerichtet. Und fo febr ftand bem Papite bas Rreugzugsunternehmen im Mittelpuntte feiner Bolitif, bag er fich junachft burch ben Brief bes Ronigs burchaus befriedigt zeigte und alle feine Buniche in Bezug auf ben Pfalzgrafen und die beutichen Rurften erfüllte. Go fehr er Gile in bem Kreuggugsunternehmen um fo bringenber municht, als er im August einen bewegten Gulferuf aus Damiette erhalten hatte, fo verichließt er fich boch ben Grunden nicht, welche Friedrich fur einen weiteren Aufschub vorgebracht hat. Am 11. Februar verlegt er, jest freilich ichon in ernsterer Form, den letten Termin (24. Juni 1218) auf den 24. Juni 1219 und am 18. Mai, als auch ba bie Auslieferung ber Infignien burch ben Pfalgarafen noch nicht erfolgt ift, auf ben 29. September 1219. Ja, auch auf bie von Friedrich angebeutete Stellvertretungsfrage geht er ein, indem er am 11. Februar ben Ronig und ben, ben er jum Stellvertreter im Reich ernennen wird, in feinen Cous nimmt. Allein balb barauf fing bann boch eine andere Stimmung am papftlichen Sofe Blat ju greifen an, Die fich namentlich gegen ben iebt immer beutlicher hervortretenben Blan Friedrichs, feinen Sohn gum Könige mablen ju laffen, richtete. Faft icheint es in ber That, als wenn man fich in Rom über die Tragmeite biefes Planes anfangs nicht völlig flar gemefen mare. Thatfachlich aber mar ber Papft gar nicht in ber Lage, bireft etwas bagegen ju unternehmen, ba ja ber Wortlaut ber Urfunde vom 1. Juli 1216 jenem Plane Friedrichs nicht direkt entgegenstand und honorius, wie er felbst gelegentlich jugestand, gar teine rechtliche Sandhabe befaß, auf die Regelung ber Stellvertretungsfrage, die im wesentlichen eine Sache bes Ronigs und ber beutschen Fürsten mar, einen Ginfluß zu beanspruchen. Infolgebeffen bat Sonorius in feinen offigiellen Schreiben an Friedrich gar teinen Ginfpruch gegen beffen Borhaben erhoben, fondern Friedrich erfuhr nur indirett, burch einen Brief bes Erzbifchofs von Brindifi, bavon, bag megen biefer und einiger anderer Fragen Befdulbigungen gegen ihn am papftlichen Sofe erhoben murben. Er hielt es boch alsbald für geboten, fich eingebend gegen diefelben ju verteidigen. einem Schreiben an ben Bapft vom 10. Mai 1219 führte er folder gegen ibn erhobener Befchulbigungen im gangen brei an. Die erfte und hauptfachlichfte mar bie, daß er durch fein Bemuben, feinen Sohn jum Ronige ber Deutschen ju erheben, gegen fein Berfprechen Gigilien mit bem Raiferreiche ju verbinden trachte. Es ift alfo fein Zweifel, bag man jest in Rom flar erfannt hatte, baß biefer Plan gwar nicht bem Bortlaute, aber bem Ginne ber Urfunde vom

1. Juli 1216 miderspreche, indem feine Ausführung zwar nicht die Bersonalunion in Friedrichs, wohl aber bie in feines Cohnes Sanden herbeiführen muffe. Bir hoben bereits hervor, bag bies in ber That ber nachfte Blan Friedrichs mar. und baf er bagu bas Reblen einer barauf bezüglichen Bestimmung in ber Urfunde von 1216 in febr geschidter Beife benutte. Auch jest ift er weit ent= fernt, feinen Blan felbft ju leugnen; von bem Berfuch einer Taufdung bes Bapftes tann in biefer Gache gar feine Rebe fein. Friedrich gibt in jenem Schreiben vom 10. Dai 1219 ohne weiteres ju, bag er ben Bunich, feinen Cohn jum beutiden Ronige mablen ju laffen, bege. Dies gefchebe inbes nur. bamit, wenn er felbst auf bem Kreugzuge abwefend fei, bas Reich beffer regiert und, wenn ihm felbft etwas miberfahre, feinem Cohne fein Erbaut gefichert merbe. Davon, bag biefer Gedante feinen Berfprechungen in ber fizilifchen Frage miberfpreche, ift in bem Schreiben gar teine Rebe. Friedrich ftellt fich alfo gang folgerichtig auf ben Standpuntt, bag biefe Berfprechungen eben nur bie Realunion beiber Reiche und die Berfonalunion in feinen Sanden ausschließen. Gehr viel meniger ichmer mogen bie beiben anderen Beschulbigungen, gegen bie er fich verteidigen ju muffen glaubte: einmal bie, bag er ben Rirchenftaat ichabige, indem er geftatte, bag ber Sohn bes Bergogs Ronrad von Spoleto fich urfunblich als Bergog unterschreibe, außerbem aber bie, bag er bie Rirchenfreiheit beeintrachtige, indem er fich in die firchlichen Bahlen mifche. In Bezug auf ben erfteren Buntt tonnte Friedrich mit vollem Rechte fagen, bag er meber Spoleto noch fonft ber Rirche Gehöriges an irgend jemand zu Leben gegeben habe, und barauf hinmeifen, bag es ein ziemlich allgemeiner und an fich völlig bebeutungs: lofer Brauch in Deutschland fei, wenn fich bie Cohne von Bergogen, obgleich ohne Bergogtum, Bergoge nennten. In Begug auf bie firchlichen Bablen gibt er an, bag er fich nie eine Ginmischung in biefelben, fonbern nur in einzelnen Fallen Empfehlungen erlaubt habe, die ihm boch in ber That nicht gut vermehrt werben tonnten. Ueber bie beiben letteren Buntte fcheint fich bann auch bie Rurie wieber beruhigt ju haben, und in ber Frage ber Bahl feines Cohnes hoffte Friedrich burch weitere Berhandlungen feinen 3med erreichen zu konnen. Um ben Bapft fur feine Plane geneigter ju ftimmen, fcbreibt er ibm, baf er nunmehr jur Romfahrt, die bem Rreugzuge vorauszugehen hatte, bereit fei, und baber bemnachft die hertommliche feierliche Rronungsbotichaft an ihn entfenben werbe. Bugleich beglaubigte er ben Erzbifchof von Brindifi bei bem Papfte. Rurg barauf, in einem Schreiben vom 16. Juni, in welchem er fich fur bie weitere Singusichiebung bes Rreuszugstermins bis auf ben 29. Geptember bedankt, verfichert er aufe neue feinen Gifer fur ben Rreuggug und fpricht bie Soffnung aus, bag es ihm nun, nachbem ber Papft nach feinen Borfchlagen gehandelt habe, gelingen werbe, bie Bormande ju befeitigen, burch welche bie Fürften und herren ben Rreugzug gu hintertreiben fuchten.

Balb nach biesem Schreiben siel durch die auf dem Gostarer Hostage im Juli ersolgte Uebergade der Reichsinsignien von seiten des Psalzgrasen Heinrich (S. 263) der hauptsächlichste Grund, der bisher Friedrich verhindert hatte, Deutschland zu verlassen, hinweg, und der Papst fing jest in der That an, ernstlich auf einen baldigen Ausbruch des Königs zu rechnen. Im September 1219

fcrieb er bem apostolifchen Legaten Belagius nach bem beiligen Lanbe, baß Friedrich nunmehr bald borthin tommen werbe. Und fein Zweifel tann baran obwalten, bag Friedrich jest bas ehrliche Streben hatte, ben Romzug gur Erlangung ber Raiferfrone und im Anschluß baran ben Rreuggua fo balb als iraend möglich ins Bert gn fegen. Allein bag auch bie ihm gulest gefete Frift, ber Michaelistag 1219, ein viel zu naher Termin war, ergibt fich ichon baraus, baß er eben, nicht ohne Berechtigung, feft entichloffen mar, erft bie Stellvertretungefrage ju ordnen, bas beißt feinen Cohn jum Ronige mablen ju laffen. Diefer Gebante hatte aber nicht bloß in Rom Bebenten ermedt, fonbern er fließ auch bei ben beutiden Surften auf nicht unerheblichen Biberftanb. Erflärlich genug; benn bie Babl eines zweiten romifden Ronigs neben einem romifden Ronige, bas heißt vor ber Raiferfronung Friedrichs, mar eine bis babin ebenfo unerhörte Ericheinung, ale eine folche neben einem gefronten Raifer in fruberen Beiten vielfach üblich gemejen mar. Außerbem fürchteten mohl viele namentlich von ben beutschen Fürften, burch bie Bornahme einer folden Bahl bei ber Rurie anzustofen.

Aber fehr begreiflich ift es boch, bag bie bamit verbundene weitere Berjogerung bes Aufbruchs ben Papit nunmehr boch wirklich ju verftimmen begann. Er glaubte auch außerbem, Grund gu Rlagen gu haben. Der Ronig hatte feit bem Commer 1219 ernftlicher als früher an feinen Romzug gebacht und baber auch eine Rulle von Anordnungen und Dagregeln gur Ordnung ber italienifden Berhaltniffe, in die er nun bald felbft perfonlich eingreifen wollte, getroffen. Bon ben Cirfularidreiben, Die er besmegen an Die lombarbifden Stabte erließ. waren einige, wie ber Ronig fpater angab, burch ein Berfeben feiner im mefentlichen aus Gigiliauern bestehenben, mit ben verwidelten Berhaltniffen Reichsitaliens minber vertrauten Ranglei auch an Stabte gelangt, welche nach ber Egerer Urfunde von 1213 ungweifelhaft gu bem Befitftanbe ber Rurie gehörten. 3mar hatte ber Ronig feine nach Italien entfandten Dachtboten, ben Bifchof von Turin und ben Markgrafen von Montferrat, ausbrudlich angewiesen, in Ferrara bie Rechte ber romifchen Rirche ju achten und bort feinen Sulbigungseid zu verlangen, aber trotbem icheinen Berfeben im einzelnen in ber That vorgetommen gu fein. Um über biefe Angelegenheiten mit Friedrich gu verhandeln und zugleich ben Rreuzzug weiter ju betreiben, hatte Sonorius im Sommer 1219 ben Gubbiaton und Raplan Magifter Alatrin bei Ronig Friedrich beglaubigt; er mar wohl nebenber auch beauftragt, bie Borgange am toniglichen Sofe überhaupt zu beobachten und ben Papft auf bem Laufenben barüber gu erhalten. Begen jener vermeintlichen ober wirklichen Uebergriffe in Stalien vermochte fich ber Ronig im mefentlichen ju rechtfertigen, indem er feine ermabnten lombarbifden Dachtboten vor bem papftlichen Abgefanbten felbft beichwören ließ. bag er ihnen in ihrer Inftruttion jebe Berlegung ber Rechte ber Rirche unterfagt habe. Der König bat in einem Schreiben, welches er barüber am 6. Gep= tember 1219 an Sonorius richtete, biefen ausbrudlich, ihm megen bergleichen ohne fein Biffen von ihm erichlichener Dinge feine Bunft nicht zu entziehen. betonte aufs neue auf bas eindringlichste feine Achtung por ber Rirche und feine Dantbarteit gegen biefelbe und miberrief ausbrudlich alle Berfügungen,

burch welche er wiber befferes Wollen bie Rechte ber Rirche etwa beeintrachtigt habe. Er beweift bem Papfte auch baburch freundliches Entgegenkommen, bag er ohne weiteres bie Saerer Urfunde vom 12. Juli noch einmal in feierlicher Bieberholung bestätigt und in einer besonderen weiteren Urfunde verspricht, alle Rechte, Chren und Befitungen bes Papftes ju ichirmen. Aber gugleich muß er boch aufs neue um eine weitere Berichiebung bes fur ben Rreuggug festgefesten Termines, ben er wieberum nicht einzuhalten vermag, bitten. Und biesmal willfahrte ber Papft boch nur noch ungern, ba er nach ber Befeitigung ber bisher vorwaltenben inneren Schwierigkeiten mit Sicherheit auf eine Erfüllung bes Beriprechens gerechnet hatte. Er gemahrte gwar am 1. Oftober ben neuen Aufschub bis jum 21. Marg 1220, aber er läßt boch feine Berftimmung beutlich burchbliden und weift im Falle ber abermaligen Berfaumung auch biefes Termins auf ben bann unvermeiblichen Bann bin, wenngleich er fich offenbar ben auch von Alatrin wohl als richtig anerkannten Grunden Friedrichs nicht verschließen fann. In ber That tann biefer nur berichtet haben, bag Friedrich jest ernftlich mit ber Borbereitung junachft ber Romfahrt beschäftigt fei und and ben Rreugjug nach Rraften mit Gifer, betreibe. Für ben Oftober hatte er einen Softag nach Rurnberg angefest, und bier ließ er fich von mehreren Gurften ausbrudlich ichworen, bag fie ben Rreuggug mit ibm antreten murben. Muf biefen Befchluß mag auch Bergog Leopold VI. von Defterreich eingewirft haben, ber auf biefem hoftage, foeben aus Damiette jurudgefehrt, anwesend mar. Thatfachlich mar jest ber einzige Grund, ber Friedrich noch gurudhielt, bie Frage ber Bahl feines Cohnes gu feinem Stellvertreter, über bie er noch immer vergeblich mit ben beutschen Fürsten verhandelte. In Diefer Frage aber zeigte fich immer wieber aufs neue, wie eng bie fizilifde Angelegenheit mit bem Rreugugeunternehmen verbunden mar, bag bas lettere für Friedrich nicht ausführbar mar, bevor über bie erftere und über bie eventuelle Bahl feines Cohnes nicht volle Rlarheit berbeigeführt mar. Die von Friedrich angeftrebte Bahl Beinrichs gum beutschen Ronige aber fließ nach wie vor auf nachhaltigen Wiberftand ber beutichen Fürften, ber Friedrich um fo unbequemer mar, ale gleichzeitig bie Rurie mit verftartter Beftimmtheit auf ber Aufrechterhaltung ber Berfprechungen vom 1. Juli 1216 bestand, bas heißt verlangte, baß bie Regierung Sigiliens nach Friedrichs Raiferfronung bem jungen Beinrich, beziehungsweise einer Regentichaft fur biefen übergeben merbe. Bu biefem Zwede verlangte ber Papft jest eine feierliche Bieberholung ber Urfunde vom 1. Juli 1216, und Friedrich tonnte nicht wohl ablehnen, biefem Berlangen gu entfprechen, ba er ja nach feiner Auffaffung biefer Urtunbe bisher nicht entgegengehandelt hatte. Tropbem war ihm die Bieberholung naturlich unbequem, ba feine Absicht ja eben mar, burch die weiteren Berhandlungen mit bem Bapfte, welche in feinem Auftrage ber Ermablte von Tarent führte, einen Bergicht auf jene Berfprechungen und bamit bie Erlaubnis, bag er felbft bie Regierung Sigiliens neben bem Raifertum führe, ju erlangen. Biel ficherer glaubte er freilich barauf rechnen gu tonnen, wenn fein Cohn erft jum beutichen Ronige gewählt fei, weil bann ja eben bei Aufrechterhaltung ber Bufagen vom 1. Juli 1216 bie Berfonalunion in ben Sanben feines Cohnes bereits vorgelegen batte und bann nur auf ihn felbft ju übertragen gemefen mare. Um jo eifriger

mar er feit bem Unfange bes Jahres 1220 bemuht, jene Bahl berbeiguführen. Dem Bapfte gegenüber aber balf er fich mit bem Auswege, bag er ber in ber That am 10. Februar 1220 erfolgten Bieberholung bes Berfprechens vom 1. Juli 1216 ben von Sonorius genehmigten Borbehalt hingufügte, bag er bas Recht haben follte, feinem Cobne in Sigilien nachzufolgen, wenn biefer fterben follte, ohne Cobn ober Bruber ju binterlaffen, und zwar nicht nach Reichsrecht, fonbern fraft gefetlicher Erbfolge, wie ja ber Bater im Lehnsrecht bem Sohne folgt, boch fo, bag er basfelbe von ber romifchen Rirche ju Leben tragen und ihr ben Gib bafur leiften foll. Sier ift alfo in ben Berhandlungen mit ber Rurie gum erstenmal, allerbings nur fur ben Sall bes ohne Erben erfolgenben Tobes feines Sohnes, ber Unfpruch einer Berfonalunion in Friedrichs Sanden wenigstens für Die Bufunft erhoben, jugleich aber mit voller Bestimmtheit aufs neue Die Real: union ausgeschloffen und bie Lehnsabhangigfeit Sigiliens von ber Rurie rud: baltlos anerkannt. Bugleich aber fprach Friedrich in einem fehr eingebenben, in ber Form febr bevoten und fachlich fonft febr entgegenkommenben Schreiben an Sonorius vom 19. Februar 1220 bie Soffnung aus, von ihm boch noch bie Berrichaft in Sigilien fur feine Lebenszeit bedingungelos, bas beift auch wenn fein Cohn nicht vorher fterbe, ju erlangen. In ben beweglichften Borten bringt er, um bies ju erreichen, in ben Papft. Ber werbe benn, jo fahrt er fort, ber Rirche treuer und ergebener, wer ber empfangenen Boblthat bantbarer eingebent fein? Bugleich fucht er bem Papfte, um ihn gunftig fur fich ju ftimmen, aufe neue barguthun, bag er für bas Buftanbefommen bes Rreugguges nach Rraften thatig fei. Auf einem Rurnberger (S. 275) und einem Augs: burger Softage habe er bie Fürften ichworen laffen, ihn auf bem Rreugzuge gu begleiten. Auch er felbft fei zu beffen Antritt bereit, bege aber bie Beforquis, daß die Rurften ihm bei ber eingetretenen Lauheit und mangelnden Bereitschaft nicht folgen wurden. Deshalb außert er jest die Absicht, fie vorausziehen gu laffen und felbft nachzufolgen. Damit fonne aber etwas mehr als ber neu angefette Termin vergeben. Auch fonft zeigt fich Friedrich erklärlicherweise in diefer gangen Zeit ber Anrie fehr entgegenkommenb. Er fucht bie gegen ben Papft wie jo oft auffaffige Stadt Rom, fowie bie ebenfalls aufruhrerischen Stabte Rarni und Spoleto jum Gehorfam gegen ihn jurudguführen. Daß bicfes Gin: ichreiten namentlich in Bezug auf Rom guten Erfolg hatte, ergibt fich aus bem Schreiben, welches Enbe Mary 1220 ber romifche Senator Bareutius an Friedrich richtete, in welchem er feine Freude über die bevorstehende Raiferfronung in ben lebhafteften Borten ausspricht und zugleich verfichert, bag bie Stadt jum Beborfam gegen die Rirche bereit fei. Sonorius felbft ftellte in ber Antwort, bie er icon im Marg bem Ronige auf fein Schreiben vom 19. Februar erteilte, wieberum ben Kreuggug in die Mitte feiner Betrachtungen, obwohl ingwischen Die nachricht von ber am 5. November 1219 erfolgten Ginnahme Damiettes durch bie Rreugfahrer bei ihm eingetroffen war, welche augenblidlich bie bem heiligen Lande zu bringende Gulfe nicht als fo fehr bringlich erscheinen laffen fonnte. Er halt bem Ronige einbrudlich vor Augen, bag bie abermalige Berfchiebung bes Aufbruchs jum Rreugzuge für Papit und Ronig gleich bebenflich fei; fur ben Ronig, weil er burch biefe immer wiederholten Aufschnibe ben Rorn

Gottes über fich heraufbeschwören tonne, fur ihn, ben Papft, weil er burch bie wieberholte Gemahrung biefer Aufschnibe ben Bormurf auf fich labe, bie Sache bes Sobenpriefters, welcher fich felbft am Rreuze fur bas Beil bes Boltes geopfert habe, nachläffig im Stiche ju laffen. Run habe gwar ber Ronig von neuem Grunde fur feine Bitte um weiteren Anfichub vorgebracht, aber biefelben feien boch verschiebener Deutung fabig. Der Papft beutet bamit bireft an, bag in manchen Rreifen bie Granbe bes Ronigs nur für Bormanbe gehalten murben. Enblich ertlart er fich aber boch bereit, ben am 21. Marg ablaufenben Termin noch einmal, jum viertenmal, ju verschieben, aber nur um wenige Bochen, bis jum 1. Dai, obwohl es boch eigentlich auf ber Sand lag, bag auch biefer Termin, ba nach bem gemeinsamen Ginverständnis beider Teile ber Römergug und die Raiferfronung bem Areugginge vorbergugeben batte, viel gu nabe gegriffen fei. Jebenfalls war Friedrich junachft nach biefer Seite gebedt und manbte fich nunmehr ausschließlich ben Berhandlungen gu, welche er mit ben beutschen Fürsten megen ber Bahl feines Cohnes führte. Bisher maren biefelben völlig ergebnistos geblieben. Gine Reibe von Softagen, welche ber Ronia gehalten batte, mar febr ichmach befucht gemejen, mabricheinlich eben weil bie Fürften ben Berhandlungen über biefe Frage ausweichen wollten. Un fich muß ihnen ja wohl flar gemejen fein, bag ber Ronig ben Romergug und ben Rreugzug, ber fich baran anschließen follte, in teinem Falle antreten tonne, ohne in amedentsprechenber und ausreichenber Beife fur eine Stellvertretung mahrenb feiner Abmefenheit gu forgen. Allein fie icheinen aus verschiebenen, bereits angebeuteten (S. 274) Grunden und verfaffungerechtlichen Bebenten gewünscht ju haben, bag biefe Bertretung nicht bem noch im Rinbesalter ftebenben Cohne bes Ronigs, fonbern einer aus ihrer Mitte gu bilbenben Regentichaft anvertraut merbe.

So entsprach bie Lage ber Dinge noch feineswegs ben Bunichen und Erwartungen Friedrichs, als im April 1220 in Frantfurt ein, Diesmal gabl: reicher besuchter hoftag gusammentrat, auf bem bie notwendigen Borbereitungen und Dagregeln fur ben bevorftebenben Romergug beichloffen werben follten. In ber That hat Friedrich von hier aus am 17. April ber Lombarbei, Romagna und gang Stalien feine bevorstehende Antunft jum 3med ber Raiferfronung angefündigt; er bestimmte feinen Rangler Ronrad von Det und Speier gu feinem Speziallegaten, ber ihm vorausgehen und bie Sulbigungen und bie verichiebenen Leiftungen fur ben Romerzug von ben italienischen Stabten entgegen: nehmen follte. In bem Augenblide, in welchem er bieje enbgültigen vorbereitenden Magregeln traf, muß er in ber Sauptfache ber Buftimmung ber Fürften in ber enticheibenben Sauptfrage ficher gewesen fein. In ber That führten bie auf biefem Softage offenbar befonders energifch geführten Berhand: lungen endlich nach langem Schwanten ju bem von Friedrich gewünschten Ergebniffe. Den Ausschlag icheint ichlieflich ein bier neu wieber ichroff bervortretenber ernfter Zwift zwifchen bem Erzbischofe von Maing und bem Sandgrafen von Thuringen gegeben gu haben, ber ben gurften beutlich zeigte, bag ohne eine geficherte ftaatliche Autoritat mabrend ber Abmefenheit bes Ronigs die Wieberfehr ber eben erft übermundenen anarchifden Buftande gu befürchten fei; ein Bedante,

ber namentlich für bie geiftlichen Fürsten von burchichlagender Bedeutung gemefen fein mag. Denn barüber herricht unter ben gleichzeitigen, freilich giemlich fparlich fliegenben Quellen über bie wichtigen Borgange auf biefem Softage volle Uebereinstimmung, bag bie von Friedrich fo lange erfehnte und endlich in ben Tagen swiften bem 20. und 24. April 1220 erfolgte Bahl Beinrichs gum beutschen Ronige ichließlich ben geiftlichen gurften, welche anfangs am meiften gegen ben Plan gemefen maren, ju verbanten gemefen fei. Freilich aber ließen fie fich biefe Mitmirtung auch teuer genug burch eine weitere große Reihe von Bugeftanbniffen au ihre territoriale, landesherrliche Gelbftanbigfeit bezahlen, burch welche bie feit langerer Zeit im Gange befindliche Entwidelung ber Landeshoheit (S. 264 ff.) um einen weiteren wichtigen Schritt geforbert murbe. Das große Privileg "ju Gunften ber geiftlichen Fürften", welches nach erfolgter Bahl am 26. April, wie ausbrudlich gefagt wirb, jum Dant für biefe Bahl vollzogen murbe, ift in ber That als eine magna charta für bie territorialen Gewalten ju betrachten, welche beren thatfachlicher unaufhaltfamer Fortentwickelung bie rechtliche Grundlage geschaffen bat. Die Urtunde fnupft infofern unmittelbar an bie Egerer Golbbulle von 1213 an, als fie als erfte Bestimmung eine Bestätigung bes toniglichen Bergichts auf bas Spolienrecht enthält und benfelben infofern noch fichert und erweitert, als ben geiftlichen Reichsfürften auch gegenüber anderen Laien und ihren landrechtlichen Erben Teftierfreiheit jugefprochen und jedes gewalt: fame Gingreifen weltlicher Gewalten bei Acht und Berluft ber Leben unterfagt wirb. Bie biefe Bestimmung nicht bloß einen großen Borteil fur bie geiftlichen Fürsten in fich folog, sonbern auch barauf berechnet mar, ben Papit, bem fie fehr erwunicht fein mußte, fur bie Wahl Seinrichs gunftig gu ftimmen, fo trifft beibes auch für eine weitere wichtige Festfegung gu, welche ber geiftlichen Gerichts: barteit eine erheblich verftartte Bebeutung verlieb, inbem fie anordnete, bag biejenigen, welche über feche Bochen in ber firchlichen Ertommunitation fich befinden, auf Anzeige ber Bifchofe auch ber foniglichen Acht verfallen follen, mahrend bisher ber firchliche Bann an fich, weun ihm nicht ber tonigliche Bann folgte, grunbfatlich eine Dinberung ber land: und lehnrechtlichen Stellung ber Betroffenen nicht gur Folge gehabt hatte, eine Auffaffung, welche noch von bem Berfaffer bes Sachfenspiegels vertreten wirb. Ausbrudlich wird biefe Bestimmung bamit begrundet, bag bas weltliche Schwert gur Unterftugung bes geiftlichen Schwertes eingefett fei, und bamit ber weltlichen Schuppflicht über bie Rirche in beren Sinne eine erweiterte Bebeutung verlieben. Dem entspricht es, wenn Friedrich fich noch befonders verpflichtet, jeden Bertehr mit Gebannten gu meiben. - Erheblich größere Bebeutung als biefe mehr rein firchlichen haben bann für bie Folgezeit biejenigen Bestimmungen bes großen Fürftenprivilegs erlangt, welche eine fonigliche Anerkennung ber in ber Bilbung begriffenen erweiterten landesberrlichen Befugniffe gegenüber ber foniglichen Bentralgemalt in fich ichloffen. Dit besonderer Deutlichkeit tritt baneben ber Gefichtspunkt bervor, baß bie geiftlichen Fürstentumer auch gegen Uebergriffe ber weltlichen Bogteigemalt geichust merben follen. Beibe Befichtspunfte vereinigt ericheinen por allem in ber Bestimmung, bag auf firchlichem Gebiet weber unter bem Bormaube ber Bogteigewalt noch unter irgend einem anderen Burgen und Stabte

gegen ben Billen ber geiftlichen Sanbesberren gebaut werben follen, und in ber bamit verbundenen Berpflichtung, die ber Ronig felbft übernimmt, die etwa bereits gebauten auf Grund feiner toniglichen Dachtvollfommenheit zu befeitigen. Ebenso wird ber geschloffene Charafter bes geiftlichen Territoriums baburch anertannt, bag ber Ronig fich verpflichtet, in ben geiftlichen Gebieten teine neuen Bolle und Mungftatten ju errichten, fonbern bie alten Bolle und Dunggerechtigfeiten, welche ben Landesherren jugeftanben find, unverfehrt ju ichuben. Darin lag alfo, mahrend bas Königtum bisher nur mit ber Berleihung biefer michtigen Regale an bie partifularen Gewalten febr freigebig umgegangen mar, ein völliger und grunbfatlicher Bergicht auf biefe Regale felbft. In gleicher Richtung bewegt fich bie Anerkennung ber vollen Immunitat ber lanbesberrlichen Stabte. welche ichon porher burch ben fürstlichen Rechtsfpruch vom 22. Juli 1218 (S. 266) auerkanut worben mar. Die fonigliche Berichtsbarteit und überhaupt alle toniglichen Regale follen in Butunft in biefen Stabten nicht mehr, wie bas früher üblich gemesen mar, bei jebem Aufenthalt bes Rouigs in einer Bifchofsftabt, fonbern nur mahrend eines feierlichen Softages und acht Tage vor und nach einem folden in Rraft treten. Gine weitere michtige Bestimmung fcutt bie geiftlichen Fürften nach jeber Richtung bin in ihrer felbständigen Stellung als Lehnsherren, indem ber Konig verfpricht, ihnen bie freie Berfügung über heimgefallene ober nach Lehnsrecht verwirkte Leben zu mahren. Auch hier versichtet Friedrich auf eine, freilich migbrauchlich angewendete bieberige Gewohnheit ber foniglichen Gewalt. Wenn es feit Friedrich I. üblich geworben mar, bag ber Konig bie geiftlichen Fürften in folden Fallen erlebigter Leben mittelbar oder unmittelbar zwang, biefelben ibm felbft zu verleihen ober ihn als Bogt ber Rirche angunehmen, fo vergichtet jest Friedrich ausbrudlich barauf, von fich aus ober gar mit Gewalt auf folche Berleihungen zu bringen. Rur wenn ber Lehnsberr aus freiem Billen ibm ein foldes Leben verleiben molle, werbe er es gern annehmen. Ebenfo wie bier bem Ronige felbft, fo wird in einer weiteren Bestimmung auch jebem anderen Bogte jebe Gewaltsamteit und Schabigung ber Rirche in ihren Gutern ftreng unterfagt. Ift eine folche bennoch erfolgt, fo foll der Schuldige ben Schaben boppelt erfegen und 100 Mart Silber an bie fonigliche Rammer gablen. Enblich verpflichtet fich ber Konig noch, ben Schaben abjuftellen, welcher ben geiftlichen Fürften baburch jugefügt murbe, bag in letter Beit in flets machfeubem Dage Borige ber geiftlichen Territorien in bie aufblubenben toniglichen Stabte ftromten, um bort eine freiere und beffere Stellung ju erringen. Friedrich verfpricht, folche nicht mehr in feinen Städten aufgunehmen und barauf hinguwirten, bag bas auch von feiten anberer weltlicher Surften und ber geiftlichen gurften untereinander beobachtet merbe.

Durch biefe Julle von Zugestandniffen, welche in ihrer Gefamtheit die Anerkennung einer fast völligen Unabhängigkeit ber geiftlichen Fürstentumer in sich schloffen, mußte Friedrich die kurz vor dem 26. April erfolgte Rahl feines Sohnes zum beutschen Könige erkaufen. Immerhin hatte er den großen Zweck, den er seit Jahren vergeblich angestrebt datte, nun doch erreicht. Heinrich war damit zugleich König von Sizilien und beutscher König, die Personalunion in feiner Person also durchgesett. Die Frage war nun, wie sich die Kurie zu

biefer vollenbeten Thatsache stellen werbe, und weiter, ob es jest nicht auch möglich fein werbe, sie zur Bewilligung ber Personalunion in Friedrichs eigener

Sand ju vermogen.

Einen ernftlichen Biberftand gegen Beinrichs Babl befürchteten meber Friedrich felbit, noch bie Gurften. Satte boch ber Softangler Konrab von Speier langft vor ber Bahl, als Friedrich angefangen hatte, biefelbe gu betreiben, um nach biefer Ceite gefichert ju fein, unmittelbar bei Sonorius angefragt, wie er fich bagu ftellen werbe, und barauf, zwar nicht birett, aber boch burch Bermittelung eines befreundeten Rarbingle bie Austunft erhalten, ber Bapft habe geäußert, bag er mit ber Wahl eines romischen Konigs gar nichts zu schaffen habe. Run hatte gmar Friedrich fpater Runde bavon erhalten (G. 272), bak am papftlichen Sofe Berftimmung über bas Borhaben biefer Bahl berriche, aber ber Papft felbst hatte feinen Ginfpruch erhoben, weil es ihm in ber That an jeber rechtlichen Sandhabe bagu fehlte. Um ihm aber ben Bergicht auf jebe Opposition in biefer Sache noch zu erleichtern, zeigten Friedrich und bie beutschen Fürften in ber Form wie in ber Sache nach jeber Richtung bin jebes erbentliche Entgegenfommen. Es murbe beichloffen, Sonorius burch einen eigenen Gefanbten Dit= teilung von ber erfolgten Bahl zu machen und ihm bie Grunde, welche bagu geführt hatten, auseinanderzuseten. Als berjenige beutsche Fürft, bem man biefe Aufgabe jugebacht hatte, ablebute, murbe fein Geringerer als ber fonigliche Hoftangler felbst, der bald danach als Reichslegat nach Italien gehen follte, gu biefer Miffion auserseben. Außerbem aber aab man fich alle Mube, bem Papfte bie bestimmte Ueberzeugung ju verschaffen, bag bie von ihm am meiften gefürchtete Realunion beiber Reiche unter allen Umftanben auch ferner ausgefchloffen fein, und bag an ber Lehnsabhangigfeit Sigiliens von ber Rurie nicht gerüttelt werben folle. Bu biefem 3mede ftellten bie Fürften ichon am 23. April — mahricheinlich war bies ber Tag ber Bahl felbst — einen feierlichen Willebrief aus, in welchem fie ihre früher gur Egerer Urtunde erteilte Bustimmung feierlich wieberholten und allgemein auf die Privilegien, welche Friedrich Innocens III. "fowohl in Bezug auf bas Reich als über bas Ronigreich Sigilien" gegeben habe, ausbehnten, "fo bag bas Raiferreich teinerlei Union mit bem Ronigreich Sigilien und feinerlei Berichtsbarteit in bemfelben" haben In bie Frage aber, wer benn ber Lehnstrager fur Gigilien fein folle, Friedrich felbft ober fein Cohn Beinrich, hatten bie Fürften um fo meniger fich einzumischen Beranlaffung, als die hierfür enticheibende Urkunde vom 1. Juli 1216 nicht, wie bie Egerer Golbbulle, von ihnen mitunterzeichnet worben mar, baber als eine Privatabmachung bes Ronigs mit Innocens betrachtet werben fonnte. Much biefer Umftand mar eine ber Sandhaben, burch welche Friedrich feinen großen biplomatifchen Erfolg gegenüber ber Rurie in ber fizilifden Frage erreichte.

Friedrich hoffte um so mehr auf eine günstige Aufnahme aller dieser Maßregeln beim Papste, als dieser ihm soeben in einem Schreiben vom 10. April
seine Freude darüber ausgesprochen hatte, daß die Raisertrönung und damit die Aussicht auf datdigen Beginn des Areuzzuges jetz durch die Entsendung der vorbereitenden Gesandtschaft des Abts von Fulda in greisbare Nähe gerückt set. Jwar sei es ja an sich ungewöhnlich, daß für diese seierliche Krönungsgesandt-

icaft nicht, wie fonft, ein Erzbijchof ober Bifchof ausgewählt worben fei, fonbern nur ein Abt, aber im Intereffe ber Sache fei er gern bereit, über biefe Form binmeggufeben. Aus ben Mitteilungen bes Abtes von Gulba, mit benen bie Berichte feiner eigenen Abgefandten am foniglichen Sofe in biefer Sinficht ficher übereinstimmten, icheint honorius jest auch die Ueberzeugung gewonnen zu haben, baß bie Innehaltung eines bestimmten Termins fur ben Rreugzug für Friedrich nun einmal beim beften Willen unmöglich fei, bag er ihm eine gemiffe Freiheit barin notwendig einraumen muffe. Bahrend er in feinem Schreiben vom 10. April trot alles fonftigen Entgegenkommens noch auf unverzüglichen Aufbruch gebrungen hatte, geht er in ber Instruction, welche er im Dai feinem Raplan und Bonitentiar, bem Mainger Scholaftifus Ronrad, ber ben Rreuggug in Deutschland nachbrudlich betreiben follte, mitgab, auf ben von Friedrich in bem Schreiben vom 19. Februar (C. 276) ausgesprochenen Gebanten ein, baß bie übrigen beutichen Gurften, welche fich jur Rreugfahrt verpflichtet hatten, vorausgiehen, ber Ronig aber eventuell erft nachfolgen folle, nachbem er bie Reichsaeschäfte grundlich erledigt und bie Raiferfrone erlangt habe. Dem ent= fprechend gibt er feinem Legaten Briefe an bie Bifcofe und Bralaten Deutsch: lands mit, um fie gu ichneller Erfüllung ihres Berfprechens gu ermahnen, und weift ihn an, auch bei Friedrich barauf ju bringen, bag er feinem Berfprechen gemäß fo balb ale möglich aufbreche, fügt aber hingu, ber Ronig folle, wenn er nicht mit ben anderen Fürften ben Bug antreten fonne, wenigstens biefe nicht langer jurudhalten. Alfo abermals eine Teilung ber Rrafte, bie fur ben Erfolg bes Rreugzuges wenig Gutes verfprach, Friedrich aber ben gewünschten Aufschub junachft ohne bestimmte Beitgrenze verschaffte.

Ingwifden mar nun bie Babl Beinrichs jum beutiden Ronige, mit ber ber Papft bisher nur als mit einer brobenben Doglichfeit gerechnet hatte, gur vollendeten Thatfache geworden und hatte boch trot aller beruhigenden Berficherungen, welche Friedrich vorher barüber erteilt hat, bei Sonorius aufs neue Beforgniffe ermedt, die noch baburch gefteigert murben, bag er junachft gar feine birette Benachrichtigung über biefen wichtigen Borgang erhalten, fonbern nur mittelbar bavon erfahren hatte. Dieje lettere Thatfache aber, welche ber Papft als besondere Unhöflichkeit empfand, mar nicht burch Friedrich verschulbet. Bir faben vielmehr (S. 280), baß ber fonigliche Rangler Ronrad mit ber Benach: richtigung bes Bapftes betraut worben mar. Allein berfelbe mar balb nach bem Frantfurter hoftage an einem Tertiarfieber erfrantt, bas ihn am Aufbruche nach bem italienischen Reiche, für welches er ja auch jum Legaten ernannt mar, junachft verhinderte. Erft im Juli tonnte er feine Reife antreten. Als nun Friedrich, nicht burch birette Bufchriften bes Papftes, fondern burch munbliche Berichte vom papfilichen Sofe von ber wegen ber Unterlaffung ber Delbung ber Babl Beinrichs in Rom herrichenben Berftimmung erfuhr, rechtfertigte er fich alebalb in einem febr eingehenden Schreiben vom 13. Juli, in welchem er vor allem ben Grund ber Bergogerung jener Melbung, ber Bahrheit entfprechend, angab, jugleich aber eine genaue Schilberung bes Bergangs ber Bahl entwarf, welche eine unferer Sauptquellen fur bie Erfenntnis ber Borgange auf bem Frankfurter Fürftentage bilbet. Er beginnt bieje Schilberung mit bem offenen

Betenntnis, bag er icon feit langer Beit, wie er ja thatfachlich bem Papfte icon fruber angebeutet hatte, auf bie Bahl feines einzigen Cohnes, ben er aus "väterlicher Buneigung naturlich lieben und forbern" muffe, nach Rraften bingearbeitet habe. Erft in Frankfurt fei biefe Bahl bann, gleichfam infolge eines plotlichen freiwilligen Entichluffes ber Fürften, ibm felbft faft unerwartet, erfolgt. Den Saupteinfluß auf biefes Ergebnis ichreibt er babei nicht fich felbft und feinen ben Fürsten gemährten Bugestandniffen, fonbern jenem auf bem Frantfurter Tage ichroff bervorgetretenen Bermurinis gmifchen bem Ergbifchofe von Mains und bem Landgrafen von Seffen zu (S. 277). Die gefamte Schilberung, Die Friedrich von biefen Borgangen bem Bapfte entwirft, ift mohl in bem Beftreben, fein eigenes Berhalten in ber Cache in möglichft gunftigem Lichte er: icheinen gn laffen, in Gingelheiten etwas gefarbt, in ber Sauptfache aber gutreffenb. Die Absicht einer Täuschung bes Papftes bat auch bier, wie icon ber ermabnte Eingang bes Schreibens zeigt, bem Ronige fern gelegen, mare auch gar nicht burdführbar gemefen, ba ja ber paftliche Bevollmächtigte Alatrin ben Borgangen in Frankfurt beigewohnt hatte und jebe falfche Angabe bem Bapfte fofort batte wiberlegen fonnen. Much wird Friedriche Darftellung ebenfo wie die Angabe über bie Erfranfung bes Softanglers Ronrad burch ein von bem letteren felbft an Sonorius gerichtetes Schreiben in allem Befentlichen beftätigt. Schlieflich fpricht bann Friedrich bie hoffnung aus, bag ber Papft in biefer Babl einen irgendwie feindlichen Schritt nicht erbliden werbe. Da berfelbe ihn und feinen Cohn febr lieb habe, fo fonne er ja nur aus bem Grunbe gegen biefe Bahl fein, weil er etwa Bebenten bagegen trage, baf fie ju einer Bereinigung bes Ronigreichs mit bem Raiferreich führen werbe. Dies aber burfe er, wie Friedrich hier aufe neue in ben feierlichften Formen verfichert, in teiner Beife fürchten. Bielmehr werbe er felbft mit allen Rraften bagegen arbeiten, bag eine folche Union - gemeint ift natürlich bie bauernbe Realunion - jemals flattfinben tonne. Dag er hiermit feine Unmahrheit aussprach, haben mir bereits wieberholt hervorgehoben; es tam ihm in ber That nur auf die Berfonalunion für feine Lebenszeit an, die Realunion munichte er felbft nicht. - Friedrich hoffte auf eine gunftige Aufnahme biefes Schreibens bei bem Bapfte um fo ficherer rechnen ju burfen, als er am Schluß besfelben enblich bie Berficherung bingufügen tonnte, daß fein Aufbruch nach Italien unmittelbar bevorftebe.

In der That war er jest, nachdem er die Bahl seines Sohnes zum Könige durchgesett hatte, ernstlich mit der Vorbereitung zum Ronzuge beschäftigt. Da aber dieser Sohn noch im Anabenalter stand, demgemäß die Stellvertretung Friedrichs während seiner Abwesenheit nicht selbst führen konnte, so mußten hiersüber noch nähere Anordnungen getroffen werden. Eine formliche Regentschaft wurde zunächst nicht eingesetzt, man begnügte sich einstweisen mit einigen provisiorischen Maßregeln. Der Schut des Königssohnes selbst und des Herzogtums Schwaben wurde jenem Reichsministerialen Heinrich von Neisen anvertraut, der einst als Gesandter der Fürsten zu Friedrich selbst nach Sizilien gegangen war, um ihm die deutsche Königskrone anzultragen. Im übrigen scheint dem sehr errigischen und in seiner landesherrlichen Territoriaspolitist sehr ersolgreichen Erzbischose Engelbert von Köln eine ähnliche Stellung im deutschen Nordweiten

gegeben worden zu fein, wie sie der welsische Pfalzgraf Heinrich durch Berleihung des "Reichsvikariats" in den Gebieten zwischen Weser und Elbe erhalten hatte. Alsdann begab sich Friedrich von Nürnberg, wo er wohl die Reichsinsignien achgeholt hatte, nach Augsburg, dem üblichen Sammelpunkte der Heerscharen für die Römerzsige.

Best tonnte Sonorius, ber burch feine Abgefandten am toniglichen Boflager ftets mohl unterrichtet mar, nicht mehr baran zweifeln, bag es bem Ronige nunmehr ernft mit bem Antritt feiner Romfahrt fei. Er zeigte fich burchaus bereit, ihn hierbei in jeder Richtung nachbrudlich ju unterftugen. Bon einem Ginfpruch gegen bie Bahl Beinrichs erfahren wir in biefem Augenblide nichts; offiziell ift von biefer Sache nur ein einziges Dal, erheblich fpater, in ben Berhandlungen vor ber Raiferfronung bie Rebe gemejen. Jest fam es Sonorius nur barauf an, bag bem Romzuge, bem, wie er hoffte, ber Bug nach bem beiligen Lanbe alsbald folgen follte, nicht etwa noch in letter Stunde neue Schwierigfeiten entgegentraten. Deswegen richtete er an alle geiftlichen und weltlichen Fürsten Deutschlands bie bringenbe Mahnung, Land und Rechte bes Ronigs ober, was fonft bem Konige gebort, in teiner Beife zu beeintrachtigen (24. Auguft). Befonders eindringlich ergeht dieselbe Mahnung noch im besonderen an ben Bijchof Egbert von Bamberg, ber fich in Umtriebe gegen ben König eingelaffen haben muß, über bie wir nicht naber unterrichtet find. Friedrich felbft fpricht er feine befondere Freude barüber aus, bag er auch feine Gemahlin nach Rom mitbringen und jur Raiferin fronen laffen wolle. Bugleich ift er boch aber auf ber anberen Seite auch barauf bebacht, baß jest beim Berannaben bes Ronigs auch beffen in ber Egerer Urtunde in Bezug auf bie mittelitalienischen Besitzungen ber Rurie erteilten Berfprechungen endgültig und vollständig erfüllt merben. Desmegen läßt er burch Alatrin namentlich auf die Berausgabe ber Dathilbifchen Guter bringen; und in ber That murbe mit biefer Aufgabe ber vom Konige vorausgeschidte hoftangler Ronrad betraut, ber überhaupt mit ber Orbnung ber italienischen Berhaltniffe beauftragt mar, ber bann aber bie Uebergabe ber Mathilbifchen Buter infolge ber bamit verbunbenen großen Schwierigfeiten nicht fo fcnell auszuführen vermochte, als es ber Bapft in feiner Ungebulb erwartete, fo bag honorius beswegen verichiebene bringenbe Dahnungen ergeben ließ.

Inzwischen hatte sich gegen Ende Juli 1220 in Augsburg noch einmal eine sehr große Anzahl von Fürsten um Friedrich versammelt; die einen, um mit nach Italien und später eventuell nach dem heiligen Lande zu ziehen, die anderen, um sich von dem voraussichtlich für lange Zeit von Deutschland scheidenken Könige zu verabschieden. Wir sinden dort sechs Erzbischofe und Bischoken Abt von Fulda, den König Ottokar von Böhmen und seinen Bruder heinrich, die herzoge von Baiern und Meran und viele weltsiche Grasen und herren in seiner Umgebung. Das heer selbst, mit welchem sich Friedrich in den letzten Tagen des August von Augsdurg auf der Brennerstraße in Bewegung setze, war nicht sehr zahlreich, da ja auch aller Boraussisch nach größere triegerische Aufgaben nicht zu lösen waren, zumal der Reichslegat Konrad von Speier dem Erschienen des königlichen Geeres wirksam vorgearbeitet hatte. Am 3. September

war ber Ronig in Bogen, acht Tage fpater ftand er bei Berona, um als allgemein anertannter Ronig in Italien einzuziehen, bas er vor acht Jahren als machtlofer Abenteurer verlaffen hatte.

Als ber hoftangler Konrad im Juli 1220 als Reichslegat in Stalien eintraf, ftand er vor ber fcwierigen Aufgabe, inmitten bes von Parteiungen gerriffenen Gebietes ber lombarbifden Stabte eine Stellung einzunehmen, welche feinem Ronige und herrn, wenn möglich, die Unterwerfung und Sulbigung beiber Barteien fichern fonnte. Denn ber alte Gegenfat gwifden ben ftaufifch= und welfischigefinnten Stabten mar mit bem Tobe Ottos feineswegs meggefallen; er batte nur andere Formen angenommen und war allgemach in einen reinen Rampf ber rivalifierenden Rommunen felbft untereinander übergegangen. Babrend ber gangen Beit, welche Friedrich fern von Stalien geweilt hatte (1212-1220), maren bie Stabte ber lombarbifchen Tiefebene in beständigen Parteiungen und unruhigen Bewegungen und Rehben begriffen gemefen, melde in Oberitalien

nabezu anarchifche Buftanbe gezeitigt hatten.

Rachbem im Jahre 1212 Raifer Otto und ber junge ftaufische Konig Friedrich ben italienischen Boben verlagen hatten, um ihren Rampf in Deutschland auszusechten, hatte gunadift noch langere Beit eine ftarte melfisch:taiferliche Partei bestanden, und zwar nicht blog in Oberitalien, wo Mailand nach wie por an ihrer Spige ftant, fonbern auch im figilifchen Reiche, mo alle biejenigen, welche bei Ottos Angriffe auf bas Reich ju biefem abgefallen maren, junachft noch an ibm festbielten. An vielen Orten bes figilifden Reichs, fo unter anberen in Reapel und Capua, hat man bis ins Jahr 1213 hinein nach Jahren bes fizilifden Ronigtume Ottos gerechnet. Die Regentichaft, welche Friedrich unter feiner Gemablin Ronftauge eingefest hatte und ber auch ber jest wieber in Gnaben angenommene Rangler Balter von Palear angehörte, mar biefen Buftanben gegenüber fast völlig machtlos, und ebensowenig founte ber papstliche Bertreter im Reiche, Rarbinalbiaton Gregor von St. Theobor, etwas Rachbaltiges Auf bem festländischen Teile bes fixilifchen Reiches hielten gmar einige Große, wie namentlich Simon Gentile in ber Terra b'Otranto, an Friedrich feft, ber für bieje festländischen Besitungen erft ben Martgrafen Albobrandini von Efte und nach beffen Tobe (1214) ben Bifchof Lupold von Borms ju feinem Bitar und Legaten ernannt hatte. Aber als völlig gefichert tonnte auch bier bie ftaufifche herricaft um fo weniger gelten, als fie burch bie Stellung bes Bergogs Diepold von Spoleto fortmahrend bedroht mar und auch Bifchof Lupolo von Borms ichon am 17. Januar 1217 verftarb. Allmählich aber begann boch bie Dacht ber Thatfachen auch bier ihre Birfung auszunben. Der Anhang Ottos nahm in bemielben Berhaltnis ab, in welchem Friedrichs Sache in Deutschland bie Oberhand erhielt. 3mar hielt fich in Gigilien ber von ben Pifanern unterftupte Graf Rainer von Manente, ber auf Ottos Geite ftanb, noch, mahrend bie Genuesen Spratus thatfachlich in Befit hatten; allein namentlich nach bem Lateran-Rongil von 1215, welches Otto endgültig verwarf und fich für Friedrich erflarte, gewann boch nicht nur bie ftaufifche Partei in Gigilien an Boben, fon:

bern es brach auch die mächtige Stellung herzog Diepolds von Spoleto in sich zusammen. Zwar gelang es dann dem letteren, noch einmal in Sizilien festen Fuß zu fassen, wo sich ihm fein Bruber Siegfried und sein alter Wassensgefährte, der Graf von Molise, Thomas von Celano, anschlossen. Allein nach dem Tode Raiser Ottos (1218) wurde auch hier seine Stellung unhaltbar. Er wurde schließlich auf Friedrichs Beschl von seinem eigenen Schwiegersohne gesangen genommen.

Aehnlich wie bier in Sigilien bem ftaufifchen Ronigtum, mar es in Mittelitalien ber Berrichaft bes Papftes in feinen alten und in ben von Otto IV. und Friedrich ihm abgetretenen Gebieten ergangen. Rach bem Tobe Agos VI. von Efte (Rovember 1212), ben Innocens jum Martgrafen von Ancona ernannt hatte, mar junachft tein rechter Rachfolger vorhanden, ba fein Sohn Albobranbini mit feinen beimifchen Wegnern in ben Gebieten, beren Bobefta er mar, Berona, Mantua und Gerrara, beichäftigt mar. Go gelangte benn bier Diepolb von Spoleto gu ber beberrichenben, im Ginne Raifer Ottos behaupteten Stellung, aus ber er erft nach bem Rongil von 1215 allmählich verbrängt murbe, indem nunmehr ber ingwifden von Friedrich jum Bitar und Legaten im festlanbifden fizilischen Reiche ernannte Markgraf Albobrandini allmählich auch in Ancona und Spoleto für bie Berrichaft bes Papftes Boben gewann. Rach Albobranbinis Tobe gog bann Innocens bas erlebigte Leben ein und ichidte einen Rarbinals presbuter als Legaten borthin. Erft im Jahre 1217 hat bann honorius in A330 VII. von Efte einen neuen Martgrafen von Ancona ernannt. Dagegen blieb in Tuscien ber Anhang Raifer Ottos bis ju beffen Tobe noch febr mächtig.

In bem eigentlichen Reichsitglien, bas beißt in ber Lombarbei, ber Dart Trevifo und ber Romaana batten fich bie beiben alten Barteien in ben Jahren bis jum Tobe Ottos ungefähr bas Gleichgewicht gehalten. hier hielt vor allem bie Stadt Mailand trot aller Mahnungen und Drohungen bes Papftes bas Banner bes welfischen Raifertums boch. Bu berfelben Partei ftanben bann noch Piacenza, Trevifo, Mantua, Bicenza und ber alte Gegner Aggos von Efte, Eggelin von Romano. Befonders eng geftaltete fich bas Bundnis gwifchen Mailand und Biacenga. Beibe Stabte batten noch im Jahre 1212 ben Markgrafen pon Malaspina in ben Dienst Ottos genommen und bann gemeinsam bie staufisch gefinnte Stadt Bavia und ben mit ihr verbundeten Martgrafen von Montferrat befampft. Im einzelnen hatten bann bie Bunbniffe ber Stabte untereinanber mannigfach gewechfelt, ba eben ber alte Begenfat ber ftaufifchen und ber melfifchen Bartei langft burch innere Gegenfage und Barteiungen burchfest mar. Rur eines blieb in biefem Bechfel beständig: ebenfo wie Mailand an ber Spite ber welfisch-taiferlichen, fo ftand Cremona an ber Spite ber ftaufifch-toniglichen Partei. Schon im Jahre 1213 finden wir die Dachtboten ber ftaufifch gefinnten Stabte Cremona, Pavia und Berona bei Friedrich in Deutschland, um fich ihre Privilegien beftätigen ju laffen, und Friedrich bat icon bamals fein Bebenten getragen, fich auf bie Ceite ber fpegiell ju ibm ftebenben Partei ber Lombarben 311 ftellen, indem er am 15, Februar 1213 jene alten Privilegien fur Cremona über ben Befit von Crema und Infula Rulderii bestätigte, Die icon fo oft ben

Streitpuntt gwifden ben lombarbifden Barteien gebilbet hatten und namentlich bie Ctabt Crema ju engem Bunbnis mit Mailand treiben mußten. Gleichzeitig hatte bamals (16. Februar 1213) Konig Friedrich ben Bifchof Friedrich von Trient jum Reichsleggten fur bie Lombarbei, Die Beronefer Mart, Tuscien und bie Romagna ernannt. Diefer hatte fich fofort in engfte Berbindung mit Cremona gefett und Mailand, Biacenza, Lobi und Crema in bie Reichsacht gethan. Die alten Gegenfage führten alsbalb wieber jum offenen Rampf, in welchem es am 2. Juni 1213 ben Cremonesen gwifden Caftel Leone und Crema, im Berbft 1213 ben Pavefen bei Caffelle gelang, bie Mailanber gu ichlagen. hielt Dailand unerschütterlich an ber Sache Ottos fest und erhielt bann nach Albobrandinis von Efte Tobe noch Berftarfung burch Berona und Mantua. Allein im übrigen nahm nach bem Laterankonzil von 1215 auch in ber Lombarbei Ottos Anhang rapid ab, und Innocens gab fich bann bie größte Dube, bie alten Parteigegenfate im Intereffe bes bevorftebenben Rreuzzuges nach Möglich: feit auszugleichen. Mitten in biefer Thatigfeit ift er gestorben. Mailand und Bigcenga gegenüber blieben freilich alle biefe Bemühungen erfolglos, jo bag noch Innoceng bas eben erft aufgehobene Interbitt über beibe Stabte wieber erneuern mußte. Aber bei ben übrigen Stabten erzielte boch ber von Innoceng' Rachfolger Honorius am 23, Januar 1217 für Tuscien und bie Lombarbei ernannte apostolifche Legat, Rarbinal Sugo von Oftia, nicht unerhebliche Erfolge. Co erreichte er es, bag bie von alters ber feindlichen Rivalen Bifa und Benua ihm beibe ichwuren, in ihrem Streite fich ber Enticheibung ber Rurie gu unterwerfen. Unter den übrigen Stabten begannen fich bie alten Berbindungen allmablich zu lofen, boch nicht ohne bag es bie und ba gu einem neuen Auffladern bes alten Gegenfages gefommen mare. Go hatten am 18. Januar 1218 bie Stabte Cremona und Parma, Die am festeften ju Friedrich ftanben, mit ben Ronfuln ber jum Mailanber Bunbe geborigen Stadt Biacenga einen Separats frieben gefchloffen, ber ben alten Streit gwifden ihnen beenbigen follte und in welchem bann beibe Teile ihre Pflichten gegen Friedrich beziehungsweise Otto vorbehielten. Allein biefer Friede konnte nicht gur Ausführung gelangen, ba bie an ben alten Barteitrabitionen fefthaltenbe Burgericaft von Biacenga ibn alsbalb für unverbindlich erklärte und in einem formlichen Aufftande bie Konfuln, welche ihn geschloffen hatten, vertrieb. In bem bann aufs neue ausgebrochenen Rriege wurden die Städte Mailand und Biacenza am 7. Juni 1218 von Cremona, Parma, Mobena und Reggio bei Bibello vollständig gefchlagen. Damit war bann bie fo aussichtsvoll begonnene Friedensthätigfeit bes Rarbinals Sugo von Oftia als völlig gescheitert zu betrachten. Am 12. Juli 1218 wurde bas Interbift gegen Mailand und Bigcenga, Die auch nach bem Tobe Ottos von einem Frieden mit Cremona und beffen Berbundeten nichts wiffen wollten, abermals erneuert. Schon bamals hatte es auch Friedrich für an ber Zeit gehalten, feiner= feits in biefe Berhaltniffe einzugreifen. Da ber bisberige Reichslegat, Bifchof Friedrich von Trient, an bem Buge ins heilige Land teilgenommen hatte, fo ernannte ber Ronig im Commer 1218 ben Bifchof Jatob von Turin jum Sofvitar in Oberitalien, ber bann, oft in friedlicher Busammenarbeit, zuweilen aber auch in feindlichem Betteifer mit bem Bertreter ber Rirche auf basfelbe Riel.

bie Beruhigung ber alten, jest boch icheinbar gegenstandelos geworbenen Barteis gegenfate binarbeitete. Allein naturgemäß mar es boch, baß Friebrich junachft beftrebt mar, feine alten Aubanger, namentlich Cremona, welches fich gleich Parma fofort bereit erflarte, bie Autoritat bes foniglichen Sofvifare anzuertennen, ju begunftigen. 3m September 1218 forberte er bie Stadt Cremona unter großen Lobfpruchen auf, eine Gefandtichaft an ihn megen ber lombarbifchen Angelegenheiten gu ichiden. Und in ber That bestand ber alte Gegenfat fort. Mailand und feine Berbundeten weigerten fich, fich bem Sofvitar Friedrichs gu unterwerfen, mahrend Aleffandria nach einer von biefem fehr gurudhaltend beantworteten Unfrage bei Sonorius fich geneigt zeigte, Friedrich ben Gulbigungseib ju leiften. Erft ein erneuter ernfter Befehl bes papftlichen Legaten Sugo von Dftia an bie Mailander, bie Feindfeligfeiten einzuftellen, brachte biefe und ihre Bunbesgenoffen babin, fich gur Anerkennung einer papftlichen Enticheibung in ihren Streitigfeiten mit ben anberen Stabten bereit ju erflaren (15. Rovember 1218). Daß bann ber papftliche Legat in ber am 2. Dezember 1218 in Lobi in Gegenwart bes Erzbifchofs von Mailand und von acht Bifchofen gefällten Enticheibung zwar bestimmte, bag beibe Teile in Frieden leben und alle Streitigfeiten feit Friedrichs Gintritt in die Lombarbei (1212) ruben laffen, in betreff ber fruberen aber einen vierzigjährigen Stillftand ichließen follten, babei aber bie Berpflichtung Mailands und feiner Berbunbeten, Friedrich als Ronig angu: ertennen, mit feinem Borte ermahnte, zeigt bod bie Berichiebenheit ber Befichtspuntte, unter welchen ber papftliche Legat und ber fonigliche Sofvitar ihre Friebensthätigfeit betrieben. Um 4. Januar 1219 murbe bann ber Friebe gwifchen Mailand und Cremona vom Papfte feierlich beftätigt.

Demgegenüber hielt Friedrich, ba ber vom Bapfte vermittelte Bertrag bie Anerkennung feiner Oberhoheit nicht in fich folog, an feiner bisberigen Stellung ju ben lombarbifchen Barteien junachft unbeirrt fest. Auf bem Speierer Softage von 1219, ber in erfter Linie gur Ordnung ber italienischen Angelegenheiten bestimmt mar, erteilte er ber Cremonefer Gruppe weitreichenbe Brivilegien gu Ungunften ber Mailander Gruppe, wie er bann por allem Cremona felbft bie Berleihung von Crema und Infula Fulcherii nochmals bestätigte. Aber auch feine übrigen Anhanger gingen nicht leer aus. Die Graffchaft in ber Lomellina verlieh er bem Pfalggrafen Rofin, und Beinrich, bem getreuen Martgrafen von Montferrat, identte er "wegen feiner und feiner Borfahren Dienfibefliffenheit" mehrere Burgen, ber Stadt Afti verlieh er "wegen ber um feine Borfahren und um ihn felbft ju Anfang feiner Erhebung erworbenen Berbienfte" bie volle Berichtsbarteit in Bivil: und Rriminalfachen, unter Borbehalt ber Burg Annone, bes alten Bentrums ber ftaufifchen Bermaltung; ber Stadt Barma verlieh er bie Regalien, freilich mit bem Bufat, bag baburch ben Rechten bes Bifchofs nicht prajubigiert merben folle. Roch einen Schritt meiter gu Bunften ber geift: lichen Gewalt geht er in Jurea, wo er bem Bischof bie Graffchaft und bie Burisbiftion über bie Stadt übergibt. Gine vollftanbige Ibentifigierung mit ber Eremonefer Gruppe aber lag vor allem barin, bag Friedrich am 12. Marg 1219 in Sagenau fich birett verpflichtete, Mailand und Piacenga nur mit Buftimmung Cremonas wieder ju Gnaben angunehmen. Diefe Magregeln verfehlten ihre

Wirfung nicht. Die mailändische Gruppe war jeht in entschiedenem Niedergange begriffen. Am oberen Po huldigten viele Städte Friedrich, beziehungsweise seinen Vikar. Aber Mailand selbst verharrte in seiner Stellung und bestärkte badurch Friedrich nur in seiner disherigen Haltung. Auf einem Ende August 1219 in Hagenau gehaltenen Hoftage restituierte er der Stadt Pavia, die in dem beständigen Kriege mit Mailand besonders große Opfer gedracht hatte, Bigevano und andere Orte, welche sie in jenem Kriege versoren hatte, und bewisligte ihr die freie Wahl der Konsuln oder Restoren, und an demselben Tage versieh er Alba die Regalien und bestätigte ihr ihr Stadtgericht. Die Verleisung von Vigevano an Pavia hat er dann freilich einige Monate später (21. Mai 1220) auf Vitten des Grafen Guido von Biandrate widerrusen und versiehen Treine eigene Gewalt genommen, hat aber sonst dis zur Absendung seines Hossalers nach Italien seine saltung gegenüber den sombardischen Parteien konseparte siehte seinen Frinzelen konservatien konservatien und katelien seines Hossalers nach Italien seine Katelung gegenüber den sombardischen Parteien konseparte seinen Kriegen Parteien konseparte seinen Stellen seine Katelung gegenüber den sombardischen Parteien konsepartein konsepartein konsepartein konsepartein konsepartein konsepartein konseparteil katelung gegenüber den sombardischen Parteien konseparteil konseparteil katelung gegenüber den sombardische Parteien konseparteil katelung einem Ausgeber den konseparteil katelung einem Ausgeber den katelung und katelung einem Ausgeber den katelung den katelung den katel

Bleichwohl wollte ber Softangler naturgemäß nicht auf ben Berfuch vergichten, auch die mailandische Gruppe noch por ber Antunft Friedrichs gur Anertennung von beffen Dberhoheit ju bewegen. Er glaubte um jo eber, auf Erfolg rechnen ju burfen, ale bie bevorstehende Antunft bes Konigs und gutunftigen Raifers naturgemäß ben ftaufifch gefinnten Elementen, an benen es auch in ber mailanbifden Gruppe nicht fehlte, einen weit ftarteren Rudhalt verleiben mußte. Er feste fich baber alsbald mit ben gur Gegenpartei haltenben Städten in birefte Berbindung. Bir finden ihn ber Reihe nach in Berona, Mantua und Brescia. Birtlich gelang es feiner febr gefdidten Bermittelung, Diefe Stabte jum Anfolug an Friedrich zu bewegen, und endlich erflärte felbft Dailand fich gur Sulbigung bereit, worauf die Stadt von ber am 2. Mai 1213 über fie verhängten Acht befreit wurde. Ebenfo erreichte Ronrad in ber Romagna Erfolge bei ber bisberigen Opposition gegen bas staufifche Konigtum. Dagegen fand er in Tuscien eigentlich gar teine Bertretung ber Reichsgewalt vor. Sier hatte fich vielmehr bie Stadt Floreng, welche immer gu Otto IV. gehalten hatte, nach beffen Tobe felbft ber Graffchaft bemächtigt. Sier tonnte Konrad eine nachhaltige Wirtfam: feit um fo weniger entfalten, als er gerabe in biefen Gebieten burch bie Frage der Mathilbifden Guter, welche jumeift von ben Stabten in Befit genommen worden maren, arg behindert murbe.

Wir haben darauf hingewiesen (S. 283), daß der Hoffanzler auf das Drängen des Papstes unter anderem auch den directen Auftrag etgalten hatte, die Mathilbischen Güter, auf welche Friedrich in der Egerer Urfunde von 1213 endgültig verzichtet hatte, der Kurie beziehungsweise deren Bevollmächtigtem Alatrin auszuliefern. Es fann keinem Zweisel unterliegen, daß Friedrich aufrichtig bestrebt war, diesem Berlangen des Papstes zu willsahren, und daß auch Konrad durchaus bereit war, ben ihm erteilten Auftrag auszuführen. Allein diese Ausschührung stieß darum auf große Schwierigkeiten, weil diese Güter in ihrer großen Mehrzahl gar nicht mehr im Besih des Reiches, sondern in dem der einzelnen italienischen Kommunen waren, welche erst zur Gerausgabe derselben angehalten werden mußten. Wenn also Honorius sowohl dem Kostanzler als Friedrich selbst Vorwürfe wegen der Verzögerung dieser Auslieserung macht und dabei die direkt Drohung einstließen

läßt, daß seine haltung gegenüber Friedrich eine andere werden wurde, wenn er erfahren sollte, daß Friedrich ibn in dieser Sache gum besten haben (eludere) wolle, so konnte dieser mit Recht auf die der Sache entgegenstehenden Schwierigsteiten und auf seinen guten Willen, diese zu überwinden, hinweisen. Konrad aber war jedenfalls nicht in der Lage, diese Sache selbst in Ordnung zu bringen; er mußte sie auf die Ankunft des Konias verschieden.

So mar bie Lage ber Dinge in Italien, als Friedrich im September auf italienischem Boben ericbien und nun, abnlich wie einft Otto IV., in vorfichtiger Saltung, mit möglichfter Umgehung ber großen Städte, burch Oberitalien vor-Bon Berona aus jog er an Mantua vorbei an ben Bo, ben er märts aina bei Borgoforte überidritt. Bon irgend einem Biberftanbe von feiten ber mailanbifden Stabtegruppe ift nichts zu bemerten, vielmehr icheinen alle einzelnen Glieber biefes Bunbes nach bem Borgange bes Sauptes bie Sulbigung geleiftet und fogar Kontingente jum Krönungsjuge gestellt ju haben. Am 3. Oftober langte Friedrich in ber Gegend von Bologna an. Alsbald begannen wieber. nunmehr in beichleunigtem Tempo, Die Berhandlungen mit ber Rurie. Sonorius batte es fich boch nicht versagen tonnen. Friedrich barauf aufmertfam zu machen. daß er infolge ber fortwährenden Bergogerungen bes Kreuszuges eigentlich bem Banne verfallen fei, und ihm baber empfohlen, fich ju feinem Geelenheil einigen nicht zu ftreng bemeffenen Bugubungen zu unterwerfen. Friedrich ermiberte barauf in einem, fonft von Dantesbezeugungen für bie vom Bavite empfangenen Bobltbaten überftromenben Schreiben, boch mit Burbe, bak er bei ben gegen feinen Rreussug bieber obwaltenben Schwierigfeiten megen biefer Bogerungen bem Banne nicht verfallen ju fein glaube, bag er fich aber gleichwohl ben ihm gu feinem Geelenheile porgefdriebenen Beifungen unterwerfen wolle. In gehaltenen Formen bittet er ben Papft, auch ferner feine Erhöhung, bas beißt in erfter Linie feine Raiferfronung, ju betreiben, bamit er feiner als eines Baters fich erfreue, und bamit, wie er bezeichnenberweife bingufügt, die binterliftigen Reben ber Gegner verftummen, welche behaupten, bag er von feiner Singabe an Die römische Rirche noch feinen Borteil gehabt habe; also als Antwort auf bie brobenben Dahnungen bes Papftes ber hinweis auf die Thatfache, bag es in ber Umgebung bes Ronigs nicht an Leuten fehle, welche im Gegenteil ber Unficht feien, bag er in feinen Bugeftanbniffen an bie Rirche icon zu weit gegangen fei.

Leiber sind wir siber ben sachlichen Inhalt ber Verhandlungen, welche ber Kaisertrönung vorangingen, nicht mit berselben Genauigkeit unterrichtet wie über diese doch im Grunde mehr formalen Tinge. Um was es sich bei diesen Verhandlungen neben der sizilischen Frage, in der Friedrich jeht offen die Bewilligung der Personalunion für seine Person forderte, gehandelt hat, können wir nur aus den sogenannten Krönungsgesehen (unten S. 294) schließen. In welcher Nichtung sich die Wünsche der Kurie bewegten, läßt sich indessen schon aus einigen Wahregeln erkennen, welche Friedrich auf seinem Marsche selbst zu Gunsten der sirchlichen Gewalten in Italien ergriff. Die Verfigungen zum Beispiel, die er am 16. September in Bezug auf die Stadt Aftit tras und acht Tage später

auf alle italienischen Stabte ausbehnte, burch welche er alle Statuten aufhob, die fich bie Burger gegen die Rirche und die Rlerifer bafelbft gegeben haben und bie fich namentlich auf die Besteuerung ber Geiftlichen und ihrer Besitungen bezogen, bezweden in einem Ginzelfalle ichon genau basfelbe, mas in einem ber Kronungsgefete nachber allgemein ausgesprochen wirb. Außerbem aber boren wir von neuen Mahnungen bes Papftes in ber Frage ber Mathilbifden Guter und von Anforderungen an Friedrich, etwas nachbrudliches gegen bie lombar: bifden Reber ju unternehmen. In ber erfteren Angelegenheit ift Friedrich fofort bereit gemefen, alles zu thun, mas in feinen Rraften ftanb. Er ift folden Befigern Mathilbifden Gutes, welche beffen Berausgabe verweigerten, mit aller Strenge entgegengetreten, wie er benn bie Cohne bes Grafen Albert von Cafalolbo, welche die auf Berausgabe Bongagas lautende Enticheibung bes Reichslegaten nicht befolgt hatten, burch feierlichen Spruch in San Leone in ben Reichsbann that und zugleich Alatrin und ben papftlichen Rapellan Rainald Munalbi in ben Befit bes genannten Raftells und anberer jum Mathilbifden Gute gehöriger Burgen einsette (30. September). Den auf die Reger bezüglichen Bunichen bes Papftes hat er bann fpater ebenfalls in bereitwilligfter Beife willfahrt, obwohl er felbft icon bamale ben Doamen ber Rirche in faft völlig inbifferenter Gleich: gultigkeit gegenüberftand. Er hat biefe Frage im mefentlichen unter rein politifchen Gefichtspuntten angesehen und baber die Reter, welche jumeift auch politifch jum Rabitalismus neigten, nicht bloß als bie Feinde ber Rirche, fonbern auch als bie feinigen betrachtet, wie er benn auf ein Busammengehen ber Rirche und bes weltlichen Imperiums nach wie vor gang aufrichtig großen Wert legte und bie Ibentitat ber Intereffen beiber wiederholt nachbrudlich betonte.

Bahrend Friedrich fo bie Rurie burch bas größte Entgegenkommen in allen anderen Fragen für feine auf die Personalunion Sigiliens mit bem Reiche gerichteten Buniche gunftig ju ftimmen und jebe ber bevorftebenben Raiferfronung entgegenstehenbe Schwierigfeit ju befeitigen ftrebte, bat er ben lombarbifden Stäbten gegenüber eine im hochften Dage vorfichtige Saltung beobachtet und nach Möglichkeit jebe befinitive Dagregel vermieben, ba er an eine grundfabliche Regelung ber verwidelten bortigen Buftanbe jest im verbaltnismäßig ichnellen und nur mit geringer Beeresmacht erfolgenden Borübergieben boch nicht benten tonnte. Dehr Schwierigkeiten als bie bisber feindlich gefinnten Städte machten ihm babei gerabe feine naberen Anhanger, Benua und por allem Cremona, die jest fofortige Erfüllung ber ihnen früher erteilten Berfprechungen verlangten, die boch wieber nicht möglich gewesen ware, ohne ben alten, von bem Softangler Konrad eben erft muhfam beidmichtigten Gegenfat jur mailanbischen Gruppe alsbald wieber neu auflobern ju laffen. begnügte fich bier junachft mit Bertröftungen auf die Bufunft, tonnte es aber babei boch nicht gang vermeiben, bag in ben ihm bisber befonbers befreundeten Stabten eine gemiffe Berftimmung fich bemertbar machte, bie namentlich bei ber Stadt Genua, welche fich bei feinem Durchzuge im Jahre 1212 befondere Berbienfte um ihn erworben hatte (G. 211 f.) und baber jest Anfpruch auf feine Dankbarteit ju haben glaubte, offen ju Tage trat. Die Stabt hatte alebalb bei feinem Ericheinen in Italien ihren Bobefta und viele Gblen an ihn entfandt,

Die Enbe September bei Mobeng bei ibm eintrafen und nun um Bestätigung aller ihrer Privilegien, namentlich auch ber Sanbelsvorrechte in Sigilien, nach: fuchten. Run hat Friedrich zwar ber Stadt ihre Bitte feineswegs abgefchlagen, aber fie boch auch nicht in vollem Umfange erfüllt. Ramentlich wollte er fich für Sigilien, mo bie Borrechte ber Genuefen gerabegu eine Beidranfung ber toniglichen Dachtvolltommenbeit in fich foloffen, freie Sand mahren. Er erneuerte ihnen baber am 4. Oftober anstandelos bas Brivileg feines Baters vom 30. Mai 1191 (S. 14), fomeit es ihre Berfaffung und ihr Gebiet, barunter auch den Befit ber Rufte von Monaco bis Borto Benere betraf, bas beift er gemabrte ihnen alle bie Rechte, welche er ihnen von Reichs wegen zu verleiben hatte. ohne weiteres, ließ aber in ber Bestätigungeurfunde alles fort, mas fich auf bie Rechte Genuas in Sigilien bezog. Die genuefifchen Gefandten maren über biefes Berhalten bes Ronigs fo entruftet, bag fie burch teine Dabnung Friedrichs gu bewegen maren, ibn auf feinem Romguge weiter gu begleiten, fonbern alsbalb fein Soflager verließen. Diefe Entruftung ber Genuefen mar um fo größer, als Friedrich am 20. September ber Stadt Benedig und ihrem ihm befreundeten Dogen Beter Ziani ben Bunbesvertrag mit feinen Borfahren im Reiche ohne meiteres bestätigt hatte.

Inzwischen gingen bie Berhandlungen mit bem Papfte ihren Gang weiter. Am 4. Ottober beglaubigte Friedrich bie berkommliche feierliche Kronungsgefandtichaft bei Sonorius. Gie bestand aus bem Bifchofe von Como, bem Brotonotar bes foniglichen Sofes Seinrich von Tann, und einem "Bruber Bermann". in welchem wir mahricheinlich ben befannten Bochmeifter bes beutichen Orbens Bermann von Salga gu vermuten haben, ber von nun an als ber vertrautefte Ratgeber und Freund Friedrichs in ber gangen Folgezeit erscheint. In feinem Beglaubigungefdreiben fur biefe Gefanbtichaft erneuert Friedrich feinen Dant für bie von ber Rirche empfangenen Wohlthaten und entschulbigt fich wegen ber verspäteten Absendung ber Gefandtichaft, Die eigentlich ichon bei feinem Eintritt in die Lombardei hatte erfolgen follen, aber burch die Erledigung ber bringenoften Beichafte fo lange vergogert morben fei. Much jest fei es ihm noch nicht ent= fernt möglich gemefen, die Rechte bes Reiches, welche fich andere angemaßt hatten, in vollem Umfange wieberzugewinnen, aber er wolle nun tropbem nicht langer gogern, "gu ben Rugen Geiner Beiligfeit gu eilen". In ber That überichritt er Ende Oftober, mahricheinlich in ber Richtung ber alten Flaminifden Strafe von Fano nach Cagli, ben Appennin und rudte bann über Rocera weiter auf Rom hin vor. Auf biefem Mariche traf ibn bie Gefandtichaft, welche honorius als Erwiderung ber Rronungsgefandticaft vom 4. Oftober an ihn abgeordnet hatte, und die aus dem Kardinalbischof Ritolaus von Tusculum und Alatrin bestaub. Mus der diefen Gefandten mitgegebenen Inftruftion, die uns erhalten ift, erfeben wir beutlich, worauf die Befürchtungen und Buniche bes Papftes gerichtet waren, welche Forberungen er an Friedrich ftellen ju muffen glaubte, ehe er ihm bie von beiben Seiten gewünschte Raiferfronung erteilen wollte. Die an bie Spige geftellte Forberung, bag Friedrich am Tage ber Rronung eine Reihe von Gefeten (capitularia), ju benen ein Entwurf ben Gefandten mitgegeben murbe, peröffentlichen folle, icheint feinerlei Schwierigfeiten bereitet gut haben, ba fich

biefe Bejegentwurfe in berfelben Richtung bewegten, welche Friedrich bereits burch mehrere bei feinem Aufenthalte in Oberitalien burchaeführte Dagregeln (S. 289) eingeschlagen hatte. Erheblich größere Schwierigfeiten hatten, wenn nicht auf beiben Seiten Geneigtheit gur Berftanbigung vorhanden gemefen mare, bie beiben anderen jest in letter Stunde noch einmal von Sonorius angeschnittenen Fragen, Die figilifche und Die Rreuszugsangelegenheit, bereiten fonnen. In Bezug auf bie figilifche Angelegenheit zeigt fich ber Papft in feiner ben Gefanbten erteilten Instruction gang offenbar noch immer von ber ernftlichen Beforgnis erfüllt, bag bas bisberige Berbalten Friedrichs im letten Grunde boch noch auf Die Berftellung einer bauernben Union beiber Reiche abziele. Unter biefem Gefichts: puntte wird jest gum erstenmal in einem offigiellen Schriftstude ber Rurie bie Bahl Beinrichs, bes gefronten Ronigs von Gigilien, jum beutichen Ronige, als ben Beripredungen ber Urfunde vom 1. Ruli 1216 miberfprechend erffart: ebenfo ftebe es im Biberfpruch zu biefen Berfprechungen, bag Friedrich auch bie geiftlichen und weltlichen Großen Sigiliens gur Raiferfronung eingelaben babe, mit ber Sigilien an fich nichts zu ichaffen babe, und bag er von biefen figilifden Großen aufe neue die Sulbigung verlange, mabrent boch nach feiner Raiferfronung laut jener Urfunde nicht er, fonbern fein Cohn Ronig von Sigilien fein folle. Sonorius befiehlt feinen Gefandten ausbrudlich, Friedrich barauf aufmerkjam ju machen, bag eine Bereinigung beiber Reiche nicht nur bem apoftolifchen Stuble, fonbern auch ibm felbit und feinen Rachtommen gum Nachteil gereichen werbe. Gine nochmalige erichopfenbe Berhandlung über bie mit biefer Sadje verbundene Pringipienfrage batte leicht ju ben bebentlichften Bermidelungen führen und die Raiferfrönung und bamit auch den Kreuggug ins Ungbfebbare verzögern fonnen. Allein ce zeigte fich bei ben Berhandlungen febr balb. baß bie eigentliche Beforgnis bes Papftes nicht mehr ber Perfonalunion in Friedrichs Banben, in die er fich offenbar bereits gefunden hatte, fonbern nur ber von Friedrich felbst gar nicht gewollten Realunion galt, und fo mar bie Berftanbigung bei weitem nicht fo fdwierig, als es ben Anschein hatte. Friedrich gab noch als Konig im Lager auf bem Monte Mario bie feierliche Erklarung ab, baß bas Raiferreich feinerlei Recht auf bas Ronigreich Sigilien habe, noch er felbit vermöge bes Raiferreichs, ba er bas Ronigreich nicht als Erbe feines Baters ober ber Borfahren besfelben befige, fonbern als Erbe feiner aus bem Gefdlecht ber von ber Rirche bamit belehnten Ronige Gigiliens ftammenben Mutter, und bag bas Eigentum besfelben ber Rirche guftebe. Indem er fo auf bie verichiebene Urt, wie er in ben Befit ber beiben Reiche getommen fei, ausbrudlich hinwies und die Lehnsabhangigfeit des einen von der romifden Rirde noch besonders hervorhob, raumte er flar und ohne Umichweise ein, daß eine bauernbe Union berfelben nicht augängig fei. Er vermehrte die in diefer Erkfarung liegende Garantie noch baburch, bag er bas formliche Berfprechen abgab, für bie Angelegenheiten Sigiliens befondere Beamte aus ber Reihe ber Angehörigen Diefes Reiches zu ernennen, fich fur Gigilien eines eigenen Giegels zu bebienen und nie ju irgend einer Dagregel mitzuwirken, burch welche ber Rirche bas Gigentum bes Rönigreichs entzogen und biefes mit bem Raiferreich vereint werben fonnte. Rach biefen umfaffenben Barantien glaubte honorius bie Berfonal= union in Friedrichs handen zugestehen, das heißt auf das Bersprechen vom 1. Juli 1216 (S. 235) verzichten zu durfen. Damit waren die aus der Wahl heinrichs zum deutschen König erwachsenen Schwierigkeiten, war die sizilianische Frage im allgemeinen zunächt erledigt und damit das größte hindernis der Einigung über die Kaiserkrönung beseitigt. Ueber die dem Papste am meisten am Hexzen liegende Kreuzzugsfrage tam es zu einer Berständigung dahin, daß die dringend notwendige Verstärtung der Kreuzzugsfrage im März des nächten Jahres nach dem heiligen Lande adgeben, der Kaiser selbst aber zur Ordnung seines sizilischen Reiches noch einen weiteren Aufschlich die zum August erhalten sollte.

Rach bem Abichluß biefer mannigfachen Berhandlungen fand bann am 22. November 1220 die feierliche Kronung Friedrichs und feiner Gemablin Ronftange in ber Betersfirche nach einem besonders geremoniellen Rituale ftatt. welches fpater Clemens V. feiner Unweifung fur bie Rronung Beinrichs VII, im Jahre 1312 ju Grunde gelegt hat. Un einer fleinen Brude auf bem Bege vom Monte Mario nach Rom hatte Friedrich gunachft die guten Gewohnheiten ber Stadt gu beichwören. Dann jog er weiter bis jum Collinifchen Thore, mo er von ber gefamten Stabtgeiftlichfeit feierlich empfangen und unter bem Bejange "Siehe, ich ichide meinen Engel" bis gu ben Stufen ber Beterefirche geleitet murbe, mahrend ber Stadtprafeft ihm bas Schwert porauftrug, Bier ftieg ber Ronig vom Bferbe, übergab basfelbe ben ibn begleitenden Genatoren ber Stadt und ichritt bann die Treppe empor, auf beren oberftem Abjate ber Papit, von ben Rarbinalen und feinem Sofftaate umgeben, ihn erwartete und ben Fuffuß und ein Gefdent erhielt; ber Bapft ermiberte bann biefe Begruffung burd Ruf und Umarmung. Dann ichritten beibe gufammen bis gu ber fleinen Rirche Santt Maria in Turribus, wo ber Ronig vor bem Altar, mabrend ber Subdiaton ben Text bes Evangeliums hielt, ben feierlichen Rronungseid leiftete, burch welchen er fich por Gott und bein heiligen Betrus verpflichtete, ein Schirmer und Berteibiger bes Papftes und ber beiligen romifchen Rirche in allen Roten und Borteilen ju fein, ihre Besitungen, ihre Ehren und Rechte, foweit es ihm mit gottlicher Gulje möglich fei, ju bewachen und zu erhalten nach beftem Biffen und Ronnen in rechtem und reinem Glauben. "Go mogen mir Gott und biefe feine beiligen Evangelien belfen", fo fcblog ber feierliche Schmur. Dann verließ ber Bapft bieje Rirche und verrichtete am Altar ber Petersfirche ein Gebet, mabrend ber Ronig mit feiner Umgebung noch in ber fleinen Rirche blieb, um unter die Ranoniter von Santt Beter aufgenommen und bann mit ben faiferlichen Bemandern befleidet gn werben. Alsbann begab fich ber Ronig unter Bortritt der Kanonifer bis gur filbernen Thur der Bafilita, geleitet von bem Pfalggrafen bes Laterans und von bem Primicerius ber romifchen Richter. Rachbem fich ihm die filberne Pforte geöffnet hatte, verrichtete er vor ber Ron: feffion bes beiligen Betrus, gur Erbe niedergeworfen, ein Bebet. Alle einzelnen Teile biefer festlichen Sandlung murben burch feierliche, genau vorgeschriebene geiftliche Befange begleitet, welche fich um jo mehr fteigerten, je mehr fich bie heilige Sandlung ihrem Sobepuntte naberte. Im Altar bes beiligen Mauritius falbte ber Bifchof von Oftia bem Ronige mit beiligem Del ben rechten Arm und Die Schultern. Dann murbe Friedrich ju einem erhöhten Git gegenüber bem

Sochaltare geführt, mo ihn ber Papft, nachbem er fein Glaubensbefenntnis abgelegt hatte, jum Ruß guließ, "wie einen von ben Diatonen". Rach bem Gefange bes Aprie eleison und bem Engelhomnus bielt ber Papft eine feierliche Fürbitte für ben Ronig und fette ibm bann am Altar felbft erft bie geiftliche Mitra und barüber bas taiferliche Diabem auf und übergab ihm Bepter, Reichsaufel und Schwert. Der fo Gefronte ichritt bann, ben Reichsapfel in ber Rechten, bas Bevter in ber Linten, ju feinem erhöhten Gibe gurud und murbe mit einem neuen feierlichen Gefange "Beil und Gieg bem unbefiegten und erlauchten Raifer" begrüßt. Unter ahnlichen ebenfo feierlichen und umftanblichen Beremonien, welche inegesamt mehrere Stunden in Anspruch nahmen, murbe bann auch die Raiferin mit Mitra und Rrone gefront, worauf ein feierliches Sochamt folgte, mabrend beffen ber gefronte Raifer Mantel, Rrone und Die faifer: lichen Insignien wieder ablegen und bem Papft am Altar wie ein Subbiaton gur Geite fteben mußte. Er legte die Infignien erft wieber an, nachdem er vom Bapft bie Rommunion und ben Segen empfangen batte. Der Raifer erwartete bann ben Bapft an ber Stelle, mo er wieber ju Pferbe ftieg, hielt ibm beim Aufsteigen ben Steigbugel und führte fein Pferd eine Strede am Bugel. Dann erft ftieg er felbft zu Pferbe und ritt mit bem Bapfte bis San Daria Trans-Dort trennten fich beibe, nachbem fie nochmals ben pontina im Borgo. Friedenstuß ausgetaufcht hatten. Der Papft jog nach bem Lateran weiter, mabrend Friedrich mahricheinlich fogleich nach feinem Lager auf bem Monte Mario gurudfehrte.

Den vorhergebenden Berhandlungen entsprach es, wenn ber Raifer alsbalb nach ber Kronung aus ben Sanden bes Rarbinals Sugo von Offia noch: mals bas Areng nahm und bas vorber ausgemachte Berfprechen abgab, bag er im Darg Berftarfung nach bem beiligen Lande fenben, im August felbft bortbin aufbrechen werbe. Gine große Angahl von beutschen und apulischen Großen und Rittern folgte feinem Beispiele und verpflichtete fich aufs neue gur Rreugfahrt. Cbenfo wie biefes erneute feierliche Rreugzugeverfprechen Friedrichs beruhte auch bas große Rronungegefet vom 22. Rovember 1220 auf ben Berhandlungen, welche vor ber Kronung gwischen Bapft und Raifer gepflogen worben maren. Es bewegte fich in berfelben Richtung wie bas große Gefet zu Bunften ber geistlichen Fürsten, welches Friedrich auf bem Frantfurter Boftage erlaffen batte (3. 278 f.), und wie bie Gingelverfügungen, welche im Geptember gegen bie ber Rirche nachteiligen Statuten ber italienischen Stäbte ergangen maren (S. 289), und wiederholte und vericharfte gugleich bie jum großen Teil bereits firchenrechtlich gultigen ftrengen Bestimmungen gegen bie Regerei, ber gegenüber Friedrich aufs neue ben weltlichen Urm in ben Dienft ber firchlichen Strafgewalt ftellte, ja fogar in folden Rallen, in benen bie weltliche Obrigfeit ihre Beihulfe gur Unterbrudung ber Regerei verfagte, ausbrudlich Gelbftbulfe geftattete. Wie bie Bestimmungen bes Gefetes, welche fich gegen bie ben tanonifchen Catungen widersprechenden ftadtischen Statuten richten (Die §§ 1-4 ber Bertiden Ausgabe), eine neue Anerkennung ber geiftlichen Unabhangigteit von weltlichen Gerichten und ber Steuerfreiheit ber Rlerifer in fich foloffen und jugleich von neuem ben faiferlichen Bann gur Folgeerscheinung bes firchlichen machten, fo bezweden bie Bestimmungen gegen bie Reger, beren famt: liche Setten und Schattierungen einzeln namentlich aufgeführt werben, ein fortgefettes gemeinfames Birten beiber Gewalten auf biefem Bebiete. Alle Reter follen mit emiger Infamie belegt werben und bem Banne verfallen fein, ihre Guter follen tonfisziert merben, fo bag auch bie Gobne nicht zu beren Befit gelangen tonnen, "ba es weit ichlimmer fei, bie ewige als bie zeitliche Dajeftat ju verlegen". Auch bie ber Regerei Berbachtigen follen, soweit fie fich nicht von bem auf ihnen laftenben Berbachte in ausreichenber Beife zu reinigen vermögen. ber Infamie und bem Banne verfallen fein. Die ftabtifchen Obrigfeiten wie fich hieraus ergibt, find biefe Repergefete in erfter Linie auf Die italienischen Stabte berechnet - follen ichworen, alle von ber Rirche als Reber bezeichneten Einwohner ihrer Gebiete nach bestem Biffen und Ronnen aus benfelben ju pertreiben. Wenn fie biefen Gib nicht leiften, follen fie nicht als Ronfuln ober Bobeftas anerkannt merben, ihre Befchluffe null und nichtig fein. Wenn ein weltlicher Territorialherr trot Mahnung ber Rirche nicht fur Reinigung feines Lanbes von aller "feberifchen Schlechtigfeit" forgt, fo foll ben Ratholifen Gelbfthulfe gestattet fein (oben G. 294). Alle biejenigen, welche Reber aufnehmen, verteibigen ober begunftigen, follen gleichfalls bem Banne verfallen fein. Reben biefen, die Befugniffe ber firchlichen Gewalten gesetlich firierenden Bestimmungen. welchen ber Raifer noch erhöhte Bebeutung baburch verlieb, bag er fie von ben Doftoren ber Rechtsichule ju Bologna als "ewig geltenb" in ihre Gefetbucher aufnehmen ließ, enthält bas Rronungsgefet noch einige Bestimmungen, welche ben allgemein humanen Intereffen ju gute tamen, fo die ju Bunften ber Schiffbruchigen erfolgende Aufhebung bes Grundruhrrechts, Die Bestimmungen gu Bunften ber Gicherheit ber Bilger und anberer Reifenber, benen befonbers auch ihre Testierfreiheit gemährleiftet merben foll, und zu Gunften ber Landleute, welche in ihrem Beim und auf bem Ader unter einen besonderen Frieden gestellt merben, beffen Bruch ebenfalls Infamie gur Folge haben foll.

Ueberblidt man biefe Bestimmungen in ihrer Gefamtheit, fo enthalten fie nur wenig folechthin Reues, fonbern im allgemeinen nur eine befonbers feierliche gesehliche Firierung bestehender Boridriften, auf ber einen Seite eine reichsgesehliche Anerkennung tanonischer Bestimmungen und infofern eine Festigung ber firchlichen Machtbefugniffe, auf ber anbern Seite aber ein Bufammenwirfen ber firchlichen und weltlichen Gewalt auf weiten Bebieten bes öffentlichen wie privaten Lebens, welches ben wieberholt flar hervortretenben Borftellungen Friedrichs von ber Notwendigkeit eines Busammengehens ber beiden höchsten Bewalten fo genau entsprach, bag viele biefer Sagungen ebenfogut ber Initiative bes Raifers wie ber bes Papftes entiprungen fein tonnen. Politifch bedeutet bas Ergebnis biefer vor ber Kronung gepflogenen Berhandlungen, von bem Diefes Rronungegefet boch nur ben einen als Rongeffion bes Raifers ericheinenben Teil bezeichnet, infofern einen großen Erfolg ber Friedericianischen Politif, als die Rurie in ber figilijden Frage ben jahrgehntelang festgehaltenen Wiberfpruch gegen eine Union bes Raiferreichs mit bem Ronigreiche Sigilien aufgab und biefe Union wenigstens vorübergebend in ber Sand Raifer Friedrichs guließ. Dafür mar Friedrich allerdings nicht allein in ber Rreugingsfrage neue binbenbe Berpflichtungen eingegangen, bie, wenn nicht eingehalten, ihn leicht in Ronflitt mit ber Aurie bringen konnten, sondern er hatte auch auf firchlichem Gebiete, namentlich in Bezug auf die ftaatliche Beihulfe bei der Bekämpfung der Reterei, Zugeftändniffe gemacht, die bei seiner eigenen Stellung zu den tirchlichen Togmen immerhin sehr erheblich waren. Trot einiger kleiner Differenzen, welche bei Gelegenheit der Erhebung des Fodrums in den päpftlichen Gebieten hervortraten, schien die Eintracht zwischen Papft und Kaifer eine auf gegenseitiger Uebereinstimmung in den Endzielen der Politik beruhende zu sein, als Friedrich, nachdem er sich von denziegen deutschen, welche den Kreuzzug nicht mitmachen wollten, sondern nach Deutschland zurüfkehrten, in der Gegend von Sutri veraklichte, dan 13. Dezember 1220 bei Ceperano das Gebiet seines fizilischen Koniareiches betrat.

## Zweiter Ubschnitt.

## Kaiser Friedrich als König von Sizilien, Italien und Ierusalem. Der Kreuzzug und der Friede von San Germano.

ORA ie einft fein Bater Beinrich VI. nach ber Eroberung Sigiliens, fo trug jest Friedrich II. Die Rrone breier Reiche. Aber freilich untericied fich bie imposante Beltstellung, welche er einnahm, in einem gwar mefentlich formalen, aber boch nicht unerheblichen Bunfte pon ber feines Baters. Beinrich VI. hatte es ftets weit von fich abgewiesen, als Ronig von Sigilien fich als Lehnsmann bes Papftes ju befennen, er hatte bas fur unvereinbar mit ber Stellung bes Raifertums erflart. Friedrich aber hatte von vornherein und ohne Biberftreben fein Ronigreich Gigilien als Leben ber Rurie, fich felbft als beren Bafallen anerkannt. Und bamit bing es auf bas engfte gufammen, bag Beinrich VI. vollständig folgerichtig die drei ihm aus eigenem Rechte guftebenben Reiche als eine Ginbeit betrachtete und behandelte, Die er vereinigt auch feinem Hachfolger zu hinterlaffen gebachte, mahrend Friedrich eben wegen ber Lehns: abhängigteit Sigiliens auf eine Realunion ber brei Reiche von vornherein versichtete und auch fur bie Personalunion berfelben in feiner Sand nur nach langen und meifterhaft geführten biplomatifchen Berhandlungen bie ftillichweigenbe Bulaffung ber Rurie erlangt hatte. Danach mar aber auch bie Urt, wie Bater und Cohn die Regierung ihrer Reiche handhabten, verschieben. Beinrich VI. hatte auch bier alle brei Reiche als eine Ginheit behandelt und mar in ihnen nach benfelben Regierungsgrundfaten verfahren. Derfelben Reichs: minifterialität, mit ber er in Deutschland fein ftraffes Regiment führte, übertrug er auch die Bermaltung Sigiliens; er unternahm es, fein Beltreich mit einer einheitlichen Bentralverwaltung ju beherrichen. Friedrich, ber Gigilien als erbliches Lehnsreich übertommen, bie Berrichaft in Deutschland aber nur mit Unterftugung bes Bapftes burch bie Wahl ber Fürften erlangt hatte, ertaunte Die Berichiebenartigfeit bes Urfprungs feiner Berrichaft auch in ber Sandhabung

berfelben von vornherein und ausbrudlich an. Bahrend er in Deutschland bie ariftofratifche, auf bem papftlichen und weltlichen Fürftentum beruhenbe Lehnsverfaffung ohne weiteres als zu Recht bestehend hinnahm, mabrend er bementsprechend unmittelbar nach feiner Raiferfronung und por feinem Gintritt in fein fizilifches Ronigreich fur Deutschland an Stelle bes bisherigen Provisoriums eine enbgültige Regentichaft einsette, an beren Spite ber machtigfte geiftliche Reichsfürst, Erzbischof Engelbert von Roln, gestellt wurde; mabrend er in bem mit bem Reiche unmittelbar verbundenen Ronigreiche Stalien nach ber bisberigen Uebung eine Legation einrichtete, bie er feinem Softangler Ronrad von Des und Speger übertrug, und gleichzeitig ben Martgrafen Bilhelm von Montferrat jum Statthalter in dem arelatifchen Burgund ernannte, behielt er felbft fich vor allem bie Reorganisation feines in ben Birren ber letten Sabrzehnte arg gerrutteten figilifchen Erbreiches vor, welches er als burchaus felbstänbiges Reich zu verwalten fest entschloffen mar. Es entsprach burchaus feinen eigenen Unichauungen, wenn er ber Rurie verfprochen batte, Die Bermaltung Sigiliens, nicht wie fein Bater burch Reichsministerialen, sonbern burch einheimische Beamte führen zu laffen. Un bie Spipe ber Bermaltung bes fizilifchen Ronigreiches aber, bas er immer mehr aus ben lehnsrechtlichen Formen gu befreien und in einen absoluten Staat ju vermanbeln folgerichtig bestrebt war, trat er felbft, überall bie Richtung gebend, überall ftreng ben gefamten Beamtenapparat übermachend, überall bie Regungen partifularer und feubaler Celbftanbigfeit rudfichtelos nieberhaltend und unterbrudenb. In biefem gangen Berfahren, welches ben Schwerpunkt feines perfonlichen Sanbelns und Schaffens burchaus nach Sigilien verlegte, tommt bie Beranberung, bie fich feit ben Tagen feines Baters vollzogen hatte, am flarften und icharfften gum Ausbrud. Beinrich VI. lag Urfprung und Schwerpunkt feiner umfaffenden Beltftellung in Deutschland, ericbien Gigilien als ein neuerworbenes, febr michtiges, aber ab: hangiges, von beutichen Rraften verwaltetes Nebenreich, Friedrich II. verlegte Diefen Schwerpuntt feiner herrichergewalt nach Sigilien. In noch gang anderem Sinne als fein Bater betonte er bie beberrichenbe Mittelmeerftellung bes ftaufifchen Beltreiches. Es war nicht bloß ber zufällige Umftanb, bag Sizilien bas Land feiner Geburt und Erziehung, bag es bas Erbreich mar, von bem aus er die herrichaft in Deutschland gleichsam hinzugewonnen hatte, mas ihn zu biefem Berhalten veranlagte. Enticheibender wirften barauf bie Erfahrungen ein, Die er bei feinem achtjährigen Aufenthalte in Deutschland gemacht hatte. Er mar fich volltommen flar barüber und hatte bementsprechend gehandelt, daß in Deutsch: land bas Emportommen ber fürfilichen Territorialgewalten eine nicht mehr rud. gangig zu machenbe Thatfache mar, welche die Krafte biefes Landes nur in befrimmten Grengen und unter bestimmten Borausjegungen in ben Dienft bes Konigtums gu ftellen gestattete, und nicht minder flar erkannte er, bag bie baupt: jächlichsten Krafte biefes noch immer wesentlich naturalwirtschaftlich organifierten Staates vorwiegend bauerlicher Rultur, bie militarifchen, unwiberruflich auf ber lebusrechtlichen, mit ber gangen ariftofratifchen Berfaffung aufs engfte verbunbenen Organisation bes Seerschildes beruhten. Dit biefen Rraften aber mar eine verfonliche Beltvolitit großen Stiles, wie fie ihm porichwebte, nicht zu führen.

Sierzu bedurfte es eines ftraff gentralifierten, ftrena monarchifc vermalteten Staates, ju bem bie Borausfegungen nur in bem geldwirtichaftlich boch ent= widelten figilifden Konigreiche vorhanden waren. Bier waren die urfprunglich ebenfalls lehnsrechtlichen Grundlagen bes alten Normannenstaates eben burch bie Entwidelung ber Gelbwirticaft und ber alten und reiden Sanbelsfultur icon burd bas Birten ber letten Normannentonige, namentlich Rogers II., und bann feines eigenen Baters, Beinrichs VI., genugend erschüttert, um auf ihren Trummern eine ftraff gentralifierte, rein monardifde Bermaltung aufzubauen. Die großen Bafallen, Grafen und Barone maren, wenngleich burch bie letten Jahrzehnte einer bauernden flaatlichen Unordnung und Bermirrung vielfach zu oft verraterifcher Unbotmäßigfeit, boch nirgenbe ju einer fo anerfannten und burch eine lange Entwidelung rechtlich firierten Dachtstellung gelangt, wie bas geiftliche und weltliche Rurftentum in Deutschland, welches icon baburd bem Ronigtum gegenüber eine gang andere Stellung als bie figilifchen Barone einnahm, weil es ben Trager bes Ronigtums nach altem Bertommen zu mablen hatte. Demgegenüber galt es, biefen in Deutschland fo beutlich ju Tage getretenen Gefahren bes Lehnsftaates in Sixilien ein für allemal und für alle Rufunft porzubeugen und bier bie feften Grundlagen fur eine mirtlich mongrdifche Regierung gu legen. Dit biefem Entichluffe, ben man vom beutichen Standpuntte aus bebauern mag, ben man aber vor allem geschichtlich ju verfteben bestrebt fein muß, bat Friedrich II. nach feiner Raiferfronung fein figilifdes Erbreich, welches er por fast genau neun Jahren verlaffen hatte, um fich bie beutsche Rrone gu erringen, im Degember 1220 wieber betreten. Gben mit Rudficht auf die Lofung biefer Aufgabe hatte er fich von Sonorius fur feine Berfon noch einen langeren Aufschub für die versprochene Rreugfahrt bewilligen laffen, ber fich bann alsbald mieber als viel ju furg erwies, fo bag bas bebenfliche Spiel ber beständigen Berlangerungen ber von vornherein gu furg bemeffenen Rreugzugstermine, welches in Deutschland begonnen hatte, nunmehr in Sigilien feine gleichartige Fortfetung erhielt und einen beständigen Stein bes Anftoges in bem fonft im allgemeinen leiblich verfohnlichen Berhaltnis gwifden Raifer und Bavit nach wie vor bilbete.

Sofort nach seinem Sintritt in das sigilische Königreich, noch im Dezember 1220, hielt Friedrich einen großen Hoftag in Capua ab, auf welchem die ersten spstematischen Grundlagen für den Neuausbau des monarchischen Staates gelegt wurden, der dann ein Jahrsehnt später in den Konstitutionen von 1231 seinen Abschluß erhielt. Die in 20 Kapiteln unter dem Namen der "Assigien" enthaltenen Gesetze, welche hier zu kande kamen, galten lange Zeit für verzichelnen und mußten durch gelehrten Schaffsinn aus den einzelnen auf sie Bezug nehmenden Urkunden und aus den Konstitutionen, in die sie später Aufnahme sanden, rekonstruiert werden, dies sie neuerdings in der ursprünglichen Redaktion der Annalen des Ryccardus von St. Germano in einer in der Hauptsache glaubwürdigen Form zu Tage gekommen sind. Richtung und Absicht der mit diesen Gesetzen sogleich sehr gründlich in Ungriff genommenen Resormarbeit treten daraus mit voller Deutlichkeit hervor. Bor allem galt es, der in den Jahren der Berwirung und der Weutlicheit hervor. Bor allem galt es, der in den Jahren der Berwirung und ber wechselnden Regierung selbstsüchtiger Parteishäupter entstandenen Unsfarkeit der Besitverhältnisse ein Ende zu machen. Rach

bem Tobe Beinrichs VI. und feiner Gemablin hatte es jahrelang an jeber geordneten Bermaltung in Gigilien gefehlt (S. 145 f., 199, 249 f.), und in biefer Reit hatten bie Danner, welche fich ber Regierung bemachtigt hatten, ihre Stellung vielfach bagu migbraucht, fich felbft und ihre Unhanger aus bem Krongute ju bereichern, und zwar vielfach mit bem Scheine bes Rechtes, inbem fie von ber im Ramen bes Ronigs geführten Ranglei bie Lehns: und Befigurfunben ausstellen ließen. Sollte ber baburch bervorgerufenen ichweren materiellen Schabigung bes Königtums entgegengearbeitet, ber maffenhafte Raub bes Koniasgutes rudgangig gemacht werben, jo mußten vor allem famtliche Befittitel, Lehnburtunden und anderen Berleihungen einer foftematifchen Brufung unterjogen werben. Diefem Zwede biente bas Gefet über bie Borlage und Brufung ber Privilegien (de resignandis privilegiis), bem icon vor bem hoftage von Capua eine Berfügung vorhergegangen mar, welche bie bisber in Reapel, Amalfi und anderen Orten übliche, allmählich gang unleferlich geworbene Schriftart ben Notaren ju Gunften ber allgemeinen Minustel verbot. In bem Gefete felbft ging man junachit bis auf Bilhelms II. Tob jurud, einen Termin, ber fpater in Deffina noch bis auf Roger II. und Bilhelm I. erweitert murbe. Alle feit= bem ausgestellten Brivilegien mußten ber foniglichen Ranglei vorgelegt merben und wurden nur bann als gultig anertannt, wenn fie beren ftrenge Prufung beftanben hatten. Die Privilegien ber als Ujurpatoren betrachteten Berricher, Tanfreds und Ottos IV., murben von voruberein für ungultig erflart. Aber fogar auf bie von Friedrich felbft in ben Beiten feiner Bebrangnis und ber allgemeinen Berwirrung in Gigilien bis ju feiner Raifertronung bin unter bem Drude übermächtiger Berhaltniffe gegebenen Privilegien murbe bie Prufung ausgebehnt und manches berfelben für ungultig erflart. Auf biefe Beife murbe eine große Menge verichleuberten und jonft abhanden gefommenen Rrongutes bem Ronigtum gurudgewonnen. Es liegt auf ber Sand, bag es babei, felbft bei bem beften Billen ber ausführenben Beborben, nicht ohne manniafache Gemaltfamteiten und Barten abging, und bag vorübergebend in einer nicht unbebenflichen Ausbehnung eine allgemeine Unficherheit bes Befites entstand. Es find uns aus ber auf ben hoftag von Capua folgenden Beit eine große Fulle von Urfunden erhalten, in welchen bie vorgelegten Privilegien ihre Bestätigung fanben, aber nicht minber groß, wenn nicht größer, mag bie Bahl berjenigen Falle fein, in welchen bie Beftatigung verfagt murbe, und febr oft fam es barauf hinaus, bag bie Dauer pon Recht und Befit, welche nur burch bie Bestätigung ber Privilegien erlangt werben fonnte, vom Bohlverhalten bes Empfangers abhing. Bei ber Durch: führung im einzelnen, bie bem Befete auf bem Guge folgte, murbe nicht felten mit großer Strenge verfahren. Gelbft Abt Stephan von Monte Caffino mußte auf einen Teil ber bem Rlofter früher verliehenen Besitungen und Gerechtigme. wie auf Rocca Bantra, Atina u. a., verzichten. Auch bie im Jahre 1212 burch Friedrich felbst erfolgte Verpfandung der Grafschaft Fondi und die im Jahre 1215 im Sinblid auf bas Laterantongil erfolgte Schenfung ber Grafichaft Sora an ben Bruber Innoceng' III., Richard von Scani (S. 231), murbe nicht anerkannt, und Richard mußte fich wirflich entichließen, Die Graffchaft ausmliefern. Gbenfo wurde Roger von Aquila gur Berausgabe von Teano, Geffa und Rocca Dragone gezwungen. Es war eine Wieberherstellung bes Krongutes in großem Maßstabe, welche durch dieses Geset eingeseitet wurde, zumal da von dieser Einziehung natürlich neben demjenigen Gute, dessen Verleihungen nicht auerkannt wurden, vor allem auch diesenigen Besthungen, Gerechtsame, Hintersassen und diesenigen Besthungen, Gerechtsame, Hintersassen und Endsteite überschaupt nicht aufweisen konnten. Ergänzt wurde diese Geset dann durch ein weiteres, welches eigenmächtige Beräußerungen von Regalien wie von Lehnsgütern untersagte und die schon geschehenen für ungültig erklärte, so daß auch die von den Lehnsinhabern weiter veräußerten Teile königlicher Lehen an diese und damit indirekt an die Krone zurückselen. Es liegt auf der Hand, daß alle diese Anordnungen wirklich durchgesührt nur werden konnten, wenn spstematische Lehnregister vorhanden waren oder angelegt wurden, und so haben sich diese Maßergeln auch in dieser Richtung fruchtbringend für eine geordnete Berwaltung erwiesen.

Die schon durch diese Gesetz ftart erschütterte und ins Wanken gebrachte Stellung der großen Basalen wurde weiter noch dadurch geschwächt, daß unter Zugrundelegung des gleichen Normaljahres die Zerkörung aller seit diesem (1189) eigenmächtig erbauten Burgen und Türme angeordnet und im solgenden Jahre in vielen Einzelfällen streng durchgeführt wurde. Mehrere andere Gesetz suchten den durch die Selbschüftle und die Febden der großen Basalen hervorgerusenen Wisskänden zu steuern, wie denn eines derselben den unersaubten Gebrauch von Bassen überhaupt verbot. Und während so die Stellung der großen Basalen der Krone gegenüber möglichst heradgebrückt wurde, erhielten die Aftervasallen eine Berftärtung und Sicherung ihrer Rechte. Ergänzt wurde diese ganze, die weltsliche Aristokratie betreffende Gesetzgebung durch weitere Bestimmungen über die Then und die Erhoslage der Barone.

Auch einige die Stadte des fizilischen Reiches betreffende Gefete laffen beutlich das Streben nach Aufrichtung einer zentraliserten monarchischen Gemalt erkennen. Friedrich war nicht gewillt, in seinem Erbreiche den Stadten bieselben Rechte und dieselbe Selbständigkeit zuzugestehen, die er den Reichsfadten in Deutschland gerne und willig einraumte, um an ihnen ein Gegengewicht gegen die fürftliche Aristotratie zu haben, oder gar diesenige, welche die oberitalienischen Stadte sich, oft in schrösem Gegensat gegen das Königtum, errungen hatten. Unter diesem Gesichtspunkte verbot Friedrich die eigenmächtigen Bablen in den Städten, während er anf der anderen Seite für deren Verstersbedürfnise volles Berständnis zeigte und unter anderem durch die Aushebung der seit dem Tode seiner Eltern eingeführten Berkehrsabgaben bethätigte.

Aber auch vor den Organen der firchlichen Berwaltung machte er in seinem Streben nach Wiederaufrichtung der königlichen Gewalt in Sizilien nicht halt. So sehr er auf rein firchlichem Gebiete der Kurie versohnlich entgegenzukommen bestrebt war, so bereitwillig er ihr auch auf politischem Gebiete seine früher gegebenen Bersprechungen in Bezug auf die Selbständigseit Siziliens und seine Unabhängigkeit vom Reiche erneuerte, so wenig wollte er sich doch jeder Einwirkung auf das rein wellsiche Gut der Kirche enthalten. Schon die Geset, welche die Biedereinziehung des Krongutes im allgemeinen betrafen und unter

anderem ichon in Bezug auf ben Abt von Moute Caffino gur Anwendung tamen. maren geeignet, Beforgniffe bei ber Rurie zu erweden, benen fie auch alsbalb Aus: brud ju geben nicht verabfaumte. In biefer Begiehung bat Friedrich bie Befürch: tungen ber Rurie in einem Schreiben, welches er einige Monate nach bem Softage von Capua an Sonorius richtete, ju gerftreuen verftanben, inbem er ertlarte, jenes Gefet über die Brufung aller Privilegien fei nur beshalb ergangen, meil fein Bater in ber hoffnung auf fpatere Biebereinziehung vieles meggegeben habe, mas er hatte behalten muffen, und namentlich weil nach feinem und feiner Gemablin Tobe viele Privilegien unter ihrem Siegel gefälfct worben feien: ber Rirche folle baburch nicht zu nabe getreten werben. Er hatte ben Bapft auch burch die Erneuerung und Beftätigung ber ber Rurie erteilten Brivilegien und Berfprechungen gu beruhigen gefucht. Allein in feiner allgemeinen gefetgeberifchen Thatigfeit ließ er fich nicht beirren. Go erließ er, ebenfalls in Capua, ein tief einschneibenbes, wenn auch bann nicht fogleich mit voller Scharfe burchgeführtes Gefet gegen die immer weiter um fich greifenbe Unhaufung von Grund und Boben in ber toten Sand. Das Gefet "quod loca stabilia" verbot ben Stiftern und Rloftern zwar nicht bie Annahme von Lanbichentungen, aber es gestattete fie boch nur unter ber Bebingung, bag bas Empfangene binnen Sahr und Tag veräußert werbe. Und eifrig mar Friedrich außerbem barauf bebacht, feine Bermaltung und Rechtiprechung unabhängig von ben firchlichen Organen zu erhalten, indem er bie Anordnung traf, bag fein Bralat bas Amt eines Justigiars betleiben burfe. Dagegen forgte er auf ber anberen Seite burch bas Gefet "über die Behnten" bafur, daß ber Rirche ber ihr guftebenbe Behnte allgemein, auch gegenüber feinen eigenen Beamten in Bezug auf die Gefalle ber Krone, gefichert werbe. Und ebenfo wie er auf bie Gingiehung bes abhanden gefommenen Rrongutes im Intereffe bes Ronigtums bedacht mar, bat er auch bie Rirche in ihrem Befite geschütt und bafür Corge getragen, bag ihr bas in ben letten unruhigen Jahren entzogene Rirchengut guruderftattet merbe. einem Gingelfalle biefer Art bat er in einer für Moute Caffino erteilten Urfunbe biefes fein Borgeben mit ben iconen Borten begrunbet: "Benn auch Unferer Majeftat (serenitas) lange ber Buftand bes Konigreichs unbefannt geblieben ift und vielfach Rechte ber Rirchen und anberer Unferer Getreuen widerrechtlich in Befit genoinmen worben find, ba niemand die Schlechtigfeit unterbrudte, fo wollen Bir boch jest, ba niemand mehr magt, auf Ungerechtigfeit zu bauen, alles nach bem Rechte flar werben laffen und unter Unferer Regierung in ben Ruftand ber Gerechtigfeit wieberherftellen."

Diefer theoretisch-gesehlichen Grundlegung ber monarchischen Gewalt zur Seite trat alsbald eine ftraffe, praktische handhabung berselben gegenüber ben mächtigeren Rasallen, unter benen mehrere, namentlich ber Graf von Celano, seit bem Einfall Ottos in das sizilische Königreich eine mehr als zweifelhafte Haltung beobachtet hatten. Eine besonders hervorragende Rolle unter den dem fitussischen Königtum feindlich gegenübersehenden sizilischen Großen hatte schon mährend Friedrichs Jugendzeit der Tuscier Nainer von Manente, Graf von Salerno, gespielt (S. 284). Er hatte sich damals auf eigene Faust in Sizilien sessenzu batte, durch Juzüge aus Tuscien und Pisa beständig unterstützt,

eine machtige Stellung im Lanbe erlangt. Allein nach bem Uebertritt Bifas gu Friedrich (1217) und noch mehr feit bem Tobe Ottos, an ben er fich angefchloffen batte, mar feine Stellung machtig erichüttert und nabezu unhaltbar geworben. In biefer Lage hatte er es gewagt, ohne Geleit nach Deutschland gu Friedrich ju geben, und biefer hatte ibn bann in Saft genommen, in ber er ibn junachft festgehalten hatte, obwohl fich auffälligermeife ber Bapit wiederholt für ihn permendete. Friedrich hatte, obwohl an fich geneigt, Diefer Fürbitte ftattjugeben, boch jum menigften forbern ju muffen geglaubt, bag ber unfichere Bafall auf bas von ihm befette Land verzichte; nur für biefen Gall hatte er feine Freilaffung bewilligen wollen. Da nun aber Rainers Bermanbte biefen Bergicht nicht gelten ließen, fonbern neue Freischaren gur Aufrechterhaltung ber Stellung Rainers ausrufteten, fo blieb feine Saft bis auf weiteres bestehen. Doch fagte Friedrich noch por feinem Aufbruch nach Italien bem Bapfte gu (7. April 1220), Rainer in Freiheit zu feten, fowie er bie von ihm occupierten Gebiete ausliefere. Rach langerem Bogern erfolgte biefe Auslieferung endlich. ba bei ber bevorstehenden Anfunft Friedrichs in Italien Rainer eine Aufrecht= haltung feiner Stellung als unmöglich erfannte, und Friedrich hat bann, burch bes Papftes Fürbitte bewogen, in Diefem Falle Dilbe malten laffen und Rainer in ber That feiner haft entlaffen. Gine ahnlich milbe Behandlung erfuhr mertmurbigermeife auch ber von Otto ernannte Bergog von Spoleto, Diepolb von Schweinspeunt, obwohl er fich nach bem Berluft feiner Stellung auf bem Geft: lanbe nach Sigilien gewandt und bort feine oppositionelle Stellung gegenüber bem ftaufifchen Konigtum beibehalten hatte. Friedrich begnügte fich bamit, ihn mattgefest zu haben, und gab ihm auf die Bitte feiner Landsleute in feiner 11m= gebung bie Freiheit; nur verlangte er, bag Diepolbs Bruber Siegfried Mlife und Cajaggo raumte. Diefer felbit icheint in ben beutichen Orben eingetreten ju fein. Rach biefem milben Berfahren Friedrichs gegenüber zwei ber gefahrlichften bisberigen Gegner feines Ronigtums glaubte auch ber Graf Thomas pon Molife und Celano, ber gleich feinem Bater gemeinschaftliche Sache mit Otto IV. gemacht hatte, auf eine milbe Behandlung von feiten Friedrichs rechnen gu burfen, jumal er fich ber Berwendung bes bei bem Ronige fehr beliebten und angejehenen Rarbinals Thomas von Capua gu erfreuen hatte. Er hatte baber Friedrich feinen Sohn nach Rom entgegengefandt, und noch vor ber Raiferfronung hatte fich auch Sonorius fur ihn verwendet. Aber Friedrich ließ gegenüber bem noch immer in machtiger Stellung befindlichen unbotmäßigen Bafallen teine Gnabe malten, fonbern beichloß, in biefem Falle ein Exempel gu ftatuieren und ben machtigen Grafen völlig niebergumerfen. Schon im Unfange bes Sabres 1221 boren wir von militarifden Dagregeln gegen Thomas, bei benen bann ein Teil von beffen eigenen Lehnsleuten gum Raifer überging. Rur einige Burgen hielten fich noch fur ibn. 3m großen und gangen fonnte jebe von ihm etwa brobenbe Gefahr als befeitigt und bamit ber feftlandische Teil bes fizilischen Konigreiches als unterworfen gelten. Friedrich verweilte bann noch einige Monate bes Jahres 1221 in Apulien, namentlich in ber Capitanata, wo er Foggia mit Vorliebe als Refibeng ermählte, und in Ralabrien und ging bann nach einem langeren Aufenthalt in Tarent im Grubjahr 1221 nach ber Infel Sigilien hinuber, um auch bier Rube und Ordnung gu ftiften.

hier ging er zunächt baran, die privilegierte Stellung Genuas, welche in der That mit der straffen Handhabung einer könflichen Zentralgewalt schwer zu vereinbaren war, zu vernichten. Wie schon dei seinem Ausenthalt in der Lonwbardei, so verweigerte er auch jett, nunmehr auf Grund der aupuanischen Affisen, die Bestätigung der weitgehenden Privilegien der Stadt, was diese um so bitterer empfand, als Friedrich alsbald nach der Kaisertrönung der Rebenbuhlerin Genuas, Pisa, alle ihre Privilegien bestätigt hatte. Aber Friedrich begnügte sich nicht mit der Berweigerung der Bestätigung der Privilegien Genuas. Er ging auch alsbald praktisch gegen ihre monopolartige Stellung in Sizilien vor: er nahm ihre Fattorei im Hafen von Palermo in Beschlag, vertrieb den genuessischen Grasen da Costa aus Syratus und unterwarf die genuessischen Ausstellte den allgemein üblichen Abgaben. Rur auf diesem Wege meinte er die eigenen Kräste seines Königreiches zur See frei und ersolgreich entsalten zu können.

Bu gleicher Zeit aber ging er baran, die in Capua begonnene gesetzgeberische Thätigkeit auf sixtlischem Boden fortzusehen und zu einem worlaufigen Wichtuß zu bringen. Auf einem gegen Ende April ober Anfang Mai in Messina gehaltenen großen Hoftage wurden die Assisier von Capua durch einige weitere ergänzt und vervollständigt, die im Gegensch zu jenen vorwiegend lehnsrechtlickpolitischen mehr die allgemeinen religiösen, gesellschaftlichen und Berkehrsverbältnisse betrasen. Es wurden Strasen gegen gewerbsmäßige Spieler, Gotteslästerer und Pasquillanten sessgeicht, Bestimmungen mehr polizeilicher Art gegen Turen, Anordnungen über die Tracht der Juden u. dgl. getrossen, welche sich an allgemeiner Bedeutung mit den capuanischen Gesesen nicht entsernt messen sonnen, aber ein deutlicher Beweis dafür sind, wie sich die ordnende und verwaltende Thätigkeit des Königs auf alle Gebiete des staatlichen und gesellschaftslichen Lebens erstreckte.

In ben folgenden Monaten burchjog ber Konig bann bie Infel nach ver: ichiebenen Richtungen und machte überall mit Energie feine Berrichafterechte geltend. "Er unterwarf alle jene Begenden feiner Berichtsbarteit und ber Gurcht vor ibm," fo faßt eine zeitgenöffische Quelle ben Ginbrud gufammen, ben bas Auftreten bes Ronigs auf die Bewohner ber feit vielen Jahren jeber mirklichen herrschergewalt entwöhnten Infel machte. Im allgemeinen beschränkte er fich allerbings junachft auf bie Ruftenftriche: wir finden ihn namentlich in Deffina, Catania und Balermo. In den Berglanbichaften des Innern hauften noch gabl: reiche unbotmäßige faragenische Scheiks, die feit bem Tobe Beinrichs VI. in faft völliger Unabhängigfeit lebten und, in beständiger Berbindung mit ihren Glaubens: und Stammesgenoffen in Ufrita, in ben unruhigen Jahren ber Bermirrung ben Ruftengebieten mannigfachen Schaben jugefügt, fich mit Dartward von Ancona verbundet, bann wieber an Otto IV. angeschloffen hatten und ber Restaurierung ber monardifden Gemalt entichiebenen Biberftand entgegenzuseten entichloffen ichienen. Unter bem normannischen Konige Bilhelm II. bem Guten mit Dul: bung und Tolerang behandelt, waren fie nach beffen Tobe in ben Zeiten Tantrebs von Lecce von ben driftlichen Ginwohnern ber Infel mit nen ausbrechenbem

haß befampft und verfolgt worben und hatten fich bann nach bem Tobe Beinrichs VI. an ihren Unterbrudern oft und ichwer geracht. Sier harrte bes gurudgetehrten Ronigs noch eine fcmierige Aufgabe, beren Lofung er erft in bie Sand nehmen fonnte, wenn die Berhaltniffe in ben von Chriften bewohnten Gebieten ju einiger Ordnung und Gicherheit gedieben maren. Dieje lettere Aufgabe murbe im Sabre 1221 im mefentlichen geloft. Es gelang Friedrich. wie auf bem Geftlanbe, fo auch auf ber Infel ber eigenwilligen Bafallen Berr zu werben und bie monarchische Autorität wieder gu voller Geltung gu bringen, nicht bloß bei ben weltlichen, fonbern auch bei ben geiftlichen Großen. Ihnen gegenüber bat er fich gmar, ftets bestrebt, in einem friedlichen Berhaltnis gur Rurie gu bleiben, im allgemeinen burchaus an bas von feiner Mutter im Jahre 1198 geschloffene und von ihm felbst im Jahre 1212 bestätigte Rontorbat gehalten (S. 93, 211), nach welchem ber freien Bahl ber Rapitel erft bie Beftatigung bes Ronigs und bann bie papftliche Bestätigung zu folgen batte. Allein biefes Ronforbat lieft boch feinem Ginfluffe auf bie Bablen umfomehr noch einen großen Spielraum, ba bie vorliegenden Batangen ihm vor ber Bahl mitgeteilt werben mußten. Er nutte bann bie ibm baburch gebotene Gelegenheit, ibm genehme Berfouen gur Bahl gu "empfehlen", energisch aus, wie er bas ichon bisher gethan hatte, nicht ohne bag bie Rurie, freilich vergeblichen, Ginfpruch bagegen erhoben batte. Auch jest tam es barüber gu lebhaften Grorterungen mit bem Bapfte, ber bas, mas Friedrich "Empfehlung gur Bahl" nannte, als eine unberechtigte Ginmijdung in biefelbe auffaßte. Honorius bat bem Ronige in einem brobenden Schreiben vom 21. August 1221 mit Bezug auf eine Babl, bie in Averfa ftattgefunden hatte, febr energifche Borhaltungen barüber gemacht. Doch ließ fich Friedrich burch biefelben in feinem prattifchen Berhalten wenig beirren; wohl aber ging er in ber Form porfichtiger als bisber por. Denn er mar um fo mehr genötigt, auf die Einpfindlichkeit ber Rurie in diefer Frage Rudficht zu nehmen, als er ig noch immer in ber Kreussugsangelegenheit ihrer Nachficht bringend bedurfte.

Much ber neue Termin war in bem Augenblide, in welchem ber Papft jenes brobenbe Coreiben an Friedrich richtete, abgelaufen, ohne bag biefer bas bei ber Raiferfronung fo feierlich erneute Berfprechen, felbft nach bem beiligen Lande ju fahren, erfüllt hatte. Dag jest bie bringenbe und naber liegenbe Ordnung ber figilifden Angelegenheiten ihn an ber Erfüllung bes Beriprechens ebenfo zwingend verhinderten wie früher bie Berhaltniffe in Deutschland, mochte ihm por fich felbft jur Entschuldigung gereichen, tonnte aber nach ben ichon fo häufigen Berlangerungen bes ursprunglich in Aussicht genommenen Termins bei ber Rurie um fo weniger auf Berudfichtigung rechnen, als eben jest bie Rreugfahrer in Megnyten von einer furchtbaren Rataftrophe betroffen murben, melde thatfachlich ber Unfahigfeit ber Leitung bes papftlichen Legaten ju verbanten mar, gleichwohl aber von bem Papfte und feiner Umgebung ben beftanbigen Bergogerungen ber Gulfe bes Raifers jugeichrieben murbe. 3m Oftober 1221 traf bei Friedrich in Balermo bie nieberschmetternbe Rachricht ein, bag bie por zwei Rabren von ben Rreugfahrern eroberte Stadt Damiette wieder an Die Ungläubigen verloren gegangen fei.

Bir haben gefeben, wie ber von Innocenz und Honorius mit gleichem Gifer betriebene Rreuggig, beffen oberftes Biel boch bie Eroberung ber feit 1187 im Befite ber Ungläubigen befindlichen Stadt Berufglem fein mußte, nach verschiebenen vergeblichen Anläufen feine Richtung gegen bie ftarte Rilfeftung Damiette, bas Saupt und ben Schluffel Megnptens, nahm (G. 270 f.). Allein auch, nachbem fich fo bie Rreugfahrer ber verschiebenften Lanber wenigstens ju einem gemeinsamen Unternehmen vereinigt hatten, fehlte es burchaus an einer fachfundigen und einheitlichen Gubrung. Ronig Andreas von Ungarn (S. 270) war icon nach breimonatlichem Aufenthalt im beiligen Lande gurud: gefehrt. Bor Damiette felbft tam es gu beftanbigen Streitigkeiten und Rivalitaten swifden ben vericiebenen Rationen und ben Beerführern, unter benen namentlich ber Titulartonig von Berufalem, Johann von Brienne, ber Ronig von Eppern und die Meister ber brei Ritterorden eine hervorragende Rolle fpielten. Die Belagerung von Damiette mar in bem ichmierigen und baufigen Ueberichmemmungen ausgesetten Gebiete mit unfäglichen Muhfeligfeiten verbunden und jog fich fo in die Lange, bag die meiften ber Rreugfahrer, welche ben Bug urfprünglich unternommen hatten, im Laufe berfelben nach ber Beimat jurudfehrten. Unter ben Burudgebliebenen zeichneten fich bei einigen größeren friegerischen Unternehmungen namentlich die friesischen und fölnischen Kreusfahrer herporragend aus. Allein trot ber nach und nach aus den verschiedenen Ländern ber abendlandischen Chriftenheit eintreffenden gablreichen Ruguge von Bilgern fam man mit ber Belggerung biefer einen Stadt noch immer nicht gu ftanbe. Gelbft bie eifrigften Rampfer fur bie beilige Sache, wie ber Bergog Leopold von Defterreich, erlahmten ichlieflich und ichidten fich gur Beimtehr an, gumal ba ber feit bem September 1218 im Lager por Damiette weilende papits liche Legat Belgaius, Bifchof von Albano, ein Spanier von Geburt, ber fich alsbalb in offenem Biberftreit mit bem Ronige von Berufalem ber Leitung bes gangen Unternehmens bemächtigt hatte, burch fein fchroffes Auftreten mannigfache Erbitterungen und Berbitterungen erregte. Die Rurie aber hatte nunmehr ben Rubm, wirflich felbit an ber Gvite biefes gemeinsamen Unternehmens bes driftlichen Abendlandes zu fteben. Aber nur mit Dube und oft mit großem Biberftreben ordneten fich bie militärifchen Guhrer ber unfahigen und an: makenben Leitung bes väpftlichen Legaten unter. Endlich nach anberthalb= jähriger Belagerung mar bie Lage in ber Stadt eine fo verzweifelte geworben. baß zwei faragenifche Emire als Abgefandte bes Gultans Dalet al Ramel im Beerlager ber Chriften ericbienen, um ihnen Friedensvorichlage zu unterbreiten (1. November 1219). Der Gultan erbot fich, gegen Aufhebung ber Belagerung pon Damiette und Raumung Megyptens ben Chriften bas beilige Kreug und bas gange ebene Land bes Ronigreichs Jerufalem einschließlich ber hauptstadt ausguliefern. Es mar ein Borichlag, ber angesichts ber bisber fo außerorbentlich geringen Erfolge ber Rreugighrer und ber großen Berlufte, Die fie erlitten hatten. als wirflich glangend bezeichnet werben mußte und den Chriften bas Sauptgiel bes Unternehmens, bas Ronigreich Jerufalem, tampflos in bie Sanbe gegeben hatte. Den Frieden unter biefen Umftanden anzunehmen, mar um jo mehr ein Gebot ber Rlugbeit, als felbft ein wirkliches Gelingen ber Eroberung von Damiette den Christen nicht annähernd dieselben Vorteile bieten konnte, da ihre Truppen viel zu schwach waren, als daß sie an eine Eroberung des ägyptischen Reiches oder gar an einen Zug gegen Zerusalem von Damiette aus hätten ernstlich benken können. Aus diesen Gesichtspunkten war ein großer Teil der Kreuzsahrer, allen voran natürlich der König von Zerusalem, mit ihm aber auch die meisten Teutschen und Franzosen, für die Annahme der Friedensvorschläge. Allein Pelagius beharrte hartnädig auf seinem Standpunkte, daß die Eroberung Damiettes unbediugt durchgeselst werden müsse, und da er Unterfühung bei den Kitterorden und bei den Patriarchen von Zerusalem, naturgemäß aber auch bei den katriarchen von Zerusalem, naturgemäß aber auch bei den den Grwerbe der reichen Kilhandelsstadt lüsternen Italienern fand, so sehr er seinen Willen durch: die Friedensanträge der Saragenen wurden zurückgewiesen.

Bunächst schien in der That der weitere Verlauf der Ereignisse dem Berhalten des päpstlichen Legaten recht zu geben; in der Nacht vom 4. zum 5. November tapitulierte die so lange tapfer verteidigte Stadt Damiette, in welche munmehr die siegreichen Christen triumphierend einzogen. Der Ersolg der Kreuzschere reweckte allenthalben im Abendsande den größten Jubel, und der päpstliche Legat, dem der siegreiche Ausgang in erster Linie verdauft zu werden schien, wurde als Josia des Chrisenheeres geseiert. In Nom war man über diesen Triumph der christischen Bassen um so mehr erfreut, als er eben nicht unter der Führung eines weltlichen Fürsten, sondern unter der unmittelbaren Leitung des päpstlichen Legaten errungen war.

Aber für den wirklichen Endzwed des Kreuzzuges, für die Wiedereroberung des Königreichs Jerusalem, der Stätten, da der Heiland gelebt und gelitten, war mit dieser Eroberung Damieltes im Grunde genommen wenig erreicht. Im Gegenteil wurde dieses Jiel vielmehr eben durch die Einnahme der Stadt nur in noch weitere Ferne gerückt, da der Bruder des ägyptischen Sultans, Walek al Wooddhem von Damaskus, Toron, Kaneas und Jerusalem mit Ausnahme der Burg Jion und des Tempels zerkören ließ, um den Christen das Vordringen nach Syrien von Damiette aus zu erschweren. Ohne neue erhebliche Verfätztungen aus dem Abenblande war an weitere Ersolge der Kreuzsahrer, insbesondere an die Durchführung des von Pelagius hartnätig versochtenen Gedankens eines Vordringens gegen Kairo, zunächst nicht zu denken. Unter diesen Unkletwichten das vor allem darauf an, welche Haltung Kaiser Friedrich in der Kreuzzugsangelegenheit beobachten werde.

Bährend bes auf die Eroberung Damiettes solgenden Jahres konnte von einer Kreuzsahrt des Kaisers selbst nicht die Rebe sein. Die Borbereitungen jum Romzuge, dieser selbst und die Kaiserkönung machten jeden Gedanken daran numöglich. Und darnach harrten Friedrichs die dringendsten und wichtigsten Regierungsausgaden in seinem sizissischen Königreiche. Wir sahen, daß der Papst die dadurch geschaffene Zwangslage bei der Kaiserkrönung anerkannte, und Friedrich selbst einen weiteren Aussichus die zum August 1221 gewährte, unter der Vedingung, daß er im Wärz eine ersebliche Berftärkung nach Aegypten abgehen lasse. Ja, verschiedene Anzeichen in der papstlichen Politik jener Tage sprechen dassur, daß der Kurie zur Zeit an dem rechtzeitigen Ubgange einer nicht vom Kaiser geführten Verstärkung salt mehr gesegen war als an Friedrichs

eigenem Aufbruch. Der bisherige Erfolg war unter firchlicher Leitung errungen worden; man hoffte, wenn ausreichende Berstärkungen in Negypten einträfen, noch weitere Erfolge erreichen zu können, und namentlich dem Legaten Pelagius selbst, der von seinen strategischen Fähigkeiten eine sehr große Vorstellung hatte, konnte es nur sehr erwünscht sein, wenn er selbst die Leitung behielt, welche bei des Kaisers persönlicher Anwesenheit notwendig diesem zusalen mußte. Erst wenn man diese Sachsage in Betracht zieht, kommt volle Klarheit in die päpstliche Politit des Jahres 1221.

Bor allem galt es, bem Rreusfahrerheere bes papftlichen Legaten Die gu weiteren Unternehmungen unumgänglich notwendigen Berftartungen gu verichaffen. Bu biefem 3mede arbeiteten in ben auf bie Raiferfronung folgenben Monaten Bapft und Raifer einträchtig jufammen. Denn baran fann nicht ber leifeste Zweifel fein, bag es auch bem Raifer voller Ernft mit feiner Unter: ftubung bes Rreuggugeunternehmens mar, welches für ihn als Ronig von Sigilien und für feine barauf berubenbe Mittelmeerstellung gerabe nach ber Ginnahme Damiettes eine noch weit höhere Bebeutung gewann als bisher. Ende bes Jahres 1220 fandte er feinen vertrauten Ratgeber, ben Deutich orbensmeifter hermann von Salga, nach Megypten voraus und mar eifrig fur bie Ausruftung ber für ben Dlarg in Aussicht gestellten Berftarfung thatig. Bugleich unterftugte er thatfraftig alle Magregeln, welche ber Papft gur Forberung bes Rreuggugeunternehmens traf. Als Sonorius eigens für biefen 3med in ber Perfon bes energifchen Rardinals Sugo von Oftia einen Legaten für Italien ernanute, ber von ben einzelnen italienischen Stadten Truppenruftungen und Gelbleiftungen fur ben Rreuggug forbern follte, gab Friedrich feiner Freude über diese Ernennung in fast überschwenglichen und für ben Legaten ehrenden Borten Ausbrud. Er erließ einen allgemeinen bringenben Aufruf gur Teilnahme an ber Fahrt, in welchem er versicherte, bag er felbit an eilende Gulfe für bas Rreugheer bei Tag und Racht bente und bafür arbeite. In ber That ruftete er eine große Angabl von Galeeren und Transportidiffen aus, welche bie für ben Marg in Aussicht gestellte Berftartung, beren Leitung bem Bergoge Ludwig von Baiern übertragen murbe, nach Megypten bringen follten. Friedrich felbft verpflichtete fich, bem Bergoge 5000 Dart ale finanzielle Beihulfe gu leiften, und ebenfo bat ber Papft wieberholt großere Summen, insgesamt ebenfalls 5000 Mart, an ben Bergog gegahlt. Um allen biefen Unforberungen gerecht ju merben, murde von ben Beiftlichen ber Zwanzigfte, von ben Beltlichen ber Behnte bes Gintommens geforbert. Wirklich maren bis Ende Darg 1221 Die Borbereitungen für bie Gulfsfendung abgefchloffen. Mitte April ging ber Bergog von Baiern als bes Raifers Stellvertreter mit über 400 Grafen und Rittern von Tarent aus nach Aegypten in Gee. 3m Dai trafen bieje fehr will: tommenen Berftarfungen in Damiette ein.

Dort fanden sie die Kreuzsahrer keineswegs in der Eintracht und Einmütigkeit, welche zu einem erfolgreichen Borgehen erforderlich gewesen wäre. Nach wie vor bestand Pelagius eifrig auf seinem Plane eines weiteren Bormariches in Negypten gegen Kairo, während die Deutschen und Franzosen energisch bagegen waren, ein großer Teil der Kreuzsahrer mehr zu einem direkten Angriff

gegen Sprien, bas beift zu einem Berfuch ber Ruderoberung Beruiglems, neigte, andere überhaupt iebes meitere Borgeben mit ben noch jur Berfügung ftebenben Rraften für vertehrt bielten. Es mar nur naturlich, bag burch bas Gintreffen ber beutschen Berffartung bie friegerifche Stimmung bes Legaten Belagius gunachft größeren Untlang bei ben Rreugfahrern fand, obwohl es im Beerlager nicht unbefannt fein tonnte, bag ber Raifer felbit por einem weiteren Borgeben por feinem eigenen Eintreffen bringend abmabnte. Aber ber Legat bielt bartnadig an feinem Blane feft, obwohl auch Sonorius in einem Schreiben vom 2. Nanuar 1221 einen Baffenstillftand bis gur Antunft bes Raifers empfoblen und fich felbit bie Enticheibung über alle etwaigen weiteren Unternehmungen porbehalten batte. Diefer papftlichen Beifung bireft entgegen ju handeln, magte Belagius junachft nicht, jumal auch von einem Teile ber Rrengfahrer, namentlich von bem Konige Johann von Berufalem, eifrig bie Meinung pertreten murbe, baß man erft noch weitere Berftartungen abwarten muffe, ebe man einen ents fcheibenben Schritt mage. Da erfolgte bie verhängnisvolle Benbung burch ein Schreiben bes Papftes an Belagius vom 20. Juni 1221, in welchem bem Legaten im Gegenfat zu jeuen früheren Beifungen volle Freiheit bes Sanbelns gegeben murbe.

Rach bem Abgange ber vom Bergoge Ludwig von Baiern geführten Berstärfung war nämlich fehr balb unzweifelhaft tlar geworben, bag ber Raifer felbit auch im Muguft nicht in ber Lage fein werbe, Die Rabrt nach bem beiligen Lande anzutreten. 3mar hatte ber Rarbinallegat Sugo mit feinen Bemuhungen bei ben italienischen Städten nicht unerhebliche Erfolge erreicht, aber bie Berfprechungen und Leiftungen erfolgten fo langfam, bag fie fur einen im August erfolgenben Rreussug bes Raifers nicht mehr in Betracht gefommen maren. Friedrich felbit mar gwar nach wie por eifrig mit Ruftungen für benfelben befchaftigt und hatte bis jum Juni bereits wieber 40 Galeeren gur Ueberfahrt nach Bernfalem bereit liegen. Da aber bie von ben italienischen Stabten que gesagten Truppen noch nicht annabernd vollständig beisammen waren und auch bas fizilifche Rouigreich in biefem Moment noch in feinem Falle von Truppen entblößt werben fonnte, fo hielt Friedrich mit vollem Recht feine Buruftungen noch nicht für ausreichend für feinen eigenen Rreuging. Und Sonorius felbit fceint feine Unficht geteilt zu haben. Zwar bewilligte er nicht ausbrudlich einen weiteren Aufschub, hielt bem Raifer vielmehr feine Berpflichtung, Die fo lange perfprochene Rreugfahrt nun enblich angutreten, in einem beweglichen Schreiben pom 13. Juni 1221 noch einmal einbringlich por und wies ihn barauf bin, wie fehnlich feine Aufunft in Aegypten erwartet werbe; aber er erfannte boch inbireft an, bag es für Friedrich jest nicht möglich fei, aufgubrechen, und forberte ibn baber bringend auf, bie von ibm ausgerufteten Galeeren unverzüglich nach Meanpten abgehen zu laffen, obwohl ibm flar fein mußte, bag bamit ber Aufbruch Friedrichs felbst aufe Ungewiffe verschoben werbe. Dhne Frage mirtte auf Diefes Berhalten bes Papftes auch jein eigener und ber Bunfch feines Legaten in Megypten, Belagius, ein, die Guhrung in der eigenen Sand gu behalten und für biefes von ihm felbst geleitete Unternehmen meitere Unterftugung erhalten. Das tritt auch beutlich aus bem entideibenben Schreiben bervor. welches Honorius am 20. Juni an feinen Legaten in Aegupten richtete. Er teilt ibm barin mit, bag ber Raifer gwar noch nicht felbft tommen fonne, fonbern feine Abreife nunmehr aus eigener Entichliegung, bas beift ohne eine formelle Buftimmung von Rom erhalten zu haben, auf ben nächften Darg in Aussicht genommen habe. 3m Unichluß baran berichtet Gregor weiter von ben Erfolgen, welche ber Kardinallegat Sugo von Oftia in ber Lombarbei und in Tuscien für ben Rreuggug erreicht habe, und zeigt bem Legaten zugleich an, bag ber Markaraf von Montferrat im birekten Auftrage ber Kurie ebenfalls eifrig Ruftungen betreibe, um ben Rreugfahrern in Aegupten neue Rrafte guguführen. Er bezeichnet babei ben Markgrafen als ben "Bannertrager bes Legaten und ber romijden Rirche", ber ben Befehlen bes ersteren ju gehorchen verpflichtet fei, und gibt babei ber hoffnung Ausbrud, bag bas Unternehmen auch ohne bie Beerfahrt bes Raifers felbit "gludlichen Fortgang erwarten" laffe. Dem entfpricht es gang genau, wenn er in bemfelben Schreiben ben neuerbings wieberholt von ben Saragenen angebotenen Baffenftillftand endgültig verwirft und, in übertriebenem Bertrauen auf bie eigenen Krafte bes Legaten, biefem nunmebr, im Gegenfaß zu ben Weifungen vom 2. Januar (G. 309) volle Aftionefreiheit gewährt, indem er ihn ermächtigt, unter genauer Berudfichtigung ber Umftanbe und nach vorheriger Beratung mit ben im Lager anwesenden Großen, mit ber ihm und einem fo großen Unternehmen gegiemenben Schnelligfeit vorzugeben. wie er es jum Ruhme Gottes und jum Beile ber Chriftenheit fur richtig erachte. In bemielben Sinne ergingen Beifungen an bie Templer, Johanniter und ben beutichen Orben. Es mar bie entscheibenbe, verhangnisvolle Wendung fur bas Unternehmen. Denn ba ber Papft über bie Blane feines Legaten ohne Zweifel unterrichtet mar, fo mußte Belagius in biefer Gemahrung ber Aftionsfreiheit eine Billigung biefer Plane feben, und er faumte nicht, banach gu banbeln; ja er handelte, ohne die in ficherer und naber Aussicht ftebenbe Berftartung, ju beren Absendung fich Friedrich auf jenes Schreiben bes Papftes vom 13. Juni fofort bereit erflart hatte, abzuwarten. Bahrend Friedrich in ber That icon Ende Juni einen Teil feiner ausgerufteten Flotte unter Anfelm von Juftingen nach Megypten abgeben, balb barauf ben Reft berfelben, 40 Galeeren, unter Anführung bes neuen Abmirals Beinrich von Malta und bes fizilifden Ranglers Balter von Palear folgen ließ und bafür am 20. Juli einen marmen Dantbrief bes Bapftes erhielt, mar in Negypten bie Enticheibung gefallen, ebe biefe Berftarfungen angelangt maren und an bem Unternehmen teilnehmen fonnten.

Seit bem 29. Juni waren die Kreuzsahrertruppen aus der Stadt heraus in ein Lager oberhalb berfelben verlegt worden, nachdem sich nach langem Biderstreben anch König Johann von Jerusalem dem Plane des Legaten gestigt hatte. Dier haben sie dann sinf Wochen lang in Erwartung der Weizungen des Papfies thatenlos gelegen. Sosort nach dem Eintressen des papstichen Schreibens vom 20. Juni aber, am 17. Juli, ersolgte der Ausbruch trot der bereits beginnenden Mitschwellung. Se war immerhin ein faattliches heer von 1000 Mittern, 5000 sonstigen Neitern und etwa 40000 Mann zu Fuß, welches sich so gegen Kairo in Bewegung setze. Ansangs kam man leiblich vorwärts, da die Negappter, um die Feinde ins sicher Lerderen zu loden, sich zurücksogen.

Ja, ber Gultan Dalet al Ramel bot in biefem Augenblid noch einmal Friedens: verhandlungen auf Grundlage ber früheren Borichlage an, die aber von bem verblendeten Legaten nochmals jurudgewiesen murben. Ingwischen aber vermanbelte fich burch bie fortidreitenbe Rilfdwellung bas Delta in einen Gee. und nunmehr gingen auch die Aegypter jum Angriff über, nahmen am 18. August die Proviantflotte der Chriften auf bem Ril fort und fcnitten ihnen die Berbindung mit Damiette ab. Am 20. August mußten fich bie Chriften, welche nach bem Ausbrud eines zeitgenöffifchen Geschichtschreibers wie die Gifche in bas Res gegangen maren, unter ben ungunftigften Berhaltniffen gur Umtehr entichließen. Dadurd, daß bie Megypter bie Nilbamme burchstachen, gerieten die Chriften in bie außerfte Gefahr völliger Bernichtung; am 30. Auguft mußte fich Pelagius jur Rapitulation entichließen, gerabe in bem Angenblide, ba bie von Friedrich jur Berftarfung entfandte Flotte in bie Rilmundung eingelaufen mar. Durch die Rapitulation verpflichtete fich Belagius gur Raumung ber unter jo großen Opfern eroberten Stadt Damiette, obwohl die bort gurudgebliebene, jest burch bie taiferlichen Truppen verftartte Befagung ju weiterem Biberftande entichloffen war; ferner murbe ein achtjähriger Baffenstillftand gefchloffen, ben nur ein gefronter Ronig, menn er nach Megypten fomme, follte auffündigen burfen. Am 8. September hielt ber Gultan Malet al Ramel feinen Gingug in Damiette.

Der Ueberbringer biefer Schredensbotichaft mar ber Deutschorbensmeister hermann von Calga, ber fich fofort von Aegypten aus jum Raifer begab und gegen Ende Oftober in Balermo bei ihm eintraf. In fcmerzbewegten Borten teilte Friedrich bem Bapfte am 25. Oftober bie Rachricht mit. Er hatte feine Beranlaffung, fich jelbft barüber Borwurfe ju machen, tonnte vielmehr mit Recht barauf hinweisen, daß er eifrigst auf die Berftarfung bes Rreugfahrerheeres bebacht gewesen sei. In ber That traf die ganze Schuld und Verantwortung für die Rataftrophe den papftlichen Legaten, welcher die Berftarfung nicht abgewartet und unbedacht fich und das Chriftenbeer in ficheres Berberben gefturgt hatte. In ber Erfenntnis biefer Cachlage find faft alle gleichzeitigen Gefchichtschreiber, obwohl fie doch fämtlich ben Kreifen der Rirche angehören, einig. Es war alfo durchaus unberechtigt, wenn Sonorins in feinem Antwortidreiben an Friedrich, um die Schuld von der firchlichen Leitung bes Unternehmens abzuwälzen, behauptete, daß alle Belt die Schuld auf die Bergogerung ber Abfahrt des Raifers fchiebe, und ihm, bem Papite, Borwurfe mache, daß er diefe Bergogerung gebulbet habe. Denn Belagius hatte fich in fein übereiltes Unternehmen gefturgt, bevor ber lette vom Papfte bewilligte Termin, ber August 1221, berangefommen mar; ja er hatte nicht einmal bie noch vor biefem Termin abgefandte erhebliche Berftarfung abgewartet. In der dringenoften Form forderte Honorins Friedrich auf, die bem Ramen Chrifti angethane Schmach ju rachen, ba er boch mehr als ieder andere Sterbliche bie Mittel bagu in ber Sand habe. Bu weiteren Berbandlungen fandte er ben Bijchof Nifolaus von Insculum an Friedrich ab, ber biefen auch völlig bereit fand, an feiner früher übernommenen Berpflichtung auch nach ber Rataftrophe bes Rreuggugeunternehmens unter völlig veränderten Berhältnissen sestsuhalten. Nur konnte natürlich jetzt, da die in Negypten gewonnene Stellung zunächt endgültig verloren war, von einem schnellen Aufbruch des Kaisers nicht die Rede sein. Um gut zu machen, was der Legat verdorben hatte, dazu bedurste es umfassendern neuer Rüftungen. Honorius sah das selbst ein und verlangte baher gar nicht sosortigen Aufbruch, sondern beaustragte seinen Legaten nur, dahin zu wirken, daß Friedrich selbst einen sicheren und nahen Termin zu einer Zusammenkunft nennen und auf dieser erst einen endsgültigen Termin für den Kreuzzug mit ihm vereinbaren möge, der dann durch sessen Rundschweiben an das Reich und die Städte allgemein bekannt gemacht werden solle.

Der Bifchof von Tusculum hatte fofort ben Ginbrud, baf Friebrich burchaus geneigt mar, auf biefe Borfchlage einzugehen. In ber That ift ber Raifer alsbalb mit bem Legaten nach bem Festlanbe hinübergegangen. Er zeigte jest um fo größeren Gifer, als jene Rlaufel im Rapitulationsvertrage von Damiette fein Gingreifen bireft in Ausficht stellte, bamit ihm aber wie von felbit bie meitere Leitung ber Unternehmungen gegen ben Drient gufallen mußte. Am 12. April 1222 fand ju Beroli bie von Sonorius vorgeschlagene Bufammentunft zwischen Papft und Raifer ftatt, auf ber man fich ohne Schwierigfeit barüber verftanbigt gu baben icheint, bag nur ein in großem Dagitabe porbereiteter Rreussug gum Riele führen tonne. In biefem Ginne vereinbarte man in einer Beratung, an welcher gablreiche angefebene beutsche Reichsfürsten und Grafen teilnahmen, junachft auf Martini biefes Jahres (1222) einen allgemeinen Fürstenkongreß in Berona gur Borbereitung bes Kreuzzuges auszuschreiben. Friedrich ging bie Berpflichtung ein, ju einem auf biefem Fürstentage von honorius festzusetenben Termine bie Rrengfahrt angutreten. Das Ergebnis biefer Berhandlungen teilte Sonorius am 25. April alsbald hocherfreut bem Legaten Belagins und bem Konige von Jerus falem mit und lub beibe gu bem projeftierten Fürstentongreß in Berong, ber bann aber thatfachlich nicht ju ftanbe gefommen ift, ein. In allen Schreiben aus biefer Zeit erkennt honorius bie Bereitwilligkeit Friedrichs gu bem Rreugjugsunternehmen rühmenb an.

Außer diesen Beratungen über die in Aussicht genommene neue Rreuzsahrt ist aber in Veroli ofsenbar auch noch über andere Dinge versandelt worden, in benen die lebereinstimmung zwischen Papst und Kaiser feine so volltommene war wie in Bezug auf den Kreuzzug. Zwar scheint die Verstimmung, welche auf Grund des von Friedrich auf die sizslischen Bischosswahlen ausgeübten Sinflusses entstanden war (S. 305), durch gegenseitige Schritte des Entzgegensommens beseitigt worden zu sein. Ersehlich größere Schwierigkeiten als diese sizslischen bereiteten aber die Angelegenheiten im italienischen Königreiche. Ohne Zweisel ist Friedrich eben hier auf dem Kongresse von Beroli mit dem Gedanken einer völligen Neuorganisation Reichsitaliens hervorgetreten, der ihm durch die andauernd anarchischen Zuklände in der Lombardei nahegelegt wurde. Weder der zur Zeit der Kaiserstönung ernannte Legat (S. 298), der Hossaler Konrad von Wet und Sepeier, der nur die Ende Februar 1221 in Italien geblieben war und dann durch die Vorgänge im deutschen Reich dauernd dort gesesselt lieb, noch der mit päpslichger und kaiserlicher Vollmacht

ausgestattete Rarbinallegat Bugo von Oftig (S. 308) batten bier irgendwie bauernbe Erfolge ju erreichen vermocht. Ja bei ber Thatigfeit bes letteren, beffen eigentliche Aufgabe gwar in ber Betreibung bes Rreussuges bestand, ber aber außerbem vom Baufte beauftragt mar, Die Kronungegefete Friedrichs (S. 294 f.) in ben einzelnen Stäbten gur Durchführung zu bringen, mar es mieberholt zu Rompetengtonfliften getommen, ba manche Schritte bes Legaten von faiferlicher Geite als bebentliche Uebergriffe in ben faiferlichen Dachtbereich betrachtet murben, wie folche benn auch bei ber ebenfalls von Sugo von Oftig. im allgemeinen mit Unterftugung Friedriche, betriebenen Ruderstattung ber Rathilbifden Guter nicht ausgeblieben fein mogen. Demaegenüber mußte ernftlich an eine zuverläffige Bertretung ber taiferlichen Intereffen in Dber: und Mittelitalien gebacht merben. Bu biefem 3mede beichlof Friedrich eben in Beroli, Reichsitalien in mehrere Legationen ju gerlegen. Bahrend ber Softangler Ronrad auch in Deutschland feinen Titel als Reichslegat für Italien weiterführte, murbe thatfachlich an die Spipe ber oberitalienifch:lombarbifchen Legation ber Ergbijchof Albrecht von Dagbeburg gestellt, ber menig fpater auch die Legation in ber Romagna erhielt, welche bisber ein einheimischer weltlicher Großer, ber Graf von Bignbrate vermaltet, aber ben faiferlichen Bunichen und Abfichten wenig entsprechend geführt hatte. Gine besondere Legation murbe aus Tuscien gebilbet. Port erforberte namentlich ber feinbliche Gegenfat gwijchen Bija und Floreng eine fraftige und energische Bertretung ber faiferlichen Autoritat. Der von bem Soffangler Ronrad bort eingefeste Bevollmächtigte Cherhard von Lautern icheint bie bem Raifer fur biefe Stellung erforberlich ericheinenben Gigenschaften nicht beseffen zu haben; Friedrich übertrug baber bas Amt bem thatfraftigften ber welfischen Ministerialen, ber ihm bereinft im Rampfe mit Otto als Gegner gegenübergeftanben und feine berporragenbe Befähigung gezeigt hatte: bem Truchjeffen Gungelin von Boljenbuttel.

Eben bei diefer in Beroli erfolgten Renordnung ber italienifchen Berwaltung icheint fich nun bem Raifer gang besonders beutlich die Ueberzeugung aufgebrangt ju haben, bag bie von ihm in Nachahmung feines welfischen Borgangers in ber Egerer Urfunde von 1213 ber Rurie gemachten territorialen Rongeffionen, welche bas gefchloffene Gebiet bes Rirchenstaates zwischen feine italifchen und fizilifchen Befitungen mitten bineinichob, ein großer politifcher Gehler gewesen fei, ber freilich im Drange ber Umftaube taum gu vermeiben gemefen mar. Er murbe in biefer Ueberzeugung baburch beftartt, bag ber Bapit, recht im Gegenfate ju feinem in einem Schreiben vom 18. Januar 1221 ausgesprochenen rubmredigen Frobloden über die nichere Begrundung feiner Berrichaft in biefen Gebieten, thatfachlich biefer Berrichaft nur febr wenig Geltung ju verichaffen verftanben hatte, fo bag bort abnlich anarchifche Buftanbe berrichten wie in ber Lombarbei. Indem Friedrich nun in diefer Orbnung ju ichaffen burch jene Neuordnung ber Legationen beftrebt mar, trat ibm biefe Anarchie in ben papitlichen Territorien überall in hohem Grabe binbernd entgegen. In Tuscien vermochte bie papftliche Regierung weber bes Gegen: fanes amifchen Bifa und Floreng Berr gu merben, ber vielmehr eben jest gu neuem offenen Rriege führte, noch ju verhindern, daß es auf Grund territorialer

Streitigkeiten zu einem erbitterten Rampfe gwifden ber papftlichen Refibeng Rom felbit und Biterbo fam. In ber Darf Ancona wie im Bergogtum Spoleto fanben in einzelnen Städten offene Auflehnungen gegen bie papftliche Berrichaft ftatt, und auch unter bem Landadel gab es eine nicht unerhebliche Partei, welche, anknupfend an bie fruberen ftaufifchen Trabitionen, ber papftlichen Berrichaft offen ober insgeheim miberftrebte. Es mar faum ju vermeiben, bag biefe inneren Barteiungen in ben papftlichen Gebieten auch auf bie Lombarbei und Romagna einwirkten und bort bem Birten bes taiferlichen Legaten bemmend in ben Beg traten. Dort bauernbe Ordnung ju ichaffen, ichien nur möglich, wenn auch hier eine feste und stramm gehandhabte staatliche Autorität aufgerichtet murbe. Unter biefen Befichtspuntten tam Friedrich auf bem Rongreß ju Beroli auf ben fühnen, ja im Sinblid auf ben burch bie Egerer Urfunde geschaffenen Rechtszuftand ebenjo verwegenen wie bebentlichen Gebanten, an bie Rurie bas birette Anjuchen gu ftellen, bie ihr in ber Egerer Urfunde überlaffenen mittelitalienifden Gebiete, vor allem bas eine Berbindung gwifden Oberitalien und Sigilien berftellende Bergogtum Spoleto, in ber einen ober anderen Form, etwa in ber einer Lehnsübertragung an ihn burch bie Rurie, ihm gurudgugeben. Allein biefer Gebante miderfprach boch gar ju fchroff ben feit Innoceng' Tagen mit ber größten Rolgerichtigfeit festgehaltenen leitenden Gesichtspunften ber papfi: lichen Bolitit, als bag er nicht bei bem Bapfte wie bei bem gefamten Rarbinals: tollegium auf ben nachbrudlichften Biberftanb hatte ftogen jollen. Diefer Biberftand mar fo groß, bag Friedrich fich alsbald entschließen mußte, feinen Gebanten wieber fallen ju laffen. Bum erstenmal hatte er ber Rurie gegenüber eine ent: ichiebene biplomatifche Nieberlage erlitten und weiter nichts erreicht, als bag ber papftliche Sof feiner Politit weit argwöhnischer und mißtrauischer gegenüberftand als bisher.

Und biefes Diftrauen ichien fich balb barauf als berechtigt zu erweifen. Bahrend ber Raifer felbit von Beroli aus in fein figilifches Konigreich gurud: fehrte und fich erft gegen ben Grafen von Molife und Celano, ber fich noch in mehreren Abruggenburgen bielt, bann gegen die aufrührerischen faragenischen Emire auf der Infel wandte und beren hervorragenoften, Ben-Abed, in feinem Raubnefte Jato gefangen nahm, erlaubte fich ber neue Reichslegat für Tuscien, Bungelin von Wolfenbuttel, eine Reibe von Uebergriffen in ben papftlichen Gebieten, welche ben Unichein erweden mußten, als ob ber Bergicht Friedrichs auf ben in Beroli verlautbarten Plan einer Biebergeminnung jener Gebiete nicht ernftlich gemeint gewesen mare. Gungelin hatte fich veranlagt gegeben, in einer Gehbe gwifchen Rom und Biterbo gu Gunften ber letteren Stadt einzugreifen, und mar ber Stadt, unbekummert um die papstlichen Mahnungen und Weisungen, mit 700 Rittern ju Gulfe getommen; er hatte auch in ber Nachbarichaft von Biterbo ben Treueid fur Friedrich entgegengenommen und auch in ber Dart Ancona und im Bergogtum Spoleto Berbindungen mit ber antipapfilicen Partei gefucht, und es mar jo weit gefommen, daß einzelne papftliche Beamte, barunter ber Reftor bes Bergogtums Spoleto, vertrieben und burch faijerliche Beamte erfett worben maren. Der Papft hatte biefes Berhalten bes faiferlichen Legaten mit machfender Entruftung verfolgt. Schon im Dai batte er wieberholte

Beifungen an die Bewohner ber Darf Ancona und bes Bergogtums Epoleto gerichtet, fich burch tein Gerebe über angebliche Abmachungen swifden ibm und bem Raifer irre führen ju laffen und ohne feinen ausbrudlichen Befehl nie: manbem Truppen gu Gulfe ju ichiden, weber auf bes Raifers noch auf eines anderen Aufforderung. Allein ber faiferliche Legat hatte fein Berhalten trobbem nicht geandert. Die Berftimmung ber Rurie muchs gufebenbs. Bollte Friedrich ben Bruch mit bem Papfte vermeiben, fo mußte er fich entichließen, feinen eigenmächtigen Legaten grundlich und nachbrudlich zu besavouieren. Er that es in verschiedenen am 22. November an ben Papft, die Rardinale und bie Ginwohner ber betroffenen Lanbicaften gerichteten Schreiben. Und bag er es mit biefer Digbilligung ernft meinte, daß Gungelin wirklich auf eigene Fauft, nicht auf Befehl Friedrichs gehaubelt hat, ergibt fich mit voller Deutlichkeit aus einem meiteren Schreiben, meldes ber Raifer an feinen Legaten felbit gerichtet bat und in welchem er fich auf die ihm erteilten Weisungen, fich feinerlei Uebergriffe in papitliches Gebiet zu gestatten, berief. Er verlangte ausbrudlich von ibm, bag er ber Rirche Genugthuung fur feine Uebergriffe leifte. Immerhin hatten alle biefe Borgange bie Rurie fo ernftlich verftimmt, bag es ber Bermittelung bes bem Raifer perfonlich am nächften ftebenben und boch auch ber Rurie unverbächtigen Beraters, bes Deutschorbensmeifters hermann von Galga, bedutfte, ebe ber Papft fich völlig berubigte.

Bahrend biefer mehr ober weniger erregten Berhandlungen mar ber Terinin für ben in Aussicht genommenen Fürstenkongreß in Berona (11. No: vember) vorübergegangen. Beber ber Bapft noch ber Raifer, ber übrigens rechtzeitig von Gigilien nach bem Geftlande berübergetommen mar und Unfang Rovember in Brindifi weilte, hatten biefe Beit ber Spannung fur geeignet gu einem perfonlichen Busammeutreffen gehalten. Und fo maren viele ber gu bem Rongreß eingelabenen Fürften vergeblich in Berong erfcbienen. Nachdem aber burch bie vermittelnbe Thatigfeit Bermanns von Salga bie Differengen gwifchen Bapft und Raifer in ber Sauptfache ausgeglichen maren, trat die Rreugzugsangelegenheit fofort wieder in ben Borbergrund. Gine nochmalige eingebende Berhandlung über biefelbe, an ber auch ber Ronig und ber Batriard von Bernfalem teil: nehmen follten, murbe für erforberlich gehalten. Dieje follte bann auch gugleich als Erjat für ben ausgefallenen Beronefer Rongreß gelten, beffen Teilnehmer fich in großer Bahl am Sofe Friedrichs eingefunden hatten. Friedrich hielt fich im November 1222 und im Januar 1223 erft in Apricena in ber Capitanata, fpater aber in Capua auf. Sier treffen wir in feiner Umgebung eine große Reihe deutscher Reichsfürften, wie ben Reichslegaten für Italien, Erzbifchof Albrecht von Magbeburg, die Bijdofe von Beit, Silbesheim, Brandenburg, Trient, Briren, Berben, Freifing und Worms und eine große Bahl weltlicher Fürften und Grafen. Auch aus Stalien und Burgund hatten fich gahlreiche Große eingefunden, aus bem figilifchen Reiche neben vielen weltlichen Baronen bie Ergbischöfe von Palermo und Tarent. Mitte Februar 1223 begab fich ber Raifer nach San Germano, um eventuell, falls ber Gefundheitszuftanb bes vor turgem ertranften Papftes eine Reife noch nicht ermöglichen follte, bier in Er: mangelung beffen menigftens mit ben Marbinalen gu verhandeln. Aber eben

um bieje Beit erholte fich Sonorius joweit, bag er von Rom nach Ferentino überfiebeln fonnte. Da bat bann im Marg 1223 bie neue Bujammentunft bes Raifers mit bem Papfte stattgefunden, welche biesmal infolge ber Anwefenheit jo zahlreicher Fürften weit mehr bas Geprage eines Rongreffes trug, als bie von Beroli. Bor allem waren bier bie burch bie Rieberlage von Damiette unmittelbar betroffenen Saupter ber driftlichen Rolonie im Drient, ber Ronig Johann von Jerufalem, ber Patriard von Jerufalem, die Ordensmeister und ber ungludliche Leiter bes letten Zuges, Karbinal Belagius, in ber Lage, ihre Erfahrungen, Meinnngen und Ratichlage fur bas geplante neue Unternehmen mitzuteilen. Difenbar herrichte von vornherein volles Ginverftandnis barüber, daß eine fofortige Bieberaufnahme bes Angriffs gegen bie Saragenen in Negypten ober Sprien nach bem letten großen Diferfolge nicht ratlich fei, bag es vielmehr umfaffender Borbereitungen und Ruftungen nicht allein von feiten bes Raifers, fonbern, wenn möglich, auch von feiten ber übrigen europais ichen Staaten beburfe, um bem Unternehmen Erfolg ju fichern. Bu biefem Brede follten ber Ronig von Bernfalem und ber Großmeifter ber Johanniter fich nach England und Frankreich begeben, um auch bort bie Teilnahme am Rreugzuge energifch zu betreiben; ju biefem 3mede murbe ferner biesmal auch bem Raifer ein langerer Termin bewilligt, ben er annehmen gu tonnen glaubte. Er übernahm bie feierliche Berpflichtung, einen Rreugzug binnen zwei Sahren gu unternehmen und ihn fpateftens am 24. Juni 1225 angutreten. Da aber ein folches Beriprechen allein fich bisher ichon fehr oft als wirkungslos erwiesen hatte, fo fuchte man fich eine verftartte Garantie baburch zu verschaffen, bag man ben Raifer auch burch ein rein perfonliches Intereffe an bas große Unternehmen fesselte. Um 23. Juni 1222 mar Friedriche aragonische Gemablin Ronftange geftorben. Nach einer fpateren Meußerung Friedriche in einem Schreiben an Sonorius vom 5. Marg 1224 fann es feinem Zweifel unterliegen, baß es allein die bireften Dahnungen und ber Bunich bes Papftes felbft maren, bie ben Raifer auf bem Kongreffe ju Ferentino veranlagten, fich mit ber Tochter Konig Johanns von Jerufalem, Ifabella, zu verloben und baburch bie Anwartichaft auf bas freilich erft noch zu erobernbe Königreich Jernfalem zu erwerben.

Junachst aber hatte Friedrich durch den zweijährigen Aufschuß Zeit gewonnen, nm in Sizilien wieder seines königlichen Amtes zu walten. Wie vor einem Jahre von Beroli aus, so begab er sich jest von Ferentina aus sofort nach den Abruzzen, um dem Treiben des Grasen Thomas von Celano ein Ende zu machen. Aber zu einer völligen Unterwersung des Grasen mit kriegerischen Mitteln sit es auch jest nicht gekommen, vielmehr wurde unter Vermittelung der Kirche umd unter Beihülse des königlichen Justiziars Heinrich von Morra nnd des Deutschonsmeisters Herburgung wieder zu Entrag abgeschlossen, in welchem der Fras nuter der Bedingung wieder zu Inaden angenommen wurde, daß er entweder mit dem Könige von Jernsalem auf drei Jahre nach Jerusalem oder, wenn das nicht möglich wäre, ans ebenso lange Zeit in die Lombardei in die Berbannung gehen sollte. Bei Innehaltung dieses Vertrages, der ausdrückschlich unter päpisliche Garantie gestellt wurde, sollte der Gras seine Grasschlaft Molise behalten. Der Gras übergab seinen Sohn und den Nainalds von Aversa

als Geiseln in die hande des Deutschordensmeisters, der sie dem Kaiser libergeben sollte, salls der Graf seinen Sid breche. Und da der verwegene Mann es wagte, den Bertrag nicht zu halten, weder nach dem heitigen Lande noch nach der Lombardei ging, sondern sich nach Rom begab und Aufnahme aun päpsteichen Hose fand, so war Friedrich auch seinerseits an den Bertrag nicht mehr gebunden, sondern ging nun mit aller Strenge vor. Die Grafschaft Wolisse wurde eingezogen, die Stadt Celano, der Hauptsit der aufrührerischen Anhänger des Grasen, zerstört und die Einwohner nach Malta übergeführt. An Stelle Selanos erhob sich dann später eine neue Stadt, welche den Ramen Cäsarea erhielt. Daß der Kaiser mit diesem Vorgehen nicht, wie der Papst später behauptete, seinerseits den Bertrag gebrochen hat, sondern völlig im Recht geweien ist, sieht man daraus, daß der Teutschordensmeister, als der Graf von Celano, katt in die versprochene Verbannung, nach Kom ging, seinen Sohn und den Kaiser auslieserte.

Rachbem Friedrich biefen Berb beständiger Unruhen unschädlich gemacht hatte, tehrte er Ende Dai nach Sigilien gurud, mo fich ingmifden berausgestellt hatte, bag burch die Unterwerfung Ben-Abeds im Jahre vorher ber Biberftand ber Saragenen gegen eine geordnete monarchifche Berrichaft boch nicht fo völlig, wie Friedrich wohl gemeint hatte, niedergeworfen mar. Es bedurfte eines noch: maligen energischen Borgebens bes Ronigs, ber eine gange Reihe faragenischer Burgen nieberriß und fich endlich zu ber Rabitalmagregel entschloß, eine große Babl von Saragenen nach Luceria in Apulien gu verpflangen, ebe ber Biberftand völlig erlofd und friedliche Buftande auf ber Infel bergestellt maren. Um ber burch bie Entfernung einer großen Bahl von Caragenen berbeigeführten Berobung weiter landlicher Gebiete in Gigilien entgegengumirten, bat Friedrich bann gablreiche Landbewohner aus ber Lombarbei nach Gigilien verpflangt. Die Sarazenen in Luceria' aber find, nachbem fie fich einmal in die Unterwerfung gefügt hatten, die Kerntruppe bes fizilifden Beeres Friedrichs geworben. Die in Sigilien verbliebenen Saragenen aber mußte Friedrich ihrer Berbindungen mit ihren afritanifchen Glaubenegenoffen, welche ihnen ichon fo oft einen Rud: halt geboten hatten, zu berauben, indem er noch im Berbfte 1223 eine Rlotte ausfendete, welche bie Infel Gerbes im Golf von Rabes überfiel, ausplunderte und bie Ginmohner megführte.

Während dieser Vorgänge in Sizisien, welche den Rest des Jahres 1223 und das ganze Jahr 1224 in Anspruch nahmen, waren nun anch die in Ferentino in Aussicht genommenen Vorbereitungen für den neuen Kreuzzug in Gang gekommen. Schon am 18. April 1223 hatte der Papst dem Könige von Frankreich das Ergebnis der Verhandlungen von Ferentino mitgeteist und ihn dringend ermahnt, mit England Frieden zu schließen und sich au der Kreuzzugsdewegung zu beteiligen. Aber diese Mahnungen sielen ebenso auf unfruchtbaren Boden als die dasselbe Ziel anstredenden Bemühungen des Königs von Jerusalem und des Johanniter-Ordeusweisters. Der hohe religiöse Schwung, der die Kreuzzugsdewegung in ihren Ansängen ausgezeichnet hatte, war unter den nationalen Interessen und Kämpsen der christlichen Völker allzusehr verdlaßt, als daß die Rachrickt von der surchtbaren Riederlage in Aegypten eine ähnliche allgemeine

Bewegung jur Folge gehabt hatte, als bereinft bie von bem Falle Ebeffas, welche ben zweiten Rreuggug gur Rolge batte. Es zeigte fich febr balb, und die von bem Ronige von Berufalem und von bem Johanniter-Orbensmeifter an ben Raifer erstatteten und von biejem nach Rom mitgeteilten Berichte ließen baran feinen Zweifel, bag man im wefentlichen boch auf Friedrich und beffen Reiche angewiesen fein merbe. Und felbft bort hatten die Rreusprediger gum Teil mit großen Schwierigkeiten, offener Abneigung ober boch völliger Gleich: gultigfeit gu tampfen. Die Aufforderung bes Bapftes an alle weltlichen Fürften, von jedem Saufe brei Jahre hindurch monatlich einen Turnos als Rreuszugsftener ju erheben, und bie entsprechende Unordnung, eine gleiche Steuer ben nieberen Geiftlichen aufzulegen, mahrend bie boberen Geiftlichen arobere Betrage gablen follten, fonnte nicht entfernt allgemein burchgeführt werben, ba eine folde allgemeine birefte Steuer etwas bis babin Unerhörtes mar. waren die Ertrage groß genug, um einigen ber Fürften, auf beren Teilnahme man befonders großes Gewicht legte, recht bedeutende Summen bafür anzubieten, fo bein Bergoge von Defterreich 10 000 Mart, bem Landgrafen von Thuringen 4000 Mark. Aber baf folde finanzielle Lodungen und Angebote überhaupt nötig maren, zeigt boch, wie gering ber Gifer für ben Rreuggug mar, und wie wenig gerabe bie hervorragenberen weltlichen Großen an fich geneigt maren, fich an bem Unternehmen gu beteiligen. Dem gegenüber will es wenig befagen, wenn einzelne Quellen von ben Taufenben, welche bas Rreug nahmen, in boch: tonenben Worten zu ergablen miffen. Beit flarer erhellt bie thatfachliche Lage ber Dinge aus einem Schreiben, welches ber Raifer am 5. Marg 1224 über ben bisherigen Erfolg ober vielmehr Migerfolg ber Rreugzugspredigten an ben Bapft richtete. Das Schreiben mar die Antwort auf eine burch ben aus Deutich: land gurudgetehrten Deutschorbensmeifter überbrachte Aufforberung bes Papftes, daß Friedrich nunmehr gar felbft nach Deutschland geben jolle, um ben Rreugug ju betreiben. Dem gegenüber glaubte Friedrich mit berechtigtem Gelbstgefühl auf die von ihm bereits getroffenen Dagregeln, auf die Aneruftung und ben Bau von nicht weniger als 100 Kriegsschiffen und 50 Lastschiffen zum Transport von über 2000 Reitern mit ihrem Gefolge hinmeifen gu fonnen. Diefen feinen Bemühnigen ftellt er bann in ichroffem Gegenfat bie Digerfolge Ronig Johanns von Berufalem in Frankreich und bie lane Betreibung bes Rreuguges im allgemeinen gegenüber, an ber er die Schuld jum Teil bem Umftande jumißt, daß honorius als Rreugprediger Geiftliche von zu geringem Range ent: fandt habe, die bei bem Bolte ju wenig Unfehen hatten und in ihrer Wirf: famteit auch baburch gehindert wurden, daß fie nicht mit gennigenden Bollmachten gur Spendung von Ablaffen an die Rreugfahrer verfeben feien. In Franfreich, wo am 14. Juli 1223 burch ben Tob Ronig Philipp Augusts ein Thronwechfel eingetreten mar, fei ber Digerfolg ein fo vollftanbiger, bag Ronig Johann babe jurudtehren wollen und nur durch ibn, ben Raifer, ju langerem Berweilen veranlagt worden fei, indem er ihn beauftragt habe, allen Rreugfahrern freien Durchjug, Lebensmittel und alle anderen Bedurfniffe in feinem fizilifchen Ronigreiche zu versprechen. Bor allem aber erflärte ber Raifer es für unbedingt notig, baß Sonorius ibm, ber ben Rreuggug mit bem größten Gifer betreibe, mit firch=

lichen Mitteln, Ablaffen u. bgl. m., in ausreichenbem' Dage gur Geite ftebe, "bamit es nicht ben Anschein ermede, als ob 3hr taum ben Finger für eine fo fdwierige Unternehmung, Die 3hr mir gur Durchführung auferlegt, rührtet." Dan fieht, ber Raifer breht hier ben Spieg gerabegu um und macht nun feiner= feits bem Papfte Bormurfe barüber, bag er bie Laft bes Kreuszuges ihm allein überlaffe und die Angelegenheit feinerfeits nicht mit bem erforberlichen Rachbrud betreibe, mahrend er felbft alles aufbiete, um bas Unternehmen in Gang gu bringen. Er zeigte bies auch jest wieber baburch, bag er felbft gwar, burch bie Rampfe mit ben Saragenen noch immer an Sigilien gefefielt, ber Aufforberung bes Papftes, nach Deutschland zu geben, nicht entiprach, aber boch feinen por nehmften und vertrauteften Ratgeber, ben Deutschorbensmeifter Bermann von Calga, mit ben Berhandlungen mit ben beutschen Fürften und mit ber Betreibung bes Rreuszuges in Deutschland überhaupt betraute, mahrend ber Papit noch nicht einmal einen Speziallegaten zu biefem 3mede entfanbt hatte. In ber That muß Sonorius bie Berechtigung biefer Bormurfe felbft anerkannt und em= pfunden haben. Denn in berfelben Beit, in welcher ber Raifer biefes mahnenbe Schreiben an ihn richtete, bat er in ber That Bortehrungen für eine energischere Betreibung bes Rreugzuges von firchlicher Geite getroffen. Er gab ben Rreugpredigern fehr erweiterte Bollmachten gur Erteilung von Ablaffen, unter gewiffen Bedingungen jur Aufhebung ber Erfommunifation und anderen Dagregeln, welche fich genau in ber vom Raifer vorgeschlagenen Richtung bewegten. In ben einbringlichsten Worten wendete fich Sonorius um biefelbe Beit an bie beutschen Bifcofe und ftellte ihnen por, wie ichmablich es fein murbe, menn man ben fich biefer Sache auf bas aufrichtigfte widmenben Raifer fcmählich im Stiche ließe. Enblich entichlog er fich auch, einen eigenen Speziallegaten in der Kreuzzugsfache in der Perfon des Bischofs Konrad von Porto zu entfenben, und zwar gunachft nach Frankreich, um ben bortigen neuen Ronig Lubwig VIII. jum Frieden mit England und jur Betreibung bes Rreugzuges ju veranlaffen, und bann nach Deutschland.

Aber alle biefe Dittel hatten boch nicht bie erwartete Birtung. gelang es bem Deutschorbensmeifter auf einem im Dai 1224 in Frantfurt gebaltenen Softage, ben Landgrafen von Thuringen für ben Rreussug ju geminnen : wohl murben bier und ba größere und fleinere Gingelerfolge erzielt, aber fie waren boch bei weitem nicht ausreichenb, um eine Durchführung bes Buges ju bem in Ferentino in Aussicht genommenen Termin zu ermöglichen, obwohl jest in Deutschland ber Rarbinallegat mit bem Deutschorbensmeifter und bem Ronige von Jerufalem gemeinfam fur bie Cache thatig maren. Bie in Frantreich ber Rampf und Gegenfat gegen England als bas naber liegenbe Intereffe empfunden murbe, fo erforberten in Deutschland andere wichtige politifche Ereigniffe (val. ben folgenden Abidnitt) bie energifche Thatigkeit ber leitenben Areife. Und auch Friedrich felbst mar noch immer burch feine Wirksamkeit in Sizilien nach ben verschiedensten Richtungen in Anspruch genommen. Auf ber einen Seite mar er mit ber weiteren Ausgestaltung ber am 5. Juni 1224 von ibm begrundeten Universität in Reapel, ber erften rein ftagtlichen Sochicule bes Abendlandes, befchäftigt, und ließ biefer feiner Schöpfung bie eingehenbfte und forgfältigfte Bflege gu teil werben; auf ber anderen Geite war er bei Bejetung ber Rirchenamter aufs neue in ernfte Differengen mit bem Bapfte geraten. Mles bies mußte ihn naturgemäß baran verhindern, allein und ohne irgenb welche mirtfame Beihulfe von feiten ber anberen europäischen Staaten bas schwierige Unternehmen gerade in biejem Augenblide, in welchem er noch bagu foeben erft von einer ichmeren, angeblich infolge eines Bergiftungsversuches eingetretenen Krantheit genefen mar, in die Sand zu nehmen. Sonorins mar baber nach wie por ernstlich bemuht, auch die anderen driftlichen Staaten fur ben Rreuszug zu erwarmen. Allein in Frantreich bestand bas einzige greifbare Ergebnis biefer Bemuhungen in einem allerbings fehr ansehnlichen Bermachtnis, welches ber verftorbene Ronig Philipp August für Die Cache Des Rreugzuges gemacht hatte. Etwas mehr mar in Deutschland erreicht worben. Aber als im April 1225 Raifer Friedrich, von feiner ichweren Rrantheit genefen, in Delfi mit feinem fünftigen Schwiegervater, bem von feiner Miffion gurudgefebrten Konige Johann von Jerufalem, jufammentraf, maren fie boch beibe gleich bem Johanniter: und bem Deutschorbensmeister, ber ingwischen ebenfalls aus Deutsch: land jurudgefehrt mar, ber Deinung, daß eine weitere Berichiebung bes Rreugjuges unbedingt notwendig fei. Allein ob es gelingen werde, von biefer Notwendigfeit auch ben Papft ju überzengen und ihn jur Entbindung bes Raifers von feinem in Ferentino geleifteten feierlichen Beriprechen gu veranlaffen, erichien boch einigermaßen zweifelhaft.

Denn fowohl in Italien als in Sigilien waren boch in ben letten Jahren eine Reihe von Streitigkeiten zwischen ihm und bem Raifer entstanden, welche ihn zur Nachgiebigfeit gegenüber Friedrich wenig geneigt machten, obwohl bie Schuld baran pormiegend an ihm felber lag. Es handelte fich babei por allem wieder um die Befetung ber figilifchen Bistumer. In mehreren berfelben, in Averja, Salerno und Brindifi, maren unter dem Ginfluffe Friedrichs burch bie Rapitel Bahlen von Dannern erfolgt, welche bem Ronige genehm maren, jum Teil ihm perjonlich besonders nabe ftanden. Dem bestehenden Konkordate ent: fprechend, hatte ihnen Friedrich die königliche Bestätigung erteilt in der Erwar: tung, bag bie firchliche Beibe alsbald folgen merbe. Aber tros mieberholter bringenber Berwendungen des Konigs fur die Gemablten, unter benen fich u. a. ber fonigliche Rotar Johann von Trajetto befand, ber gum Erzbischofe von Brindisi gewählt worden war, blieb die papstliche Bestätigung aus, obwohl gegen feinen ber Gemählten ernftliche firchliche Bebenken vorliegen fonnten. Rach verichiebenen vergeblichen Bitten, burch beren Erfolglofigfeit Friedrich mit Recht empfindlich gereigt mar, hatte biefer ichlieflich, ba einige ber Bakangen auf biefe Beife icon jahrelang bingezogen murben, im Juni 1223 burch einen Botichafter bem Papfte erflaren laffen, bag, wenn er bie völlig rechtmaßig Bemahlten nicht bestätigen werbe, er, Friedrich, feinerfeits andere Danner, welche ber Papft etwa von fich aus ernenne, nicht gulaffen merbe. Denn auf eine folche Absicht ber Rurie ichien in ber That bie offenbar absichtliche Berichleppung ber Angelegenheit bingnbeuten. Die brobenbe Erflarung Friedrichs hatte ein in gleichem Tone gehaltenes Schreiben bes Papftes vom 27. Juni 1223 jur Folge gehabt, in welchem Friedrich einfach aufgeforbert murbe, ents weber idriftlich zu bezengen, bag er feinem Botichafter einen gu folder Gprache berechtigenben Auftrag nicht erteilt habe, ober fich besmegen bei ihm und ben Kardinalen zu entschuldigen. Daß Friedrich fich zu bem einen ober auberen Auswege entichloffen habe, ift wenig mahricheinlich. Thatfachlich miffen wir nur, baß burch ben febr erregten Briefmechfel in ber Cache nichts geanbert murbe, und baf in bem Augenblid, in welchem jest die Frage einer weiteren Berichiebung bes Kreuginges brennend murbe, eine Enticheibung noch nicht erfolgt, die durch diefe Angelegenheit entstandene Spannung alfo nicht gehoben mar. Bie groß biefelbe war, erneht man aus nichts beutlicher als aus ber Thatfache, baß Friedrich in bem Augenblide, in welchem eine Gefandtichaft in ber Rreugjugsangelegenheit an ben Papft erwogen murbe, Die Pralaten des fizilischen Ronigreichs zu fich nach Foggia befchied, um, wie es hieß, ben Beschwerben über Beeintrachtigung ber Rirchenfreiheiten burch feine Beamten abzuhelfen, thatfach: lich aber, um fie mabrend ber Berhandlungen mit bem Bapfte fur ben Gall, baf biefe zu einem für ibn nachteiligen Graebnis führen follten, gleichfaut als Unterpfänder in ber Sand gu behalten. Er hat fie jo lange bei fich behalten, bis eine Rlarung feines Berhaltniffes gur Rurie erfolgt mar.

Die Gefaudtichaft, welche Friedrich nunmehr im Mai, alfo unmittelbar por Ablauf bes in Ferentino feftgefetten Rreugingstermins, an ben Bapft, ber bamals por ben Rampfen innerhalb ber Stadt wieder einmal feine Refideng hatte verlaffen und fich nach Tivoli begeben muffen, abordnete, mar jo gufammengefest, bag Sonorius von vornherein ertennen tonnte, bag es fich nicht etwa um Bormande des Raifers behuft einer neuen Berichiebung des Rreugugs= termine handeln tonne. Gie bestand aus bem Ronige Johann, bem Batriarchen Hubolf von Bernfalem und bem Deutschorbensmeifter hermann von Salga, alfo aus Dannern, benen an ber Befreiung bes beiligen Landes in befonders bobem Grabe gelegen fein mußte. Sie trafen Sonorius nicht mehr in Tivoli, fonbern in Rieti, wohin er fich gegen die Mitte des Juni begeben hatte. Nach längeren Berhandlungen einigte man fich babin, von einer neuen Busammentunft bes Pavites felbft mit bem Raifer Abstand zu nehmen. Sonorius beglaubigte viel: mehr am 18, Juli ben Bijchof Pelagius von Albano, ber in jo unglücklicher Beife bas Unternehmen in Megypten geleitet batte, und ben Karbinalpriefter von St. Martin, Guala, bei Friedrich zu ben weiteren Berhandlungen. Obwohl er in dem Bealaubiaunasichreiben in beweglichen Borten über bie abermalige Berichiebung bes Rreuggiges flagt und von neuem barauf binmeift, bag man infolge biefer fortwährenden Aufschübe gegen ihn ebenfo wie gegen ben Raifer jelber murre, hatte er fich boch, burch die wohlunterrichteten Ausfagen ber faiferlichen Gefandten überzeugt, bereits in bas Unvermeidliche gefunden, zumal jene Befandten boch febr annehmbare Borichlage vom Raifer überbracht hatten. Dieje murben bann ben Berhandlungen gwijchen Friedrich und ben vom Bapft abgeordneten Rarbinalen, welche in San Germano vom 22 .- 25. Juli 1225 gepflogen murben, ju Grunde gelegt. Das Ergebnis berfelben haben mir in bem feierlichen Gibe vor uns, welchen Friedrich am 25. Juli in San Germano in Gegenwart einer größeren Angahl benticher und figilifder Großen geleiftet Dan begnügte fich biesmal nicht mit einem einfachen Beriprechen, bag

Friedrich ben Krenggug an einem bestimmten Termin - im August 1227 antreten werbe, fondern bie Leiftungen, bie er bafür ju übernehmen, bie Garantieen, bie er gu ftellen hatte, murben in allen Gingelheiten feftgefest. Der Raifer verspricht, perfonlich mit 50 Galeeren und 100 Transportichiffen ins beilige Land zu giehen und bort zwei Jahre lang 1000 Ritter zu unterhalten. Gur jeden Ritter, ber an biefer Bahl etwa fehlen follte, verpflichtet er fich 50 Mart jabrlich gu gablen, und die badurch fich ergebende Smnme bem Ronige und bem Batris archen von Berufalem und bem Deutschorbensmeifter gur Berfügung gu ftellen. Er verfpricht außerbem, für die lleberfahrt von 2000 Rittern und ihrem Gefolge und brei Pferden fur jeben Ritter Schiffe bereit gu halten und als Unterpfand für alle bieje Leiftungen bezw. für bie für bas Rehlende gn gablenden Ent= icabigungen 100000 Ungen Golb bei bem Rouige, bem Batriarden und bem Deutschordensmeister zu beponieren, welche in fünf genau angegebenen Terminen ju gablen, ihm aber bei Antritt bes Kreugzuges für beffen 3mede gurudjugeben find, mabrend fie fur ben Fall, bag er fterbe ober aus fonft einem Grunde felbst bie Rreugfahrt nicht antrete, für bas Unternehmen im beiligen Lande im allgemeinen verwendet werben follen. Fraend eine Bestimmung, welche etwa ben Raifer fur ben Rall, bag er burch anerkannt triftige Grunde an ber Ueberfahrt verhindert merbe, von diefen ftrengen Bestimmungen und bem fur diefen Rall ihm angebrobten Bann befreit hatte, mar nicht in bem Gibe enthalten; ja Friedrich fest fur Die Musführung feines Berfprechens fein Ronigreich Gigilien jum Pfanbe. Rach ber Ableiftung biefes feierlichen Gibes, ben übrigens ber Raifer felbit in biefer Beije formuliert ju haben icheint, wurde er nunmehr von feinen in Ferentino eingegangenen Beruflichtungen befreit.

Thatjadlich mar ber Bertrag von San Germano feinesmegs für Friedrich fo ungunitia, als es bei ber Betrachtung feiner einzelnen Spezialbeitimmungen auf ben erften Blid ericheint. Denn alle biefe Beftimmungen murben brudenb erft, wenn ber Raifer in bie Lage fam, ben jest wieder um gwei Jahre binousgefchobenen Kreuggug auch nach Ablauf Diejes Termines nicht ausführen gu tonnen. Es barf aber mit Giderheit angenommen werben, bag Friedrich an ber Möglichkeit biefer Ausführung in bem Augenblid bes Abichluffes bes Bertrages nicht zweifelte. Seitdem er burch bie Berlobung mit Jabella von Jerufalem bie Aussicht erworben hatte, bas ju erobernbe Ronigreich Jerufalem felbit gu befiten, fpielte ber Rreuging in feiner gangen Belt: und Mittelmeerpolitit eine weit größere Rolle als früher. Er war entichloffen, feine gange Rraft an Die Uebermindung der entgegenstehenden Sinderniffe ju fegen. Und ba er bie Ordnung in feinem Konigreiche Gigilien, welches ben Sauptftugpuntt bes orientali= ichen Unternehmens bilden mußte, im wefentlichen hergestellt hatte, jo hoffte er mit Bestimmtheit, bag es ihm möglich fein werbe, nach weiteren zwei Sabren ber Borbereitung fein Königreich Bernfalem ju erobern ober burch Bertrag mit ben Dobamucbanern ju gewinnen. Unter biefem Genichtspuntte aber verlieren bie einzelnen ftrengen Bestimmungen bes Bertrages, verlieren vor allem bie großen Geldopfer, die er fich auferlegte, alles Bedrobliche fur ibn, ba biefe bis jum Antritt bes Rreugzuges ju gablenben großen Cummen ja thatfachlich, menn ber Rreuging angetreten murbe, nur eine im vorans bafur gurudgelegte Referpe bedeuteten, beren Ansbringung in dem an sinanziellen Kräften so reichen sizisischen Königreiche unmöglich erhebliche Schwierigkeiten machen sonnte, zumal der König sofort daran ging, die Steuertrast des Landes, einschließlich der tirchlichen Güter, in starkem Waße für diesen Zwed auszunüben. Und wenn der Bertrag die früher sehr start in Anschlag gebrachten Leistungen anderer Staaten für den Kreuzzug gar nicht erwähnte, sondern die ganze Last desselbeu gleichsam der perfönlichen Verantwortlichkeit Friedrichs übertrug, so hat das dieser ohne Zweisel nicht als eine Last, sondern als einen Borteil empfunden, da dadurch auch die Leitung des ganzen Unternehmens allein in seine Hände gelegt wurde. An die Stelle des Kapstinnus, welches dieher siehe Ehrgeiz befessen hatte, an der Spitze der Unternehmungen des christlichen Abendlandes gegen das Morgensand zu siehen, trat jett der Kaiser allein, der zugleich König von Sizisien und Jerusialem war.

Bir feben baber Friedrich unmittelbar nach bem Bertrage fofort energifch die indiretten und bireften Borbereitungen fur ben Rreusug in die Sand nehmen. Bu den indireften rechnete er offenbar vor allem bie Befeitigung ber anarchis ichen Buftanbe in ber Combarbei, um die er fich bisher, von feiner Wirtfamkeit für Sigilien ausschlieflich in Anspruch genommen, wenig ober gar nicht gefümmert hatte. Er mar entichloffen, auch hier Ordnung zu schaffen und die burch ben Konftanger Frieden (Bb. I G. 596-600) bem Reiche vorbehaltenen, von ben lombarbifden Stäbten aber meift gefliffentlich nicht beachteten Reichsrechte wieder herzustellen, zugleich aber bie Rrafte biefer leiftungefähigen Bemeinden fur ben Kreuggug berangugieben. Bu' biefem boppelten 3mede berief er unmittelbar nach Abschluß bes Friedens von San Germano am 30. Juli bie Fürften, Bergoge, Grafen und Bobeftas ber Lombarbei auf nachfte Oftern gu einem großen hoftage nach Cremona. Dann aber trug er gunachft Corge bafür, burch bie Bollgiehung feiner Bermabling mit ber Erbtochter bes Ronigreichs Berufalem feinen Rechtsanfpruch auf biefes Ronigreich ju verwirklichen. Muguft lief eine Rlotte von 14 Segeln von Brinbifi nach Accon aus, um bie Berlobte des Raifers aus bem beiligen Lande abzuholen. In Palaftina felbft murbe die Che burch ben Bijchof von Patti, ber als Bertreter bes Raifers fungierte, abgeschloffen, indem ber Bijchof ber Berlobten ben Ring bes Raifers an den Finger ftedte. Darauf murbe fie in Tyrus vom Batriarchen von Berujalem feierlich gur Ronigin von Jerufalem gefront und bann von einem ftattlichen Gefolge übers Meer in ihre neue Seimat geleitet, wo bann am 9. 20= vember 1225 bie feierliche Ginfegnung ber Che stattfand. Sofort nach feiner Bermahlung deutete Friedrich feinen badurch erworbenen Rechtsanfpruch auf bas Rönigreich Jerufalem feierlich und formlich an, indem er fich in feinen Urtunden als Ronig von Jernfalem bezeichnete und alle Rechte eines folden, foweit fie burchführbar waren, in Anspruch nahm. Sierdurch aber wie durch perfonliche Streitigfeiten anderer Art, welche von einer fpateren, bem Raifer ungunftigen leberlieferung in romanhafter Beife ausgeschmudt und übertrieben murben, geriet Friedrich alsbald in einen icharfen Gegenfat gut feinem Schwiegervater Robann von Brienne, ber fich hoffnung gemacht zu haben icheint, bag Friedrich ibmt für jeine Lebenszeit ben Titel eines Konigs von Bernfalem laffen ober ibn au seinem Stellvertreter erneunen werbe. Der Gegensas wurde ein so jchroffer, baß sich Johann mit seinem Neffen Walter von Brienne, einem Enkel Tantreds, in sluchtächnlicher Eile vom kaijerlichen Hose entfernte und nicht ohne Erfolg ben päpstlichen Hos sich sid gewinnen suchte, mit dem Friedrich inzwischen troß bed Friedens von San Germano wiederum in ein gespanntes Berhältnis geraten war, beisen Schäffe sich in den uchälten Mongten noch erhoblich steigerte.

Bir fennen bie Streitigkeiten, welche über die Befetung figilifder Bijchofeftuble gwifden Raifer und Papit vorgewaltet batten (S. 32021). Die Sache mar bis jum Frieden von Can Germano noch immer in ber Schwebe geblieben. bas beißt bie betreffenden Bistumer, in welchen von ben Rapiteln bem Raifer genehme Verfonen gewählt, aber vom Papfte nicht bestätigt worben maren, wurden noch immer als vafant betrachtet. Rach bem Frieben von San Germano, nach: bem Friedrich die Beruflichtung jum Kreuszuge in ber bindenoften Form übernommen hatte und baburch ben Papft fich verpflichtet gu haben glaubte, hielt biefer ben Zeitpuntt fur gefommen, um von bem ibm guftebenben Rechte Gebrauch gu machen, meldes ihm bei folden lang andauernden Batangen die Bejetung ber Bistumer aus eigener Machtvollfommenheit gestattete. Nachdem er porber ben Raifer burch einen Spegialbevollmächtigten von bem bevorstebenben Schritte benadrichtigt und ibn noch einmal por jeber Einmischung in firchliche Dinge gemarnt hatte, bejette er am 25. September 1225 bie vafanten Bistumer Capua, Salerno, Brindifi, Conga und Averfa von fich aus und erfuchte ben Raifer, Die ernaunten Bifchoje buldvoll aufzunehmen. Friedrich aber, über die Gigenmächtigfeit des Bapftes entruftet, that, was er fruber nur gedroht hatte: er ließ bie von Sonorius ernannten Bijchofe einfach nicht in ihre Bistumer ein. burch hervorgerufene Spannung swifchen ben beiben bochften Bewalten ber Chriftenheit murbe bann noch erheblich verschärft burch bie Borgange in ber Lombardei.

Die Berufung eines großen Reichstages nach Cremona (S. 323) hatte in ben lombarbifchen Stäbten ber mailanbifden Gruppe um jo größere Aufregung und Beforgnis bervorgerufen, als ichou ber Ort, mo berfelbe ftattfinden follte, beutlich barthat, baf Friedrich nach wie vor fich vornehmlich auf die Cremoneier Gruppe zu ftugen entichloffen mar. Die lombardifchen Stadte waren feit vielen Jahren eines ftrafferen monarchischen Regiments völlig entwöhnt, ba ber von Friedrich für Italien ernannte Reichslegat, Erzbifchof Albrecht von Dagbeburg, fich im wefentlichen auf Die Romagna beschränft hatte und ichon im Berbfte 1224 nach Deutschland gurudgegangen mar, wo er burch bie bortigen politischen Berhaltniffe (vgl. ben folgenben Abidnitt) festgehalten wurde. Infolgebeffen hatten fich bie alten Parteinngen ungeftort weiter entwideln und austoben tonnen. Als min bie Anfündigung des Reichstages "jur Berftellung ber Reichsrechte, Ausrottung ber Reterei und Forderung bes Rreuginges" nach ber Lombarbei gelangte, fühlten fich bie Stabte in ihrer bisberigen, weit fiber bie Bugeftand: niffe bes Ronftanger Friedens hinausgebenben Gelbitanbigfeit ernftlich bedrobt, ja fie gaben ber gimachft völlig unbegrundeten Befürchtung Raum, daß Friedrich

beabfichtige, ihnen auch die in jenem Frieden ihnen gelaffenen Rechte aufzuheben. Daß beionbers bie mailanbifden Stabte fur ihre Stellung fürchteten, wirb erflarlich, wenn wir feben, daß Friedrich berjenigen Stadt, melde er als Drt bes Reichstages erfeben hatte, furz nach bem Berufungeichreiben (am 29. Auguft 1225) eine weitgebende Bollmacht erteilte, nach welcher fie ohne Rüdficht auf Eid und Strafe vorgeben follte, wenn fie ju bes Raifers und bes Reiches Chre etwas zu thun vermoge. Die baburch machgerufene Beforanis murbe noch permehrt, als ber Raifer im Januar 1226 feine fizilifchen Bafallen auf ben 6. Marg nach Bescara in den Abruggen entbot, um fich bort gum Buge nach ber Lombarbei. ber bas fizilifche Reich nach ben mit ber Rurie getroffenen Bereinbarungen (S. 292) gar nichts anging, ju vereinigen. Danach mußte ber Gebante nabe liegen, bag ber Raifer ben Biberftand ber Stabte mit Baffengewalt ju überwältigen beabsichtige, wie benn in der That die Aufgabe ber Berftellung ber Reichsgewalt in ber Lombarbei nach ben früheren Erfahrungen undurchführbar ericheinen mußte, wenn bem Raifer nicht eine imponierende Baffenmacht gur Berfügung ftanb. Er begnügte fich infolgebeffen auch nicht mit bem fizilifchen Bafallenaufgebot: er ging einen Schritt weiter, ber für fein jo wie jo ichon febr gefpanntes Berbaltnis gur Rurie in bobem Grabe bebenflich mar, indem er auch in ben burch die Egerer Urfunde von 1213 ber Rirche abgetretenen mittel= italienischen Lanbichaften, in ber Mart Ancona, im Bergogtum Spoleto und in papftlichen Stabten Tusciens friegerische Aufgebote jum Buge gegen Die Lom-Er hat Diejes Borgeben fpater bamit enticuldigt, bag er, ba es fich bei bem Reichstage von Cremona namentlich um firchliche Angelegenheiten. ben Rreuging und bie Befampfung ber Reber, gehandelt habe, fich als Souts vont ber Rirche ju biefen Dagregeln für berechtigt gehalten habe. Allein es liegt auf ber Sand, daß die Rurie biefe Begrundung fur ein bem Rirchenftaat fo bebenfliches Borgeben nicht als berechtigt anerkannte. Bor allem aber riefen biefe umfaffenden friegerijden Borbereitungen Friedriche fur ben Rug nach ber Lombardei in biefer felbft eine fraftige Begenwirtung hervor.

In berselben Zeit, zu welcher sich um Friedrich in Pescara seine fizilischen Truppen zu sammeln begannen, beschlossen die hauptsächlichsten Gemeinden der mailäudischen Städtegruppe gegenüber der vom Kaiser ihnen drohenden Gesahr, ihren alten lombardischen Bund zu erneuern. Um 6. März 1226 traten in der Kirche des heiligen Zeno zu Mosia im Mantuanischen je zwei Bevollmächtigte der Städte Mailand, Bologna, Brescia, Mantua, Padua, Vicenza und Treviso zusammen und erneuerten unter Berusung auf den Konstanzer Frieden, der ihnen dieses Recht in der That einräumte, die alte Liga in der Lombardei, der Mark und der Konsagna auf 25 Jahre unter der Verpflichtung jährlichen Schwures der Obrigkeiten und Bürger auf die Sidzussselleussgeftlächt, Kurz darauf wurde in Mantua der Eid der Bundesrektoren sestgestellt; gleichzeitig traten Vercelli, Aufliessung wenige Wochen später Verona, Lodi und Piacenza dem Bunde bei.

Friedrich ftand baher, als er fich im Marg mit feinen figilischen Lafallen, benen fich in ber That auch einige Zuguge aus ben Marken angeichloffen hatten, von Pescara aus nach Oberitalien, und zwar zunächst uach Rimini, in Be-

wegung fette, einer geschloffenen Organisation eines großen Teils ber lombardis ichen Gemeinden gegenüber, die von vornherein eine mißtrauische, fast feindselige Saltung beobachtete, mahrend er mit Sicherheit nur auf die wenig gahlreichen Stabte ber Cremonefer Gruppe, außer Cremona felbft namentlich auf Bavia, Barma, Reggio, Modena, 3mola und Ufti, rechnen tonnte. Indem er fo gleich am Anjange feines Borgebens in ber Lombarbei mehr als Parteihaupt wie als allgemein anerkannter Ronig auftrat, geriet er in eine peinliche Lage, Die geradegu bedenflich badurd murbe, bag ber erft burch bie figilifchen Bifchofsmahlen, bann aber burch feine friegerifchen Aufgebote in ben papftlichen Gebieten ber: vorgerufene Ronflift mit ber Rurie fich in einem Dage gufpitte, ber einen offenen Bruch in nahe Ansficht ftellte. Der Briefmechfel, ber in ben Monaten vom Dars bis sum Dai 1226 swifden bem faiferlichen und bem papitlichen Sofe hin und her ging, überbot an Scharfe ber Sprache und bes Inhalts alles, mas feit langer Beit gwijchen Raifertum und Papfitum vorgefommen mar. Richt blog bie angenblidlichen Gegenftanbe bes Streites murben mit ber angerften Gereigtheit von beiben Seiten behandelt; Die gegenseitigen Bormurfe erftredten fich bis in die Beit der Rindbeit Friedrichs gurud: bas bamalige Berhalten ber Rurie, mahrend fie unter Innoceng III. die Bormunbichaft über Friedrich führte, wie ihre Stellung mahrend bes Thronftreites in Deutschland murben gum Gegenftanb icharffter Angriffe von feiten bes Raifers, ebenfo icharfer ober noch fcarferer Burudweifung von feiten bes Papftes gemacht. Es ift, als wenn beibe Teile fich alle bie Borwurfe, die fich in den letten Jahren bei jedem von ihnen gegen ben anderen angehäuft batten, einmal grundlich von ber Geele heruntersprechen wollten. Bor allem ift es aber natürlich die willfürliche Befegung ber figilifchen Bistumer auf ber einen, die leberichreitung ber foniglichen Befugniffe im Rirchenftaate auf ber anderen Geite, mas bem Ronflifte feine gange Scharfe gab. Dit voller Entichiebenheit weift namentlich Sono: rius die Auffaffung Friedrichs gurud, als ob feine Stellung als Schirmvogt ber Rirche ibn zu feinen Aufgeboten im papftlichen Gebiet berechtige; er betont in feinem mit meifterhafter Dialeftif abgefaßten berühmten Schreiben "Miranda tuis sensibus" mit bem größten Rachbrud, bag bieje Auslegung bes Begriffs ber Schirmvogtei ein ichwerer Difbranch fei. Die Charfe biejes Ronflittes murbe felbft baburch in feiner Beife berabgeminbert, bag Griebrich fonft auf rein firchlichem Gebiete ber Rirche nach wie vor großes Entgegenkommen zeigte und u a. mabrend feines Aufenthaltes in Rimini feine Reperfonstitution von 1224 in voller Scharfe in einem Gingelfalle gur Anwendung brachte.

Und dieser scharse Konslitt gerade in dem Augenblicke, in welchem die Entscheidung in der Lombardei ersolgen sollte! Das war in der That ein wenig versprechender Ansang. Dazu kam, daß zu einer gewaltsamen Niederwersung des von den Lombarden etwa zu erwartenden Widerstandes seine aus Sizilien mitgebrachten Streitkräfte nicht ausreichten, aus Deutschland aber bei seiner Ankunft in Rimini nur wenige Zuzüge eingetrossen waren. Außer dem Erzbischose von Magdeburg und dem Bischofe von Chur sinden wir in Rimini von deutschen Fürsten nur den Herzog Albrecht von Sachsen und eine Anzahl von Grasen, außerdem aber eine große Neihe italienischer Bischofe und den Derzog

Rainald von Spoleto in feiner Umgebung. Er hat baber von Ravenna aus, wohin er fich gegen Enbe Mary begab, nach Deutschland ben Befehl an feinen Cobn Beinrich gelangen laffen, ihm nach Italien ju Gulfe gn tommen und an bem Softage zu Cremona teilzunchmen, ber aus biefem Grunde von Oftern auf Bfingften perlegt murbe. Die Lombarben aber beichloffen bem gegenüber fofort, biefen Bugng aus Deutschland zu verhindern, indem fie bie Beronefer Rlaufen versperrten. Auf einer Reihe von Bundestagen, die in diefer Beit von ihnen gehalten murben, tamen mehrere Befchluffe gu ftanbe, beren feinbfelige Tenbeng gegen ben Raifer offen am Tage lag, wie benn in einem berfelben gerabegu jeber Briefmechfel mit Friedrich und feinem Sofe bei Strafe ber Berbannung und Ronfistation ber Guter verboten, in einem anderen aber ber Anstritt aus bem Bunde für Rebellion erflart wurde. Deutet ber lettere Beichluß barauf bin, bag boch auch eine Opposition gegen die rabitale Stellung bes Bundes jum Raifer porhanden mar, vor ber man auf ber but fein ju miffen glaubte, fo zeigt er boch zugleich, baß bie in ichroffer Saltung verharrenbe Majorität, welche bei Martaria am Dglio bereits ansehnliche Streitfrafte gesammelt hatte, jum Meußersten entichloffen mar.

In biefer bebrohlichen Lage verweilte Friedrich faft feche Bochen in Ravenna, wo nach und nach noch einzelne beutiche Fürsten, wie ber Laudgraf von Thuringen und ber Herzog Ludwig von Baiern, ber Erzbischof von Salzburg und ber Bischof von Bamberg, bei ihm anlangten. Dagegen vermochte Ronig Beinrich, ber im April mit einem im mefentlichen aus Rittern bestehenden gablreichen Seere nach Italien aufgebrochen und am 22. bis Briren gelangt war, nicht über Trient hinaus porzubringen, ba bie von ben Beronefern an ben Rlaufen angelegten und ftart befetten Berichangungen ben Ausgang bes Etichthales völlig verfperrten. Die gange Gefahr, in welcher fich Friedrich ben ohne 3meifel überlegenen lombarbifden Streitfraften gegenüber befand, trat fofort augenscheinlich zu Tage, als er fich am 7. Mai endlich von Ravenna aufmachte, um nach Cremona gur Eröffnung bes Reichstages ju gieben. Er mußte babei an ben jum Bunbe geborigen Stabten Faenga und Bologna, die icon vor der Begrundung des lombardifchen Bundes in unbotmäßiger Saltung gegenüber bem Raifer und feinen Legaten verharrt hatten, vorübergiehen. Friedrich felbst vermied es, die Stadte gu berühren, und jog fublich an ihnen porbei, aber ein Teil bes Beeres, bei bem fich auch gablreiche Deutsche befanden, gog burch bie Stadte Faenga und Bologna felbft, und in beiben Fallen fam es ju Reibereien und offenen Rampfen; in Faenga murde dabei ein Ritter, welcher große Aehnlichkeit mit Friedrich hatte und ben die Lombarben in ber That für ben Raifer gehalten zu haben icheinen, erichlagen. Erft als Friedrich am 15. Dai Modena erreicht hatte und bort eine größere Augahl von Truppen antraf, welche ibm bie befrenndeten Stabte Cremona, Barma und Pavia entgegengeschickt batten, tounte er fich wieder völlig ficher fühlen. In Parma murde bann ein vierwöchentlicher Aufenthalt genommen, um vor ber Abhaltung bes Softages ben Bugug aus Deutschland abzumarten. Dbwohl biefer Bugug, wie mir faben, vergeblich erwartet wurde, hatte fich boch bier allmählich eine ftattliche Schar von beutschen und italienischen, geiftlichen und weltlichen Großen um Friedrich perfammelt. Namentlich erichienen auch bie lombarbifchen Bifchofe in biefer

gangen fritischen Beit gablreich in feiner Umgebung, ba fie gleich bem Raifer von einem allgn ftarfen Aumachien ber Dacht ihrer Stabte immer großere Beein: trächtigungen ihrer eigenen Rechte beforgten und daber im großen und gangen fest jum Raifer ftanben, jumal biefer ja ale oftenfiblen Grund fur ben bevorftebenben Reichstag in erfter Linie die Unterbrudung ber von ben Stabten bes lombardifchen Bundes mehr oder weniger offen begunftigten Regerei und bie Borbereitung bes Rreuginges verfündigt hatte. Die firchlichen Rreife aus ber Umgebung Friedrichs maren es benn auch, die eine Bermittelung gwifchen bem Raifer und ben lombarbifden Stabten in die Sand nahmen, die um fo munichenswerter ericbien, je flarer es mit ber Beit wurde, bag an ein Durchbringen Ronig Beinrichs burch die Beronefer Rlaufen nicht zu benten fei. Roch mahrend Friedrich in Parma verweilte, am Anfang Juni, verhandelten in feinem Auftrage neben feinem vertrauteften Freunde und Berater, bem Deutschorbensmeifter Bermann von Galja, ber Rarbinallegat Ronrad von Borto, ber Batriarch von Berufalem und ber Ergbifchof von Mailand unter lebhafter Teilnahme einer Reihe anderer Bijchofe mit ben in Dantua verjammelten Reftoren bes lom: barbifden Bundes. Die vornehmite Forderung, die fie im Ramen bes Raifers an die Lombarden gu ftellen hatten, mar bie, bag bem Ronige Beinrich und den gablreichen mit ihm in Trient lagernden deutschen Fürften der ihnen widerrecht: lich verfperrte Durchqua eröffnet werben muffe. Es lag auf ber Sand, bag nich Friedrich biefe offene Berhöhnung feiner toniglichen Gewalt nicht gefallen laffen burite, ebenjo flar aber mar co, bag bie Lombarben eben biefe große Ber: ftartung bes Raifers, nach beren Gintreffen fie Gewaltmagregeln von feiner Geite beforgten, nicht bulben wollten. In ber That zeigten die Berhandlungen, daß bie Lombarben an wirkliche nachgiebigfeit nicht bachten. Gie ftellten Bedingungen für einen ju ichließenden Bergleich, welche Friedrich nicht bewilligen tonnte. Gie perlangten einmal, baf ber Raifer fein bemaffnetes Gefolge entlaffen und ihnen für bas Geichebene unter Burgichaft ber Rirche Indemnitat gufichern, insbefonbere verfprechen follte, nicht gegen fie ben Reichsbann gu verfündigen. Dann wollten fie zwar ben Durchzug feines Cohnes Beinrich, aber nur mit 1200 Rittern, Diefe Bedingungen erflärten gleich bem Raifer felbft jamtliche geiftliche Gurften feiner Umgebnug fur unannehmbar. Gie erliegen, ben Patris archen von Berufalem an ber Spite, am 10. Inni eine gemeinfame Anndmachung, melde ihre Spite fogleich babin richtete, bag bie Lombarben burch ihr Berhalten Die Sache bes beiligen Landes, für welche ber Raifer ben hoftag von Cremona angeseht habe, ichabigten, indem fie burch die Absperrung ber beutschen Gurften und des Ronigs Beinrich ben Boftag, ber am 7. Juni hatte gusammentreten follen, unmöglich machten und den Durchzug biefer Gurften nur unter ungunehm= baren Bedingungen gestatten wollten. Darauf babe, jo beißt es in ber Erflarung ber geiftlichen Fürften weiter, ber Bifchof von Silbesbeim auf Anfuchen bes Raifers papitliche Briefe vorgelegt, wodurch er angewiesen murbe, mit firchlichen Strafen gegen biejenigen vorzugeben, welche ben im Intereffe bes beiligen Landes bem Raifer, feinem Gobne und ben Rechten bes Reiches zugeficherten Schut miß: achteten. Die Erflärung gipfelt bann barin, bag nach ihrer, ber Aussteller Anficht, nunmehr gegen die Lombarden mit Interdift und Baun vorgegangen

werden fonne. Endlich wird ben Lombarben auf ben 24. Juni ein enbaultiger Termin gefeht, bis ju welchem fie bem Raifer Genngthnung zu leiften haben. Rach Ablauf Diefes Termine erflärten ber Batriarch von Bernfalem, Die Gurften und Großen, Die Sofrichter und Rechtsgelehrten ber Umgebung bes Raifers diefen für befnat, gegen biefelben als Berrater porzugeben und ihnen insbefondere alle Rechte und Freiheiten, auch die im Ronftanger Frieden gemahrten, au entziehen. Bevor man aber mit biefer ertremen Dagregel vorging, erbot nich der Karbinglbischof Konrad von Borto noch einmal zu Berhandlungen mit den Lombarben, ju benen bann der Raifer in der That feine Zuftimmung gab. Birtlich tam diesmal ein Friedensentwurf gu ftande, beffen Bestimmungen uns aber leider nicht befannt find. Wir miffen nur, bag ber Raifer auf Rat feiner Umgebung fich bereit erflärte, ibn anzunehmen, und ben Lombarben Tag und Ort ber Erfüllung anberaumte; ja er ging in feinem Eutgegenkommen fo meit. baß er fich von Cremona aus nach Borgo Can Donino begab, um bie Lombarden ber Notwendigfeit zu entheben, in ber Sauptstadt bes Cremonefer Bundes In der That ftellten fich am 4. Juli die Reftoren bes Bundes u perhanbeln. ju Fierengnola im Gebiete pon Piacenga unweit von Borgo Can Donino ein. und Friedrich ichiefte ihnen alsbald Boten entgegen, um fie gn ibm gu geleiten. Als aber auch biefer lette Berinch ber Berftanbigung gu feinem Ergebnis führte, iprach am 11. Juli ber Bijchoj von Silbesbeim, ber bamals in erfter Linie von bem Bavite mit ber Betreibung bes Rrengguges betraut mar, in ber Sauptfirche ju Can Donino Erfommunifation und Interditt über bie verbundeten lombarbis ichen Städte aus, worauf Friedrich feierlich Acht und Bann bes Reiches bingufügte, ihnen alle Regalien, Rechte und Gerichtsbarkeiten aberkannte und ihre boben Schulen, namentlich die von Bologna, für anigehoben erflarte.

Diefen rechtlichtheoretischen Erfolg verdantte Friedrich in erfter Linie bem Umftande, daß die Beiftlichen, deutsche wie italienische, auf feiner Geite aus: geharrt hatten. Das firchliche Interdift und die Erfommunifation fonnten that: fachlich nur beswegen ausgesprochen werben, weil ber Widerstand ber Combarben gegen ben Raifer als eine Opposition anch gegen feine firchlichen Blane, ben Rreuging und die Befampfung der Regerei, aufgefaßt werden fonnte und von Friedrich febr geschidt fo gedeutet wurde. Thatfachlich aber war mit Bann, Interdift und Acht und mit der Entziehnug ber burch ben Ronftanger Frieden ben Städten bewilligten Rechte wenig erreicht, folange alles bies nur auf bem Papier ftand und es bem Raifer an ber Dacht fehlte, bie gefällten Urteile auch gur Ausführung gu bringen. Daran aber war jest, da Beinrich mit bem beutichen Beere nicht gn ihm hatte burchdringen fonnen, fondern nach feche wöchentlichem vergeblichem Ausharren in Trient wieder nach Deutschland gurud: febrte, fo wenig zu benten, bag Friedrich vielmehr unmittelbar nach bem Rechtsfpruche vom 11. 3uli die Lombardei zu verlaffen fich entichließen mußte, nachdem er vorber an Stelle des Ergbifchofs Albrecht von Magbeburg, ber nur Graf ber Romagna blieb, ben Grafen Thomas von Cavonen jum Reichslegaten in Oberitalien ernannt hatte. In fluchtabnlicher Gile ging er über ben Apennin jurud guerft nach Bontremoli, von ba unter bem Geleit Bijanischer Truppen nach ber alten faifertreuen Ctabt Lifa und bann nach Upulien. Der groß angelegte Plan einer Bieberherftellung ber Reicherechte in Oberitalien mar fo volltommen gescheitert, bag Friedrich jest fic auch entschließen mußte, ber Rurie gegenüber in ben Streitigfeiten, welche noch vor furgem gu fo febr erregten Erörterungen geführt hatten, nachzugeben und fcbleunigft auf beren burch ben Bruber Leonard am 20. August überbrachte Bermittelungsvorschläge einzugeben. Schon in einem Schreiben, welches er aus Ascoli am 29. August an Honorius richtete, brachte Friedrich zwar die bitterften Bormurfe gegen die Lombarden vor und ftellte ihr Borgeben wiederum fehr geschidt als ein hemmnis bes Rreuzzuges hin, ju beffen Beforderung er in erfter Linie ben von den Combarben verhinderten hoftag zu Eremona habe halten wollen, aber ichlieflich unterwarf er fich boch von vornherein ber Entscheidung, welche Sonorins in biefer Streitfrage treffen werbe. Und ber Papft verftand es vortrefflich, ben Raifer jest mit feinen eigenen Baffen gu fchlagen. Er ftellte fich auch feinerfeits fo, als miffe er von ben politifchen Streitfragen gwifden Friedrich und ben Lombarden nichts, fonbern machte von vornberein nur bie firchlichen Befchwerben, ju benen ihr Borgeben Unlag gegeben hatte, jum Gegenstande ber Berhandlungen, bie bann mit beiben Barteien, von faiferlicher Seite wieber unter verfohnlicher lebhafter Teilnahme bes Deutschordensmeisters, in ben nachften Monaten gepflogen murben und endlich im Dezember jum Abichluß gelangten. Das Ergebnie berfelben liegt uns in bem am 5. Januar 1227 gefällten Schiedsfpruche por, ber politisch ben beftehenden Buftand völlig unberührt läßt und nur eine rein formale gegenfeitige Berftanbigung auftrebt, indem er dem Raifer vorschreibt, die Mitglieder bes Bundes wieder zu naben aufzunehmen, alle gegen fie ausgesprochenen Bannungen, Nechtungen und fonftigen Berfügungen, namentlich auch bie auf bie Sochichule in Bologna bezüglichen, aufzuheben und die Bustimmung feines Cobnes ju diefer Amnestie zu beschaffen, indem er ferner beiben Teilen aufgibt, die Befangenen freigulaffen und Frieden miteinander gu halten. Bon einer eigentlichen Genugthung für ben Raifer für bie offene Auflehnung gegen ihn ift nicht die Rebe. Alle Forderungen, welche die Lombarden zu erfüllen haben, find firchlicher Natur: fie follen die Gefete ber Rirche und bes Raifers gegen bie Reger annehmen und ausführen, Die ber firchlichen Freiheit zuwiderlaufenden Bestimmungen aus ihren Statutenbüchern ausmergen und auf ihre Roften vier: hundert Ritter stellen, welche ben Raifer auf feiner bevorstehenden Krengfahrt begleiten und zwei Jahre im beiligen Lande bienen follen. Obwohl biefer Schieds: fpruch boch ohne Zweifel fur die Lombarden gunftiger als fur ben Raifer lautete, bessen politische Rechte in der Lombarvei überhaupt nicht erwähnt wurden, entfolog fich boch Friedrich fcneller gu feiner Annahme als die Lombarden, vor allem vielleicht gerabe beswegen, weil bie politifche Seite ber Cache nicht berührt, bas beißt boch gufunftiger Enticheibung vorbehalten blieb. Friedrich nahm bereits am 1. Februar den ihm von Sonorius vorgelegten Entwurf in allem Wefentlichen Rur einige fleine, allerbings bezeichnende Menderungen nahm er vor, beren wefentlichfte darin besteht, bag er grundfablich überall, wo ber papftliche Ent: murf von ben Rettoren bes Bundes und von biefem felbft fpricht, ftatt beffen nur bie einzelnen bemfelben angehörigen Stabte nennt, eine ausbrudliche Un: erfennung bes Bundes alfo vermeibet. Weit gogernber gingen bie Lombarben auf die Annahme des Schiedsspruches ein. Noch am 10. Marz muß Honorius ihnen ernstliche Borwürfe machen, daß sie die Verbriefung des Friedents mit dem Kaifer so lange verzögern und durch einen einfachen Boten die leere Entschuldigung übersandt haben, der ihnen zugegangene Entwurf des Papstes sei ins Wasser gefallen und dadurch unlesetlich geworden. Er empfieht ihnen unverzügliche Einsehung des vollzogenen Friedensbriefes und Borbereitung der ihnen auferlegten hülfe sir das heilige Laud, damit sie dem Kaiser keine Beranlassung zu einer weiteren Berzögerung des Kreuzzuges geben. Wenige Tage nach der Absendung dieses Schreibens, welches in der That die Annahme des Friedensinstrumentes durch die Lombarden am 26. Marz zur Folge hatte, ist Honorius III. am 18. Warz 1227 gestorben.

Schon am folgenden Tage murbe, nachdem ber von Sonorins gum Rachfolger empfohlene Rardinal Ronrad von Porto in einem hierzu eingesetten Ausichuffe von brei Rardinalen gemählt worden mar, aber abgelehnt batte, ber Rardinalbifchof Sugo von Oftia von bem Rollegium ber Rardinale einstimmig auf ben Stuhl bes beiligen Betrus erhoben, ben er unter bem Ramen Gregor IX. beftieg. Der Bewählte ftand bereits in hoberem Greifenalter, batte aber noch in ben letten Jahren in ben wiederholten Legationen, mit benen ihn Sonorius betraut hatte, eine große Thattraft im Dienfte ber hierarchifden 3bee an ben Tag gelegt. Mus bemielben Geichlechte wie Innoceng III., aus bem ber Brafen von Segni, hervorgegangen, mar er bem großen Borganger nicht bloß bluteverwandt, fondern auch ahnlich in der hoben Auffaffung des papitlichen Berufes, beffen Dacht er für weit erhaben über alle weltlichen Ronige und Großen hielt. Reben biefer firchlichen Anschauung und echter Frommigfeit, somie einer unantaftbaren Sittenftrenge werben auch geiftliche und weltliche Belehr: famteit und eine große Beredfamteit als ihn auszeichnende Gigenichaften von feinen Beitgenoffen gerühmt. Bon vornherein zeigte er fich entichloffen, gleich feinem unmittelbaren Borganger, aber mit weit rudfichteloferer Energie als biefer, ben Bahnen Innoceng' III. gn folgen. Richt ale ob er von voruberein geneigt gemefen mare, es gn einem Bruche mit der hochften weltlichen Autoritat, bem Raifer, tommen ju laffen. Bielmehr hat er wiederholt die freundichaftlichen Begiehungen betont, in benen er als Rarbinal gu Friedrich gestanden babe, und die aufrechtzuhalten er bas bringende Bestreben habe, und abnliche Meußerungen liegen von Friedrich vor, ber fich ja fcon im Jahre 1221 bei ber Ernennung Sugos zum papftlichen Legaten in der Lombardei in ben marmften Worten ber Anerkennung über ibn ausgesprochen batte (S. 308). Aber ichon febr bald traten boch Anzeichen bafur bervor, bag Bregor bem Raifer nicht mit berfelben Rachficht gegenübertreten werde wie ber milbe und verfohnliche Panit Sonorius. Es darf vermutet werden, daß ichon bei ber febr erregten Rorrefpondeng, welche trot ber verfohnlichen Gefinnung Sonorins' III. im Jahre 1226 gwijchen diefem und Friedrich geführt worden war, ber Ginfluß Sugos fich enticheibend gur Geltung gebracht hat. Best nach feiner Bahl, ber am 21. Marg bie feierliche Papftweihe in ber Beterefirche gefolgt mar, trat die Energie, mit ber er bie Löfung ber von feinem Borganger übertommenen Aufgaben in die Sand gu nehmen entschloffen war, alsbald beutlich gn Tage. War honorins nach verichiebenen Anläufen zu einer felbständigen Führung bes Kreugzugeunternehmens ichlieflich boch auf Grund ber traurigen Erfahrungen, Die er mit ben friegeris ichen Leiftungen bes Legaten Pelagius gemacht hatte, babin gelangt, in bem Bertrage von San Germano die alleinige Leitung bes bevorftebenden Rreuszuges bem Raifer ju überlaffen, fo fuchte jest Gregor fofort wieber, an bie alten Traditionen angufnupfen und bie Rurie an die Spite bes gangen Unternehmens ju ftellen. Coon am 23. Dai richtete er eine Encotlita an alle Geiftlichen, in ber er fie aufforderte, Die Rreugfahrer mittelft Rirchenstrafen gum Antritt bes gelobten Buges anzuhalten, und zeigt fich bann maufhorlich aufs eifrigfte bemüht, in allen Staaten des driftlichen Abendlandes, namentlich in Frankreich und England, für Die Cache des Rreugguges gu mirfen. Bor allem aber mendete er fich natürlich an ben in erster Linie Berpflichteten, an Raifer Friedrich felbst. In bemfelben Schreiben, in welchem er ihm feine Bahl jum Papfte in fonft freundlichen, ja berglichen Worten mitteilt, ermabnt er ihn zugleich auf bas bringenbite, jum Kreugzuge gn ruften, und lagt ihm von vornherein feinen 3meifel baran, bag er im Salle ber Richterfüllung feines in Gan Germano feierlich gegebenen Berfprechens auf weitere nachficht in feinem Falle ju rechnen habe. "Geborche," fo idreibt er ibm mit nicht mifginverstehender Drohing, "meinen Bitten und Ermahnungen, damit Du in feinem Falle Dich und mich in jene Zwangslage bringft, aus ber ich Dich vielleicht, auch wenn ich wollte, nicht befreien tonnte." Gine bireft feindselige Befinnung gegen Friedrich liegt allerdings in feiner Beife in biefen Borten, aber fie laffen bod beutlich ertennen, bag die freundliche Buneigung jum Raifer nur fo lange vorhalten werbe, als er fich ben Geboten ber Rurie willfahrig erweifen werbe. 3m übrigen trat Gregor mit berfelben Energie wie dem Raifer auch beffen Begnern, ben Lombarben, gegenüber, die er nicht allein gur Erfüllung ber in dem eben abgeschloffenen Bertrage mit Friedrich eingegangenen Berpflichtungen anhielt, jondern auch wegen ber Nachficht, die fie unter Umgehung ber tanonifden Borfdriften und ber nach ber Raiferfrönung erlaffenen taiferlichen Gefete ben Regern in ihren Gemeinden gegenüber an ben Tag legten, in barten Borten gur Umtehr ermahnte. Den Raifer hatte er gewarnt; nachdem es geschehen, blieben die Begiehungen zwifden ihnen junachst burchaus freundliche. Inwieweit bies banernd ber Sall fein werbe, bing in erfter Linie bavon ab, ob Friedrich fein in San Bermano gegebenes Rreugzugeverfprechen nunmehr halten murbe ober nicht.

Da kann es nun fein Zweisel sein, daß der Raiser in der That alles daran seite, den Kreuzing zu dem sestigeseten Termine zur Aussührung zu bringen. Schon lag ein großer Teil der Schisse, die er zu stellen versprochen hatte, in den Häsen des spillischen Reiches bereit; an einer weiteren Zahl wurde unmerbrochen gearbeitet. Friedrich selbst betrieb die Borbereitungen zum Kreuzzuge in seinen Reichen mit dem größten Eiser. In Teutschland ließ er durch den Teutschondmeister, der im Berein mit dem Erzbischose von Reggio dem Papste die Glückwünsiche zu seinen Terbebung überbracht hatte, Ritter anwerden, deren er tausend auf zwei Jahre zu stellen sich in San Germano verspflichtet hatte. Bon den in demselben Vertrage ausbedungenen Geldzahlungen im Betrage von 100000 Goldunzen hatte er bereits S0000 an den Deutsch

orbensmeister gezahlt; die lette Nate sollte von der allgemeinen Rollette, die er im Juni 1227 für die Zwede des Krenzzugs in seinem sizilischen Königreiche in ungewöhnlicher Sobe eintreiben ließ, bestritten werden. Er selbst begab sich, nachdem er im Juni alle Zustitiare des Königreichs zur Rechnungslegung um sich versammelt hatte, von Eizilien nach Apulien, um dem festgesetzen Sammelpuntte der Krenzsahrer, Brindist, näher zu sein. Schon im Juli schiette er den Grasen von Acerra, Thomas von Aquino, nach Sprien als seinen Statthalter voraus.

Ingwischen hatten fich im Mai, Juni und Juli die Krengfahrer zu fammeln begonnen. Erstanut faben die Beronefer und Piacentiner die fchier ungablbaren Scharen von den Alpen herniedersteigen und bie lombarbijche Tiefebene burchgieben. Die gleichzeitigen Geschichtschreiber konnen fich gar nicht genng thnn in übertreibenden Angaben der Bahl ber berbeiftrömenden Kreugfahrer und Bilger. Mun find zwar ihre Bablenangaben unfontrollierbar und immer nur ichatungs: weise aufzufaffen, allein so viel ift boch unzweifelhaft, bag bie Daffe ber Rreugfahrer alle vorher gebegten Erwartungen und angestellten Berechnungen bei weitem übertraf. Die Runde, daß ber Raifer felbft an ber Spige bes Unternehmens fteben merbe, Die reichen Geldmittel, welche Friedrich einzelnen ber mitgiebenden Gurften, jo vor allem dem Landgrafen Lubwig von Thuringen, bem Bemahl ber beiligen Glijabeth, bewilligt batte, Die Aussicht auf Eroberungen und Beute im beiligen Lande hatten in der That noch einmal fehr große Scharen aus aller herren Landern herbeigelodt. Und wenn auch die Angabe, daß allein aus England fich 40000 Rreugfahrer eingestellt hatten, ficher übertrieben ift, fo tann boch baran tein Zweifel fein, bag bie Bahl ber in Brindifi fich Cammelnden fo groß mar, daß die von Friedrich für ihre lleberfahrt getroffenen Borfehrungen, fo umfaffend fie maren, fich als nicht annabernd ausreichend ermiefen. Satte er im Bertrage von San Germano die Berpflichtung übernommen, fur bie Neberfahrt von 2000 Rittern mit ihrem Gefolge, alfo von etwa 10 000 Mann, gu forgen, fo flieg bie Bahl ber Beraneilenden jest ficher auf bas Dreis und Biers fache. Neben ben friegerifch gerufteten Krengfahrern hatte fich auch eine fehr große Angahl friedlicher Bilger eingefunden. Diefe großen Menschenmaffen etwa in ber Reihenfolge, in ber fie anlangten, nach Sprien übergufahren, mare um fo bedenflicher gemefen, als es bann vielleicht im enticheibenben Augenblid au Schiffen fur ben Rern bes Rrengheeres, ber unter ber Führung bes Landgrafen von Thuringen aus Dentichland herannahte, gefehlt hatte. Go mußte erft beffen Ankunft abgewartet werden. Da aber zeigte fich bei ber Anhäufung fo großer Menichenmaffen an einem im Sochsommer fo morderisch heißen Orte wie Brindifi ber verhängnisvolle Fehler, ben man in San Germano begangen hatte, als man Die Abfahrt auf den August festfette. Das Rlima Subitaliens, welches ichon jo oft nordischen Beerscharen verberblich geworben mar, that auch biesmal feine unfelige, für bas gange Unternehmen verhängnisvolle Birfung. beerende Ceuche brach unter ben maffenhaft angefammelten Menfchen aus, Die Taufenbe hinraffte, andere Taufenbe gur ichleunigen Flucht und Umfehr veranlafte, burch bie bann bie Rrantheit mit ihren Schreden weiter verbreitet murbe. Ingwifden maren nun bie beutiden Kreugfahrer, Die fich gumeift um ben

tapferen Landgrafen von Thuringen gefammelt hatten, berangetommen. gablreich auch fie maren, erfieht man aus ber Angabe, daß allein aus ber Ctabt Worms 400 Burger jum Rreugzuge ausgezogen feien. Um 24. Juni hatte ber Landgraf von Comalfalben aus feine Sahrt angetreten, mar über ben Brenner nach ber Lombarbei und bann burch Tuscien über Rom meitergezogen. Ende Buli überichritt er bie Grenge bes fizilifchen Ronigreichs. Raifer Friedrich, ber damals noch in Melfi weilte, ging bem Landgrafen bis Troja in der Capitanata entgegen, wo er am 3. August mit ibm gufammentraf. Rach breitägigem Auf: enthalt jogen fie gujaumen nach Delfi und von ba über Barletta und Bari nach Briubifi, wo fie am 16. August eintrafen. Schon auf biefem Bege mar Raifer Friedrich von ber verderblichen Rrantheit, die in Brindifi mutete, ergriffen worben. Die Mergte rieten ihm bringend Schonung an. Allein er ließ fich nicht abhalten, die nunmehr beginnenbe Ginschiffung ber Rreugfahrer perfonlich gu leiten und gu überwachen. Noch im August ging in ber That die erfte Abteilung ber Rrengfahrer in See, bei welcher fich bie 700 Ritter befanden, welche ber Deutschorbensmeifter in Deutschland fur Friedrich geworben batte. Um ben 1. September folgte eine zweite Abteilung mit ber faiferlichen Rammer und Dienerichaft. Trot ber immer weiter um fich greifenden Seuche, ber am 23. Auguft auch der Bijchof Siegfried von Augeburg erlegen war, blieb der Raifer entichloffen, das Unternehmen durchzuführen, obwohl nunmehr wie er felbst auch ber Sandgraf von Thuringen von der Krantheit ergriffen worden mar. Raifer begab fich bann mit bem Lanbgrafen nach ber vor bem Safen von Brindifi liegenden Infel St. Andrea, von beren reinerer Luft er eine gunftige Ginwirfung auf ihre Gefundheit erwartete. Rach furgem Aufenthalt bafelbit ichifften fich beide, obwohl ichmer leidend, ein, und fuhren am 9. Geptember ab nach Otranto, wo fie fich am 10. von ber bort weilenden Raiferin Gjabella verabichiedeten. Dort ift ber Landgraf am 11. Geptember ber Rrantheit erlegen. Der Raifer felbft aber mar fo frant, daß ein in Otranto abgehaltener Rriegerat, an bem fich neben bem Deutschorbensmeifter auch ber papitliche Legat, Batriard Berold von Berufalem, beteiligte, nach eingehender Beratung ber Sachlage gu bem Beichluß gelangte, bem Raifer bie leberfahrt zu miberraten. Dhue alle Frage mar Friedrich nicht nur berechtigt, fonbern verpflichtet, biefem Rate gu folgen und fich nicht bei ichmer angegriffener Gefundheit ber mit bem Buge jest für ihn verbundenen offenbaren Lebensgefahr auszuseten. Sein Tod fonnte bem Rreuggugeunternehmen ficher unermeglich mehr ichaben, ale feine fofortige lleberfahrt ihm nuben tonnte. Er folgte baber bem Rate feiner Umgebung und beichloß, feine eigene Abfahrt nach bem beiligen Lande auf den Dlai bes folgenben Sahres zu verichieben. Bie bringend ratiam biefer Entichluß, wie eruft und langandauernd feine Erfrankung mar, erhellt ichon aus ber außeren That: fache, bag wir aus ber gangen Beit von feiner Ginschiffung bis jum 1. Dezember nur eine einzige Urfunde von ihm befiten. Friedrich übergab alfo ben Oberbefehl über die vorausgegangenen Rreugfahrer dem Bergoge von Limburg und ftellte bie im Safen noch liegenden Schiffe bem Deutschorbensmeifter, bem Batris archen von Berufalem und anderen Großen gur Berfügung. Bur Erflarung und Begrundung feines Burudbleibens entjandte er zwei fizilifche hofrichter nach

Rom, die aber bort gar nicht vorgelassen wurden. Er selbst begab sich alsdann zur herstellung seiner Gesundheit von Apulien nach Buteoli. Bon hier aus ging dann noch eine feierliche, aus den Erzbischöfen von Reggio und Bari, dem Herzoge Rainald von Sposeto und dem Grasen heinrich von Malta bestehende Gesandtschaft zur Rechtsertigung des kaiferlichen Berhaltens an den Lapit ab.

Allein bei biefem mar bereits bie Enticheidung gegen ihn gefallen. Ohne jebe Untersuchung ber Cache, wie in mehreren gleichzeitigen Quellen migbilligend hervorgehoben wird, hatte Gregor, jowie er bie Rachricht, bag ber Raifer bie lleberfahrt aufgegeben habe, erhalten batte, bereits am 29. September in Anagni den Bann über Friedrich ausgesprochen. Das Recht bes Buchftabens mar für ihn. Denn in ber That mar in bem Bertrage von San Germano ohne meiteres ber Bann auf Die Nichtansführung feines Berfprechens gefest und feine Beftimmung für ben Fall einer unverschuldeten, burch eine hohere Dacht berbeis geführten Bergögerung getroffen worden (C. 322). Aber Friedrich felbft batte, als er ienen Gib von San Germano leiftete, boch ficher geglaubt, baf feine Bervilichtung nur fur ben Gall gelten tonne, bag er fie auszuführen im ftande fei. Daß bies nicht ber Gall mar, bag bie ichmere Rrantheit, in bie er gleich vielen Taufenden von Rrengfahrern verfiel, ihn zwang, die leberfahrt aufzugeben, baran tonnte nicht ber leifeste Zweifel fein. Wenn Gregor einen folden bennoch hegte und ihm in feiner Encyflita vom Oftober baburch Ausbruck verlieb, bag er von "leichtfertigen Entichuldigungen" iprach, fo hatte er boch leicht bie Bahr: beit jederzeit von ben glaubwürdigften Bengen bestätigt erhalten fonnen, wenn er fich bie Dlube genommen batte, folche gu boren. Den biretten Bormurf, bag Friedrich die Krantheit nur "fimuliert" und vorgefcutt habe, um fich feiner Berpflichtung zu entziehen, hat Gregor bamals noch nicht zu erheben gewagt, mohl aber hat er es fpater nach ber zweiten Erfommunitation im Jahre 1239 gethan. Sonit aber hat er auch jest ichon in ber Encutlita, burch welche er den fiber Friedrich verhängten Bann veröffentlichte, alle möglichen unbewiesenen Berbachtigungen ausgesprochen, die bann wiederholt burch ein bebenfliches "wie man fagt" eingeleitet werben. Dacht er boch Friedrich, beffen Bergehungen gegen bie Rirche von Anbeginn an aufgegahlt und namentlich in Bezug auf feine Berfaumnifie gegenüber bem Unternehmen gegen Damiette in ben ichrofiften und meift unberechtigten Formen geschildert werden, jogar baraus einen Bormurf, daß er Brindifi jum Ausgangspunkt bes Kreuzuges gewählt und baburch die Rreugfahrer in ber Site Des bortigen Commers bem Berberben ausgesett habe, mabrend boch bie Bestimmung ber Aufbruchszeit auf gemeinsamer Berabredung amifchen Raifer und Papft beruhte, und Die Thatfache, bag Brindift jum Ausgangeorte erfehen mar, bem Papfte langft befannt mar, jo bag bie Berantwortung für dieje bei dem befannten Rlima Unteritaliens in der That unbegreif: lichen Bestimmungen beibe Teile in gleicher Beife trifft, Gur ben unbejangenen Beitgenoffen lag die rudfichtelofe Graufamteit bes papftlichen Borgebens fo auf ber Sand, trat es fo beutlich hervor, bag ber Papft baburch bas Kreuggugs: unternehmen, megen beffen Bergogerung er den Raifer fo bart bestrafte, felbft in empfindlichfter Beije icabinte, bag ber ichlichte Annalift bes Rlofters St. Emmeran

in Regensburg fich bies Berhalten Gregors nur jo erklären konnte, daß der Lapft durch den Teufel jelbst zu seinem Borgehen verleitet worden sei.

Aber unerbittlich verharrte Gregor auf feinem Rechte bes Buchftabens. Much die feierliche taiferliche Gefandtichaft, von deren Teilnehmern brei ihm als Mugenzengen fiber Friedriche Erfranten berichten tonnten, richtete nichts aus. Bielmehr ließ Gregor auf einem eiligft nach Rom gufammenberufenen Provingials fongil am 18. November ben über ben Raifer verhängten Bann, wiederum ohne jede weitere Untersuchung, in feierlicherer Form wiederholen. Er hoffte offenbar auf eine Unterwerfung bes Raifers auf Gnabe und Ungnade und manbte fich ju biefem 3med gegen Ende November noch einmal an ihn in einem perfonlichen Schreiben, in welchem er ibn gur fügfamen Unterwerfung unter die Bucht ber Rirche ermahnte und dabei neben feinen Borwurfen über die Bergogerung feiner Abfahrt noch neue in Bezug auf die Bermaltung Gigiliens erhob. mehr mar die Geduld bes Raifers, ber bisher auf alle Angriffe bes Papites geschwiegen hatte, ericopft. Um 6. Dezember erließ er auch feinerseits ein Schreiben an alle Fürften, in welchem er in würdiger Form bie Borwurfe bes Papftes Bunkt für Bunkt durch eine einfache Darlegung und Aneinanberreihung ber Thatsachen miberlegte und fich bitter über die Ungerechtigfeit bes papftlichen Borgebens beflagte, qualeich aber feinen bestimmten Entichlug fundthat, tropbem ben Rreugzug noch felbft angutreten. Bu biefem Bwede murbe auf Mittfaften 1228 ein Reichstag nach Ravenna ausgeschrieben. Friedrich nahm nunmehr ben vom Papfte ihm unberechtigtermeife hingeworfenen Fehbehandichuh auf und ging auch feinerfeits gegen Gregor vor. Er fnupfte Berbindungen mit ber Burgerichaft Roms, welche wieder in gespanntem Berhaltnis jur Rurie ftand, an, und bewirfte es, bag, mabrend ber Papft im Lateran weilte, auf bem Rapitol Die faiferliche Rechtfertigungofdrift por versammeltem Bolte verlegen murbe. Und ichon ichien er geneigt, ben Rouflift in feiner gangen pringipiellen Tiefe ju faffen und die Rrafte bes Biderftandes gegen die verweltlichte Rirche, welche fich allenthalben, in Anfnupjung an die nie völlig erloschenen 3been bes beiligen Bernhard und Arnolds von Breecia regten, in Bewegung ju fegen. Um meiteften geht in biefer Begiehung ein Schreiben an ben Ronig von England, welches und ein englischer Geschichtschreiber als in diefer Beit entftanden überliefert bat, beffen Echtheit aber von ben einen ebenjo lebhaft bestritten wie von ben anderen verteidigt wird. Sier appelliert er nicht nur an die Colidaritat ber weltlichen Fürften gegenüber einem fo gewaltsamen Borgeben ber Rurie, indem er den englifden Ronig an die Demutigungen erinnert, welche fein Bater, Ronig Johann, burch die papftliche Politit erlitten habe, joudern er nennt geradezu die Rurie Die "Burgel und ben Urfprung alles Uebels", bezeichnet ihre Sandlungen nicht als die einer Mutter, fondern einer Stiefmutter, und fpielt gegen bie Bermeltlichung und politische Machtstellung ber Rirche ben schärsften Trumpf mit bem an bie 3been Bernhards antnupjenden Cape aus: "In Armut und Ginfachheit war die ursprüngliche Rirche gegründet, die jo viele Beilige bervorbrachte. Gine andere Grundlage fann niemand legen als die, welche vom herrn Bejus gelegt und gefestigt ift. Best aber, ba bie Rirde auf Reichtumern umberichifft, im Reichtum fich malgt, auf Reichtumer baut, ift gu befürchten, bag bie Mauer ber Kirche zerbrochen werde und ein schmählicher Sturz ersolge." Es waren Gedanten, welche, in die Massen geworfen, eine bedentliche Kärung herbeissühren und der Kurie sehr gefährlich werden konnten, zumal da es an Elementen zu einem solchen prinzipiellen Biberstande gegen die Berweltlichung und die herrschsucht der Kirche seit den Tagen Bernhards und Arnolds von Brescia, sowie des Abtes Joachin von Floris (S. 76) nie gesehlt hatte. Waren doch selbst die beiden neuen Orden, die Vettelorden der Dominisaner und Franzisskaner, die, unter Innocenz III. gestisten, von Honorius III. ihre Bestätigung erbalten hatten, von Gernhoerd profition gegen den Güterbesit der Kirche und dier Verweltlichung ausgegangen, so sehr die sich auch später als brauchdare Wertzeuge in den Handen der päpstlichen Hierarchie bewährten. Spielte Friedrich, der mit einem so ehrlich firchsich gesinnten Manne wie Hermann von Salza auf dem Juse vertrautester Freundschaft lebte und auch zu dem neuen Orden der Franzisskaner nach Beziehungen unterrhieft, den Kampf auf bieses Gebiet über, so konnte er der Kirche sehr gefährlich werden.

Bunachft aber trat biefe rein theoretifchepringipielle Geite gegen bie brangenben Fragen ber Wegenwart noch in ben hintergrund. Friedrich mar fest entschloffen, ben Kreussug, megen beffen Bergogerung er gebannt mar, nunmehr trot bes Bannes burchzuführen und baburch ben Bemeis zu erbringen, bak es nicht bofer Bille von feiner Seite gemejen mar, was ibn im Berbfte veranlaft hatte, ben moblvorbereiteten Rug wieber aufzugeben, baf alfo bie Berbangung bes Bannes eine Ungerechtigfeit von feiten Gregors gemefen fei. Er rechnete barauf, bag er die öffentliche Meinung, auf beren Bebeutung er großen Wert legte, für fich gewinnen werbe, wenn er trot bes feindfeligen Borgebens ber Anrie bie einmal übernommene Bervflichtung erfulle. Mit Gifer ging er an bie weiteren Borbereitungen und ichrieb aufe neue eine Rreugzugesteuer in feinem Ronigreiche aus, mit welcher auch bie Rirchenguter nicht verschont murben. Er ließ feinen Zweifel baran, bag er fest entschloffen fei, im Dai nach bem beiligen Lanbe aufzubrechen, wie er bas icon in bem Manifeste vom 6. Dezember in Ausficht gestellt hatte. Da mit feinem Aufbruche ber über ibn ausgesprochene Bann im Brunde genommen gegenstandslos werden mußte, fo mochte er bie Soffnung hegen, daß es ihm boch noch gelingen werbe, ben Papft zu einem verföhnlicheren Berhalten zu bewegen, wie er felbit beun jebe unnotige Schroffbeit in feinem Auftreten junachft vermieb. Allein in biefer Soffnung fab er fich graufam getäuscht. Gregor blieb, nachdem er einmal ben ichwerwiegenben Entichlug gur Bannung bes Raifers gefaßt hatte, mit fanatifcher Euergie auf feinem Standpunkt fteben. Er ging babei fo meit, bag er nunmehr ben Rrenging, megen beffen Unterlaffung er ben Raifer gebannt batte, feinerfeits ju bintertreiben alle Sebel in Bewegung feste. Rachbem Friedrich benfelben nicht zu ber von ihm gebilligten und geforberten Frift angetreten batte, wollte er ibn überhaupt verhindern, ihn augutreten, bamit es nicht etwa babin tomme, bag er im Begenfag gur Rirche Erfolge im beiligen Lande erringe. Unbedingt guverläffige gleichzeitige Quellen laffen feinen Zweifel baran, bag auf Betrieb bes Papftes von ben Lombarben bie Alpenpaffe nach Deutschland gesperrt wurden, um es ben beutichen Gurften unmöglich zu machen, zu bem nach Ravenna wegen bes Kreugzuges ausgeschrie-Jaftrom. Binter, Deutiche Beidichte im Beitatter ber Dobenfinufen. II.

benen Reichstage ju fommen. Diejenigen, welche bereits unterwegs maren, mußten in ber That infolgebeffen umtehren, fo bag ber Reichstag nicht zu ftande tam. Es mag übertrieben fein, wenn eine jener Quellen, ber Urfperger Chronift, entruftet ergablt, bag nach einem weit verbreiteten Gerucht bie Rreugfahrer, welche tropbem vereinzelt nach Italien gelangten, auf Bejehl bes Papftes beraubt worben feien. Daran aber, bag fich Gregor aufe außerfte feindfelig gu bem Rreuszugeunternehmen Friedriche ftellte, fann fein Zweifel fein. Diefe Feind: feligfeit trat fo offen und unverhüllt ju Tage, daß fie nicht allein in Laienfreisen, sondern auch in sonft gut firchlich gefinnten Rreisen Befremben und Berftimmung gegen die Anrie erregte. "Und mabrent fo bas Saupt ber Rirche frantte und auf feiner hartnädigfeit bestand, mar ber gange Rlerus ben Bermunfchungen und Berfolgungen ber Laien ausgefest." In biefen beforgten Borten hat ber geschichtichreibende Monch bes Rlofters St. Emmeran in Regens: burg feine Auficht über Gregors Berhalten ausgesprochen. Bor allem garte es auch in ber Refibeng bes Papftes, in Rom felbft, mo bie flets vorhandenen antipapftlichen Stromungen burch ben wieber ausgebrochenen Streit zwischen Raifer und Bapft neue Nahrung erhielten und von Friedrich fehr geschickt unterftutt wurden. Bor allem hatte ber Raifer bas machtige Abelsgeschlecht ber Frangis pani für fich gewonnen, indem er ihnen ihre Guter abkaufte und fie ihnen bann boch als Leben überließ. Der allgemeine Unwille in Rom tam jum Ausbruch, als Gregor am Grundonnerstag 1228 (23. Marg) bie Ertommunikation über Friedrich in vericharfter Form öffentlich wiederholte. Als Gregor, ber vorber im Lateran refibiert hatte, banach am zweiten Ofterfesttage in ber Beterefirche bie Deffe las, tam es gu offenem Aufruhr, ber ben Bapft gmang, St. Beter und bie transtiberinifche Stadt und balb barauf auch Rom überhaupt ju verlaffen. Er jog fich junachft nach Rieti, fpater nach Berugia gurud.

Bahrend jo ber Papft mit feinem ichroffen Borgeben gum erfteumal auf energische Opposition fließ und feine Sauptstadt verlaffen mußte, feierte ber gebannte Raifer in Barletta ein frohliches Ofterfeft. Aus bem beiligen Lande waren gunftige nachrichten bei ihm eingetroffen, welche ihn auf einen gludlichen Erfolg bes beabfichtigten Kreuggiges hoffen ließen. Friedrich, ber ben fanatifchen haß ber ftrengfirchlichen Rreife gegen bie Dohammebaner nicht teilte, fondern feinen Sarazenen in Luceria ruhig die freie Ausibung ihres religiöfen Rultus geftattete, ja in feiner unmittelbaren perfonlichen Umgebung Mohammedaner bulbete, hatte von voruberein feine Rechnung nicht allein auf friegerische Erfolge gegen bie Ungläubigen gefeht, fonbern fehr ernftlich in Erwägung gezogen, ob es nicht möglich fein follte, ben Chriften bie Wiebergewinnung ihrer beiligen Stätten auf bem Wege friedlicher Unterhandlungen ju erringen. Bu biefem Brede mar er unter geschidter Benutung ber unter ben Rachtommen Salabins, namentlich swifden bem anpptifchen Gultan Gl-Ramel und bem Gultan von Damasfus El-Mohabbem ausgebrochenen Streitigkeiten mit biefen Sultanen bireft in Berhaublungen eingetreten, und hatte ju biefem 3mede ben Erzbifchof Berarb von Balermo nach bem Drient geschickt, ber bann namentlich bei El-Ramel freundliche Aufnahme gefunden batte, mabrend El-Mohadbem eine ichroff-ablehnende Saltung gegenüber ben Anerbietungen Friedriche beobachtete. El-Ramel batte

bann fogar feinerfeits ebenfalls einen Befanbten an Friedrich gefchidt, feinen Emir Fachredbin, ber bem Raifer reiche Gefchente von feinem herrn überbracht hatte. Jest eben aber mar bie Rachricht eingetroffen, bag ber friegerisch und feindlich gefinnte Gultan von Damaetus El-Diohabbem unter Sinterlaffung eines unmundigen Cohnes gestorben fei (Ottober ober November 1227). Dag über feine Erbichaft nene Streitigfeiten gwifchen ben mohammebanischen Gultanen ausbrechen murben, unter beren geschickter Benutung bie Biebergeminnung bes Ronigreichs Jerufalem mefentlich erleichtert werben fonnte, mar mit einiger Sicherheit anzunehmen. Satte Gregor in biefem Augenblid feine halsftarrige Saltung aufgegeben, fo mare ein burchgreifenber Erfolg bes Unternehmens im beiligen Lande mit großer Wahrscheinlichkeit ju erwarten gewesen. Statt beffen hatte ber Papft ben Ronflift eben jest noch mehr verscharft und faft unheilbar gemacht, indem er bie am 23. Marg erfolgte Erneuerung bes Bannes nicht nur mit ber nicht rechtzeitigen Abfahrt, fonbern mit einer gangen Reihe mehr ober weniger unberechtigter Beschwerben über bie fizilifche Bermaltung Friedrichs begrundete, indem er weiter die figilifche Beiftlichkeit auf bas ftrengfte anwies, ben jeweiligen Aufenthaltsort Friedrichs mit bem Interditt zu belegen, indem er endlich fur ben Fall, bag fich Friedrich nicht völlig ber Rirche unterwerfe, bie Loslofung feiner Unterthanen von bem ihm geleifteten Gibe, ja bie Ent= giehung bes von ber Rurie ju Leben gebenden figilifchen Ronigreichs nach Lebnsrecht in brobende Aussicht ftellte. Danach tonnte es feinem Zweifel unterliegen, baß fich Gregor mit einer blogen Genugthnung bes Raifers für die Bergogerung feiner Abreife nach bem beiligen Lande, zu ber Friedrich nach feiner gangen Saltung ohne Zweifel bereit gemefen ift, nicht mehr begnugen wollte, bag er Unterwerfung auf Gnabe und Ungnabe auch in ben ichon unter Gregors Bor: ganger hervorgetretenen figilifden Streitfragen (S. 305, 320 f., 324) forberte und entichloffen ichien, Friedrich ju einer Art von blogem Statthalter ber Rurie in Sigilien berabzubruden.

Der Raifer ließ fich burch alles bies nicht beirren. Geine Borbereitungen für ben Rreugzug gingen ihren Bang weiter, obwohl fie überall auf ben aftiven ober paffiven Biberftand ber Rurie ftiegen, wie benn Gregor unter anderem burch zwei Frangistanerbruder bei Friedrich gegen die Berangiehung ber Rirchenguter gur Rreuggugefteuer energisch protestieren ließ. Ditten in biefen Rreuggugevorbereis tungen erlebte ber Raifer bie Frende, bag ihm am 25. April feine Gemablin Ifabella einen Sohn und Erben des Königreichs Jerufalem, Konrad, schenkte, eine Freude, die allerdings baburch erheblich getrübt murbe, daß die Mutter bes Rindes gebn Tage nach ber Geburt besfelben verftarb. Saft gleichzeitig mit biefen Greigniffen in feiner Familie hielt ber Raifer in Barletta eine große Reichsversammlung ab, in welcher er für bie Beit feiner Abwefenheit bie Reichsverwaltung ordnete und zugleich fur den Fall feines Todes auf bem Rreuzzuge eingehende Bestimmungen über die Thronfolge traf. Die Bahl ber bort um ihn Berfammelten war fo groß, daß fein Thron unter freiem himmel aufgestellt murbe. Es war, als wenn ber Raifer vor feinem Bolte fein politifches Tefta: ment machte. Bum Reichsverweser murbe Bergog Rainald von Spoleto ernaunt. Bum Thronfolger in feinen Reichen bestimmte ber Raifer fur ben Gall feines

Tobes in erster Linie seinen bereits zum Könige gekrönten Sohn heinrich (VII.), in zweiter Linie ben eben geborenen Sohn Koutad. Menn beibe ohne männliche Erben sterben, so soll die Thronfolge auf die Sohne übergehen, welche Friedrich etwa noch in einer rechtmäßigen Ehe erzeuge. Weiter ordnete der scheibende Kaiser an, daß in seinem Königreiche Sizisien Friede herrschen sollt wie zur Zeit Wilhelms II., das heißt, das für die Kirche bereits bestehende Normaljahr 1189 wurde nunmehr auf alle Unterthanen ausgebehnt und erhielt, wie alle die anderen Anordnungen des Kaisers, noch dadurch eine besonders seiertliche Bestätigung, daß der Statthalter, der Großhossinitiar heinrich von Morra und die anderen anwesenden Großen auf diese Bestimmungen vereidigt wurden.

Rachdem der Raifer in fo feierlicher Beife fur die Beit feiner Abmefen: beit Borforge getroffen batte, verfaumte er nicht, noch einen Berfuch einer Bers ftanbigung und Berfohnung mit bem Bapfte zu machen, indem er ben Ergbifchof von Magbeburg und zwei fizilifche Sofrichter nach Rom entfandte, um Aufhebung bes Bannes und ben apostolischen Segen für feine Fahrt zu erreichen. Rach feiner eigenen Angabe bat er fich babei ausbrudlich zu einer Genugthuung Es war vergeblich. Friedrich mußte fich mit bem im Sinblid auf feine voransfichtlich lange banernbe Abmefenheit boppelt bebenflichen Gedanken vertrant machen, daß er vom Papfte nach wie vor nur Feindfeliges gu erwarten habe. Daß er dabei fogar bie Dioglichfeit friegerifder Ronflitte im Ange hatte, ergibt fich aus ber Thatfache, daß er vor feiner Abreife ben Reichsvermefer Rainald von Spoleto jugleich jum Reichslegaten in ber Dart Ancona, in ben Dathildifchen Gutern und einigen fleineren Gebieten ernannte; bas beißt boch, ben Entichluß fund that, fur ben Fall fortgefester offener Feindfeligfeiten ber Rurie nun auch feinerseits schroff vorzugeben, und zwar nicht bas eigentliche Batrimonium Betri, wohl aber jene burch die Egerer Urfunde von 1213 ber Rurie abgetretenen mittelitalienischen Bebiete mit Beichlag gu belegen. Bahr: fceinlich hat er Rainald für biefen Gall auch jum Bergoge von Spoleto, bas Rainalds Bater bereinst beseffen batte, ernannt. Dann ftach ber Kaifer am 28. Juni mit einem nicht fehr gablreichen Beere mit 50 Baleeren in Gee, bem beiligen Lande, feinem Ronigreiche Jerufalem entgegen.

lleber die Fahrt des Kaisers nach Sprien liegt uns der genaue tagebuchartige Bericht eines Teilnehmers derfelben vor. Danach gelangte Kriedrich in
24 Tagen die zu dem Haien Limiso auf Cyperu. Nachdem er in diesem Königreiche die obertehnsherrliche Gewalt, welche dem Neiche seit den Tagen Heinrichs VI. zustand (S. 62 f.), in energischer und rückstosser Weise zur Geltung
gebracht und den disherigen Statthalter Johann von Jbelin ebenso wie den
jungen ummöndigen König Heinrich von Lusguan zur Teilnahme an der weiteren
Fahrt genötigt hatte, stach er am 2. September nach Syrien in See, dessen
Küste er am 5. zwischen Tripolis und Beirut erreichte. Um 7. September landete
er in Accon. Die Verhältnisse, welche er sier vorsand, waren schwierig genug
und erössnetzt trübe Aussichten für den Verlans eines kriegerischen Unter-

nehmens. Bon ben Rreugiahrern, welche im Berbft 1227 nach Balafting gegangen maren, mar ein febr großer Teil wieber nach Saufe gurudgetehrt, als es damals bekannt murbe, bag Friedrich felbit die Fahrt aufgegeben habe. An wirklich friegstüchtigen Rittern fand Friedrich nur 800, baneben noch etwa 10000 Bilger ju Guft por. Beit ichmerer aber ale biefe fur bie Grofe bes Unternehmens nur geringfügige Bahl ber Streitfrafte mog die Thatfache, bag die Reindfeligfeit, mit ber ber Bapft bem Rreugguge bes gebanuten Raifers nach wie por entgegenarbeitete, alsbald auch bier ihre verberblichen Birfungen zeigte. 3mar wurde Friedrich gunachft bei feiner Landung pon ben anwesenden Rreusfahrern und Bilgern mit Jubel begrüßt, und auch die bobe Geiftlichkeit, voran ber Batriard von Jerufalem und die brei Orbensmeifter, maren bei bem Empfange jugegen. Aber icon an biefem festlichen Tage zeigten fich bie Birfungen bes papftlichen Bannes; ber Rlerus verweigerte ihm ben Friedenstuß fomie jegliche perfouliche Gemeinschaft, 3. B. Teilnahme an feinem Dable, und aab ihm alsbald ben Rat, dem Papfte Genugthnung ju leiften und gur Ginheit der Rirche gurudankehren. In ber That fandte ber Raifer von Accon aus fofort wieder eine Gefandtichaft nach Rom, welche aus bem Ergbischofe Marinus von Bari und bem Grafen Beinrich von Dalta bestand und bem Papite mitteilen follte, baß ber Raifer nicht eher gurudtehren merbe, als bis er Berufalem und bie beiligen Stätten ben Chriften wiedergewonnen babe. Aber wenn er infolgebeffen auf eine verfohnlichere Baltung bes Papftes gerechnet batte, fo fab er fich wiederum getäuscht. 3m Gegenteil: nach einiger Zeit ericbienen zwei von Gregor entfandte Frangistanermonche im beiligen Lande, welche bem Batriarchen und ben Orbensmeiftern ben festen Befehl brachten, bem Raifer als einem Gebannten nicht zu gehorchen. Die Leitnug ber beutschen und lombarbifden Rreugfahrer follte ber Deutschorbensmeifter, bie ber fprifchen und coprifden Ritter ber Darichall Richard Filangieri und Doo von Montbeliard übernehmen.

Es lag von vornherein auf ber Sand, bag unter folchen Umftanben an große friegerifche Erfolge gegenüber ben Dohammebanern nicht gebacht merben tonnte. Der icon vorher von ben papitlich Gefinnten eifrig genahrte Biberftand gegen ben Raifer murbe burch biefes papftliche Danbat noch erheblich vericharft und fant feinen vornehmften Sammelpuntt bei ben auf ben beutschen Orden eifersüchtigen Templern und Johannitern, por allem aber bei bem Batriarchen Gerold von Berufalem, ber, obwohl er die Grundlofigfeit bes papfilichen Bannes gegen ben Raifer als Mugenzeuge von beffen Erfrantung (G. 334) febr wohl fennen mußte, bennoch eine berartig feindfelige Saltung gegenüber Friedrich einnahm, bag biefer baburch in allen feinen Dagregeln auf bas empfindlichfte gebemmt murbe. Als im November bas driftliche Beerlager von Accon nach Joppe verlegt werben follte, tam es fo weit, bag die Templer und Johanniter offen ben Behorfam verweigerten und verlangten, bag bie militariichen Befehle nicht im Namen bes Raifers, fondern als Befehle Gottes mit ber Chriftenheit verfündigt werben follten. Und Friedrich fab fich wirflich, nachbem er gunachit ben Marich mit feinen treuen beutschen Rittern allein angetreten batte, ichlieflich genötigt, auf bies unerhörte Aufinnen einzugeben, um eine völlige Berfplitterung bes Unternehmens gn vermeiden. Ja, es ift in hohem Grabe mabricheinlich,

daß die Nitterorden in ihrer Feindseligkeit gegen den Kaiser bis zu thatsächlichem Sochverrat fich binreißen ließen. Richt nur eine grabifche Quelle, fonbern auch eine occidentalifch:driftliche Quelle berichtet mit Beftimmtheit und in allen Gingel: heiten, daß die Ritterorben bem Gultan El-Ramel burch einen Brief ben Winf jugeben ließen, bag ber Raifer mit ichmacher Begleitung auf einer einfamen Strafe nach bem Jordan, nach ber Taufstelle gieben wolle, und daß er bort leicht von ben Dohammebanern gefangen genommen ober getotet merben fonne; ber Sultan habe bann biefen Brief in ritterlicher Gefinnung bem Raifer gugeschickt und feine Entruftung über bie verraterifche Absicht ber Absender ausgesprochen. Inwieweit es mahr ift, mas Friedrich zehn Jahre später nach ber Erneuerung bes Bannes behanptet hat, bag Gregor felbft ben Gultan burch feine Legaten habe aufforbern laffen, bas Ronigreich Bernfalem in feinem Falle bem Raifer zu fibergeben, mag bahingestellt bleiben. Unzweifelhaft ift, bag Friedrich bei feiner gangen Birkfamkeit im heiligen Lande bem leibenschaftlichften Entgegenwirken von papftlicher Geite begegnete und fich im mefentlichen nur auf ben Deutschordensmeifter und feine beutschen Ritter, fowie auf bie Genuesen und Bifaner verlaffen tonnte.

Bei der ungewöhnlichen und im bochften Dage ichwierigen Lage, in welcher fich bas driftliche Beer befand, mar es ein außerordentliches Blud fur ben Raifer, baß auch unter ben mohammebanifden Gultanen feine Ginigfeit berrichte. Nach Mohaddems Tode (oben G. 339) war El-Ramel von Megypten, mit bem Friedrich icon von Sigilien aus in Berbindung gestanden hatte, alebald in Sprien ein: gefallen und batte einen großen Teil der Erbichaft feines Reffen, Des un mundigen Ennafir David, ichleunigst befest, barunter biejenigen Blage, auf beren Erwerbung es bem Raifer antam, vor allem Berufalem felbit. aber hatte ber Cohn Mohaddems bei einem anderen Bruder feines verftorbenen Baters, El-Asraf, bem Gultan von Dejopotamien, Gulfe gefunden, fo bag fic eine Beit lang El-Ramel auf ber einen, El-Ubraf und Ennafir David auf ber anderen Seite feindlich gegenüberftanden. Dann aber war es El-Ramel gelungen, feinen Bruber El-Asraf ju fich herübergngieben, fo baft nun beibe vereinigt gegen ben jungen Gultan von Damastus ftanben und jebe ber beiben Parteien fürch: tete, bag bie andere bie Gulfe bes frantischen Raifers erlangen konne. gewann bas fleine und burch innere Berwürfniffe geschwächte Beer bes Raifers immerhin eine erhebliche Bedeutung gegenüber ben inneren Streitigfeiten ber feindlichen Sultane. Allein an friegerische Unternehmungen in großem Stile tounte Friedrich in feinem Falle benten. Der Bormarich nach Joppe, wo man am 15. November 1228 anlangte, und die ftarte Befestigung ber bortigen, nur eine Tagereife von bem heerlager ber vereinigten Gultane El-Ramel und El-Meraf entfernten Stadt maren bas einzige, mas bie Rreugfahrer militarifc leifteten. 3m übrigen tonnte Friedrich nur verfuchen, ob er unter Benutung ber Keinbieligfeiten ber Mohammebaner untereinander burch eine Bieberaufnahme ber früheren Berhandlungen mit El-Ramel auf friedlichem Bege gu feinem Biele gelangen tonne. Da offenbarte fich bann aufs neue, bag Friedriche bervorftechenbfte und eigentumlichite Begabung weniger auf militarifd-friegerifchem als auf bem Gebiete ftaatsmannischer Berhandlungen lag. Schon von feinem in

Ricordane bei Accon aufgeichlagenen Lager aus hatte er burch feinen Ctatt: halter Thomas von Acerra die Berhandlungen eröffnet; von mohammebanischer Seite war es namentlich ber Friedrich befreundete Emir Rachredbin, der fich um bas Buftanbefommen eines Bertrages verbient machte. Bieberholt gingen Gefandtichaften binüber und berüber, wiederholt murden von beiden Geiten Beichente ausgetauscht: je nach ber augenblidlichen Lage ber Beziehungen zwischen den mohammedanischen Gultanen tam man einander naber oder entfernte fich voneinander. Monatelang jogen fich die Berhandlungen bin, und wiederholt waren fie an bem Puntte, ganglich abgebrochen ju werben. Die Lage Friedrichs murbe baburch immer bebenflicher, ba ingwischen auch Rachrichten über ben Ausbruch eines formlichen Rrieges in feiner Beimat gwifchen feinem Statthalter Rainald von Spoleto und bem Papfte Gregor ju ihm herübergelangten, melche Die Beforgnis in ibm ermeden mußten, bag er, mabrend er bier im Drient ein neues Ronigreich zu gewinnen ftrebte, fein altes angestammtes verlieren tonne. Der Boden brannte ibm unter ben Fugen; er mußte gn einem Abichluß gu tommen fuchen, auch wenn er nicht, wie er anfänglich beabsichtigt batte, bas gange Ronigreich Jerufalem erwerben fonnte. Diefe feine Lage wird auf bas treffenbfte gefennzeichnet burch einen Brief Friedrichs an ben Gultan Gl-Ramel, ben uns ein arabifcher Schriftsteller, Debebi, überliefert, und ber, auch wenn er nicht echt ift, boch eine gute Illustration bafur bietet, wie man bie Lage bes Raifers bamals auffaßte: "3ch bin Dein Freund," fo lautet bas Schreiben, "Du weißt mohl, wie hoch ich ftebe über allen Guriten des Beitens. Du haft mich veraulaßt, bierber ju tommen. Die Ronige und ber Papft wiffen von meiner Wenn ich gurudfehre, ohne etwas erreicht gu haben, fo verliere ich in ihren Augen alle Achtung. Dann auch: ift nicht die Stadt Berufalem Die Wiege ber driftlichen Religion? Geib ihr ce nicht, die fie gerftort habt? Gie liegt jest barnieder im angerften Glend. Boblan, gib fie mir gurud, wie fie ift, bamit ich bei meiner Beimfehr bas Saupt zu beben vermöge unter ben Ronigen. 3ch entjage jum voraus allen Borteilen, Die ich aus biefem Befit gieben fonnte." Aber tros allen Entaggenfommens von feiten Friedrichs ichien es eine Beitlang, als wenn bie Berhandlungen völlig icheitern follten. Gultan El-Ramel bejand nich feit feiner Bereinigung mit feinem Bruber El-Abraf ftrategifch in fo viel gunftigerer Lage als Friedrich, baß er gu Bugeftandniffen um fo weniger geneigt mar, als er befürchten mußte, bag eine Abtretung ber auch ben Dohammebanern beiligen Stadt Berufalem unter feinen Glaubensgenoffen eine heftige Bewegung gegen ibn bervorrufen tonne. Es wird bem Ginfluffe bes perfonlich mit Friedrich befrenndeten Emire Rachreddin jugeschrieben, daß die Berhandlungen bennoch wieder in Ring tamen, obwohl Gl-Ramel über Die ichwierige Lage bes Raifers mobl unterrichtet mar. Bum Abichluß tam man erft, als es infolge ber religios: toleranten Befinnung Friedrichs gelang, einen Answeg gu finden, der die reli: giojen Empfindungen der Mohammebaner gu ichonen geeignet ericbien, inbem ihnen die Benütung ber Moichee Omars, bes alten falomonifchen Tempels, für ihre religiöfen Beremonien freigestellt murbe. Auf biefer Grundlage ift bann ber Bertrag in feinen Sauptbestimmungen festgestellt und am 11. Februar 1229 pier iprifden Baronen porgelegt worben, benen Friedrich die Unmöglichfeit, mehr

ju erlangen, por Augen führte, indem er auf die Notwendigkeit, nach feiner Beimat jurudgutehren, binwies. Die Barone haben bann in ber That gugestimmt, mabrent bie Orbensmeister ber Templer und Johanniter nach wie vor Schwierigfeiten machten und ebenfo wie die anwefenden englischen Bifchofe ihre Buftimmung von ber bes Patriarchen von Jerufalem abhängig machten. Darauf hat bann Friedrich am 18. Februar, ohne auf biefen Ginfpruch irgend welche Rudnicht zu nehmen, ben Bertrag mit bem Gultan El-Ramel beschworen, in welchem thatfächlich alles erreicht murbe, mas unter ben vorliegenben besonderen und ichwierigen Umftanden ju erreichen mar, und jedenfalls weit mehr, als burch alle friegerifchen Unternehmungen feit ber Biebereroberung Jerufalems burch bie Mohammebauer. Der Gultan El-Ramel trat in biefem Bertrage bie Stabte Berufalem und Ragareth nebft ben zwischen biefen Stabten und Joppe und Accon gelegenen Lanbstrichen, ferner bas Land Toron und bie Stadt Sibon an Raifer Friedrich ab, unter bem Borbehalt, bag bie Caragenen bas Recht baben follten, ben auch von ihnen beilig gehaltenen Tempelbegirt mit ber Dofchee Omars als Bilger, bas heißt unbewaffnet, ju besuchen und bort nach ihrem Ritus zu beten. Den Chriften murbe bie Wiederbefestigung von Berufalem, Joppe, Sidon und Cafarea und einer Deutschordensburg im Bebirge bei Accon geftattet und zugleich ein Waffenftillftand auf gehn Sahre gefchloffen.

Damit mar bas erfte größte Biel ber feit langer Beit unternommenen Rreugiahrten erreicht. Nachbem auch ber Gultan ben Bertrag beschworen hatte, ftand ben Chriften ber Bugang ju ben Beiligtumern ber beiligen Stadt wieber offen; bas Ronigreich Jerufalem war, wenn auch nicht im vollen alten Umfange, ber abendlandischen Chriftenheit wiedergewonnen. Friedrich hatte mohl ein Recht bagu, fich biefes Erfolges, ben er gleichfam als ein Bunber Bottes bezeichnete, ju ruhmen, und in dem Runbichreiben, welches er am 18. Darg erließ und auch bem Papfte überfandte, frohlodend ju verfündigen, daß er mit wenigen Truppen in wenigen Tagen "mehr auf munderbare Weise als durch Tapferfeit" gludlich vollendet habe, mas feit langeren Beiten viele machtige Fürften mit großen Beeren meber mit Furcht noch fonftwie erreichen tonnten. Aber zu leugnen ift freilich nicht, bag ber Bertrag boch anch feine bedeutlichen Geiten hatte, Die bann von der papitlichen Bartei, namentlich von dem Batriarchen Gerold und von Gregor felbit grundlich ausgebeutet murden, um bas von bem gebannten Raifer Erreichte in den Augen der Dit: und Rachwelt möglichft berabzuseben. Cachlich am fcwerften mog mobl ber Borwurf, bag bie Abtretung bes Rouigreichs Bernfalem gwar burch ben im thatfachlichen Befit ber beiligen Statten befindlichen, nicht aber burch ben rechtlichen Inhaber berfelben, ben Gultan von Damastus, erfolgt mar, und bag biefer allen Bemuhungen Friedrichs, ibn jum Beitritt gu bem geichloffenen Bertrage gu bewegen, miderftand. Gin noch fcmererer, aber nach Lage ber Berhaltniffe völlig unberechtigter Bormurf murbe bem Raifer von ber papitlichen Bartei baraus gemacht, daß er ben Garagenen bie Ausübung ihres Ritus in dem altgeheiligten falomonifden Tempel, in welchem ber herr Chriftus felbit geweilt und gewirft, gestattet habe. Dan führte biefes Angeständnis in ber gehäffigften Weife barauf gurud, daß ber Raifer überhaupt bei feinem gaugen Unternehmen die Dobammedaner mehr begunftigt babe als die

Chriften. Bon bes Raifers Sinneigung gur mohammebanifchen Lebensweise meiß ber Batriard Gerold die ichlimmften Dinge zu erzählen. Mit hämischer Genuathung und mit "größter Scheu und tugenbhaftem Erroten" teilt er bem Bapfte mit. baß Friedrich von bem Gultan, welcher gewußt habe, baß ber Raifer nach farazenischer Art lebe, Tangerinnen und Sangerinnen geschickt erhalten und fich mit biefen vergnugt habe, worauf bann ber Bapft nicht verfehlt, übertreibend auch von geschlechtlichen Ausschweifungen ber Umgebung Friedrichs mit biefen jaragenischen Dirnen zu ergablen. Dit biefen mobammebanischen Reigungen bes Raifers brachte man auch jene Beftimmung religiofer Dulbung im Bertrage in Berbindung, welche Friedrich boch angesteben mußte, wenn er überhaupt unter bem Drud feiner Lage irgend etwas erreichen wollte. Dit Recht fonnte in biefer Begiehung ber Dentichorbenemeifter, ber auch hier trop bes papftlichen Bannes mit feinen Rittern treu gum Raifer hielt, in feinem an ben Bapft im Mary 1229 erftatteten Berichte fagen, bag mahrscheinlich im beiligen Laube viel mehr und viel Birtfameres erreicht worben mare, wenn ber Raifer in Gulb und Eintracht mit ber romifchen Rirche gewesen mare. Wie wenig Berftanbnis aber ber Batriarch Gerold fur biefe Lage ber Dinge hatte, ergibt fich aus bem über alle Dagen feinbieligen Berhalten, welches er gegen ben Raifer mahrend beffen gangen Aufenthaltes im beiligen Canbe vor wie nach bem Abichluß bes Bertrages beobachtete.

Mls Friedrich, nachbem am 7. Marg 1229 weitere fehr ungunftige Rach: richten über bie Lage ber Dinge in feinem fizilifden Konigreiche bei ibm eingetroffen maren, gleichwohl ben Bilgern ju beren großem Inbel bie Freude eines Ginguges in die beilige Stadt verichaffte (17. Marg), nußte er auf jebe firchliche Feier vergichten. Dhne jeden Gottesdienft besuchte er bas beilige Grab, nahm am 18. Marg felbft bie Krone bes Reiches Berufalem vom Altar ber Grabesfirche und feste fie fich aufs Sanpt. Er ging babei in feiner Rudficht auf die Rirche fo meit, bag er in einer feierlichen, in italienischer Sprache gehaltenen Anrede, welche ber Deutschorbensmeister ins Lateinische und Deutsche überfegen mußte, öffentlich ertlarte, daß er das Benehmen des Papftes gegen ibn an entiduldigen miffe, weil biefer fouft Die Edmabungen und icharfen Tabel ber Menichen nicht hatte vermeiben fonnen, und bag er, ber Raifer, alles thun wolle, um den Frieden zwifden fich und ber Rirche wiederherzustellen. Allein ebensowenig wie er im ftande war, burch eine nene in biefer Beit abgegangene Befaubtichaft, an beren Spite ber Ergbifchof von Reggio ftanb, ben Papit nm: juftimmen, ebenfowenig gelang es ibm, ben Batriarchen Berold gu einer verfobulideren Saltnug zu bewegen. Bielmehr verhangte biefer megen ber Aumejenbeit bes gebannten Raifers bas Interbift über bie beiligen Statten. Der Gegenfat blieb in voller Scharfe befteben, auch nachdem Friedrich ichon am 19. Darg bie beilige Stadt wieder verlaffen batte und erft nach Joppe, bann nach Accon gu-Es tam unter bem mittelbaren ober numittelbaren Ginrückgefehrt mar. fluffe bes Batriarden und ber Orbensmeifter ber Templer und Robamiter gu ben ärgerlichsten Scenen, ja ju offenem Unfrnhr gegen ben Raifer. Debrere Minoriten, die offen von ben Rangeln gegen ihn predigten, mußten von ihm vertrieben werben. Rach wie vor mar feine einzige verläßliche Stute im beiligen

Lande der deutsche Orben, dem er sich durch eine Reihe umfassender Privilegien und Schenkungen dantbar erwies. Mit einer Sie, die fast einer Flucht vor den gegen ihn aufgewiegelten Volksmassen glich, hat er daun am 1. Mai von Accon aus die Deimfahrt angetreten. Nach einem kurzen Aufenthalt auf Eppern, wo er den jungen König mit Alis, der Tochter des Markgrafen Wilhelm IV. von Montserrat, verheiratete und die Regentschaft gegen eine au seinen Statthalter in Jernsalem zu zahlende Summe von 10 000 Mark Silbers sünf eine heimischen Baronen übertrug, ist er am 10. Juni in Brindiss gelandet.

Friedrich hatte schon bei seinem Ansenthalte im heiligen Lande wiederholte Kunde von den großen Gesahren, welche seinem Königreiche durch das offen seinbselige und triegeriche Borgeben des Papstes erwachsen waren, erhalten. Als er jeht in sein heimisches Reich zurücklehrte, sand er einen großen Teil des selben von seindlichen Truppen in Besig genommen, so daß selbst die Wöglichtei seiner Landung nur der mangelnden strategischen Fähigkeit und Umsicht seiner Gegner zu danken war. Gregor hatte die Zeit, welche der Kaiser im heiligen Lande im Dienste der abendländischristlichen Idee zugebracht hatte, mit aller Energie zu seiner Besaupfung in seinen angestammten Reichen benutzt. Seben in dem Angendlick, da der Kaiser, sehr wider sein Erwarten, zurücklehrte, hatten die päpitlichen Ersosge eine Höhe erreicht, welche Gregor zu berechtigen schienen, seinen faiserlichen Gegner für einen völlig verlorenen Mann zu halten.

Sogleich, nachdem ber Raifer, faft genan vor einem Jahre, Sigilien verlaffen batte, um ben bem Papfte verfprochenen Rrenging ninmehr im Gegenfat ju dem Papfte auszuführen, mar Gregor fofort mit ben vornehmiten Gegnern Friedriche in Stalien, mit ben Lombarben, in Berbindung getreten, die alebald 3mm Abichluß eines formlichen Schut: und Trutbundniffes geführt hatte. Erft nachdem er biefen Hüchalt gewonnen hatte, magte er ben erften enticheibenben Schritt gegen ben abmesenden Raifer: nachdem er am 16. Juli mit besonderer Reierlichkeit ben Gebachtnistag feines großen Borgangere Innoceng festlich begangen batte, lofte er am 31. Juli 1228 burch ein öffentliches Rundfchreiben alle Unterthanen bes Raijers, nicht allein in Sigilien, fonbern auch im Reiche, alfo auch Die Lombarden, von bem ihrem Ronige und herrn geschworenen Treueide. Bon nun an erfannte er ben gebannten Raifer nicht mehr als folden an, fondern fprach in feinen Urfunden nur noch von dem "fogenannten" Raifer. Durch biefes Borgeben des Papftes bielt fich nun auch ber Statthalter bes Raifers im figili: fchen Ronigreiche jeber weiteren Hudficht überhoben. Obwohl ber Raifer ibn nur für ben Gall offenen feindlichen Angriffes von feiten bes Papftes mit Bollmachten als Legaten ber Marten verjeben batte, glaubte er boch, auch jest icon von biefen Bollmachten Gebrauch machen gu burfen. An einer außeren Beranlaffung bagu fehlte es nicht. Schon por ber Abfahrt bes Raifers mar in ben Abruggen ein Aufftand ber Berren von Bopleto ansgebrochen, ber von papit: lichem Gebiete ans, von Rieti, unterfiut worden mar. Die Annahme lag nabe, baß dieje Unterftutung nicht ohne Biffen bes Papites erfolgt fei, auf beffen feindliche Absichten auch die bamals icon erfolgenden Berbungen von Goldnern

fcließen ließen. Nachdem Rainald jest diefen Aufstand unterbrückt und babei ben Berren von Popleto freien Abgug nach Rieti gemabrt batte, fing er, auf iene taiferlichen Bollmachten geftutt, an, im papftlichen Gebiete mit ben Gegnern ber papstlichen Berrichaft in Berbindung ju treten, abnlich, wie bies fruber Friedrich felbit nach feiner Bannung bei ber Burgerichaft Roms gethan hatte. Rainalds Bruder Bertold, ber Reichslegat von Tuscien, ging felbft ins Bergogtum Spoleto, welches bereinft ber Bater ber Bruber beherricht hatte, und ließ bort mehrere bagu geneigte Stabte feinem Bruber hulbigen. Auf wie ichmachen Rufen bier in ben "Retuperationen" noch immer die papftliche Berrichaft ftanb, nieht man aus dem Erfolge, welchen die antipapftlichen Agitationen fowohl im Bergogtum als in ber Mart Ancona hatten. 3m Oftober rudte Rainald, ber fich anfangs perfoulich gurudgehalten und nur einige ftreitige Grenggebiete befest batte, in die Mart ein und trat bort ale Reichelegat auf. Gregor manbte fic alebald an bie Combarben und bat um ichleunige Bulje, erteilte aber balb banach Gegenbefehl, ba Rainalb junachft nicht weiter porbraug. Trot ber ertrem feindlichen Schritte, Die er gegen ben faiferlichen Berru Rainalbe unternommen batte, glaubte Gregor boch, Diejen burch eine einfache brobende Dahnung gur Umfebr bewegen zu fonnen (7. November). Als bieje unter Anbrohung bes Bannes erfolgte Dahnung nichts fruchtete, murbe ber feierliche Bann über Hainald ausgesprochen.

Gben in biefen fritischen Tagen ber beginnenben offenen Feinbfeligkeiten famen jene Befandten, welche Friedrich nach feiner Untunft in Accon als Friebensbotichaft an ben Papft gefandt hatte, ber Ergbifchof Darinus von Bari und Graf Beinrich von Malta (S. 341), bei Gregor an. Da aber Friedrich, ber von den Borgangen in Italien natürlich noch feine Runde hatte, eben Rainald von Spoleto als benjenigen bezeichnete, mit bem über ben Frieden gwifchen Bapft und Raifer verhaudelt merben folle, fo fonute Gregor mit Recht eutgegnen, bag Rainald für eine folche Berhandlung die bentbar ungeeignetste Perfoulichfeit fei. Ohnehin mar Gregor in feiner Beife geneigt, Frieden mit dem Raifer gu ichließen. Eben jest faßte er vielmehr ben Entichluß, Rainald bireft mit weltlichen Waffen ju befämpfen, nicht allein burch die Lombarben, fonbern burch ein eigenes, in unmittelbaren papftlichen Dienften ftebenbes beer. Benn er fur biefes bisber in der Gefchichte des Papfitums faft unerhörte Borgeben fogar in der Lombardei, in England, Schottland, Frantreich, ja felbit in Schweben und Danemart einen firchlichen Behnten ju erheben befahl, fo fuchte er bies wie fein Borgeben überbaupt, welches gerabe in ftreng firchlichen Rreifen großes Befremben und Auffeben erregte, baburch zu begründen, bag er diefem Rriege ben Charafter eines Blaubenstrieges aufgupragen unternahm, abnlich wie bem Rriege gegen die beibnischen Preußen und gegen bie Albigenfer. Er ift dabei vor ber paradoren Behauptung nicht gurudgescheut, baf Friedrich burch fein Borgeben im beiligen Lande die Sache der Chriftenheit dort ichadige und beshalb als Teind ber Chriftenbeit zu betrachten fei. In ber That ift ber firchliche Behnte bann in ben meiften ber genannten Lander für bie 3mede biefes Krieges eingetrieben worben.

Allein für ben Angenblid mar bamit wenig gewonnen. Die Lombarben, auf beren Gulfe vertrauend ber Papft nach feiner eigenen Ausfage ben letten

enticheibenden Schritt gegen ben Raifer gewagt hatte, maren jest, ba er aufs neue die Entfendung ber ihm jugefagten Ritterfontingente verlangte, nicht im ftande, diefer Aufforderung Folge zu leiften, da die nachbarlichen Fehden zwischen ben Mitgliebern bes Bundes und ben faifertreuen Stabten, namentlich Cremona und Parma, fich joeben wieder einmal in einem heftigen Rampfe entluden. Am 23. Oftober mar es bei St. Maria in Straba gu einer offenen Schlacht gefommen, in welcher beibe Teile fich ben Sieg gufdrieben, Die faiferlichen Stabte aber boch ben endgültigen Borteil bavontrngen. Der lombarbifche Bund mußte ben Abmarich feiner Gulfstruppen fur ben Bapft bis Mitte Januar vertagen, und Gregor fab fich junachft auf feine eigenen Rrafte angewiefen. Dit Gulje von Borichuffen, welche er von befreundeten Banthaufern anf ben firchlichen Behnten erhielt, gelang es ihm in der That, teils aus italienischen, teils aus frangöfischen und spanischen Goldnern bis jum Ende bes Jahres 1228 ein Beer gufammengubringen, mit bem er ben offenen Krieg gegen Rainald aufnehmen tonnte. Und zwar wollte er fich nicht bamit begnügen, Rainald gum Rudjuge aus der Dart zu nötigen, sondern er faßte von vornherein ben Entichluß, feinerfeits bas fizilifche Ronigreich anzugreifen und feinem ungehorsamen Lehnsmanne, dem Raifer, ju entreißen, bem er auch in Dentichland Reinde gu erweden eifrig bestrebt mar (vgl. ben folgenden Abichnitt). Dementsprechend murben zwei Beere gebilbet: bas eine, beffen Oberbefehl ber eigene Schwiegervater bes Raifers, Titnlarfonig von Jerufalem, Johann von Brienne, und ber Kardinal Johann von Colonna übernahmen und bem fpater auch bie lombarbifden Buguge angegliedert murben, mar jum Rampfe mit Rainald bestimmt, bas zweite, welches hauptfächlich aus Dannichaften bes Rirchenstaates bestand, bie wegen bes papitlichen Schluffels, mit bem fie bezeichnet maren, die "Schluffelfoldaten" genannt murben, follte unter Leitung bes papitlichen Raplans Bandulf in bas Ronigreich Sigilien felbft einruden. Bei biefem Beere befanden fich auch bie vom Raifer ans feinem Reiche vertriebenen figilifden Barone: Thomas von Celano, Roger von Fondi und andere. Das erftere heer verbrangte Rainald gunachft in ber That aus bem Bergogtum Spoleto, bagegen vermochte fich Rainalb in ber Dart, welche er, vom Guden vorbringend, bis Macerata unterworfen hatte, noch ju halten, jumal er bei einer großen Angahl von Stäbten, bie ber papftlichen Berrichaft berglich mube maren, andauernde Unterftugung fand.

Noch weniger richtete anfangs das zweite, zum Einfall in das Königreich Sizilien bestimmte Heer aus. Zwar überschritt es am 18. Januar 1229 bei Ceperano die Grenze des Königreichs und drang in die Terra di Lavoro ein, sir deren Berteidigung dem dort den Oberbefehl führenden Großhossinitiar Heinrich von Morra, der auf einen solchen Angriff gar nicht gefaßt war, nur wenige Truppen zur Berfügung standen. Trobdem aber gelang es, die Päpslichen wieder nach Ceperano zurüczutreiben. Erst am 3. März erschienen sie, ausenlich verstärtt, auss nene, und nun gingen sie energischer vor. Am 19. März erlitt Morra dei San Germano eine Niederlage, welche ihn zwang, sich nach Capua zurüczusiehen. Ter moralische Nachteil, den die kaiferliche Sache durch diese Riederlage erlitt, war ohne Zweisel noch größer als der strategische. Denn jeht begann die Sideslöfung, jeht begannen die leidenschaftlichen Agitationen,

welche die streitbaren Bortampfer des Papstes, die Minoriten, ins Werk setten, unter der Bevölkerung des Königreichs zu wirken. Immer zahlreicher werden die Abfälle von der Sache des Kaisers; ein großer Teil der Terra di Lavoro, darunter Monte Cassino, San Germano, Rocca Janula, gingen an die Papstischen verloren.

Diefe Borgange im eigentlichen fizilifchen Rouigreiche nötigten auch Rainald. die bisher behauptete Dart zu verlaffen, um fich mit bem Beere Morras in Capna ju vereinigen. Allein ichon mar es hierzu ju fpat. Der Weg nach Capna murbe ihm verlegt. Er gelangte nur bis Gulmona und murbe bier von ben Bapftlichen eingeschloffen. Satte in biefem Augenblid bas in ber Terra bi Lavoro ftebenbe papftliche heer einen Borftog nach Apulien gemacht, fo mare ber Sache bes Raifers ein faft unheilbarer Schaben geschehen. Goren wir boch, baß Johann von Brienne bereits baran bachte, bie Safen Apuliens gu befegen, um ben Raifer, wenn er etwa aus bem beiligen Lande gurudfehren follte, abjufangen ober boch an ber Landung ju verhindern. Allein jum Glud für ben Raifer mar eben bamals, aus unbefannten Grunden, bei bem papftlichen Seere in ber Terra bi Lavoro ein Bechfel bes Oberbefehls eingetreten. Un bie Stelle bes Raplans Pandulf mar berfelbe Legat Belagins gefest worben, ber bie Sauptfoulb an bem Scheitern bes Unternehmens gegen Damiette getragen batte, und ber bann auch bier feine ftrategifche Unfabigfeit glangend offenbarte. Er begnugte fich, die Terra bi Lavoro nach und nach einzunehmen, wo er in ben einzelnen übertretenden Städten alsbald bem Bapfte buldigen ließ, ber bier alfo feine Berrichaft bauernd zu begrunden entschloffen mar. In ber That verbreitete fich ber Auftand, von ben papftlichen Emiffaren unterftutt, allgemein. bie Bafilicata und Calabrien fcheinen fich gar nicht an bemfelben beteiligt gu haben. Dagegen ging die Capitanata und Apulien ber Gache bes Raifers faft pollig verloren; ja felbit in Sigilien erflarte fich Lentini fur ben Bavit, und gleichzeitig regten fich bie Dohammebaner im Junern ber Infel aufs nene gegen bie taiferliche Berrichaft. Unf papftlicher Seite betrachtete man ben Raifer als einen verlorenen Dann. Gefliffentlich ließ man bas Gernicht verbreiten, bag er in Balaftina gefangen genommen, ja bag er tot fei, und veranlagte baburch und burch umfaffende Privilegien und Berleibungen manche ichmantenbe Stadt jum Uebertritt auf die papftliche Seite. Größere friegerifche Unternehmungen glaubte man nicht mehr notwendig zu haben. Während bas eine Beer Rainalb in Sulmona eingeschloffen hielt, verbig fich bas andere, ohne Capua ernftlich anzugreifen, in die Belagerung von Cajasso, norboftlich von Capua (Inni 1229).

Da schling wie ein Blit in das papstliche Heerlager die Annbe ein, daß der Kaiser, den man im fernen Oriente mannte, auf apulischem Boden gelandet sei. Diese Nachricht rief bei den Fisheren der papstlichen Truppen eine vollkandige Kopflosigkeit hervor. Hatte man schon die von Johann von Brienne als notwendig betoute Gelegenheit, den Kaiser au der Landung zu verhindern, verfaunt, so geschah jeht auch nichts, um es ihm unmöglich zu machen, in seinem Königreiche sesten Fis zu sassen. Kein ernstlicher Beriuch, von der Terra di Lavoro oder von Sulmona aus dem Kaiser entgegenzuziehen, um ihn nicht zu Kräften kommen zu sassen, wurde unternommen. Als wenn das Schicksal des

fizilifden Ronigreichs von ber Ginnahme bes Städtchens Cajaggo abhinge, blieb bas Deer bes Legaten Belagius vor biefem Blate liegen, mabrent bas Belagerungsbeer von Gulmona nach einiger Beit von bier gur Bereinigung mit Belagins nach der Terra bi Lavoro abrudte und baburch bem bisher in Sulmona eingeschloffenen Statthalter Rainalb die Möglichkeit eröffnete, fich mit bem Raifer ju vereinigen. Go gewann Friedrich, ber, ben anberen Rreugfahrern voraneilend, mit nur geringen Streitfraften in Brindifi gelandet mar, toftbare Bochen, um fich in aller Rube jum Rampfe mit feinen Gegnern ju ruften. 3m Augenblide feiner Landung ichien feine Sache fast unrettbar verloren. In Brinbifi wollte man, als feine Schiffe berannahten, trot ber auf benfelben mehenden Ablerflaggen anfangs gar nicht baran glauben, bag es ber Raifer fei, ber ba feine Landung bewertstelligte. Cowie er aber gelandet mar, ftromten ihm von allen Seiten feine Betrenen aus ben verschiebenen Provingen gu, und ein gludlicher Bufall fügte es, bag eine große Bahl beutscher Rreugfahrer, bie birett nach Benedig fahren wollten, um in bie Beimat gurudgutebren, burch einen Sturm nach Brindifi verichlagen murben und fich bewegen ließen, jum Rampfe gegen Die papitlichen Truppen in feine Dienfte zu treten. Binnen furger Beit fab er eine ausreichenbe Truppenmacht um fich, um langfam weiter Boben ju gewinnen. Ohne irgend welche Uebereilung, ohne an ein einzelnes Unternehmen, etwa bie Einnahme einer wiberfpenftigen Stabt, feine Rrafte gu verfdwenben, betrieb er mabrend ber Monate Juli und August, ba die Feinde nichts Ernftliches unternahmen, um ihm entgegenzutreten, in Barletta feine Ruftungen. Langfam, aber ficher gemann er Boben. Begen Enbe August mar er in ber Lage, angriffsmeife gegen bie Feinde vorzugeben.

Bahrenbbem batte Gregor felbit alles aufgeboten, um feinen Truppen und beren Führern größere Thattraft und größeren Dint einzufloßen. und ungebeugt wies er die Friedensanerbietungen, die Friedrich alsbald nach feiner Landung burch zwei Deutschorbensbruber und fpater burch bie Erzbifchofe von Bari und Reggio und ben Deutschorbensmeifter an ihn gelangen ließ, gurud. Allein auch feine Thattraft reichte nicht aus, um bie burch Friedrichs unvermutete Rudfehr entstandenen Schwierigfeiten ju überwinden. Die Soldtruppen, benen man jo lange vorgerebet hatte, bag ber Raifer nicht gurudfehren merbe, und bie nun einen neuen unabsehbaren Rrieg mit bem Burudgetehrten vor fich faben, wurden ichwierig und mutlos; bie Rontingente ber Lombarben, welche infolge ber inneren Streitigfeiten in Oberitalien von vornherein, trot aller wieberholten ernften, felbft mit Rirchenftrafen brobenben Dabnungen bes Bapftes, nur febr langfam und bei weitem nicht in ber vereinbarten Bahl beim papftlichen beere eingetroffen maren, bachten jest in bem enticheibenben fritischen Augenblid an Rudfehr in die Seimat, ba fie nur feche Monate ju bienen verpflichtet feien. Alle ernften Dahnungen Gregors bei ben Reftoren bes Bundes, benen er vor: ftellte, bag er boch gunachft in ihrem Intereffe ben Rrieg gegen ben Raifer unternommen habe, blieben ohne nennenswerten Erfolg. Die Ruhrer des papft: lichen Beeres, benen es auch an Gelbmitteln mangelte, gerieten in bie großte Berlegenheit. Satten fie fich ichon vorber nicht burch befonbere ftrategifche Beichidlichfeit ausgezeichnet, jo mar es jest nach bes Raifers Rudfehr vollends mit

aller Befonnenheit und allem Mute gu Enbe. Es bedurfte feiner einzigen größeren friegerifchen Entscheidung, um bie papstlichen Truppen jum Rudzuge gu veranlaffen. Das bloge Berannaben bes Raifers, ber fich am 31. Auguft von Barletta aus gegen Capua in Bewegung feste, war bagu völlig ausreichenb. Mu 8. Geptember gog Friedrich in Die Stadt Capua, Die fo lange mutig jedem Angriff bes überlegenen papftlichen Beeres getrott hatte, ein. Sofort gaben ber Legat Belagius und Johann von Brienne Die feit langer Beit nublos fortgeführte Belagerung von Cajaggo auf und jogen fich nach Teano gurud. Runmehr aber trat ber Raifer bald nach ber Ditte bes Ceptember, nachbem er bei einem furgen Aufenthalt in Reapel fich mit Geldmitteln verfeben und feine Truppen mit neuen Mannichaften verftartt hatte, ben weiteren Bormarich an, nahm Calvi ein und bebrobte burch Befetung von Alife und Benafro Die Rudjugelinie bes papftlichen Seeres, bas bann in fluchtartiger Gile burch ben Bag von Digniano gurudwich und bei Can Germano faft von bem Raifer ereilt worden mare. Babrend bie taiferlichen Truppen von ber einen Seite in San Germano einrudten, murbe bie Stadt auf der anderen Seite von ben fliehenden papftlichen Soldaten verlaffen. Erft in ber feften Rlofterburg von Monte Caffino faßte wenigstens ein Teil bes papftlichen beeres unter Belagius' Rubrung festen Ruß, mabrend ber größte Teil besfelben in wilder Flucht in ben Rirchenftaat gurudeilte, Johann von Brienne aber, an jeder Doglichfeit eines weiteren Erfolges verzweifelnb, Stalien vollig den Rücken kehrte und fich nach Frankreich begab. In den ersten Tagen des Oftober mar ber Sput ber papftlichen Schluffelfolbaten aus bem fizilifden Ronigreiche hinausgefegt und bas ganze Reich mit Ausnahme weniger am Papfte fest: haltenber Plage, wie Baëta und Cantt Agatha, im Befige feines angestammten herrn und Ronigs. Am 28. Oftober nahm Friedrich bie in ber nordöftlichften Ede bicht an ber Grenge bes Rirchenstaates gelegene Stadt Gora, welche bisber noch auf papftlicher Geite ausgeharrt hatte, ein, und verhängte ein fcmeres Strafgericht über bie Abtrunnige; bie gange Stadt murbe niebergebrannt und ben Ernppen gur Plünderung überlaffen. In den erften Tagen des November febrte Friedrich über Jola nach Mauino gurud.

Diese Schlag auf Schlag folgenden Niederlagen brachen schließlich auch ben ftarren Sinn Gregors, der bisher allen Friedensanerbietungen beharrlichen Werfuch gemacht hatte, durch dringende Hilbertand entgegengeseht und noch im September und Oktober die ernstlichften Verluche gemacht hatte, durch dringende Hilgegesuche bei den burgundischen und französischen Bischöfen, ja sogar bei dem Jusanten Vedro von Vortugal seiner wankenden Sache neue Stützen zu verschaffen. Jeht aber war sein Mut gebrochen. "O hätten sich doch niemals die Lombarden in unseren Schut begeben, hätte ich doch nie von ihnen irgend welche Hilfe erhöfit," so ruit er am 9. Oftober verzweiselnd in einem an den Erzbischof von Mailand gerichteten Versee aus. Und bald darauf konnte der getreue Deutschordenmeister, dessen Wermitte-lungsversinche bisher stets an dem Starrsinn Gregors gescheitert waren, dem in Ugunio lagernden Kaiser die Rachticht überbringen, daß der Papst die Eröffnung von Verhandlungen gestattet habe. Friedrich selbst hatte auch angeschts seiner Vor Geen Hilbschaft und den Verloren. Sein heer stand dicht an der Grenze des Kirchenstaates, das papstliche Geer war

vollfommen vernichtet. Rein Denich hatte ibn bindern fonnen, feinen Gieg jest auszunüten, um feinerfeits in ben Rirchenftaat einzuruden und ben Angriff auf fein Ronigreich burch eine Burudnahme ber burch bie Egerer Urfunde abgetretenen "Refuperationen" ju vergelten. Er that es nicht, um die Doglichfeit einer Berftandigung nicht zu vereiteln, beren er bringend bedurfte, um die burch bie letten Ereigniffe arg gerrutteten Ruftande feines Reiches wieder in Die einft mubfam aufgerichtete Ordnung gurudgubringen. Wohl hatte er theoretifch feinen Standpuntt ftolg gewahrt, indem er in einem von Aguino aus erlaffenen Rund: ichreiben an alle driftlichen Gurften bie Bormurfe, welche ber Papft und ber Batriard von Berufalem megen feines Berhaltens im beiligen Lande erhoben hatten, mit ruhiger Bestimmtheit gurudwies und fich gegenüber ber Beichuldigung, bag er im beiligen Lande burch fein Borgeben und butch ben mit bem Gultan gefchloffenen Baffenftillftand bie driftliche Sache gefcanbet ober geicabigt habe, einfach auf bas Beugnis ber beim Abichluß Anwesenden berief. Sonft aber bewies er fomohl in feiner Rriegführung wie in ben nunmehr ernftlich in Gang tommenben Friedeneverhandlungen eine Dagigung, Die angefichts ber von ihm errungenen Erfolge boppeltes Erftaunen erregen muß.

Diese Friedensverhandlungen zwischen Kaifer und Papst stehen insosern nabezu einzig in ihrer Art da, als in ihnen der Sieger Schritt für Schritt vor dem Bestegten zurüdweicht, ein Zugeständnis nach dem anderen macht, der Bestegte aber im Lause der Berhandlungen sortgesett neue Forderungen erhebt und zum größten Teile auch wirklich durchiebt. Das einzige nach dem Borangegangenen völlig selbstverständliche Ziel, welches der Kaiser in diesen Berhandlungen anstrebte, war die Absolution von dem vor mehr als zwei Jahren über ihn verhängten Banne. Diese Absolution aber ist erst am Schlusse der gesamten Berhandlungen, das heißt nach vollen zehn Monaten, erreicht worden, erreicht, nachbem der besiegte Papst sast alle von ihm erhobenen Forderungen durchgeiett batte.

Ueber Urt, Charafter und Berlauf ber erften Phaje biefer Berhandlungen. welche im wesentlichen die Monate November und Dezember 1229 und mit einigen Unterbrechungen ben Januar und Februar 1230 umfaßt, geben bie neuerbings befannt geworbenen Rorrefpondengen bes papftlichen Unterhandlers mabrend biefer Periode, des Rardinalpriefters von Santa Cabina, Thomas von Capua, eingehende neue Runde. Thomas ftand von früher her in freundlichen Begiehungen gu Friedrich, aus beffen Konigreiche er ftammte, und gehorte gu jenen verföhnlichen Naturen der kirchlichen Kreise, als deren vornehmster Reprä= fentant ber Deutschorbensmeister Bermann von Salga ericeint. erfeben aus feinen nach Rom erstatteten Berichten mit großer Deutlichkeit . bag er mit beständigen Gegenwirfungen einer friegerischen Partei im Rardinale: follegium gu fampfen batte, Die im Bertrauen auf Die von ben Rirchenfürften verschiedener Lauder versprochenen Gulfstruppen und auf die jest reichlicher eingebenben Ertrage bes Rirchengebuten por einer Erneuerung bes Krieges mit bem Raifer nicht gurudicheute. Und fein Zweifel tann nach verichiebenen Undeutungen bes Rarbinals Thomas baran obwalten, bag Bapft Gregor felbft mehr ju biefer friegerifchen als zu ber friedlich gefinnten Bartei im Rarbinalstollegium

binneiate, fo baß Thomas gerabezu auf ben Gebanten tam, man habe ibn mit ben bireften Berhandlungen mit bem Raifer aus bem Grunde betraut, um ben friedlichft gefinnten unter ben Rardinalen von ben Beratungen bes Rarbinals: follegiums fernauhalten. Es ift fein Bunber, wenn ber Unterhandler, ber am 27. November 1229 im Lager des Raifers bei Aguino anlangte, feine Miffion febr balb als eine nicht bloß ichwierige, fonbern nabezu ausfichtslofe betrachtete und feine Abberufung fehnlichft herbeiminichte. Irgend einen enticheibenben Erfola konnten feine Unterhandlungen icon beshalb nicht haben, weil er keinerlei irgendwie ausreichende Bollmacht vom Bapfte mitbrachte, vielmehr im mefentlichen nur beauftragt mar, junachft zwei bringenbe Rugestanbniffe pon Friedrich zu erlangen, nämlich einmal eine milbere Behandlung ber friegsgefangenen Unterthanen bes Bapftes und feiner Anhanger im Ronigreiche, bann aber bie Bewilligung freien Abzuges fur ben in Monte Caffino eingeschloffenen und in einer nabezu verzweifelten Lage befindlichen Legaten Belggius von Albano. Diefe beiben Forberungen ohne jebes Rugestanbnis pon feiten ber Rurie gu bemilligen. fonnte Friedrich um fo weniger geneigt fein, als er febr balb erfuhr, bag Thomas weitere Bollmachten nicht babe, und, worüber er mit Recht febr aufgebracht mar, bag Gregor junachft in einem am 10. November an bie Reftoren bes lombarbifden Bunbes gerichteten Schreiben beren Deinungsäußerung fiber bie Friedensbedingungen erbeten hatte und offenbar nichts Entscheibenbes unternehmen wollte, bevor biefe Meinungsäußerung eingelaufen mar. Benn Friedrich gleichwohl nach einigem Wiberstreben nachgab, Belagius freien Abzug und ber Abtei Monte Caffino Bergeihung für ihren Abfall gemährte und fogar zugeftanb. baß biefelbe nicht unmittelbar in feinen Befit gurudtebre, fonbern unter bie Bermaltung bes Deutschorbensmeisters gestellt merbe, jo mar bas ein Dag bes Entgegentommens, welches beutlich erfennen lagt, wie großen Bert Friedrich auf bas Buftanbetommen eines mirflich bauernben Friedens mit ber Rurie legte, und welches um fo erftaunlicher ift, ale Friedrich ichon wiederholt die Erfahrung gemacht hatte, bag von ber Rurie jebe Rachgiebigfeit in Gingelfragen fofort gur Aufstellung neuer Forberungen verwertet merbe. Dhne Frage ift biefe Rachgiebigteit burch bas Bertrauen auf Die allerdings nicht offiziellen Buficherungen erfolgt, welche ibm Rardinal Thomas über bie friedlichen Absichten bes Bapftes machen ju burfen glaubte. Thatfachlich aber hat Gregor aus biefer Rachgiebigfeit nur ben Schluß gezogen, bag Friedrich auf ben Frieden ben allergrößten Bert lege und baber ju immer weiteren Bugeftanbniffen fich herbeilaffen werbe. In ber Frage ber Absolution bes Raifers fam man feinen Schritt vorwarts, fo bag ber papftliche Unterhandler ichon im Dezember ben Papft in beweglichen Worten beschwören mußte, boch ernstlich auf ben Frieden bedacht gu fein, bamit feine, bes Unterhandlers, Borte nicht Lügen gestraft murben. In ber That begann Friedrich jest miftrauisch zu werden und ben Borftellungen berer Gebor gu geben, welche behaupteten, bag ibn ber Papft nur überliften wolle. Statt jebes Entgegenkommens von feiten ber Rurie follte ihr Unterhandler jest mit bem Raifer über Gaëta verhandeln, eine ber wenigen Stadte ber Terra bi Laporo, welche fich noch im Befite ber papftlichen Bartei befanden. Sier aber zeigte fich ber Raifer boch ju feiner weiteren Rachgiebigfeit bereit, jumal auch 3 aftrom . Binter, Deutide Beidichte im Beitalter ber Sobenfiaufen. II.

bie von ihm birett entfandten Botichafter, Bermann von Salga und ber Ergbifchof von Reggio, noch immer vergeblich auf Bescheib in Rom marteten. Friedrich gab jest junachft offenbar bie Soffnung auf einen unmittelbaren Erfolg biefer Berhandlungen auf; er entfernte fich aus ber Rabe bes Rirchenstaates und ging nach Capua, wo er mit zahlreichem Gefolge bas Beihnachtsfest feierte, und bann nach Apulien. Sier in Delfi trafen endlich ber Ergbifchof von Reggio und ber Deutschorbensmeifter bei ibm ein, ohne aber irgendwelche beftimmte Bugeständniffe zu überbringen. Er fandte fie fofort nach Rom gurud, traf jest aber auch Bortehrungen für ben Gall bes Scheiterns ber Berhandlnugen, inbem er aufs neue Ruftungen betrieb und energisch an bie Belagerung von Gaëta ging. Bugleich verhängte er jest (Februar 1230) ernfte Strafgerichte über bie unbotmäßigen Städte ber Capitanata, die ihm im vorigen Berbfte bei feinem Ruge nach Capua bie Aufnahme verweigert hatten. Er ichien andeuten zu mollen. bak er für alle Ralle boch auch bie Moglichkeit einer Erneuerung bes Rrieges in Betracht ziehe. Gregor feinerfeits mar jest um fo weniger gur Nachgiebigkeit bereit, als ihm ein burch eine heftige leberschwemmung berbeigeführter Banbel in ber Stimmung ber Bevolterung Roms bie Rudfehr borthin ermöglicht hatte.

In biefer Beit, ba bie bireft mit bem Papfte und mit feinem Unterhandler Thomas von Capua geführten Berhandlungen völlig ins Stoden geraten maren, bat Friedrich fich entichloffen, eine Ungabl beutscher Fürften gur Bermittelung nach Italien herübergurufen, bie in ben erften Bochen bes Darg in Rom eintrafen und dann in ber That die Berhandlungen fo ernstlich und eifrig betrieben, bag nunmehr ein lebhafterer Fortgang berfelben erzielt murbe. maren zumeift folche Fürften Guboftbentichlands, welche fich bei bem Emporungsversuche bes Bergogs Endwig von Baiern (vgl. ben folgenden Abichnitt) als treu ermiefen hatten und als fichere Bertreter ber faiferlichen Intereffen gelten tonnten: an ihrer Spige ber Bergog Leopold von Desterreich, bem ein Saupt: verbienft um bas Buftanbetommen eines Bergleichs jugefdrieben wird, ferner ber Batriard Bertholb von Aquileja, ber ebenfalls in bem Ronflift gwifchen Raifer und Papft in ber Sauptfache ju erfterem gehalten hatte und beshalb von Gregor hart getabelt worben mar; ferner ber Ergbifchof von Salgburg, ber Bifchof von Regensburg und die Bergoge Bernhard von Rarnthen und Otto von Meran. Gie haben junadit einige Beit in Rom mit einer Rommiffion von brei Rarbinalen unter hinguziehung bes unermublichen Deutschorbensmeifters und bes Erzbifchofs von Reggio verhandelt und find bann jum Raifer, ber fich jest in Foggia aufhielt, gegangen, mit bem fie bas Ofterfest feierten. Allein es bedurfte noch immer eingebender Verhandlungen und mehrfacher Reifen bin und ber, ebe man gu einem Abichluffe tam. Gehr geschidt benutte Gregor vor allem ben Umftand, daß er in ber feierlichen Wiederholung ber Erfommunitation Friedrichs nicht blog ben Kreugzug, fonbern auch verschiedene Befchwerben in Bezug auf bie fizilische Bermaltung und bie Behandlung ber bortigen Rirche burch Friedrich als Grunbe feines Borgebens angeführt hatte. Diefe figilifchen Angelegenheiten traten bei ben weiteren Berbandlungen immer mehr in ben Borbergrund. meiften Schwierigfeiten aber bereitete ber Umftanb, bag bie beiben Stabte Baëta und Cantt Agatha, die erft vor furgem in feierlichfter Beife in die Coutherr-

icaft bes Papftes aufgenommen worden maren, nicht unter bie Berrichaft Friedriche gurudtebren und infolgebeffen auch ben Bapft nicht von ber ihnen erteilten Schutversicherung befreien wollten, mabrent Friedrich naturgemaß in biefer Frage unerbittlich blieb, ba er unmöglich jugeben tonnte, bag Stabte, bie fich gegen feine rechtmäßige Berrichaft auflehnten, in ber That ihm genommen werben follten. Erft als es ben Bemühungen ber vermittelnben Fürften gelungen mar, in biefer Frage einen Ausweg zu finden, tam man in ben Berbandlungen mirtlich pormarts. Mm 30. Dai 1230 fam ber Raifer, pon bem Deutschorbensmeifter aus Foggia herbeigerufen, nach Capua, wo bann eine Bufammentunft gwifchen ihm und ben papftlichen Abgefandten, Johann, Bifchof von Cabina, und bem Rarbinal Thomas von Capua, ftattfanb. In ben meiteren Berhandlungen, welche in San Germano geführt murben, murbe junachft jene vermittelube Ausfunft über Baëta und Santt Agatha babin festgelegt, bag man biefe Frage aus ben jest enbgültig festzustellenben Friedensbedingungen ansichied und auf einen fpateren Beitpuntt verichob, indem man unter ichlieflicher enticheibender Mitwirfung bes Dominitaners Guala bestimmte, baf bie genannten beiben Stabte noch ein Sahr lang im papftlichen Befit bleiben follten. Bahrend biefes Jahres follte über einen Beg verhandelt werden, wie biefelben in einer für die Rirche ehrenvollen Beije unter bie Berrichaft bes Raifers gurudtebren tonnten. Benn innerhalb biefes Termins fein Weg gefunden werbe, fo folle bie Sache burch ingwischen gu mablende Schiederichter entichieben merben, von benen zwei bie Rirche, zwei ber Raifer ju ernennen bat, und bie, wenn fie nicht übereinstimmen, einen fünften mablen follen. Diefe vorläufige Abfunft wird, um biefen Stein bes Anftoges grundlich zu beseitigen, mit ben ficherften Garantien umgeben; fie foll in bie Seele bes Raifers vom Grafen Thomas von Acerra beichworen werben, fo bag Friedrich ingwijchen die genannten Stabte nicht angreifen foll, und außerbem unter bie besondere Barantie ber vermittelnben beutichen Gurften geftellt merben, welche fich für die Innehaltung ber Abfunft von feiten bes Raifers verburgen. Benn ber Raifer bagegen handelt und nicht in einer bestimmten Beit Genugthung leiftet, fo follen biefe fich verpflichten, ber Rirche gegen ben Raifer beiaufteben, bis er Genugthuung geleiftet bat. Dagegen follen fie, wenn bie Rirche ihrerfeits die Ernennung ber Schieberichter unterläßt ober bie Schieberichter in ihrer Birtfamteit hemmt, ihres Gibes ledig fein. In bem Mugenblide, in welchem ber Raifer biefe vom Papfte gebilligte Ausfunft auch feinerfeits annahm und bie Rufage gab, baraufbin ben Gib bes Geborfams gegen bie Rirche gu leiften, welcher die Borbebingung ber Absolution mar, fonnte ber Friede gwifden Raifer und Bapft in ber Sauptfache als gefichert gelten. Roch am Abend bes Tages, an welchem es ber Fall mar, verfundete bas Geläute aller Gloden in Can Germano bas Buftanbefommen bes Friedensmertes. Um 23. Inli fand bann barüber eine feierliche Berhandlung ftatt, bei welcher alle bie vornehmen Teil: nehmer an ben Berhandlungen, geiftliche wie weltliche Fürften in großer Bahl, anmejend maren. Sier murben bann, bevor ber Raifer ben Gib ber Rudfehr jum Gehorfam ber Rirche ablegte, auf Berlangen ber papftlichen Legaten noch einmal alle bie Grunde verlejen, aus benen bereinft ber Bann über Friedrich perhangt worden mar; es waren ihrer im gangen neun, unter benen die figili: schen Augelegenheiten eine hervorragende Stelle neben der versäumten rechtzeitigen Absahrt nach dem heiligen Lande einnahmen. Indem der Kaiser dann den Sid leistete, der in einer Goldbulle schriftlich sixiert wurde, und sich ohne Vorbehalt in allem, weswegen er extommuniziert worden war, den Besehlender Kirche unterordnete, gab er im allgemeinen für die weiter noch bevorstehenden Verhandlungen seine vornehuste Wasse aus der Hand. Gleichzeitig wurden nunmehr die Urkunden über die Abkunst in betress Gastas und Santt Maathas ausgestellt. Außerbem gewährte der Kaiser allen Anhängern der Kirche in Teutschland, Reichstalen und Sizilien Amnestie und Widerruf aller gegen sie wegen ihres Abfalls zum Papste ergangenen Urteile, und versprach endlich, die Bestigungen der Kirche nicht anzugreisen.

Am Tage nach biefer festlichen Berfammlung, burch welche bie Friedens: praliminarien feierlich feftgeftellt murben, tam ber Dominitaner Buala, ber bas Buftanbetommen ber Abfunft jofort perfonlich bem Bapfte gemelbet hatte, wieber in San Germano an, und nun murbe meniaftens bas Interbift über San Germano aufgehoben, die Absolution bes Raifers aber erfolgte noch immer nicht. Die am 23. Juli beurfundeten Abmachungen wurden von der Rurie nicht als ber Friebe felbft, fondern als die allgemeine Grundlage besfelben angefeben. Erft galt es jest noch, ben allgemeinen Geborjamseib bes Raifers auf bestimmte Einzelfragen anzuwenden und hierbei noch möglichft viele Zugeständniffe von ihm ju erpreffen, ebe er endgültig wieder ju Gnaden angenommen wurde. Roch am 23. Juli mar von bem Legaten mit biefem Berfahren begonnen worben, indem bem Raifer, nachbem er ben Schwur geleiftet hatte, bas papftliche Danbat übergeben murbe, bag er, jenem Gibe entfprechend, wiederherftellen follte, mas er ober feine Beauftragten in ber Darf und im Dufat ober an Befigungen pon Rloftern, Orben u. f. w. befett haben, bag er ferner ben Ergbifchof von Tarent wieber einfegen, alle Bijcofe in Gigilien gu ihren Gigen gurudtebren laffen follte und bergleichen mehr. Much bafür traten am 28. Juli die vermittelnden beutschen Fürsten als Bürgen ein. Unter ben Unterzeichnern biefer Urfunde fehlte aber ber Bergog Leopold von Defterreich, ber vornehmfte Guhrer ber Bermittelungsthätigkeit; er mar mabrend ber Berhandlungen ichmer erfrankt und ftarb an bemfelben Tage, an welchem jene Urfunde ausgestellt murbe.

In ben weiteren Verhanblungen, welche sich bann, zulest in Ceperano an der Grenze des Königreichs geführt, noch volle vier Wochen hinzogen, tauchten bann immer wieder neue Forderungen der Kurie auf, welche sie als Vorsbedingungen der noch immer nicht bewilligten Abssolution bezeichnete. Immer aufs neue zeigte es sich dabei verhängnisvoll, daß Friedrich in seinem Side vom 23. Juli in allen Dingen, wegen deren der Bann über ihn verhängt worden war, sich bedingungssos der Kirche unterzuordnen versprochen hatte. Darunter geshörten aber auch die sizilischen Angelegenheiten, in denen er früher jedes Juzgeständnis standbaft verweigert hatte. Zeht wurde seine Stellung in allen Sinzzelfragen, die von der Kurie aufgerollt wurden, um so schwieriger, als die vermittelnden deutschen Fürsten diesen rein sizilischen Angelegenheiten sein sehr intensives Juteresse entgegenbrachten und wenig geneigt waren, hieran das Friedenwert scheitern zu lassen. So sah sich kierkeit gleitern zu lassen. So sah sich Kriedrich auf diesem Gebiete zu immer

neuen Rugeftandniffen gezwungen, für beren allmähliche Borbringung und Erlebigung icon bie außere Form ber Friedensinstrumente ein intereffanter Belag Richt eine einzige abichließenbe Friedensurfunde murbe vereinbart, fonbern bie einzelnen Bugeftanbniffe, ju welchen fich Friedrich verfteben mußte, find in im gangen 22 Urfunden niebergelegt, von benen einige foggr nur bie von papftlicher Seite aufgestellten Forberungen enthalten, ohne bag fich mit Giderheit ergibt, ob ber Raifer fie bewilligt hat ober nicht. Die vielfachen Berhandlungen und Abmachungen, welche über bas Dag ber von Friedrich ju restituierenben Befitungen und über bie Ginfetung einzelner Berfonen in ihren Befit getroffen murben, haben babei nicht gerade allzu große Bebeutung. Bon enticheibenber Bichtigfeit maren unter ben von papftlicher Seite aufgestellten Forberungen nur noch biejenigen, welche im letten Stabium ber Berhandlungen erhoben murben, und bie im wefentlichen barauf binausliefen, Die bisberige Abhangigfeit ber fizilifden Geiftlichfeit von ihrem Konige, welche auch bas Ronforbat Ronftanges mit Innocens III. bis zu einer gemiffen Grenze anerkannt hatte, völlig aufzu-Die papftlichen Legaten verlangten nämlich außer ganglicher Steuerfreiheit bes fizilischen Rlerus und völliger Unabhangigteit besselben von ben weltlichen Gerichten noch, über jenes Konforbat, welches ein Innoceng III. für ausreichend gehalten hatte, binaus vollfommen freie Bahl ber Bifcofe und Mebte, mabrend nach jenem Rontorbate bie Bestätigung burch ben Papft erft erteilt werben burfte, wenn ber Ronig ber Bahl jugestimmt hatte. Gegen biefe lette Forberung, welche ber Rurie einen noch großeren Ginfluß auf Die figilifche Beiftlichfeit eröffnet hatte, ale Innoceng fie gehabt hatte, lehnte fich indes ber Raifer mit folder Entichiebenheit auf, bag fie ichließlich, wenn Gregor nicht an biefer Frage bas gange Berfohnungswert icheitern laffen wollte, fallen gelaffen werben mußte. Auch über bie anderen beiben Forberungen icheint es zu ziemlich erregten Berhandlungen getommen ju fein, bie ichlieflich in ber Frage ber Steuerfreiheit bes Rlerus, ber bisber ju ben ftaatlichen Roften ftart mit berangezogen worben mar, ju einem Rompromiß babin führten, bag Friedrich im Brundfas burch eine Berfügung vom 24. Auguft bie Steuerfreiheit anerkannte, aber unter bem bas Bugeftanbnis febr befchrantenben, ja prattifch fast aufbebenben Borbehalte, bag bie iculbigen Leiftungen, zu welchen bestimmte Rirchen der Krone gegenüber verpflichtet feien, bestehen bleiben follten. Auch nach bem Buftanbetommen biefes Rompromiffes bat fich Friedrich noch gegen bie lette Forberung, welche bie Eremtion ber Beiftlichen von allen weltlichen Berichten in fich ichloß, energisch gesträubt. Schließlich bat er auch bier nachgegeben und Dieje Eremtion mit Ausnahme von Streitigfeiten in Lehnsjachen bewilligt. Erft nachbem biejes lette Bugeftanbnis erfolgt mar, murbe an bemfelben Tage (28. Muguft 1230) endlich ber über ben Raifer verhängte Bann aufgehoben. Best erft mar ber Friede gwifden Raifer und Papft völlig bergeftellt. Er hatte von bem Ronige von Sigilien mit ichweren Opfern ertauft werben muffen. Da: gegen war bie universale Stellung bes Raifers unerschüttert geblieben. 3mar war auch bier ber Berfuch gemacht worben, ben biplomatifchen Gieg ber Rirche nach ihrer friegerischen Rieberlage bis aufs Meugerfte auszunügen. Die papftlichen Unterhandler hatten nicht blog Erfat ber Rriegstoften fur ben befiegten Papft geforbert, fie hatten auch ben Rechtsstandpunkt ber Rirche baburch ju mahren gefucht, bag nie ben im Gegenfat jum papftlichen Billen erfolgten Rreuzzug nicht als Erfüllung bes ber Rurie geleifteten Rreuzzugeveriprechens gelten laffen wollten, fonbern forberten, bak jenes Beriprechen noch als beftebend angesehen werde. Allein biefe Forberung ift gleich mancher anderen fallen gelaffen worden. Indem aber bie Rurie bamit fillichweigend ben Rreuging von 1228 29 als eine Erfüllung bes gegebenen Berfprechens gnerfannte, wie fie benn fpater auch die Ergebniffe bes Rreugzugs anzuerkennen fich entichloffen bat, geftand fie mittelbar auch gu. baf bie Berbangung und noch mehr bie Aufrechthaltung bes Bannes nach ber Ausführung bes Berfprechens unberechtigt gemejen war. Diefer moralifche Erfolg bes Raifers aber, ber von ber Rurie bis vor furgem ale ein Diener Mohammebs bezeichnet worben mar, mog in ben Mugen ber öffentlichen Deinung, die bas Berhalten bes Papftes in biefem Streite überhaupt felbft in ihren firchlichen Bertretern gemigbilligt hatte, fcwerer, als alle die Bugestandniffe, welche ber Raifer in allen figilifden Gingelfragen gemacht hatte. Moralifch hatte er burch feine biplomatifche Rieberlage, welche nach feinem großen friegerifchen Erfolge um jo berebter für feine verfohnliche Reigung fprach, nicht verloren. Und von großem Werte mar es boch auch fur ibn, bag fpezielle Bestimmungen in Bezug auf fein Berhaltnis zum lombardifchen Bunde ebenfowenig getroffen worben waren, wie bereinft in bem Frieden, welchen Sonorius III. furg vor feinem Tobe vermittelt batte (S. 330). In Diefer Beziehung behielt er alfo völlig freie Sanb.

Ueberfieht man die Bestimmungen biefes Friedensichluffes, wie er nunmehr in einer Fulle einzelner Bereinbarungen endlich zu ftande gefommen mar, in ihrer Befamtheit, fo mar bie Grundlage von allem bie Rudfehr bes Raifers jum Gehorfam gegen die Rirche, welche die notwendige Grundlage ju feiner Absolution bilbete. Politifch gestand er ber Rurie einmal die Restitution bes gesamten Rirdenstaates aufs neue ju und gab in Bezug auf fein fizilifches Ronigreich in einer Reihe von Gingelfragen ichlieflich nach, ohne fich doch feines Ginfluffes auf die figilische Rirche gang gu begeben. Erreicht hatte er aber die Befreiung von feinem Rreugugeveriprechen, welches als burch ben ausgeführten Rreuggug erfullt angefeben murbe, und bie Berfohnung mit ber Rurie, beren er gegenüber ben in allen feinen Reichen bringend feiner harrenden Aufgaben unbedingt bedurfte. Dieje Berfohnung fand bann ibren außeren Ausbrud baburd. bag ber Raifer von Ceperano aus bem Papfte in Anagni einen Befuch abstattete. Am 1. Gep: tember murbe er bort vom Papite mit bem Friedenstuffe empfangen. Ohne jebes ftorende Beremoniell freiften fie miteinander in Gregors vaterlichem Saufe und hatten bann eine lange vertrauliche Aussprache. Riemand mar zugegen als ber treue Bermittler, ber Deutschorbensmeifter. Gie ichieben voneinander in dem Gefühl aufrichtiger Berjöhnung, obwohl der ungeloften Fragen genug geblieben waren. Durch feierliche Rundichreiben von beiden Seiten, welche in ber Sauptfache fo febr miteinander übereinstimmen, baß fie auf einer Berabredung zu beruben icheinen, murbe ber Welt Runde von bem gefchloffenen Frieden gegeben. Der abtrunnige Sohn, welchen die Rurie in ihren Manifeften als einen Schüler Dohammeds zu fchmaben und aller möglichen Berbrechen

gegen die Kirche zu zeihen nicht mübe geworben war, war jeht wieder der treue Sohn der Kirche geworden, über bessen Ridleth der Papst seiner großen Freude beredteften Ausdruck gab. Denn bei den Engeln, so schried Gregor am 28. August am Friedrich, ist mehr Freude über einen Sünder, der Buße thut, als über neunundneunzig Gerechte, die der Buse nicht bedürfen.

Friedrich aber konnte die Wiederherstellung feines Friedens mit der Kirche benuten, um fich erneut der Sorge für feine Reiche zu widmen, an denen die Zeiten des Kampfes und der Verwirrung nicht ohne sichtbare verderbliche Spuren worübergegangen waren.

## Dritter Abschnitt.

## Deutschland während Friedrichs Abwesenheit. Die Empörung Heinrichs VII. und der Wainzer Reichtstag von 1235.

If is Friedrich im Jahre 1220 Deutschland verlaffen hatte, um fich in Rom bie Raiferfrone ju holen, hatte er fich junachft bamit begnügt, einige provisorifche Dagregeln für bie Beit seiner Abmesenheit ju treffen (S. 283). Daß bie Regierung in Deutschland feinem bamale foeben gum beutichen Ronig gemählten neunjährigen Sohne nicht thatfachlich, fonbern nur ber Form nach übertragen werben tonnte, lag auf ber Sand. Als daher ber Raifer nach feiner Raiferfrouung in Sigilien einzog und fofort ertannte, bag er bort por bem Kreugguge noch langere Beit merbe vermeilen muffen, bag alfo an eine Rudtehr nach Deutschland in absehbarer Beit nicht gu benten fei, mußte er fich ju einer enbgultigen Regelung ber Regentichaft in Deutschland fur bie Beit feiner Abmefenheit entichließen. Es entiprach volltommen feinen bisherigen Schidfalen in Deutschland und ben Erfahrungen, Die er mahrend feines Thronftreites mit Otto IV. gemacht hatte, wenn er bie Leitung ber Bermaltung feines beutichen Reiches Bertretern besjenigen Standes anzuvertrauen beichloß, ben er in feinen bisherigen Rampfen als feine treuefte Stute, als "bie Saule bes Reichs" ju betrachten fich gewöhnt hatte: bes geiftlichen Fürftenftanbes. entsprechend übertrug er bei feinem Gintritt in fein figilifches Ronigreich Die Dberleitung ber Geschäfte in Deutschland burch faiferliches Sanbichreiben bem geiftlichen Gurften, ber fich in feiner Gigenschaft als Territorialberr als ber thatfraftigfte und organisatorisch begabtefte erwiesen batte, bem Erzbischofe Engelbert von Roln (E. 298). Er tonnte nicht leicht eine geeignetere Babl treffen. Um 1185 geboren, ftand Engelbert im fraftigften Mannesalter. Augehöriger bes mächtigen und im Rolner Domtapitel besonders einflugreichen Befclechts ber Grafen von Berg fcnell in feiner geiftlichen Laufbahn geforbert, war er ichon als fehr junger Dann Dompropft in Roln geworben und hatte gunachft

aleich feinem Better, bem Ergbischof Abolf, lange Beit gu Otto IV. gestanden, bann aber mit biefem gleichzeitig feinen Uebergang ju Ronig Philipp vollzogen und mar feitbem ein treuer Anhanger ber ftaufifden Sache geblieben. Sabre 1216 einstimmig jum Ergbischofe von Roln gemablt, batte er in ben Jahren von 1216-1220 ale Landesherr feines Territorinms und Bergog von Bestfalen eine eifrige und erfolgreiche Thatigfeit entfaltet, Die mabrend bes Thronftreites arg in Berruttung geratenen Finangen Rolns burch eine forgfältige und fparfame Bermaltung in Ordnung gebracht und bie unbotmäßigen Bafallen und Dienstmannen feines Stifts febr ichnell und energifch gur Unterwerfung unter fein landesherrliches Regiment gezwungen. Indem er fo ben ftorrifchen Abel niederzuhalten bemüht mar, trat er ihm gegenüber unausgefest mit großem Gifer für bie Armen und wirtschaftlich Schwachen ein und forgte namentlich auch bafur, die Rirchen und Rlofter gegen bie lebergriffe ber begehrlichen und rauberifchen Bogte (Bb. I, G. 226) ju fchuten. "Er verband mit ber Sanftmut eines Lammes bas Berg eines Lowen," fagt mit Bezug auf biefe landesberrliche Thatigkeit fein Biograph Cafarius von Seisterbach von ihm. Und wie gegenüber bem Landadel, fo brachte er auch gegenüber ben nach ftets gefteigerter Gelbftanbigfeit ftrebenben Stabten feines Territoriums bie lanbesherrliche Dacht nachbrudlich gur Geltung. Ginen in feiner Refibengftabt Roln ausgebrochenen Streit gwifden ben Schöffen und ben Bunften benutte er gu einer burchgreifenben Reform bes ftabtifden Gerichtsmefens und nahm jugleich bie auffaffigen Bunfte in eine bobe Gelbstrafe. Auf ber anberen Geite aber forgte er eifrig fur bas wirticaftliche Gebeihen ber Stadt und fur ihren immer fraftiger fich entfaltenben Sanbel. Trop aller ichweren Schabigungen, welche bie Stadt burch bie fort: mabrenden Rampfe ber letten Jahre erlitten batte, gedieh fie boch unter feinem umfichtigen Regimente ju folder Blute, bag eben bamale ber Ausspruch jur Geltung gelangte: "Ber Roln nicht gefeben bat, bat Deutschland nicht gefeben." Unausgefett lag ibm bas Bohl biefer feiner Sauptstadt am Bergen; aber er wollte fie auch wieder gang ju bem machen, mas ju fein fie fich in machfenber Gelbständigfeit mehr und mehr entwöhnt batte, ju feiner Sauptfiadt. Bir vermogen die Magregeln, welche er ergriff, um biefer Gelbständigfeit ber Stabt entgegenzuwirken, nicht mehr in allen Ginzelheiten zu erkennen; aber bag fie erfolgreich maren, fieht man am besten aus ber heftigen Reattion, welche fich nach feinem Tobe gegen bie von ihm burchgeführten Reformen erhob (unten 6. 376) und die erft gur Hube tam, als Engelberts Rachfolger im Jahre 1226 alles abzuftellen verfprach, moburch die Burger fich burch Engelbert in ihren Rechten gefrantt fühlten, und ihnen ausbrudlich ihre Privilegien fo bestätigte, wie fie diefelben bis gur Bahl Engelberts bejeffen hatten. Und ebenfo nachbrudlich wie in Roln brachte Engelbert feine landesherrlichen Rechte auch in ben übrigen Städten, namentlich in ber wichtigen Sandelsstadt Soeft gur Beltung, fo bag fein Biograph von ibm fagen tonnte, bag er in feinen bebeutenbsten Städten eine größere Gemalt ausgeübt habe, als irgend einer feiner Borganger. Es fonnte nicht ausbleiben, daß biefe energische und oft rudfichtelofe Sandhabung ber landesberrlichen Gewalt bei ben bavon am meiften betroffenen Rreifen auch mannigfache Berftimmung und Erbitterung hervorrief.

Und in ber That horen wir, bag fich ber Ergbischof baburch veranlagt fab, fich mit einer Leibmache gu. umgeben. Dagegen ericbien er als ber bort aller Bebrangten in feinem Territorium und ließ sich auch, obwohl ursprünglich in ber Art ber geiftlichen Fürsten jener Beit nicht allzu ftreng firchlich in feiner gangen Lebenshaltung, Die Sorge für Die firchlichen Institute feines Territoriums eifrig angelegen fein. Namentlich erwies er fich, im Gegenfat zu einem Teil feiner eigenen Beiftlichfeit, als ein Forberer und Schuter ber neuen Doncheorben ber Frangistaner und Dominitaner, welche eben unter feiner Regierung bie erften Nieberlaffinngen in Roln begrundeten und alsbald enge Rublung, namentlich mit ben nieberen Rlaffen ber ftabtifchen Bevolferung gemannen. Diefem energischen Balten im Annern seines Gebiets ging, auch bier in Anknüpfung an bie Traditionen feines großen Borgangers Philipp von Beineberg (Bb. I. S. 611 ff.) bas eifrige Bestreben nach Erweiterung und Abrundung feines Territoriums gur Geite, für welches er fich burch enge Bundniffe mit benach: barten Fürften, namentlich bem Ergbifchofe Dietrich von Trier und bem Bergoge Beinrich von Brabant, einen fraftigen Rudhalt gu verschaffen mußte. Durch Rauf ober Entichabigung jog er eine Reihe ber benachbarten Grafen und freien Berren in ben folnischen Lehneverband hinein, befonders im Guben feines Bebiets, an ber Dofel und am Mittelrhein. Gehr geschickt wußte er babei bie nachbarlichen Streitigfeiten ber Großen untereinander ju benngen. In einer Fehbe mit ben Limburgern trat er als Schniter ber Grafen von Ramur, Belbeng und Bianden auf und brachte es baburch babin, bag ber lettere ibm feine Allobe ju Samm und fein Schlof Bianden ju Leben auftrug. Go vermochte er ferner ben Bilbgrafen Konrab, gegen Zahlung von 200 Mart feine Refte Schmiebburg jenfeits ber Dofel gu einem folnifchen Leben und Offenhaus ju machen: fo mußte er bie Feste Turon an ber Mosel an fich ju bringen und erbaute fich bei Bacharach eine feste Burg Fürftenberg.

Benn Friedrich fich entichloß, biefen energischen und erfolgreichen Bertreter einer in großem Stile angelegten Territorialpolitif an bie Spite ber beutichen Bermaltung ju ftellen, fo lag barin eine nene Anertennung ber anf weitere Ausbildung ber Territorialhoheit gerichteten Stromung, jugleich aber ber Bunich, biefe hervorragende Rraft ben 3meden ber Reichsverwaltung bienftbar ju machen. Allein fo lag bie Cache boch nicht, bag ber Raifer gewillt gewesen mare, biejem machtigen Manne allein bie volle Bertretung feiner Intereffen gu überlaffen: nur die Leitung ber Bermaltung mar in feine Sande gelegt, und auch diefe nur unter ber felbstverftandlichen Borausfetning, bag fie ftete im Ginne bes Raifers geführt werbe. Darum hat Friedrich auch feineswegs auf jedes eigene Eingreifen in bie beutiden Angelegenheiten verzichtet, im Gegenteil fogar gemiffe besonders michtige Sachen, 3. B. Die Belehnnng weltlicher Gurften, grundfablic fich felbit vorbehalten, auch in anderen Dingen fich feineswegs gescheut, gelegentlich Anordnungen ber beutiden Regierung abgnandern ober auch völlig umguftofen. lleberhaupt find offenbar die Rompetenzen im einzelnen nicht gerade fehr genau und icharf abgegrenzt gewesen. Im allgemeinen icheint es fich boch mehr um eine formale Bertretung als um eine felbständige Regierung gehandelt gu haben. Die Sauptfache mar wohl bie Anfrechthaltung bes allgemeinen Landfriedens, die Berleihung der Regalien an geistliche Fürsten und im allgemeinen die Bertretung des abwesenden Kaisers in den laufenden Geschäften der Verwaltung. Aber auch in diesen Dingen war der Reichverweser natürlich ebenso, wie ja auch der Kaiser selbst, an die Justimmung der deutschen Fürsten gebunden, von denen einige als in besonders nahen Beziehungen zu der stellvertretenden Regierung stehend hervortreten. Naturgemäß war es ja vor allem, daß der Reichskanzler Konrad von Worms und Speier, der im Frühjahr 1221 von seiner italienischen Legation nach Deutschland zurücklehrte (S. 312), als Leiter der Kanzlei einen servorragenden Anteil an der Verwaltung hatte. Neben ihm treten namentlich Bischof Otto von Würzburg, der von einigen Quellen auch als in nahen Beziehungen zu dem jungen Könige stehend bezeichnet wird, und Vissos konrad von Sildeskeim häusig als Vertrauensmänner des Kaisers bervor.

Bar fo bie ftellvertretenbe Regierung bes Reichs in bie Sanbe bes geift: lichen Fürftenftandes und namentlich in bie feines vornehmften Repräfentanten, bes Erzbifchofs von Roln, gelegt, fo mar bie eigentliche perfonliche Fürforge für ben jungen Ronig und bie Bermaltung ber ftaufifchen Sausguter in Schmaben mehreren Bertretern bes Stanbes anvertrant, ber eben unter ben Staufen gu großem Anseben und Giufluß gelangt mar: ber Reichsministerialen. Benngleich auch Engelbert felbst offiziell ale Bormund bes Ronigs bezeichnet wirb, fo fann es boch teinem Zweifel unterliegen, bag die eigentliche Erziehung und Leitung bes foniglichen Rnaben bem Reichsministerialen Berner von Bolanden über: tragen mar und auch nach beffen balbigem Tobe in ben Sanben biefer bienft= mannifden Rreife verblieb, welche bie beständigen Begleiter bes foniglichen Sofes bilbeten, an welchem fich ber Ergbischof von Roln in ben erften Sahren ber Regentichaft nur gelegentlich und porübergebend aufhielt. Unter biefer reichsbienstmännischen Umgebung bes Königs treten namentlich bie Angehörigen bes Gefdlechts von ber Tanne, welches fich in bie Zweige ber Binterftetten und ber Balbburg teilte, bebeutsam hervor. Dem Truchseffen Gberhard von Balbburg murben bie Reicheinfignien gur Aufbewahrung übergeben, ber Rouftanger Dompropft Beinrich von ber Tanne nahm ale Brotonotar eine hervorragenbe Stellung in ber toniglichen Ranglei ein, und ber fangesfrohe Schent Ronrad von Binterftetten ericheint als ber beständige Begleiter bes jungen Ronigs, ber ohne Zweifel ftart unter bem Ginfluffe biefer feiner perfonlichen Umgebung ftaub. Es mar baber nur naturgemäß, baß biefe Rreife auch in ber Regierung und Bermaltung neben bem geiftlichen Fürftenftanbe eine hervorragenbe Bebentung gemannen, fo baß fich folieflich aus ben geiftlichen Fürften und biefen Reichsminifterialen eine Art von engerem Rate bilbete, welcher bie Summe ber Gefchafte in ber Sanb hatte und in bem es nicht felten zu allerhand Reibnugen, Strömungen und Begenströmungen fam, welche bie Ginheitlichfeit ber Berwaltung beeintrachtigten und hemmten. Ganglich unvertreten mar in biefem Regierungefollegium ber weltliche Fürftenftand, bem wir auch nur felten in ber Umgebung bes jungen Ronigs begegnen. Alles beruhte vielmehr auf ber Bereinigung ber beiben ihrem Befen und ihrer Stellung nach fehr verschiedenen Elemente, welche in ber bisberigen Entwidelung fich als bie Sauptstüßen bes ftaufifchen Konigtums erwiefen batten.

Im großen und gangen bat fich biefe Ginrichtung fur bie ihr gestellten Aufgaben gut bewährt, namentlich folange bie überragende Berfonlichfeit Ergbifchof Engelberts ein beilfames Gegengewicht gegen bie beweglicheren und unruhigeren Glemente ber reichsbienstmännischen Umgebung bes Ronigs bilbete. Allerdings maren ja bie Aufgaben, welche bie ftellvertretende Regierung ju lofen batte, ziemlich beidranft. An ein Gingreifen in die inneren Berhaltniffe ber einzelnen Territorien mar in ber Sauptfache faum gu beufen; bagu mar beren Gelbständigfeit ichon viel ju weit gedieben und ju anerkannt. Im großen und gangen mar die Sauptaufgabe, melde ju lofen mar, bie Aufrechterhaltung bes Lanbfriedens, und biefe ift, von einzelnen fleineren Rebben und Zwiftigfeiten abgefeben, im wefentlichen gelungen. Am meiften Schwierigfeiten bereitete in biefer Sinficht Cachien, wo bie rivalifierenbe Stellung bes jum Reichevifar ernannten Bergogs Beinrich von Braunfdweig und bes astanifden Bergogs Albrecht (S. 203) beständigen Anlag ju Reibereien und Ronfliften gab, die um fo leichter gefährlich merben tonnten, als in zwei ber größten oftbeutichen Terris torien, in Brandenburg und in Deigen, bamals pormunbicaftliche Regierungen für minderjährige Fürften eingefest werben mußten. Dagu tam, bag gleich am Anfange ber Regentichaft in Gilbesheim eine Bermidelung eintrat, welche ebenfalls leicht gur Störung bes öffentlichen Friedens führen fonnte. Dort mar namlich im Jahre 1220 ber Bifchof Siegfried gurudgetreten, und an feiner Stelle mar von bem Rapitel ber Scholaftifus von Daing, Ronrad, ber erfolgreiche Kreusprediger bes Bapftes in Deutschland (G. 281) gemählt worden. Diefer Bahl aber ftellten fich bie Dienstmannen bes Stifts entgegen, melde behaupteten, bas Recht ber Teilnahme an ber Bahl ju haben. Gie juchten querft, ben Ronig ju veranlaffen, bem Gemahlten bie Regalien ju verfagen, und als bas nicht gelang, die Berleihung ber Regalien vielmehr auf Anraten ber geiftlichen Fürften erfolgte, bestritten bie auffässigen Silbesbeimer Dienstmannen plöglich bem Könige bas ihm nach ber Auffaffung ber geiftlichen Fürften unzweifelhaft guftebenbe Recht, die Regalien zu erteilen. Gie ichienen zu bewaffnetem Biberftand gegen ihren Bijchof entschloffen ju fein. Da bemahrte fich in biefer Angelegenheit zum erstenmal bie entichloffene und energifche Saltung bes Reichsvermefers. Auf einem Fürstentage in Frantfurt (September 1221), welcher in biefer Sache gehalten murbe, ließ er junachft bie vornehmften fachfifchen Gurften einen Lanbfrieben auf zwei Jahre befchworen. Und als nun biefer fachfifche Landfriede burch bie feindliche Saltung ber Silbesheimer Dienstmannen ernftlich gefahrbet murbe, veranlagte Engelbert bie Fürsten, welche ibn beschworen batten. fich bes Bifchofs gegen feine aufjäffigen Dienstmannen thatig anzunehmen. Beinrich von Braunfcweig an ber Spige, haben bann bie fachfifden Gurften ben Wiberftand ber Minifterialen niebergeschlagen, fo bag ber auch vom Papfte bereits bestätigte Bischof fein Amt antreten fonnte. Es ift ihm bann balb gelungen, feine fruberen Begner gu verfohnen. Das fraftige Auftreten bes Reichspermefere aber batte feine Birtung nicht verfehlt und angleich burch ienen Landfrieden, der nunmehr langere Beit in Geltung blieb und fich auch verichiebenen fleineren Dighelligfeiten und Feindfeligfeiten gegenüber bemahrte, eine fichere Grundlage friedlicher Buftande in Diefen Gebieten gefchaffen.

Im übrigen bewegte sich bie Politit bes Reichsverwesers burchaus in ben ber bisherigen Entwidelung entsprechenden Geleisen. Das maßgebende Element blieb naturgemäß das geistliche Fürstentum, welches durch wiederholte Rechtspriche für feine mehr ober minder gefährdeten Rechte eintrat und namentlich, hier mit Unterlütung des Papsies, den fortgesetzen Bedrüdungen der Kirchen durch ihre eigenen Bögte, welche an verschiedenen Stellen zu offenen Gewaltthaten führten, entagegenautreten suchte.

In der Sandhabung ber Regierung murbe natürlich baburch teine thatfächliche Aenberung berbeigeführt, bak am 8. Dai 1222 auf Beifung bes Raifers ber junge Ronig Beinrich von Engelbert in Machen feierlich gefront murbe. Bon einer perfonlichen Teilnahme bes Ronigs an ben Geschäften tonnte feine Rebe fein; wohl aber horen wir in verschiedenen Gingelfragen von einem Gingreifen bes Raifers von Italien aus, bas indes zu ernftlichen Difverftanbniffen nicht führte. Im großen und gangen blieb auch im Innern ber Friede gemahrt. Benn ber Biograph bes Ergbischofs von Roln von biefen Jahren ruhmenb ergahlt, man habe geglaubt, bie Beiten bes Auguftus feien wiebergefehrt, fo energifch habe ber Ergbischof bes Friedens im Reich gewaltet, fo ift bas, ber panegprifden Tenbeng bes Berfaffere entfprechend, übertrieben. Denn an fleinen Rebben und Zwiftigfeiten fehlte es in ben einzelnen Teilen bes Reiches feines: wegs, aber in ber Sauptfache tann boch tein 3meifel baran fein, bag fich bas beutsche Reich in höherem Grabe als in ben letten tampfesreichen Jahren eines allgemeinen Friedens erfreute. Die wirklich noch vorhandenen partifularen Gegenfate aber murben mit einemmal völlig in ben Sintergrund gebrangt burch ein Greignis, welches die allgemeinen Intereffen bes gangen Reiches, vor allem aber bie bes gesamten Norbostens auf bas nächste berührte. 3m Dai 1223 erscholl ploglich burch gang Deutschland bie überraschenbe Rachricht, bag ber Ronig Balbemar II. von Danemart in Die Gefangenichaft bes Grafen Beinrich von Schwerin geraten fei.

Die Grafen Beinrich und Gungel von Schwerin maren nach ber Eroberung Rorbalbingiens burch bie Danen (S. 127 ff.) Bafallen bes banifchen Ronigs geworben, ftanben aber gu biefem ihrem Lebnsberrn nicht eben im beften Ber-Namentlich glaubte fich Graf Beinrich burch ihn mannigfach benachteiligt. Der Ronig batte feinen unehelichen Cohn, ben Grafen Nitolaus von Salland, mit einer Tochter Gungels, bes Brubers bes Grafen Beinrich, vermablt, und ba fowohl Gungel felbft, als feine Tochter und fein Schwiegerfohn furs nacheinander ftarben, fo batte Ronig Balbemar für feinen erft menige Jahre alten Entel, Ritol II., die Baljte ber Graffchaft Schwerin als Erbteil in Anspruch und, mabrend Graf Seinrich auf bem Rreuginge in Megnpten abwefend war, auch thatfachlich in Befit genommen und einstweilen ben Grafen Albrecht von Orlamunde, ber auch mit Solftein belehnt mar, bort ale Statthalter eingesett. Braf Beinrich hatte fo bei feiner Rudfehr vom Rreugguge die Salfte ber Grafichaft, welche fruber fein verftorbener Bruber Gungel befeffen hatte, in banifchem Befit gefunden. Siernber erbittert, icheint er noch in andere Streitigfeiten mit bem Ronige geraten gut fein, bie bann ben verzweifelten unb verwegenen Entichluß in ihm reiften, fich ber Berfon Balbemars gu bemächtigen.

Er benutte bagu einen Jagbaufenthalt, welchen ber Ronig mit feinem gleich: namigen, ebenfalls ichon gefronten Cohne auf ber fleinen Infel Lnoe im Belt genommen batte. Der Graf fand fich bort am Soflager bes Ronigs ein und war am 6. Dai 1223 noch abende fein Gaft; in ber barauf folgenden Racht aber überfiel er ben nichts ahnenden Ronig in feinem Belte und führte ibn nebft feinem Cohne nach turger Begenwehr gefangen hinmeg. Nachbem er, um eine Berfolgung unmöglich ju machen, die Schiffe bes Konigs verfentt hatte, fuhr er mit feiner toftbaren Bente ichleunigft nach bem Reftlande binuber. Er brachte bann feine Gefangenen erft in Lengen auf bem rechten Elbufer, bas er von bem Martgrafen von Brandenburg ju Leben trug, bann aber, ba ibm biefer Ort ju fehr im Bereiche bes Grafen Albrecht von Orlamunde ju liegen ichien, in Dannenberg auf bem linten Elbufer, b. h. auf Reichsboben, bei feinem Freunde, bem Grafen Bolrad von Dannenberg, in Gewahrfam. Die Nachricht pon ber feden Gewaltthat machte allenthalben bas größte Auffeben. Namentlich aber herrichte in Danemart felbst allgemeine Erbitterung, welcher ein banifcher Annalift in berechtigtem Borne in ben Worten Ausbrud gab: "Derfe Lefer, daß die Deutschen niemals ober boch nur felten die Oberhand gehabt und Triumphe errungen haben, außer burch Berrat und Betrug, die ihrer Ratur entsprechen, wie bei ber Gefangennahme ber Ronige und in vielen anderen Dingen ju Tage tritt."

Much in Deutschland murbe bie That an fich nicht gebilligt. 3mar maren folde fede Gewaltatte ber Gelbsthülfe in jenen Zeiten nichts Ungewöhnliches; allein hier mar bie verwegene That von bem Lehnsmanne an bem Lehnsherrn und in besonders hinterliftiger Beife begangen, weil, wie eine beutsche Quelle treubergig bingufügt, ber Graf "noch am Abende mit bem Konige gegeffen und getrunten hatte, und ber Ronig fich baber von ihm feines Uebels verfah". Aber Die That war nun einmal geschehen und gelungen, und es handelte fich nun nur noch barum, mer ben Borteil bavon haben folle, ob ber Graf allein ober bas gange beutsche Reich, welches in ben letten Jahrzehnten burch ben Danenfonia große Laudverlnite erlitten batte und biefe Gelegenheit mit Freuden ergreifen mußte, um die verlorenen Gebiete, wenn möglich, gurudzugewinnen. Es fann fein Zweifel fein, bag bie Reicheregierung wie auch Raifer Friedrich von poruberein die Cache unter biefem Gefichtswinfel betrachteten. Gie ericbien abnlich als eine Bunft bes Schidfals, wie ju Beiten Beinrichs VI. Die Befangenichaft Richards Löwenherz, die ja auch gründlich zum Nachteil bes Gefangenen ausgebeutet worben war (3. 30 ff.). Es tam alfo jest vor allem barauf an, ben Grafen von Schwerin bagu gu bewegen, Die gefangenen Konige an bas Reich auszuliefern und biefem bann die weiteren Berhandlungen mit Danemart gu überlaffen. Dit biefer Aufgabe murbe von ber Reichsregierung ber Bijchof Otto von Burgburg betraut, ber bann alsbalb in Unterhandlungen mit bem Grafen Beinrich von Schwerin trat, welche auf einem im September in Nordhaufen gehaltenen feierlichen Softgae jum Abichluß gebieben. Anwesend mar bie gejamte Reicheregierung mit bem Ergbischof Engelbert von Roln an ber Spite und eine große Reihe von anderen Bijdofen, mabrend ber Laienfürftenftand nur burch ben Bergog Ludwig von Baiern und ben Landgrafen Ludwig von Thuringen

vertreten war. Mugerbem nahm ber bamals in Rreugzugsangelegenheiten in Deutschland weilenbe Deutschorbensmeifter Bermann von Calga an ben Berhandlungen teil, die ichlieflich am 24. Ceptember gu einem Bertrage gwifchen ber Reicheregierung und bem Grafen von Schwerin führten, ber im wefentlichen ben Intereffen bes Reiches entsprach. Danach follte ber Graf fur bie Auslieferung ber Ronige im gangen bie gewaltige Summe von 52000 Mart, außerbem aber eine Burg vom Reiche ju Leben erhalten, melde einen jahrlichen Ertrag von 200 Mart abwarf. Ferner follte ibm vom Reiche bie Erlaubnis erteilt werben, im Lande Boigenburg auf Reichstoften eine Burg gu bauen. Wenn die Bahlung in angegebenen Friften bis jum 6. April 1225 erfolat fei. jo follen bie Ronige ausgeliefert, jeboch in feinem Falle ber Gefangenichaft entlaffen werben, bevor fie bem Grafen Urfebbe geleiftet und gu Gunften bes Reichs auf bas Land biesfeits ber Giber, b. b. auf gang Rorbalbingien und Clavien, verzichtet haben. Die jo and Reich gurudfallenben Gebiete follen bann bem Grafen von Schwerin, bem branbenburgifden Darfgrafen, bem Grafen Abolf von Schaumburg, früherem Grafen von Solftein, und bem Grafen Abolf von Daffel, fruberem Befiter von Rabeburg, guruderftattet merben. Ueber bie weitere Behandlung ber Ronige follen ber Ergbifchof von Roln und Graf Beinrich von Schwerin fich einigen, ober es foll unter Bugiebung verschiebener Schieberichter, barunter Bernhards von Borftmar, barüber entichieben merben. Die Ginbaltung bes Bertrages murben von beiben Seiten Burgen geftellt.

Damit war zwar das Reich noch nicht in den Besit der Gesangenen gelangt, die vielmehr erst nach Abtragung eines Teils des Geldes ausgeliesert werden sollten; aber es war doch vertragsmäßig berechtigt, die weiteren Verhandlungen mit den Tänen in die Hand zu nehmen, für welche bereits auch die Grundlagen sessigestellt waren, deren Durchsührung dem Neiche den Besit der ganzen von Friedrich im Jahre 1214 sörmlich an Tänemart abgetretenen Gediete (Z. 228) wieder verschasst, dahre aben auch dem hoftage gingen der Deutschordensmeister und der Truchses Geberhard von Waldburg nach Sizilien, um dem Kaiser das Ergebnis der Verhandlungen mitzuteilen und seine Genehmigung dazu einzuhosen. Daß Friedrich im allgemeinen mit der Art des Versahrens der beutschen Regierung einverstanden, insbesondere gleich Engelbert der Meinung war, daß die Gelegenheit zur Wiedererwerdung des verlorenen Reichgeutes benutt werden müsse, hatte er bereits in einem an den Vischos Konrad von dilbesseim gerichteten Schreiben kundgethan. Es galt jeht nur noch, seine Zussimmung zu den speziellen Vereindarungen des Vertrages vom 24. September einzuhosen

Sehr balb aber zeigte es sich, bag bie Ansführung bieses Vertrages und noch mehr ber Abschluß eines solchen mit ben bänischen Königen boch auf noch ganz andere Schwierigsteiten, als etwa die Aufbringung des Lösegeldes, stoßen werde. Es war nur natürlich, daß die durch die Gewaltthat des Grasen von Schwerin empörten Dänen sich alsbald beschwerbesihrend an den Papst wendeten, der zu dem dänischen Könige in einem besonders nahen Verhältnisse stand um is mehr geneigt sein muste, sich für ihn ins Mittel zu legen, als Waldemar, wenn auch vorläufig nur insgeseimt, dem Papste ein Kreuzzugsversprechen gegeben hatte. In der That zeigte sich Honorius aus äußerste aufgebracht über

ben feden Friebensbruch bes Schweriner Grafen und forberte ibn am 31. Df= tober 1223, noch ehe er von bem Bertrage von Nordhaufen Renntnis erhalten hatte, auf, ben Ronig von Danemart und beffen Cobn binnen Monatsfrift bei Strafe bes Bannes und Interbitts freigulaffen. In gleichem Ginne fchrieb er an ben Ergbifchof Engelbert von Roln, von bem er auf Grund migverftanbener Nachrichten annahm, bag er auch feinerfeits icon fur bie Freilaffung bes Ronias thatig gewesen sei, mabrend Engelbert im Gegenteil an bem Abschlusse bes Bertrages vom 24. September hervorragend beteiligt mar. Auch an ben Raifer felbst hat fich Sonorius bieferhalb gewendet. Inwieweit feine Borftellungen einen birekten Erfolg gehabt haben, läßt fich nicht nachweisen. Mittelbar haben fie aber auf ben weiteren Gang ber Dinge unzweifelhaft eingewirkt. Erwägt man, bag ber hauptfachlichfte Berater bes Raifers, hermann von Salga, alsbalb nach bem Bertrage von Rordhaufen ju Friedrich jurudtehrte und im Februar 1224 in feiner Umgebung mar, bag er bann mit ben Berhandlungen mit bem banischen Ronige betraut und zu biefem Zwede nach Deutschland gurudgeschickt wurde, und daß in biefen Berhandlungen dann bie Forberungen ber Rirche in Bezug auf ben Rreugzug bes Danentonigs, von benen in bem Norbhaufer Bertrage nicht bie Rebe gemefen mar, auffallend in ben Borbergrund treten, fo liegt die Bermutung nabe, daß ber Deutschorbensmeifter bei feiner Diffion nicht nur als Beauftragter bes Raifers handelte, fonbern fich jugleich ber Buftimmung bes Papftes verfichert hatte. Rach bem weiteren Berlaufe ber Dinge murbe bann anzunehmen fein, bag ber Deutschorbensmeifter im Auftrage bes Raifers mit bem Bapfte verhandelt und biefen ju ber leberzeugung gebracht hatte, bag eine bedingungelofe Freigabe ber banifchen Ronige, wie fie Sonorius urfprünglich verlangt hatte, ber Reicheregierung nicht jugemutet werben fonne. Die weiteren Berhandlungen wurden bann auf einem Rompromiß mit bem Papfte beruben, nach welchem bem Danentonige junachft in bestimmter Form eine Berpflichtung jum Rreugguge, baneben aber gemiffe Opfer an bas Reich auferlegt merben follten.

Diefer Lage ber Dinge entspricht genau ber Bertrag, ber, biesmal ohne Teilnahme bes Reichsvermefers Engelbert, in erfter Linie unter Bermittelung bes Deutschorbensmeifters, bann aber auch mehrerer Bertreter ber Reichsregierung, Bernhards von Sorftmar, Graf Bermanns von Bolbenberg, bes faiferlichen Truchfeffen Bungelin, bes Truchfeffen Cherhard von Balbburg und bes tolnifden Truchfeffen am 4. Juli 1224 in Dannenberg mit bem banifden Ronige abgeschloffen worden ift. 3m allgemeinen ging man babei von ben Grundlagen aus, welche in bem Rordhäufer Bertrage vom 24. September 1223 feftgeftellt worden maren. 3m einzelnen zeigen fich boch aber febr bemertenswerte Ab= weichungen. Die erfte, mahricheinlich auf jener Berftanbigung mit bem Papfte beruhende mar die ermähnte, daß an die Spite bes Bertrages die Berpflichtung bes Ronigs geftellt murbe, vom nachften August an auf zwei Jahre einen Rreuggug gu unternehmen ober, wenn bies nicht möglich fei, 20000 Mart für einen folden zu gablen. Aber auch die übrigen Bedingungen zeigen wefentliche Abweichungen, welche bie bem Reiche aus ber Gefangenichaft bes Ronigs ermach= fenden Borteile formell zwar in der Sauptjache bestehen liegen, thatfachlich aber

gegen bie Nordhäufer Bergbrebungen erheblich bergbietten. Es wird gwar nämlich auch in bem Bertrage mit bem Danentonige festgefest, baf biefer bas gange transalbingifche Land bem Reiche gurudgeben und außerbem auch bie Urfunden, welche die Abtretung enthielten, ausliefern folle. Aber mahrend in Nordhaufen in Aussicht genommen mar, baß biefes transalbingifche Land an feine früheren Befiger gurudfallen follte, wird jest vereinbart, basfelbe im Befige bes pon bem Danentonige bamit belehnten Grafen Albrecht von Orlamunde gu belaffen, ber es bann aber nicht mehr von Danemart, fonbern vom Reiche gu Leben tragen folle. Thatfachlich lief bas ftatt auf eine mirkliche Rudgabe auf eine rein formelle Anerkennung ber beutiden Lebnebobeit binaus, Die bann in ber Sache menig geanbert haben murbe, ba Albrecht von Orlamunde aller Bahricheinlichkeit nach fich nach wie por jum Danentonige gehalten haben murbe. Sachlich murbe bies ebenfomenig bebeutet haben, mie bie ebenfalls rein formelle Lehnsabhangigfeit vom Reiche, in welche ber Ronig felbft, wie bas in fruberen Reiten geschehen mar, treten follte. Gine notwendige Rolgerung aus biefen veranberten Lehneverhaltniffen mar es bann, wenn bestimmt murbe, bag in Bufunft bie Bijcofe von Lubed. Rateburg und Comerin ihre Regalien wieber vom Reiche erhalten follten. Im großen und gangen ftellten biefe bem Reiche gu erfüllenden Bedingungen unzweifelhaft einen Rudfdritt gegen die Norbhäufer Abmachungen bar. Dagegen murben bie bem Grafen Beinrich von Schwerin gemährten Bergunftigungen im mefentlichen aufrecht erhalten. Es blieb jowohl bei ben Sanbenticabigungen fur ibn, wie bei bem Lofegelb, von bem nun 40 000 Dart ber banifche Ronig an Stelle bes Reiches ju gablen übernahm. Außerbem mußten ber Ronig wie ber Graf von Orlamunbe bem Schweriner Urfehbe schwören. Der Bertrag wurde vorläufig von den dänischen Unterhänblern beichworen und follte auf einem im Geptember in Barbewief abzuhaltenben Softage vollzogen merben.

Gur ben beutiden Befit ber norbalbingifden Gebiete mare es ohne Zweifel ein Unglud gemefen, wenn biefer Bertrag, ber biefes Land im thatfachlichen Befite bes banifch gefinnten Grafen von Orlamunde belaffen hatte, gur Ausführung getommen mare. Bum Glud icheiterte er gang unerwarteter: und unbegreiflicherweise an bem Wiberftanbe ber Danen. Bon beuticher Seite fcheinen bie Bedingungen besfelben auf einem am 23. Juli in Murnberg gehaltenen Softage, auf welchem neben bem Deutschorbensmeister auch ber papit: liche Legat, Karbingl Konrad von Borto, gnmefend mar, genehmigt worben gu Als nun aber im Ceptember die bentichen Fürften, ben Ergbifchof Engel: bert und ben Rarbinal an ber Spige, aber ohne ben Deutschorbensmeifter, ber bereits nach Gigilien gurudgefehrt mar, verabrebetermaßen in Barbemief erichienen, um ben Bertrag ju vollziehen, und bann fogar, um ben auf bem rechten Elbufer ftebenben banifden Unterhandlern naber gu fein, am 6. Oftober nach Bledebe an ber Elbe gingen, traten bie banifchen Unterhanbler, an beren Spipe ber Graf von Orlamunde felbft ftanb, ploglich, obwohl fie eine große Summe Lojegeld bei fich führten, von bem von ihnen früher beschworenen Bertrage gurud und fuhren bavon. Darauf blieb ben beutiden Gurften nichts meiter übrig, als unverrichteter Dinge wieber abzugiehen. Der banifche Ronig und sein Sohn blieben in ben handen bes Grafen von Schwerin. Die Bereinbarung bes Reiches mit ben Danen war gescheitert, und ba bei ber Abwesenheit des Kaisers an einen Reichstrieg gegen Tänemarf nicht zu benken war, so blieb die weitere Entwickelung der Sache ben unmittelbar beteiligten Fürsten überlassen, die jetzt naturgemäß auf den Gedanten kamen, sich auf dem Wege der Selbsthülfe in den Besit des trausalbingischen Landes zu setzen. So kam schließlich doch der Gewinn der fühnen That des Schweriner Grasen weniger dem Reiche, als den partifularen Gewalken des deutschen Nordollens zu statten.

Gin Berfuch jur gewaltjamen Biebergewinnung bes transalbingifchen Landes mar icon im Fruhjahr 1224 von bem Erzbischofe Gerhard II. von Bremen und feinem gebannten Borganger, bem Tobfeinbe bes Danenkonigs, Erzbifchof Balbemar, gemacht, aber von bem Grafen von Orlamunde fraftig gurudgeichlagen worben. Jest nach bem Scheitern bes Dannenberger Bertrages rudten faft gleichzeitig Graf Abolf von Schaumburg, ber frubere Befiger von Solftein, und ber Erzbifchof Gerhard von Bremen von Weften, ber Graf von Schwerin von Guben ber in Solftein vor und belagerten Ibehoe und Rateburg. Im Rannar 1225 tam es bann bei Dolln zu einer blutigen und bartnactigen Schlacht mit bem ihnen entgegenrudenben Grafen von Orlamunbe, in welcher bie Danen nach ichwerem Rampfe ganglich geschlagen murben. Graf Albrecht von Orlamunde felbst fiel in die Sanbe ber Sieger und teilte nunmehr die Gefangen: ichaft bes Danentonias. Darauf breiteten fich bann bie beutschen Fürften und Grafen, allmählich porbringent, in Solftein weiter aus, die Stadt Lubed nel pon ben Danen ab und ftrebte alsbald nach Anerkennung ihrer Reichsunmittels barfeit, bie Stadt Samburg aber nahm ihren fruberen Berrn, ben Grafen Abolf. freudig wieber auf, obwohl fich noch Geifeln von ihr bei ben Danen befanben. Als Erzbischof Engelbert im Februar 1225 noch einmal vom Rhein ber vorübergebend in biefen Gegenden ericbien, fand er bie Dentichen in ficherem und fiegreichem Borbringen. Er burfte ihnen bie weitere Entwidelung in biefen Gegen= ben ruhig überlaffen und fich alsbald wieber nach bem Beften begeben, mo er burch wichtige biplomatische Berhandlungen mit England in Anspruch genommen war.

Nach dem Tode König Philipp Augusts von Frankreich (Juli 1223) hatte bessen Rachfolger Ludwig VIII. trog aller Mahnungen jum Frieden, welche der Bapst wegen des bevorstehenden Kreuzzuges erließ, den Krieg mit England alssbald wieder begonnen und hatte große Ersolge in Poitou über die Engländer davongetragen. Für beide kriegsührende Teile war naturgemäß die Frage von hoher Bedeutung, welche Haltung Kaifer Friedrich und die deutsche Reichsregierung dem wieder begonnenen englische französisischen Konstitte gegenüber einnehmen würden. Nun war im Grunde dem hohenstaufsichen Königtume durch die bischerige Entwidelung seine Stellungnahme deutlich genug voorgzeichnet. Seit dem Beginne des deutschen Throustreites nach dem Tode Heinrichs VI. waren die Staufer stets mit dem französischen Königtum verdündet gewesen, während England ebenso beständig auf welfsischer Seite gestanden, ja an der Ausstellung

1

Ottos IV. gegen ben faufifden Philipp bervorragenben thatigen Anteil genommen hatte. Im Jahre 1212 war bann in Baucouleurs ein birettes Bunbnis amifchen Friedrich und Philipp Muguft gegen ben Konig von England und Otto IV. geschloffen worben (S. 215), ja bie thatfachliche Entscheibung bes Thronftreites zwifchen Friedrich II. und Otto IV. mar burch ben Sieg bes frangöfifchen Ronigs bei Bouvines (G. 224) eigentlich herbeigeführt worben. Dem entsprechend glaubte ber neue Ronig von Frankreich von bem ftaufischen Raifer bie Erneuerung bes alten Bundniffes von Baucouleurs, jum wenigften aber eine moblwollenbe Reutralität mit Gicherheit erwarten gu burfen. Er ift in ber That zu biefem Zwede alsbald mit Friedrich II. in Berhandlung getreten und hat bei bem Raifer felbst feine Absicht ohne Schwierigkeit erreicht. Friedrich erneuerte in ber That bas alte Bunbnis, nicht gwar in ber Form, bag er aftive Unterftubung bes Ronias von Frankreich in feinem Rriege mit England gugefagt hatte, mohl aber fo weit, bag er verfprach, weber felbft mit bem Ronige von England ein Bundnis abgufchließen noch feinen Reichsunterthanen einen folden Abichluß zu gestatten. Gleichwohl aber legte ber Ronig von Frantreich Bert barauf, biefen Bertrag auch von ber beutschen Reicheregierung vollzogen ju feben, und trat beshalb auch mit bem jungen Ronige Beinrich, beziehungsweife mit bem Ergbifchofe Engelbert von Roln als bem Reichsverweier in Berbindung. Da biefer thatfachlich boch nur ber Stellvertreter bes Raifers und baber in ber Gefamtrichtung ber Politit naturgemäß an beffen Un: und Abfichten gebunden mar, fo ichien bie Bestätigung bes mit bem Raifer bereits ab= gefchloffenen Bertrages von feiten bes Reichsvermefers nur eine Formfache ju fein. Allein tropbem ftieß fie auf unerwartete Schwierigfeiten.

So febr Ergbifchof Engelbert in feiner Stellvertretung im Inneren burchaus beftrebt mar, im Sinne feines abwesenben taiferlichen Berrn qu regieren, fo trat boch in biefer Frage bes Berhaltniffes gu ben beiben Beftmachten die alte hinneigung bes Rolner ergbischöflichen Stubles ju England, welche in erfter Linie burch bie Sanbelsintereffen ber Stadt Roln bebingt mar und unter Ergbischof Abolf mahrend bes Thronftreites eine fo große Rolle geipielt hatte, auch unter Engelbert wieder beutlich ju Tage. Schon feit bem Jahre 1223 horen wir von Begiehungen, welche Engelbert gum englifden Bofe burch feinen vornehmften Bertrauensmann Bernhard von Sorftmar augefnüpft batte, und auch nach ber Erneuerung bes englisch-frangofischen Rrieges glaubte er trot ber entgegengesetten Saltung bes Raifers an biefer feiner bisberigen Stellung festhalten ju burfen. Es war ein gewagtes Spiel, bas er fpielte, ein Spiel, welches für ihn wie fur bas Reich bie bebentlichften Folgen haben tonnte. Allein er mag gehofft haben, ben Raifer, vielleicht mit Unterftugung bes Bapftes. boch noch auf die englische Seite berüberzuziehen, wenn es ihm gelinge, bie beutichen Fürsten für feine Auffaffung ju gewinnen. Genug, er magte es, ber pom Raifer angefnupften Berbindung mit Frankreich birett entgegenzuarbeiten, und fand babei bie Unterftubung bes papftlichen Legaten Ronrad von Borto. ber feinerfeits zum minbeften ohne Auftrag bes Bapftes handelte, ba biefer nielmehr mit bem Bunbe gwischen Friedrich und Franfreich im wesentlichen ein: perftanben gemefen gu fein icheint. 3mar magte Engelbert nicht, eine von

frangofiider Seite porgeichlagene Rufammenkunft mit ber beutschen Reichsregierung gerabezu abzulehnen. Dieselbe hat vielmehr in ber zweiten Galfte bes Rovember unter Teilnahme gahlreicher beuticher Reichsfürften an berfelben Stelle wie vor 12 Jahren, in Baucouleurs, ftattgefunden. Allein bie Berhandlungen, welche neben ber Anerkennung bes Bundniffes mit Frankreich auch bie Berbeiratung bes jungen Ronias Beinrich mit einer frangofifden Bringeffin betrafen, blieben infolge ber Gegenwirfungen bes Rolner Ergbifchofs und bes Leggten nach beiben Richtungen pollig ergebnislos. Der Ronig pon Frankreich manbte fich infolge= beffen alsbald mit einer Beichwerbe über biefe Saltung bes Reichsvermefers an ben Raifer, boch icheint biefer, bamals burch bie Berhandlungen mit bem Papfte völlig in Aufpruch genommen, noch nicht fofort eingegriffen zu haben, ba es fich ja junachft nicht um eine Frage handelte, die eine fofortige Lofung verlangte. Der Erzbischof ging baber unbeirrt auf bem einmal eingeschlagenen Bege weiter. Bie Frankreich gur Befraftigung feines Bunbniffes mit Friedrich eine Berbeiratung bes jungen Beinrich mit einer frangonichen Pringeffin vorgefchlagen hatte, jo fuchte Engelbert bie politifche Annaberung an England baburch berbeiauführen, bag er feinerfeits eine Berheiratung bes Raiferfohnes mit ber erft gebujährigen Schwester bes englischen Ronigs, Ifabella, in die Wege leitete. Auf einem im Januar 1225 in Ulm abgehaltenen Boftage geigte fich bann aber, bag auch noch von anderer Seite auf eine Beirat mit bem vielumworbenen, faum vierzehnjährigen Raiferfohn fpekuliert murbe. Ronig Ottotar von Bohmen wünschte feiner Tochter Agnes auf biefe Weife Anwartschaft auf ben Raiferthron ju verschaffen, und erbot fich, ihr bie ftattliche Mitgift von 30 000 Mart gu gablen, zu welcher ber Bergog von Baiern, beffen Gemablin eine Coufine ber bohmifden Ronigstochter mar, noch weitere 15 000 Darf bingufügen wollte, wie er eben auf bem Ulmer Softage, ju welchem er mit einem befonders glangenden Befolge ericbienen war, gn ertennen gab. Indem bem gegenüber Engelbert an feinem englischen Beirateprojette energisch festhielt und nebenbei Unterftupung bei bem Bergoge von Defterreich erhoffte, ber feinerfeits mit bem englischen Ronige über die Berheiratung feiner Tochter Margarete mit bemfelben unterhaudelte, jog er fich, wie er ben Englandern gegenüber flagend bervorhob, ben Saf ber bohmifchebairifden Partei gu. Brgend ein bestimmtes Ergebnis murbe in ber Sache gunachft noch nicht ergielt.

Inzwischen aber hatte Engelbert ben König von England veranlaßt, eine feierliche Gefandtschaft in biefer Angelegenheit und Teutschland zu ichiden, an beren Spige der Bischof von Carliste, Walter Mauclerc, stand. Diese traf nach mancherlei Fährlichteiten, die sie unterwegs infolge eines Sturmes zu ber stehen hatte, Aufaug Februar in Köln ein, wohin der Erzbischof von Um aus sich eilig begab, um von hier nach Sachsen zu gehen (S. 370). Vor seiner Abreise dorthin gewährte er den englischen Gesaubten noch eine Unterredung, in der er ihnen auseinauderieste, welche Waßregeln zur Erreichung des doppelten Zwedes, des Heinabsproßeltes und des politischen Bündnisses, erzuissen werden müßten. Vor allem drang er, im hinbild auf die große von böhmischeinischer Seite gebotene Mitgift, auf ähnliche Gestanerbietungen von seiten Englands, die bisher nicht erfolgt waren. Dann reiste Engelbert nach Sachsen ab, nachdem

er schon vorher, von Ulm aus, seinen Bertrauten Bernhard von Horstmar nach Italien geschielt hatte, um ben Kaiser für sein englisches Projekt zu gewinnen. Er hoffte wirklich darauf, bei Friedrich seinen Zwed zu erreichen. Allein Bernshard von Horstmar vermochte zunächst bei Friedrich gar keine Erörterung der Sache durchzusehen, da eben damals die Berhandlungen über eine Zusammentunft des Kaisers mit Honorius in San Germano schwebten, vor deren Abschluß Friedrich keine Entscheidung treffen wollte.

Ingwifden aber hatten fich in Deutschland felbft bie Berhaltniffe infofern erheblich ungunftiger für die englischen Projette des Reichsvermefers geftaltet, als es ber bohmifch-bairifchen Partei gelungen mar, ben Bergog Leopold von Defterreich, ber bisher als jur englischen Bartei gehörig betrachtet murbe, ju fich herübergugieben. Der Bergog übernahm es, perfonlich jum Raifer gu reifen, um biefen für bie bohmifche Beirat ju gewinnen. Um 25. Juli treffen wir ibn am Sofe Friedrichs in San Germano, wo eben bamals ber Bertrag mit bem Bapfte über die abermalige Berichiebung bes Kreuzzuges zum Abschluß gelangte, fo baß Friedrich nun bie von bem öfterreichischen Bergoge wie von Bernhard von Sorftmar in entgegengesetter Richtung angestrebte Entscheidung treffen tonnte. Dhne allen Zweifel hat Friedrich bas englische Beiratsprojeft Engelberts fowie beffen Plan einer politifchen Annaherung an England ohne weiteres und ichlecht= hin verworfen, gur graufamen Enttäufchung Bernhards von Sorftmar, ber noch por furgem in hoffnungevollem Ginne an Erzbifchof Engelbert gefchrieben hatte. Aber auch bas bohmifch-bairifche Beirateprojett fand nicht bie Genehmigung bes Raifers; vielmehr einigte biefer fich mit bem Abgefandten ber bohmifchenirifchen Partei babin, baß fein Cobn Beinrich beffen, bes Bergogs von Defterreich, Tochter Margarete, über beren Berheiratung mit bem englischen Konige bisber perhandelt morben mar, jur Gemablin erhalten follte, ein Gebante, auf ben Bergog Leopold, obwohl mit einem gang anderen Auftrage gum Raifer entfandt, natürlich mit Freuben einging.

So war die kaiferliche Enticheibung gegen den Reichsverweser erfolgt, bessen der kaiferlichen Politif entgegengesette Haltung in jeder Beziehung verworfen. Roch ehe diese Enticheidung nach Deutschland gelangen konnte, waren die Projekte des Kölner Erzbifchofs auch dort schon zum Scheitern gebracht. Auf welchem auch die noch immer in Deutschland weilende englische Gesandticht anweiend war, zeigte sich insolge der Einwirkung der damals noch auf eine günstige Entschlung hoffenden böhmischairischen Partei eine so starte Opposition der zahlreich vertretenen deutschen Fürsten gegen das englische Heiratsprojekt, daß die englischen Gesandten jede Hoffnung auf einen günstigen Eriosg ihrer Sendung aufgeben und, als dann auch noch die kaiserliche Entscheidung in gleichem Sinne aussiel, unverrichteter Sache nach England zurückfehren mußten.

Richt minder schwer aber als die Engländer felbst wurde durch diese Entsicheidung der Angelegenheit der Kölner Erzbischof betroffen, der als kaiferlicher Stellvertreter entgegen den Absichten seines kaiferlichen Auftraggebers auf eigene Fauft englische Politik getrieben hatte und diese nun völlig zusammenbrechen fah. Davon, daß der Kaifer ihn wegen seiner Eigenmächtigkeit irgendwie zur

Berantwortung gezogen habe, verlautet nichts, im Gegenteil suchte er ihm, da er im übrigen mit seiner Führung der Geschäfte mit Recht durchaus zufrieden war, die bittere Pille der in dieser Frage gegen ihn ausgefallenen Entscheidung durch mannigsache Gnadenbeweise zu versüßen. Engelbert hat sich dann auch ohne weiteres der taiserlichen Entscheidung unterworfen, wie sich am deutlichsten daraus ergibt, daß er die bestimmte Absicht hegte, der Berheiratung des Kaiserschapen mit Margarete von Oesterreich, welche im November 1225 in Nürnberg stattsinden sollte, persönlich beizuwohnen. Eben als er im Begriff war, diese Absicht zur Aussührung zu bringen, ist er einem gräßlichen und tragsichen Geschiede erlegen.

Wir hatten früher geseben (S. 361 f.), baß bie energische und oft rudfichts: lofe Urt, wie Engelbert feine landesherrliche Gewalt gegenüber ben Bafallen, Dienstmannen und Burgern feines Territoriums jur Geltung brachte, unter einem Teile biefer Elemente boch eine ftarte Erbitterung hervorgerufen hatte. Unter benen, welche eine folche fchroff oppositionelle Stellung gegen bas erge bifcofliche Regiment einnahmen, befand fich auch ein naher Bermanbter bes Erzbifchofe, fein Reffe Graf Friedrich von Ifenburg. Er hatte in ber bamals in ben Rreifen bes friegerischen Abels üblichen Art, über welche jo oft von ben firchlichen Inftituten Beschwerbe geführt murbe, feine Bogtei über bas Alofter Effen zu mancherlei Gewaltthätigkeiten und Beraubungen bes flofterlichen Gutes gemigbraucht, benen ber Ergbifchof, wenngleich er eine Zeit lang große Nachficht mit feinem gewaltthätigen Reffen übte, boch auf bie Dauer nicht ruhig gufeben tonnte. Ale er aber ernftlich gegen ihn einzuschreiten Diene machte, faßte ber verwegene Graf ben freventlichen Plan, ben unbequemen Landesherrn gewaltfam ju befeitigen. Am 7. November überfiel er mit feinen Ditverfcworenen und Dienstmannen ben friedlich babergiehenden Ergbifchof, ber noch eben wiederholt mit ibm vertehrt und verhandelt hatte, auf bem Wege nach Schwelm, wo er eine Rirche weihen wollte, und ermordete ibn im Berein mit feiner ritterlichen Begleitung in graflicher Beife. Der Leichnam, ber in ber Racht aufgefunden und nach Schwelm und von bort am 10. November nach Roln gebracht murbe, mar über und über mit Bunden bebedt. Alle zeitgenöffifchen Schriftfteller erzählen bas gräßliche Ereignis mit bem Ausbrud tieffter Entruftung und fprechen babei von bem Ermordeten, ben die Rolner Annalen bei biefer Gelegenheit als "ben Bater bes Baterlandes und die Bierbe Deutschlands" bezeichnen, in Borten bochfter Anerkennung feiner energifchen, friedemaltenben Thatigfeit. Daß biefe Anerkennung nicht auf die firchlichen Rreife, aus benen unfere historiographischen Quellen bervorgegangen find, beschränft mar, fonbern auch in ben friedlich gefinnten weltlichen Rreifen geteilt murbe, erfieht man aus nichts beutlicher als aus bem begeifterten Lobliebe, welches Balter von ber Bogelmeibe, fo oft ber beredte und verftandnisvolle Interpret der öffentlichen Deinung, auf ihn bichtete, und ans ben entrufteten Bermunichungen, welche berfelbe Dichter nach bem Tobe bes Erzbijchofe gegen beffen Dlorber veröffentlichte.

Bahrend fo Ergbifchof Engelbert, ber bisher mit Energie über bie Auf: rechterhaltung bes Lanbfriebens gewacht und energisch feines Amtes als Lanbesherr wie Reichsregent gewaltet batte, einem tragifchen Geschid erlag, martete man in Rurnberg, mo fich ein großer Rreis von geiftlichen und weltlichen Fürften um ben jungen Ronig ju feiner Sochzeitsfeier versammelt hatte, vergeblich auf Die angefündigte Anfunft bes Reichspermefers. Statt beffen ericbien in Nurnberg eine Abordnung von Rolner Gblen und Dienstmannen mit ber furchtbaren Runde von feiner Ermorbung, welche die Freude ber boppelten Sochzeitsfeier - benn außer ber Berbeiratung bes Ronigs mit Margarete von Defterreich murbe gleichzeitig bie bes öfterreichischen Erbpringen mit ber Tochter bes Thuringer Landgrafen, Agnes, gefeiert - erheblich ftorte. Drei Tage nach bem Sochzeitsfeste mußte ber junge Ronig tieferschuttert über ben Morber Engelberte ju Gericht figen: vor ben Schranten bes Gerichts ericbienen bie Rölner Mannen mit ben blutigen Rleibern bes Ermorbeten und beischten fofortige ftrenge Beftrafung ber Morber. Der junge Ronig, ber ben Ermorbeten "wie feinen Bater" beweinte, mar entichloffen, fofort ein Urteil zu fallen, und fragte ju biefem Zwede ben Golen Gerhard von Bubingen, ob in diefem melt- und offentundigen Ralle fofort bes Reiches Acht ohne besondere Untersuchung über ben Morber verhangt merben durfe. Gerhard von Bubingen bejahte bie Frage unbebingt, erregte aber baburch Biberfpruch in ber Berfammlung, ju beffen Wortführer fich Friedrich von Trubendingen machte, ber eine vorherige Unterfuchung verlangte. Es tam barüber vor bes Ronigs Gericht zu febr erregten Scenen; faft ichien es, als werbe man por ben Augen bes foniglichen Richters su den Baffen greifen: in dem baburch entstehenden Gebrange brach eine Treppe. moburch viele Todesfälle und ichmere Bermundungen berbeigeführt murben. Bleichwohl murbe ichlieklich boch bie Acht über Friedrich von Rienburg verhangt und auf einem bald barauf folgenden hoftage in Frankfurt in verschärfter Form wiederholt, mahrend gleichzeitig eine in Maing unter bem Borfige bes papftlichen Legaten Ronrad von Borto tagende Synobe auf Antrag bes bereits am 15. Dovember gemählten neuen Rolner Ergbifchofs Beinrich von Molenart ben firchlichen Bann über bie Dorber aussprach. In ber That find alle am Morbe Beteiligten ihrem verdienten Schidfale verfallen. Der Saupticulbige und Unftifter ber That, Graf Friedrich von Bienburg, murbe nach mannigfachen abenteuerlichen Schidfalen folieflich, ale er, ale Raufmann vertleibet, in feine Beimat gurud: fehrte, gefangen genommen und faft genau ein Jahr nach ber Morbthat in Roln auf bas Rab geflochten. In gleicher Beije enbeten eine Reihe von untergeordneten Mitschuldigen bes Morbers. Dag aber die graufige That nicht etwa in momentanem Affett, fonbern als eine Folge politischen Saffes und furchtbarer Leibenschaft nach langer leberlegung vollführt worben ift, fieht man am beften baraus, bag nicht allein eine Reihe westfälischer Eblen, fondern auch zwei bem geiftlichen Stande angehörige Bruber bes Morbers, Die Bifcofe Dietrich von Münfter und Engelbert von Denabrud, wenn nicht als Mitschuldige, fo boch jum mindeften als Mitmiffer ber That betrachtet murben. Bifcofen mar ber Berbacht fo ftart, bag fie erft von einem geiftlichen Gericht in Lüttich (Februar 1226) fufpendiert, fpater aber vom Papfte abgefest murben. Der eine von ihnen, ber am meisten Belastete, Dietrich von Münster, ist balb barauf gestorben, ber anbere, Engelbert, scheint sich später von bem auf ihm lastenden Verbackte gereinigt zu haben und wurde wieder zu Gnaden angenommen. Von den welklichen Großen wurden mehrere, so namentlich der Schwiegerschip des Wörders, Herzog Waltam IV. von Limburg, als Mitwisser angesehen, und sicher hat mancher von den mit dem strassen Regiment des Erzbischofes unzufriedenen Großen die sanatische Erditterung des Jendurgers noch angestackelt. Aber nach geschehener Mordthat zogen sich alle von dem llebelthäter schen zurück und übersließen ihn seinem Schicksal. Die Gemahlin des Morders, Margarete von Limburg, tötete im Bahnsinn erst einen kleinen Sohn und dann sich selbst. Im vollsten Maße erfüllte sich der Fluch, den die Mörder durch ihre That auf sich gesladen hatten.

Reben der allgemeinen Trauer, welche namentlich in den Kreisen des niederen Boltes zu Tage trat, dessen Beschützurer gegenüber den Bedrückungen der Großen der Ermordete stets gewesen war, zeigte sich aber doch, davon unabhängig, daß viele durch den Tod des Erzbischofs sich wie von einem starten Drucke befreit sühlten. Namentlich benutzte die Bürgerschaft Kölns, so sehr sie sonst an der allgemeinen Trauer teilnahm, doch alsbald die Gelegenheit, die starte Abhängigsteit, in der sie von Engelbert gehalten worden war, wieder abzuschützteln (S. 361 f.). Der neue Erzbischof, der an Willensstärke und Thatkraft einem Borgänger auch nicht annähernd zu vergleichen war, geriet alsbald seinem Unterthanen gegenüber in eine schwierige Laze. Und wie er sich nach einigem Sträuben genötigt sah, der nach Selbständigkeit strebenden Stadt nachzugeben, so daß diese eben setzt die selbstwerwaltung legte, so vermochte er auch den Bewegungen seiner großen Basallen bei weitem nicht mit dem Nachbruck entgegenzutreten wie Engelbert.

Richt minder wie in dem Territorium bes Rolner Erzftifts machten fich bie Folgen von Engelberts Tobe auch im Reiche alsbalb überall fühlbar. Der fonigliche Rat, ber fich um Engelbert gebilbet hatte, verlor jest feine vornehmfte Stube. Und ba in ben beiben vorhergehenden Jahren auch ber Bifchof Otto von Burgburg und ber alte treue ftaufifche Rangler Ronrad von Scharfenberg, Bifchof von Det und Speier, gestorben maren, fo entbehrte die Reicheregierung gerabe berjenigen Glemente, welche ber Raifer mit gutem Bebacht zu ben eigentlich maßgebenden in ihr gemacht hatte: ber geiftlichen Gurften. Die Ernennung eines nenen Reichsvermesers wollte Friedrich, ber eben jest mit ben lombarbischen Berhaltniffen angelegentlich beichaftigt mar (G. 324 ff.), ohne ben Rat ber beutiden Rurften nicht vornehmen: er verschob biefelbe auf ben nach Eremona für die Ordnung ber oberitalienischen Dinge ausgeschriebenen hoftag, ju bem er auch die bentichen Fürften eingelaben hatte. Borläufig aber behaupteten am Sofe bes Ronigs bie Reichsministerialen, bie wir icon feither fast ftanbig in feiner Umgebung treffen, allein bas Felb. Die partifularen und treibenben Gewalten aber traten mehr noch als bisher in ben Borbergrund.

Außer in einer ganzen Reihe von kleineren inneren Fehben, bie nach bem Tobe Engelberts alsbalb in ben verschiebenften Teilen bes Reiches ausbrachen,

trat dies Uebergewicht ber territorialen Intereffen über die Reichsgewalt vor allem in bem weiteren Berlaufe ber banifden Angelegenheit beutlich ju Tage. Doch murbe hier burch bie besonnene und verständige Urt, in ber namentlich Braf Beinrich von Schwerin die allgemeinen Reichsintereffen mit feinen eigenen in llebereinstimmung brachte, nicht allein jeber Schaben für bas Reich vermieben, fonbern biefem unzweifelhafter neuer Gewinn verschafft, aber allerbings nur burch bas Auftreten ber territorialen Gemalten, mahrend von einer felbständigen Ditwirfung ber Reichsgewalt icon feit bem Scheitern bes Dannenberger Bertrages (S. 368 f.) teine Rebe mehr war. Je größere Fortschritte bie friegerifchen Anftrengungen bes Ergbischofs von Bremen, ber Grafen von Schaumburg und Schwerin mahrend bes Jahres 1225 machten, je mehr es biefen gelang, fich nach und nach in ben Befit bes gangen transalbingifden Landes gu bringen, mabrend bie banifchen Ronige nach wie por in ber Gefangenichaft bes Schweriner Grafen verblieben, um fo beutlicher erfannten bie Danen, bag fie mit ber Bermerfung bes verhaltnismäßig für fie fo gunftigen Dannenberger Bertrages einen großen politischen Fehler begangen hatten. Sie maren es baber auch, welche nunmehr ihrerfeits bie Berhandlungen mit bem Grafen von Schwerin über die Freilaffing ihrer Ronige wieder eröffneten. Gie legten einen Bertrageentwurf vor, an bem bann noch eine Reihe von Abanberungen gemacht murbe, bis endlich am 17. Ro= vember 1225 ein endgültiger Bertrag ju ftanbe fam, ber unter Bergicht auf bie mit Rudficht auf die Rurie in Dannenberg gestellten Forberungen, namentlich bie einer formlichen Berpflichtung zu einem Rreugzuge, im übrigen bie in bem Dannenberger Bertrage verlaffenen Grundlagen bes Rordhanfer Abkommens wieder jur Geltung brachte. Die Sauptfache mar, bag bie Abtretung bes gangen norbalbingifden Gebietes und Claviens mit Ausnahme von Rugen jest bebingungslos erfolgen follte, b. h. bag man banifderfeits ben Grafen Albrecht von Orlamunbe, ber im banifchen Lehnsbefige Solfteins gewesen mar, fallen ließ und gestattete, bag bie por ber Eroberung bes Landes burch bie Danen im Befit diefer Gebiete befindlichen bentichen Gurften biefen wiedererlangten. Das gegen wurde auf die boch mehr formale Lehnsabhangigfeit bes banifchen Ronigreiches felbst vom Reiche Bergicht geleiftet. Das Lofegelb murbe auf 45 000 Mark Silber und alles Gold bes Schmudes ber Ronigin außer ber Rrone und bem. mas fie ben Rirchen vermachte, festgesett. Rach Rahlung eines Teils biefer Summe follte Ronig Balbemar II. felbft freigelaffen merben, mahrend fein gleichnamiger Cohn noch im Gewahrsam bes Schweriner Grafen bleiben follte, bis ein weiterer Teil bes Lofegelbes bezahlt fei. Damit mar bas vielumftrittene alte nordalbingifche Grengland, welches mehr als zwei Jahrzehnte in banifchem Befit gemefen mar, nicht allein thatfachlich, fonbern auch vertragemäßig in beutichen Beng gurndgefehrt. 216 am 21. Dezember 1225 bann Ronig Balbemar von Danemart wirklich freigegeben murbe, fonnte es icheinen, als fei biefe leibige banifchenordalbingifche Frage jest endlich ju Gunften bes Reiches und ber bortigen beutichen Fürften entichieben.

Allein fehr balb zeigte es fich boch, bag bem im letten Ernnbe burch bie tede Gewaltthat bes Grafen von Schwerin erzwungenen Bertrage die Sicherheit, welche man von ihm erwartet hatte, nicht innewohne, bag vielmehr bie durch biefen Bertrag errungenen Borteile nur mit bem Schwerte in ber Sand behauptet werben tonnten. Raum mar Ronig Balbemar aus feiner Befangenicaft ent: laffen, als er fich an ben Bapft mit ber Bitte manbte, ibn von ben unwurdigen Bedingungen feiner Freilaffung ju entbinben. Und Sonorius, ber von Anfana an bie Gewaltthat bes Grafen von Schwerin fchroff gemigbilligt hatte, gogerte nicht, biefer Bitte gu willfahren und zugleich ben Raifer aufzuforbern, ben Grafen von Schwerin bagu gu gwingen, bag er bem Danenfonige Geifeln und Lofegelb jurudgebe (9. Juni 1226). Friedrich, ber eben bamals inmitten ber lombarbifden Berwidelung (C. 326 ff.) auf febr wenig freundlichem Ruge mit ber Rurie ftand und außerbem foeben erft bie burch ben Bertrag mit Danemart gefchaffene Lage ber Dinge baburch anerkannt hatte, bag er ber von ber banifchen Berrfcaft befreiten Stadt Lübed auf beren Bitte ben großen Freiheitsbrief Friedrichs I. (Bb. I, S. 592) bestätigt und balb barauf die volle Reichsunmittelbarkeit gemahrt hatte, mar weit entfernt bavon, ben Dahnungen ber Rurie in biefer Angelegenheit fich unterzuordnen. Ronig Balbemar aber griff nunmehr gur Gelbsthülfe. Im Berbfte 1226 fiel er in Solftein ein, brachte, unterftut von feinem Meffen Otto von Braunfcweig, ben Samburgern eine Schlappe bei, ichlug Enbe September bie Grafen Abolf von Schaumburg und Beinrich von Schwerin, welche ber Refte Rendsburg jum 3mede bes Entjages ju Bulfe geeilt maren, und zwang baburch bie Refte felbit zur Ergebung. Endlich gelang es ihm noch, burch einen Sieg über bie Ditmarfer Bauern biefe gur erneuten Unterwerfung unter bie banifche Berrichaft zu bringen. Diefen Fortichritten ber Danen gegenüber aber ichloffen fich nun bie bavon betroffenen beutschen Furften eng aneinander an und vereinigten fich jugleich mit bem Bergoge Albrecht von Sachfen, welchem ber Graf von Schwerin aus biefem Grunde feine Lander Boigenburg, Schwerin und Wittenburg ju Leben auftrug (18. Februar 1227). Zwischen ben vereinigten Streitfraften biefer beutichen Fürften und Grafen, benen fich febr ansehnliche Verftartungen Beinrich von Werles und ber Stadte Lubed und Samburg aufchloffen, und bem Ronige von Danemart, auf beffen Seite nach wie por im Gegenfat ju feinen Landsleuten ber Belfe Otto von Braunfcmeig ausharrte, tam es am 22. Juli 1227 bei Bornhovebe in Golftein zwifden Riel und Lubed gu einer jener enticheibenben Schlachten, welche fur lange Beitraume von weittragender Bebeutung fund. Die Rampfer auf beiben Seiten ftritten im Bemußtfein biefer Bebeutung bes Tages mit ber größten Erbitterung und Ausbauer. Nachbem ber Rampf lange Beit gefchwantt hatte, neigte fich endlich ber Sieg gu Gunften ber Deutschen. Die Entscheibung icheint baburch berbeigeführt worben gu fein, bag bie eben erft wieber unterworfenen Ditmarfer Bauern bie Sache ber Danen verließen und ju ihren beutschen Landsleuten übergingen. Danentonig felbft verlor in ber Schlacht ein Auge und enttam nur mit Dube und Not ben ihm nachsegenben Berfolgern. Dagegen geriet fein welfischer Reffe Otto von Braunichmeig in die Gefangenichaft ber Sieger. Dies war aber von um fo größerer Bebeutung, ale ber Gefangene burch ben furg por ber Schlacht (am 28. April) erfolgten Tob bes Pfalggrafen Beinrich bas haupt bes welfischen Saufes geworben mar. 4000 Danen follen in ber Schlacht gefallen fein.

Erft durch biefen enticheidenden Gieg ber bentichen Baffen, beffen Folgen

fich bis nach Livland und Githland bin fuhlbar machten, murbe mirtlich errungen, was in ben mit bem gefangenen Ronige gefchloffenen Bertragen erftrebt worben mar: Die mirkliche Unabhängigkeit ber gefamten nordalbingischen Cande von ber banifden Berrichaft. Best erft gab auch Albrecht von Orlamunde, ber Lehnsmann Danemarts in Solftein, feine Sache endgultig verloren. Er übergab ben Siegern die bisher noch immer behauptete Lauenburg. Die bentiche Rolonie in Livland aber, welche in ben letten Jahren völlig vom Reiche losgeriffen worben und ber banifchen Berrichaft erlegen mar, fehrte wieder in bentichen Befit jurud, bie bortigen Schwertritter fingen jest bereits an, angriffsmeife gegen ben Reft ber banifchen Befitungen in Efthland vorzugeben. Und ba eben in biefer Beit ber beutsche Orben auf Grund einer im Mary 1226 von Raifer Friedrich beftatigten Schenfung bes Bergogs von Dafovien fich im Lande Breugen festfeste und im Rampfe mit ben beibnifchen Gingeborenen bie Germanifierung und Chriftianifierung Diefer Gebiete mit Gifer und Energie in Die Sand nahm, fo eröffnete fich burch biefen Sieg ber bentichen Baffen, bem bald barauf ber Friede mit Danemart folgte, ber beutschen Rolonifierungsarbeit ein weites und großartiges Relb fruchtbarfter Thatigfeit.

An biesem großen und zufunstreichen Ersolge ber Deutschen gegenüber einem niächtigen auswärtigen Feinde aber hatte die deutsche Reichsregierung keinen anderen Anteil genommen, als daß sie die Ergebnisse desselben anerkannte. Es war ein Erfolg, der nur der energischen Thätigkeit der partifularen Gewalten des beutschen Nordostens zu verdanken war. Auch in den übrigen Teilen des deutschen Reiches wurden die Interessen und Bestredungen der Territorien immer mehr und mehr das Bestimmende. Bon einer irgendwie einheitlichen, die Gegensätze ausgleichenden Thätigkeit der Zentralgewalt ist seit dem Tode Engelberts von Köln nur selten die Rede, obwohl Engelbert inzwischen durch die Anordnung des abwesenden Kaisers einen Nachfolger als Neichsverweier erhalten hatte.

Nachbem ber junge König in den ersten Monaten nach Engelberts Tode im wefentlichen auf seine reichsministerialische Umgebung angewiesen gewesen war (S. 376), brach er im April 1226 auf Besell seines kaiserlichen Vaters auf, um sich zu dem von diesem ausgeschriebenen Cremoneser Reichstage zu begeben. Wir sahen (S. 327), daß er insolge der Sperrung der Veroneser Klausen durch die unbotmäßigen soudardischen Städte an der Durchsührung dieser Absicht verhindert wurde und nach einem vergeblichen sechswöchentlichen Aufenthalte in Trient mit seiner zahlreichen sürstlichen Umgebung nach Deutschland zurücklehrte. In diesen Trienter Aufenthalt fällt die früher durch Engelderts Hinneigung zu England hintertriebene Bestätigung des Bündnisses mit Frankreich, welche an 11. Juni 1226 von dem jungen Könige in wörtlicher Uebereinstimmung mit dem vom Kaiser selbst vor zwei Jahren abgeschlossenen Vertrage vollzogen wurde.

Rachbem so die Absicht, die deutsche Reichsregierung auf dem Eremoneser Reichstage neu zu regeln, zu nichte geworden war, beschloß der Kaiser, dies von sich aus ohne Befragung der deutschen Fürsten zu thun. Er beaustragte den seiner Umgebung weilenden Landgrasen von Thüringen, der sich im Juni zur Heimeise nach Deutschlad anschiede, dem Berzoge Ludwig von Baiern die Reichsverweserschaft und Psiegschaft seines Sohnes zu übertragen. Die Verhandlungen,

welche auf einem im Auguft in Augsburg abgehaltenen Softage ftattfanden, jogen fich fehr in die Lange, ba ber Bergog eine Zeit lang ber llebernahme ber verant: wortungsvollen Stellung wiberftrebte, welche in ber That um fo ichwieriger mar, als ber jett im jedzehnten Lebensjahre ftebenbe Ronig feit feiner Berbeiratung minber geneigt mar als früher, fich ber Autorität eines anderen, ber boch immerbin fein Unterthan mar, unterzuordnen. Erft als feiner ber anderen Fürften fich geneigt zeigte, an feine Stelle gu treten, gab er nach vierzehntägigem Bogern nach. Damit trat alfo an bie enticheibenbe Stelle ber Reicheregierung ftatt eines geiftlichen Gurften ein Mitglied bes bisher ftart in ben Sintergrund gebrangten Laienfürstentums. Neben ihm und ben Reichsminifterialen, welche fic nach wie por in ber unmittelbaren Umgebung bes Ronigs behaupteten, finben wir namentlich bie Bifcofe Beinrich von Cichftabt und hermann von Burgburg bervorragend an ben Staatsgeschäften beteiligt. Auffallen fonnte es, bag ber Schwiegervater bes Ronigs, Bergog Leopold VI. von Defterreich, junachft gar feinen erfennbaren Anteil an ber Reichsregierung nahm. Allein bies lag aus= folieflich baran, baß ber Bergog burch Fehben in feinem Lanbe und bann fogar burch eine Emporung feines eigenen Sohnes Beinrich in feiner Beimat gefeffelt Rach ber Beilegung biefer inneren Zwiftigfeiten finden wir ibn baufig und in einflugreicher Stellung am toniglichen Sofe.

Eine enticheibenbe und grundfagliche Menberung in ber Regierung murbe burch biefen Bechfel in ber leitenben Berfonlichfeit gunachft nicht herbeigeführt. Es icheint vielmehr, bag bie Engelbertichen Traditionen ihren Ginfluß auch auf feinen Nachfolger in bervorragender Beije geltend machten. Soren mir boch im Jahre 1227 fogar von Berhandlungen, welche gang im Beifte Engelberts und im Biberfpruch mit ber in Trient vollzogenen Bestätigung bes frangofifchen Bunbniffes (3, 379) von ber Reichsregierung über ein formliches Bunbnis mit England gepflogen murben, und zwar unter thatiger Teilnahme bes bairifden Bergogs, ber früher ber Sauptgegner ber englifden Plane Engelberts gemefen mar. Wenn bieje Berhandlungen ichlieflich boch ergebnislos blieben, jo lag bas nicht baran, bag bie Reichsregierung fie abbrach, fondern an bem ganglichen Banbel ber politischen Lage, ber fich burch ben Tob bes Pfalggrafen Beinrich (28. April 1227) und ben balb barauf über ben Raifer verhängten Bann Much bie Befürchtungen, welche Bergog Ludwig von Baiern etwa megen eines Gegenfates ju bem nach Gelbständigfeit ftrebenben Ronige gebegt hatte, ichienen fich junachft nicht ju bewahrheiten. Dehr als zwei Jahre lang ift feinerlei ernftere Deinungeverschiebenheit zwischen ihnen zu bemerten. nach wie por verkehrten neben ben leitenben weltlichen auch bie geiftlichen Fürften bes Reiches gahlreich am Sofe und fibten mit ber Gefamtheit ihrer weltlichen und geiftlichen Standesgenoffen nach wie por ben bestimmenben Ginfluß auf die Reicheregierung aus. Enbe Marg 1227 murbe unter ihrer fehr gahlreichen Be= teiligung bie junge Gemahlin bes Ronigs, Magarete, in Aachen burch Erzbischof Beinrich von Roln feierlich jur Ronigin gefront. Bald barauf aber ftellte ber Tob bes Sauptes bes welfischen Saufes, bes Pfalzgrafen Beinrich, bie Regierung jum ersteumal vor eine ichwierige und verantwortungevolle Aufgabe.

Der Berftorbene hatte in feinem im Juli 1223 aufgezeichneten Teftamente

feinen Reffen Otto von Lüneburg jum alleinigen Erben feiner Allodialbengungen eingefest. Diefer Erbe ber welfischen Lander aber führte eben bamals im Bunde mit bem Danenkönige Krieg gegen die beutschen Fürften (G. 378). Ronnte es icon ans biefem Grunde bebentlich ericheinen, bem banifch Befinnten bie große Dachtstellung feines verftorbenen Obeims ohne weiteres einzuräumen, fo fam noch hingu, daß fomohl ber Ronig felbft als Bergog Ludwig von Baiern Un: fpruche auf einen Teil ber melfischen Erbicaft zu haben behaupteten. Bei Ronia Beinrich beruhten diefelben barauf, bag fein taiferlicher Bater von bem Gemahl ber alteren Tochter bes verftorbenen Bjalggrafen, Irmgarb, bem Dartgrafen Bermann von Baben, beffen Erbanfpruche burch einen Rauf: und Taufchvertrag erworben hatte; Bergog Ludwig von Baiern aber machte für feinen mit ber jungeren Tochter Beinrichs, Manes, vermählten Cobn Otto Uniprüche auf einen Teil ber Erbichaft geltenb. Beibe beichloffen, gemeinfam biefe Anfprüche mit bewaffneter Sand gur Geltung ju bringen. Run hatte fich zwar Otto von Braunichmeig alebald nach bem Tobe feines Obeime in ben Befit ber braun: fcmeigifchen Gebiete, namentlich ber Sauptstadt felbft, gefest. Allein turge Beit barauf mar er in ber Schlacht bei Bornhövebe (G. 378) in die Gefangenichaft ber fiegreichen beutichen Fürften gefallen. Diefen gunftigen Augenblid benutten ber Ronig und ber Bergog, um im Auguft 1227 mit einem Beere in Cachjen Allein bie Burger von Braunschweig blieben ihrem gefangenen Berrn treu und bewiesen biefe in ben fruberen Rampfen gwifden Staufen und Belfen bemahrte Treue burch eine fo nachbrudliche Berteibigung, bag ber friegerische Borftog bes Rönigs und bes Herzogs völlig ergebnistos blieb. Nur bis Goslar vermochten fie vorzubringen und mußten bann nach bem Beften jurudtehren. An eine Bieberholung bes Buges mar junachft nicht zu benten, ba jest aus Italien immer brobenbere Rachrichten über ben Ronflift eintrafen. in welchen ber Raifer infolge bes wiederaufgegebenen Kreugguges mit Papft Gregor IX. geraten mar (G. 335). 3m Oftober begann fich in Deutschland bie Runde ju verbreiten, bag ber Raifer bem Banne ber Rirche verfallen fei.

Run fieht amar unzweifelhaft feft, bag biefe Berhangung bes Bannes über ben Raifer, Die felbft in weiten firchlichen Rreifen als unberechtigt angesehen murbe, eine unmittelbare Wirfung weber auf bie Gurften, noch auf bas Bolf in Deutschland ansubte, daß im Begenteil aus firchlichen wie weltlichen Rreifen gablreiche Stimmen laut murben, welche bas fchroffe Borgeben bes Papftes entichieben migbilligten. Gehr beutlich tritt biefe Stimmung neben ben vorfichtiger gehaltenen Meußerungen unferer firchlich gefinnten Beichichtichreiber in bem Dichtwerke "Freibants Beicheibenheit" hervor, beffen Berfaffer felbft an bem Rreugzuge Friedrichs teilgenommen und die Birtungen bes fchroff feindfeligen Borgebens der Rurie aus eigener Erfahrung fennen gelernt hatte. Allein mittel: bar mirtte boch ber Konflitt swifchen Raifer und Papft auch bemmend auf Die Birtfamteit ber von bem erfteren eingefesten beutiden Reichsregierung gurud, beren Saltung baburch noch vorsichtiger und ichwantenber murbe, als fie bisber fcon gemefen mar. Raum in irgend einer Frage lagt fich in ber nachften Beit ein thatiges und nachbrudliches Gingreifen berfelben feftstellen. Die fie ben Rampfen ber um ihre Erifteng ringenben gurften bes beutiden Morboftens gegen

bie Danen nach wie vor unthatig gegenüberftanb, fo horen wir auch bei ben jahlreichen ernfteren ober unwichtigeren Gehben und Streitigfeiten, welche in anderen Teilen bes Reiches vorwalteten, nichts von einer Thatigfeit ber Bentral= gewalt. Im Bistum Utrecht tam es zu einem offenen Rampfe amifchen bem Bijchoje und ben Friefen von Drenthe, in welchem in einer formlichen Schlacht bei Rufford (28. Juli 1227) ber Bifchof mit 400 Rittern, unter benen fich ein jo hervorragender Mann wie Bernhard von Sorftmar befand, in ben Mooren bes Schlachtfelbes burch bie mutenben Bauern ein flagliches Enbe fanb. Und wie bier im Bistum Utrecht, fo berrichte im gangen Rordwesten allenthalben Berwirrung und Gehbe. Flandern mar nach langen Jahren ichwerer innerer Birren, mahrend ber bei Bouvines gefangen genommene Graf Ferrand (S. 224) in fortbauernber frangofifcher Gefangenichaft fcmachtete, und nach ben großen Unruben, welche bas Auftreten eines Betrügers, ber fich fur ben langft verftorbenen Raifer Balbuin von Ronftantinopel ausgab, hervorgebracht hatte, enblich wieder in einen Buftanb ber Beruhigung gefommen, nachbem es ber Grafin am Anjang bes Jahres 1227 gelungen mar, ihrem Gatten bie Freiheit wieber zu verschaffen. Allein bald nach feiner Rudtehr geriet Graf Ferrand in beständige Rampfe mit feinen Nachbarn, Die feine Abmefenheit benutt hatten, um ibn in feinem Lanberbefit ju ichabigen, und namentlich mit bem Bergoge von Brabant fam es alebald ju offener Tehbe. Much bas Erzbistum Roln tonnte feit Engelberte Tobe nicht zu völliger innerer Berubigung tommen. Der neue Erzbifchof, ber bei feiner Bahl gelobt hatte, fein Leben ber Rache fur bie Ermorbung Engelberts zu weihen, mar in beftanbige Fehben mit mehreren feiner Großen vermidelt, benen er birefte ober inbirefte Beteiligung an jener Frevelthat ichuld gab. Namentlich jog fich ber Rampf mit bem Grafen Otto von Tedlenburg fehr in die Lange. Außerdem aber hatte er mit feinen unbotmäßigen Bafallen und Dienstmannen zu fampfen, welche, nachbem ber gewaltige Drud ber energifden Regierung Engelberts von ihnen genommen mar, bie Belegenheit ju Auflehnungen gegen die laubesherrliche Gewalt gefommen glaubten. minter unruhig und verworren als in biefen nieberrheinischen Gebieten fah es am Oberrhein, namentlich im Elfaß aus, wo ber Streit um bie Erbichaft ber verftorbenen Grafin von Dagsburg bas gange Land in zwei feinbliche Parteien geteilt hatte, beren eine fich um ben Bifchof Bertholb von Stragburg, Die andere um ben Grafen von Bfirt gesammelt hatte. Sier hat ber Ronig, ber auch felbit Unipruche auf einen Teil ber Dagsburger Erbichaft erhob, wenn auch nicht bireft, jo boch im gebeimen fur ben Grafen von Bfirt Bartei ergriffen, ba er mit beffen Gegner, bem Bifchofe von Strafburg, icon früher in Befitftreitigfeiten geraten mar, und ba außerbem biefer Bifchof als papftlich gefinnt galt und gleich feiner Burgericaft in bem Berbachte ftanb, als fei er infolge bes Bannes gegen ben Raifer geneigt, fich gegen bie ftaufifche Berrichaft in Deutschland gu erheben. Aber eben biefer Bijchof mar es, ber aus bem Dagsburger Erbstreite als Sieger hervorging. Um 8. Juni 1228 tam es hier zu einer formlichen Schlacht bei Blobelsheim am Barbtwalbe swifden bem Bijchofe von Strafburg, feinen Bürgern und bem Grafen Albert von Habsburg einerseits und dem Grafen vor Pfirt andererfeits, auf beffen Geite mir bezeichnenbermeife vierzehn ber benach: barten Reichsftädte finden. Die Schlacht endigte mit einem vollständigen Siege des Bifchofs von Straßburg, der zugleich als eine mittelbare Niederlage des Körfigs angesehen werden fonnte. — Diesen mannigsachen Verwicklungen im Westen gingen andere in den östlichen Territorien zur Seite. Der inneren Känpfe in Desterreich gedachten wir schon (S. 380). Die durch dieselben im Serzogtum geschaffenen Schwierigkeiten steigerten sich dadurch, daß die Böhmen, welche seit dem Absalle Leopolds VI. von der böhmischen Partei im Jahre 1225 (S. 373) in gespanntem Verhältnis mit dem Herzogt setten, wiederholte Einfälle in Desterreich machten. Daß auch hier, wo es sich um seinbliche Angrisse gegen seinen Schwiegervater handelte, der König jeden Versuch des Eingreisens unterließ, hat seinem Ansehen besonders geschadet. — Auch Baiern war von inneren Kämpfen erfüllt. Dier war es namentlich der Gegensatzwischen bem Pfalzgrafen Rapoto und dem Grasen von Bogen, der das Land nicht zur Ruhe kommen ließ.

Allen biefen inneren Berwidelungen und Störungen bes Landfriebens, bessen Aufrechthaltung die vornehmste Aufgabe ber Reichsregierung bilben sollte, stand biefe fast völlig ratlos und unthätig gegenüber. Und das einzige Mal, wo sie Partei ergriff, unterlag ber, für den es geschah. Aber dahin war es ja schon lange gekommen, daß die Zentralgewalt in Deutschland einer frästigen Handbabe entbehrte, durch welche es möglich gewesen ware, in die territorialen Streitigkeiten der Landesherren sich einzumischen. Dem Kaiser selbst und einer so energischen Persönlichkeit wie Engelbert war es tropbem hie und da gelungen, die territorialen Sondersehrebungen wenigstens einigermaßen niederzuhalten. Dem jungen Könige aber wie dem ebenfalls in territorialen Sonderinteressen start besangenen Herzoge scheint es an der hierzu erforderlichen Energie gesehlt zu haben.

Diefer gesteigerten Bebeutung bes geiftlichen wie weltlichen Fürstentums gegenüber, welches in feiner Gefamtheit bie Bentralgewalt immer mehr und mehr mattzufegen bestrebt mar, hatte nun bas Ronigtum bie Doglichkeit gehabt, feinen Ginfluß burch eine innige Berbindung mit ben fühn und hoffnungevoll emporftrebenden beutschen Städten zu verftarten und fo ein Gegengewicht gegen bie übermuchernbe Dacht bes territorialen Gurftentums ju gewinnen. Es mare eine Politit gemefen, wie fie in Frankreich und England bem Konigtum eine fraftige Stupe gegen bie feubale Ariftofratie und biefen Lanbern bie Doglichfeit einer zentralifierten Berfaffung verschaffte. Allein eine folche, ben bisberigen Ueberlieferungen miberfprechenbe Bahn einzuschlagen mare bie beutiche Reichsregierung, folange fie nichts anderes als die bloge Bertreterin bes Raifers mar, boch nur bann im ftanbe gemefen, wenn fie eines feften Rudhaltes bei ihrem Auftraggeber, bem Raifer, ficher gemefen mare. Das mar aber gerabe in bem Mugenblid, in welchem Bergog Ludwig von Baiern neben bem jungen Konige an bie Spite ber beutiden Regierung trat, meniger als jemals fruber ber Fall. Bobl hatte auch Friedrich in ben erften Jahren feiner Regierung (vgl. ben erften Abichnitt) vorübergebend ben Gebanten gefaßt, fich gegenüber ber fürstlichen Ariftofratie auf bie Stabte ju ftuben, aber er mar bann boch burch feine gefamte innere und außere Bolitif immer wieder dazu gedrängt worben, vielmehr bem Gurftentum feine ausichlaggebenbe Bedeutung zu belaffen und felbft noch gu verftarten. Wenn er, wie in bem Salle von Cambray (G. 266) eine Beit lang gelegentlich einmal fur eine Stadt gegen ihren Bifchof Bartei genommen hatte, fo mar er boch fpater gang biervon gurudgefommen und hatte vollig in bie Bahnen ber fürstlichen Politit wieber eingelenft, bie bann ihre Rronung in bem großen Fürstenprivileg bes Frankfurter Softages von 1220 (G. 278 f.) gefunden hatte. Seitdem aber hatte er in Sigilien bie politische Gelbständigkeit ber Stabte zu Bunften einer rein monardifdebureaufratifden Berfaffung vollig lahmgelegt und mar bann namentlich burch die unbotmäßige Saltung ber lombarbifden Stabte noch meniger geneigt geworben, ber emportommenben ftabtifden Gelbständigkeit Bugeftandniffe ju machen. In Bezug auf Deutschland insbejondere fonnte baran fein Zweifel fein, bag er nach wie por an ber Bolitit feftgubalten entichloffen mar, welche ben Gurftenftand als bie eigentliche "Caule bes Reiches" betrachtete. Gegenüber biefer unzweifelhaft feststehenben Gefinnung mare alfo eine ftabtefreundliche Politit ber bentichen Reicheregierung eine offene Auflehnung gegen die Plane bes Raijers gemejen und hatte baber wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, mare vielmehr ficher auf ben energischften Biderftand ber noch immer gablreich am Sofe verfehrenden geiftlichen Fürften gestoßen. Gleichwohl hat ber Gebante, gegenüber bem Gurftentum in ben Stabten eine ftarte Stute gu fuchen, bem foniglichen Soje ficher nicht ferngelegen, wie fich aus einigen Dagregeln in biefer Richtung wohl erfennen läßt. Allein ju einer grundfaglichen Durch: führung besfelben ift es nicht getommen, wohl aber ift burch bie unzweifelhaft porhandene Reigung bes foniglichen Sojes zu einer ftabtefreundlichen Bolitit und burch bie Gegenwirfungen von fürftlicher Geite ein unficheres Schwanten in bie Saltung ber Regierung gefommen, welches auf feiner Seite befriedigte und bie Schwierigkeiten der Frage nicht verminderte, fonbern vermehrte. Bu einer wirtlich grundfablichen Menberung ber Politit auf biefem Gebiete maren gubem, namentlich am Anfange ber Reichsvermeferschaft Lubwigs von Baiern, Die all: gemeinen Berhaltniffe jo wenig wie möglich geeignet, ba eben bamals Raifer Friedrich in Italien bei ben lombarbifden Stadten einer fo feinbfeligen Saltung begegnete, baß es gu offenem icarfem Rouflitte tam. In bemfelben Sabre aber, in welchem bies geschah, boren wir auch in Deutschland jum erftenmal von einem Stäbtebunbe, welchem jugleich fonigliche und bifcofliche Stabte angehörten, ein Beweis bafur, bag trop ber miggunftigen Saltung ber fürstlichen Rreife gegenüber ber fradtischen Bewegung biefe bennoch burch ihre wirtichaftliche Rraft in beständigem Borbringen mar. Es mare ein offener Wiberfpruch gegen die Politit bes Raifers gemejen, wenn in bemfelben Augenblid, in welchem biefer in icharfem Ronflifte mit bem lombarbifden Bunbe lebte, Die beutiche Reichs= regierung ju bem in ber Bilbung begriffenen beutschen Stabtebunbe eine freundliche Saltung beobachtet hatte. Dag es nicht gefchah, bafür forgte fcon ber geiftliche Gurftenftand, ber von bem Städtebunde am meiften in feinen Rediten bebroht mar und baber alsbald von bem Ronige beffen Unterbruckung verlangte. Leiber find bie Nachrichten, bie wir über biefes erfte Auftreten eines, und zwar fpeziell rheinischen Städtebundes befigen, fehr ungenau. Bir miffen nur, bag bemfelben bie Bijchofestatte Dlaing, Worms und Speier und die Reichestädte Bingen, Frankfurt, Gelnhausen und Friedberg angehörten, und daß er "zum Nachteil der Mainzer Kirche" begründet war. Deshalb war es auch der Mainzer Erzhischof, der von der Reichteregierung ein entschiedenes Einschreiten verlangte. Dieses erfolgte durch einen am 27. Rovember 1226 in Würzburg erfolgten Rechtspruch, durch welchen der König den Bund für unzulässig erklärte und zugleich, den Klagen und dem weiteren Drängen des Erzbischofs nachgebend, anordnete, daß keine Unterthanen des Erzbischofs in der königlichen Stadt Oppendem als Würzer aufgenommen werden und die bereits Ausgenommenen, soweit ein unzweiselhaft der Landesherrlichkeit des Mainzers unterfländen, ihm wieder ausgeliefert werden sollten. Unter den deutschen Fürden, welche biesen sin die kädtische Bewegung so ungünstigen Rechtsspruch fällten, besanden sich neben den drei rheinischen Erzbischöfen, sieden Vischen von Ehren nur zwei weltliche Fürsen: der Reichsverweser und der Landsgas von Thüringen. Man sieht, welche Kreise sich in erster Linie durch das Emportommen der fädbtischen Bewegung betrobt fählten.

Babrend gegenüber biefer immerbin im Sinblid auf ben lombarbifchen Bund gefährlich ericheinenben Berbindung mehrerer Stabte untereinander bie Reichsregierung, zwar nicht ohne Drud von feiten bes Gurftentums, aber boch in ber Sauptfache mit biefem einverftanben, vorging, zeigt ihre Saltung in ben iest immer häufiger hervortretenben, aus ber gefdichtlichen Entwidelung not: menbig fich ergebenben Rampfen gwifchen ben Lanbesberren und ihren einzelnen Stäbten jenes unfichere Schwanken, welches wir als bas Charatteriftifche ihrer Politif in biefer Beziehung bezeichneten. Am augenfälligften tritt biefes Schwanten bei bem Berfahren gegenüber Berbun hervor. Bei Belegenheit ber Rronung feiner Gemablin Margarete (Enbe Marg 1227) erteilte Ronig Beinrich ben Burgern biefer Stadt ein großes Brivileg, in welchem er ihnen ihre ftabtifden Freiheiten bestätigte, barunter unter anderem bie Befugnis, fieben Gefcmorene gur Regierung ber Stadt und vierzehn Schöffen gu mablen, welche auch bei Ablehnung burch ben Bifchof ibres Amtes malten follten; jugleich gestattete er ihnen, für bie Befestigung ber Stadt auch ohne Buftimmung bes Bifchofe in ber Stabt und in ben Borftabten eine Steuer ju erheben, von welcher bann allerbings in einer zweiten fast gleichzeitig ausgestellten Urfunde bie Ranonifer und ihr Gefinde ausgenommen murben. Es icheint, bag ber Ronig biefe Anertennung ber politifch richterlichen Gelbftanbigfeit ber Stadt aus eigener Initiative aus: geiprochen bat. Balb barauf aber machte fich bann boch ber Ginfluß bes Bifchofe von Berbun und feiner Ctanbesgenoffen fo ftart geltenb, bag ber junge Rönig icon nach wenigen Tagen, am 6. April, fich gezwungen fab, in einem Schreiben an bie Burger von Berbun bas ihnen eben erteilte Brivileg feierlich und formlich ju miberrufen, "weil er nach bem Rechtsfpruch ber Fürften gar nicht berechtigt gemefen fei, ein foldes Privileg bes Bifchofes ungefragt gu verleiben". Der Ronig versuchte bann in biefer für ihn außerft peinlichen Lage eine Musgleichung bes Gegenfages zwifden Bifchof und Stadt burch bie Ent: fendung teines Geringeren als bes Ergbifchofs von Trier nach Berbun berbei: sufführen. Da nun aber bie Burger von folden Berhandlungen nichts miffen mollten, fonbern einfach bie Rechtsfraftigfeit bes ihnen verliehenen Privilegs 3 a ftrom : Winter, Dentide Befdichte im Beitalter ber Dobenftaufen. II.

behaupteten, jo brangen bie Rurften in ben Konig, ben in ber Sache ergangenen Rechtsfpruch noch in ausführlicher Motivierung zu veröffentlichen und noch einmal in icarferer Form an die Stadt ju ichreiben. Das gefchah am 26. April 1227 in einem Schreiben, welches ein ichwerer Schlag fur bas Selbstbewuftfein bes Ronigs fein mußte. Er erflarte barin bie ber Stabt im Darg verliebene Urfunde ausbrudlich als eine erichlichene, welche er nur megen bes Drangens ber Burger und infolge feiner Ueberhaufung mit Gefchaften gegeben habe, und forbert ausbrüdlich Auslieferung bes Privilegs, "wenn es überhaupt ein Privileg genannt merben fonne". Raum zwei Monate nach biefem icharfen Schreiben aber, am 20, Juni, laft ber Ronig ber Stabt einen Beftätigungebrief ibres Rechtes ausfertigen und überfendet ihr benfelben mit einem Schreiben, in welchem er ausbrudlich fundthut, bag bie ber Stadt von ihm ju Nachen burch Brief und Siegel bestätigten Rechte meber von ihm noch von einem feiner Rach: folger miberrufen werben follten! Und bas gefchieht mit ausbrudlicher, bem Bijchofe von Berbun mitgeteilter Buftimmung bes Reichsvermefers, bes Bergogs von Baiern! Benn man bier nicht eine an Ungurechnungsfähigkeit ftreifenbe Rat- und Sulflofigfeit ber Reichsregierung annehmen will, fo ift ein berartiges Berhalten bod eben nur baburd ju erflaren, bag ber junge Ronig und auch fein weltlicher Berater an fich einer Forberung ber ftabtifchen Freiheit nicht abgeneigt maren, aber immer wieber burch ben Ginfluß ber geiftlichen Fürften ju einer entgegengefesten Saltung gebrangt murben. Diefe Erfahrung mußte ben Ronig notwendig von weiteren Berfuchen ber Unterftupung ber Stabte gegenüber ihren Lanbesherrn abichreden. Daber feben wir benn auch, bag, von bem Berbuner Falle abgefeben, bie Enticheibung ber Reicheregierung in Fallen von Streitigfeiten gwifden Stabten und ihren geiftlichen Lanbesberrn ftets zu Gunften ber letteren fällt, wie bies namentlich aufs neue wieberholt gegenüber ben Städten Cambray und Befançon und ihren Bifchofen geichah.

Bur Erhöhung bes Unfehens ber Reichsregierung aber tonnte biefe unfichere und ichwantenbe Saltung in einer fo wichtigen Frage ebenfowenig beitragen, ale bie fast völlige Thatenlofigfeit, welche wir gegenüber ben verschiebenften territorialen Berwidelungen fruher beobachtet haben. Roch ichlimmer aber murbe bie Lage ber Dinge, als bie bisher nicht erkennbar geftorte Ginigfeit gwifden bem jungen Ronige und bem Reichsvermefer in ernftliches Banten geriet, wie bas gegen Enbe bes Sabres 1228 geichab. Wir vermogen bie Urfachen bes Bermurfniffes aus unferer fehr trummerhaften gefdichtlichen Ueberlieferung nicht mit Sicherheit ju ertennen. Richt einmal barüber herricht volle Rlarbeit, ob ber Bergog von Baiern, wie man vielfach angenommen hat, nach ber Bannung bes Raifers fich wirflich ber papftlichen Bartei genähert und gegenüber bem toniglichen Sofe ein verraterifches Spiel getrieben bat, fo baß fein Ronflitt mit bem Rouige aus biefem feinem Berhalten entfprungen mare, ober ob nicht umgefehrt fein fpater gang ungweifelhaftes Ginverftanbnis mit ber Rurie gegen bas ftaufifche Saus erft burch feinen Konflitt mit bem Konige hervorgerufen worben ift. Gehr möglich ift boch auch bas lettere: bann murbe bas Bermurfnis, mas an fich burchaus nicht unmahricheinlich ift, im letten Grunde barauf gurudguführen fein. baß ber ingmifchen herangemachfene Ronig feiner Abhangigfeit von feinem Bor-

munde überbruffig geworben mare und fich berfelben zu entziehen geftrebt batte. Genug, bie bisherige Uebereinstimmung ließ fich nicht mehr aufrecht erhalten; feit bem 7. September 1228 verschwindet ber Bergog völlig vom Sofe bes Ronigs, und als er am 25. Dezember in Sagenau fich noch einmal an bemfelben aufhielt, tam es jum offenen Bruche. Als ertlarter Feind bes Ronigs ichieb ber Bergog vom Sofe, und bas in einem Augenblide, in welchem ber Raifer im jernen Drient weilte und ber Papft fich foeben anschidte, Die Berrichaft bes ftaufifden Saufes in Deutschland ebenfo gu unterminieren, wie er Friedrich bas figilifche Königreich auf friegerischem Bege ju entziehen ftrebte. Faft zu berfelben Beit, ju welcher in Sagenau ber Bruch gwifchen Konig und Reichsverwefer erfolgte, entfanbte Gregor ben Rarbinalbiaton Otto von St. Nicolaus in Carcere nach Deutschland, augeblich, um bie Rirchen und Rlofter bafelbft gu visitieren und zu reformieren, thatfachlich aber, um ber ftaufischen Berrichaft in Deutschland Schwierigfeiten zu erweden und, wenn möglich, bie Aufftellung eines Gegentonige berbeiguführen. Allein Ronig Beinrich, beffen Intereffen mit benen feines Baters in biefem Falle volltommen gufammenfielen, mar auf feiner Sut und ließ ben papftlichen Rarbinal, ber über Franfreich gereift mar, junachft gar nicht nach Deutschland binein. Die von ihm ausgeschriebenen Provingialtongilien, welche auch viele beutsche geiftliche Gurften als einen Gingriff in ihre Rechte betrachteten, wurden verboten, ber Rarbinal vier volle Monate in Balenciennes festgehalten. Ginen wefentlichen Erfolg hatte feine Miffion weber auf firchlichem noch auf politischem Gebiete. Die beutschen Fürften ließen fich in ihrer bisberigen Saltung burch bas Borgeben bes Papites und feines Karbinals nicht beirren und bachten nicht baran, bem Ronig Beinrich einen Gegentonig entgegenguftellen. Der einzige, ber neben bem von pornberein papftlich gefinnten Bifchofe von Strafburg fur bie papftliche Sache gegen bie Staufer gewonnen murbe, mar ber Bergog von Baiern, ber mit bem Ronige fo wie fo gerfallen war. Mit Otto von Braunschweig ift zwar jowohl von feiten feines Bermanbten, bes englischen Ronigs, als von feiten bes Papftes verhandelt worden; man hoffte, ben Reffen ju berfelben Rolle zu bestimmen, bie bereinft ber Obeim Otto IV. gespielt hatte. Und wirklich ift Otto anfangs geneigt gemejen, auf ben Bebanten einzugeben; er bat bie ju biefem 3mede von England an ihn gefchicte Gefandtichaft erwidert und ben Ronig von England gebeten, auf ben Papft ein: guwirten, bag er ihn wirtfam unterftuge. Allein bei naberer Erwägung und angesichts ber Thatfache, bag von einer irgendwie aussichtsreichen Bewegung gegen bas flaufifche Baus fast nichts in Dentschland zu bemerten mar, ift er boch zu einer befferen Ertenntnis gefommen und bat fich auf bas gefährliche Abenteuer nicht eingelaffen. Er foll geäußert haben, er wolle nicht fterben mie fein Oheim Otto IV. Es war ein Glud für ihn; benn bie einzige gefährlichere feinbfelige Erhebung gegen bas ftanfifche Saus, bie bes Bergogs von Baiern, wurde von bem Ronige Beinrich unter energischer Unterftutung felbft benach: barter Fürften, wie bes Bergogs Otto von Meran und verschiebener Bischöfe und Mebte, unter benen fich namentlich Bifchof Siegfried von Regensburg und ber ingwifden in ben foniglichen Rat eingetretene Abt von St. Gallen, Ronrab Bugnang, befonders hervorthaten, im Juli 1229 burch einen energifchen friege-

rifchen Borftog nach Baiern niebergeworfen. Der Bergog fab fich nach wenigen Bochen gezwungen, Baffenftillftanb nachzusuchen, ber bann fpater in einen Frieben umgewandelt murbe. Ronig Beinrich tonnte fich nach bem Beften jurudwenben, um auch bem Bifchofe von Stragburg und feiner ihm gleich: gesinnten Stadt bie Doglichfeit einer friegerifchen Erhebung abzuschneiben. In biefen Mittelpunkt ber papstlich:antistaufisch Gefinnten hatte fich auch ber papst: liche Rarbinal Otto von Balenciennes aus begeben, um von hier aus weiter gegen bas ftaufifche Ronigtum ju fcuren. Der Ronig hatte fich anfangs bamit begnügt, die Stadt wirtichaftlich ju ichabigen, indem er ihr ben Rhein und bie Saupthanbelswege fperrte; jest nach feiner fiegreichen Rudtehr aus Baiern verhangte er eine formliche Blodabe über bie Stabt. Gin friegerifcher Erfolg, bie Einnahme ber Stadt, murbe bier aber nicht erreicht. Die Rurften legten fich ins Mittel, ben Frieden berauftellen, ber bann unter Bermittelung bes Abte von St. Gallen ju ftanbe tam. Auch ber Bifchof von Strafburg und feine Stabt waren jest zu ber Ginficht gefommen, bag eine weitere Oppofition gegen ben Ronig trot ber vom Bapfte in Musficht geftellten Unterftugung nicht ratlich fei. Denn eben jest (Enbe 1229) gelangten bie Rachrichten von ber unerwarteten Rudtehr bes Raifers aus bem beiligen Lande und feinen rafchen und grundlichen Siegen über bie Truppen bes Papftes nach Deutschland, und wenig fpater erfuhr man von ben Friebensverhandlungen gwifden Papft und Raifer, ju benen nach einiger Reit auch mehrere beutiche Fürsten berangezogen murben, bie fich um bas Buftanbefommen bes Friebens bie größten Berbienfte ermarben (G. 354 f.). Es lag auf ber Sanb, baß jest jebe weitere Opposition gegen bas ftaufifche Saus völlig aussichtslos fei. In biefer Ertenntnis verfuchte auch ber Bergog Lubwig von Baiern, fich mit bem Raifer, ben er burch feine feinbliche Saltung gegen Ronig Beinrich febr gegen fich aufgebracht batte, wieber gu perfohnen. Er gab bem Bifchofe Gebhard von Paffau, ber fich nach Rom begeben wollte, Entichuldigungsichreiben an Friedrich mit. Allein biefer Berfohnungs: versuch icheiterte baburch, bag Bifchof Gebhard unterwege von bem Grafen Ronrad von Bafferburg gefangen genommen und jener Briefe beraubt murbe. Dit Ronig Beinrich aber ift in ber That eine volle Ausfohnung gu ftanbe gefommen. Wir finden ben Bergog wieber wie früher am Sofe bes Ronigs, boch mar von einer Wieberberftellung feiner vormunbicaftlichen Regierung naturlich nicht mehr bie Rebe. Da nun auch ber Bifchof von Strafburg feinen Biberftand gegen bas ftaufische Königtum aufgegeben hatte, fo konnte in bem Augenblide, ba in San Germano und Ceperano ber Friede gwifchen Raifer und Papft geichloffen murbe (C. 354 ff.), Deutschland als völlig beruhigt gelten und ber Gurforge bes jungen Ronigs, ber nunmehr bie Regierung felbständig in bie Sand genommen hatte, überlaffen werben. Friedrich gab baber die Abficht, felbit nach Deutschland ju geben, bie er nach feiner Rudtehr aus bem beiligen Lande eine Zeit lang gehegt hatte, auf, und befchloß, fich jest nach ber Bieberberftellung feines Friedens mit ber Rirche gang feinen italienisch-figilischen Aufgaben zu wibmen.

Wir faben (G. 348 f.), bag mabrend bes Rampfes, ber in Friedrichs Abmefenheit zwischen seinem Statthalter und ben papftlichen Truppen entbrannt mar, im figilifden Konigreiche boch mannigfacher Abfall gu Tage getreten mar. ben Friedrich nach feiner Rudfehr erft niebergumerfen gezwungen mar. Sier galt es, bie por bem Rrengguge geschaffene Ordnung wiederherzustellen und burch neue, fraftigere Magregeln ju ftarten. Rugleich aber harrten bie noch immer völlig ungeflarten Berhaltniffe Oberitaliens bes Gingreifens ber foniglichen Gewalt. Friedrich mibmete fich biefen Aufgaben alsbalb nach bem Abichluffe bes Friebens mit bem Bapfte mit ber größten Energie. Babrend ibn auf ber einen Seite bie Ausführung ber einzelnen Friebensbestimmungen beidöftigte, bie zumeilen auf nicht unerhebliche Schwierigkeiten fließ und ju oft recht erregten Ausein= andersetungen mit ber Rurie führte, entfaltete er zugleich eine fieberhafte Thatigfeit auf bem Gebiete ber politischen und wirticaftlichen Reorganisation feines wiebererrungenen figilifden Ronigreichs. Er begnügte fich babei nicht mit einer blog außerlichen Abstellung ber ju Tage getretenen Schaben, mit ber oft recht ftrengen Beftrafung bes mabrent feiner Abmefenheit bervorgetretenen Abfalls, fonbern er ging alsbalb baran, ber Regierung und Bermaltung Gigiliens eine fefte rechtliche Grundlage ju ichaffen und bie reichen finangiellen Gulfsmittel bes Landes burch eine Rulle wirticaftspolitifder Dagregeln bem Ronigtum verfügbar ju machen. Die umfaffende und foftematifche gefetgeberifche Thatigfeit, melde er entfaltete, brachte bie bereits früher eingeleitete Entwidelung bes erften rein monarchijch abfoluten Beamtenftaats, ben bie Beltgeschichte tennt, jum Abichluß. Aber in fo ichroffem Gegenfat biefer Bermaltungemechanismus ju bem in bem gangen übrigen Befteuropa jur völligen Berricaft gelangten Lehnsstagte ftanb, fo febr feine Schöpfung gablreiche Ginrichtungen bes um Sahrhunderte fpateren absoluten Staats mit ihren Borgugen wie ihren Schmachen vorwegnahm, fo ging boch ber Schöpfer biefes Organismus feineswegs in rein fubjektiver Billfur und unhiftorifc vor, er brachte vielmehr nur jum foftematifchen Abidluk, mas feine normannichen Borfahren, mas namentlich Roger II. (Bb. I S. 380-382) angebahnt hatte: bie Umwanblung bes bier auf weit ichmächeren Grunblagen rubenben Lehnsftaates in ben absoluten Staat unter geschickter Benutung ber reich entwidelten gelbwirtschaftlichen Rrafte. Es mar in gleicher Beife bas Ergebnis feines ftaatsmannifden und geschichtlichen Dentens, wenn er bier in Sigilien einen abfoluten Beamtenftaat begrundete, in feinem auf gang anderen Grundlagen beruhenden, auf einer gang andern Stufe ber mirtichaftlichen Entwidelung ftebenben beutiden Reiche aber bie lehnerechtlichen Ginrichtungen ohne weiteres als gegebene Thatfache binnahm, an ber nichts mehr gu anbern fei. Er mag es ohne Zweifel bedauert haben, bag in Deutschland bie Folgen ber jest auch bort emportommenben gelbwirtichaftlichen Entwidelung nicht wie in Sigilien bem Konigtum, fonbern bem bereits fester organisierten territorialen Fürstentum gu ftatten famen, aber er glaubte, biefe Entwidelung bort nicht mehr hemmen ju fonnen. Dit um fo großerer Energie und Folgerichtigfeit warf er feine gange organisatorifche Rraft auf fein figilisches Ronigreich, für welches bas Jahr 1231 von enticheibenber Bebeutung für viele Sahrzehnte ber weiteren Entwidelung geworben ift.

Schon febr balb nach bem Frieben von Ceperano, noch im Jahre 1230, erging eine Berfugung Friedrichs an alle Juftitiare feines Ronigreichs, nach welcher fie alsbald je vier von ben alteften und erfahrenften Leuten ihres Begirts qu ibm ichiden follten, welche bie Gefete Rogers und Bilhelms II. fowie bas ju ben Beiten biefer feiner Borganger geltenbe Gewohnheiterecht genau fannten. Es mar bie Borbereitungsmaßregel fur eine umfaffenbe Robifitation bes gefamten Rechts. Babrend biefe gewaltige Aufgabe bann unter ber Leitung bes Friedrich besonders nabe ftebenben Erzbischofs Jatob von Capua und mahrideinlich unter bervorragender Teilnahme bes Sofjuftitiars Beter von Binea ihren Fortgang nahm, forgte Friedrich felbft vor allem fur eine grundliche Rontrolle und Brufung ber bisberigen Berwaltung, beren Digbrauche er mit ber äußersten Energie und ohne Schonung und Anfeben ber Berfon abzustellen beftrebt mar. Gelbit ber Dann, welcher mabrent Friedrichs Abmefenheit im beiligen Lande ben Bertrauenspoften feiner Stellvertretung innegehabt batte, Bergog Rainalb von Spoleto, erfuhr bie gange Strenge ber toniglichen Brufung. Als biefe ergab, bag Rainalb eine gufriebenftellenbe Rechtfertigung feiner Berwaltung nicht zu erbringen vermochte, ließ ihn ber Ronig ohne weiteres gefangen feben, feine Buter tonfiszieren. Allein Friedrich begnugte fich nicht mit ber harten Bestrafung bes Schulbigen. Sein Borgeben biente gugleich bem bauern: ben Borteil bes Staatswohls. Inbem er eine Reihe ber von Rainalb ergriffenen Bermaltungemagregeln taffierte und bie von ihm verliebenen Brivilegien, foweit fie einer eingebenben Brufung nicht ftanbhielten, wieber aufhob. erariff er fogleich wieber wie nach ben Affifen von Capna (G. 300) bie Belegenheit, von feinem Bertreter verschleubertes Rrongut einzuziehen und fo bie wirticaftliche Dacht bes Konigtums ju ftarten. Denfelben 3meden biente eine Reihe von wirtschaftspolitischen Ginzelverfügungen, welche in ben letten Monaten bes Jahres 1230 und in ben erften bes Jahres 1231 ergingen. Sie bezogen fich namentlich auf die Ginführung von Sandels: und gewerblichen Staatsmonopolen für Salg, Gifen, Rupfer, Sanf und robe Seibe und trafen weiter bie eingebenoften Anordnungen auf ben verschiedenften Gebieten bes wirtichaftlichen Lebens, die oft, auch wenn fie icheinbar geringfügige Rleinigkeiten betreffen, für bie rationaliftifcheftaatsmannifche Auffaffung Friedrichs febr begeichnend find. Es genuge, bafür ein Beifpiel anguführen. Als fich im Lanbe eine allgemeine Raupenplage fehr empfindlich fühlbar machte, erließ Friedrich eine allgemeine Berordnung, welche ftatt ber bisher in folden Fallen üblichen firchlichen Bittgange vorschrieb, bag jeber Unterthan bei hoher Gelbftrafe vor Connenaufgang vier Dage voll Raupen fammeln und an Gefchworene bes Ortes gur Berbrennung übergeben folle.

Alle biese gahlreichen Einzelverfügungen, welche Ordnung und Stetigkeit in bas wirtschaftliche Getriebe bringen sollten, babei aber freilich auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit des einzelnen oft recht gewaltsam einschränkten, fanden dann ihre Krönung in dem großen Gesehuche, welches, unter dem Namen der Konstitutionen von Melfi betannt, im August und September 1231 auf einer großen Beamtenversammlung zu Melfi zum Abschluß gedieh.

Daß biefes umfangreiche umd in feiner Art einzig in feiner Zeit baftebenbe

Gefethuch in feinen einzelnen Bestimmungen mehr eine gufammenfaffenbe und fpftematifche Bearbeitung bes geltenben Rechtes, als eine Reufchöpfung von Rechtsfähen barftellt, ergibt icon bie außere Thatfache, bag von ben 217 eingelnen Gefeten, melde es umfaßt, mehr ale bie Salfte normannifden Urfprungs ift und pon Roger und ben beiben Bilbelmen ftammt, eine weitere große Reibe Bieberholungen früherer Gefete Friedrichs felbft, namentlich ber Mififen von Capua barftellt. Der Sauptzwed ber gefetgeberifchen Arbeit ging alfo babin, bie Rechte bes Ronigtums, wie fie fich im einzelnen im Laufe einer laugen Entwidelung herausgebilbet hatten, ju einer einheitlichen, fuftematifden form aufammenaufaffen und meiteraugeftalten, Die in Bergeffenheit geratenen Rechte mieber gur Geltung gu bringen und ein für allemal und für alle Bufunft gu fichern, bamit aber auch bie in ben Beiten ber Bermirrung von anberen ufur: vierten Rechte zu befeitigen, bem Ronigtum bie alleinige Leitung bes Gangen in bie Sand ju geben und ihm fur biefe Rmede ben geeigneten Beamtenapparat gur Berfügung au ftellen. Gine mirtliche Beiterbilbung bes bestebenben Rechtes liegt im mefentlichen nur auf bem Gebiete bes Straf- und Bolizeirechts por, in welchem in ber That die perfonlich freieren, feiner Beit voraneilenben Un= ichauungen Friedrichs bie und ba, namentlich in der Aufhebung bes Gottes: urteils und ber ftarten Beidrantung bes Duells, jum Durchbruch tommen. Dem Lande ein neues einheitliches burgerliches Recht zu geben, liegt ganglich außerhalb ber Aufgaben biefes Gefetbuches, beffen grundlegenbe Bedeutung viel: mehr vor allem auf organisatorischem staats: und verfassungerechtlichem Gebiete su fuchen ift. Namentlich gewährt es jum erftenmal einen erschöpfenben Heberblid über ben umfaffenben Berwaltungs- und Beamtenapparat, mit welchem Friedrich bie Regierung feines figilifden Ronigreichs gur Durchführung brachte, und bei bem, im ausgesprochenen Gegenfate ju ber beutiden, rein lebnsrechtlichen Bermaltungeorganifation, Beamtentum und Lehnemefen ftreng voneinander gefchieben find. Richt bie großen Bafallen, beren Bebeutung vielmehr auf ein Mindestmaß berabgebrudt ericbeint, fonbern vom Ronige ernannte und befolbete Beamte find es, welchen Friedrich die Regierung bes Landes unter feiner beftanbigen eigenen Leitung und Rontrolle anvertraut. Die Elemente, aus benen fich biefes Beamtentum gufammenfest, find atabemifch gebilbete, "ftubierte Leute", bie bier jum erftenmal als eine gefchloffene Beamtenariftofratie bervortreten und über beren Borbilbung und Brufungen genaue Borfdriften erlaffen merben.

An der Spife dieses gesannten Beamtenorganismus sieht als höchte Zentralbehörbe das Kollegium der vier Großhofrichter unter Leitung des Großhofpusititars. Dieses Kollegium, welches etwa dem Ceheimen Rate oder dem späteren Ministerium des absoluten Staates zu vergleichen ist, ist zugleich höchte Verwaltungsund richterliche Behörde, wie denn in der gesamten Beamtenhierarchie Justiz und Verwaltung noch nicht getrenut, sondern durchweg in denselben händen vereinigt erscheinen. Dieses oderste Kollegium, welches als der "Spiegel der Gerechtigteit" bezeichnet wird, hat seinen fändigen Ausenhalt am hose des Königs, welchem dreimal in der Woche Vortrag über die wichtigken Angelegenheiten zu halten ist. Es entscheidet in Kompetenzsonslisten, über Majestäsverbrechen

und immatritulierte Leben; die Enticheidung über Graficaften, Baronieen, Stabte, Schloffer und große Leben behalt fich ber Ronig felbft vor.

Unter diefem hochsten Rollegium fteben bie Beborben ber neun Provingen. ihrer brei in jeder von ihnen. Der oberfte Provinzialbeamte ift wie feit Rogers Beiten ber Juftitiarius, ber, um nicht burch eigene Intereffen beeinflußt gu fein, nicht aus ber Proving ftammen barf und, wie die meiften anderen Beamten, fest befoldet ift. 3hm fteht die Jurisdittion in Kriminalfallen und über nicht immatrifulierte Leben, sowie die polizeiliche Rontrolle über politisch Berdachtige, endlich die Berteilung ber jest als regelmäßige Steuer ericheinenden Grundfteuer (Rollette) gu, beren Gingiehung ber Rammerer unter fich bat. Auch biefer ftebt. wie ber Auftitiar, bireft unter bem Sofgerichte. Er ift bie bobere Inftang ber Ortsrichter (baiuli) in Rivilftreitigfeiten und fteht an ber Spite bes propinziellen Als britter Provingialbeamter ericheint ein Profurator bes Fistus für bie Domanenverwaltung und ben bamit verbundenen umfangreichen Getreibehandel mit bem Auslande, ben ber Fistus im großartigften Dafftabe betreibt und baburch annahernd monopolifiert, bag er bie Ausfuhr privaten Getreibes erft gestattet, wenn die Borrate ber foniglichen Domanen geräumt und ihre Getreibeschiffe bereits untermeas find.

Unter biesen Provinzialbehörben, dem Justitiar, Kammerer und dem Profurator der Ommanen, erscheinen dann die Ortsbehörden, daiuli, welche ebenstalls zugleich richterliche und verwaltende Besunssisse haben. In diesem großen Beamtenorganismus ist für Organe einer Selbstverwaltung, wie sie im Lehnstaate zahlreich vorhanden waren, keine Stätte. Auch in den städtischen Gemeinwesen ist von einer Selbstverwaltung keine Nede. An der Spitze sieht hier wie in den ländlichen Bezirken ein vom König ernannter Baiulus, dem als weitere königliche Beamte Rechtstundige und Notare beigegeben werden. Die Bahl von Podestas, Konsuln oder Nestoren, mit deren seinblicher Haltung Friedrich in der Lombardei so trübe Ersahrungen gemacht hatte, wird den sizischen Städten aufs strengste verdoten. Eine Stadt, welche es wagen würde, gleichwohl solche Bahlen vorzunehmen, sollte zerhört werden, ihre Bürger die Freiheit verlieren. Auf die Annahme der Bahl aber war Todessstrafe gefest.

Diese umfassenbe Berwaltungsorganisation ermöglichte eine außerordentliche Zentralisation der Berwaltung, sonnte aber bei dem Mangel jeder Teilsnahme der erwerbenden Stände des Bolkes sicher und zwerlässig nur junktionieren, wenn ein spstematisches Kontrollspstem das Beamtentum bekändig unter den Augen behielt. Auffallenderweise wurde für diese Kontrolle ein oberster Revisionshof erst mehrere Jahre spater eingesett; die dahin begnügte man sich mit der Beaufsichtigung der unteren durch die höheren Instanzen. Allein bei aller strengen Aussicht innerhalb dieses einheitlichen Beamtenapparats zeigte es sich doch bald, daß Bestechungen, Unterschleise und Untregelmäßigkeiten aller Art bei der großen Menge der Beamten doch nicht zu vermeiden waren, so daß sich der König später zur Einführung einer Art von Landtagen genötigt sah, in welchen Betrteter der verschiedenen Stände einschleißlich der Städte ihre etwaigen Beschwerden gegen einzelne Beamte vorbringen durften.

Die Hauptaufgabe biefes zahlreichen Beamtentums mar neben einer forg=

fältigen Rechtspflege, auf beren Schnelligfeit und Unparteilichfeit ber Ronia mit ber größten Strenge und Energie brang, natürlich vor allem bie Gintreibung und Berwaltung ber gablreichen finanziellen Gulfsmittel, welche aus bem gelbreichen Lande für bie ftaatlichen Zwecke gewonnen wurden. Diefen finanziellen 3meden biente neben ber Bermaltung ber ausgebehnten und umfichtig bemirtichafteten Domanen ein ganges Suftem pon Monopolen. Bollen und Steuern. beren feften Grundftod bie Grundfteuer ober Rollette bilbete, welche nach wie por auch von ben geiftlichen Stiftern eingezogen murbe, wofür bie Rlaufel in ber bie Steuerfreiheit bes Rlerus betreffenben Bestimmung bes Friebens von Ceperano (S. 357) als Begrundung benutt murbe. Die Ausfuhrzölle, melde ein Bolltarif vom 12. August 1231 im einzelnen regelte, maren gum Teil fehr boch, bei Rorn und Bieh bis gu einem Drittel, fpater bis gu einem Sechftel und Siebentel bes Bertes. Daneben beftand eine Accife, welche aber nicht für bas gange Reich einheitlich, fonbern fur jeben Ort besonders geregelt mar und fich an bie geschichtlich erwachsenen Ortsgewohnheiten möglichft eng anlehnte. Sie murbe von bem Rammerer ber Proving unter Bugiehung ber Orterichter feftgefest und beruhte auf alten Sagen, Die in bem neuen Tarif von 1232 fogar vielfach berabgefest murben. Die Ginnahmen floffen nicht in ein Gefamt= arar, fonbern in funf Provingialarare, auf melde alle Bablungen von ber Bentralpermaltung angemiesen murben. Die Ueberschuffe murben in einem Staatsichate im Caftel bel llovo gefammelt.

Diefe bis in die feinften Gingelheiten burchgearbeitete Finangverwaltung, welche bem Ronigtum fo große Mittel jur Berfügung ftellte, baß Friedrich von feinen Beitgenoffen fur ben reichften Monarchen feiner Beit gehalten murbe. gemabrte nun die Möglichkeit ber Aufftellung eines nicht auf lehnsrechtlichem Beeresbienft, fondern auf Gelbbefoldung beruhenden Land: und Seeheeres. Die Berpflichtung ber Bafallen jum Beeresbienft bestand gwar fort und mar wie bie jum Festungs-, Strafen- und Brudenbau genau geregelt. Auch hier murbe auf ben von Roger II. gelegten Grundlagen weitergebaut. Allein bas Lehnsbeer trat neben ben Solbnern febr in ben hintergrund. Den Rern biefer letteren aber bilbeten bie getreuen Saragenen von Luceria. Die Mittel gur Aufstellung ber beständig vergrößerten Flotte murben baburch aufgebracht, bag bie Geeplate unter Erlag anberer Laften verpflichtet maren, Schiffe gu ftellen ober ftatt ber früheren Lieferung von Solg Abgaben für die Flotte gu gablen. Die Sauptftationen für die Flotte befanden fich in Reapel, Deffina, Brindifi. Der Abmiral bezog bie außerordentlich hohe Befoldung von 30 000 Mart nach heutigem Geld. Bu ber noch eine gange Reihe von Rebeneinfunften tamen. Ueber allem aber ftand als fouveraner Berr bes gefamten Staates und feiner Beamten ber Ronig, burch feine andere Dacht als die feines Billens in feiner Billfur befchrantt, beständig den gesamten Berwaltungsorganismus überwachend und kontrollierend. Der Bof bes Ronigs ift ber Mittelpunkt bes Staates, ber in bem Ronige gleich: fam personifiziert ericeint, wie benn eine Scheibung gwifden Staatsvermogen und perfonlichem Bermogen bes Monarchen nirgends besteht. Die Staatsmittel fteben bem Ronige gur unbeschräntten Berfügung.

Der hohen Auffaffung von feinem toniglichen Berufe, von bem ureigenen

und felbständigen, von teiner anderen weltlichen ober firchlichen Dacht abbangigen Rechte bes Ronigtums aab Friedrich außerlichen Ausbrud burch bie große Brachtentfaltung an feinem Sofe. Satte ber Lurus und Reichtum bes figilifden Ronigspalaftes ju Balermo icon die ftaunende Bemunderung ber beutichen Landeleute Beinriche VI. erregt (C. 54), fo murbe ber bamalige Glang von bem bes Fridericianischen Sofes noch bei weitem überboten. Die außeren Formen besfelben naherten fich feit bem Kreugguge Friedrichs infolge ber naben Begiebungen, in die ber Konig bort mit ber mohammebanifch-faragenischen Rultur getreten war, immer mehr benen ber orientalifden Sofe. Reben ben beutiden Großen und Rittern, welche meift nur vorübergebend am figilifden Sofe ericbienen, neben ben gablreichen eingeborenen Beamten und Geiftlichen bes Ronigs fab man hier gablreiche Griechen und Caragenen vertebren. Gelehrte aller Bolfer bilbeten bie Umgebung bes Ronigs, ber fich auf allen Biffensgebieten felbständig umgethan hatte und namentlich in ben Raturmiffenschaften eine feine und icharfe Beobachtungsgabe an ben Tag legte, welche in bem eingehenben Buche "Ueber bie Runft, mit Bogeln ju jagen" oft überrafchenben Ausbrud gefunden bat, Daneben finden mir an feinem Sofe beständig eine große Bahl von Runftlern und Baumeiftern, mit benen er die gablreichen Schlogbauten, Die er mit verichmenberifchem Lugus ausstattete, im einzelnen befprach. Reben biefem eblen Lurus eines fein empfindenden und miffenschaftlichen Beiftes trat aber nach außen bin ben ftaunenben Beitgenoffen auch ber mehr außerliche Lurus eines reichen Ronigspalaftes in augenfälliger Beife entgegen. Saragenische Tange: rinnen und Gautler unterhielten bie Gafte bes Ronigs, ausländische Tiere, Ramele und ein Elephant, maren ba ju feben; bagu bie verschwenderifche Pracht ber Bauten felbft und bie toftlichen Berate: fein Bunber, bag bie an eine ein= fachere Lebensführung auch am Ronigshofe gewöhnten Deutschen biefer Bracht wie einer Schöpfung bes Marchenlandes gegenüberftanben.

Und boch follte biefer, faft in ben Formen bes orientalifchen Despotismus geleitete Staat mit bem auf fo gang anderen Grundlagen berubenden beutichen Reiche, ju bem er im bentbar ichroffften Gegenfat ftanb, eine Ginheit bilben, auf die Friedrich feinen Augenblid verzichtete, obwohl bort fein Cohn Beinrich als Ronig maltete. Er hat ibn nie als etwas anderes wie als feinen Stell: pertreter gelten laffen und mar eifrig beforgt bafur, bag bie Regierung bort in ben Bahnen fich bewege, bie er, fehr abweichend von feinen figilifchen Regierungegrunbfagen, feinem Stellvertreter vorgezeichnet hatte. er bie reichen militarifchen Rrafte bes beutschen Reichs und bie finanziellen Mittel Sigiliens für feine großangelegte Beltpolitit, von ber er bie bochfte Auffaffung hatte, gur Berfugung ju haben. Bu biefem 3mede aber bedurfte er, um ber Berbindung biefer beiben Reiche ftets ficher gu fein, als Binbeglieb einer festen Oberherrschaft auch in feinem italienischen Konigreiche, fur bas er zwar in ber Sauptfache noch immer bie Grundlagen bes Ronftanger Friedens anzuerkennen, diefe aber auch unter allen Umftanben thatfachlich gur Geltung ju bringen entichloffen mar. Daber feben wir ihn immer wieber auf ben Bebanten gurudtommen, bag es unbedingt notwendig fei, die erichütterte Reichs: gewalt in ber lombarbifchen Tiefebene wieberherzustellen. 2Bas 1226 gescheitert

mar, bie Unterwerfung bes Lombarbenbundes, mußte jest, ba in Sigilien bie gefetliche Grunblage einer geordneten Entwidelung gefchaffen mar, von neuem in die Sand genommen werden. Daran hat Friedrich feinen Augenblid gezweifelt, vielmehr inmitten feiner organisatorischen Arbeit in Sigilien bie lombarbische Frage ftets im Auge behalten. Dhne Zweifel hat er eine Zeitlang baran gebacht, ben Biberftand ber Lombarben mit ben Baffen in ber Sand nieber: juichlagen, und zu biefem Zwede Truppen auch aus Deutschland herangezogen, folieflich aber hat er fich boch burch bie Ginwirfung ber Rurie bestimmen laffen, es noch einmal mit einem friedlichen Reichstage ju verfuchen und fich babei ber Bermittelung bes Bapftes zu bebienen, mit bem er nach vorübergehenber ftarter Berftimmung, bie unter anderem burch bie Gingiehung ber sigilischen Buter ber Templer und Johanniter veranlaßt mar, feit etwa Juli 1231 wieber auf freundlicherem Ruge ftanb. Gregor, ber biesmal mirklich energische Berfuche machte, bie Lombarben ju einer nachgiebigeren Saltung gegenüber bem Raifer au permögen, hat offenbar Friedrich bie Ueberzeugung einzuflößen verstanden, bag ibm bas gelingen werbe. Unter bem Ginbrud biefer papftlichen Bermittelungsabsichten hat fich Friedrich entschloffen, für ben 1. November einen all: gemeinen Reichstag nach Ravenna ju berufen, auf welchem alle Reichsangelegen: beiten, neben benen in ber Lombarbei namentlich auch bie in Deutschland, beraten werben follten, welche icon feit einiger Beit fich nicht mehr nach Friedrichs Buniche geftaltet hatten.

Allein bas bloge Befanntmerben ber faiferlichen Abficht, wieberum einen Reichstag für bie Lombarbei, wie vor 5 Jahren, abzuhalten, genügte, um ben lombarbifden Bund, beffen fefter Bufammenhalt fich in ben letten Jahren infolge fortmabrenber innerer Rebben ftart gelodert hatte, fofort wieber zu feftem Bufammenfteben ju vereinigen. Die ju bem Bunde in einem innerlich gefpaunten Berhaltniffe ftebenbe Bartei Eggeling III. von Romano, welche in Berona wieber einmal jum Siege gelangt mar und Salinguerra ju ihrem Bobefta gemahlt hatte, murbe mit ber Begenpartei möglichft fonell ausgeföhnt, und banach gelang es, die trevifanifchen Stabte, welche mit ben Lombarben nabezu völlig gerfallen maren und ben Reftoren bes Bundes fogar einmal offen ben Behorfam verweigert hatten, wieber jum Anschluß an ben Bund gu bewegen. Am 12. Juli beschworen Mantua, Brescia, Bicenza, Babua, Berona und Ferrara aufe neue ben Bund ber Lombarben, ber Darf und ber Romagna. Der Bund ftand wieder in gefchloffener Front bem Raifer gegenüber. Die enticheibenbe Frage mar, ob es bem Papfte, beffen Bermittelung anzunehmen fich Friedrich wieberum hatte bewegen laffen, gelingen werbe, feine Berfprechungen au halten und ben Bund von feiner feinbfeligen Stellung gegenüber bem Raifer abzuhalten. Friedrich felbst muß es ohne Zweifel als mahrscheinlich angenom= men haben. Rur fo lagt es fich erflaren, bag er ohne ein größeres Beer an bie Abhaltung bes Reichstages bachte, bag er wieberum bie Aufforberung gur Teilnahme an bem Reichstage an feinen Sohn und die beutichen Fürften gelangen ließ, offenbar in ber Annahme, bag bie Lombarben biesmal ben Durchjug berfelben nicht verhindern murben, und bag er endlich, gleichzeitig mit feiner Einladung an ihm befreundete Stadte, wie Genua und Rimini, auch ben Dais

ländern selbst direkt den bevorstehenden Reichstag anzeigte und sie, mit ausbrüdlichem himmets auf die Haltung des Papstes, aufforderte, nach Empfang seines Schreibens jedes kriegerische Borgehen zu unterlassen und den ihr Gebiet Durchziehenden Sicherheit zu gewähren. Freilich unterließ er es auch nicht, den entgegengesetzen Fall in Betracht zu ziehen und für diesen sogar durch den Reichslegaten Gebhard von Arnstein die Unterstützung des Papstes aus dem Rirchenstaate zu erbitten, deren selbständige Jnauspruchnahme dereinst 1226 sogroße Berstimmung zwischen dem Kaiser und der Kurie hervorgerusen hatte (S. 325 f.). Wieder wie damals berief er sich dabei auf seine Eigenschaft als oberster Boat der Kirche.

Aber alle bieje Bemühungen bes Raifers und bes Papftes, ber biesmal in ber That ernftlich bestrebt mar, für bas Buftanbekommen bes Reichstages bei ben Lombarben zu mirten, ermiefen fich als erfolglos. Die Lombarben fonnten fich bes Migtrauens gegen bie Abfichten bes Raifers um fo weniger entichlagen, als fie fich wohl bewußt waren, daß die gegenwärtigen Zustände in der Lombardei ben Bestimmungen bes Ronftanger Friedens feinesmegs entsprachen, fonbern eine faft völlige Befeitigung ber in jenen enthaltenen Reicherechte in fich ichloffen. Der Friede von Ceperano hatte ihnen nur Amneftie für ihre Unterftubung ber Rirche in ihrem Rampfe gegen ben Raifer, nicht aber für ihr fonftiges Berhalten gebracht: bie alten Streitfragen maren nicht nur nicht beigelegt, fonbern ber Bund als folder mar gu ben Friedensverhandlungen zwischen Bapft und Raifer gar nicht herangezogen worben. Die Lombarben fürchteten, mit Recht ober Unrecht, bag ber Raifer feine Rechte, wenn fie ihm nicht freiwillig einge= räumt wurden - und bagu mar bei ihnen feine Reigung porbanden -. ichließlich boch mit Gewalt burchfegen werbe, und trafen banach ihre Gegen= magregeln genau in berfelben Beife wie im Jahre 1226. Gin Bundestag in Bologna, auf welchem ber Bund nochmals feierlich erneuert murbe, beichloß am 24. Oftober, alfo wenige Tage vor bem für ben Reichstag von Ravenna angesetten Termine, 3000 Reiter, 10 000 Ruffolbaten und 1500 Goleus berer ftets gur Berfügung ber Rettoren bes Bunbes gu halten. Die Stabte bes Bunbes entfandten bann nicht nur feine Bertreter nach Ravenna, fonbern fie fperrten, wiederum wie 1226, die Alvenpaffe,

So befand sich ber Kaifer, als er sich im November nach Ravenna zu in Bewegung setze, wieder genau in berselben Lage wie vor fünf Jahren. Die Sperrung der Alpenpässe hatte zur Folge, daß die deutschen Sahren. Die Sperrung der Alpenpässe durcht zur Folge, daß die deutschen Seinehmer bes Reichstages erst sehr allmählich auf Umwegen erschienen, so daß die Erröfinung dis Weihnachten verschoben werden mußte. Immerhin traf dann nach und nach eine ganze Reise von deutschen Fürsten in Navenna ein, da ihnen dorthin im Gegensat zu dem nach Eremona angesetzen Tage von 1226 immerhin der Seeweg ofsenstand. So sinden wir aus Deutschland in Navenna beim Kaiser den Erzbischo von Magdeburg, die Bischöse von Bamberg, Worms, Briten, Osnabrüd und den fürzlich zum Kanzler im deutschen Reiche ernannten Bischo von Regensdurg, den Abt von Minster, die Herzoge Albrecht von Sachsen, Otto von Meran, Verthold von Kärnten, den Landgrafen Hermann von Thüringen und eine ganze Reihe von Grafen und freien Herren; selbst

aus ber reichsninisterialischen Umgebung bes Königs waren ber Schenk Konrab von Klingenberg und Werner von Bolanden auwesend. Rur einer erschien nicht, ja machte nicht ben geringften Versuch, bem Aufe bes Kaisers zu folgen: sein eigener Sohn, König heinrich. Ruhig zog er in Schwaben, Franken und im Elsaß umher, ohne sich den Straßen, auf benen er nach Navenna hätte gelangen können, auch nur zu nähern. Es war kein Zweisel, daß er nicht, wie im Jahre 1226, durch die Sperrung der Alpenpässe verhindert wurde zu kommen, sondern daß er nicht kommen wollte. Es war der erste Fall offenen Ungehorsams, das erste deutliche Zeichen eines unzweiselhaften Konstittes zwischen Kater und Sohn, dessen keine in dem Berhalten des jungen Königs in den letzten 1½ Jahren offen zu Tage lagen.

Es ist in hohem Grabe bezeichnend für den Gesichtstreis der noch immer so gut wie ausschließich mönchischen, welche ben Konslitt zwischen daß sie von den grundfählichen Gegensähen, welche den Konslitt zwischen dem Kaiser und seinem Sohne herbeigesührt haben, gar keine oder doch nur eine ganz entfernte und undestimmte Ahnung hat. Die dei weitem meisten Geschichtschreiber Zeit führen den Konslitt vorwiegend auf die persönliche Ledensführung des jungen Königs zurück: den Mangel an ehelicher Treue, die Verschwendungssucht, den Verkehr von Schauspielern, Gautlern und anderem sahrenden Volf am Hofe. Gine sich en etwas besier unterrichtete, aber doch wieder mehr an den äußeren Symptomen als an den wirkenden Ursachen hastende Quelle sührt außerdem noch an, daß der junge König nicht genug sür seine Hauptausgabe, die Wahrung des Friedens im Reiche, geleistet habe.

Mun tann ja tein Zweifel fein, daß bas Leben bes jungen Ronigs in ber pon ben Quellen angebeuteten Richtung mannigfachen Unftog ju geben geeignet war, wenngleich ber Dagftab, ber namentlich an mangelnbe ebeliche Treue gelegt murbe, in jener Blutezeit bes ritterlichen Minnefanges nicht eben febr ftreng war, ba ja vielmehr bie Dichtung ber Zeit ben Liebesverfehr bes Mannes mit verheirateten Frauen als etwas fast Gelbstwerftanbliches betrachtete. In biefer Beziehung wird es am Sofe bes jungen Ronigs, an welchem feit feiner felbftanbigen Regierung bie ritterlich-ministerialischen Rreife noch weit mehr als früher bie herrschenden maren, nicht viel beffer, aber auch nicht viel schlechter bergegangen fein, als in weiten Rreifen ber bamaligen ritterlichen Gefellichaft. Schlimmer murben bie finnlichen Reigungen bes jungen Ronigs erft baburd, baß fie ihm einen ftets machfenben Biberwillen gegen feine öfterreichische Gemablin eingeflößt zu haben icheinen, ber noch baburch gefteigert wurde, bag ihm nach bem Tobe feines Schwiegervaters, Herzogs Leopold von Desterreich (28. Juli 1230), von beffen Sohn und Nachfolger, Bergog Friedrich, Die ausbedungene Mitgift porenthalten murbe. Der Ronig hat ernftlich baran gebacht, fich von feiner Gemablin icheiben zu laffen und bie ihm einft zugebachte (G. 372) bohmifche Ronigstochter Agnes ju beiraten; er ift von biefem unbebachten Schritte, ber bas fo icon fehr gefpannte Berhaltnis ju feinem öfterreichifden Schwager in offene

Feindichaft umgewandelt haben murbe, nur burch bie ernften Dahnungen bes befonnenen Abtes von St. Gallen abgehalten worben. Auch bie Rlagen unferer mondifden Gefchichtidreiber über bas fonftige lodere und verfdwenderifde Leben am Sofe bes jungen Ronigs maren ohne Zweifel nicht unbegrundet, wenngleich biefem Treiben am Bofe auch ber hobere bichterifche Comung nicht fehlte, ben ber Schent Ronrad von Winterstetten, felbft Dichter und zugleich Gonner anderer Poeten ber Beit, eifrig pflegte. Aber bavon, bag biefe Dinge ben Born bes faiferlichen Baters, beffen Lebensführung ben Grunbfagen fittlicher Strenge jum minbeften ebenfowenig entsprach, vielmehr beutliche Anklange an Die Sitten orientalifder Bofe zeigte, in bem Dage hatte erregen follen, bag baraus ber verhangnisvolle Zwiefpalt zwischen Bater und Sohn hatte erwachsen konnen, fann boch nicht entfernt die Rebe fein. Der Grund bes 3miefpalts lag nicht in verfonlichen Dingen, fonbern in ber grunbfatlichen Berfchiebenheit in ber Richtung ber Politif. Benn man ihn gang furg bezeichnen will, fo ift er ohne 3meifel barin gu fuchen, bag ber Raifer, im flaren Gegenfat gu feiner figilifchen Bolitif, in Dentichland ben Ginflug ber fürftlichen Ariftofratie, geiftlicher wie weltlicher, als ben enticheibenben anerkannte und auch von feinem Cohne, ber ja nur an feiner Statt bie Regierung führen follte, anerkannt miffen wollte, mabrend ber junge Ronig feit bem Beginne feiner felbständigen Regierung fich unter bem Ginfluffe feiner ministerialischen Umgebung bem beberrichenben Uebergewicht ber Fürsten nach Dlöglichkeit zu entziehen fuchte und bamit um fo mehr auf Erfolg hoffte, als mabrend eines großen Teils bes Jahres 1230 bie Dehr= gabl ber einflugreichften Mitglieber bes Fürftenftanbes am faiferlichen Sofe weilte und an ben Berhandlungen über ben Frieden mit ber Rurie rührigen Anteil nahm. Nun murbe ja, wie wir wieberholt hervorhoben, eine erfolgreiche, auf grundfähliche Befämpfung bes bie Bentralgewalt mehr und mehr matt fetenben fürftlichen Ginfluffes gerichtete Politit vom national-beutschen Standpunkte aus gewiß anders und gunftiger ju beurteilen fein, als von bem univerfalen Standpuntte aus, von welchem Friedrich bieje Dinge anfah und von welchem aus Deutschland eben nur als ein befonderes Glied ber universalen Beltmonarchie ericien, die ihm vorschwebte. Bon biefem universalen Standpunkte aus fonnte eine folde völlige Anertennung ber fürftlichen Gelbftandigteit, wie fie ber Raifer von feinem Sohne verlangte, eben weil er nur baburch die Berfügung über die lehnerechtlich organifierten Streitfrafte Deutschlands für feine Universalpolitif gur Berfügung gu haben glaubte, ebenfo berechtigt ericheinen, wie fie Beinrich vom rein beutschen Standpunkte als verhängnisvoll und für bas beutsche Ronigtum verberblich gn betrachten berechtigt gemejen mare. Aber - und bas ift bas Enticheibenbe - einmal mar Beinrich nicht ber Dann bagu, eine folche auf ber Stufe ber Entwidelung, welche bie beutiden Buftanbe nun einmal erreicht hatten, febr ichwierige und gefährliche Politit, und nun gar im Gegenfate gu feinem Bater, burchzuführen; bann aber fann es fein Zweifel fein, bag es fur eine folde Politit in ber That in Deutschland ju fpat mar und an ben notwendigen Boraussebungen fehlte, jo lange bas staufifche Ronigtum, wie es jest boch nun einmal ber Fall mar, ben Schwerpunft feiner Berrichaft nach Sigilien und Stalien verlegt hatte. Darin, bag Friedrich bas einfah und banach gehandelt

wiffen wollte, zeigt fich seine ftaatsmannische Ueberlegenheit über feinen Sohn, beffen Streben nach Unabhangigkeit boch schließlich nur von Nieberlage zu Rieberlage führte, ihn in eine unhaltbare Stellung zum beutschen Fürstentume brachte und baburg ben kaiferlichen Bater zwang, seiner unbesonnenen Positik entergisch entgegenzutreten.

Die entideibenbe Benbung in ber Politit Ronig Beinrichs erfolgte icon im Jahre 1230. Satte er früher nur gelegentlich einmal (S. 383 f.) ju Gunften einer Stadt gegen beren geiftlichen Stadtherrn Bartei ergriffen und bann immer wieber gegenüber bem einmutigen Biberftanbe bes Fürstentums gurudweichen muffen, fo erachtete er jene Beit, in welcher ein großer Teil ber Gurften in Atalien abmefend mar und in feiner Umgebung nur gang ausnahmsmeife ein Fürft ericbien, für die erwünschte Gelegenheit, um fich nunmehr von bem Ginfluffe bes Fürftentums burch eine ftabtefreundliche Politit gu befreien. 9. April 1230 erkannte er bie ftabtischen Freiheiten ber Ctabt Luttich, mit beren Bifchof er wegen ber Unterftugung, welche Diefer bem papftlichen Legaten Otto erwiefen hatte (S. 387), verfeindet mar, nach dem Privileg Ronig Philipps an. Er ging noch weiter, indem er, im Gegeniat zu bem Rechtsipruche von 1226 (S. 385), einen neuen Stabtebund, welchen eine Reihe von Stabten bes beutichen Nordwestens, Luttich, Sun, Dinant, Fose, St. Trunben, Magftricht und Tongres, untereinander gefchloffen hatten, als "rechtmäßig und ehrenvoll" anerkannte und burch einen formlichen Rechtsfpruch am 30. Juni bestätigen ließ. Diefer Rechtsfpruch murbe von Grafen, freien Berren und Minifterialen gefällt; ber einzige Fürft, ber baran teilnahm, mar ber mit bem Ronige jest wieber ausgeföhnte Bergog von Baiern, ber auch früher ichon in Gemeinschaft mit bem Ronige gu einer ftabtefreundlicheren Politit geneigt hatte (S. 386). In Bezug auf ben nieberlandischen Städtebund ging ber Ronig in einem am 24, November 1230 an benfelben gerichteten, von teinem Beugen beglaubigten Schreiben noch weiter, inbem er ibn nicht nur nochmals ausbrudlich anerfannte, fonbern fich noch außerbem verpflichtete, feinerfeits mit bem noch immer in gespanntem Berhaltnis ju ibm stehenden Bifchofe teinen Bertrag abzuschließen, ohne die Unverleglichteit ber Freiheiten jener Stabte vorzubehalten. In ahnlicher Richtung bewegte fich ein Brivileg, meldes er am 31. Muguft 1230 ben Burgern von Rummegen erteilte : er bestätigte ihnen alle Rechte und Freiheiten, wie fie Nachen und andere Reichsftabte haben, und verlieh ihnen Bollfreiheit zu Waffer und zu Lande burch bas gange Reich und bas von ben Fürften fo oft bestrittene Recht, jedermann, ber es muniche, ale Burger aufzunehmen. Dieje und andere Dagregeln liegen taum noch einen Zweifel baran, bag ber junge König jett entschloffen war burchzuführen, was er früher nur tastend hie und da versucht hatte: die Sindämmuna des fürftlichen Ginfluffes durch möglichfte Forberung ber ftabtifden Bewegung, an beren geldwirtichaftlicher Rraft er ein Gegengewicht gegen bas Fürsteutum gu geminnen hoffte.

Das war die Lage der Dinge, welche die im Spätherbst 1230 von Italien nach Teutschland nach und nach zurudkehrenden Fürsten vorsanden. Sie hielten energisches und sofortiges Einschreiten für bringend geboten. Und alsbald zeigte fich boch, daß die Politik des jungen Königs gegenüber einem einmütigen Ent-

gegenwirten ber Gurften undurchführbar mar. Bir tennen bie Berhandlungen, welche in ben letten Bochen bes Jahres 1230 und in ben erften bes Jahres 1231 gepflogen murben, nicht näber; ihr beutlich rebenbes Ergebnis aber liegt in ben Beschlüssen ber beiben Bormser Reichstage vom Januar und Mai 1231 vor uns. Auf biefes Ergebnis hat mahricheinlich auch ber im September 1230 vom Raifer für Deutschland ernannte Rangler, Bifchof Giegfried von Regensburg, ber erfte, ber feit bem Tobe Ronrads von Det und Speier (24. Darg 1224) biefes in ber 3mifchenzeit unbesette wichtige Amt verliehen erhielt, entscheibend eingemirft. Diefes Graebnis aber ift gleichbebeutend mit einem völligen Bufammenbruch ber von dem Könige mahrend des Jahres 1230 folgerichtig verfolgten ftabtefreundlichen Politit. Schon am 18. Januar 1231 fab fich Beinrich genötigt, Die Untersuchung ber Rlagen, welche ber Bifchof von Borms und fein Ravitel gegen ben Rat feiner Stadt erhob, zwei ber machtigften Mitglieber bes Fürstenftanbes, bem Erzbischofe von Mainz und bem neuen Rangler Siegfried ju übertragen und bamit bie Stabt Worms ber fürstlichen Politit preiszugeben. Noch unmittelbarer und icharfer, weil gang allgemein, murbe bie Politif bes Konigs burch ben zwei Tage fpater (20. Januar) auf Ansuchen bes Bifchofs von Lüttich gefällten Rechtsfpruch getroffen, in welchem nicht allein bie bestehenben, pom Ronige noch por furgem ausbrudlich anerkannten Stabtevereinigungen verboten, fonbern bem Ronige eine folde Anerkennung auch fur bie Butunft ichlechthin unterfagt wurde, mahrend die Landesherren felbst fich nur verpflichteten, folde Bereinigungen auch ihrerfeits nicht ohne Buftimmung bes Ronigs ju ge-Unter ben Beugen bes Rechtsfpruchs überwiegen jest naturlich bei weitem die Fürsten, die ihn erzwungen hatten: neben ben brei rheinischen Ergbijdofen finden wir ben Abt von St. Gallen, ben Pfalggrafen Otto und bie Bergoge von Lothringen und Limburg, außerbem mehrere Grafen und nur einen Ministerialen. Roch bemutigenber aber murbe biefe Rieberlage fur ben Ronig baburch, baf er felbft biefe feine eigenen Berfugungen aufhebenbe Enticheibung ber Stadt Luttich mitteilen, ihr anzeigen mußte, bag er ben Bifchof von Luttich, mit bem er feinen Bertrag ohne Anertennung ber ftabtifchen Gelbftanbigfeit hatte ichließen wollen, ju Gnaben angenommen habe und bei feinem Rechte erhalten wolle. Er mußte in bem Schreiben felbit bie von ihm fruber beftätigte Stabtevereinigung als unerlaubt bezeichnen.

Damit war rūdgängig gemacht, was ber König 1230 unternommen hatte. Aber ber Fürstenstand begnügte sich nicht damit, sondern wollte sich auch für alle Jutunft gegen die Wiederfehr einer ähnlichen Politik sichern. Dies gelang auf dem zweiten in Worms gehaltenen Reichstage, dessen auf langeren vorherzgehenden Verhandlungen beruhende Beschüfte im Gegensche zu der disherigen Begünstigung der Städte durch den König nunmehr den Fürsten eine Fülle von Rechten verleihen, welche noch über die Bewilligungen des großen Frankfurter Reichstages von 1220 (S. 278 f.) hinausgehen und eine vollkändige Amerkennung der zum erkenmal offiziell mit diesem Ramen bezeichneten landesherrlichen Stellung der Fürsten in sich schließen. Allerdings sind viele der in dem großen Fürstenprivilegium vom 1. Mai enthaltenen Bestimmungen nicht neue Verzleihungen, sondern teils nur Bestätigungen bereits gewohnheitsrechtlich gebildeter

Einrichtungen, teils lebertragungen von Rechten, welche im Jahre 1220 nur ben geiftlichen Fürsten verliehen worben maren (C. 278 f.), auch an bie welt: Aber ibre geichloffene, einheitliche Anertennung und ihre Ermeiterung nach verschiebenen Richtungen bin ichaffte boch jum erftenmal bas, mas man einen geschloffenen Territorialftaat nennt, und befeitigte in biefem fo gut wie völlig bie Oberhoheitsrechte bes Ronigs, auf welche biefer bisher ftets nur in Form von Ginzelprivilegien, aber nie in bem Dage grunbfablich verzichtet batte. Benn ber Ronig jest gezwungenermaßen allen Fürftentumern, geiftlichen wie weltlichen, bas Bugeftanbnis macht, bag er in ihren Territorien meber neue Martte, noch neue Strafen, noch neue Mungftatten anlegen werbe, wenn er auf jebes Befestigungerecht von Reichs megen verzichtet, bagegen ben Territorialherren biefes Recht ausbrudlich einraumt, wenn er bie Gelbständigfeit ber fürftlichen Gerichtsbarteit fo völlig anertennt, baf er bie llebertragung berfelben an bie Centgrafen allein bem Lanbesherrn jugefteht und auch jebe Beranberung ber Berichtsftatte von beffen Buftimmung abhängig macht, wenn er ihnen gang allgemein bas Beleiterecht in ihren Lanbern gufpricht, fo ift bie Gefamtheit biefer Bugeftanbniffe gleichbebeutend mit bem völligen Bergicht auf bie foniglichen Sobeiterechte in ben Territorien ber "Landesberren". Es ift nicht mehr und nicht weniger als eine Kapitulation bes Königtums vor benfelben. Und wie bier die Rechte bes Ronigtums, fo merben in ben weiteren Bestimmungen bes Fürftenprivilegs die Stadte ber Territorien, wie die Bifchofsftabte ben Lanbes: herren preisgegeben, und auch ben eigentlichen foniglichen Stabten, beren Gebeiben bisher vom Raifer wie vom Ronige rubrig geforbert worben mar, merben gegenüber ben benachbarten Territorien eine Reihe von Befdranfungen im Gegenfat ju bem freilich vielfach occupierten Gewohnheitsrechte auferlegt, welche, wenn fie wirtlich folgerichtig burchgeführt worben maren, Die ftabtifche, fo boffnungsvoll begonnene Entwidelung fehr erheblich jurudgefdraubt hatten. Diefe auf die Stabte bezüglichen Beftimmungen find meniger wegen ihrer felbft ober ihrer Folgen, als baburch von großem biftorifchen Intereffe, bag fie uns eben in ben Gewohnheiten, beren Unterbrudung burch fie bezwedt mirb, giemlich genau ben Standpunkt erkennen laffen, welchen bie ftabtifche Entwidelung bamale erlangt Die vornehmften Beichwerben, welche bie Territorialberren gegen bie Reichsftädte vorzubringen pflegten und jest abgestellt miffen wollten, richteten fich gegen bas hinausgreifen ber Stabte fiber ihren eigentlichen Begirt, burch welches nich ihre mirticaftliche Ueberlegenheit ertennbar und fühlbar machte. Der Gelb: reichtum ber Stabte hatte gur Folge, bag bie niedrigeren Bajallen febr oft ihre Lehnsgüter ben reichen Burgern ber Stabte verpfanbeten, burch bas Inftitut ber "Bannmeile" jogen bie Stabte einen Teil bes umliegenden Gebiets in ben Bereich ihrer mirtichaftlichen Dacht, die auch in bem Pfahlburgertum jum Ausbrud fam, meldes es auch außerhalb ber Stadtmauern Bohnenben ermöglichte. Schut und Rechte ber Stabteinwohner ju erlangen. Am meiften beeintrachtigt aber fühlten fich die umwohnenden Grundherren baburch, bag gahlreiche Sorige und Binsleute bes platten Lanbes in die Stadt jogen, mo fie, wenn fie Sabr und Tag bort unangefochten geweilt hatten, von ihrer Borigfeit befreit maren. Daneben hatten bie Stabte, welche fur eine ftets machfenbe Arbeitergahl Arbeits-3 aftrow . Winter, Deutide Gefdichte im Beitalter ber hobenftaufen. II.

gelegenheit batten, felbit verbächtige und verurteilte Leute bei fich aufgenommen. Muf ber anberen Geite mar es mieber ein Ausbrud ihres gunehmenben mirticaftlichen Ginfluffes, bag gablreiche auf bem Lanbe wohnenbe Leute, um bes ftabtifden Schutes teilhaftig ju merben, ben Stabten ginspflichtig geworben und jo aus ber grundherrlichen Organisation bes flachen Landes mehr ober weniger herausgetreten maren. Enblich manbte fich ber Unmille ber Lanbesherren noch gegen bie gunehmenbe Bebeutung und Erweiterung ber ftabtifchen Gerichte, melde ihren Bereich über bas Beichbild ber Stadt binaus ausbehnten und unter anberem namentlich verlangten, bag bei allen Schulbflagen ber Bertlagte vor bem Gerichte ber Stadt Rebe gu fteben babe. Alle biefe gewohnheitsrechtlichen Gebräuche, welche gum Teil von ben Lanbesberren nicht mit Unrecht als Dig: brauche betrachtet werben tonnten, bie aber boch thatfachlich bas naturgemaße Probutt ber wirticaftlichen Entwidelung ber Stabte maren, follten nun burch biefes von ben Furften bem Ronige abgerungene Privileg rudgangig gemacht werben: Bannmeile und Bfahlburgertum follten völlig befeitigt, Die von Bauern an bie Stabte gezahlten Binfe abgeschafft, feine Borigen von Surften, Edlen, Ministerialen und Rirchen mehr in die Stabte aufgenommen, die in ben Befit ber Stäbte gelangten Lebnsauter follten berausgegeben merben, neue Berpfanbungen von jolchen ohne Wiffen bes Landesherrn nicht mehr ftattfinden; tein Berbachtiger ober Berurteilter follte mehr Aufnahme in bie Stabte finben, bie ftabtifche Gerichtsbarteit nicht fiber bas ftabtifche Beichbild hinaus fich erftreden, außer wenn die Berichtsbarteit bem Ronige felbit gufteht. Bei Rlagejachen foll bas Gericht, ju welchem ber Beflagte gehört, und nicht mehr ftets bas ftabtifche suftanbig fein, außer wenn ber Angeflagte ober Schuldner gerabe in ber Stadt betroffen wirb. Riemand, ber nicht rechtlich bagu verpflichtet ift, foll gum Bau ber Stadtmauern und anderen berartigen Arbeiten herangezogen werben. Die in ber Stadt mohnenben Bogteileute follen ihre alten vogteilichen Abgaben weiter gablen, biejenigen, melde gu ihren Grundherren gurudtehren wollen, baran nicht verhindert merben.

Es liegt auf ber Hand, daß diese Bestimmungen in ihrer Gesamtheit sehr wohl geeignet waren, die ftädtische Bewegung, wie sie sich in den letzten Jahrzehnten gestaltet hatte, bedeutend zurückzuwersen. Allein thatsächlich sie ihre Beitung keineswegs eine sehr erhebliche gewesen. Die durch diese Bestimmungen verbotenen Einrichtungen lagen so sehr im Wesen der nicht mehr auszuhaltenden gelowirtschaftlichen Entwickelung, daß sie durch einen einsachen gesetzeberzichen Alt um so weniger rückgängig gemacht werden konnten, als es dem daran in erster Linie interessert territorialen Fürstentum durchaus an einem selbständigen und einheitlichen Organ fehlte, welches ihre Durchsübstrung hätte erzwingen oder überwachen können, von dem Königtum aber, welches diese Bestimmungen nur unter dem Druck des fürstlichen Uebergewichts zugestanden hatte, eine sehr schrossen und und der Verles der Verlessen batte, eine sehr schrossen und nachdrückse Durchsübstrung berselben kaum zu erwarten stand.

Rein politischerechtlich genommen aber waren die Bestimmungen des Neichstages vom 1. Mai 1231 ein ungeheurer Ersolg des Fürstentums, welches namentslich dem Königtum gegenüber seine landesherrliche Selbständigkeit vollständig durchgeseth hatte, so daß das Königtum mit den übrigen Schichten seines Volkes

eigentlich nur noch burch Bermittelung bes Surftentums verfehrte und bie unmittelbare Berührung mit feinen Unterthanen fo gut wie völlig verlor. icon fette fich biefe bie Bentralgewalt mattfetenbe Wirfung bes Lehnsstaates auch nach unten bin fort. Wie bas Fürstentum nach oben bin bas Ronigtum mattgefest hatte, jo fab es fich auf ber anberen Seite gezwungen, auch ben unter ibm ftebenben lebnerechtlichen Schichten Mitgenuß an ber ftaatlichen Dacht ju gemahren. Gin an bemielben Tage wie bas große Fürstenprivileg ergangener Rechtsipruch feste feft, bag bie Gurften nun ihrerfeits teine neuen Ginrichtungen und Rechte ichaffen fonnten ohne bie Bustimmung ber "Befferen und Soberen" in ihrem Territorium. Es ift bas Inftitut ber Lanbftanbe, welches baburch ins Leben gerufen begiehungsmeife rechtlich anerkannt wird und nun feinerfeits mieber bemüht ift, bas Gurftentum in abnlicher Beife zu beschränten, mie biefes bas Ronigtum befchrantt hatte. Diefelbe Entwidelung, welche im Reiche begonnen hatte, feste fich nun in ben als einheitliche Territorien anerkannten Fürstentumern Es war bas Rugeftanbnis, ohne welches ber Biberftanb gegenüber ber fürftlichen Gelbständigfeit von feiten ber baburch gleichsam mebiatifierten übrigen Schichten bes Lehnsstaates nicht übermunben morben mare.

Bie febr aber biefe gange Entwidelung nur burch ben überragenben Ginfluß bes Gurftentums bem Konige abgetrott worben mar, erfieht man aus ben Unterichriften, welche bas große Fürftenprivileg tragt: es find bie ber brei rheinischen Erzbijchofe, bes Erzbijchofs von Magbeburg, ber Bifchofe von Burgburg, Borms, Strafburg, Speier, Augsburg und Chur, ber Nebte von St. Gallen, Beifenburg und Prum, ber Bergoge von Meran, Lothringen und Brabant. Rur unter bem Drude biefer Rreife batte ber Ronig fein bisberiges politifches Suftem aufgeben und in bie entgegengesette Richtung einlenten muffen. Das Fürftentum jelbst gab sich barüber teiner Täuschung bin, daß ber Ronig biese Zugeständniffe freiwillig nie gemacht haben murbe; es blieb von Diftrauen gegen ben Ronig erfüllt und baber bestrebt, por allem bie Buftimmung bes Raifers ju biefen neuen Errungenichaften, welche fich burchaus in ber Richtung ber beutschen Politit Friedrichs bewegten, ju erlangen. Die Stellung bes Ronigs gegenüber bem deutschen Fürstentum murbe alfo burch biefe gewaltigen Bugeftanbniffe menig gebeffert, wie man am beutlichften baraus fieht, bag alebalb nach bem Bormfer Reichstage bie Umgebung Beinrichs fofort wieber, von vereinzelten Ausnahmen abgesehen, fast ausichlieflich aus freien Berren und Minifterialen besteht. tonnte taum ein Zweifel fein, bag ber Ronig, fowie fich bie Belegenheit bot, wieber in bie antifürftliche Politit biefer Rreife einlenten werbe, welche burch ben erbrudenben Ginflug bes Fürftentums und bie bementfprechenbe Bolitif bes Raifers völlig aus ihrer bisberigen Stellung verbrangt ju werben fürchteten, wie fie burch bie fizilische Politik Friedrichs bereits ganglich aus ber bortigen Bermaltung entfernt worben maren.

Gegenüber ber Einbuße an Macht, welche bas Königtum burch die Zugekländnisse des Wormser Reichstages an das Fürstentum erflitten hatte, zeigte sich der königliche Hof naturgemäß bestrebt, nun auch seinerfeits seine fpeziell landesherrliche Gewalt nach Kräften auszubehnen. Unter den zu diesem Zwecke ergriffenen Maßnahmen hat dauernde Bedeutung der Erwerd der schweizerischen

Lanbicaft Uri erlangt, welche ber König burch Lostauf aus bem Befibe bes Grafen von Sabsburg erwarb.

Die burch alle biefe Borgange hervorgerufene Erregung und Spannung, über welche Friedrich burch bie gablreich an feinem Sofe vertebrenden beutschen Fürsten beständig auf bem Laufenden erhalten murbe, fteigerte fich noch burch bie gang unerwartete und ratfelhafte Ermordung bes Bergogs Ludwig von Baiern (16. September 1231). Obwohl ber Bergog fich mit Ronig Beinrich völlig mieber ausgefohnt hatte und bas gefamte ftaufifche Baus nicht bie geringfte Beranlaffung batte, feine Befeitigung zu munichen, entstand boch unter ben erregten Reitgenoffen alsbalb infolge ber gebeimnisvollen Art ber Ermorbung burch einen, wie es fcbien, gebungenen Morber bas fachlich burch nichts begrunbete und ficher unrichtige Gerücht, ber Raifer felbst habe ben Bergog megen feiner Auflehnung im Jahre 1229 burch einen Affaffinen ermorben laffen. Thatfachlich mußte man gar nichts Bestimmtes, ba ber Dorber alsbalb nach ber That totgeschlagen worben mar und nichts über die Beweggrunde feiner That ober über beren Mitmiffer ausgefagt hatte. Die burch bas Ereignis hervorgerufene Erregung mar fo groß, bag ber bem Ronige befonbers naheftebenbe Berater. Abt Ronrad von St. Gallen, ber mit einer Sendung nach Desterreich betraut worben mar. Bebenten trug, burch bairifches Gebiet ju geben, weil bort infolge ber Ermorbung bes Bergogs grimmiger Sag gegen jeben Schmaben berriche.

Neberblidt man die Gesantheit dieser Ereignisse und sich kreuzenden Gegensätze im politischen Leben Deutschlands, so begreift man, in wie hohem Grade Friedrich das Bedürfnis einer Aussprache mit seinem Sohne und den deutschen Fürsten empfinden mußte. Der Neichtag von Navenna, der ursprünglich wohl in erster Linie mit Rücksich auf die lombardische Frage in Aussicht genommen war, mußte naturgemäß jetzt die vorherrschende Richtung auf die Ordnung der beutschen Verbältnisse nehmen.

Die Sperrung ber Alpenpaffe burch bie Lombarben hatte nun gmar bie Teilnahme ber beutiden Rurften erichwert, aber, ba ber Seemeg frei blieb, bod nicht unmöglich gemacht. 3m Laufe bes November und Dezember 1231 mar eine genügend große Angahl von Gurften und Grafen bei bem Raifer in Ravenna angelangt (G. 396), um die Eröffnung bes Reichstages in ber Beihnachtszeit ju ermöglichen. Am Beihnachtstage felbft mar feierliches Kronetragen. Alsbann begannen bie Beratungen mit ben beutschen Fürsten, mabrend ber Raifer fein fixilifches Gefolge in die Beimat entließ. Da Ronig Beinrich nach wie vor ausblieb und mabrend bes Reichstags in Franken und Schwaben verweilte, ohne auf die bringenden Mahnungen feines Baters zu achten, fo mußte bei Friedrich. ber an fich ja eine fürftenfreundliche Politit für Deutschland für bas Richtige bielt, diefe Anschauung noch mehr gur herrschenden werben. War Beinrich gu feinen Zugeftandniffen in Worms nur burch bie Fürften gezwungen worben, fo ericheinen in Ravenna Raifer und Fürsten ju einem festen Bunbnis vereinigt. welches bort gleichsam theoretisch fixiert murbe. In bem großen Privileg fur bie Fürften gegen bie Autonomie ber bifchoflichen Stabte, welches in erfter Linie auf Anreaung bes mit feiner Stabt in heftigem Streite liegenben Wormfer Bifchofe (S. 400 und unten S. 405, 408, 410) erlaffen murbe, bat ber Raifer felbft

biefes Berhaltnis zwifchen Raifertum und Fürftentum mit ben Worten bezeichnet: "Es tommt ber taiferlichen Dajeftat ju, biejenigen, burch welche fie bie Fulle ihres Ruhmes erhalten hat und auf benen biefe beruht, die auch mit uns gur Sorge für bas Reich berufen find, ba fie von unferer hobeit Burbe und Ehre erhalten, nicht allein in ihren alten Rechten zu ichüten und zu forbern, fonbern ihnen auch, soweit es bie Billigfeit julagt und bie Bernunft gestattet, neue und ehrenvolle Rechte und Gnaben ju verleiben." Und bann folgt bie berühmte Berordnung, burch welche in allen Stabten Deutschlands ju Bunften ber landes: berrlichen Gewalt alle Bereinigungen untereinander, alle Stabtrate, Burgermeifter, Reftoren ober anberen Beamten, welche von ber Gefamtheit ber Burgericaft ohne Ginmilligung ber Erzbischöfe ober Bifcofe eingefest morben finb. ebenfo wie alle gunftifchen Ginrichtungen ohne weiteres für aufgehoben erflart werben. Rach einigen weiteren Bestimmungen, welche bas Mungrecht ber Stabtberren ficher ftellen, folgt bann bie ben gangen Charafter bes Sbifts am flarften bezeichnenbe Stelle: "Denn wie in vergangenen Beiten bie Drbnung ber Stabte und aller Guter, welche von ber taiferlichen Sobeit verlieben merben, ben Erge bifcofen und Bifcofen geborte, fo wollen wir, bag biefe Leitung ihnen und ben von ihnen eingesetten Beamten für alle Zeiten gebore, entgegen allen Diß: brauchen, welche etwa in einzelnen Stabten in entgegengesetter Richtung that: fachlich, aber nicht bem Rechte nach besteben." Um jeben 3meifel auszuschließen, werben alle früheren Privilegien, nicht allein bie taiferlichen und foniglichen, fondern auch bie ber geiftlichen Lanbesherren, welche folche ftabtifchen Bereinigungen und Ratsverfaffungen bewilligt haben, feierlich für aufgehoben ertlart.

Das war die Antwort auf die verschiedenen Versuche feines Sohnes, in eine ftabtefreundlichere Politit einzulenten: ein Gbitt, welches eine Wieberaufnahme einer folden Politit unmöglich machen, bie felbftanbige Bewegung ber Stabte auch innerhalb ber Grengen, in welchen fie in einzelnen berfelben bisher anerfannt mar, vernichten follte. Es mar ein Schritt von einem Rabifalismus, wie er fcroffer nicht gebacht werben fonnte und offenbar alle Befürchtungen, welche von feiten ber Stabte etwa gehegt murben, bei weitem übertraf. Satte boch die Stadt Borms, als ihr Bifchof ju feiner Reife jum Ravennaer Reichstag bie übliche Sof- und Beersteuer von ihr forberte, biefe ablehnen ju burfen geglaubt und auch ihrerfeits eine Gefandtichaft nach Ravenna geschickt, offenbar in ber Soffnung, baß es ihr gelingen werbe, in ihrem Streit mit bem Bijchofe beim Raifer recht ju erhalten. Und noch furg por bem Erlag bes Gbifts hatte bie Gefanbtichaft ber Stadt auf einen gunftigen Ausgang ihrer Sache gehofft. Jest aber ließen fich foleunigft viele geiftliche Lanbesberren feierliche Ausfertigungen bes Ebifts ausstellen, um mit ihnen in ber Sand ben Gelbftanbigfeiteregungen ihrer wirtichaftlich und politisch aufblübenben Stäbte entgegenzutreten.

Dieser von ben beutschen geistlichen Fürsten mit bem größten Rachbrud betriebenen und enblich durchgesetten beutschen Angelegenheit zur Seite fanden in Ravenna auch eifrige Berhanblungen wegen der Iombarbischen Sache statt. Da die Mitglieber des Iombarbischen Bundes trot des versöhnlichen Auftretens des Kaisers und ber zur Berfandigung ratenden Mahnungen des Papstes sich auf dem Reichstage gar nicht vertreten ließen, so konnte nur mit den Bertretern

ber taiferlich gefinnten, bem Bunde feinblichen Stabte verhandelt werben. ichienen waren bie Bobeftas von Barma, Cremona, Pavia und Dobena mit Boten ihrer Stäbte und folden von Tortong. Unter biefen Umftanben mußten bie Beratungen naturgemäß von vornberein eine gegen ben lombarbifden Bund gerichtete Benbung nehmen. Da beffen Mitglieber ber wieberholten Aufforberung bes Raifers, in Ravenna ju ericheinen, nicht Folge geleiftet batten, fonbern in ihrer feinblichen Saltung verharrten, fo mar Friedrich vollauf berechtigt, ben Bann über fie gu perhangen. Das geichab in einer Berfammlung, melde im Januar 1232 im erzbischöflichen Balafte in Ravenna ftattfanb. Danach murbe in einer zweiten Berfammlung in ber Domfirche, an welcher auch beutiche Fürsten teilnahmen, bas Berbot an bie italienischen Stäbte erlaffen, Bobeftas aus ben rebellifden Stabten ju nehmen. Das Berbot mar, menn ber Raifer eine weitere Ausbreitung bes Ginfluffes bes lombarbifden Bunbes verbinbern wollte, gewiß gerechtfertigt, batte aber bie unangenehme Folge, bag es zu einer argen Berftimmung swifden bem Raifer und ber Stadt Genua führte. Diefe hatte, bevor bie Acht über ben lombarbifchen Bund verhängt und jenes Berbot ausgesprochen worben mar, einen angesehenen Dailanber für bas Jahr 1232 gum Pobesta gewählt und hielt es nun für Ehrenfache, ben einmal gefaßten Beichluß aufrechtzuhalten, fo bringend ber Raifer auf Bernichtung ber Wahl brang und bamit bei bem faiferlich gefinnten Teile ber Burgerichaft Genugs Ginbrud machte. Schlieflich murbe boch unter bem Ginfluffe einer heftigen Boltsbewegung bie Babl aufrecht erhalten und ber neue Pobefta, Baganus be Betrafancta, in feierlichem Buge aus Mailand abgeholt. Dies gefchah, obwohl ber Kaifer noch einmal burch einen eigenen Botichafter, ben Großhofrichter Johann von Reggio. im genuefifchen Rate feinen Billen energifch fundgethan hatte. Die Folge mar. baf ber Raifer nun ichroff gegen bie Stadt vorging und bie Genuefer, melde fich im figilifden Ronigreiche befanden, mitfamt ihren Glitern festnehmen ließ. In Genna herrichte große Aufregung; ein Teil ber Burgerichaft und eine Minberheit bes Rates war fur Nachgiebigfeit, Die Dehrheit aber blieb fest und fuchte nun, um fich ben Ruden gegen ben Raifer zu beden, Antnupfung beim lombarbifden Bunbe, ohne bag es jeboch ju einem bireften Beitritt gu bem= felben fam.

Auf bem Reichstage von Ravenna ist bann zunächft nicht weiter über die lombardische Sache verhandelt worden; vielnnehr nahm hier von neuem Gregor IX. die Bermittelung in die Hand, aber allerdings in einer sehr eigentümlichen Beise. Troß alles Entgegentommens, welches ihm Friedrich noch neuerdings durch die sehr verschäften Kebergesehe sür das Reich vom 22. Februar 12:32 bewies, schien der Papst doch von vornherein mehr auf seiten der Lombarden zu stehen, obwohl doch in ihren Städten gerade der Hauptsit der von der Kirche so eifrig bekämpften Keberei war. Schon die Wahl der Vermittler zeigte deutlich, daß es dem Papste mit seinem angeblichen Streben, die Lombarden zur Unterwersung unter den Kaiser zu bewegen, nicht voller Ernst war. Von der Vernittlern stammte der eine, Jakob von Palestrina, aus Piacenza, der andere, Otto von St. Nicolaus, aus dem Gebiete von Vercelli; der letzter war noch dazu jener Legat, der im Jahre 1229 in Deutschland offen den Sturz der

Staufer betrieben hatte. Die Lombarben maren mit biefen Bermittlern allerbings febr gufrieben und gingen gern auf Berhandlungen mit ihnen ein, gumal bie papftlichen Legaten ohne jebe porberige Befprechung mit bem Raifer ohne weiteres bie Rektoren gu einer felbständigen Busammentunft in Bologna einluden. Daß bas Ergebuis biefer Berhandlungen ben berechtigten Bunichen bes Raifers entsprechen murbe, mar von vornherein wenig mahricheinlich. In ber That er: icheinen nach einem geheimen Berichte, welchen bie Rettoren und Boten von Brescia von Bologna aus über bie bortigen Berhandlungen erftatteten, Die Legaten mehr als Agenten bes lombarbifden Bunbes wie als Bermittler. Gie nahmen einfach bie Erklärungen und Forberungen ber Lombarben entgegen und unternahmen es, Diefelben beim Raifer ju vertreten, obwohl nicht mit einem Borte barin von einer Unterwerfung ber Stabte bie Rebe, vielmehr bas Dag ihres Entgegenkommens noch geringer mar als im Jahre 1226. Die Rektoren bes Bundes ertlarten einfach, daß fie ben Raifer nicht beleibigt zu haben glaubten und baber nur gu einer allgemeinen Shrerbietungeerflarung bereit feien. Große mutig willigten fie ein, bag bes Raifers Cobn und bie beutiden Gurften nach Italien tamen, aber nur mit 100 Rittern und ohne Baffen. Und auf biefe Bebingungen, Die ein mahrer Sohn auf Die faiferlichen Rechte in Oberitalien waren, gingen bie papftlichen Legaten in ber That ein und ficherten ben Lombarben ichriftlich gu, ihnen ohne Buftimmung ber Rettoren nichts weiteres befehlen zu wollen. Um Conntag ben 7. Marg brachen fie mit bem Bifchofe pon Brescia von Bologna auf, um fich jum Raifer nach Ravenna gu begeben. Als fie bort anlangten, erfuhren fie aber gu ihrem nicht geringen Schreden, baß Friedrich Ravenna verlaffen und ben Reichstag nach Aquileja verlegt habe.

Friedrich hatte, ba ihm vor allen Dingen an ber Ordnung ber beutichen Angelegenheiten, namentlich an ber Unterwerfung feines ungehorsamen Sohnes gelegen mar, icon feit einiger Beit an eine Berlegung bes Reichstages auf beutiches Reichsgebiet gedacht, um fo ben bisher nicht eingetroffenen Fürften die Teilnahme am Reichstage ju erleichtern und feinem Sohne jeben Bormand, baß er benfelben megen ber Sperrung ber Alpenpaffe nicht besuchen tonne, ju nehmen. Wir hoben bervor (S. 397), daß Ronig Beinrich thatfachlich auch nicht ben geringften Berfuch gemacht hatte, nach Ravenna ju tommen. Im August hatte er einen Softag in Angeburg gehalten, bann mar er wieber nach bem Elfaß und nach Franten gegangen. Und zu berfelben Beit, in ber Friedrich in Hapenna fein großes Chift gegen bie Autonomie ber Stabte erließ, hatte ber junge Ronig ben nun fich wieber bilbenben Bund ber Stabte Frantfurt, Weblar, Friedberg und Belnhaufen wenigstens indirett baburch auerkannt, bag er eine ihnen gemahrte Bergunftigung an fie gemeinfam gerichtet hatte. Es mar bie höchfte Beit, ben unbotmäßigen Sohn ernftlich jur Ordnung gu rufen. Bon Ravenna aus erging ber gemeffene Befehl an ibn, fich zu bem jett nach Aquileja perlegten Reichstage beim Raifer einzufinden. Rein Beringerer als ber Soffangler Siegfried von Regensburg mar ber leberbringer besfelben. Friedrich selbst war noch die Anfang März in Ravenna geblieben. Seine Abreise von da erfolgte genau in dem Angenblicke, als er vernahm, daß ihm die päpstlichen Legaten die Ergebnisse der Bologneser Verhandblungen, von denen er sich wenig Gutes versprach, überbringen wollten. Sie sollten ihn in Ravenna nicht mehr antressen. Am 7. März drach er mit geringer ritterlicher Begleitung von Ravenna auf und gelangte zu Pferd die an das Seegestade. Rach einer vorherigen Berständigung mit den Benezianern kattete er diesen einen seierlichen Besuch ab und wurde ehrenvoll von der Stadt empfangen; er trat dort mit echt kaiserlicher Freigebigkeit aus. Der Altar des heiligen Markns erhielt lostbare Seichente von Gold und Selssteinen, den mit den Genuesern wurden jetzt, da Genua in seiner Treue wankend geworden war, weitreichende Handselssreiheiten im sizilischen Königreiche verliehen. Nachdem Friedrich siehen Lagunenstadt verkärtt hatte, suhr er zur See weiter nach Anfunsteigen und reichen Lagunenstadt verkärtt hatte, suhr er zur See weiter nach Anguleja, wo er kurz nach der Witte des Wärz anlangte.

Bon ben beutiden Fürsten, melde in Ravenna in Friedrichs Umgebung gemesen maren, begleiteten ihn bie meiften auch nach Aquileja, mo noch eine Reihe weiterer, geiftlicher wie weltlicher, fich einfanden. Ronig Beinrich aber war noch immer nicht ericbienen. Bielmehr hatte er gerabe zu ber Reit, ba fein faiferlicher Bater in Aquileja eintraf, einen weiteren Schritt gethan, welcher in ausgefprochenftem Gegenfate ju bem eben von Friedrich in Ravenna veröffent: lichten Gbift gegen bie Autonomie ber Stabte ftanb. Um 17. Mars batte er unter hinweis auf die ausgezeichneten Dienfte, welche ihm die Stadt Worms bisher geleiftet habe und mit Gottes Silfe noch weiter leiften werbe, ben Burgern berfelben ihre Rechte und Privilegien unter befonderer Bervorbebung ihres althergebrachten Rates bestätigt, und bas ju einer Beit, ju ber ber Bifchof von Borms feine Ausfertigung bes im entgegengefetten Ginne lautenben taiferlichen Shiftes bereits in Sanden batte und gur Durchführung gu bringen entichloffen war! Es tlang faft wie Sohn, wenn ber Ronig, mas er that, mit ber Boll: macht begrundete, welche ihm ber Raifer über gang Deutschland gegeben habe und welche ihn berechtige, ju thun und anzuordnen, was ihm und feinen Getreuen ratfam ericeine. Als ob feine Bollmacht ibn jemals ermächtigt hatte. im ausgesprochenen Gegenfat jur Bolitit feines Baters ju banbeln. Die Ausftellung biefer Urfunde, welche bie vom Raifer taffierte Rateverfaffung von Borms im Gegenfate jum Bifchofe anerkannte, mar ein Alt gang offenbaren Ungehorfams. Diefe Lage ber Dinge fand ber hoffangler Siegfried von Regensburg por, als er in Deutschland ericbien. Es barf als ein Beweis feiner ungewohnlichen biplomatifchen Gefdidlichkeit bezeichnet werben, bag es ihm gleichwohl gelang, ben Konig von ber Rotwenbigfeit, ben feinetwegen nach Frigul verlegten Reichstag ju befuchen, ju überzeugen. Denn bag fein Ericheinen auf biefem Reichstage, auf welchem ber Fürstenftand bie völlig berrichenbe Stellung ein: nahm, nur mit feiner ganglichen Unterwerfung unter bas Dachtgebot bes Raifers enden fonne, mar von vornherein ungweifelhaft. Und fo fam es bann in ber That, als Beinrich nun wirklich in Friaul ericbien. Der Raifer begnügte fich nicht mit ber eiblichen Erflarung bes ungehorfamen Sohnes, bag er alles erfüllen

werbe, was fein Bater mit ihm anordne und mundlich ober fchriftlich ibm gu thun befehlen werbe, und bag er in Borten, Rat ober That nichts unternehmen werbe, mas feinem Bater in irgend einer Beife gu Rachteil ober Schaben ge= reichen werde, daß er insbefondere die Fürsten gang besonders lieben und begunftigen wolle; fonbern ber Raifer verlangte bireft, bag bie beutiden Rurften. welche bei ber Unterwerfung feines Cohnes unter feinen Billen vermittelt batten. bie Barantie für bie Ginhaltung ber Unterwerfungerflärung übernehmen und ichworen follten, bem Raifer gegen ben Cobn, wenn biefer in feinen Ungehorfam jurudverfalle, beigufteben. Bugleich erflarte Beinrich felbft, bag er, menn er feinen Gib nicht halte, ohne weiteres ber firchlichen Erfommunitation verfallen fein folle. Aufs neue enbete alfo ber Berfuch bes jungen Ronigs, fich von bent beberrichenben Ginfluffe feines Baters und bes beutichen Fürftentums gu befreien, mit einem völligen Siege bes letteren, ber ben im Dai in Borms errungenen vervollständigte. Zwolf Fürften, neun geiftliche und brei weltliche, maren es, beren Bermittelung er es ju verbanten hatte, bag er überhaupt noch einmal gu Gnaben angenommen murbe, mabrend Friedrich fich anfange mit bem Gebanten feiner Absetung getragen zu haben icheint. Und in ber Bermittelungburfunde felbft tommt biefes brudenbe llebergewicht bes Surftentums in ben eigentumlich myftifchen und ichwulftigen Formen jener Beit in voller Rlarbeit gu Tage. "Der faiferliche Thron," fo beginnt die intereffante Urfunde, "mit bem wir wie die Blieber mit bem Saupte verbunden find, ruht fo auf unferen Schultern und wird fo burch unfere Bereinigung geftarft, bag bas Raifertum burch eine gleichfam ausgezeichnete Majeftat ben Borrang bat, und unfer Fürstentum feinen Glang wieder von ihm erhalt." Die Auflehnung gegen Diefes Gurftentum, Die Berbindung mit verbächtigen Ratgebern, unter benen nur bie Reichsministerialen verftanben werben fonnen, ift es, welche ber Raifer felbft in einem fpateren Manifest als ben Grund feines Ronflittes mit feinem Cohne bezeichnet. Diesem Fürstentum hatte fich ber junge Konig aufs neue unterwerfen muffen. Als naturlicher Ausbrud biefer Lage ber Dinge ericeint es bann, bag ber Raifer, nachbem auf biefe Weife bie Unterwerfung feines Sohnes gu ftanbe gefommen mar, ben Fürsten bie weitgehenden Privilegien vollinhaltlich und meift wortlich bestätigte, welche fie auf bem Bormfer Reichstage errungen batten. Gben bie im Gegenfat jum Raifer erfolgte Auflehnung gegen bas lebergewicht bes Fürftentums hatte gur Folge, bag auch Friedrich felbft die aus diefem Uebergewicht gezogenen verfaffungerechtlichen Folgerungen, b. b. bie völlige unabhängige "landesberrliche" Stellung ber Fürften anzuerkennen nicht umbin tonnte. Immerbin mußte er boch burch mehrere fleine Abweichungen von dem großen Wormfer Privileg einige ber weiteftgebenden Bugeftanbniffe feines Cohnes im Intereffe ber oberberrlichen Gewalt bes Ronigtums wenigstens etwas abzuschwächen. Der Bergicht auf bas Befestigungerecht, welchen Beinrich unbeschränkt ausgesprochen hatte, wurde jest auf die firchlichen Gebiete, die Abichaffung der Bannmeile in ben foniglichen Städten auf die neu ju begrundenden eingeschranft. 3m großen und gangen aber ichließt bie, übrigens nicht mehr in Aguileja, fonbern in Civibale ausgefertigte Urfunde eine pollftanbige Unertennung ber Rapitulation bes Ronigtume por ber fürftlichen Gemalt in fich, welche mir in ber Wormfer Urfunbe

pom 1. Dai ertennen ju muffen glaubten. Als Beugen bes michtigen Aften: ftudes ericheinen ber Ergbifchof von Daing, ber Batriarch von Aquileja, bie Ergbifcofe von Salzburg und Magbeburg, bie Bifcofe von Bamberg, Regensburg, Bürgburg, Borms, Freifingen, ber Abt von St. Gallen, bie Bergoge von Cachfen, Meran und Rarnten, außerbem eine Angahl von Grafen, freien Berren und Ministerialen, bie baburch ihre Unterwerfung unter bie faiferliche Politit fundguthun gezwungen maren. Und motiviert wird bie gange Entscheidung bier von bem Raifer ungefähr in benfelben Musbruden von bem "auf ben Schultern ber Fürften rubenben" Ronigtum, welche bie Fürften in ihrer Bermittelungeurfunde angewenbet hatten. Die praftifche Berwertung ber über bie Stellung bes Fürstentums in Ravenna wie in Civibale ausgesprochenen Grunbfate ließ bann nicht auf fich marten. Gie richtete fich zuerft gegen biejenige Stabt, ber ber junge Ronig im Gegenfate ju bem Cbift von Ravenna ihre alte felbftanbige Berfaffung bestätigt hatte. Durch Rechtsfpruch aller anwesenben Fürften murbe in Cividale enticieben, bag alle, welche nach ben gu Ravenna gegen bie Rate. Gemeinben und Gibgenoffenicaften in ben Stabten Deutschlanbs ergangenen Befdluffen in Borms einen Stabtrat zu bilben fich unterftunben, in bie Reichsacht und bie auf bie Uebertretung jener Beichluffe gefette Strafe verfallen feien. Bum außeren Ausbrud biefer Enticheibung follte es bienen, bag ber Raifer ben Bifchof von Borms formlich beauftragte, bas Gemeinbehaus ber Stadt ganglich abzureißen, und ben Plat besfelben ber Wormfer Rirche ichenfte. Die Burger find ber Ausführung biefer Enticheibung bann guvorgetommen, indem fie ben prächtigen Bau, ben Stoly ihrer Stabt, feierlich vernichteten, um ihn nicht in ben Befit bes Bifchofs fallen gu laffen.

Damit waren bie beutschen Angelegenheiten, welche bie Hauptberatungsgegenstände bes in Ravenna eröffneten, bann nach Aquileja und Cividale und zulegt nach Ubine und Portenau verlegten Reichstages gebildet hatten, erledigt. Rachem in bem letteren Orte eine Verftändigung mit bem Herzog Friedrich von Oesterreich zu stande gesommen, nachdem serner an bemjelben Orte das alte Freundschstüdnisch mit Frankreich erneuert war, galt es nur noch, einen wenigstens vorsanzigen Abschlich ber sombarbischen Frage zu erreichen, an beren endgilltige Erlebigung natürsich jest nicht mehr gedacht werden konnte.

In dieser lombardischen Frage aber war in Bezug auf die Machtverhältnisse mährend der Reichstagsverhandlungen ein sehr wichtiger Umschwung zu
Gunsten des Kaisers dadurch eingetreten, daß es dem thatkräftigen und flaatsklugen hern von Romano, Ezzelin III., nach einer vorher in Navenna mit dem
Kaiser getrossenen Berabredung gelungen war, in Berona, wo es von jeher
eine kaisersteundliche Partei gab, die herrichaft an sich zu reißen, den dem
kombardischen Bunde anhängenden Podesta gesangen zu nehmen und die Stadt
dem Kaiser in die hand zu spielen, der nunmehr einen Eremonenser zum Podesta
dasselbst einsehte. Mit dem Uebergange Veronas zum Kaiser aber war diesem
die bischer von den Lomdarden gesperrte Etschstraße geöffnet. Ezzelins Bruder
Alberich hat dann in Portenau ein förmliches Bündnis mit dem Kaiser abgeschlossen. Danach konnte Friedrich den weiteren Verhandlungen mit den Lombarden, welche seit der Jusammenkunft in Bologna geruht hatten, undesorgter

entgegensehen. Er ernannte für bieselben seinen bewährten Berater und Bermittler in allen wichtigen Angelegenheiten, ben Deutschorbensmeister hermann von Salza, ber sich bann mit ben papftlichen Legaten Jakob von Palestrina und Otto von St. Nikolaus sowie mit ben Rektoren bes lombarbischen Bundes am 13. Mai in Padua zu einem vorläufigen Kompromiß einigte, welches bie weitere Behandlung ber obschwebenben Streitsragen in der Hauptsache wieder ber Kirche anheimstellte.

Darauf reifte ber Raifer am 20. Dai nach Apulien ab.

Der Reichstag von Navenna und Friaul, ber im ganzen fast volle vier Wonate gebauert hatte, war ein neuer umfassender Versuch des hohenstaufischen Kaisertums gewesen, alle unter seiner Herrschaft vereinigten, in ihrer wirtschaftlichen und politischen Kultur so verschiedenartigen Länder von einem einheitschen Metandpunkte aus zu leiten. Wie vorher die sizissischen, so sollten bei beutschen und italienischen Verhältnisse hier nach den Wünschen, so sollten des Kaisers geordnet werden. Aber dieser Versuch war in mehr als einer Beziehung gescheitert. Ob die Ordnung der deutschen Versätlichen Verstümmung und Verbitterung, mit der König Heinrich aus Friaul nach Deutschland zurückehrte, einigermaßen zweiselhaft, und für die von Friedrich se eiser gestrebte Unterwerfung der unbotmäßigen lombardischen Städte unter die Reichsgewalt war so gut wie nichts erreicht worden.

Als Friedrich jest, icheinbar ausschließlich ben Freuden ber Jago fich bingebend, in Delfi monatelang verweilte, hatte er boch bie mannigfach verichlungenen Intereffen feiner Reiche unausgefest im Auge. Auch in feinem Ronigreiche Berufalem mar es, feitbem er es burch feinen Bertrag mit ben Gultanen erworben hatte, teineswegs gang nach feinen Bunichen gegangen. Tropbem ber Bapft jenen Bertrag ingmifchen anerkannt und Friedrich ben Titel eines Ronigs von Jerufalem, ben er ihm lange geweigert, enblich jugeftanben hatte, fand bie taiferliche Statthalterichaft boch nach wie vor, namentlich bei ben Templern und Johannitern, feindfeligen Biberftanb, bem auch ber Batriarch Gerold trot ber veranderten Stellung bes Papftes ohne Zweifel Boricub leiftete. Die Uneinigfeit unter ben Chriften muchs, als die Trager ber Opposition im Ronigreiche an bem tapferen Johann von Ibelin, ber von Friedrich aus feiner herrichenben Stellung im Ronigreiche Eppern (S. 340) verbrangt morben mar. einen Mittelpunkt und Führer fanben. Gelbft Accon ging an biefe taiferfeinb: liche Partei verloren. Satten bie mohammebanischen Gultane nicht trop ber Uneiniateit ber Chriften bem Raifer ihren Bertrag treulich gehalten, fo mare Die gange Erwerbung bes Ronigreichs Jerufalem in Frage geftellt gemefen. Um biefer Opposition ber eigenen Glaubensgenoffen nachbrudlich entgegenzutreten, hatte ber in biefer Frage vom Papfte eifrig unterftutte Raifer im Jahre 1231 feinen Marichall Richard Filangieri mit neuen Truppen nach bem beiligen Lanbe entfandt. Wirklich mar es biefem gelungen, am 7. Dai 1232 über bie in Balästina gelanbeten Cyprier bei Casal Imbert einen Sieg davonzutragen, bei welchem der junge König heinrich von Cypern mit genauer Not der Gesangenschaft der Kalierlichen entgangen war. Friedrich war hocherfreut, alls er diese Rachricht in Melsi empfung; allein die Freude war nicht von langer Dauer; benn kaum sechs Wochen später (11. Juni) erlitt der kaiserliche Marschaft, der, ktatt seinen Sieg im heiligen Lande auszunützen, nach Cypern hinübergegangen war, um dort die Herrschaft Ibelins zu vernichten, bei Nicosia eine empfindliche Niederlage, die alle Vorteile des Sieges von Casal Imbert wieder zu nichte machte. Die Opposition gegen die kaiserliche Herrschaft im heiligen Lande gewann daburch wieder Oberwasser.

Diefe Schwierigfeiten, mit welchen bie Berrichaft Friedrichs im Ronigreich Berufalem zu kampfen hatte, waren noch baburch erheblich erhöht worden, baß bie feit bem Ravennaer Reichstage mit bem Raifer verfeinbeten Genuefen (G. 406) fich mit ihrer Seemacht ber Opposition angeschloffen hatten. Bei mehreren friegerischen Borfallen mar biefe Teilnahme ber Genuesen schwer in bie Bagichale gefallen. Benigftens biefe Berftartung ber oppositionellen Elemente in Balaftina wieber rudgangig ju machen, mar Friedrich eifrig bemuht. Er benutte bagu febr geschickt bie Belegenheit bes Sieges von Cafal Imbert, inbem er mit ber Nachricht von bemfelben eine Gefandtichaft nach Genua icidite, welche ber Stadt mit Erfolg golbene Bruden für eine Rudfehr gur Onabe bes Raifers baute. Im September mar bie Berftanbigung erreicht und murbe baburch befiegelt, baß Friebrich bie in feinem Ronigreiche mit ihren Gutern festgehaltenen Benuesen wieder freiließ. Gleichwohl mar er ber Sorge um fein fernes Ronig: reich noch feinesmegs überhoben, obwohl bie Gultane nach wie vor ihre freund: lichen Beziehungen zu ihm aufrecht erhielten. Gefahr brohte ber taiferlichen Berrichaft nicht von ben Dohammebanern, fonbern von ben gum Rampfe gegen bie Ungläubigen gegründeten Ritterorden und ben mit ihnen verbündeten Eppriern. Gegen fie ruftete Friedrich im Juli ein heer, um es nach Accon ju fchiden. Im August hatte fich biefes in Brindisi gesammelt, ging aber bann nicht nach bem Drient ab, weil bem Raifer ingwischen in feinem Ronigreiche Sigilien neue Gefahren ermachien maren.

Die Durchführung ber Konstitutionen von Mess hatte, so glatt sie im allgemeinen gelang, boch an einigen Puntten bes Königreichs, an welchen bisher noch Rese städtlicher Selbständigkeit bestandt Messen hatten, lebhaften Wiberstand bervorgerusen, zu bessen Mittelpuntt sich die Stadt Messina gemacht hatte. Als bort die Konstitutionen durch den Justitiar von Sizilten, Richard von Wontenigro, eingeführt werden sollten, hatte sich unter Führung eines aus den unteren Volkstlassen stammenden Mannes, Martin Ballones, im August 1232 ein Ausstand erhoben, vor dem der königliche Justitiar, wohl ein wenig voreisig, die Flucht ergrissen hatte. Die Nachtsch davon tras bei Friedrich eben in jener Zeit ein, in welcher das Hissper nach Palästina in See stechen sollte. Er bedurfte dieser Truppen jeht für sein eigenes Königreich. Ausserbem aber nahm der Papst, der wieder einmal aus seiner Residenz Kom vertrieben war, Friedrichs Hüsser diesen in Anspruch. Noch hossite er, wenigstens diesen beiden in

Sizilien und Italien an ihn berantretenden Ansprüchen gerecht werden zu können. Denn auch bem Bapft, ber ihn im Ronigreich Berufalem ernftlich unterftutte und in beffen Banben noch immer bie Enticheibung ber lombarbifden Frage lag. mare er gern gefällig gemefen und fagte ibm bereitmillig bie erbetene Sulfe gu. aumal er enticoloffen mar, ben Aufftand in Sigilien nicht fogleich mit Baffen= gewalt nieberguschlagen, sonbern ibn erft ju isolieren, inbem er burch einige neue gesetgeberifche Magregeln ber Opposition gegen bie Konstitutionen überhaupt ihren Boben entzog. Diefem Zwede biente junachft ein Rundidreiben, welches er im September 1232 von Foggia aus burch bas gange Ronigreich erließ und in welchem er von jeber Stabt und jeber Burg zwei ber angesehensten Manner ju einer Beratung, alfo ju einer Art von Landtag, ju fich entbot. Es folgte eine Ermäßigung ber Gin- und Ausfuhrzolle und einige andere Berfehrserleich: terungen, welche nicht unerheblich jur Dilberung ber Rlagen über ben Steuerbrud beitrugen. Außerbem aber traf er auch eine Reibe friegerischer Borbereis tungen jur Unterbrudung bes Aufftanbes auf ber Infel. Luceria, Trani, Bari, Brinbifi und Reapel wurden ftart befestigt und ber Beerbann bes Ronigreichs für ben Anfang bes Jahres 1233 nach Bolicoro in ber Bafilicata entboten. Um gleichzeitig auch bem Gulfegefuche bes Bapftes entsprechen ju tonnen, murben aus Deutschland und felbft aus bem feit langer Beit ju militarifden Leiftungen nicht mehr herangezogenen burgunbifden Reiche Truppen nach Stalien auf= geboten.

In berselben Zeit, in welcher diese vorbereitenden friegerischen Maßregeln von Friedrich getroffen wurden, im November und Dezember 1232, sanden am päpillichen Hofe neue Verhandlungen in der lombardischen Sache statt, die Friedrich sir wichtig genug hielt, um sich außer durch eine besondere Gefandtichen duch noch durch die hervorragendsten Juristen seines Königreiche, darunter auch seinen Großhosjustitiar Leinrich von Morra und seinen Großhospischter Petrus von Viena, vertreten zu lassen. Offenbar wollte er von dem Berlaufe dieser Verhandlungen die Entscheidung darüber abhängen lassen, ob er mit den bereits zur Verfügung stehenden Truppen zunächst selbst dem Papste gegen die aufrührerischen Römer zu Jülse eilen oder dieselben vorerst zur Unterdrückung des siztlianischen Ausstands verwenden solte.

In höchst eigentümlicher Stellung standen sich so in diesem Augenblide die beiden höchsten Gemalten der Christenheit gegenüber. Selten ist von ihnen so viel und so nachbrudlich, sast überschwenglich die Rotwendigseit von einem Zusammengehen der "beiden Schwerter" der Christenheit, des gestillichen und des weltlichen, betont worden, als in jenen Tagen. Selbst der sonst recht weltlich gesinnte Kaiser erging sich in einem unterm 3. Dezember 1232 an den Papst gerichteten Schreiben in den eigentümlich mystischen und pomphasten Wendungen, welche sonst nur in dem Kurialstil der päpstlichen Kanzlei üblich waren. "Wir beide," so schreiben en Gregor, "die eines genannt werden und sicher dasselbe fühlen, wir wollen einmütig für das heil des gemeinen Glaubens sorgen. Laß uns die unterdrückte Freiheit der Kirche retten und, indem wir die Rechte der Kirche sowohl als des Kaisertums herstellen, die uns anvertrauten Schwerter gegen die Betämpfer des Glaubens und die Rebellen des Reichs schären."

Thatfächlich aber handelte es fich boch bei biefen gegenfeitigen idealen Beteuerungen auf beiben Seiten um fehr tontrete eigene Intereffen. Das oben ermabnte Schreiben Friedrichs vom 3. Dezember mar bas Beglaubigungefchreiben für feine Gefandten gu ben Berhandlungen mit ben Lombarben; eine gunftige und ichleunige Enticheidung in biefer Sache zu erreichen, mar ber 2med, ben Friedrich anstrebte. Und abnlich wollte Gregor unter ber Ginheit ber beiben Schwerter vor allem bie Bulfe bes Raifers gegen bie Romer verftanden miffen. Die allgemeine "Ginheit ber Schwerter" aber, bie fie beibe fo eifrig und übereinstimmend betonten, mar boch feineswegs fo groß, als es nach biefen Beteuerungen icheinen tonnte. Bielmehr ftanben fich Bauft und Raifer icharf beobachtenb und niftrauifch einander gegenüber. Reber brauchte ben anbern, aber feiner wollte bem andern ernftlich hülfreich fein, eben weil jeder die Berlegenheit des andern für feine 3mede benuten wollte. Gregor gogerte bie icon im Fruhjahr einmal eingebend verhandelte, bann aber mehrmals verichobene Enticheidung in ber lombarbifden Frage fortwährend bin, weil er fürchtete, baß Friedrich, wenn er von ber Sorge um biefe Cache befreit fei, meniger geneigt fein merbe, gegen bie Romer gu Felbe gu gieben. Er fürchtete bas um fo mehr, als bie Bartei bes Raifers in ber Lombarbei feit bem lebergang Beronas an fich ichon bie ftartere mar, jumal auch Bologna und bie in Piacenga jur Berrichaft gelangte Bopularenpartei fich jest mehr ju Cremona als jum Bunbe hielten. - Genau entgegengefest bachte Friedrich. Er hoffte, bag Gregor unter bem Drude ber Berlegenheit, welche ihm bas feinbielige Auftreten ber Romer bereitete, geneigt fein merbe, eine gunftige Enticheibung in ber lombarbifchen Cache gu fallen, um feine Bulfe gegen die Romer gu erlangen. Gerabe besmegen aber wollte er bieje Sulfe nicht eher bringen, ale bis Gregor feinen Schiedefpruch in ber lombarbifden Sache gefällt babe. Ale fich biefer Schiebefpruch aber von Boche gu Boche weiter bingog und ber Bapft bann nach langem vergeblichen Sarren bes Raifers unter nichtigen Bormanben am 26. Januar 1233 bie weiteren Berhandlungen auf vierzehn Tage nach Oftern vertagte, ba entichloß fich Friedrich fofort, nunmehr erft für feine eigenen nachftliegenden Intereffen gu forgen. Der Sauptteil ber in Policoro gesammelten Truppen murbe nun bagu bestimmt, unter Friedrichs eigener Rührung ben Aufftand in Gigilien endgultig niebergumerfen. bem Papfte aber nur eine fleinere Truppenabteilung gu Gulfe gefandt. Friedrich felbft feste nach Sigilien über, um in Deffina Strafgericht zu halten. Gregor aber mußte fich bann, ba er ohne Friedrichs Gulfe ber Romer nicht Gerr merben fonnte, wohl ober übel ju einer friedlichen Berftandigung mit ihnen entichließen. bie auch fehr ichnell zu ftanbe tam. Schon im Darg tonnte ber Papft in feine hauptftabt gurudtehren, freilich nicht mit allen feinen Rarbinalen, von benen ein großer Teil bem faulen Frieden mit ben Romern nicht traute und besmegen vorzog, in Anagni ju verbleiben.

Die Riederwerfung bes sigilianischen Aufstandes gelang Friedrich außerordentlich ichnell, ja von einem ernflichen Wiberftande kann kaum die Rede fein, da jemer Führer ber Bewegung, Martin Ballone, beim Herannahen des Raifers alsbald die Flucht ergriffen hatte. Es handelte sich also im wefentlichen nur noch um die Bestratung der Schuldigen. Sie erfolgte mit einer Hatte, die um so mehr ein häßlicher Fled auf dem Charafterbilde Friedrichs bleibt, als er vorher ausdrücklich Annestie verheißen hatte. Martin Ballone, der auf seiner Flucht in Malta eingeholt und gesangen genommen worden war, wurde mit seinen Gefährten verdrannt, die übrigen Führer des Aufftandes geshangen, andere in langer Gesangenschaft gehalten. Aehnlich wurden die Reste des Aufstandes in Syracus, Nicosia, Centorbi, Traina, Capizzi und Monte Albano niedergeworfen.

Bahrend Friedrich jo des sigilianischen Aufstandes muhelos herr wurde, erfuhr er in der lombardischen Frage durch Gregor eine herbe Enttäuschung.

Der Bapft hatte nach feiner Rudfehr nach Rom ben Bang ber Dinge in ber Lombarbei mit aufmertfamen Bliden verfolgt. In ber trevifanischen Dart behauptete fich ber mit hervorragenben Berrichergaben ausgestattete Berr von Romano, Eggelin, ber eifrigfte Unhanger bes Raifers, beffen anfangs ben Beit. genoffen febr vorteilhaft ericheinendes Bild erft fpater burch brutale und rud: fichtelofe Graufamfeit entstellt murbe, trot aller Angriffe namentlich von feiten Paduas im wefentlichen unerschüttert in feiner beherrschenden Stellung. Daß felbft Bologna und Biacenza, freilich nur vorübergebend, auf feiten ber taiferlichen Partei ftanben, gab biefer ein entichiebenes Uebergewicht, welches in ben nie gang unterbrochenen lotalen Rampfen wiederholt gu Tage trat. Gregor, ber ben Trabitionen ber papftlichen Politit entsprechend im Grunde feines Bergens nichts mehr fürchtete, als eine bauernde Erftarfung ber faiferlichen Berrichaft in Oberitalien, beobachtete bieje Borgange mit machfender Beforgnis. Da fam bem lombarbifchen Bunbe gang unerwartete Gulfe burch eine icheinbar gang ipontane, thatjachlich aber von ben neuen Bettelorben gefchidt in Scene gefette große religiofe Bewegung, welche unter bem Ramen bes "großen Salleluja" ober ber "Andacht" eine Zeit lang eine hervorragende Rolle im politischen Leben Italiens fpielte. An ben verschiebenften Stellen tauchten im Fruhjahr 1233 aleichzeitig und ideinbar ungbhangig voneinander, thatfaclich aber auf Grund geheimer Berabrebungen, in welche und bie Chronit Salimbenes ergopliche Ginblide verftattet, eifrige und begeifterte Bugprediger auf, welche unter feierlichen firchlichen Zeremonien, Bittgangen und Prozeffionen, bas Bolf gur Ginkehr und Umfehr und namentlich gur Ginftellung ber fortwährenben Streitigkeiten und Rampfe untereinander aufforberten. In phantaftifchem Aufzuge gogen fie einber und fanden, burch eine gundende Berebfamfeit unterftutt, allenthalben Beifall, namentlich bei ben nieberen Bolfstlaffen, auf welche biefe Bettelmonche, meift felbft von nieberer Bertunft, weit beffer und ftarter einzumirten verftanden, als die alten vornehmeren Orben. In feierlichem Ruge murben fie oft vom Bolte eingeholt, unter Abfingung geiftlicher Lieber gogen fie in bie Stabte ein, in die von allen Seiten aus der Umgebung Tausende herbeiströmten, um ihren begeisterten Friedenspredigten gu laufden. Wirklich gelang es ihnen oft, unter bem Drude biefer allgemeinen Bolfsbewegung gewaltigen Ginfluß ju gewinnen und bie und ba vorübergebend Berfohnungen felbst zwischen ben erbittertft verfeindeten Geschlechtern zu ftanbe ju bringen. Es war eine Bewegung abnlich berjenigen, welche Sahrhunderte fpater einem Cavonarola eine fo hervorragenbe Stellung verichafft hat. Und außergewöhnlich geschidt mar bie Sache ins Berf

gesett. Die einzelnen banbelnden Bersonen batten vorher genau untereinanber verabrebet, mas ein jeder zu predigen habe, und fo fonnte in einer bas Staunen ber Ruborer erregenben Beife leicht einer mit größter Genquigfeit perfunben. mas ein anderer gur felben Beit an einem weit entfernten Ort predige. an Bunbern fehlte es bei einigen biefer Bolfeprebiger nicht, über bie Salimbene feine fpottenben und zweifelnben Bemerkungen nicht ju unterbruden vermag. Unter ben gablreichen Predigern biefer Art bat teiner vorübergebend eine fo große Rolle gefpielt, als Johann von Vicenza, ber feine erfolgreiche und eifrige Birtfamteit in ber Mart Trevifo und in ber Romagna entfaltete. Gleich am Anfange feiner Thatigfeit (April 1233) gelang es ihm, in Bologna eine Schlichtung ber Streitigfeiten amifchen bem Bijchofe und ber Stabt, welche bie lettere gur Abmendung von bem lombarbifden Bunde vergnlagt batte, ju ftanbe gu bringen; ja er erreichte es, bag die fonft auf ihre Statuten fo eiferfüchtige Stadt ibm die Revifion berfelben anvertraute. Debrere Bochen lang bat Johann in Bologna fo eine völlig beberrichende Stellung innegehabt; bann verlegte er feine Thatiateit nach Mobena und Ferrara und enblich nach Babug, wo er in feierlichem Buge von ber gefamten Burgerichaft eingeholt murbe. Bier begann er hann feine Friedensftiftung in ber bisber von bem leitenden Ginflufie Eggelins von Romano beherrichten Mart Trevijo und feste fie in Trevijo felbft, in Keltre, Bellung, Conegliano und Bicenza fort. Gein Ginfluß bei ben nieberen Boltsichichten wuchs in einem Dage, ber die Berrichaft ber führenben Gefchlechter ernftlich in Frage ju ftellen begann.

Gregor hatte nicht ber fluge und berechnenbe Bolititer fein muffen, ber er mar, wenn er biefe machtige Bewegung nicht für feine Zwede zu benuten verfucht hatte. Es mar ja fo leicht und fo naheliegend, fie unter papftlichen Schut ju nehmen, ba fie pormiegend religiofer Ratur und auf Berftellung eines ben firchlichen Bestrebungen boch gewiß fehr erwünschten allgemeinen Friedens gerichtet mar. Der Fall von Bologna hatte gezeigt, bag bas große Galleluja febr geeignet mar, eine bisher unbotmäßige Stabt wieber unter bie fanfte Berrichaft ber Rirche gurudguführen. Bir feben baber Gregor icon balb im Anfange ber Bewegung eifrig bestrebt, Ginfluß auf biefelbe ju gewinnen. Ramentlich richtete er febr frühzeitig fein Augenmert auf ben erfolgreichsten biefer Brediger, auf Johann von Bicenga. Er fuchte ibn fur bie Bermittelung amifchen ben feit langer Reit bitter verfeindeten tuscifchen Gemeinden Floreng und Siena, Die miteinander gu verföhnen er wie ber Raifer vergeblich versucht hatten, ju gewinnen. 216 Johann barauf nicht einging, fonbern in feinem bisberigen Birtungefreife ju bleiben porgog, hat Gregor ihm auch bort feinen apoftolifchen Gegen nicht porenthalten. vielmehr allen benen, welche feine Brebigten besuchen murben, wirffamen Ablak versprocen. Und allmählich trat bann immer beutlicher zu Tage, bag biefe Friedensbewegung boch nicht bloß rein religiofe, fonbern auch politifche Biele weniger friedlicher Art im Auge hatte. In Apulien lief fie folieflich in einen großen Aufftand gegen ben Raifer aus, in ber Lombarbei und in ber Dart Trevifo aber nahm fie immer mehr eine Wendung gu Gunften bes lombarbifden Bundes, swifden beffen verfeindeten Gliebern fie Frieden ftiftete, mabrend fie zugleich in ber Mart Treviso unter Johanns von Bicenza Leitung bie Berrichaft Eggelins ernftlich in Frage ftellte, so febr, bag biefer sich schließlich genötigt sab, fich ihr scheinbar anzuschließen und mit feinen alten Gegnern, bem Grafen von San Bonifagio und ben Babuanern, fich zu verföhnen.

Den Sobepuntt biefer qualcich religiofen und politischen Bewegung hielt nun Gregor in fehr gefchidter Benutung ber Lage für ben geeigneten Augenblid, um ben fo lange verzögerten Schiebsfpruch in ber lombarbifden Frage ju fällen. Die Ausfichten, bag es bem gur Reit in Gigilien weilenden Raifer gelingen merbe, die Lombarben mit Baffengewalt feiner Berrichaft gu unterwerfen, maren geringer als je. Gregor tonnte es jest magen, einen bem Raifer ungunftigen Schiebsfpruch ju fallen. Denn fo unzweifelhaft er aufrichtig bereit mar, ben Raifer in feinem Ronigreiche Berufalem ju unterftugen, fo eifrig er ihm that: fachlich in feinem Ronflitte mit feinem Sohne gur Seite ftanb, in ber lombarbifden Frage hat er im Bergen ftets auf feiten ber Combarben geftanben, meil er im Salle ihres Unterliegens fürchten mußte, burch bie Dacht bes Raifers feinen Rirchenstaat erbrudt ju feben. Er trug baber fein Bebenten, fein Bermittleramt im gang einseitigen Intereffe ber Lombarben auszuüben. aber boch nicht mohl einfach in Abrebe ftellen tonnte, bag bem Raifer und bem Reiche weitgebenbe Rechte in ber Lombarbei guftanden, Die von bem Bunde nicht geachtet murben, fo ichied er aus feinem Schiebsfpruche alle wirklich pringipiellen Fragen über bie Regalien und die Reichsrechte, ebenso wie es Sonorius III. im Jahre 1227 (G. 330) gethan batte, vollig aus und begnugte fich mit einem Schiedsfpruche über die rein formalen Fragen ber bem Kaifer zu leistenden Genuathuung und bergleichen mehr. Und in biesen Fragen stellte er sich bann trok ber flar ju Tage liegenben Unbotmäßigfeiten bes Bunbes, welche namentlich in ber wiederholten Sperrung ber Alpenpaffe vorlagen, burchaus auf Die Seite ber Lombarben, welche noch in einem am 24. Dai an bie vom Bapfte mit ben Berhanblungen betrauten Rarbinale gerichteten Schreiben offen behauptet hatten, bag eine Beleidigung bes Raifers von ihrer Geite nicht vorliege, baber auch feine Genugthumg von ihnen verlangt werben tonne. Dementsprechend entichieb Gregor am 5. Juni 1233 einfach babin, bag ber Raifer für fich und feinen Cohn allen Born, alles Uebelwollen fiber bie Beleidigungen ber Lombarben aufgeben und ben über fie verhangten Bann aufheben folle, fo baf bann alle in: amifchen erfolgten Sanblungen gultig werben follen. Den Lombarben murbe für ben Raifer felbft gar feine Genugthuung, fonbern nur die Bebingung auferlegt, baß fie auf zwei Jahre 500 Ritter fur bas beilige Land ftellen follten.

Daß Friedrich von diesem Schiedsspruche wenig erhaut sein konnte, liegt auf der Hand. Dem Papste selbst antwortete er nur kurz, daß er vor allen Dingen, ebe er eine Entscheidung über Annahme oder Ablehnung desselben treffen könne, die Rücktunft des in dieser Angelegensteit genau unterrichteten Deutschordensmeisters abwarten und sich dann weiter erklären wolle. Seiner wirstlichen, entrüsteten Stimmung gab er in einem gleichzeitig an einen der Kardinäse gerichteten Schreiben offenen Ausdruck: er könne in der Entscheidung des Papstes irgend eine Genugthuung für so viele von der Gegenpartei ausgegangene Beleidigungen nicht sehen; seine auf den Schiedsspruch gesetzen Hoffmungen seine völlig getäuscht worden. Und sehr charakteristisch fügt er

bingu: wenn bergleichen befannt werbe, fo murben fich in Bufunft Konige und Fürften nicht fo leicht bem Schiedsfpruche ber Rurie unterwerfen. Allein ber Papft wie ber Rarbinal ließen fich burch Friedrichs Entruftung in teiner Beife beirren; mußten fie boch, bag er gur Beit, mit feinen figilifden Ungelegenheiten vollauf beicaftigt, an eine felbständige Ordnung ber lombarbifden Frage nicht benten tonne. Beibe ichrieben in fast gleichlautenben Wenbungen gurud, menn ihm ber Schiebefpruch nicht behage, jo fonne ja bie Frage leicht in ben Stand, auf bein fie fich vorher befunden, gurudgeführt werben. Gie beurteilten bie Lage ber Dinge gang richtig. Der Raifer, ber nach ber Riebermerfung bes Meffinaer Aufftandes noch viele Monate auf Sigilien verblieb und eine Rund: reife über bie gange Infel machte, bei ber er feiner befonbers geliebten Stadt Balermo im ausgesprochenen Gegenfate zu ben Ronftitutionen von Delfi ihre Brivilegien bestätigte und ein gemiffes Dag tommunaler Gelbftanbigfeit ein: raumte, tonnte feiner Entruftung über ben papftlichen Schiebefpruch um fo meniger prattifche Thaten folgen laffen, als er von Monat zu Monat ungunftigere Nachrichten aus Deutschland erhielt und einen neuen Ronflift mit feinem Cobne beraufziehen fab, mabrend jugleich bie Lage in ber Lombarbei, folange bie "Anbachtebewegung" noch ihre alte Schwungfraft bemahrte, für ein Gingreifen feinerfeits teinesmegs fehr geeignet ichien. Rubige Besonnenheit trug über Die sornige Entruftung ben Sieg bavon. Er beichloß, gunftigere Reiten abzumarten und fich einstweilen ber papftlichen Entscheidung zu beugen. Er tonnte es um fo leichter, ale ja ber Schiedespruch ebenjo wenig wie ber von 1227 eine grund: fablide Entideibung ber wirklichen Streitfragen gebracht hatte. Am 14. Auguft 1233 nahm er ben ichon vorher von ben Lombarben angenommenen Schiebsfpruch auch feinerfeits für fich und feinen Gohn an.

Seine hoffnung taufchte ihn nicht. Die fo enthufiaftifc begonnene Bewegung bes großen Salleluja verschwand fait ebenfo ploblich wieder, wie fie entftanben mar, in ber Lombarbei und ber Mark Trevijo vor allem besmegen, weil Johann von Bicenza, von immer brennenberem Ehrgeig getrieben, ichlieflich fein Dag und Biel mehr tannte und offen ftatt feines auf firchlichen Motiven beruhenden Ginfluffes nach weltlicher Berrichaft ftrebte und fich in Bicenga und Berona jum Bobefta und Bergog mablen ließ, wodurch er naturgemaß ftarte Begenwirfungen ber bisherigen herrichenben Bewalten hervorrief, jumal er feine Stellung auch zu umfaffenben, bier bisber unerhörten Reterverbrennungen benutte, bei benen brei Tage lang ununterbrochen bie Scheiterhaufen loberten, auf benen viele Angehörige vornehmer Saufer verbrannt murben. Gine Reit lang übte er noch feinen beberrichenden Ginfluß aus, und es gelang ibm am 28. August 1233 noch einmal, eine gewaltige, von ungeheuren Boltsmaffen getragene Demonstration in bem großen "Friebensfeft" von Baquara (4 Miglien von Berona) zu ftanbe ju bringen, auf bem er fich aufs neue in bem Glange feiner vollen Popularität fonnte. Aber unmittelbar nach biefem icheinbaren Sobepuntte neigte fich jeine Laufbabn ichnell abwarts. Der Zauber feines Namens verblich unter bem Ginbrud feiner Beftrebungen perfonlichen Chraeises febr balb, und er mußte es erleben, bag er in feiner eigenen Baterftabt Bicenga. wohin er fich infolge eines bort ausgebrochenen Streites begeben hatte, von ber

ihm feinblichen Bartei gefangen gefett murbe. 3mar murbe er fehr balb wieber freigegeben und tonnte nach Berona gurudfehren, wo er noch eine Beit lang eine Art von Scheingewalt ausubte. Dann aber ftellten fich fehr balb bie alten Dacht= und Barteiverhaltniffe wieber ber. Eggelin von Romano erlangte feine alte beberrichenbe Stellung wieber, Die Rolle Johanns von Bicenza mar ausgefpielt, ebenfo wie die ber meiften andern Prediger ber Andacht, welche namentlich burch ihre Regerverfolgungen tiefgebenben Unwillen hervorriefen, wie benn 3. B. im Oftober 1233 in Biacenga eine bewaffnete Erhebung ber Reger gegen ben auf bem Domplate predigenden Dominifaner Roland ausbrach. Die Gefahr pollends, welche die große "Anbacht" eine Zeit lang für die Cache bes Raifers in ber Lombarbei zu haben ichien, fonnte nunmehr als befeitigt gelten. In Biacenga gewannen burch bie Unterftugung ber Cremonenfer bie faiferfreundlichen Popularen aufs neue bie Dberhand über bie jum Bunde neigenben Ritter. Gin Anfchlag, Berona jum Abfalle vom Raifer zu bringen, murbe burch Die Begenmaßregeln ber faijerlich Gefinnten vereitelt, ein Ginfall ber Brescianer und Mantuaner von Eggelin fraftig jurudgewiefen. Benug, Die faiferliche Bartei gewann allmählich wieber bas llebergewicht, welches fie feit bem lebergange Beronas gur faiferlichen Bartei behauptet hatte.

Bei biefer Lage ber Dinge fonnte es ber Raifer, nachbem er im Dezember 1233 und im Januar 1234 gur weiteren Beruhigung und materiellen Forberung feines Reiches mehrere Berordnungen erlaffen hatte, durch welche einmal eine Reihe taufmannifder Deffen in fieben verschiebenen Orten bes Ronigreichs begrundet, außerdem aber bie bisher nur ausnahmsmeife gufammenberufenen Land: tage ju einer zweimal jahrlich wiebertehrenben Ginrichtung erhoben worben maren. im April 1234, auf bas Reftland gurudaefehrt, magen, bem Bapfte bie Ent= icheibung ber lombarbifchen Angelegenheit auch auf grundfahlichem Bebiete, ber vielumftrittenen Frage ber Regalien und ber anberen Reichbrechte, ju übertragen. Der nach ben ichlimmen Erfahrungen, welche Friedrich foeben mit einem Schiebsfpruche bes Papftes gemacht hatte, auffallende und fast unbegreifliche Schritt mar thatfachlich ein biplomatifder Deiftergug, ber ben Bapft in bie größte Berlegenheit bringen mußte, ba er boch unmöglich bas Bestehen ber kaiferlichen Rechte in ber Lombarbei leugnen tonnte, burch ihre Anertennung aber bie Geindicaft ber Lombarben notwendig erregen mußte. Gben um diefer unangenehmen Berlegenheit zu entgeben, hatte Gregor nach bem Borgange Sonorius' III. bie grundfablichen Fragen bisher völlig unentichieben gelaffen und fich in feinem Schieds: fpruche auf die rein formale Genugthungsfrage beschränkt. Jest murbe ihm durch einen Schritt scheinbar weitgehendsten Entgegenkommens biefe heikle Frage wieber vorgelegt, beren Behandlung fur ibn jest um fo fcwieriger murbe, als er feinerfeits aufs neue bringend ber Gulfe bes Raifers bedurfte. Denn ber Friede, ben er vor einem Jahre mit ben Romern geschloffen hatte, mar nicht pon langer Dauer gemejen. Der alte Rampf gwifden Rom und ber Stabt Biterbo fehrte, wie fruher ber mit Tusculum bis ju ber furchtbaren Rataftrophe pom Jahre 1191 (G. 13), immer aufs neue wieber, und ba in biefem Rampfe bie Rurie, wie bamals Tusculum, fo jest Biterbo unterftuste, fo manbte fich bie Reindicaft ber Romer alsbald wieder gegen ben Papft. 3m Mai mußte er wieder

aus Rom flüchten und begab fich nach Rieti. hier ift er im Juni 1234 mit Raifer Friedrich jufammengetroffen. Der Raifer, ber feinen jungeren Cobn Ronrad bei fich hatte, erbot fich bem Papfte freiwillig gur Gulfeleiftung gegen bie Romer. Natürlich that er es nicht gang felbftlos, ohne Rudficht auf feine eigenen Intereffen. Wie ber Bapft ibn, fo brauchte er ben Bapft. Denn bie Dinge in Deutschland hatten fich um biefe Beit bereits in einem Dage gugefpist, bag ber Ausbruch eines neuen Ronflifts mit feinem Cohne nur eine Frage ber Beit fein tonnte. Und in biefem Ronflift, wie vor zwei Jahren, fo auch jest bie moralifche Autorität bes Papftes auf feiner Seite ju haben, lag in Friedrichs bringenbftem Intereffe. Er erbot fich fogar, feinen Cohn Ronrad bem Bapft als Beifel bafur ju überlaffen, bag es ihm biesmal mit feinem Gulfeverfprechen voller Ernft fei. Die beiberfeitigen Intereffen führten bie beiben Saupter ber Chriftenheit noch einmal zu naher Bereinigung. Aehnlich wie nach bem Friebensidluß von Ceperano traten fie in ben nachften perfonlichen Berfebr und Gebantenaustaufch miteinander. Die gefamte Beltlage murbe befprochen, Dag: regeln fur einen neuen Kreuggug in Ausficht genommen. Der Raifer erließ im Intereffe bes Bapftes Truppenaufgebote in Deutschland, und Gregor beeilte fic. bie Lombarben aufzuforbern, biefe Truppen ungehindert burch ihr Gebiet gieben ju laffen. Im Gefühl vollen Ginvernehmens ichieb man voneinander. Und in ber That hat ber Raifer biesmal fein Berfprechen treulich gehalten. 3m August trat er felbit feine Seerfahrt gegen bie Romer an. Auch ber Bapft batte ein befonberes Beer unter eigenen Führern aufgestellt. Bu großen Baffenthaten ift es bann freilich, wie bas bei biefen lotalen, meift auf bie Ginnahme irgend eines befestigten Ortes abzielenden Gebben bamals meift ber Fall mar, nicht gefommen. Friedrich legte, um Biterbo gegen bie Romer ju fichern, eine beutsche Bejatung in bie Stabt, welche bann ben Romern mannigfachen empfinblichen Schaben gufügte. Dann begann Friedrich bie Belagerung ber von ben Römern befesten Fefte Rocca Rispampani, beren Ginnahme inbeffen nicht gelang. 3mei Monate lag er vergeblich vor biefer ftarten Gefte, bann überließ er bie Beiterführung bes Rampfes feinen und ben papftlichen Truppen und fehrte nach feinem Ronigreiche gurud, um einen anberen gefahrvolleren und für ihn traurigeren Rampf poraubereiten; ben mit feinem Cohne Beinrich.

Es ift an sich durchaus feelisch verftändlich, daß König Heinrich von dem Friauler Reichstage, auf welchem er von seiten seines kaiserlichen Laters und der deutschen Fürsten so fater Demütigungen erlitten hatte, in erditterter und verbitterter Stimmung nach Deutschland zurückehrte. Diese Stimmung sonnte nicht verbessert werden, als er nach dem Uebergange über die Alpen von der Stadt Regensburg, die er auf seinem Wege berührte, sehr wenig freundlich aufgenommen wurde. Es scheint in der That so, daß die über die städteseindlichen Stifte von Navenna erbitterten Bürger ihren Unwillen gerade denzenigen subse über die seinem Beggen dessen Politit jene Editte waren. Ter König mußte über die Stadt, welche ihm bei seinem Einzuge wie dei seinem Weggange sichtlich un-

freundlich begegnet mar, eine Gelbftrafe verhängen. Dann aber trat, wie es ideint, aufrichtige Berfohnung ein. Jebenfalls ließ fich ber Ronig burch biefe ichmergliche Erfahrung in feiner Politik nicht beirren, beren Grundzug nach wie vor ein ftabtefreundlicher blieb. "Der Ronig unterftuste bie Burger febr. meil er ihnen in allem mohlwollte", biefe Borte hat ber ftabtifche Annalift bei ber Schilderung bes Ronflitts in Worms in feine Unnalen eingetragen. Ronig diefe fofort wieder eingeleitete Politit mit feinem foeben in Frigul geleifteten Gibe vereinbaren wollte, ift allerbings ichwer ju versteben. Und fofort verbantte er ihr auch einen augenscheinlichen Digerfolg. Auf einem in Frantfurt gehaltenen Softage magte er es, am 3. Muguft 1232 ben Wormfer Burgern "wegen ibrer treuen, ergebenen und gehorfamen Gefinnung" ihre famtlichen Privilegien aufs neue zu beftätigen, welche foeben auf bem Reichstage öffentlich und feierlich aufgehoben worben maren. Wie es icheint, fuchte er biefer aus feiner rein perfonlichen Politit erlaffenen Urtunde baburch größeres Anfehen zu verleihen, bag er ben gablreichen gräflichen und ministerialischen Zeugennamen auch einige fürstliche hinguffigen ließ, beren Trager mit bem von ibm unternommenen Schritte ficher nicht einverstanden waren. Denn ichon am jolgenben Tage murbe ber Ronig von bem auf bem Softage versammelten Fürstenftanbe gezwungen, eine andere, bem Ginne nach genau entgegengesette Urfunde aussertigen ju laffen, in welcher er, "unterrichtet pon feinem gefamten Rate", die bortige Rats- und Bunftverfaffung, entsprechenb ben Beidluffen von Ravenna, völlig aufhob und gur Bereinbarung einer neuen Stadtverfaffung swijchen Bijchof und Stadt eine Art von Schiedsgericht einsette. an beffen Spipe ein Mitglieb bes Gurftenftanbes, ber Erzbifchof von Maing ber auch als Beuge unter ber ichroff entgegengesetten Urfunde vom 3. August aufgeführt ift -, ftanb. Diefer Rommiffion ift es bann in ber That nach langen, burch mannigfache Zwischenfälle aufgehaltenen Berhandlungen gelungen, ein Rompromiß ju ftanbe ju bringen, welches bie Rateverfaffung von Worms amar nicht völlig aufhob, aber bem bestimmenben Ginfluffe bes Bischofs untermarf. Rach biefer am 27. Februar 1233 abgefchloffenen "Rachtung" follte ber Rat ber Stadt, ber bisher aus 40 gemählten Burgern bestanben hatte, in Bufunft 15 Mitglieber gablen, 9 Burger und 6 Ministerialen. Aber bie Burger jollte ber Bifchof ernennen, und biefe vom Bifchof ernannten burgerlichen Ratmannen follten bann bie 6 Minifterialen mablen. Damit mar thatfachlich bie Ernennung ber Ratemitglieber völlig in bie Sand bes Bifchofs gegeben, von einer von biefem unabhängigen Rateverfaffung junachft nicht mehr bie Rebe. Bon ben beiben Burgermeiftern follte ben einen ber Ronig aus ben 9 burgerlichen Ratmannen, ben anderen ber Bijchof aus ben 6 Rittern ernennen. Alle Bunfte und Bruberichaften mit Ausnahme berer ber Mungerhausgenoffen und ber Bilbmerfer murben aufgehoben. Das Kompromiß mar gewiß brudend für Die Burgerichaft, aber es ließ boch menigftens einen Rat befteben, ber in befferen Beiten auch wieber bie Intereffen ber Burgerichaft vertreten tonnte. Daß nach ber porhergebenben, jeber Rateverfaffung feinblichen Gefetgebung menigstens noch jo viel erreicht murbe, hatte bie Bürgerichaft ohne Zweifel ber mohlwollenden Saltung bes Ronigs ju banten. Auch anberen Stabten gegenüber legte er biefelbe an ben Tag. Soweit er fich babei auf bie Forberung ber Reichsftabte beidrantte und 3. B. ben Stabten Dortmund und Oppenheim midtige mirticaftliche Bergunftigungen erteilte, ober foweit bie von ihm an Bifchofsftabte erteilten Brivilegien fich ber Buftimmung ber geiftlichen ganbesherren zu erfreuen hatten, wie in Strafburg und Bremen, lag barin fein birefter Berftog gegen bie pon ibm beschworene fürftenfreundliche Bolitit. Bar nicht mit einer folden gu vereinbaren war es aber, wenn er, ebenfalls ichon im Jahre 1232, bie Burger von Det in einem mit ihrem Bifchofe ausgebrochenen Rampfe bireft unterftutte. Daß er ben Ronig von Frankreich, ber fich ju Gunften bes Deter Bifchofs in biefen Rampf eingemischt hatte, von biefer Ginmijdung in eine beutsche Angelegenheit ernftlich und erfolgreich abmahnte, tann ihm gewiß nicht jum Bormurf gereichen; wenn er aber feinerfeits ben Grafen von Bar birett anwies, bie Burger von Det gegen ihren Bifchof ju unterftugen, fo hatte er bamit ficher bie ibm von feinem faiferlichen Bater vorgeschriebene Linie ber Bolitif bereits überschritten. Gin Tabel tonnte ibn besmegen um fo eber treffen, als er in anderen bamals wieber febr überhand nehmenden Gebben, in benen es fich nicht um ben Biberftreit gwifden ftabtifden und fürftlichen Intereffen banbelte, eine oft nicht minder anftößige Teilnahmlofigfeit an ben Tag legte und fo feiner Sauptaufgabe, ber Erhaltung bes Friedens im Reiche, nur wenig genügte. Bir boren baber auch, bag ber Raifer, ber von Fürften, welche mit ber Regierung Beinrichs nicht einverftanden maren, jumeilen mohl auch in übertreibenben Berichten, auf bem Laufenden erhalten murbe, ichon Ende 1232 wieber mit ber Saltung feines Cohnes ungufrieden mar. 2m 3. Dezember hat er ben Erzbifchof von Trier geradegu aufgeforbert, barauf einzumirten, bag ber Ronig feine auf bem letten Reichstage gegebenen eiblichen Berfprechungen auch innehalte. Gin Symptom für die Saltung des Ronige liegt por allem barin, bag wir, mit Ausnahme bes Frankfurter Softages, in biefer gangen Beit wieder nur Grafen, freie Berren und feine Reichsministerialen, Die Reiffen, Juftingen, Rlingenberg, Binterftetten, Balbburg u. a. m. in feiner Umgebing finben.

Auf ber anderen Seite aber barf bod auch nicht verfannt merben, bag Beinrich bie Erfüllung feiner Regentenpflichten gerabe in biefer Beit burch verichiebene Umftande nicht unerheblich erschwert murbe. Befonders bie ibm ftets fo febr ans Berg gelegte Friedensthätigfeit fand in ben Unruhen und Berwirrungen, welche burch die Folgen ber in Ravenna auch fur bas Reich erlaffenen ichweren Regergefete berbeigeführt murben, ein ichmer ju überminbenbes Sindernis. Freilich scheint auch in dieser Frage Die Baltung bes Ronigs feinesmegs eine einwandfreie gemefen ju fein, ja manche zeitgenöffifche Quellen erheben bie bebenklichften Bormurfe gegen ibn; aber bie eigentliche mirtenbe Urfache waren boch in biefem Falle bie von Friedrich felbft erlaffenen und anch in feinem fizilifden Reiche ftrenge angewandten icharfen Regergefete, Die in ihrer brutalen Graufamteit gegen jebe von ber Rirche abweichenbe Richtung fo weit gingen, bag fie geradezu bie Rinder aureigten, ju Angebern ber eigenen Eltern gu merben. Diefe Reberverfolgungen, ju benen auf Grund jener Befete ber Papft alle geift: lichen und weltlichen Gurften anzufeuern nicht mube murbe, fur bie er immer neue nur zu brauchbare Werfzeuge in feinen inquifitorisch fo hervorragend beanlagten Dominitanermonden entfandte, haben in Deutschland um fo verberb: licher und entsittlichender gewirft, weil biefes Schaufpiel von Regerverbrennungen, wie fie in großer Bahl in ben Jahren 1232 und 1233 ftattfanden, bier bisber fo gut wie unerhort war und eben burch feine Reuheit bethorend und verberblich auf bie burch fanatifche Brediger aufgehepten Boltsmaffen einwirfte. Wohl hatte ichon im Sabre 1215 einmal im Elfaß eine Regerverbrennung ftattgefunden, allein fie mar vereinzelt geblieben, und trot allen nur gu großen Gifere firch: licher Fanatifer, wie namentlich bes ehrlichen, aber rudfichtslos graufamen und harten Beichtvaters ber beiligen Glifabeth von Thuringen, Konrads von Marburg, ichien bie Inquifition in Deutschland bis babin feinen Gingang gu finden. Bebt aber häuften fich bie Berfolgungen in einem Dage und murben in einer fo offenbar allen Rechtsformen Sohn fprechenden Art betrieben, baß felbft ftreng firch: lich gefinnte Quellen von ber baburch angerichteten sittlichen Bermirrung und ben entjeglichen Schaben, welche biefe, wie es icheint, oft aus fehr eigennutigen Motiven unternommene Regerbewegung berbeiführte, außerorbentlich trube Schilberungen entwerfen, und bag felbft eine geiftliche Autorität wie ber Erg= bifchof von Maing fich nicht ideute, bas Berfahren, welches von ben bauptfach: lichften Berfolgern angewandt murbe, in einem Berichte an ben Papft fcroff gu verurteilen. Am ichlichteften und anschaulichften aber reben bie einfachen und naiven Berichte ber gleichzeitigen Annaliften, welche boch jumeift ebenfalls firch: lichen Rreifen angehörten. "Es ift boch eine munberbare und gar febr erftaunliche Sache," fo ichreiben die Rolner Annalen, "bag in biefen Beiten bas Feuer gegen bas Menichengeichlecht fo febr gewütet bat. Denn faft zu berfelben Reit. in welcher bie Rebellen in Sigilien verbrannt murben, gingen auch in Deutich: land eine unbegrenzte Bahl von Menichen burch Feuer gu Grunde. Denn megen mahrer und megen erbichteter Regereien murben viele Gble und Uneble, Rlerifer, Monde, Burger und Bauern von einem Bruber Ronrad in verschiebenen Orten Deutschlands burch, wenn es ju fagen erlaubt ift, gar ju übereilten Richteripruch jum Feuertobe verurteilt. Denn an bemfelben Tage, an welchem jemanb mit Recht ober mit Unrecht angeflagt wirb, wird er auch ohne jebe Appellation ober Berteibigung verurteilt und in die graufamen Rlammen geworfen." Bagt fich hier ber Tabel bes Berfaffers nur icuthtern heraus, fo reben andere Quellen eine noch flarere Sprache und zeigen beutlich, wie man in besonneneren Rreifen über biefe Regerbranbe bachte. Bang besonbers daratteriftifch ift ber folgenbe Bericht der Wormfer ftabtischen Annalen: "Im Jahre bes herrn 1231 tam großer Jammer und ichweres Gericht über uns burch Gottes Bulaffen. Denn es tam ein gemiffer Bruber Ronrad Dorfo vom Prebigerorben, in allem ein Laie, und er brachte einen Beltgeiftlichen, Johannes, mit, ber einäugig und labm und in Bahrheit ein ganger Taugenichts mar. Diefe beiben begannen in ben oberen Landen erft bei ben Armen, indem fie fagten, fie wußten ichon bie Reber, und verbrannten fie. Ginige von biefen geftanben auch ihre Schuld ein, wollten aber boch nicht von ihrer Gefte laffen. Und als bas Bolf fah, bag fie folde perbrannten, ba murbe man ihnen fogleich gunftig und leiftete ihnen Beis ftanb, und mit Recht; benn jene hatten ben Tob verbient. Als aber bie beiben faben, bag bas Bolt ihnen fo anhing, gingen fie fogleich weiter und fingen in Stadt und Dorf, men fie wollten, ohne ein anderes Beugnis vorzubringen, als

baß fie ben Richtern fagten: Jene find Reger, wir haben mit ihnen nichts mehr ju ichaffen, und bann mußten fie bie Richter verbrennen. Und fie achteten nicht bie Borichrift und Anordnung ber beiligen Schrift, bas mar ben Beiftlichen überall ein großer Schmerg. Und weil bas Bolf jenen ungerechten Richtern immer anbing, behielt ihr Bille überall bie Dberhand. Sie verurteilten viele, bie in ber Stunde bes Tobes unferen herrn Jefum Chriftum von gangem Bergen anriefen und die Gulfe ber beiligen Gottesmutter und aller Beiligen auch im Reuer mit lautem Gefchrei erflehten. Bort, wie groß bas Glend mar! Da: mals faben jene felben Richter ohne Erbarmen, bag fie fo nicht bie Oberhand behaupten tonnten, ohne ben Beiftand ber Lanbesberren, und fie gemannen ben Ronig Beinrich und bie Berren alfo: . Seht, wir werben viele Reiche verbrennen, und beren But follt ihr haben, und in bifchoflichen Stabten foll ber Bifchof bie eine Salfte erhalten und ber Konig ober ein anderer Richter bie andere.' Da freuten fich bie Berren und ftanben ihnen bei und führten fie in ihre Stabte und Dorfer, gruben Gruben und fielen felbft hinein. Alfo ftarben viele Unichulbige ihres Gutes megen burch bie Berren, welche es erhielten. Das Bolt aber, bas folches fab, erbarmte fich und fagte furchtfam ju ihnen: . Beshalb verfahret ihr alfo?' Sie aber antworteten maglos: . Sunderte Unidulbige wollten wir verbrennen, wenn auch nur ein Schuldiger barunter mare.' Da gitterte bas gange Land und, bie anders wollten, vermochten nichts."

Rach biefen und verwandten Meußerungen anderer zeitgenöffischer Quellen tann an bem mahren Charafter biefer gangen Bewegung taum ein Zweifel obwalten. Die Durchführung ber beifpiellos harten und graufamen Regergefete. bie nun einmal bem Beifte ber Zeit und bem Charafter ber firchlichen Stromung entsprachen, geriet jum Teil auf Grund ber von ber Rurie ausgestellten meitgebenben Bollmachten in die bentbar ungeeignetften Sanbe, Die fich nicht mit ber Auffpurung ber im Sinne ber Reit wirklich Schuldigen, b. b. ber in Lehre und Leben von ber Rirche Abweichenben begnügten, sonbern in frevelhafter Benutung bes Aberglaubens und ber nieberen Leibenschaften bes Bolfes bie unfinnigften Untlagen gegen völlig Unfdulbige, aufrichtig driftlich Gefinute erboben. Schon begegnen wir in ben eingehenden Angaben, welche uns über biefe Dinge erhalten find, ja in ben offiziellen Schriftstuden ber Rirche jenen unfinnigen und aberwitigen Antlagen, welche in fpateren Jahrhunderten in ben Bauberer- und Begenprozeffen eine fo grafliche Rolle gefpielt haben und nur als Ausgeburten einer religios überhipten Phantafie, und auch bann nur ichmer, pfnchologisch begreiflich werben: ba follten bie armen Ungeschulbigten ungüchtigen Umgang mit Frofden von ber Große eines Ochfen ober mit einer ichwargen Rate gehabt haben ober auf einem großen Rrebfe geritten fein u. bal. m. Und auf Grund folder auf den fraffesten Aberglauben ber niedrigften Schichten bes Boltes berechneter Unflagen gingen bie Regerrichter vor in einem Berfahren, beffen Recht: und Regellofigkeit jeber Beschreibung spottet. Die Erhebung ber blogen Antlage auf Grund irgend einer Denungiation ftellte ben Angeschulbigten nur por bie Babl: entweber ju befennen, bag er ber unfinnigen Dinge, bie man ihm vorwarf, foulbig fei, und, freilich burd Abicherung bes Saupthaares ichimpflich getennzeichnet, weiterzuleben, ober feine Uniculb zu beichwören und verbraunt zu merben. Und bag bann bei biefen Regerverfolgungen neben mirtlichem firchlichereligiöfen Uebereifer und fanatifcher Berblendung auch jene anderen niedrigen Beweggrunde gemeiner Sabgier, wie fie uns bie Bormfer Annalen porführen, eine Rolle fpielten, tann füglich um fo meniger bezweifelt merben. als ichon ein im Jahre 1231 in biefer Richtung erlaffenes Gefet, welches beftimmt batte, bag bie Erbguter eines wegen Reterei Berurteilten an feine Erben, feine Leben an ben Lehnsherrn, die beweglichen Buter aber an ben, beffen Mann er jei, fallen follten, ber Sabgier Thur und Thor geöffnet hatte. Db Die furchtbare Angabe ber Bormfer Annalen, bag biefe Berfuchung auch an bie Laubesberren und an Ronia Beinrich felbft berangetreten fei, wirklich begrundet ift, lagt fich nicht entscheiben. Schredlich genug, wenn man berartiges für moglich hielt. Und ichwer genug bat fich eine folde Schuld, wenn fie porhanben mar, an ben Großen bes Lanbes geracht. Denn bas wird von allen Quellen gemeinfam berichtet, bag bie Reberverfolgung, welche fich anfangs nur gegen bie Rleinen und Geringen, bann gegen bie Boblhabenben gerichtet hatte. endlich auch vor ben Grafen und Gurften nicht halt machte. Die gange Gefahr ber Bewegung, melde ohne Zweifel in ben fanatifierten nieberen Schichten bes Bolfes hier ebenfo ihren Gig und ihre Grundlagen hatte wie bie verwandte gleichzeitige "Anbachts"=Bewegung in Italien, trat jest ben berrichenben Rreifen flar por Augen. Rur Chre ber firchlichen Burbentrager jener Tage muß es anerkannt werben, bag biefe, mit einziger Ausnahme bes von ber Berechtigung ber Reberverfolgungen ehrlich überzeugten Bifchofe von Silbesheim, ber gangen Bewegung von vornherein entichieben mißtrauisch, ja feindlich gegenüberftanben, wie fich benn ber höhere Rlerus in Deutschland überhaupt ber Birffamkeit ber neuen Bettelorben, welche hier überall führend vorangingen, entichieben ablehnend gegenüberstellte. Als nun jene untergeordneteren Bertzeuge an ber gewaltigen Berfonlichfeit Konrads von Marburg einen ftarten Rudhalt gewonnen batten und immer fühner und verwegener vorgingen, als fie ihre unfinnigen Anschulbigungen gegen eine Reihe von Grafen, welche fich bes beften Leumunds erfreuten und ale untabelhafte Chriften galten, gegen bie Brafen von Sann, Solms und Arnsberg und die Grafin von Berg richteten, ba endlich erhob fich von feiten ber führenben Stanbe unter hervorragenber Teilnahme ber hoben Beiftlichfeit eine ftarte Gegenbewegung gegen bie Reterverfolgungen und ihr rechtswidriges Berfahren, welche gur Unfegung eines allgemeinen Softages und augleich eines Diocefantongils nach Daing führte. Auf biefem von Geiftlichen und Weltlichen gahlreich besuchten hoftage (25. Inli 1233), auf welchem auch ber Regerrichter Ronrad von Marburg felbft ericbien und feine Anklagen, ein "Richter ohne Mitleib", wie ihn eine zeitgenöffische Quelle bezeichnet, aufrecht erhielt, tam es ju febr erregten Erörterungen, namentlich über bie gegen bie ermahnten Grafen erhobenen Anflagen. Es gelang bem Grafen Capn, ben größten Teil ber Anmefenden von feiner Unfchuld ju überzeugen. Die Gache follte nach Rom weiter gegeben werben, ju welchem 3med bie Bralaten Boten an ben Bapft mit eingehendem Berichte abjandten; allein Ronrad von Marburg felbft ließ fich in feiner Berblenbung von einer Fortfetung feiner fanatifchen Berfolgungsthätigkeit nicht abhalten. Gben auf bem Softage felbit bat er gablreiche Lente mit bem Kreuze jum Rampf gegen bie Keherei bezeichnet. Der baburch hervorgerufenen Erregung aber ift er felbst jum Opfer gefallen. Auf ber heimtehr vom Mainzer hoftage wurde er am 30. Juli in der Rähe von Marburg von einer Anzahl entschloffener Männer, welche sich von ihm verfolgt glaubten, ermorbet

Rachdem fo ber erfte Schritt gegen die furchtbaren Reberbrande, Die jahre lang Sunderte von Unichuldigen bem Feuertode überliefert hatten, geichehen war, murbe bem unheimlichen Treiben balb auf gefetlichem Bege Salt geboten. Auf einem neuen Softage, ber im Februar 1234 in Frankfurt abgehalten murbe, tam es zu erneuter Berhandlung über bie Angelegenheit, namentlich über bas Berfahren, welches Ronrad von Marburg gegen bie Reger angewendet hatte. Die meiften beutichen Bralaten fprachen fich nachbrudlich gegen basfelbe aus; nur ber Bifchof Ronrad von Silbesbeim magte es, ben graufamen Reberrichter in Sout ju nehmen. Das Ergebnis ber Berhandlungen aber, an welchen bie brei rheinifchen Erzbifchofe und ber von Bremen, eine große Angahl von Bifchofen und Aebten, fowie von weltlichen Fürften, Grafen, Berren und Minifterialen teilnahmen, liegt in ben am 11. Februar 1234 vom Ronige verfündeten Reichsgefeten vor, welche ein volles Biebereinlenten in die Bahnen bes geordneten Rechtsweges auch gegenüber ben Rebern bezeichnen. Berfolgungen von Rebern follen ben juftanbigen Richtern obliegen, welche beim Rechtfprechen ber Billigfeit ben Borgug geben follen. Der Ronig felbft verfpricht, um die Rechtfprechung ju beichleunigen, jeben Monat an 4 Tagen ju Gericht ju figen, wo auch immer im Reiche er fich aufhalte. Ebenfo follen es alle anderen Inhaber richterlicher Memter bei fcmerer Strafe halten und follen babei ben Lanbesbrauch berud: fichtigen. Gine Reihe anderer Gefebe richtet fich bann gegen bas immer mehr überhandnehmende Fehbewefen. Bon bervorragender Bebeutung ift bier nament: lich bie Bestimmung, bag eine Fehbe überhaupt erft nach erhobener Rlage ftatt: finden, daß jeder Fehde eine volle brei Tage vorher erfolgende Abjage vorher: geben folle bei Strafe ber Acht. Die Gelbsthülfe foll alfo auf bas möglichft geringe Dag jurudgeführt und, wenn fie boch erfolgt, in geregelte Formen gebracht werben. Dem entspricht es, wenn ber Bruch ber Baffenruhe unter befonbers ftrenge Strafe, ben Berluft ber Sand, geftellt mirb. Außerbem mirb jeber Treubruch überhaupt mit ber Acht bedroht, ein Beweis bafür, wie fehr bie Beit noch immer bestrebt ift, rein moralifche Begriffe unter Rechtsformen gu binden. Die Acht foll jederzeit öffentlich verfundigt, ein Geachteter nur gegen Bürgichaft wieder loggesprochen werben bei eigener Berantwortlichfeit bes Richters. Gerner merben noch einige Gefete über Bolle und Mungen gegeben, por allem bestimmt, bag alle feit ben Beiten Raifer Friedrichs ohne Bewilligung ber Fürften errichteten Bolle taffiert fein follen. Den Schluß bilbet noch eine besondere Betonung ber Unverletbarteit ber geiftlichen Gerichtsbarteit ber Erzbifcofe, Bifcofe und Archibiafonen und eine feierliche Bestätigung aller ben Fürften und Eblen vom Raifer und vom Ronig verliehenen Privilegien.

Diefer gefehlichen Wiebereinsehung eines geregelten richterlichen Berfahrens jur Seite ging die endgultige Entscheidung in der Antlagesache gegen ben Grafen von Sayn und die übrigen Angeschulbigten; fie erfolgte in einer außerhalb der

Thore Frankfurts unter bem Borfit bes Königs abgehaltenen seierlichen öffentlichen Gerichtsstung: ber Graf erbrachte burch weltliche und geiftliche Sideshelfer, unter benen sich sogar auch Angehörige der neuen Orden befanden, den völligen Beweis seiner Unschuld, wurde freigesprochen und in den Besit seiner Güter wieder eingesett. Ein am 2. April vom Erzbischof von Mainz in seiner Residenzstadt abgehaltenes Diöcesantonzil erkannte biese Entscheidung auch von firchlicher Seite an.

Bar fo ben Berfolgungen gegen einzelne, mirtliche ober angebliche Reper, welche jo viele Bermuftung und Bermirrung in Deutschland angerichtet hatten. gunächft weniaftens rechtlicher Salt geboten, fo hatten fie boch noch ein Rachfviel im großen, welches beutlich beweift, wie fehr bei biefer in Italien wie in Deutschland gleich heftigen, icheinbar rein religios-firchlichen Bewegung politifche Beweggrunde mitfpielten. Bie die Andachtsbewegung in Italien fehr bald eine fehr ftart politische Wendung nahm, wie andererseits auch Friedrich ben Bormurf ber Regerei nicht felten als Bormand gur Unterbrudung und Bernichtung politifcher Gegner benutte, fo gefchah bies im Jahre 1234 in Deutschland auch gegenüber ben Stebinger Bauern in ben Marichlanbicaften westlich ber Befermunbung. Schon feit Sahren maren biefe Bauerngemeinben, melde fich feit bem Anfange bes breigehnten Sahrhunderts von ber weltlichen Gerichtsbarfeit ber Olbenburger Grafen ebenfo wie von ber geiftlichen Gerichtsbarkeit und ben Rehntengablungen bes Bremer Ergftifts ju befreien verftanben batten, in beftanbigen Rampfen mit biefen benachbarten lanbesberrlichen Gemalten begriffen. ohne bag es biefen gelungen mare, bie tapferen Bauern gur Unterwerfung gu bringen. Da murbe, ahnlich wie fruber im Rampfe gegen bie beibnijden Glaven, auch bier bie religiofe Erregung ber Beit gur Erreichung fehr weltlicher politifcher Rmede verwertet. Wie in ben Regerverfolgungen gegen einzelne, fo murbe bier gegen einen gangen fleinen Boltsftamm ber Bormurf fegerifcher Gefinnung er: hoben, und es gelang, bie leitenben Rreife ber Rirche, namentlich Gregor felbft, von ber Bahrheit biefer Antlage ju überzeugen. In gablreichen Schreiben an bie nieberbeutichen Bifchofe von Baberborn, Silbesheim, Berben, Dunfter, Denabrud, namentlich aber an bie von Rageburg, Minben und Lübed befahl ber Papft, bas Rreug gegen bie auffaffigen Bauern gu predigen, gegen bie in einem ber papftlichen Schreiben viele ber fruber ermahnten unfinnigen Befchulbigungen, welche gegen bie "Reger" erhoben murben, ausbrudlich wieberholt find. Die Rreugpredigt, an welcher fich namentlich wieder ber zugleich gut firchlich und gut faiferlich gefinnte Bifchof Ronrad von Silbesheim eifrig beteiligte, hatte in ber That nur gu guten Erfolg. Gin ftartes Rreugheer fant fich, namentlich aus ben benachbarten Gebieten, jufammen; aufs engfte verbunbete fich fur biefen Rampf ber Ergbifchof von Bremen mit feiner Burgericaft. Der Ergbifchof felbft übernahm im Berein mit bem Bergoge von Brabant und ben Grafen von Solland, Cleve und Gelbern die Führung bes Beeres, welches die fur die bamalige Zeit ungeheure Starte von 40 000 Mann gehabt haben foll. Diefem gewaltigen Angriff maren bie Bauern trot ihrer großen Tapferteit nicht gewachsen. Am 2. Juni 1234 tam es bei Olbeneich jur Schlacht, in welcher bie Stedinger nach hartnädigftem und verzweifeltem Biberftanbe vernichtenb geschlagen murben.

Die Zahl ihrer Gefallenen wird auf 1000 Mann angegeben. Bon den Ueberslebenden flot ein Teil zu den benachbarten freien Friefen, bei denen ihre Rachschmunen sich noch lange Zeit in einer gewissen Selbständigkeit erhalten haben. Der Rest mußte sich ber so lange erfolgreich abgewehrten laubesherrlichen Gewalt unterwerfen.

Ueber bie Stellung, welche Ronig Beinrich felbft gegenüber biefer gefamten Reberbewegung eingenommen hat, ift zu voller Rlarbeit nicht zu gelangen. Faft icheint es, als wenn feine Saltung auch hier eine abnlich ichwantenbe gemesen mare, wie in feiner Stabtepolitit. Sollte ber in ben Bormfer Annalen gegen ibn erhobenen Anflage, bag er bie Bewegung anfangs aus eigennütigen Motiven nicht bloß gedulbet, fonbern unterftutt habe, ein berechtigter Rern gu Grunbe liegen, fo murbe angunehmen fein, bag er auch hier ichlieglich nur bem lebergewichte bes fürftlichen Ginfluffes folgend fich zu einer entschiedenen Saltung gegen die Reperverfolger entschloffen habe. Immerhin war mit ben Frankfurter Gefeben, welche nicht allein ben gefetlofen Reterverfolgungen Ginhalt gethan. ionbern auch bem Lanbfrieben neuen reicherechtlichen Schut gemabrt batten, für bie Beruhigung Deutschlands Erhebliches geleiftet. Und es scheint in ber That, baß Beinrich burch biefes erneute Bufammengeben, namentlich mit bem geiftlichen Fürstentum, dem er auch seine firchliche Rechtsprechung aufs neue nach: brudlich bestätigt hatte, mit biefem nach bem Frankfurter Boftage in befferen Beziehungen gestanden hatte als früher. Bir finden eine Reibe ber hoben Geift: lichen von jest an häufiger in feiner Umgebung, und mehrere von ihnen, wie ber Bifchof von Strafburg, mit bem er fogar icon vorher ein feftes Schutund Trutbundnis gefchloffen hatte, und ber neue Bifchof von Borms, Landulf. haben bis gulett an feiner Seite ausgeharrt. Allein feine Saltung in ber Frage ber Regerverfolgungen mar boch zu unficher und zu wenig folgerichtig gemejen. als baß er ber Befahr entgangen mare, ber biejenigen zu erliegen pflegen, melde in einer bie Gemüter tief erregenden Frage nicht gang flar und tonfequent Stellung ju nehmen vermögen. Er verbarb es mit beiben Teilen. Diejenigen, welche bas ungejegliche Berfahren ber Regerrichter grunbfaglich verurteilten, machten ibm einen Bormurf baraus, bag er bem Unmefen gu lange unthatig gegenübergeftanden habe; bie aber, in beren Ginn und Auftrage bie Regerverfolgungen ftattgefunden hatten, maren mit ber Wendung, welche ber Frankfurter Softag gegen biefelben genommen hatte, nicht einverstanden und machten auch ihrerseits ben Ronig bafur verantwortlich. Daß bies von feiten ber Rurie geicah, verfteht fich von felbit, und gerabe hierin lag ohne Zweifel einer ber Brunbe, aus benen Gregor ben Raifer in feinem Rampfe gegen ben Gobn unameifelhaft eifrig unterftutt hat. Trop aller Grunbe, welche felbft ber Ergbifchof von Maing gegen bas ungefetliche Berfahren Konrads von Marburg in feinem Berichte an ben Bapft geltenb gemacht hatte (S. 423), mar biefer, ichon über bie Ermorbung biefes Regerrichters in tieffter Seele emport, boch auch barüber entruftet, bag bie Frantfurter Befdluffe naturlich eine ftarte Ginfdrantung ber bisher jo eifrig betriebenen Regerverfolgungen berbeiführten. Und auch baran fann fein Zweifel fein, bag ber Raifer felbft, ber bie Regerfrage nie unter einem anberen Gefichtspuntte als bem politischen, Die Reger aber in erfter Linie als

Rebellen betrachtete, in dieser Frage mehr auf seiten des Papstes, als auf der des Franksurter Hostages stand. Auch sonst aber glaubte er schon seit längerer Zeit Ursache zu haben, mit der Haltung seines Sohnes unzufrieden zu sein.

Gine gange Reihe einzelner Urfachen trug bagu bei, biefe Ungufriebenheit bes Raifers ju fteigern. Wenn es bem Konige allmählich gelungen mar, ju einem Teile bes geiftlichen Fürftentums in ein befferes Berhaltnis als fruber gu fommen, fo mar ihm bas bei bem weltlichen Fürftentum offenbar nicht gelungen; ja mit einigen ber vornehmsten Bertreter besselben war er gang offenkundig ger= Gein früheres feinbfeliges Auftreten gegen Otto von Braunschweig (S. 381) veranlagte biefen ju einer vorsichtig-migtrauifden Saltung gegenüber bem faufifchen Konigtum, von bem er fich in feinem welfischen Erbe bebrobt glaubte. Der junge Bergog Otto von Baiern mar feit ber Ermorbung feines Baters bem foniglichen Sofe ferngeblieben. Statt eine Unnaberung und Bieber: ausfohnung mit bemfelben zu versuchen, hatte Beinrich vielmehr balb nach bem Mainger Softage von 1233 (S. 425) einen unbebachten Beereszug gegen benfelben unternommen, über beffen Beranlaffung und bie Quellen feinerlei flaren Aufichluß gemahren. Doglichermeife hanbelte es fich um ein Gingreifen bes Ronigs in die nachbarlichen Rampfe gwifchen Baiern und Defterreich, Die eigentlich nie völlig aufhörten und gerabe damals wieber zu gegenseitigen feinblichen Einfällen geführt hatten. Gine bairifche Quelle behauptet fogar, Die Beerfahrt bes Rönigs fei baburch herbeigeführt worben, bag ber Rönig icon bamals ben Berfuch gemacht habe, ben Bergog zu veranlaffen, fich an einem eventuellen offenen Abfall vom Raifer gu beteiligen. Da aber von bireften offenen Em= porungsbestrebungen bes Ronigs in jener Beit fonft noch nichts ju bemerten ift, fo wird man biefe Angabe auf fich beruben laffen muffen. Genug, ber Ronig fiel mit einem ftarten Beere, bas auf 6000 Ritter angegeben mirb, in Baiern ein und zwang ben einem folden Angriffe nicht gewachsenen Bergog ju ichleuniger Rlucht. Da legte fich einer ber Fürften, welche in Friaul für ben Ronig beim Raifer vermittelt hatten, ber Erzbifchof von Salgburg, ins Mittel und bemirfte, baß ber Rampf burch einen Bertrag beenbet murbe, nach welchem ber Bergog feinen tleinen Sohn bem Ronige als Beifel gab. Beinrich hat fpater in feinem großen Manifest an bie beutichen Furften behauptet, bag er biefen Bug gegen Baiern im Intereffe feines Baters unternommen habe, gegen ben fich ber Bergog habe auflehnen wollen. Dem wiberfpricht aber beutlich bie Thatfache, bag ber Raifer ben gebemutigten Bergog vielmehr in Schut nahm und feinen Sohn zwang, ben als Beifel gegebenen Bergogsfohn wieber berauszugeben. - Und wie ben Bergog von Baiern, fo hatte er fich auch ben Markgrafen von Baben zum offenbaren Feinde gemacht. Db ber Markgraf berechtigt mar, fich über einen im Februar 1234 erfolgten Rechtsfpruch ju betlagen, burch welchen bie Gilberbergmerte im Breisgau, Die gwifchen ihm und bem Grafen Egeno von Urach, einem befonbers naben Anhanger Ronig Beinrichs, ftreitig maren, gmar nicht biefem feinem Geguer, aber bem Bifchofe Beinrich von Bafel jugefprochen wurden, ber fie alsbald bem Uracher gu Leben gab, wird fich fcmer entscheiben laffen. In aller Form Rechtens ift bie Enticheibung por fich gegangen, und angefebene geiftliche und weltliche Fürften, barunter ber Ergbifchof von Maing, Die

Bijdoje von Bamberg und Regensburg, ber Abt von St. Gallen und ber Bergog Albrecht von Sachfen, haben fie gefällt. Den Ronig in biefem Falle, wie es ber Marfaraf that, ber Barteilichfeit ju geiben, lag offenbar fein Grund vor. Dagegen hatte ber Markgraf Grund gur Befcmerbe über eine andere, offenbar miberrechtliche Benachteiligung, bie ibm burch Ronig Beinrich wiberfahren mar. Der Raifer hatte bem Martgrafen vor langerer Beit, als er ihm feine Erb: anipruche auf melfifche Gebiete abkaufte (S. 381), für eine größere Summe bie Stabte Laufen, Sinsheim und Eppingen verpfandet, andere Befitungen ibm gu Seben gegeben. Der Ronig hatte ben Martgrafen jest gezwungen, Die betreffenbe Urfunde herauszugeben und 1000 Mart von ber Pfanbfumme nachzulaffen. Der Raifer war, als er bavon borte, um fo mehr entruftet, als bie Sache mit ber welfischen Erbicaft jusammenbing, in ber er bie haltung feines Cohnes icon an fich nicht billigte, weil die feindliche Gefinnung bes Braunichweigers burch beffen nabe Beziehungen jum englischen Sofe leicht wieber eine nieberbeutiche Opposition wie einst in ben Tagen Ottos IV. bervorrufen tonnte. Er griff auch bier fofort ein und erflarte in einer feierlichen Urfunde, bag die alte Pfandfumme nach wie por in Rraft bleiben folle; jugleich zwang er ben Cobn, bem Martgrafen, ber ihm ebenfalls wie ber bairifche Bergog einen Cohn als Beifel batte geben muffen, biefen gurudzugeben. Es ift fein 3meifel, bag Ronig Beinrich burch biefe beständigen Gingriffe in feine Regierungshandlungen fich verlett fühlte und verftimmt murbe. Er bat biefer Empfindung in feinem fpateren Manifest an bie beutiden Gurften febr beutlichen Ausbrud gegeben. Der Raifer aber. ber icon langft mit ber Sanbhabung ber Regierung burch feinen Cohn wenig einverftanden mar, eben weil fie ju felbständig und mit ju geringer Rudficht auf feine eigenen politischen Biele geführt murbe, verzichtete auf folche Gingriffe in die Regierungshandlungen feines Cohnes um fo weniger, als fich biefe gu: weilen gegen feine treueften Anhanger richteten. Go hatte Ronig Beinrich mehrere Burgen ber bem Raifer befonbers nabestehenben Bruber Ronrad und Gottfried von Sobenlobe burch Seinrich von Reiffen gerftoren laffen, unter bem Bormanbe, bag von ihnen aus, im Gegenfage ju ben Bestimmungen bes Frant: furter Softages, ber Lanbfrieben wieberholt geftort worben fei. Inwieweit biefer Bormurf berechtigt mar, tonnen mir nicht mit Sicherheit feststellen; boch fpricht ber Umftand, bag ber Ronig ben Rall in feinem Manifefte an die Gurften öffentlich zur Sprache brachte, bafür, bag er nicht völlig aus ber Luft gegriffen Aber auch hier erhob ber Raifer Ginfpruch und gwang ben Konig, ben Befchäbigten eine erhebliche Entschädigung ju gablen. Durch alle biefe Gingel: fälle murbe bie Stimmung swifden Bater und Cohn immer gereigter. Gleich: mohl maren es ficher nicht biefe Gingelfalle, bie ben Ronflitt ichlieflich ju einem unheilbaren machten. Denn in feinem von ihnen tann ein Symptom für einen beabsichtigten offenen Abfall bes Cohnes vom Bater erkannt merben, ba vielmehr ber Sohn in jebem von ihnen fich ber entgegengesetten Beifung bes Baters gefügt bat. Dan tann ben Gegenfat jest auch nicht mehr wie bei bem erften Ronflitt im Jahre 1232 auf bie einfache Formel bringen, bag auf feiten bes Baters bas gefamte Fürstentum, auf feiten bes Cohnes bie Brafen, freien Berren, Minifterialen und bie Stabte gestanden hatten. Ungweifelhaft mar es Heinrich vielmehr seit bem Jahre 1232 gelungen, einen Teil bes geistlichen Fürstentums für seine Politif zu gewinnen. Der innerste Grund lag vielmehr in der nicht klar abgegrenzten Stellung selbst, welche der Vater dem Sohne angewiesen hatte. Friedrich sah in seinem Sohne nichts weiter als seinen Stellwertreter, der aussschließlich nach seinen Weisungen zu versahren habe. Der Sohn aber, schon als Knade zum selbständigen Gerricher Siziliens gefront und spater statt dessen mit der Regierung Deutschlands betraut, saste diese Regierung als eine selbständige, unter seiner eigenen Berantwortung zu führende auf. Und eben well er dabei auf die Ansichten und Absüchten des Katers nicht die genügende Rücklicht nahm und oft in hohem Grade unbesonnen versuhr, erregte er in stets wachsenden Maße die Unzufriedenheit und den Unwillen des kaiferslichen Vaters.

An Warnungen hatte es biefer nicht fehlen laffen. Rachbem er erft ben Ergbifchof von Trier aufgeforbert hatte, in feinem Ginne auf feinen Gobn eingumirfen (S. 422), manbte er fich im April 1234 an alle feine Unterthanen im Raiferreiche und gab feinem Unwillen über ben verwirrten Buftand im Reiche vernehmlichen Ausbrud. Aus biefer wie aus anderen Rundgebungen bes Raffers tritt wiederholt beutlich bie Thatfache ju Tage, bag alle, welche fich vom Konige geschäbigt und beeintrachtigt glaubten, fich jum Raifer begaben und beffen Unwillen gegen ben Sohn ichurten. Bom Martgrafen von Baben wird es gerabegu berichtet, bag er fich nicht mit feinen perfonlichen Rlagen (G. 429 f.) begnügt, fonbern ben Raifer geradezu aufgeforbert habe, nach Deutschland zu tommen und bort eine Menberung in ber Regierung berbeiguführen, und bas ju einer Reit. ju melder von wirklich ernftlichen Emporungeversuchen bei Ronig Beinrich fcmerlich icon bie Rebe fein tann. Und wirklich bachte Friedrich offenbar icon im Frühjahr 1234 baran, perfonlich nach Deutschland ju geben. Gerabe bies aber mar es, mas Beinrich por allem verhindert ju feben munichte, weil er baburch in feiner Gelbständigkeit gefährbet zu werben fürchtete. Gerabe bas Befannt: werben biefer Abficht, welche ber Raifer zuerft in einem an ben Ergbischof von Trier am 1. Ruli 1234 gerichteten Schreiben mit Bestimmtheit ausgesprochen bat, ideint ben Ronig ju einer ertremeren Stellungnahme veraulaft ju baben. Seine Berftimmung murbe noch verftartt, als er von einem Schreiben erfuhr, welches faft gleichzeitig an benfelben Abreffaten von feiten bes Papftes anlangte und nichts Beringeres enthielt, als ben Auftrag, über ben Ronig, wenn er auch ferner, feinem Gibe entgegen und burch bie Ratichlage feiner Umgebung verleitet, bem Raifer ungehorfam fein follte, die firchliche Ertommunitation auszuipreden, welche ber Ronia ja felbit in feinem in Frigul geleifteten Gibe für biefen Fall über fich heraufbeschworen habe. Diefe beiben inhaltlich fo nahe vermanbten Schreiben, welche offenbar als bas Ergebnis bes in Rieti gwifden bem Bapfte und bem Raifer ju ftande gefommenen naben Berftanbniffes zu betrachten find (3. 420), zeigten bem Ronige bie gange Gefahr, in ber er fcwebte.

Eben hatte er noch im Juli einen fehr gut besuchten Softag in Altenburg abgehalten, auf bem er sich in einer Streitsache zwischen bem Erzbischofe von Mainz und bessen Stadt Erfurt auf die Seite des ersteren gestellt und diesen dadurch, wie er hoffen mochte, noch enger an fein Interesse gefesselt hatte; ba erhielt er zugleich die Runde von der ihm angedrohten Erkommunikation und von ber Abficht bes Raifers, nach Deutschland ju fommen. Berabe in jener Beit, nach bem Altenburger hoftage, finben wir noch einmal ben beutschen Fürftenftand, namentlich die Erzbischöfe und Bischöfe, febr oft gablreich in feiner Umgebung vertreten. Bielleicht unter ihrem Ginfluffe ift es gefcheben, bag Ronig Beinrich zuerft noch einmal eine gutliche Berftandigung mit bem Raifer gu verfuchen beichloß. Er entfandte ju biefem Zwede zwei Angehörige bes geiftlichen Fürstenstandes an feinen Bater. Und es ift boch bezeichnend für feine damalige Stellung im Reiche, daß fich zwei Gurften von der Bebeutung bes Mainger Ergbifchofs und bes Bamberger Bifchofs bereit finden liegen, die heifle und fcmierige Sendung ju übernehmen. Gleichzeitig veröffentlichte er am 2. September 1234 ein sehr geschickt abgefaßtes Manifest an die beutschen Fürsten, in welchem er biefen bie Absendung jener Gefandtichaft mitteilt und jugleich feine gange bisberige Saltung ju rechtfertigen, die Berbienfte, die er fich, namentlich in ber Beit, ba fein taiferlicher Bater im Bann mar, um biefen erworben habe, in hellftes Licht ju ftellen und bas Berhalten bes Raifers als Unbant gegenüber feinen Berbienften barguftellen unternimmt. Gehr auffallend ift es freilich und fpricht nicht für ein unbedingtes Bewußtsein bes Ronigs von ber Gerechtigkeit feiner Sache, daß von dem erften Konflitte und ben Borgangen in Friaul wie von bem bort geleifteten Gibe in bem Manifeste mit feinem Borte bie Rebe ift. In ber Sauptfache aber muß biefes Manifest, welches ich nicht als eine bloge Seuchelei beuten mochte, noch als ein Zeichen angesehen werben, bag ber Ronig in bem Augenblide, ba er es abfaßte, noch nicht jum Aeußersten entschloffen mar. Auch finden wir noch in den nächsten Tagen, felbst noch am Anfange eines in Boppard abgehaltenen Softages, mehrere ber höchften Rirchenfürften in feiner Umgebung. Aber eben bier in Boppard ift offenbar, nachbem mehrere ber Fürften abgereift maren, die enticheibende Benbung, mahricheinlich unter bem Ginfluffe ber ministerialischen Umgebung bes Ronigs, erfolgt. Diefe vom Raifer fo lange niebergehaltenen, am foniglichen Sofe zu neuem Ginfluffe emporgeftiegenen reichs: bienstmännischen Rreife glaubten offenbar in ihrem eigenen Intereffe zu handeln, wenn fie ben Ronig ju offenem Biberftanbe anreigten. Denn bag ihre Rolle ausgespielt fein werbe, wenn ber Raifer perfonlich eine neue Ordnung ber Regierung vornehme, mar ihnen feinen Augenblid zweifelhaft. Genug, es gelang ihnen, ben Ronig ju bem Entschluffe offener Emporung gegen ben Bater fortgureißen, noch bevor er von bem Erfolge feiner Befandtichaft an ben Raifer Nachricht erhalten hatte.

Und nun folgten sich die Ereignisse in außerordentlicher, verhängnisvoller Schnelligkeit. Nachdem die Fahne der Empörung offen entrollt war, zog sich alsbald ein großer Teil des geistlichen Fürstenstandes, der bisher in gutem Vernehmen mit dem Könige gestanden hatte, von seinem Hofe zurück. Auch der langjährige treue Berater Heinrichs, Abt Konrad von St. Gallen, wollte diese verhängnisvolle Wendung der königlichen Politik nicht mitmachen und verantworten. Immerhin blieben dem Könige eine ganze Anzahl von Bischöfen treu: allen voran der Bischof von Speier, Konrad von der Tanne, dessen ganzes Geschlecht zu ihm hielt, außerdem die Bischöfe von Straßburg, Mürzburg und

Borms, eine Beit lang auch noch ber von Augeburg. Dagegen blieb vom gangen weltlichen Fürstenstand mit einziger Ausnahme feines, freilich febr fern weilenben Schwagers Friedrich von Defterreich fein einziger auf ber Seite bes Ronigs. Beinrich mußte, um fich bie notwendigen militarifden Rrafte gu fichern. por allem fich wieber an bie Stabte menben. Unmittelbar nach bem Emporungs: entichluß feben wir ibn eifrig in biefer Richtung thatig. Er erteilte einer gangen Reihe von Städten, Speier, Oppenheim u. a., wichtige Privilegien, er befreite Erfurt von ber por furgem über bie Stadt verhangten Reichsacht (S. 431), er forberte bie Stabte bes Bifchofs von Luttich auf, fich unter gemiffen Bebingungen ber Ginfünfte ibres Landesberrn ju bemächtigen. Aber er begnugte fich nicht mit biefen Brivilegien; er perlangte nun auch feinerfeits unbebingte Unterftubung. Er forberte, querft namentlich pon ben elfainichen und oberbeutichen Stabten. einen besonderen Gib, in bem ihm Treue gelobt murbe ohne Nennung bes Ramens bes Raifers, b. h. auch gegen biefen. In ber That ließen fich viele Stabte, barunter auch Speier, bagu bereit finben und ftellten bem Ronige auferdem Geijeln aus ben vornehmften burgerlichen Familien. Rur bie von Beinrich im Gegenfat ju feinem Bater fo eifrig geforberte Stadt Borms weigerte fich ftanbhaft, biefen Gid ju leiften, und hielt, tropbem ber Ronig perfonlich in Worms ericbien, um die Stadt ju fich berübergugieben, treu jum Raifer, obwohl ihr perfonlich febr beliebter Bifchof Landulf nach wie por auf feiten bes Ronigs ftanb und fie eifrig jur Ableiftung jenes Gibes aufforberte.

Allein Ronig Beinrich ging noch meiter. Er fnüpfte - und bas mar ber enticheibenbe, nicht wieder aut zu machenbe Schritt - Berbindungen mit ben reichsrebellischen lombarbischen Stäbten an, in erfter Linie in ber Absicht, seinem kaiferlichen Bater ben Weg von Italien nach Deutschland ju verlegen. Am 13. Rovember beglaubigte er feinen Marfchall Anfelm von Juftingen und ben Burgburger Archibiaton Balter von Tannenberg bei bem lombarbifden Bunbe. Es ift nicht wunderbar, daß die dem kaiserlichen Bater noch immer seinblich gegenüberstebenden Stabte mit Freuden auf einen Bund mit bem rebellischen Sohne eingingen. Am 17. Dezember tam ber Bertrag ju ftanbe, ber nicht nur einen Bund, fonbern geradezu einen Bulbigungseib in fich folog. Die Stabte verpflichteten fich, weber mit Rat noch mit That gegen König Beinrich aufzutreten, vielmehr ibn als Ronia anguerkennen und zu unterftuben, wogegen Beinrich feinerseits verfprechen follte, fie in ihrem Stand und Wefen zu erhalten und ihnen gegen ihre Reinde, unter benen bie faiferfreundlichen Stabte Pavia und Cremona ausbrudlich genannt werben, beigufteben. Diefer Bund follte von beiben Teilen alle 10 Sabre neu beichworen merben und auch bann besteben bleiben, menn ber Ronig ingwifden Raifer merben follte.

Mit diesem Vertrage war König heinrich einen verhängnisvollen Schritt auf ber einmal eingeschlagenen abschüffigen Bahn weiter gegangen. Dieser Vertrag mit den Rebellen des Reichs bedeutete nicht mehr bloß einen Versuch, sich in seiner selbständigen Regierung in Deutschland zu behaupten, er bedeutete die Absich, sich auch zum Könige von Italien auszuwerfen. Es war der offene und ungweiselhafte Aufruhr gegen den Vater, der damit unternommen wurde.

heinrich ift auch babei nicht fteben geblieben. Er hat, als er von ben Jahrow-Binter, Deutide Geschleite im Reitalter ber hobenflaufen. II.

Berhanblungen ersuhr, welche sein Bater mit dem Könige von England über seine Vermählung mit dessen Schwester führte (s. unten), auch eine Gesandtschaft, welche aus dem Bischope von Würzburg und Heinrich von Neistelbestand, an den französischen König gesandt, um sich mit diesem gegen den Vater zu verbinden. Er hosste datei auf die Verstimmung des Königs von Frankreich über die verwandtschaftliche Verbindung des Kaisers mit dem englischen Hose; allein er sah sich in dieser Hossinung getäuscht, da es dem Kaiser und dem Papste inzwischen gelungen war, den König über die politischen Folgen dieser Vertindung zu beruchigen. Die Gesandtschaft kehrte unverrichteter Dinge nach Veutschand zurück.

Babrend Ronig Beinrich in fo ertremen Schritten ben Abfall von feinem Bater vorbereitete, traf biefer in aller Rube feine Gegenmagregeln. Der Unterflützung bes Papftes, bie freilich ben Lombarben gegenüber verfagte, mar er ficher und burfte baber hoffen, bag auch ber größere Teil bes geiftlichen Fürftentums in biefem Ronflitte ju ibm halten werbe. Auf bas weltliche Fürftentum, von bem mehrere Bertreter wiederholt an feinem Sofe erfcbienen maren, glaubte er mit Recht in ber Sauptfache gablen gu burfen. Um ein etwaiges Bieberauftauchen ber welfischenieberbeutschen Opposition zu verhuten, zeigte er fich ichon im Ceptember 1234 geneigt ju einer völligen Ausfohnung mit Otto von Lune: burg, bie ihm von verschiebenen beutschen Fürften angeraten worben mar. Bon noch entscheibenberer Bebeutung in biefer Sinficht mar es, bag er auf ben vom Papfte angeregten Gebanten einer Bermahlung mit ber Schwefter bes englifden Ronigs, Ifabella, berfelben, welche ber Reichsverwefer Engelbert 10 Jahre früher mit König Beinrich vermählen wollte (G. 372), einging. Wenn er bamale gegen jene englische Beirat feines Sohnes gewesen mar, jest aber fie felbft gu ichließen gebachte, fo gefcah bas in erfter Linie eben mit Rudficht auf bie englischen Sympathien bes beutichen Nordwestens, bie er in seinem Rampfe mit Otto IV. jo beutlich hatte ertennen und empfinden muffen. Ginen völligen Bechfel bes politifden Spftems bamit zu vollziehen, in bem englischefrangofischen Ronflitte etwa von ber frangofifden Seite auf bie englifde übergutreten, beabfichtigte er feineswegs und ließ barüber fo unzweibeutige beruhigende Mitteilungen an ben frangofifchen Ronig gelangen, bag biefer, jumal auch ber Papft ibm bie bunbigften Berficherungen barüber gab, ben Berlodungen Ronig Beinrichs gu einem Bunbnis wider ben Raifer völlig unzugänglich blieb (f. oben). Am 15. November 1234 betraute er feinen Großhofrichter Betrus von Binea mit ber Gefandtichaft nach England, um in feinem Ramen um die englische Braut zu merben und bie nötigen Berabrebungen über Mitgift und Bittum zu treffen, die bann in London am 22. Februar 1235 ju ftanbe famen. Daß biefer Beirateplan in ben nieberbeutschen Gegenben, namentlich in ber machtigen Sanbelsftabt Roln, ungeteilte Buftimmung ermeden merbe, batte er gang richtig vermutet.

Etwa um bieselbe Zeit, ba Konig Heinrich seine hochverraterische Berbindung mit ben lombarbischen Städten anknupfte, versammelte sich bann nach und nach eine Reihe beutscher Fürsten am Hose bes Kaisers, barunter auch jene Gesandtsichaft seines Sohnes (S. 432), ber Erzbischof von Mainz und ber Bischof von

Bamberg, Die jest, ba ber Sohn offene Rebellion begonnen batte, alsbalb feine Sache aufgaben und jum Raifer übertraten. Friedrich benutte bie Belegenheit ihrer Unmejenheit, um burch mehrere Rechtsfpruche ju Gunften ber geiftlichen Gerichtsbarteit und Immunitat und jur Ginfchrantung ber Gewalt ber Bogte bas geiftliche Fürstentum aufs neue eng an fich ju fnupfen. Denn auf bas Rurftentum, beffen Forberung ber Grundftein feiner beutiden Bolitit bieber gewefen mar, bachte er fich auch in ber bevorftebenben Enticheibung gegen feinen Sohn in erfter Linie gu ftuten. Bang befonders beutlich tritt bas in bem Danis fefte ju Tage, welches er am 29. Januar 1235 vor feinem Aufbruche nach Deutschland an die beutschen Rurften richtete. Als feine Augapfel, als Licht und Stute bes Reichs werben fie bier wie in fruberen Schriftstuden bezeichnet; ber gange Ronflitt mit bem Sohne ericheint in febr geschidt berechneter Beife als eine Folge ber Bebrudungen, welche fich Beinrich gegen ben Fürftenftand erlaubt habe. An folde Wendungen, in benen bie gange bisberige Politit in weuigen fühnen Strichen gezeichnet wirb, reiht fich bann febr wirfungevoll bie Auffor: berung an bie Rurften, ber verblenbeten Bolitit feines Cohnes ju miberfteben und ihm felbft bemnachft nach Friaul entgegenzufommen, burch welches er feinen Beg nach Deutschland nehmen werbe. Bugleich verfaumte Friedrich nicht, benjenigen Lobipruche ju fpenben, welche bisber icon ben Berlodungen Beinrichs gegenüber ftanbhaft geblieben maren. An bie mutige und treue Stabt Borms (S. 433) ergingen brei faiferliche Schreiben zu biefem 3mede, welche ihr unter anderem auch reiche Entichabigung fur bie ber Sache bes Raifers gebrachten Opfer in Aussicht ftellten. Bon wefentlichem moralifden Berte mar es ibm auch, bag ber Bapft, bem er von neuem feine Gulfe anbot, die aber balb burch einen Friedensichluß mit ben Römern (16. Mai 1235) überflüffig murbe, nach wie vor in biefem Ronflitte gegen ben Cobn treu ju ihm ftand und auch feinerfeits am 13. Darg ein einbringliches Schreiben an bie beutschen gurften richtete, in welchem er ausbrudlich bie Beinrich geschworenen Gibe für nichtig erflarte. Die wenigen Bralaten, welche fich bisher auf Beinrichs Seite geftellt hatten, barunter bie geiftlichen Gefanbten nach Franfreich und ber Lombarbei, murben por ben apoftolifden Stuhl gur Berantwortung befohlen.

Mit allen, auch ben verzweifeltsten Mitteln hatte König Heinrich ben Aufftand gegen ben Kaifer vorbereitet und ihm durch den Bertrag mit den Lombarden den Weg nach Deutschland mit bewassnere Macht unmöglich zu machen gesucht. Der Kaiser aber fühlte sich seines rein moralischen Uebergewichts über den aufrührerischen Sohn und der Unterstütung der Mehrheit der deutschen Fürsten so sich eines er großer kriegerischer Bordereitungen in Sizilien und Italien gar nicht zu bedürsen glaubte, sondern sich entschos, mit seinem Hoftaate und einer nur geringen militärischen Bededung unter Bermeidung der lombardischen Alpenstraßen auf dem Seewege in das Reich zu ziehen. Rachdem er noch in Fano auf einem seierlichen Hoftage die sizilischen Angelegenheiten geordnet und eine Regentschaft für die Zeit seiner Abwesenheit eingeseth hatte, welche aus dem Großhossjustitar, Grasen von Acerra, den Erzbischöfen von Capua und Palermo und dem Bischose kontad von Kimini aus die Seereise nach

Aquileja an. Bon da begab er sich nach Sividale, wo er bereits eine große Angahl beutscher Fürsten antras, die ihm auf sein Geheiß entgegengezogen waren. Ueber Chiusa und Billach zog er dann nach Steiermart. Her sanden Berhandblungen mit dem einzigen weltlichen Fürsten flatt, der auf Heinrichs Seite fland, mit dem denzigen Weltlichen Fürsten flatt, der auf Heinrichs Seite fland, mit dem Herzog als Gegenleisung für seine Unterstützung eine Zahlung von 2000 Mart zu seinem Kriege gegen Böhmen und Ungarn verlangte. Der Kaiser glaubte ohne weiteres, auf die Unterstützung des Oesterreichers verzichten zu können. In schnellem Zuge eilte Friedrich, der nun schon ein sehr flattliches Gefolge von Fürsten in seiner Umgebung hatte, nach Regensburg. Wit dem Herzoge Otto von Baiern, den sich herrich durch seinen Kriegszug von 1233 (S. 429) so sehr zum Feinde gemacht hatte, verständigte sich Friedrich ohne Schwierigsteiten. Es gelang ihm, jeden Kest eines Berdachtes, der etwa wegen der Ermordung seines Baters noch gegen ihn in seiner Seele schummerte, zu zerstreuen.

Und nun, ba ber Raifer in unaufhaltsamem Dariche ben Gegenben fic naherte, bie ben Stuppuntt ber Aufftellung feines Sohnes bilbeten, zeigte es fich mit überraschenber Schnelligfeit, auf wie thonernen Gugen bie gange rebellische Machtstellung bes Konigs rubte. Bar es ibm boch nicht einmal gelungen, ber einzigen Stadt, welche feinen Berlodungen ben entichiebenften Biberftand entgegenfette, herr zu merben. Bohl hatte er im April einen formlichen Beereszug gegen Borms unternommen, allein bie Burger hatten fo unerfchrodene Gegen: wehr geleiftet, bag bie Truppen bes Ronigs, nachbem fie etwa 30 Baufer einer Borftabt in Brand geftedt hatten, gezwungen maren, wieber abzugiehen. ichneller und immer ichneller lichteten fich bie Reiben feiner Anhanger; wie Spreu vor bem Binbe gerftoben fie vor ber Annaherung bes Raifers. Ale biefer um ben 20. Juni in Rurnberg anlangte, fonnte icon tein Zweifel mehr fein, bag bie Cache Beinrichs hoffnungelos verloren fei. Roch mar er im Befige einiger fester Blate, wie namentlich bes Trifelfes, und feine ministerialifche Um: gebung mag versucht haben, ibn zu weiterem Wiberftanbe zu veranlaffen. wird bem Ginfluffe bes als Unterhandler icon fo oft bemahrten Deutschorbens: meifters zugeschrieben, bag fich ber Ronig ichlieflich boch entschloß, feine Unterwerfung angubieten. Er fanbte junachft Boten an feinen Bater nach Rurnberg, welche unbedingten Behorfam in feinem Ramen verfprechen follten. Bei Wimpfen fand fich bann ber Ronig felbft bei feinem Bater ein, ber aber in gerechter Entruftung über fein Berhalten ibn junachft gar nicht vorgelaffen gu haben icheint, fonbern bie Enticheibung feiner Sache auf feinen bevorftebenben Aufenthalt in Borms vericob. Dort follte auch bes Raifers Bochzeit mit ber englifden Ifabella gefeiert werben, welche bereits feit langerer Beit in Deutschland weilte und am Rieberrhein, por allem in Roln, mit großem Jubel und Prunte empfangen morben mar.

Am 4. Juli jog Friedrich, von der Bürgerschaft begeistert empfangen, in seine getreue Stadt Worms ein. König heinrich befand sich, vorläufig noch auf freiem Fuße, in seinem Gesolge. Der Kaifer entfaltete bei dem Einzuge ben gangen Lugus und Pomp, den er bei solchen Gelegenheiten anzuwenden pflegte. In naiver Bewunderung und Berwunderung berichtet ber geschicht-

fcreibende Dond bes Rlofters Gberbach von ben mit Gold und Gilber belabenen Bagen, von ben purpurnen Gemanbern, ben von Golb und Ebelfteinen funtelnden Beraten, welche von bem Raifer und feinem Befolge gur Schau getragen murben. Und nun gar bie Ramele und Dromebare, Leoparben und Affen, die er feiner Gewohnheit gemäß mit fich führte, und bas ungewohnte Schaufpiel faragenifcher und athiopifcher Manner in ber Leibmache bes Raifers! Der ichlichte und einfache Dond fann gar nicht Borte genug finden, um biefe frembartigen Dinge ju fchilbern. Bor allem aber mar alle Belt gefpannt, welchen Ausgang nun ber Ronflitt gwijchen Bater und Sohn nehmen merbe. Gin für Beinrich nicht gerabe gunftiges Symptom bafur mar ein Borgang, ber fich beim Empfange bes Raifers felbit abspielte. Unter ben gwölf Bifcofen, melde ibn feierlich begrußten, befand fich auch ber ermablte Bifchof von Borms felbft, Landulf, eben ber, welcher bis julest auf ber Seite Ronig Beinrichs ausgeharrt hatte. Der Raifer aber tonnte es fich felbft in biefem festlichen Augenblid nicht verfagen, bem ichmer Rompromittierten feine volle Ungnabe gu bezeigen. Friedrich wollte ben Bifchof nicht feben; er mußte fich fcleunigft aus feiner Rabe entfernen.

Dem Sohne felbft gegenüber icheint ber Raifer junachft in gemiffen Grengen Milbe malten zu laffen geneigt gemejen zu fein. Davon freilich, bag Beinrich etwa bie Regierung in Deutschland hatte weiter fuhren follen, tonnte nach bem Borgefallenen ernftlich nicht bie Rebe fein. Aber unter gemiffen Bebingungen, beren bauptfächlichfte bie Uebergabe ber Fefte Trifels gewesen zu fein icheint, follte er boch feine perfonliche Freiheit und Unabhangigfeit behalten. In biefer be: ichrantten Form icheint er in ber That begnabigt worben gu fein. Da er aber bie ihm gestellten Bedingungen nicht hielt, vielmehr in ben Berbacht geriet, Fluchtgebanten gu begen, fo ließ ihn ber Raifer gefangen fegen und übergab ihn feinem Tobfeinbe, bem Bergoge Otto von Baiern, jur Bemachung. Spater murbe er nach Alerheim in ber Grafichaft Dettingen, bann burch ben Batriarchen von Aquileja ans Deer und endlich nach Apulien gebracht, offenbar aus Beforgnis, bag es ibm boch, wenn er in Deutschland bliebe, gelingen tonnte, fich wieber mit feinen Unbangern, bie eine Angahl fefter Plate noch langere Beit erfolgreich verteibigten, in Berbindung gu feten.

Diesen traurigen Borgangen jur Seite gingen bann bie rauschenben Festlichkeiten, welche ber Kaiser vier Tage hindurch jur Feier seiner Bermählung veranstaltete. Die Trauung wurde von dem Erzbischofe von Mainz vollzogen. Friedrich begab sich dann mit seiner jungen Gemahlin auf einige Bochen nach Jagenau, von bort aber nach Mainz, wohin er schon von Nürnberg aus einen großen Reichstag ausgeschrieben hatte.

Am 15. August wurde der Reichstag zu Mainz seierlich eröffnet. hier erschien der stausische Kaiser wieder in dem vollen Glanze seiner Macht und herrsichteit, ähnlich wie dereinst vor 50 Jahren sein großer Ahn Friedrich Barbarossa in den sangeskrohen Tagen des Mainzer Reichstages von 1184. Fast vollzählig hatte sich der gesamte weltliche und geistliche Fürstenstand um den Kaiser geschart. Man zählte 75 Fürsten, und die gleichzeitigen Chronisten wissen in ihrer schematisch übertreibenden Weise zu berichten, daß dei 12 000 Ritter

anwesend gewesen seien. Auch hier entsaltete Friedrich allen Glanz und Lugus seines kaiserlichen Hofes und waltete mit der bezaubernden Liebenswürdigkeit, über welche er wie die meisen Sohenstaufen bei folden Gelegenheiten verfügte, seines Amtes als Wirt gegenüber den Tausenden, die seine Gäste waren. Am 22. August war seierliches Kronetragen. Wit den kaiserlichen Insignien geschmält begab sich Friedrich in den Dom, wo eine seierliche Wesse gelesen wurde; dann lud er alle Fürsten mit ihrem gesamten Gesolge zu einer großen Festtasel, welche wegen der ungeheuren Menge der Geladenen, wie auch sonst bei solchen Gelegenheiten, auf freien Felde aufgeschlagen war.

Neben ben rauschenben Festlichkeiten aber wurde hier in Mainz auch eine eifrige gesetzgeberische Thätigseit entfaltet, welche für die gesamte weitere Entwidelung des Reiches in so hohem Grade grundlegend war, daß spätere Geschlechter in immer neuen Bieberholungen der hier zu stande gekommenen
Gesetze ihre entscheidende Bebeutung anerkannten. Reben den eben in dieser
Zeit entstehenden privaten rechtswissenschaftlichen Arbeiten, dem Sachsenspeigel
und seinen Ableitungen, ist das Mainzer Reichsfriedensgesetz von 1235 die
vornehmste Grundlage der Beiterbildung des Reichsrechts in Teutschland gewesen. Auch noch nach einer anderen Richtung ist es von hoher Wichtigkeit; es
ist das erste Gesetz, welches auf dem Reichstage selbst, um es allen Bersammelten
zugänglich und verständlich zu machen, nicht nur in der bisher allein offiziellen
lateinischen, sondern auch in deutscher Verrache verkündigt wurde.

Berftellung von Friede und Ordnung im Reiche nach ben Wirren und Unruben, welche bie Emporung bes Cohnes gur Folge gehabt batte, bas mar ber Zwed, welchen ber Raifer mit bem großen, in Uebereinstimmung mit ben Fürften erlaffenen Reichsgefete bezwedte. Daber ift es auch unter bem Ramen bes großen "Mainger Landfriedens" auf Die fpateren Generationen übergegangen. In ber leberzeugung, bag ber Raifer an feiner erhabenen Stelle Die Regierung, fich jum Ruhm und feinen Unterthanen jum Beil, auf Friede und Recht gu ftuten habe, verfundete er, obwohl, wie es in bem Gejege beißt, die Dentichen in ihren Privatverhaltniffen nach altem Berfommen und ungefdriebenen Rechten leben, boch eine Reihe von Rechtsfägen, welche ben Reichsfrieben und die Gefamtverfaffung betreffen und bie fur alle Beiten festgelegt werben follen. Much bier alfo, wie bei ber figilifden Gefetgebung, banbelt es fich nur in beidranftem Dage um bie Chopfung neuen Rechtes, fonbern vielmehr um bie gefetliche Festlegung bereits bestehender Rechtsnormen. Das Gefet fnupft baber unmittelbar an Die Rechtsfprüche und Vereinbarungen früherer Reichstage, wie namentlich bes Frant: furter von 1234 (S. 426) an und verleiht bem, mas bort gelegentlich und jumeilen burd rein vertragemäßige Bereinbarung festgestellt worben ift, bauernbe Befetestraft. Dit richtigem Berftandnis fur bie Urfachen und Beweggrunde bes gangen Befetes find in ben beutschen leberfepungen besjelben, welche auf uns gefommen find, Die ftrafrechtlichen Bestimmungen über aufrührerifche Gobne an die erfte Stelle gefest, mabrend fie in ber offiziellen lateinifchen Raffung erft an elfter Stelle aufgeführt find. Dit besonderer Feierlichfeit wird in ber Gin: leitung ju bem betreffenben Baragraphen barauf bingemiefen, bag bas Lafter ber Undantbarfeit, welches icon im allgemeinen als ein nicht leichtes Berbrechen gelte, um fo ichmerer bei einem Cohne gu bestrafen fei, weil biefer gugleich ber vaterlichen Liebe uneingebent fei, beren Boblthaten er burch feinen Geborfam, burch teine Ergebenbeit völlig verbienen tonne. Deshalb folle fur alle Reiten ieber Sohn, ber feinen Bater aus feinen Burgen, Lanbern ober anberen Befigungen gemaltiam vertreibe ober beffen Befigungen burch Raub ober Branb vermufte ober mit ben Feinden bes Baters ein Bundnis eingehe ober fonft burch eibliches Berfprechen ben Bater ichabige, wenn er vor bem Richter biefes Berbrechens eiblich vom Bater und zwei einwandfreien Beugen überführt merbe. aller feiner vaterlichen und mutterlichen Guter, allobialer wie ber Lehnauter, verluftig geben. Benn er aber gar ben Bater getotet ober verwundet bat ober fonft gewaltfam gegen ibn vorgegangen ift, fo foll er ehr: und rechtlos fein. Ministerialen und Borige, welche ermiefenermaken ben Cobn gegen ben Bater unterftugt haben, follen ebenfalls ehre und rechtlos fein, boch barf gegen fie erft vorgegangen merben, wenn vorber gegen ben Sohn vorgegangen worben ift. Alle anderen Belfershelfer follen ber Acht verfallen fein, aber burch boppelten Schabenerfat an ben Bater und bie "Bette" an ben Richter von biefer Acht befreit merben fonnen. 3ft einer von ihnen Bafall bes Baters gemefen, fo verliert er fein Leben. - Sind biefe Beftimmungen in allen Gingelheiten auf ben eben vorgetommenen Gall jugefchnitten, fo fucht bas Gefet bann ferner ben Lanbfrieden überhaupt durch weitere Borfdriften ju fichern, welche auf fruber beschworene Frieden, namentlich ben Frantfurter von 1234, gurudgeben. Diefem entstammt por allem im mefentlichen bie grundlegenbe, in ihrer Faffung ber entsprechenben bes fizilifden Gefesbuches abnliche Beftimmung, welche bie Gelbft: hulfe, b. b. bie Rebbe, wenn auch nicht wie in Sigilien unbedingt verbietet, fo bod auf gang bestimmte Ralle, Die Notwehr und Die Rechtsverweigerung, beichrantt und auch bann burch bie vorgeschriebene Abfage brei volle Tage vorher in gefetliche Formen bringt. Chenfo find bie auf ben Fried: und Treubruch gefesten Strafen in ber Sauptfache aus ben Beichluffen bes Frantfurter Tages berübergenommen. - Deben biefen Borichriften, welche ben außeren Frieben fichern follten, bezwedt bas Befet, wieberum abnlich wie bas fizilifde, vor allem, für ichnelle und unparteifiche Rechtsprechung ju forgen, welche ben Gurften und allen Richtern bei Strafe gur Pflicht gemacht wirb. Den Bann barf nur ber Richter an öffentlicher Gerichtsftatte aussprechen, Aufbebung besfelben nur gegen ausreichende Burgichaft erfolgen. Wer ein Jahr im Bann mar, wird ehr: und rechtlos. Den Beachteten barf niemand aufnehmen bei Strafe ber gleichen Acht. Derjenigen Stadt, welche ihn wiffentlich aufnimmt, foll vom Richter die Mauer gerftort werden; bat fie teine Dauer, fo foll fie vom Richter verbrannt merben. Um ber in biefen und ahnlichen Bestimmungen angeordneten Rechtspflege einen ftandigen und geordneten Mittelpuntt ju geben, ichafft bas Reichsgefet, wiederum nach bem Borbilbe Sigiliens, Die neue Burbe eines hofjuftitiars, welcher in Abwesenheit des Ronigs richten und bei guter Amtsführung wenigstens ein Jahr im Amte bleiben foll. Der Trager biefer Burbe foll nicht ein Minifteriale, fonbern ein freier Mann fein. Er bat täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage bem Gericht vorzusiten; nur in Sachen ber Fürsten und Eblen, welche beren Perfonen, Ghre, Leben ober Gigentum angeben, bebalt ber Raifer fich

felbft bas Urteil por; ebenfo bie Berhangung ber Acht und bie Befreiung von berfelben. Bor allen Dingen aber wird ftrengfte Unbestechlichfeit ihm gur unbebingten Pflicht gemacht. - Die übrigen Bestimmungen bes Gefetes enthalten por allem eine erneute Anerkennung ber geiftlichen Gerichtsbarteit ber Bifcofe und Archibiatonen, burch welche alfo eine Biebertehr bes regellofen geiftlichen Borgebens ber neuen Orben, wie fie bei ben Regerverfolgungen gu Tage getreten mar, verhutet merben foll, und verbieten meiter ftrenge alle Uebergriffe ber firchlichen Bogte, welche vielmehr nur ber Rirche mit bestem Konnen und Biffen zu bienen haben. Bieberholungen fruberer Rechtsfpruche und Berordnungen find bie Bestimmungen über Bolle und Mangen, fur melde bier, wieberum ähnlich wie in Sigilien, ein Normaljahr festgefest wirb. Alle Rolle gu Baffer und zu Lande, welche nach bem Tobe Beinrichs VI. eingeführt find, follen gang befeitigt werben, außer wenn ihr Inhaber ihren rechtlichen Befit vor bem Raifer nachweift. Ber bagegen hanbelt, foll, wenn überführt, wie ein Strafenrauber bestraft merben. Die Inhaber ber Bolle follen außerbem aus bem Ertrage Bruden und Strafen im ftanbe halten, ben Durchziehenben Giderheit und Beleit in ihrem Diftritt gemahren. 3m übrigen follen bas Recht bes Geleits gegen Entgelt nur biejenigen befigen, welche es vom Reiche als Leben empfangen haben. - Anffallend furg find in biefem, fonft fur viele Seiten bes Staates grundlegenben Befete bie Stabte behandelt. Bon ben ihre Bewegung gegenüber ber fürftlichen Ariftotratie hemmenben und beschränkenben Bestimmungen ift bier nur bie eine über bie Abichaffung ber Bfahlburger und Muntmannen wiederholt.

lleberblickt man bas große Reichsgefet von 1235 in feiner Gefamtheit, fo enthalt es im mefentlichen eine Anerkennung und gefetliche Festlegung bes beftebenben Buftanbes unter befonberer Betonung und teilmeifer Bericarfung ber bie Aufrechterhaltung bes Lanbfriebens bezwedenden Anordnungen. Diefen rechtlichen Friedensbestimmungen gur Geite geht aber außerbem eine große und weife praftifche Friebensmagregel bes Raifers: bie enbgultige Beilegung bes 3miefpaltes mit ben Belfen, ber fo lange Beit feine verbangnisvollen Birtungen im beutschen Reiche gehabt hatte. Wenn bes Raifers jest aus feiner Stellung verbrangter ungludlicher Sohn Beinrich noch ernftlich an ben Erbanfpruchen auf einen Teil ber welfischen Besitzungen festgehalten und fogar fie mit ben Baffen in ber Sand geltend zu machen versucht hatte (S. 381), fo verzichtete jest Friedrich im Intereffe ber ganglichen Beruhigung bes Reiches auf biefe Anfprüche, indem er fich, aufnupfend an die in Italien begonnenen Berhand: lungen, bas gefamte braunichweigifche und lineburgifche Sansgut gu Leben auftragen ließ, um es bem Belfen als nengeschaffenes Bergogtum von Reichemegen ju übertragen. Dit gebeugtem Anie entfagte Otto allem Sag und Groll ber Borfahren und murbe bafur vom Raifer in ben Reichsfürftenftand erhoben. Musbrudlich wird babei in ber Lehnsurfunde auf bas Berbienft hingewiesen, welches fich Otto baburch um bas Reich erworben habe, bag er auf bie lodenben Anerbietungen bes Rarbinals Otto, fich jum Gegentonige aufstellen ju laffen, nicht eingegangen fei.

Rachbem fo auch ber große Zwiefpalt zwifden Staufern und Belfen enbgultig beigelegt mar, ftanb Friedrich unbestritten an ber Spite bes gefamten beutschen Fürstenstandes, ben er nach wie por als bie Saule bes Reiches betractete. Er benutte biefe unvergleichliche Stellung alsbald bagu, um auch ber großen lombarbifchen Frage, beren Lofung bisber an bem Mangel an beutichen Streitfraften geicheitert mar, in ber Rufunft einen belieren Vortgang gu fichern. Denn baran bat er nie einen Zweifel gelaffen, bag er bie Unterwerfung Oberitaliens unter bie Reichsgewalt als ben notwendigen Schluffelpunft feiner Beltmachtstellung betrachtete. Erft wenn er biefe wichtige und unentbehrliche Berbindung amifden feinem beutiden und feinem unteritalienischefigilischen Reiche ficher in ber Sand hatte, mar er ber mabre Berr bes Beltreiches, welches ihm ftets als Riel por Augen ichmebte. Unter ber Regierung Beinrichs batte es in Deutschland nicht an attivem und paffivem Biberftanbe gegen Friedriche italienische Politit gefehlt. Und gerabe bie Rreife ber aus ben fizilifchen Beamtenftellungen verbrangten großen Minifterialengefdlechter, welche bie einflugreiche Umgebung feines Cohnes gebilbet hatten, maren ber Mittelpunft biefes Wiberftanbes gegen die italienische Politik bes Raifers gewesen. Best mar die herrschaft bes Sohnes und mit ihr ber politifche Ginfluß biefer Befchlechter völlig gebrochen, und ber Raifer trat, trot aller Dahnungen bes Bapftes, Die lombarbifche Frage auch fürber feiner Bermittelung ju überlaffen, an ben eng mit ibm verbundenen Fürstenstand mit ber Forberung beran, ibn in feinem Rampfe mit ben Lombarben ju unterftugen. Indem er in ber That ben einstimmigen Befchluß ber Fürften zu einem friegerischen Unternehmen gegen die Lombarden burchfette, obwohl eben Bur Beit bes Reichstages eine neue Abmahnung bes Bapftes an bie Fürften eingetroffen war, hatte er bie große Frage ber Bufunft gestellt: bie Frage ber Bieberberftellung ber Reicherechte in ber Lombarbei, beren Sandhabung ibm bisher burch bie unbotmäßige Saltung bes lombarbifden Bunbes und burch bie in hohem Grabe parteiifche Bermittelungspolitit bes Papftes unmöglich gemacht morben mar.

## Dierter Ubschnitt.

## Der Kampf um die Herrschaft in Italien. Friedrichs Ausgang.

uf bem Neichstage zu Wainz hatte sich die Raiserherrlichkeit Friedrichs II. noch einmal in ihrer ganzen damals noch erreichbaren Entsaltung gezeigt. Für feine beutiche Berrichaft hatte er bort den Bohepunkt feiner Dacht erreicht. Freilich mar bas Sauptergebnis ber geschichtlichen Entwidelung ber letten beiben Jahrzehnte auch in Maing nicht erschüttert worben: bas unbeftrittene Uebergewicht bes zu einer einheitlichen Lehnsaristofratie verschmolzenen geiftlichen und weltlichen Fürftentums hatte fich ungebrochen behauptet, ja burch bie Schöpfung eines neuen Laienfürstentums, bes Bergogtums Braunschweig-Luneburg, eine weitere Berftartung erhalten. Aber biefer Entwidelung entgegengutreten, barauf batte Friedrich, wie mir wiederholt hervorhoben, feit langer Beit icon verzichtet. Er nahm ben verfaffungemäßigen Ginfluß bes Surftentums in Deutschland ebenso bereitwillig als gegebene Thatsache bin, wie er in Sigilien in entgegengefestem Sinne folgerichtig bie immer festere Begrunbung ber ab: foluten Monarchie anftrebte. Inbem er nach ber Begrundung bes melfischen Bergogtums Braunichmeig anordnete, bag biefe Schöpfung eines neuen Territorial: staates in die Jahrbucher bes Reiches eingetragen werbe, weil baburch die Rraft bes Reiches vermehrt worben fei, ertannte er gleichsam ftaatsrechtlich an, bag in ber fürftlichen Dacht und in ber lehnerechtlichen Organifation bes beutiden Reiches beffen eigentliche Starte liege. Indem er es that, hoffte er, als oberfter Lehnsherr biefes Lehnsftaates beffen reiche militarifche Rrafte ju politifch moglichft freier Berfügung zu erhalten, um in Italien feine gang anbers gearteten Plane jur Durchführung ju bringen. In ber That hatte er burch feine gange bisberige Politit erreicht, bag bas gefamte Fürftentum, mit einziger Ausnahme bes Bergogs von Defterreich, ju ihm ftanb. Allein es mar feine grundfapliche und verfaffungerechtliche Abhängigfeit von ber Ronigegewalt mehr, mas bie Fürsten mit ihm vereinte, fondern der freie Aufchluß der als felbständig anerkannten Landesherren an die Politik ihres Ronigs, welche durch die vorber-

gebenbe Entwidelung mehr und mehr von ber Buftimmung ber Fürften abbangia geworben mar. Infofern ift feine Stellung auch auf biefem Sobepuntte feiner Dacht in Deutschland in ihrer verfaffungerechtlichen Grundlage nicht entfernt mehr mit berjenigen zu vergleichen, welche por einem halben Sabrbunbert fein gleichnamiger Großvater auf bem Mainger Reichstage von 1184 eingenommen hatte. Für ben Augenblid aber hatte er alles erreicht, mas er für feine nachften, ftets bem großen Universalreiche jugemanbten Blane erftrebt hatte: bas gefamte Fürftentum mit jener einzigen Ausnahme hatte fich trop aller Abmahnungen bes papftlichen Bofes fur feine lombarbifden Blane erflart; Die Rreife, melde bie Saupttrager ber Bolitit feines eben völlig ju Boben geworfenen Cohnes gewefen waren, bie Reichsminifterialen, faben ihre bisberige Stellung fo grundlich erfduttert, bag ibre Sauptvertreter, bie Reiffen, Binterftetten und Rlingenburg, mit Ausnahme bes jum öfterreichifden Bergoge geflüchteten Maricalls Unfelm von Juftingen, feinen anberen Ausweg mußten, als fich ber fiegreichen faiferlichen Bolitif rudhaltlos anguidließen, b. b. ihre eigene felbitanbige Bolitif enbaultig aufzugeben. Und auf ber anberen Geite verzichtete Friedrich trot ber Ravennaer Gbitte feinesmegs barauf, mit ben neuaufftrebenden geldwirt: icaftlichen Clementen ber ftabtifchen Gemeinden Gublung zu gewinnen. es fich boch bei bem Aufftanbe feines Cohnes beutlich gezeigt, bag ein großer Teil ber Stabte trot jener Ebifte, welche bie thatfachliche Bormartsbemegung ber Städte nur in febr geringem Grabe bemmten, treu gum ftaufifchen Ronigtum ftanb, wie fich bas namentlich bei ber in Ravenna am harteften betroffenen Stadt Borms beutlich offenbart hatte. Da mar es nun von enticheibenber Bebeutung, baß fich Friedrich in feinen Ravennaer Gbiften in Beziehung auf bie Reichsftabte boch in höherem Dage freie Sand gewahrt hatte, als bas in ben Bormfer Beichluffen von 1231 ber Fall gemefen mar (S. 409). Gelbft bie papiernen Boridriften gegen bie ftabtifden Rateverfaffungen richteten fich bod. im Intereffe ber lanbesberrlichen Dacht ber Gurften erlaffen, in erfter Linie gegen beren Stabte, nicht gegen bie bes Reichs. Bir feben baber Friedrich ichon jest, tros feiner engen Bereinigung mit bem Gurftentum, auch langfam und allmablich wieber mit weitreichenben Brivilegien für die Stabte vorgeben. Naturlich wurden mit folden Bergunftigungen, welche ben Sandel und Berfehr ju ftuben und zu forbern bestimmt maren, in erfter Linie bie unmittelbaren Reichsstädte bedacht, fo Rurnberg, Reumartt, Beblar und Lubed. Bei ben großen Bifchofs: ftabten, die bald ju Suhrern ber ftabtifchen Bewegung emporftiegen, wie bei Daing, Strafburg, Borms, ging er, feiner gangen Politif bem Gurftentum gegenüber entsprechend, nur bann mit Privilegierungen vor, wenn bie geiftlichen Landesherren ber Städte felbft bamit einverftanden maren ober ihn gar barum baten. Daß biefer lettere Fall immer häufiger murbe, zeigt am beutlichften, wie bie Ratur ber Dinge ftetig vorwarts brangte, ba boch bie Lanbesberren felbit an bem Bebeiben ihrer ftabtifden Gemeinmefen bringend intereffiert maren, ein foldes aber nur erreichen tonnten, wenn fie ber taufmannifchen und Berfebreentwidelung bas erforberliche Dag von Bewegungefreiheit und Gelbftverwaltung einräumten. Dachtig geforbert murbe biefer ben Stabten gunftige Bug ber Beit burch die fast schrankenlose Freiheit, mit welcher fich die neuaufblübenben ftabtifden Gemeinden ber Rolonisationsaebiete im öftlichen Deutichland, namentlich in bem neuen Orbenslande Breugen, entwidelten. Bier galt ale bas Borbild bie nach bem Sturge Beinrichs bes Lowen gur Reichsstadt erhobene und von Friedrich wiederholt in Diefer Stellung bestätigte machtige Seehandelsftabt Lubed, beren von bem alten Goeft herübergenommenes freies Recht auf die neubegrundeten Stadte übertragen wurde. 3hm gur Seite entwickelte fich bas Magbeburger Recht, mit welchem im Jahre 1232 bie Deutschorbens: ftabte Thorn und Rulm von bem Deutschorbensmeifter unter ausbrudlichem Bugeständnis freier Rats: und Richtermahl bewidmet worben maren. Diefe gefamte ftabtifche Bewegung aber fab in ber foniglichen Dacht Friedrichs ihren oberften Bort und Schut; ihr recht eigentlich tam bas Lanbfriebensgefet von 1235, tam bie Energie, mit welcher Friedrich mabrent feiner Anwesenheit in Deutschland fur beffen praftifche Durchführung forgte, gu ftatten. Daber bie rührende Trene, mit ber gerade bie Stadte, in erfter Linie bie ftaufischen Reichs: ftabte, bas Bild bes Raifers auch über feinen Tob hinaus fefthielten. Die Cage von dem nur icheinbar gestorbenen, in den Tiefen eines Berges ichlummernden Raifer hat urfprünglich bekanntlich nicht Friedrich Barbaroffa, fondern ihm gegolten. Gben von ihm, von bem imponierenden Gindrud feiner reichen fizilifden Gelbmittel ftammt por allem jener Bug ber Sage ber, ber ben Raifer inmitten feiner reichen Schate ichlummern läßt.

Reben diefer friedewaltenden Thätigkeit waren die Blide Friedrichs aber seit dem Mainzer Reichstage unausgeseht auf die lombardische Angelegenheit gerichtet, beschäftigten ihn fortwährend die Borbereitungen auf den dort beschlossenen Kriegszug.

Darüber freilich tonnte er fich teinen Augenblid einer Täuschung hingeben. baß bie ihm als Biel vorschwebende völlige Unterwerfung ber unbotmäßigen lombarbifchen Städte auf die Billigung und Unterftupung ber Rurie, beren er fich bei ber Unterbrudung bes Aufftandes feines Cohnes ju erfreuen gehabt hatte, nicht ju rechnen habe. Zwar befand fich ber Papft gegenüber ben Lombarben in einer fehr fcmierigen Lage, feitbem ihm Friedrich auch die Bermittlung in ben materiellen Streitfragen, um bie es fich handelte, in ber Frage ber Regalien und anderen Reicherechte, übertragen hatte (G. 419). Bahrend Gregor bie Bernittlung in bie Sand genommen batte und in ber Sand zu behalten ftrebte, hatten bie Lombarben burch ihre Bereinigung mit bem aufftanbifden Sohne bes Raifers biefem neuen ichmermiegenden Grund ju harten Anklagen und zu gewaltsamem Borgeben gegeben. Gleichwohl versuchte ber Bapft nach wie por, feine Bermittlerrolle weiter ju fpielen, eben meil er, bem gangen politifchen Suftem ber Rurie entsprechend, eine wirkliche Unterwerfung ber Lombarben unter ben Billen bes Raifers nicht munichen fonnte, vielmehr mit allen Mitteln gu verhindern beftrebt mar. Aber mabrend fo feine gefamte Bolitik ihn auf eine birefte ober indirefte Unterftusung ber Lombarben binwies, fonnte er boch an eine folche in feinem Falle in bem Augenblide benten, in welchem fich biefe aufe neue fo offenbar ine Unrecht gefett hatten. Geine firchliche Autorität hatte burch eine folche aus rein politischen Beweggrunden entspringenbe Sandlungsweise eine ichmere Ericutterung erleiben muffen. Go blieb ihm nichts

anderes übrig, als zunächst seine Bermittlerrolle weiter zu spielen und babei einen gunstigeren Augenblid abzuwarten, um der lombardischen Politif des Kaisers offen entgegenzutreten. Unter diesem Gesichtspunkte allein ist die sehr eigentumliche Art, wie er diese Bermittlerkellung handhabte, zu begreifen.

Bir faben bereits (G. 441), bag Gregor einen Berfuch gemacht batte, bie auf bem Mainger Reichstage versammelten beutschen Gurften von einem gegen bie Lombarben gerichteten Beschluffe abzuhalten. Nachbem biefer Berfuch an ber Ginficht ber Gurften von bem offenbaren Unrecht ber Lombarben gescheitert mar, fuchte Gregor in einer Reihe von Briefen ben Raifer felbft von ber Durch: führung feiner friegerifchen Abfichten abzuhalten, ibn zu veranlaffen, trot aller bisber gemachten Erfahrungen bie Entscheibung feines Streits mit ben Lombarben ibm, bem Bapfte, anheimzuftellen. Birtlich verhielt fich Friedrich trot aller Beleibigungen und Berausforberungen, welche er in ben letten Sabren von feiten ber Combarben erfahren batte, gegenüber biefer Dabnung bes Bapftes nicht geradezu ablebnend. Ohne auf feine friegerifchen Borbereitungen zu verzichten, erflarte er fich boch bereit, die papftliche Bermittlung auch jest noch anzunehmen. aber er ftellte einen bestimmten Termin, bas bevorftebenbe Beihnachtsfest 1235. bis zu welchem bie Bermittlung ihren Endzwed erreicht haben muffe. Benn er jo in einem fehr weitgehenden Dage bes Entgegenkommens noch einmal nach: agh, fo gefchah es mohl in ber nach ben bisberigen Erfahrungen nabeliegenben Annahme, bag bie Bartnadigfeit ber Lombarben eine fo ichnelle Enticheibung unmöglich machen werbe. Daburch aber mußte feine politifche Stellung gegen= über ber Rurie eine außergewöhnlich gunftige merben. Er hatte fich bann trok ber hochverraterifchen Berbindung ber Lombarben mit feinem aufrührerifchen Sohne noch einmal bereit ertlart, fich bie papftliche Bermittlung gefallen gu Scheiterte biefe bann abermals an ber Saltung ber Lombarben, fo festen fich biefe noch mehr ins Unrecht, als es bereits ber Fall mar. In ber That murbe ber Bapft icon jest burch biefe an eine bestimmte Beitgrenze gebunbene Annahme ber Bermittlung in febr gereigte Stimmung verfett. Statt bas Entgegenkommen bes Raifers anzuerkennen, beschwerte er fich vielmehr bitter barüber, bag ber Beibnachtstermin ein ju furs gestellter fei. Der Briefmechfel mit bem Raifer murbe icon im Ceptember 1235 gufebende gereigter. Gregor fpricht von ben boshaften Ginflufterern, welche gern im Truben fifchen mochten; ja er verfteigt fich fogar icon in einem in biefer Beit (am 22. September) an ben Deutschorbensmeister gerichteten Schreiben ju ber, fpater wieberholten, Drobung, bie Rirche werbe es nicht ruhig hinnehmen konnen, wenn ber Raifer, ohne bie papftliche Entscheibung abzuwarten, gegen bie Lombarben friegerisch vorgeben follte. Aber er tonnte es boch nicht vermeiben, ben Berfuch ju machen, bis gu bem vom Raifer angegebenen Termine eine Enticheibung herbeiguführen. Er forberte beibe Parteien auf, bis jum 1. Dezember bevollmächtigte Unterhanbler au ibm au ichicken. Friedrich entsprach biefem Ansuchen fofort. Schon im Ottober ober im Anfang November gingen ber Deutschorbensmeifter und Gebharb pon Arnftein nach Italien ab. Der Raifer befchloß junachft, ben Erfolg biefer Berhandlungen in Deutschland abzumarten. Er benutte bie Amifchenzeit gur weiteren Ordnung ber beutschen Angelegenheiten.

Auf einem Ende Oftober in Augsburg abgehaltenen Softage feste er fich jungchit mit bem treu zu ihm ftebenben Bobmentonige, ber als Gemabl ber Tochter Ronig Philipps, Runigunde, Unfpruche auf einen Teil bes ftaufifchen Sausautes in Schwaben erheben fonnte, über biefe Erbichaft friedlich auseinander. indem er bem Ronige eine Abfindungsfumme in ber beträchtlichen Sobe pon 10 000 Mart gablte. Außerbem mar er auch hier eifrig fur bie Aufrechthaltung bes Laubfriebens und bie Bestrafung ber Friebensbrecher thatig. Dagegen gelang es nicht, einen Ausgleich mit bem einzigen Gurften, welcher feinem Ronigtum noch mit feindlichem Diftrauen gegenüberftand, berbeiguführen: mit bem Bergoge von Defterreich. Friedrich felbft hatte ben manuigfachsten Unlag, fich über ben Bergog gu beschweren: er mar ber Ladung nach Ravenna nicht gefolgt, fo bag ber Raifer fich erft batte auf Reichsgebiet, nach Bortenau, begeben muffen, um mit ihm zu verhandeln; in bem Streit mit bem aufrührerischen Gobne bes Raifers hatte er eine mehr als zweifelhafte Stellung eingenommen und noch beim Berangieben bes Raifers nach Deutschland feinen Gehorfam von ber Bablung einer bebeutenben Summe guin Rampf gegen Bohmen und Ungarn abhangig gemacht (S. 436); bag bann nach ber Nieberwerfung Ronig Beinrichs einer ber intimften Bergter besfelben, Anfelm von Juftingen, por bem Raifer eben jum Bergog pon Desterreich flüchtete und bei biefem bereitwillige Aufnahme fanb, tonnte als ein beutliches Somptom ber Stellung bes Bergoge betrachtet werben. biefen Grunden hatte ihn ber Raifer ju bem Softage nach Augsburg entboten. Allein er leiftete ber faiferlichen Labung feine Folge; mohl aber brachten bie hier verfammelten, vielfach burch bas gewaltfame Borgeben bes Bergogs gefcabigten Fürften ber Defterreich benachbarten Lander bie manniafachften und beftiaften Rlagen gegen ibn por. Dit Dube erreichte es ber Erabischof von Salaburg. bak ein neuer Termin gur Berhandlung ber Sache nach Sagenau angefett murbe. Ale ber Bergog auch bier nicht ericbien, mußte ber Berfuch einer gut: lichen Auseinandersetzung mit ihm als endgültig gescheitert betrachtet und die Möglichkeit eines triegerischen Borgebens gegen ibn, auf welches die mit ibm verfeindeten Fürften, allen voran ber Konig von Bohmen und ber Bergog von Baiern, die Bifchofe von Bamberg, Paffau und Freifing eifrig brangen, ernftlich in Ermagung gezogen merben. Dies mar aber für ben Raifer um fo ftorenber und unbequemer, als bie lombarbifche Ungelegenheit ingmifchen genau den Berlauf genommen hatte, welchen er vorausgesehen hatte.

Die lombarbifchen Stäbte, welche am 7. Rovember 1235 ihren alten Bund abermals erneuert hatten, eutsandten zu den für den 1. Dezember angesetten Berhandlungen ebensowenig ihre Bevollmächtigten, wie zu einem zweiten, von Gregor auf Maria Reinigung (2. Februar) 1236 anberaumten Termine. Sie hatten es nicht einmal für nötig gehalten sich zu entschuldigen. Darauf hatte der Deutschordensmeister, der trot seiner aufrichtig kirchlichen Gesinnung die Saltlosigseit der päpstlichen Bermittlungsbestredungen hinlänglich erkannt hatte, seine Mission als erledigt betrachtet und war abgerein. Wie der Ragier es vorausgesehen hatte, so besand sich der Papst jest in peinlicherer Lage als je zwor. Der erneute Bermittlungsversuch war nicht an der Weigerung des schwer beleidigten Kaisers, sonden an der vermessenen Aartnäckigkeit der Lomi-

barben gescheitert. Zwar erschienen einige Zeit nach Ablauf bes zweiten Termins und nach ber Abreise bes taiserlichen Gesandten sombarbische Bevollmächtigte, aber so offenbar ohne jeden Grund verspätet, daß die Absicht nicht zu verkennen war. Gregor versuchte zwar wirklich, den Deutschordensmeister zur Rücklehr zu bewegen, aber dieser lehnte in ebenso entschiedener wie würdiger Form dieses Ansimmen ab. Es war auch ihm jest keinen Augenblick mehr zweiselhaft, daß der Uebermut der Lombarden nur durch einen großen kriegerischen Erfolg gebrochen werden könne. Nachdem er mit mehreren anderen kaiserlichen Bevollmächtigten in Piacenza eine Bersammlung von Abgesandten der reichstreuen Städte Termona, Pavia, Tortona, Afti, Verona, Parma, Reggio und Modena abgehalten hatte, an deren Verhandlungen sich auch die seit einiger Zeit zur Gerrschaft gelangte kaisersreundliche Popularenpartei Piacenzas selbst eiser beteiligte, kehrte er zum Kaiser nach Deutschland zurück.

Der Papit befand fich in ber peinlichften Berlegenheit. Dem Rechte wie ber Moral nach hatte er fich jest fur ben Raifer gegen bie Lombarben enticheiben, bamit aber bie feit Innoceng III. folgerichtig von ber Rurie befolgte Politif verlaffen muffen. Dag bas Recht auf feiten bes Raifers mar, tonnte nicht mehr bestritten werben. Der Raifer war alfo zweifellos berechtigt, fich biefes ibm von ben Lombarben hartnädig verweigerte Recht mit ben Baffen in ber Sand ju ertampfen. Bollte Gregor, aus rein politifchen Beweggrunben, fich in biefem Rampfe nicht auf die Seite bes Raifers, fonbern auf die ber unzweifelhaft im Unrecht befindlichen Lombarben ftellen, fo mußte biefe feindliche Stellung gegen ben Raifer, um ber öffentlichen Meinung nicht offen ins Geficht ju ichlagen, burch andere Grunde motiviert, ber Streit nufte auf ein anderes Gebiet verlegt werben. Diefem Zwede biente bie plogliche Bervorkehrung ber firchlichen Beschwerben in Sigilien, von benen jahrelang teine Rebe gemefen war und bie nun ploglich mit gang auffallenber Scharfe in ben Borbergrund gestellt murben. Es ift in hohem Dage bezeichnenb, bag bies jum erstenmal in eingehender Darlegung in einem Schreiben vom 29. Februar 1236, b. h. unmittelbar nach bem Scheitern ber Bermittlung in ber lombarbischen Angelegenheit, gefcab. Fur bie hiftorifche Beurteilung ber gangen Sachlage ift es vollfommen gleichgültig, ob und inwiemeit biefe Beschwerben über Bebrudungen ber figilifchen Rirche, Beeintrachtigung ber fanonischen Bahlfreiheit, Uebergriffe ber weltlichen Gewalt auf firchliches Gebiet, bie ber Papft in bem ermähnten Schreiben unb ipater immer von neuem porbringt, berechtigt find ober nicht. Daß fie jest erft vorgebracht und mit ftets machfenber Scharfe betont murben, zeigt beutlich, bag nie nicht der Grund, fonbern der Bormand bes feindlichen Borgebens ber Rurie gegen ben Raifer maren, beffen wirklicher Grund vielmehr einzig und allein in bem Buniche ber Rurie, einen Gieg bes Raifers über bie Lombarben ju verbinbern, ju fuchen ift.

Friedrich ließ sich dadurch nicht im geringsten beirren. Er verftand sich zwar bazu, jene Beichwerben über die angeblichen llebergriffe seiner fizilischen Regierung auf firchlichem Gebiet in einem sehr eingehenden Schreiben vom 16. April im einzelnen zu widerlegen und in den wenigen Fällen, wo er ihnen eine Berechtigung zugestand, Abhilfe zu versprechen. Aber er versehlte dabei

nicht, hinzuzusügen, daß er niemandem Unrecht zu thun glaube, wenn er von dem ihm zustehenden Rechte Gebrauch mache. Im übrigen war und blieb er entsichlossen, den Kriegszug gegen die Lombarden jest wirklich mit aller Energie zur Durchführung zu bringen. Ende April 1236 sandte er Gebhard von Arnstein mit 500 Rittern nach Berona voraus, wo sich trot aller vom Papste unterkützten Anschläge die Partei Ezzelins von Romano in der Herrschaft behauptet hatte. Er selbst gedachte ihm in nächster Zeit zu folgen.

Borber aber beteiligte er fich noch an einer großen firchlichen Feier, welche im gangen beutschen Reiche ben freudigften Antlang in allen Rreifen bes Boltes erwedte. Am 1. Mai fand in Marburg im Seffenlande die feierliche Erhebung ber Bebeine ber ein Jahr vorher beilig gefprochenen Landgrafin Glifabeth von Beffen, ber Gemablin bes bei bem vereitelten Rreugguge von 1227 verftorbenen Landgrafen Ludwig (S. 334), ftatt. Bon allen Geiten mar in ungeheuren Daffen bas Bolf nach bem ftillen Labnthale gufammengeftromt. Denn allgemein verehrt mar die entichlafene Landgrafin wegen ihrer hingebenden und felbftlofen Wohlthätigfeit und aufopfernben firchlichen Frommigfeit ichon bei ihren Lebzeiten gemefen. Die munberlichen Ausschreitungen muftifcher Astefe, ju melden fie burch ihren fangtischen Beichtvater Konrad von Marburg verleitet morben war, hatten bas icone Bild, welches im Bolt von ber eblen Landgrafin lebte, um fo weniger zu truben vermocht, als jene Formen ber Frommigfeit noch immer in ben weitesten Kreifen für verdienstlich angesehen murben. Es hatte nur ber allgemeinen Reigung und Auffaffung bes Boltes entsprochen, bag ber Bapft auf bas Anraten hervorragender beutider Beiftlicher bie Beiligfprechung vollzogen hatte. Ebenso erregte es jest die allgemeinste, freudigste Bustimmung, als man erfuhr, bag ber Raifer perfonlich fich an ber bas Anbenten ber eblen Frau ehrenden Feier beteiligen werbe. Die gleichzeitigen firchlichen Schriftfteller fonnen fich nicht genugthun an Schilberungen ber ungeheuren Bolfsmaffen, die in Marburg gusammengeströmt seien. Auf mehr als eine Million gibt in ber üblichen lebertreibung einer ber gleichzeitigen Annaliften bie Babl ber Unmefenben an. Bei ber feierlichen Sandlung erhob ber Raifer felbit ben erften Stein von bem Grabe ber Entichlafenen und feste ihrem Saupte bie goldene Krone auf. Auch an Bunbern fehlt es in ben gleichzeitigen Befchreibungen ber Feier nicht, die in ihrem gefamten Berlaufe ein glanzendes Beugnis ber allgemeinen begeifterten Berehrung mar, beren fich bas Anbenten ber "beiligen Glifabeth" im gangen Bolte erfreute.

Nachbem ber Kaiser so in tirchlicher Demut und Frömmigkeit einer Pflicht ber Pietät genügt hatte, ging er mit energischem Eiser an die Vorbereitungen vos Juges nach Italien, von dem er wußte, daß er dem gegenwärtigen Bebertscher der christlichen Kirche nichts weniger als erwünscht sei. Aber wenn der Papst jett mit Nachrud darauf hinzuweisen begann, daß der Combarbenzug schon mit Nücksicht auf den in nächster Zeit, nach Ablauf des Wassenstlistandes mit den türklichen Sultanen (S. 344), wieder notwendig werdenden Kreuzzug entsichieden unterbleiben müße, so war Friedrich gewiß berechtigt, darauf hinzuweisen, daß einmal jener Wassenssillsstand noch sast der Zahre fortdauere, dann aber, daß ihm Italien, als sein ererbtes Land, näher liege als der ferne Orient,

und, wie er mit feiner gronie bem Bapfte fdrieb, bag es vertehrt fein murbe, fich gegen bie Saragenen zu wenden und bie Regereien im eigenen Lande auch ferner ju bulben. Dag er feinerfeits unter biefen Retereien ausichlieflich bie politifche Unbotmäßigfeit ber Lombarben verftand und zu befämpfen gebachte. versteht fich von felbft. Ueber bie Biele, welche er bei bem Gelbzuge verfolgte, hat er fich in einem ber im Dai nach Italien vorausgefandten vorbereitenben Schreiben mit aller Offenheit und Deutlichfeit ausgesprochen, inbem er bie Unterwerfung Oberitaliens gerabegu als ben Schluffelpuntt feiner univerfalen Belt: ftellung bezeichnete. "Aus teinem anberen Grunbe," fo ichreibt er bem Bifchofe pon Como, "bat bie gottliche Borfebung nach meiner Auffaffung meine Laufbahn fo machtig und munberbar fich entfalten laffen, inbem fie im Drient bas Ronigreich Berufalem als mutterliches Erbe meines geliebteften Cohnes Ronrad. ferner bas Ronigreich Sigilien als mein mutterliches Erbe und enblich bas mächtige Germanien in meinen Banben und in meiner Obermacht vereinigte, als an bem 3mede, bak auch jene Mitte Staliens, bie von allen Geiten von unferen Rraften umgeben ift, jum Gehorfam gegen uns und jur Ginheit bes Reiches gurudfebre, ein Biel, ju beffen Erreichung uns nur noch wenig ju thun bleibt." Die Borte find ber Schluffel gur Universalpolitit Friedrichs wie gu feinem Berhalten gegenüber ben Lombarben, zugleich aber auch ber Schluffel zu ber papftlichen Bolitit ber nächften Sabre, welche eben jene Bereinigung Ober: ober gar Mittelitaliens mit bem fizilifden und beutiden Reide unter ber einen Berricaft bes hohenstaufischen Raifertums unter feinen Umftanben gugulaffen und bes: wegen auch in biefem Augenblide, in welchem ber Raifer in feinem Rampfe mit ben Lombarben unzweifelhaft im Rechte mar, bennoch auf bie Seite ber letteren zu treten jo gut wie entichloffen mar. Friedrich aber faßte ben Rampf mit ben Lombarben nicht als einen Krieg, fonbern als eine Unterwerfung rebellijder Unterthanen auf und juchte von biefem Standpuntte aus, nicht ohne Erfolg, auch bie Monarchen frember Staaten, Englands und Frant: reichs, bavon ju überzeugen, bag es fich bier um eine gemeinfame Sache bes monarchifden Pringips gegenüber ben revolutionaren Bestrebungen rebellifder Unterthanen handele.

Im Juni bes Jahres 1236 sammelten sich nun auf bem Lechselbe bie ritterlichen Scharen Deutschlands, die zum Juge nach der Lombardei entboten waren, um ihren Kaiser. Allein ein großer Teil der Fürsten, welche hier zusammengekommen waren, bestürmten Friedrich, nicht das ganze hier versammelte Geeresausgebot zum Juge gegen die Lombarden zu verwenden, sondern zuvor oder gleichzeitig mit dem Lombardenzuge den Herzog von Desterreich, der sich bem faiserlichen Machtgebote noch immer nicht gefügt hatte, zur Unterwerfung zu bringen. Der Kaiser wird sich kaum den Bedenten verschossen, welche einer Teilung der Streitkräfte in einem Augenblick, dan man den Entscheidungsstampf gegen die Lombarden beginnen wollte, entgegenstanden. Schließlich gab er dem Drängen der beteiligten Kürsten doch nach, und man einigte sich dahin, daß diese Fürsten den Krieg in Desterreich in die Hand nehmen und dafür von der Teilundme an dem Lombardenzuge befreit sein, Friedrich selbst der mit den übrigen Truppen den Feldung gegen die Lombarden unternehmen sollte. Er Jahren Binter, Fruste Erdschlatter der gebenflauten. U

glaubte, dies um fo mehr wagen zu dürfen, als er aus feinen italischen und fizilischen Reichen weitere zahlreiche militärische Auzüge zu erwarten hatte.

Dementsprechend wurde in Augsburg nunmehr feierlich des Reiches Ucht iber ben herzog verftängt. Den Fürften, welche nach der getroffenen Bereinbarung die Durchsibrung der Acht übernahmen, versprach Friedrich am 27. Juni ausdrücklich, ohne ihre Einwilligung keinen Frieden mit dem öfterreichischen herzoge zu schlieben.

Durch bie Verhandlungen über biefe öfterreichifche Cache mar ber Aufbruch bes Raifers, ber urfprünglich auf ben 24. Juni angefest worben mar, um einen vollen Monat vergogert worben, fo bak fich in ber Lombarbei icon bas Gerücht verbreitet hatte, ber Bug nach Italien fei megen bes öfterreichifchen Rrieges aufgegeben worben. Dan fprach bavon, daß Eggelin von Romano, ber von feinen bunblerifchen Gegnern bebrangt murbe, perfonlich nach Augeburg gegangen fei, um ben Raifer gur Beidleunigung feiner Anfunft in Italien angutreiben. Es bedurfte beffen nicht. Friedrich ließ teinen Zweifel baran, bag er nach wie por gur Unterwerfung bes lombarbifden Bunbes entichloffen fei. Früher icon batte er auf ben 25. Ruli nach Bigcenga einen Reichstag ber lombarbifden Stabte ansgeschrieben. Rachbem er fich mit ben beteiligten Furften geeinigt hatte, brach er nunmehr, nachbem er feinen erft achtjährigen Cohn Ronrad mit Bewilligung ber Rurften jum Reichsvermefer eingefett hatte, nach Italien auf. Bahrend bie gurudbleibenben Gurften gleichzeitig von Rorben und Guben ber in Defterreich einrudten und fich, von einer lebhaften oppositionellen Bewegung ber ebenfalls von bem Bergoge vielfach gewaltfam behanbelten und gefchäbigten einheimischen Ministerialen und Stabte unterftutt, in furger Beit bes gangen Landes mit Ausnahme weniger fester Blate bemachtigten, rudte Friedrich, bem jest infolge ber unerschütterten Stellung feines machtigen Anbangers Eggelin von Romano in Berona die Etichpaffe offen ftanben, auf ber Brennerftrage vor und nahm unterwegs gur Gicherung feines Mariches bie Bermaltung ber Regalien ber Bistumer Briren und Trient an bas Reich. Am 16. August langte er in Berona an, wo er Gebhard von Arnftein mit feinen 500 Rittern und 100 Arm: brufticuten ale Befatung porfant. Die vericbiebenen Berjuche, melde von feiten ber Mitalieber bes Bundes mit Unterftugung ber angeblich als Friebens: boten auftretenben papftlichen Legaten unternommen worben maren, um Berona jum Abfall vom Raifer und jum Anichluß an ben Bund ju bestimmen, maren gefcheitert. Aber an einer anberen Stelle hatte bie "Friedensthätigkeit" eines ber papftlichen Legaten, bes Bifchofe Jatob von Baleftring, Die Lage ber Dinge febr ju Ungunften bes Raifers veranbert. Die Stabt Biacenga, welche in ben letten Jahren treu jum Raifer geftanben batte (G. 447), mar in ber That gum Abfall verleitet worben. Der papitliche Legat, ber Deffentlichfeit gegenüber vom Bapfte mit ber Aufgabe betraut, Frieden gwijden ber berrichenben Lopularen: partei und ber vertriebenen bunblerifch gefinnten Bartei ber Ritter gu ftiften, hatte biefe Aufgabe, gewiß fehr im Ginne feines Auftraggebers, in der Weife erfüllt, baß er einige Saupter ber Popularen für fich gewann, mit ihrer Gulfe bie bisherigen Reftoren, Bilhelm von Anbito und feine Gohne, vertrieb und bie ichon vorher bem Bunbe beigetretenen Ritter in bie Stadt aufnahm. Damit trat diese auf die Seite bes Bundes zurück. Auf Betrieb bes papstlichen Legaten wurde ihr dann der Beuetiauer Rainer Zeno zum Podesta gegeben. Damit war die Abhaltung des beabsichtigten Reichstages in Piacenza von vornherein unmöglich geworben.

Raturlich mar ber Raifer von biefer Art, in welcher ber Bapft feine noch immer in Anspruch genommene Bermittlerthätigfeit handhabte, wenig erbaut. Er hatte, als er von ber Abficht Gregors, einen Legaten für bie Lombardei gu ernennen, gehört hatte, um Entfendung bes ihm freundlich gefinnten Batriarchen von Antiochien gebeten, Gregor aber hatte in ber Berfon Jatobs von Baleftrina einen Mann ernannt, beffen hohe Tugenden er zwar in feinem an ben Raifer gerichteten Schreiben nachbrudlich betonte, ber aber feine wenig faiferfreundliche Gefinnung icon bei früheren Berhandlungen (S. 406 f.) gur Benüge an ben Tag gelegt hatte. Rachbem ihm bann ber Deisterftreich in Biacenza gelungen mar, hatte ihn Gregor zu weiteren Berhandlungen mit Friedrich bevollmächtigt und ihn babei ermahnt, fehr vorfichtig vorzugeben und nur im Rotfalle, wenn ber Raifer offen bie Rirche anschuldige, fich ber fizilischen Beschwerben ber Rurie als Rampfmittels zu bebienen. Der Raifer aber nahm natürlich auf biefe Art papftlicher Bermittlung feine weitere Rudficht, fonbern fuhr unbeirrt in feinen friegerifchen Dagnahmen fort, Die allerdings nach bem Uebergange Biacengas in das gegnerische Lager eine gang andere Richtung nehmen mußten. Statt Biacengas icheint jest Cremona als Ort bes Reichstages in Aussicht genommen worben ju fein. Bu biefem Zwede galt es aber vor allem, Die Bereinigung feines nicht fehr ftarten beutschen Beeres mit ben Rontingenten ber reichstreuen Stabte, welche eben im Bebiete Cremonas ftanben, zu bewertstelligen. Der Beg nach Cremona aber mar burch bie feindliche Stellung Mantnas, burch beffen Bebiet er führte, und baburch verfperrt, bag von feiten bes Bundes bie Uebergange über ben Mincio und Dglio befett maren. Friedrich entichloß fich baber, bevor er mit feinem beutiden Beere allein jum Angriff überging, noch einmal ju bireften Berhandlungen mit ben Lombarben, ju benen er ben Deutschorbens: meifter mit bem Bifchoje von Reggio nach Mantua entfandte, mabrend gleich: geitig ben nächstgelegenen Stabten Brescia und Dantua felbst bie Gnabe bes Raifers burch ein Schreiben aller geiftlichen und weltlichen Gurften, welche im Lager bei Berona vereinigt maren, angeboten murbe. Rachdem fich biefe Berhandlungen, mahrend beren ber Raifer ben Berfuch einer Bermittlung von feiten bes Bijchofs von Baleftrina energisch gurudwies, zerschlagen hatten, rudte Friedrich mit Egelin und ben Beronefern aus feinem Lager bei Bacalbo in ber Rabe Beronas gegen ben Mincio bin vor, um nunmehr bie Bereinigung mit ben Truppen ber reichstreuen Stabte gur Durchführung ju bringen. Dag bieje Bereinigung trot ber festen Stellungen ber Gegner, Die jest am Chiefe bei Montediaro ftanden, nach einigen febr gefchidten, die Lombarben irreführenden Marichen bes Raifers und feiner lombarbifchen Berbundeten am 14. September gelang, ohne baß bie Begner auch nur einen ernftlichen Berfuch machten, fie gu hinbern, murbe von ben Beitgenoffen als ein großer ftrategifcher Erfolg Friedrichs betrachtet. Im übrigen begnügte fich Friedrich junachft bamit, bas Gebiet von Mantua in ber üblichen Beife grundlich gu vermuften und einige Burgen,

Marcaria und Mofio, einzunehmen, die er ben Cremonefen zur Bewachung übergab. Den gangen Oftober über verweilte er bann in Cremona, boch icheint ber in Aussicht genommene Reichstag, ju bem auch bie Romer eine bringenbe Ginlabung erhalten batten, nicht gu ftanbe gefommen gu fein. Dagegen ift es baun hier noch einmal zu Berhandlungen mit ben lombarbischen Städten gekommen. Die Initiative bagu ift von einigen lombarbifden Bijdofen ansgegangen, beren Bermittlung fich Friedrich indeffen verbat, ba er mit feinen Unterthanen nur burch Bermittlung ber Gurften feiner Umgebung verhandeln tonne. Er hat bann wiederum ben Deutschorbensmeister und mit ihm feine Großhofrichter Betrus von Binea und Thabbeus von Cueffa an die Rebellen entfandt und ihnen folgende Forberungen vorgelegt: Leiftung bes Treueibes, Rudgabe ber Regalien an bas Reich ober bie von biefem bamit belehnten geiftlichen und weltlichen Großen, Genugthung für die ihm und bem Reiche gugefügten Beleibigungen, entweber auf außergerichtlichem Bege ober auf Grund eines pon ihm als ihrem ordentlichen Richter gu fällenden Urteiles, bei beffen Ausführung er milbernbe Onabe merbe malten laffen, in beiben gallen aber Stellung genugender Sicherheit, wie auch er ihnen folde in einer mit ber faiferlichen Chre verträglichen Weise gewähren werbe. Friedrich verlangte alfo gwar nicht Unterwerfung auf Gnabe und Ungnabe, mohl aber volle Berftellung ber fo lange von ben Lombarben mit Gufen getretenen Reichsrechte. Dabei nach bem Berlangen bes Bundes ben Ronftanger Frieden als Grundlage anzuerkennen, mar er jeboch nicht geneigt. Und ohne 3meifel mar er vollauf berechtigt, Die Anertennung biefes Friedens zu verweigern, ba mit ben wiederholten Erhebungen ber Lombarben gegen ibn und mit bem infolgebeffen über fie verhangten Reichsbanne bie früheren Brivilegien erloschen maren. Es mar ber Standpuntt, auf ben fich auch bie bentichen Rurften, fowohl in ihren früheren Dainger Beidluffen, als jest mabrend ber Berhandlungen ftellten. Gben an biefer Bermeigerung ber Anerkennung bes Ronftanger Friedens aber find biefe Berhandlungen gefcheitert. Der Raifer aber verlangte jest formell vom Papfte, bag er mit Rirchenstrafen gegen bie unbotmäßigen Lombarben einschreite, natürlich ohne Erfolg. Bielmehr trat ber Bapit nunmehr in einem fehr mertwürdigen Schreiben vom 23. Oftober 1236 bem Raifer mit einer Scharfe und Entichiedenheit entgegen, Die als ber erfte Schritt ju bem fpateren Bruche betrachtet merben tann. Inbem er bie Beschwerden bes Raifers gegen bas Auftreten bes Bifchofs von Paleftrina energisch gurudweift und beffen Sendung und Berhalten als ein burchaus friedliches bezeichnet, tommt er jest mit erhöhtem Nachbrud auf feine eigenen Befchmerben wegen bes Ronigreiche Sigilien, wegen ber bortigen Unterbrudungen von Rirchen und Unterthanen gurud. In bem Ronigreiche fonne, fo brudt er fich aus, niemand Sand ober Guß bewegen ohne Befehl bes Raifers. Demgegenüber betont Gregor bann mit voller Scharfe bie Erhabenheit ber geiftlich-firchlichen Bemalt über jebe weltliche: Die Priefter Chrifti feien Die Bater und Deifter aller gläubigen Ronige und Gurften. Am Schluß aber erinnert er ben Raifer an die fonftantinische Schentung, welche bier zuerft auf bas gange Imperium ausgebehnt ericeint, und an bie llebertragung bes Imperiums an bie Deutschen burch ben Papft. Das gange Arfenal ber firchlichen Beltherrichaftsanfprude wird gegen ben Raifer ins Felb geführt, um bie mehr als zweibeutige Stellung, welche bie Rurie in ber lombarbifchen Berwidelung einnahm, zu verhüllen.

Angwischen mar bem Raifer gmar am 18. Oftober noch ein nicht unerheblicher friegerifder Erfolg jugefallen, indem fich ibm bie Stadt Bergamo unterworfen hatte, beren Befit für Friedrich megen ber Lage ber Stadt ebenfo willtommen, als ihr Berluft für Mailand und Brescia laftig mar. Balb banach aber mußte er einem bringenden Gulferufe Eggelins Rolge leiften, ber im Gebiete Berongs in arge Bebrangnis geraten mar. Geit bem 3. Oftober belagerten bie vereinigten Babuaner, Mantuaner, Trevifaner und Bicentiner unter Führung bes Martgrafen pon Efte und ber Gerren pon Camino bie peronefifche Burg Rivalta auf bem linken Ufer ber Etich, Die Eggelin, ber auf bem rechten Ufer bes Gluffes bei Tomba ftand, vergeblich zu entfeten fuchte. Unverzüglich leiftete Friedrich bem Bulferufe feines treuen Unhangers Folge. In einem unerhörten Gilmariche, ben eine zeitgenöffische Quelle mit bem Fluge einer Schwalbe burch bie Luft veraleicht, rudte er von Cremona in einem Tage und einer Racht bis San Bonifacio jenfeits Berona vor. Bei feiner Annaberung hoben bie Gegner bie Belagerung Rivaltas alsbald auf, und Friedrich eilte nun fofort, nachbem er nur jo lange Raft gehalten, "als man braucht, um eilig ein wenig Brot gu genießen," unmittelbar nach bem noch vier Deilen entfernten Bicenga, beffen Bobefta, ber Martaraf von Gite, fich alebalb nach Babna flüchtete. Um folgenben Tage aber (1. Rovember 1236) murbe Bicenga mit Sturm genommen und ben Truppen gur Plünderung überlaffen, welche jo grundlich vorgenommen murbe, daß felbft ein treuer Anhanger bes Raifers, ber Gefchichtichreiber Maurifius, mit Dube und Not ber Lebensgefahr entging. Der Raifer feste nun Bilbelm Bisconti von Mantua jum Bobefta ein, ein erfter Schritt auf bem von jest an folgerichtig eingeschlagenen Wege, Die Berwaltung ber unterworfenen Stabte faijerlichen Beamten ju übertragen. Diefer Erfolg batte bann noch einige andere im Gefolge; im November unterwarf fich Salinguerra mit ber Stadt Ferrara. feinem Beifpiele folgten bie Berren von Camino. Dann murbe noch ein Ginfall ins Bistum Badua und in bas Gebiet ber Stadt Trevifo unternommen, beren Unterwerfung indes nicht gelang. Immerbin batte Friedrich feine Berrichaft in ber Dart Trevifo boch fo ftart gefraftigt, bag boch auch ber Bapft unter bem Gindrud biefer Erfolge einen Schritt von feiner ichroffen Stellung gum Raifer gurudthat, indem er am 29. November ben Bijchof Safob von Baleftring. ber in fo hobem Dage Friedrichs Diftrauen erregt hatte, feiner Legation in ber Lombarbei, ber Mart Treviso und ber Romagna enthob und ben Bijchof Rainald von Oftia und ben Presbyter Thomas von St. Cabina mit berfelben betraute.

Der Kaiser aber glaubte nunmehr die Ausnutzung der in Italien gewonnenen Vorteile für einige Zeit seinem getreuen Ezzelin, dem er seinen Legaten Gebhard von Arnstein zur Seite stellte, überlassen zu dürfen, um sich nach Deutschland zurückzubegeben, wo der Verlauf der Ereignisse in Desterreich seine Anwesenheit dringend notwendig erscheinen ließ. Am 30. November trat er den Rückmarich über Aquileja nach Steiermark an.

Der Reichstrieg in Defterreich hatte in feinem weiteren Fortgange ben Erwartungen, Die man nach feinem mubelofen Beginne gebegt hatte (S. 450), boch nicht völlig eutsprochen. 3mar mar bas gesamte flache Land und ber größte Teil ber Stabte einschlieflich ber Sauptftabt Bien in die Sande ber friegführenden Gurften gefallen, fo bag fich im mejentlichen nur noch Reuftabt für ben Bergog behanptete. Aber ba bie Fürsten fich mit ben erzielten Ergebniffen begnügten, die Behauptung bes Landes bem Burggrafen Konrad von Rurnberg überlaffen gu burfen glaubten und in ihre Sanber gurudtehrten, fo tam ber ftreitbare Bergog allmählich wieber ju Rraften und brachte bem Burgarafen Ronrad, bei dem fich noch die Bijchofe von Freifing und Paffan befanden, auf bem Steinfelde bei Reuftabt eine Rieberlage bei, in welcher bie beiben genannten Bifcofe in feine Befangenichaft gerieten. Daburd murben bie fruber errungenen Borteile fo eruftlich in Frage gestellt, baf eben bierburch ber Raifer fich veranlaßt fühlte, fich perfonlich nach Defterreich ju begeben. Er fant in Steiermart allenthalben freudige Aufnahme, fo bag er in ber Sauptftadt Grag bas Beihnachtofeft feiern fonnte, und beichloß bann, in ber Sauptftabt bes Gegners felbit, welche noch von einer Reichsbefatung gehalten murbe, zu übermintern. Dort finden wir alsbald wieder gablreiche Gurften in feiner Umgebung, barunter auch bie Bifchofe von Freifing und Paffau, Die ber Bergog von Defterreich aus ber Gefangenichaft entlaffen hatte; auch bes Raifers Sohn, ber Reichsvermefer Konrad, fand fich in Wien ein. Friedrich zeigte fich eifrig bemubt, fich die Sympathien bes Landes ju erwerben, das er bem unbotmäßigen Bergoge ju entzieben und enbaultig ans Reich zu nehmen beablichtigte. Gine Reihe ofterreichischer Alofter, Gedau, Gottweib, Lambach, Geitenstetten und Beiligenfreus, wurde mit reichen Brivilegien ausgestattet. Den Schlufitein biefer auf Die Ginziehung bes Berzogtums gerichteten Dagregeln Friedrichs bilbet bas große Privileg, welches er im April 1237 ber Sauptstadt Wien erteilte, die er baburch ju einer Reichsstadt erhob. Es geschah, wie es in ber Urfunde ausbrudlich beißt, in Berudfichtigung ber Bereitwilligfeit, mit welcher bie Stadt infolge ber Unterdrudungen und Gewaltfamkeiten ihres "ehemaligen Bergogs" ihm und bem Reiche fich unterworfen und unauflöslich verbunden babe. Gin abnliches Brivilea erhielten die Dienstmannen und Landleute von Steiermart. Auch fie murben in bes Reiches befonderen Schut genommen und erhielten vom Raifer noch Die ausbrudliche Buficherung, bag, wenn er ihr jest ans Reich genommenes Bergogtum wieder verleihen follte, es jedenfalls nicht an Defterreich, fondern nur an einen befonderen Gurften geicheben folle.

Neben biesen speziell für das herzogtum Desterreich berechneten Maßregeln war der Kaiser aber auch auf eine neue eudgültige Ordnung des Reiches mahrend seiner bald wieder zu erwartenden Abwesenheit bedacht. Es gelang ihm in der That, die anwesenden Reichsstürten dazu zu bewegen, seinen jungen Sohn Konrad zum römischen Könige zu wählen. Er soll diese Absich schon auf dem Mainzer Reichstage gehabt haben, an ihrer Ausssührung aber durch die Gegenwirkung des Papstes verhindert worden sein. hier in Wien wurde sie jest in den letzten Tagen des Februar durchgesett. Noch zeigt sich bei der Vornahme der Wahl tein Anzeichen eines Vorrechts bestimmter "Kurfürsten", wie es von dem etwa um

viefe Zeit entstandenen Sachsenspiegel als bestehendes Reichsrecht bezeichnet wird. Dagegen nahmen an der Wahlhandlung aus der nach Ausweis der Urkunden weit zahlreicheren Umgebung des Kaisers zur die allgemein als solche anerkannten els Mitglieder des Reichssürkenskandes teil: die Erzbischöse Siegfried von Mainz, Teietrich von Trier und Seberhard von Salzburg, die Bischöse von Bamberg, Regensburg, Freising und Passau und von Weltlichen der Herzog von Baiern, der König von Böhmen, der Landgraf von Thüringen und der Herzog von Kärnthen. In dem Wahlbetret bezeichnen sich die Fürsten, der Ausdrucksweise der Zeit entsprechend, als "des Reiches Väter und Leuchten". Un der Seite des noch unmundligen Königs sinden wir dann einige Monate später, in ähnlicher Stellung wie dereinst Engelbert von Köln neben dem jungen Heinrich, den Erzbischos Siegfried von Mainz, der sich dann selbst als "des Reiches Erzkanzler und Vergefried von Mainz, der sich dann selbst als "des Reiches Erzkanzler und Vergefreite Vergennet.

Bon friegerischen Maßregeln zur endgültigen Niederwerfung des österreichischen Herzogs während dieses Aufenthaltes des Kaisers in Wien, der volle drei Monate währte, hören wir nichts, so daß eine österreichische Quelle, die von den wichtigen diplomatischen Borgängen in Wien seine Kunde hatte und ihre hoffnung auf friegerische Ersolge des Kaisers getäusicht sah, unmutig ausruft: "Sie verbrachten mit Essen und Trinken drei Monate und thaten nichts Rüstliches." Der Kaiser aber scheint thatsächlich an die Möglichkeit eines weiteren Widerfandes von seiten des Herzogs nicht geglaubt zu haben, obwohl dieser sich nach wie vor in Reustadt behauptete. Im April verließ Friedrich Wien, um sich vor seiner Rüstlehr nach Italien noch einmal nach dem sidwestlichen Deutschand zu begeben. In Wien und im ganzen Herzogtum Desterreich sehte er vor seiner Abreise eine Landeshauptmannschaft unter dem Bischos von Banderg ein, der aber schon wenige Wochen später verstarb.

Das Ofterfest (19. April) feierte ber Raifer bereits in Regensburg unb jog bann weiter an ben Rhein. Auf einem hoftage in Speier (7. Juni), auf welchem ber wieder ju Gnaben angenommene Bifchof Landulf von Worms por ihm bas hochamt feiern burfte, ließ er bann bie in Bien erfolgte Bahl feines Cohnes Ronrad noch einmal feierlich von den anwesenden Rurften bestätigen. Außer dem Reichsprofurator Siegfried von Maing finden wir bann in ber nachften Beit, mahricheinlich boch auf Grund von Anordnungen bes faiferlichen Baters, in ber Umgebung bes Ronigs mehrere Deutschorbensbrüber, beren einem. Berthold von Tannenrobe, die Bermaltung ber Reichsgüter im Elfaß übertragen murbe, außerdem aber auch eine Reihe von Reichsministerialen, barunter auch folde, welche bereinft, wie ber Schent Ronrad von Winterstetten, in ber Umgebung Ronig Beinrichs eine hervorragende Rolle gefpielt hatten. Gegenfate fonnten jest offenbar als ausgeglichen betrachtet werben. Der Raifer fab die Ordnung in Deutschland als gesichert an und manbte jest wieder feine polle Aufmerkjamkeit ben lombarbijden Angelegenheiten gu, welche feit feiner Abreife von Italien im großen und gangen bie gunftige Wendung, die er ihnen am Schluffe bes Jahres 1236 gegeben hatte, unter ber geschidten Leitung Eggelins und Gebhards von Urnftein beibehalten hatten.

Die Erfolge bes Raifers in ber Mart Trevifo im Spatherbft 1236 hatten boch fo nachhaltig gewirkt, bag Eggelin von Romano noch weitere Fortichritte in ber Unterwerfung bes Landes machen tonnte. Sauptfachlich tam es ibm barauf an, die Stabte Babua und Treviso ju geminnen. Belang bies, jo mar bie Mart endgultig unterworfen. Run übergab gmar Babua, junachft noch im erflärten Gegenfat zu Eggelin und ber faiferlichen Bartei, im Januar 1237 bas Banner ber Gemeinde bem alten Gegner Eggelins, bem Martgrafen von Gie, und biefer ftellte bem Bodefta Rambert aus Bologna einen Ansichnft von 16 Mannern gur Geite. Allein felbit unter biefen fanben fich jest mehrere, bie mit Eggelin in Berbindung traten. Und ba balb barauf Ferrara von Galingnerra für den Raifer gewonnen wurde und felbft ber Dartgraf von Efte auf beffen Seite übertrat, fo glaubte Eggelin einen Sanbftreich gegen Babna magen ju burfen. Nachbem bie Burg Monfelice eingenommen mar, machte er einen Ueberrumpelungsverfuch gegen Labua felbft, ber gwar gunachft nicht gelang, unter beffen Ginbrud aber boch die faiferliche Partei in ber Stadt bas Uebergewicht erlangte und fich am 25. Februar burch ein gutliches Abtommen an Eggelin und Gebhard von Arnftein ergab, die bann ihren feierlichen Gingug in die Stadt hielten. Um folgenden Tage murbe auf Ggelins Borichlag Graf Simon von Chieti jum Pobefta gemählt. 3m Mary unterwarf fich endlich auch Trevifo. Die gefamte Mart war für den Raifer gewonnen. Freilich fehlte es in Padua nicht an einer energischen Opposition gegen Ggelin, beffen straff gehandhabtes Regiment jest immer mehr jenen brutalen und rudfichtslos gewaltsamen Charafter annahm, ber feinem Ramen einen fo furchtbaren Rlaug bei ben Beitgenoffen wie bei ber nachwelt verschafft bat; aber Eggelin hielt bieje Opposition mit eiferner Kauft nieder und ichente fich nicht, ben einflufreichften geiftlichen Gubrer berielben, ben Brior Jordan von St. Benedetto, nach Bedemonte gefangen abführen zu laffen.

Diefe großen Fortidritte ber taiferlichen Cache fonnten ihres Ginbruds auch auf ben Bapft nicht verfehlen, ber baburch in eine immer peinlichere Lage tam und aufs neue den Berfuch machte, burch ein vermittelnbes Gingreifen ein gangliches Obsiegen bes Raifers ju verhindern. Er erbat und erreichte in ber That von Friedrich eine nochmalige Entjendung bes Deutschordensmeifters, ber im April mit Betrus von Binea am papftlichen Sofe eintraf, aber ichon im Dai wieder zum Raifer nach Deutschland gurudtehrte, ohne bag die Berhand: lungen ein erkennbares Ergebnis gezeitigt hatten. Runmehr beschloß Gregor, es noch einmal ernftlich bei ben Combarben ju verfuchen, und beauftragte feine lombarbifchen Legaten, Rainald von Oftia und Thomas von St. Cabina, mit ben Berhandlungen. Er felbft ermahnte in einem bringenden Schreiben Die verbundeten lombarbifden Stabte, alebald bis jum 6. Juni Dachtboten nach Mantua zu entienden. Diesmal glaubte er bie Lombarben bringend vor weiterer hartnädigfeit marnen gu muffen, "ba gu fürchten fei, bag, wenn biesmal bie Bermittlung icheitere, barans eine Gefahr ermachjen fonne, welche in Butunft felbst burch bie größten Unftrengungen nicht beseitigt merben fonne". Wirklich trafen bann im Juni die papfilichen Legaten mit ben Boten ber Rektoren bes Bundes in Mantua gufammen, legten ihnen die Forberungen bes Raifers vor

und beftimmten ihnen eine Frift bis jum 25. Juli gur Beantwortung berfelben. Die Leggten felbit begaben fich, ba in Mantug ausbrechenbe Rrantbeiten einen langeren Aufenthalt bafelbft unmöglich machten, nach Brescia, von wo aus fie bem Bapft eine bewegliche Schilberung ber Fehben und Bermuftungen, Die ihnen überall entgegentraten, überfandten. Bu ben weiteren Berhandlungen munichte ber Bapft por allem wieberum bie Mithulfe bes bemahrten Deutschorbensmeifters gur Berfügung zu haben. Allein nur ungern entschloß fich biefer bagu, und nur mit Dube erhielt er bie Erlaubnis bes Raifers. Bie febr in beutschen Rreifen jebes Bertrauen ju ber Aufrichtigfeit ber papftlichen Bermittlungsbestrebungen nach ben bisberigen Erfahrungen erfchüttert mar, erfieht man baraus, baß an hundert auf bem vom Deutschorbensmeifter beswegen abgehaltenen Orbens: fanitel perfammelte Orbensbrüber biefem von ber Teilnahme an ben Berbanbs Inngen abrieten, weil bie beutichen Fürften es ihm allgemein verübeln murben-Der Orbensmeifter felbit ließ in einem an bie papftlichen Legaten im Juli gerichteten Schreiben feinen Zweifel baran, bag ein weiterer Berichleppungeperfuch biesmal von ben allerbebentlichften Folgen fein werbe. Der Raifer giebe icon gegen Augsburg beran und wolle biesmal felbst bie Raiferin mit nach Italien nehmen, weil er nicht eber ruben werbe, als bis fich bie Combarben gefügt hatten: in teinem Kalle werbe fich ber Raifer wieber in ben Gefilben von Berona aufhalten laffen, fondern, wenn ber Unterwerfungevertrag nicht genügend vor: bereitet fei, fofort jum Angriff übergeben.

In der That mar es inzwischen im Juli zu weiteren Berhandlungen amifden ben papitlichen Leggten und ben Reftoren bes Bunbes in ber piacentiniichen Burg Fiorenguola gefommen, in benen bie Leggten mirflich bie taiferlichen Forberungen vertraten. Danach verlangte Friedrich wie bisher por allem Leiftung bes Sulbigungseides und Aufhebung bes lombarbifden Bunbes, Berftellung aller Reichsrechte und Stellung von Rittern fur bas beilige Land, außerbem aber Berftellung bes Buftanbes in Bigcenga, wie er vor bem Auftreten Ratobs pon Baleftring gemefen mar, b. b. Burudberufung bes vertriebenen Bobeftas Bilbelm von Andito und feiner Cobne (S. 450) und Erfat bes ihnen quaefüaten Schabens. Die Lombarben scheinen in der That bereit gewesen zu fein, auf biefer Grundlage ju verhandeln. Bier ober bei ben fpateren Berhandlungen in Bontevico (unten G. 459) erboten fie fich, ihre Banner bem Raifer ju Fugen gu legen, ben Bund aufgulofen und auf ben Ronftanger Frieden gu verzichten. Die Berhandlungen maren im beften Buge. Da ericbien ber jetige piacentinifche Bobefta Rainer Beno und vereitelte bas Buftanbefommen eines Bertrages burch feinen energifden, von bem Dogen von Benebig unterftutten Wiberfpruch. Rach Biacenga gurudgetehrt ließ er bort in einer großen Berfammlung die Burger fcmoren, Bilbelm von Andito und feine Anhanger nicht wieber in bie Ctabt aufzunehmen. Die Berhandlungen maren aufs neue geicheitert, bie Baffen mußten entscheiben. Und ichon nahte ber Raifer mit bem beutschen Beere, mabrent gleichzeitig von Luceria ber bie farggenische Rerntruppe Sixiliens in ber Starte von 10000 Mann unter Gubrung Gebhards von Arnftein beranrückte.

Am 12. September flieg Friedrich über ben Breunerpaß in bie ober:

italienische Ebene herab und lagerte bei Berona am rechten Ufer der Etsch. Dier erreichte er junachft burch gutliche Berhandlung einen erften Erfolg, indem er ben alten Gegner Eggelins in Berona, ben Grafen Richard von Bonifagio, beffen Stammburg feit mehreren Monaten von ben vereinigten Truppen Berongs, Paduas und Bicengas vergeblich belagert wurde, gn vertragsmäßiger Unterwerfung brachte, worauf bie Belagerung ber Burg St. Bonifagio alebalb aufgehoben wurde. Durch die Bermittlung des Grafen, ber fich gleich einer ftatt: lichen Angahl anderer Großer aus ber Dart im Beerlager bes Raifers einfand, versuchte biefer alebanu, bie Stadt Mantua gu freiwilliger Unterwerfung gu bewegen. Ale biefer Berfuch junachft fruchtlos blieb, begannen alebald bie militärischen Operationen. Friedrich rudte mit feinem Beere an ben Mincio vor und überschritt benfelben bei Baleggio. Nachdem er bie Burg Redondesco westlich von Mantua eingenommen hatte, gelang ihm die Bereinigung feines beutichen Beeres mit bem ber reichstreuen lombarbifden Stabte, von benen namentlich Cremona, Barma, Reggio und Modena ftattliche Kontingente mit ihren Carroccios entjandt hatten. Dann murben noch einige weitere Burgen und fefte Blate in ber Umgegend Dautuas gur llebergabe gezwungen und fo bie Stadt felbft in machjenbe Bedrangnis gebracht. Um 1. Oftober entichloß fie fich jur Ueber: gabe. Im Falle folder freiwilligen Unterwerfung Gnabe malten zu laffen, mar Friedrich grundfatlich entichloffen. Die Bedingungen, Die er ber Stadt ftellte, waren baber burchaus milbe und gemäßigt. Naturlich mußte fich bie Stadt vom lombarbifchen Bunbe losfagen; im übrigen aber bestätigte ber Raifer ihre Privilegien und Gewohnheiten, geftattete ihr fogar die Bahl des Podefta, fofern berfelbe nur nicht fein biretter Begner fei. Er verzichtete auf Stellung von Beifeln und auf die Befetung irgend welcher fester Buntte bes mantuanischen Gebiets und verfprach ber Stadt fogar Buruderstattung beffen, mas fie in ben letten brei Jahren verloren babe. Ja, er ging in ber Schonung ber Empfindungen ber Burger noch einen Schritt weiter, indem er fie von der Teilnahme an Feindseligkeiten gegen die Stadt Brescia, mit welcher fie bisher befonders enge verbunden gemejen maren, entband und ihnen freien Berfehr mit diefer Stadt erlaubte. Außerdem verfprach er, fie burch die ihm getreuen Stabte gegen alle Feinde ju fchüten.

Rachbem bie wichtige Stadt Mantna in seine hande gefallen war, lag ber Weg nach der Lombardei offen vor Friedrich. Er rückte zunächt ins Gebiet von Brescia ein und nahm am Chiese Stellung. Am 7. Oktober begann er mit seinem jeht zu einer großen Stärke angewachsenn heere, in welchem sich außer seinen aus 2000 Mann bestehenben deutsichen Truppen und den reichstreuen Lombarden auch die Kontingente der Städte der Mart Treviso und Ezzelins von Romano, sowie 7000 sarazenische Bogenschützen besanden, die Belagerung von Montechiaro, die am 22. Oktober zur Einnahme und Zerkörung der Feste und zur Gefangennahme des aus 20 Rittern und 1500 Fußschdaten bestehenden Reches der Besaung sührte. Die heeresunacht, welche der Kaiser hier um sich versammelt hatte, war so groß, wie sie kaum je ein deutscher Kaiser zu einem entscheidenden Schlage gegen seine Gegner in offener Feldsschat zu benützen. Eben dieser

aber inchten bie Truppen bes lombarbifden Bunbes fich zu entziehen und ben Raifer ju zwingen, feine Rrafte in fleinen Belagerungen gu verzetteln. Bundesheer hatte gunachft Brescia befest, nm es vor einem Heberfall gu fchugen, und lagerte bann bei Manerbio, nur eine Meile nördlich von bem bei Bontevico am Dalio aufgeschlagenen Lager bes Raifers, por biefem gebedt burch einen Friedrich verhielt fich erft langere Beit völlig fleinen Rebenfluß ber Della. rubig in feinem Lager, um bie Lombarben in Sicherheit zu wiegen, ig, es icheint bier, unter Teilnahme bes Deutschordensmeifters, noch einmal zu Berhandlungen mit ben Lombarben gefommen ju fein, welche fich im mefentlichen auf ben in Riorenguola (3. 457) festgestellten Grundlagen bewegten, aber wiederum ergebnislos verliefen. Der Raifer mar jest entichloffen, Die Enticheibung burch eine Schlacht berbeiguführen. Um 24, November überichritt er ploblich, icheinbar als wenn er abziehen wollte, auf einer Reihe zu biefem 3med gefchlagener Bruden ben Oglio und rudte nun auf beffen rechtem westlichem Ufer in einem ftrategisch meisterhaft burchgeführten Dariche nordwarts nach Concino, bem Buntte, an welchem die Strafe von Brescia nach Dailand ben Oglio überichreitet. Indem er jugleich ben Troß mit ben Truppen ber reichstreuen Lombarben nach Cremona abmarichieren ließ, bestärkte er bie Begner in ber Borftellung, bag er an eine Felbichlacht nicht mehr bente, fonbern fie nur von Mailand abschneiben wolle. Immerhin ericien ihnen biefe Gefahr, ba ber Raifer jest naber an Dailand ftand als fie, groß genug, um ben llebergang über ben Calio, ber ihnen bei Soncino verlegt mar, an einem nörblicher gelegenen Bunfte gu verfuchen. Am 27. begannen bie Lombarben bei Palagguola ihren Uebergang über ben Fluß, ohne vom Raifer in bemfelben geftort ju werben. Gie glaubten, bag biefer ihren Marich nicht bemerkt habe, mabrend er fie mit voller Abficht auf bie offene Chene bes meftlichen Ufers batte berübertommen laffen, um fie fofort mit feinem gefamten Beere überrafchend anzugreifen. Raum hatten fich bie Mailanber mit ihrem Carroccio bei Cortenuova gelagert und notburftig perichangt, jo nahten ichon bie Seerfaulen bes Raifers in ichnellem Mariche beran. Friedrich hatte erreicht, was er fo lange vergebens erftrebt hatte: eine offene Felbichlacht. Dit ungeftumer Rampfesmut griffen feine Truppen unter bem Feldgeichrei "Rom und ber Raifer" bie völlig überrafchten Lombarben an. Schon bie erfte ber fieben Beerjaulen bes faiferlichen Beeres genugte, um bie in ber Ebene ftehenben Truppen ber Lombarben, Mailander und Biacentiner, in wilbe Alucht zu jagen, bie erft bei Cortennova felbit, mo ber mailandische Sahnenmagen aufgestellt mar, jum Stehen tam. Diefer und bie Berichangungen bei Cortennova maren bann ber Schanplag bes enticheibenben Sauptfampfes, ber nunmehr, von bem gefamten, nach und nach eingetroffenen faiferlichen Beere aufgenommen, mit einer völligen, an Bernichtung ftreifenden Rieberlage ber Lombarben endete. Das Bundesbeer verlor 10 000 Dann an Toten und Befangenen, unter ben letteren allein 800 Ritter und 3000 Fußfoldaten aus Mailand und 120 Ritter aus Piacenga. Erft die Racht und die Erfcopfung ber faiferlichen Truppen machte bem furchtbaren Morben ein Enbe, fo bag wenigstens ein Reft bes Bunbesheeres im Schute ber Racht unter Breisgebung bes mailanbischen Carroccios fich in eiliger Flucht retten tonnte. Am Morgen nach der Schlacht wurde dann der von den Lombarden verlassene Ort Cortenuova von den Kaiserlichen bejest. Der Pobesa von Waisand, Pietro Tiepolo, Sohn des Dogen von Venedig, und der Mailänder Fahnenwagen sielen in die Tände der Kaiserlichen. Im Triumph zog dann das kaiserliche Heer, mit reicher Beute beladen, in Cremona ein. Un dem gesentten Maste des von einem Elephanten gezogenen Mailänder Carroccios war der Podesta von Mailand angebunden. Später wurde dieser Fahnenwagen als kostdarstes Beutestüd den Kömern mit bedeutungsvollen Versen zugeschickt, welche an die Triumphe Koms in früheren Jahrhunderten erinnerten und das Schösigesühl der Kömer zu Gunsten der Sache des Kaisers zu erwecken bestimmt waren, wie denn Friedrich auch bisher schon die stolzen Erinnerungen der Kömer wiederholt angerusen hatte, deren Erneuerung er ihnen in Aussicht stellte.

Der Sieg bes Raifers mar ein fo pollftanbiger, bag ein weiterer Biberftand bes lombarbifden Bundes unmöglich ericbien. Die Rieberlage feines Groß: vaters bei Legnano mar mehr als wettgemacht; bas ftolge Saupt bes Bunbes, Mailand, war aufs tieffte gebemütigt. Die Stadt entschloß fich in ber That unmittelbar nach ber Schlacht, für fich allein, ohne vorherige Berabrebungen mit ihren Bundesgenoffen, Frieden beim Raifer nachzusuchen. Bum Unterhandler murbe ein Frangistanerbruber Leo gemählt, ber im Beerlager bes Raifers ericien. Die erfte, fofort auszuführende Forberung, welche biefer ftellte, bie Burudgiebung ber mailanbifden Befatung aus Lobi, murbe ohne Biberftand erfüllt, worauf fich Lobi ohne weiteres bem Raifer eraab. Die meiteren Berhandlungen bewegten fich bann auf ber Grundlage ber in Fiorenzuola und Pontevico gepflogenen. Schon bort hatte fich Mailand, über bie allgemeinen Bebingungen binans, erboten, ben Bins an ben Raifer feit ber Raiferfronung nachzugablen gegen Bestätigung ber Rechte ber Stadt über bie Grafichaften, ferner aber die Jufula Gulderii unbebingt, Die Stadt Crema unter bem Borbehalte, baß fie nicht an Cremona übergeben merben burfe, bem Reiche ju über: laffen. Best, nach ber furchtbaren Rieberlage, bie fie erlitten, verftand fich bie Stadt noch ju meiteren Anerbietungen: fie mar bereit, auf Geprio und Martefana ju verzichten, Beifeln gu ftellen und einen vom Raifer eingefetten Rapitan gur llebung ber Berichtsbarfeit anzunehmen. Dag nach einer unter folchen Bebingungen erfolgenden Unterwerfung Dailands auch bie auf ben Bund im all: gemeinen bezüglichen Forberungen, welche ber Raifer in Fiorenzuola gestellt batte, ohne weiteres zugeftanben worben maren, ift feinen Augenblid zweifelhaft. Friedrich tounte burch Annahme biefer Anerhietungen bei weitem mehr erreichen. als er noch por turger Beit felbft verlangt hatte. Die faiferliche Dacht in ber Lombarbei mare großer geworben, ale fie je feit bem Grieben von Ronftang gewefen mar. Gelbft von ber Anertennung biefes Friedens mare teine Rebe gemeien: Die Leiftung bes Sulbigungeeides und Die Aufhebung bes lombarbifden Bundes fowie die Berftellung aller Reichsrechte, welche ichon in ben Bedingungen von Fiorenguola enthalten maren, alles bies gufammen batte völlig genugt, um ber Reichsgewalt bie erforberliche fichere Grundlage gur Ausübung ihrer Dacht ju gemahren. Das Biel, die Berbindung gwifden feinem fizilifden und feinem beutschen Reiche burch bie Begrundung einer festen Reichsgewalt in Oberitalien jum Abichluß zu bringen, mar erreicht, wenn Friedrich jugriff. Es mar bas Berhangnis feines Lebens, daß ihn in biefem entscheibenben Augenblide feine bisherige, in allen Lagen bes Lebens bemiefene ftaatsmannifche Befonnenheit verließ, bag ber Durft nach Rache fur bie feit vielen Jahren erlittenen Beleidigungen die fuhle fachliche Erwägung erftidte. Bir wiffen nicht mit Gider: beit, an welchen bestimmten Gingelfragen biesmal bie Berhandlungen icheiterten. Aber felbit nach Friedriche eigener Darftellung tann tein Zweifel fein, bag er biesmal bie Schuld an ihrem Scheitern trug. Rach ben einmutigen Berichten ber zeitgenöffischen Geschichtschreiber bat er, balb unter biefem, balb unter jenem Bormande, unbelehrt burch bie harten Erfahrungen felbft eines Barbaroffa, unbebingte Unterwerfung auf Gnabe und Ungnabe verlangt. Die lombarbifden Unterhandler icheinen auch bann noch versucht zu haben, vorher einzelne Bunicherungen bezüglich bes weiteren Borgebens bes Raifers zu erhalten, nach beren Bemahrung fie mahricheinlich auf eine ber Form nach unbedingte Unterwerfung, wie fie auch in Pontevico vorgefeben worben mar, eingegangen fein wurden. Aber Friedrich fcheint bas abgelehnt ju haben, und auf eine auch fachlich uns bebingte Unterwerfung find bann bie Mailander, in lebhafter Erinnerung an bie Auslegung, welche bereinft Friedrich Barbaroffa einer folden in völliger Berftorung ihrer Stadt gegeben hatte (Bb. I S. 486 ff.) nicht eingegangen. Gin wohlunterrichteter englischer Geichichtichreiber ber Beit, Matthaus von Baris, lagt fie antworten: fie murben bas aus Furcht vor ber burch Erfahrung ihnen befannten Bilbheit des Raifers nicht thun. "Wir wollen lieber," fo hatten fie gefchloffen, ...unter Schilben, Schwert ober Lange, als burch Strid. hunger ober Brand untergeben."

Das Scheitern ber Berhandlungen mit den Mailändern aber bebeutete das Scheitern des Friedens überhaupt. Schon war auf die Rachricht, daß Mailand über einen Separatfrieden verhandele, von Piacenza der dortige Bijchof mit anderen Bevollmächtigten bei Friedrich angelangt, um auch im Namen diefer Stadt über den Frieden zu verhandeln. Schon am 21. aber reiften diefe Bevollmächtigten wieder ab, da sie auf die Nachricht, daß Mailand leinen Frieden mit dem Kaifer schließe, von ihrem Podesta alsbald zurückberusen worden waren. Die bedingungslose Unterwerfung, welche Friedrich verlangte, war nur durch weitere Bassenersolge zu erringen.

Für solche aber schien die durch den Sieg von Cortenuova geschaffene Lage bie glänzendsten Aussichten zu eröffnen. Friedrich glaubte des Erfolges sicher zu sein. Nachdem er zur Erlangung der zur Fortstührung des Krieges erforderstichen Geldwittel eine neue Kollette von 100000 Unzen Gold in seinem fizilischen Königreiche ausgeschrieden hatte, hielt er im Januar 1238 in Pavia einen glänzenden Hoftag ab, auf dem es auch an Wassenstell nicht sehlte, in denen sich die Grafen Albert und Rudolf von Habsburg und andere deutsche Schlerühmlich hervorthaten. Gleichzeitig machte unter dem Eindrucke des großen kaiserlichen Sieges die Unterwerfung des Landes weitere Fortschritte und wurde daburch wesentlich geförbert, daß Friedrich auch jest bei freiwilliger Unterwerfung Gnade und Milde walten ließ. Noch im Januar unterwarfen sich Viegevand, Vercelli und Novara; sie erhielten volle Berzeihung und unter Borbehalt der

richterlichen Befugniffe bes Reiches Bestätigung ihrer Privilegien und guten Gewohnheiten. Die außere Stadtverfaffung ließ Friedrich befteben, nur erhielten die Stabte vom Raifer eingesette Pobeftas. Und über die Grengen ber eigent= lichen Lombarbei binausgreifend fuchte Friedrich nunmehr auch bie Stadt Genug, welche in zweifelhafter Saltung verharrte, feiner Berrichaft zu unterwerfen. Bu biefem Zwede unternahm er im Februar, Marg und April 1238 einen Bug nach Piemont, wo er in Turin langere Zeit Sof hielt. Auch bort unterwarfen fich ibm ohne Biberftand eine Reihe fleinerer Stabte. Bu Gulfe fam ibm bier eine auf ben Abfall von Genna gerichtete Bewegung ber Stabte an ber Riviera bi Ponente, von benen er bie bireft jum Gebiete Genuas gehörenben beiben Orte Cavong und Albenga für bas Reich befette und bem Darkgrafen Manfreb von Lancea als Reichsvikar zur Besetuna und Bewachuna überaab. Noch leichter gelang es, bie Großen bes oberen Logebiets für bie Cache bes Raifers ju gewinnen. Der Graf von Cavogen und ber Markgraf von Montferrat erklarten fich bereit, mit ganger Dacht an bem Felbauge gegen bie Lombarben teilgunehmen. Allein ber Sauptzwed bes Ruges, Die bebingungelofe Unterwerfung Genugs, Die Friedrich durch ein Berbot der Lebensmittelzufuhr nach der Stadt zu beschleunigen suchte, wurde boch nicht erreicht. Zwar regte sich nach bem Abfall ber Riviera unter ber Bürgerichaft lebhaft bie faiferfreundliche Bartei und feste es mirklich durch, baf Berhandlungen eröffnet murben, in benen fich bie Stadt bereit erklarte. bem Raifer ben Gib ber Treue ju fchworen (Dlai 1238). Als aber Friedrich, barüber hinausgebend, burch einen eigenen Abgefandten von ihnen einen formlichen Lehns: und Sulbigungseid verlangte, lehnte bie Stadt bas ab, ba nament: lich ber bem italienischen Lehnerecht frembe Ausbrud "Sominium" Bebenken und Anstoß erregte, die dadurch hervorgerufene Diffitimmung aber febr geschiett von bem aus Mailand ftammenben Bodefta ber Stadt benutt murbe, um ben Abbruch ber Berhandlungen mit bem Raifer berbeizuführen. Genna ift bald barauf in die engste Verbindung mit bem immer offener zu ben Combarben hinneigenden Bapfte getreten.

Ingwischen mar Friedrich aus Biemont über Lobi nach Cremona gurnde gefehrt, um die weiteren Borbereitungen für ben Feldaug gegen ben lombarbifchen Bund energisch zu betreiben. Es ift charafteriftifch, bag er eben bier bie Reger: verordnung von 1232 erneuerte und besonders gegen bie Patarener richtete, welche von ber Lombarbei, mo fie am meiften vertreten feien, fich fcon bis in jein fizilifches Königreich eingeschlichen haben. Indem er baburch aufs neue feine forrette firchliche Gefinnung betonte, ließ er zugleich feinen Rampf gegen bie Lombarben als einen gegen bie Reper gerichteten erscheinen. lag auf ber Sand, bag bie Dagregel ebenfofehr gegen ben Papft als gegen bie Reger gerichtet mar. Dem gur Seite gingen bie eifrigften militarifchen Ruftungen, Die fich biesmal auch auf die burgundischen Streitfrafte und bas bisber noch gar nicht in Unfpruch genommene fizilifche Lehnsaufgebot erftredten. felbft an auswärtige Monarchen hat ber Raifer, unter Aurufung bes gemeinfamen monarchifchen Intereffes, Gulfegefuche gerichtet, Die bann in ber That gur Folge hatten, daß wirklich Gulfstontingente von Frankreich, England und Caftilien, ja felbft von bem griechijchen Raifer Batabes und bem Friedrich befreundeten Sultan El-Kamel beim taiferlichen Heere eintrasen. Zugleich war nach Deutschland ber Besehl ergangen, baß Friedrichs Sohn Konrad mit den deutschen Truppen in Verona, wohin für den Rai ein großer Hoftag ausgeschrieben war, sich einstellen solle. Ja, Friedrich hat sogar in den Städten und sonstigen Bestungen des Reiches in Deutschland eine Bede für die Zweck des Krieges einzuziehen den Versuch gemacht, über dessen Erfolg wir leider nicht näher unterrichtet sind.

Bahrend fich jo um ben Raifer, ber von Cremona ber am 22. Dai in Berong eintraf und bort Frieden amifchen Eggelin von Romano und feiner Bartei und bem Grafen von Bonifagio und bem Martgrafen von Efte gu ftiften juchte, ein überaus ansehnliches, aus Deutschen, ben Kontingenten ber reichstreuen lombarbifden Stabte, Italienern und Sigiliern einschließlich ber getreuen Sara: genen bestehenbes Beer ju fammeln begann, maren an einigen anderen Stellen bie Operationen bereits eröffnet worben. 2m 22. Mai hatte ber Reichsvifar Markaraf von Lancea mit ben Truppen von Bavia, Tortona, Bercelli, Novara und Afti ins Gebiet von Aleffanbria einen verheerenden Bermuftungegug unternommen, mabrend ein um biefelbe Beit von Mailand gegen bas Gebiet von Bergamo unternommener Ginfall unter großen Berluften für bie Mailander fehlgefchlagen mar. Ungefähr gleichzeitig gelang es bem Reichslegaten Gebhard von Arnftein, nunmehr auch Floreng gur Unterwerfung unter ben Raifer gu bringen, bem banach auch gang Tuscien gehorchte. Bei ber Spannung, bie infolge bes Berlaufs bes lombarbifden Rrieges bereits wieber gwifden bem Raifer und bem papftlichen Sofe berrichte (unten S. 465 ff.), barf es auch als ein Erfolg bes Raifers betrachtet merben, bag bie Romer im Juni ben Bapft aus feiner Refibens aufs neue pertrieben.

Inzwischen hatte Friedrich auf dem Hoftage zu Berona seinen mutigsten, erfolgreichsten und rüdsichtslosesten Anhänger, Ezzelin von Romano, noch enger an sich gesesset, indem er seine natürliche Tochter Selvaggia mit ihm vermählte. Bald darauf (Juni 1238) erschien ein zahlreiches deutsches heer unter der Kührung des jungen Kaiserschnes in Berona. Trot der minder günstigen Wendung, welche in dieser Zeit die Känpfe in Desterreich genommen hatten, standen die militärischen Kräfte des größten Teils von Deutschland dem Kaiser nach wie vor zur Bersügung, und auch die Zahl der Fürsten, welche sich mit Konrad in Kerona einsanden, war stattlich genug. Wir sinden unter anderen die Erzbischöse von Wainz und Wagdeburg, die Bischöse von Worms, Speier, Bassau, Meißen und Basel, den Herzog von Kärnthen, die Grasen von Ascanien und Tirot in seiner Umgedung. Mit ihnen erschien auch der Leutschordsweiser, schon kränkelnd, im kaiserlichen Geerlager.

Als ber Feldzug nunmehr von bem kaiferlichen hauptquartier eröffnet wurde, ftanden von ber ganzen Lombarbei im wefentlichen nur noch Mailand, Piacenza, Brescia und Aleffandria bem Kaifer feinblich gegenüber. Daß sich beren Truppen wie im vorigen Jahre zu einer Feldschacht verleiten lassen würden, war nicht zu hoffen. Es mußte versucht werben, ber einzelnen Städte auf bem Bege regelrechter Belagerung herr zu werben. Im 11. Juli setze sich das kaiferliche heer gegen Brescia in Bewegung und schus eine Zager zwischen ber Etabt und bem Flusse Mella auf. Allein obwohl ber Kaifer hier eine gewaltige

Beeresmaffe pereinigt hatte und auch über pericbiebenartige Belagerungsmafdinen verfügte, tonnte er ber trefflich und tapfer verteibigten Stadt boch nicht Berr werben. Rleine Erfolge in ber Umgegend murben errungen, eine Reihe benach: barter Burgen genommen und bas gange Gebiet ber Stadt grundlich ausgeplundert: bie Belagerung felbft tam nicht von ber Stelle, jumal bie Brescianer in bem gefangenen Spanier Calamanbrinus, ben Ggelin bem Raifer gefchict hatte, einen hervorragenden Ingenieur und Leiter ber Berteidigung gemannen. Bleichmohl ichien endlich die Stadt ber monatelang fich bingiebenben Belagerung pon feiten einer jo gewaltigen Uebermacht nicht mehr miberfteben gu konnen. Bon ben pornehmen Geichlechtern in ber Stabt gingen eine Angabl gum Raifer über, worauf beren Saufer von ben Belagerten gerftort murben. Je langer bie Belagerung mabrte, besto größer murbe bie gegenseitige Erbitterung. Es tam ju abnlichen Scenen ber Braufamfeit und ber Gelbstaufopferung, wie fie bereinft bei ber Belagerung Cremas burch Friedrich Barbaroffa ftattgefunden hatten (Bb. I S. 479-482). Der Raifer ließ im Geptember mehrere große Solgtaftelle errichten, auf die er gefangene Brescianer, die Banbe auf ben Ruden gebunden, ftellen ließ, um die Belagerten ju verhindern, ihre Befchoffe auf biefe Belagerungswertzeuge ju richten, und abnliche verzweifelte Dagregeln ergriffen bie Belagerten. Enblich ichienen bie letteren boch geneigt, mit bem Raifer in Berhandlungen wegen ber Uebergabe ju treten. Friedrich entfandte ju biefem 3med ben Barmenfer Bernard Rolandi Rubei in die Stadt; biefer aber beging Berrat an ber Cache feines Auftraggebers, inbem er ben Belagerten pon ber Ueberaabe abriet, da der Kaifer sich nicht mehr lange vor Brescia balten könne. Daburch erreichte er, bag trop einer ftarten Bartei in ber Stadt, welche fur bie Unterwerfung mar, die Berhanblungen erfolglos blieben. Rach ihrem Abbruch aber gerftorte ein gewaltiges Unmetter einen Teil ber Befestigungen ber Be-Friedrich glaubte jest, burch einen Sturm gum Biele gelangen gu fonnen, allein berfelbe murbe abgeschlagen. Am 7. Oftober versuchten bann noch bie Bergamasten, mit einer gewaltigen Dafchine, welche fie "bie Cau" nannten, ben 24 Ellen breiten Graben jugufdutten. Aber es gelang ben Belagerten, bie gefährliche Dafdine in Brand gu fteden. Als bann bie Brescianer noch einen aludlichen, bis in bie Racht mabrenben Ausfall unternommen batten, enticblok fich ber Raifer, beffen gablreiches Beer in ber grundlich ausgeplunberten Gegenb icon Mangel zu leiden anfing, ichweren Bergens, Die Belagerung, Die fast brei Monate gebauert hatte, aufzuheben (9. Oktober) und nach Cremona zurückzugeben-Sein Cohn Ronrad tehrte nunmehr mit bem Ergbischofe Giegfried von Dain; nach Deutschland gurud, Friedrich aber verabichiebete in Cremona fein Beer, von bem er nur bie beutichen Truppen bei fich behielt,

Es war der erste große militärische Mißerfolg, den er erlitten hatte und der nun auch nach allen Seiten seine bedenklichen Wirtungen äußerte. Bor allem aber sah sich jett nach dieser Riederlage des Kaisers der Papft von einer denden Last befreit. Datte er bisher den Ersolgen Friedrichs gegenüber sehr vorsichtig auftreten mussen, do war er jeht jeder Rücksicht enthoben. Er konnte in dem Kannpse offen die Stellung einnehmen, die er heimlich schon lange gewählt hatte.

Bir faben, wie Gregor bisber feine Bermittelung und Friedensstiftung im wefentlichen nur als Bormand benutt hatte, um unter biefem Dedmantel immer mehr Stabte vom Raifer abzugiehen und bem lombarbifchen Bunbe guauführen. Rur um bieje feine mahre Stellung ju verbeden, batte er bie figili: ichen Beichwerben mit fo großem Rachbrud wieber hervorgeholt. Daneben aber mar feine Bermittelungsthätigfeit weiter gegangen und hatte namentlich bann immer von neuem eingefest, wenn ber Raifer militarifch im Borteil mar und bie Gefahr einer endgültigen Rieberlage ber Lombarben nabe lag. In Fiorenquola mar biefe Politit nabe baran gemefen, ihr Riel qu erreichen und eine erträgliche Bereinbarung ju ftanbe ju bringen. Als aber bie Berhandlungen bann boch icheiterten, ba begann fich auch in ben Rreifen ber bochften firchlichen Burbentrager Biberfpruch gegen bie Saltung ber Rurie in ber lombarbifchen Frage gu regen. Wir befigen aus biefer Beit einen Brief bes Rarbinals 30: hann von Colonna an ben Rarbinal Otto von St. Nicolans, in welchem er bas Bebenkliche ber papftlichen Politit mit offenem Freimut icharf verurteilt und lebhaft betlagt, bag "bie Rirche fich voreilig und unbefonnen in bie Gluten und in ben Rachen ber Bolfe" fturge, und bag bamit alles in Bermirrung und Berfall gerate.

Dan begreift es, mas unter biefen Umftanben bie Rieberlage ber Lombarben bei Cortenuova fur ben Bapit bebeutete. Gregor mußte furchten, feine gauge "Bermittelungspolitif" icheitern, die Lombarben bem Raifer fich bedingungelos unterwerfen ju feben. Friedrich unterließ nicht, Die Bucht biefes Ginbrude noch ju verftarten. In bem Schreiben, in meldem er bem Papfte feinen Gieg melbet, gibt er fich ben Anfchein, als nehme er an, bag Gregor fich über biefe Rieberlage ber Rebellen mit ihm freuen merbe, und foließt bann mit ber Berficherung, bag er "ben alten Drachen" ber Rebellion fo lange am Saupte weiter befampfen werbe, als berfelbe noch mit bem Schweife ju ichlagen vermoge. Rurg barauf überfanbte er bas ftolge Beichen feines Triumphes, ben Mailander Fahnenwagen, ben Romern (G. 460), die ibn auf bem Rapitole aufftellten. Es flingt burchaus glaublich, wenn eine geitgenöffische Quelle berichtet, bag ber Papft bei ber Antunft bes Fahnenwagens bis jum Tobe erichroden fei und bie Aufnahme besfelben in bie Stabt gu verhindern versucht habe. Er mußte es aber erleben, bag fich an ber Aufftellung besfelben auf bem Rapitol felbft einige Rarbinale beteiligten.

Aus dieser verzweiselten Lage wurde Gregor durch Friedrich selbst errettet. Indem der Kaiser die weitgehenden und alle seine berechtigten Ansprüche erfüllenden Anerbietungen der Mailänder unbesonnen zurüchwies, versammte er die entscheidende Gelegenheit, aus eigener Krast und ohne Zuthun der Kurie die lombardische Frage zu lösen. Der Papst konnte ausammen und seine discherige Politik wieder ausuehmen, wenn auch zunächst noch, solange Friedrich militärisch im Borteil blieb, mit äußerster Vorsicht. Seit dem Juni aus seiner römischen Residenz wieder vertrieben, versolgte er mit gespannter Erwartung den weiteren Berlauf der Kämpfe in der Lombardei. Solange Friedrich in unzweiselhastem Vorteile blieb, hören wir von seinen ernstlichen Vermittelungsverschusen, sondern nur von sehr der vermenden, sondern und von sehr der Vorensenden. II.

Landern, namentlich in Frankreich, fich fammelnben Rreusfahrer burch Bufuhr von Lebensmitteln und Stellung von Schiffen gu unterftugen. In biefer Begiehung erwies fich Friedrich burchans entgegenkommenb. Ja, er erbot fich, felbit an bem Rampfe im beiligen Lande fich zu beteiligen. Mis ber Bifchof von Floreng, ben Gregor im Juni 1238 an ihn entjandte, im August an ben nanftlichen Sof gurudtehrte, begleitete ihn eine Gefandtichaft bes Raifers, welche ein Anerbieten besfelben überbrachte, unter feiner, feines Cobnes ober eines anderen Suhrung 1000 Ritter auf feine Roften in bas beilige Land zu fenben. wenn ber Papft ihm behülflich fein wolle, bafur ju forgen, bag bie rebellifden Lombarben bie Sobeit bes Reiches anerkannten und nach Beseitigung bes Bunbes und voller Bieberherftellung ber Reichsrechte ihm fo unterworfen fein follten. wie ihm und anderen Ronigen und Fürsten ber Erbe ihre Unterthauen. Diefe Bejandtichaft fällt in bie Beit furs nach ber Eröffnung ber Belagerung pon Brescia, beren Ausgang noch nicht ju überfeben mar. Es ift baber nicht un= mahricheinlich, bag ber Bapft, wie Friedrich fpater behauptete, auf biefe taiferlichen Borichlage junachft einzugeben fich ben Anschein gab. Wie wenig er thatjachlich geneigt mar, die lombarbijde Politik Friedrichs zu unterftuben, ergibt fich baraus, baf er um biefelbe Beit bei allen weltlichen Großen und Stadtgemeinden in der Lombarbei, Romagna und ber Mart Trevifo in Gregor von Montelongo einen besonderen Legaten und angeblichen Friedenstiffter bealaubiate, ber alsbalb feine Senbung mit gutem Erfolge und großer Geididlichfeit in bemfelben Sinne handhabte, wie vor zwei Jahren Jatob von Balefiring. Je mehr fich bann bie Belagerung von Brescig in bie Lange jog. je mahricheinlicher ein für Friedrich ungunftiger Ausgang biefes Unternehmens murbe, um fo offener trat bie mabre Politif Gregors ju Tage. Bieber murbe biefe Benbung burch ein verschärftes Betonen ber fixilifden Beidwerben ein= geleitet. Gregor beauftragte jest bie Bifchofe von Burgburg, Worms, Bercelli und Barma, bem Raifer biefe Beichwerben im einzelnen vorzutragen und ibn gleichigm zu feiner Rechtfertigung aufzuforbern. Friedrich glaubte, biefen Schlag ohne Schwierigkeiten abwehren gu fonnen. Er wies bie meiften Beichwerben. welche sich auf angebliche kirchliche Uebergriffe bezogen. Bunkt für Bunkt rubig und fachlich gurud. jo bag bie mit ihm verhandelnden papitlichen Beauftragten feine Ergebenheit und unerwartete Buvortommenheit in biefer Frage in ihrem Berichte an ben Bapit (vom 28. Oftober) ausbrudlich betonen zu follen glaubten. Der Raifer erflarte fich bereit, Die burch etwaige Unachtsamfeiten feiner Beamten begangenen Berfeben rudgangig ju machen; im übrigen aber betonte er febr energifch feinen Rechtsftandpunkt und behielt fich febr nachbrudlich in Bejug auf bie Befetung ber fizilifchen hoben Rirchenamter bie Privilegien vor, welche feine Borfahren auf Grund ber Ronforbate mit ber Rurie befeffen hatten und die er felbft magvoller als feine Borganger angewendet zu haben behauptete. Gine irgendwie ernftliche Bebeutung icheint ber Raifer biefen Beidwerben nicht beigemeffen gu haben, mabrent fie thatfachlich trot aller Wiberlegungen von Gregor febr geschicht als Baffen gegen ibn benutt murben.

Bar fo bie Spannung swifden Raifer und Papft icon infolge ber allgemeinen politifden Lage zu einem ziemlich hohen Grabe gebieben, fo murbe ber Bruch noch burch einen anberen Schritt Friedrichs beichleuniat. Balb nach ber Aufhebung ber Belagerung von Brescia, b. b. ju einer Beit, wo bem Raifer an möglichft guten Begiehungen gur Rurie befonders gelegen fein mußte, und ungefahr in berfelben Beit, ba Gregor mit jenen figilifden Befchwerben wieber berportrat, verheiratete Friedrich feinen natürlichen Lieblingsfohn Engio mit Abelafia, ber permitmeten Berrin von Torre und Galuria auf ber vom Bapfte als Lehnsherrn beanfpruchten Infel Sarbinien, und ließ ihn alebalb mit Truppen nach Sarbinien binübergeben, um bas Erbe feiner Gemablin in Anfpruch ju nehmen. Dag Gregor über biefen Schritt aufe bochfte emport mar, bağ berfelbe thatfachlich bem Salle ben Boben ausgeschlagen bat, ift faum ameifelhaft. Gregor mar bisber eifrig bemubt gemefen, Die fardinische Erbin mit einer ihm genehmen Berfonlichfeit ju verheiraten. Bir befigen mehrere von ihm an Abelafia gerichtete Schreiben aus bem Grubjahr 1238, in welchen er ihr bie bringenoften Ermabnungen in biefer Richtung erteilt, fich nur nach feinem Rat und Willen und gwar mit einem Manne gu perheiraten, welcher ber Rirche genehm fei; er hatte auch einen folden namentlich in Borfchlag gebracht. Best aber murben alle biefe papftlichen Abfichten vereitelt; Die Gefahr einer mittelbaren Bereinigung von Sardinien mit bem fo wie fo icon erbrudenben Uebergewichte ber Dacht bes hobenftaufifden Saufes trat in greif: bare Rabe.

Roch aber gingen die Berhanblungen zwischen Papst und Kaiser ihren Gang weiter. Hatte sich doch Gregor zu jener Sesandischaft im August (S. 466) noch durchaus entgegenkommend geäußert. Im November erschie eine neue taiserliche Gesandtschaft, bestehend aus den Erzbischöfen von Messina und Palernw und dem Grasen von Acerra, Thomas von Aquino, in Rom, wohin der Papst im Oktober wieder hatte zurücksehren können. Aber während noch mit diesen Gefandten verhandelt wurde, that Gregor bereits einen ersten entschiedenden Schritt in einer dem Kaiser unzweiselhaft seinblichen Richtung. Am 30. November wurde unter seiner Bermittelung in Rom zwischen Fenedig und Genua ein Bündnis auf neun Jahre geschlossen, welches offendar zunächst gegen Friedrich gerichtet war. Ausbrücklich wurde darin seltzeseht, daß beibe Städte keinen Bertrag mit dem Kaiser ohne Einwilligung des Papstes abschließen sollten; die gegen diesen Bertrag handelnde Gemeinde sollte extommuniziert werden.

Anzwischen bewegte sich die Politik des Kaisers, der sich im November 1238 von Eremona nach Parma begeben hatte, undeirrt durch den Mißerfolg vor Brescia, in den disherigen Bahnen weiter. Immer deutlicher trat sein Bestreben hervor, Regierung und Rerwaltung in der Lombardei nach ähnlichen Grundsähen zu regeln, wie in seinem Königreiche Sizilien. Schon hatte er für die obere Pogegend in dem Markgrasen Manfred von Lancea einen Generalvikar des Reiches eingeset, im Dien nahm Ezzelin eine ähnlich beherrschende Stellung, durchaus im Sinne des Kaisers, ein, und in den einzelnen unterworfenen Städten wurden sphematisch apulische und sizilische Beamte oder andere ergebene Anhänger des Kaisers als Podestas eingesets. In Parma stellte Friedrich sogar sich selbst auf und betraute den Grafen Simon von Chieti

mit feiner Bertretung. Rachbem er bort bas Beihnachtefest gefeiert batte, begab er fich über Berona nach ber im vorigen Jahre für ihn gewonnenen Ctabt Pabua, wo er von bem jegigen thatfachlichen Berricher Eggelin mit Entfaltung bes größten Lompes, in welchem auch ber Pabuaner Fahnenwagen nicht fehlte. festlich empfangen murbe. Bahrend zweier voller Monate nahm er hier Aufenthalt im Rlofter St. Juftina, mahrend feine Gemablin in Noventa öftlich von ber Stadt Sof hielt und bort wiederholt ben Befuch ihres taiferlichen Gemahls empfing, ber fich fonft icheinbar nur mit Jagben und anderen Luftbarkeiten beidaftigte, thatfachlich aber icharfen Blides bie Borgange und Buftanbe in feinen verschiedenen Reichen beobachtete und von hier aus namentlich auch eine Reihe von Berfügungen erließ, welche ben in Gigilien bervorgetretenen Beamtenbestechungen entgegen wirken und in erfter Linie ichnelle und unbestech: liche Gerechtigfeitspflege gemährleiften follten. "Berechtigfeit ift bie Grundlage alles Bertrauens, und nichts tann richtig erbaut werben, mo biefe Grundlage bes Bertrauens fehlt"; mit biefen iconen Borten leitet er eine biefer Berfügungen ein. Daneben aber fucht er allen aufrührerischen Beftrebungen in Sigilien burch Androhung fchwerer Strafen entgegenzutreten und jugleich bie militarifden Rrafte bes Ronigreichs fur eine energifde Fortführung bes Rrieges in Italien verfügbar zu machen. Much bierüber ergingen ftrenge Anordnungen, welche auf bas Richterscheinen ber zum Dilitarbienft Berpflichteten bobe Bugen festen und auf ausbrudlichen faiferlichen Befehl in bie Statutenbucher ber Bemeinden aufgenommen werben mußten. Inmitten biefer vielfeitigen Thatigfeit verfaumte Friedrich inbeffen auch nicht, an die unmittelbaren Aufgaben ber Begenwart ju benten und fur eine Befestigung feiner lombarbifchen Stellung in friegerifder wie moralifder Begiehung ju forgen. Dem erfteren 3mede biente u. a. ber Ausbau ber Burg in bem Reichsorte Monfelice und ber Berfuch, ben Markgrafen von Efte burch geheime Berhandlungen fester an fich gu feffeln; bem letteren bie gewinnende Art, mit ber Friedrich ben gu ihm haltenben Lombarben zu begegnen und beren Stimmung für fich zu erwärmen mußte. In biefer Begiehung verichmahte er auch bie fleinen Mittel, feine Popularitat gu vergrößern, nicht; als am Palmfonntag auf bem Prato bella Balle ein großes Bolts: vergnugen ber Pabuaner, bem bortigen Bertommen entsprechend, gefeiert murbe, nahm ber Raifer in Berfon baran teil. Betrus von Binea bielt babei eine festliche Rebe, in welcher er bie Friedenspolitit bes Raifers begeistert feierte.

An bemfelben Tage aber, an welchem in Padua diese Volkssest geseiert wurde, bei welchem der Kaiser der Mittelpunkt begeisterter Huldigungen war, ersolgte in Rom der entschiedende Schritt des Papstes gegen ihn: die seierliche Ersonumunikation. Und an dem gleichen Tage, an welchem so ein Kampf von unabsehbarer Tragweite eröffnet wurde, ist der Mann gestorben, welcher bisher durch seine versöhnliche Haltung und feine Mittlerthätigkeit zwischen Papstum und Kaisertum so Großes geleistet und so oft den dem Ausbruche nahen Konkitt beschworen, dabei aber kets in Treuen zu seinem Kaiser gehalten hatte: der Dentschordensmeister Hermann von Salza. Mit ihm ging das mäßigende Element in dem Kampfe der beiden großen Mächte dahin: jest erst nahm der Konkitt seine ganze und volle Schärfe an.

Die Berhangung bes Bannes, welche biefen Bruch jum ichrofften Ausbrud brachte, traf ben Raifer nicht unvorbereitet. Es fehlte ihm nie an Berbindungen in Rom bis in die unmittelbare Umgebung des Bapftes binein, und fo mußte er icon feit langerer Reit, baß Gregor trot aller gum Scheine fort: gefetten Berhandlungen Die Abficht begte, ben politischen Streit burch firchliche Rampfmittel jum Austrag zu bringen. Friedrich batte fich bemüht, bie ibm brobenbe Gefahr zu beichwören, indem er am 10. Mars ein einbringliches, febr ernftes und von konialichem Gelbstbewuftfein erfülltes Schreiben an Die Rarbinale richtete, in welchem er fie auf bie unausbleiblichen Folgen aufmertfam machte, welche ber von Papite beablichtigte Schritt, "gur Begunftigung ber rebellischen Lombarben bas geiftliche Schwert in Anwendung zu bringen," nicht allein für ben Bapft, fonbern für bie gange Rirche haben tonne. Er machte fein Behl baraus, baß er in biefem Falle ju Bergeltungsmaßregeln, wie fie ihm feine taiferliche Gemalt in die Sand gebe, fchreiten werbe. Allein bie taiferliche Befandtichaft, welche biefes Schreiben überbringen follte, tam bereits ju fpat, wie ber Raifer behauptete, weil fie von Gregor in ber Rabe Roms gurudgehalten murbe, bis ber enticheibenbe Schritt erfolgt mar. Gur biefe Behauptung fpricht ber auffallende Umftand, daß die Erkommunikation nicht, wie fonft üblich, am Grundonnerstage, fonbern icon am Balmjonntage ausgefprochen und bann nur am Grundonnerstage in feierlicherer Form wieberholt murbe. In ber That icheint ber Papit gefürchtet ju haben, bag bas in letter Stunde überbrachte faiferliche Schreiben, wenn es noch rechtzeitig anfam, bie bei einem Teile ber Karbinale gegen bie Erfommunifation obwaltenben Bebenfen noch verstarten tonne. Bar boch ohnehin bis julett ein ftarter Biberfpruch im Kardinalstollegium vorhanden. In jedem Talle macht bas ichroff feinbfelige Borgeben bes Bapftes ben Gindrud bes Ueberhafteten. Gegen bie wirklich firchlichen Beschwerben hatte fich Friedrich noch por furgem (S. 466) gegenüber ber vom Bapfte gu biefem 3mede eingesetten Kommiffion eingebend verteibigt; Die Berhandlungen maren noch feinesmegs abgebrochen. Wenn Gregor bennoch gu bem außerften Schritte fich entichloß, fo lag es auf ber Sand, bag er fich babei nur von politischen Gesichtspunkten leiten ließ, bag er eine Berfohnung mit bem Raifer nicht wollte. Charafteriftisch bafur ift auch, bag die offizielle Ertommunitationsformel im weientlichen biefelben Beichwerben als Grunde ber Magregel anführte, welche ber Raifer jener Rommiffion gegenüber entweber widerlegt oder abzuftellen in Aussicht gestellt hatte, mahrend bes wirklich enticheibenben Bunftes, ber lombarbijden Frage, mit feinem Worte gebacht murbe. Und ebenfo bezeichnend ift es, bag bie erfte offizielle Beifung gur öffentlichen Berfundigung bes Bannes, gleich am Tage nach feiner erften Befanntmachung, am 21. Marg, an ben Ergbijchof von Mailand und feine Guffragane erging. Der Bann mar in ber That ein Rampfmittel, welches ber Lauft ben Lombarben jur Berfügung ftellte, jo bag jest alle, welche fich in offenem Aufruhr gegen ihren faiferlichen Beren befanden, fich unter bem Banner ber Rirche vereinigen tonnten. Diesem 3mede biente auch bie verstedte Sinmeifung auf bie angebliche teberiiche Gennnung bes Raifers, welche bie offizielle Erfommunitationsformel enthielt und fpater noch besonders ju gelegener Beit naber gu begrunden brobte.

Friedrich blieb bie Antwort auf biefes im bochften Dafe feinbfelige Borgeben bes Papftes nicht foulbig. Er hatte foeben in Pabua bas Ofterfest feierlich begangen, wobei er bei ber Rudtehr von ber Defie im Schmude ber Rrone ericbienen war, als er bie Nachricht von ber Erfommunifation empfing. Sofort veranstaltete er eine große Berfammlung im Rathaufe, in welcher er ben ibm begeiftert zujubelnben Babuanern bie Ungerechtigfeit bes papftlichen Borgebens und feinen Schmerg über biefe unbillige und übereilte Berurteilung in einer einbringlichen Rebe burch feinen Grofhofrichter Beter von Binea por Augen führen ließ. Dann aber manbte er fich in einem febr icharf und energisch gehaltenen Manifeste an bie gange driftliche Belt, in welchem er ein umfaffenbes Bild ber gefamten papftlichen Politit feit feiner erften Extommunitation entrollte und vor allem ben fpringenden Buntt, ben ber Bapft in feiner Erfommuni= fationsbulle wohlweislich völlig umgangen hatte, in den Mittelpunkt der Erörterung ftellte: die lombarbifche Frage. Die zweibeutige Bermittlerthätigkeit bes Papftes, bas feinbfelige Berhalten bes Rardinals Jatob von Baleftrina in Biacenga, bas beständige Streben Gregors, bie faiferlichen Fortidritte in Italien junichte gu machen, Die Geschichte ber verschiebenen Gefandtichaften, bas plotliche hervortehren ber Antlagen wegen Sigilien, die er miberlegt und, fomeit fie berechtigt waren, burch eine neue besondere Gefandtichaft abguftellen veriproden habe: bas alles ericeint zu einem ludenlofen Bilbe vereinigt, aus bem mit voller Rlarbeit ber Grundgebante bervortritt, bag bie Berhangung bes Bannes nicht aus firchlich:religiofen Grunben, fonbern ausschließlich gu bem Amede erfolgt fei, die Bieberherstellung ber faiferlichen Berrichaft in Oberitalien unmöglich ju machen. 3m Gegenfat ju biefem Berfahren Gregors appelliert nun ber Raifer an ein, nicht vom Papfte, fonbern von ben Rarbinalen gu berufendes allgemeines Rongil, por bem er feine Darftellung bes Berhaltniffes zwifden ihm und Gregor im einzelnen zu beweisen fich bereit erklart. Bugleich aber ruft er bas gemeinsame Intereffe aller weltlichen Fürften gegen bie leberbebung bes papftlichen Stubles auf. "Laufet gu Gurem Saufe mit Baffer berbei, wenn im Nachbarhaufe Feuer angelegt wirb. Denn gar leicht tann eine Erniedrigung aller Ronige und Gurften erreicht werben, wenn die Dacht bes romifden Cafars, beffen Schilb bie erften Gefchoffe abzuwehren bat, burch bie Bestrebungen ber Gegner erniebrigt mirb." Mit biefer einbringlichen Mabnung ichlieft bas auferorbentlich gefdidt abgefafte Danifeft.

Die hiebe, welche Friedrich in diesem Schriftstude der Politit der Aurie versetze, hatten in der That gesessen. Gregor sürchtete offendar deren Folgen; er besorgte, daß diese Darlegung der geheimen Beweggründe der papstlichen Politit ihre Birkung nicht versehlen werde. Deshald antwortete er jett mit einem öffentlichen Rundschreiben, in welchem er in den schälds antwortete nusbrucken die rein persönlichen Borwürse gegen Friedrichs religiöse Rechtgläubigkeit, welche er in der Erkommunikationsbulle nur angedeutet hatte, in den Bordergrund und als die eigentliche Ursach des Bannes hinstellt. Indem er in myslisch-biblischen Ausdrücken Friedrich als das aposalyptische Tier der Lästerung bezeichnet, welches aus dem Wecre emporgestiegen sei und, ausgestattet mit Bärenfüßen und einem Löwenmaule, in seinen übrigen Gliedern wie ein Kanther gestattet, wütend sein

Maul zur Schmähung des göttlichen Namens öffne, geht er die einzelnen Behauptungen Friedrichs durch, sucht sie als ein Gewebe der Lüge, Falscheit, Bosheit und Schamlosigkeit darzustellen und schließt dann wirkungsvoll mit der früher nur als zu untersuchendes Gerücht bezeichneten bestimmten Behauptung, der Raiser habe von Jesus, Moses und Mohamed als von deie Betrügern gesprochen, er erkläre die Geburt des Schöpfers aller Dinge von einer Jungfrau für eine Thorheit und habe behauptet, der Mensch dürfe nichts glauben, als was er durch die Kraft und Art der Natur beweisen könne.

Damit mar ber Pringipientampf gwifden ben beiben bochften Gemalten auf ein Gebiet verlegt, auf welchem bie öffentliche Meinung ber berrichenben Rreife ber Beit fehr empfindlich mar und auf welchem Gregor mit feinen ichroffen Anschuldigungen gegen ben Raifer um fo eber Glauben finden gu konnen hoffte, als ber unbefangene Berkehr Friedrichs mit Mohamebanern, feine Tolerang gegen Andersaläubige jum menigften eine gemiffe Gleichaultigfeit in religiöfen Dingen trot feiner mehr als forretten Saltung in ber Frage ber Behandlung ber Reter boch einigermaßen mahrscheinlich machte. Friedrich hat bas Gefährliche biefes papftlichen Angriffes auch fofort ertannt und fich alsbald in einem an bie Rarbinale gerichteten eingehenben Schreiben auf bas ernftlichfte und energifchite gegen biefe Bormurfe gegen feine Rechtalaubigfeit vermahrt. Fern fei es von ibm, baß er jemals einen folden feberifden Ausspruch wie ben von ben brei Betrügern gethan habe, ba er vielmehr feft und treu gu bem driftlichen Blaubensbefenntniffe ber Rirche ftebe, beffen einzelne Gate als Ausbrud feiner perfonlichen Ueberzeugung im Bortlaute angeführt werben. Bitter beklagt fich ber Raifer bei ben Rarbinalen über die Sinterliftigfeit ber papftlichen Ungriffe und tommt babei auf ben befannten Bergleich von Bapfttum und Raifertum mit Sonne und Mond gurud. Bie von ben beiben Simmelslichtern nie eins bas andere angreife, fo follten auch die beiben irbifden Gewalten, von benen bie eine gur Borficht, bie andere gum Schute bestimmt fei, eintrachtig nebeneinander mirten. Dies aber werbe burch bas feinbfelige und unberechtigte Borgeben bes Papftes, ber bier als "ein Pharifaer falfchen Glaubens, als mit bem Del ber nichtswürdigkeit gefalbt" bezeichnet wird, unmöglich gemacht, und zwar aus feinem anderen Grunde, als weil bes Raifers gunftige Erfolge gegen bie Lombarben Gregors Reib erregt haben. Go halt er hier, wie in allen feinen Späteren öffentlichen Meußerungen feine Stellung gur Rirche und gu bem gegenwärtigen Papfte ftreng auseinander. Indem er bestimmt bekennt, treu au ber erfteren gu fteben, erklarte er fich boch für berechtigt, gegen bie unbegrundeten, ber geiftlichen Aufgabe ber Rirche miberfprechenden Angriffe bes gegenwärtigen Bapfies fich mit allen Mitteln ber ihm ebenfalls von Gott aus pertrauten faiferlichen Gewalt zu verteibigen, welche boch in ihrer Rraft zu fest bearundet fei, um auf einen Streich zu fallen. Die Gegenfate batten einen Grab ber Scharfe erreicht, welcher einen Rampf mit allen, beiben Teilen gur Berfügung ftehenden Dachtmitteln ungusbleiblich machte. Die Frage mar nun gunächft, welchen Ginbrud bas Borgeben bes Bapftes, feine Aufforberung, fich pon bem gebannten Raifer loszusagen, auf Die Unterthanen bes letteren machen merbe.

Unzweifelhaft hatte Gregor in bem Augenblide, in welchem er ben Bann gegen ben Raifer andfprach, die Lage ber Dinge für geeignet gehalten, baburd eine verberbliche Wirfung für bie Cache bes Raifers, eine gunftige fur bie feinige auszunben. Er hatte bie Stellung Friedrichs nach bem Scheitern ber Belagerung von Brescia für ftarter erichuttert gehalten, als fie mar, und gu: gleich die hoffnung gehegt, daß fein eifriger und energifcher Legat fur bie Rombarbei, Gregor von Montelongo, noch weitere und größere Erfolge fur eine fefte Bufammenichließung ber bem Raifer feindlichen Elemente erringen merbe. wenn er bas Rampfmittel ber Bannung Friedrichs gur Berfügung habe. Bir werben feben (unten G. 477), bag fich biefe hoffnung menigftens teilmeife er: füllte. Aber auch die Lage in Deutschland mar bem Bapfte jo erschienen, als werbe ber Bann biesmal eine tiefergreifenbe Wirfung haben, wie por gwolf Sahren, als alle Bemühungen bes Rarbinals Otto vergeblich geblieben maren. Best wirfte für die papftlichen Ibeen und gegen das ftaufische Raifertum in Deutschland eine außergewöhnlich energische, rudfichteloje und eifrige Berfonlich: feit, nicht in ber hohen Stellung eines Legaten, fonbern als einfacher Archie biaton von Baffau, Namens Albert, ber, aus vornehmem bairifden Gefchlecht entiproffen und Taufpate einer ber bairifchen Pringeffinnen, in befonders bobem Grabe geeignet ericheinen mußte, gerabe in Baiern für bie Plane bes Papftes eine erfolgreiche Thatigfeit ju entfalten. Unter feiner Ginwirkung hatten fich bie Dinge im Guboften Deutschlands ichon vor ber Berhangung bes Bannes fo fehr jum Nachteil ber ftaufischen Sache verschoben, baß Gregor mit Sicherheit auf die Bildung einer geschloffenen Opposition gegen Friedrich, ja auf die Erhebung eines Gegentonigs rechnen ju burfen glaubte und in biefem Ginne jenem Archibiatonus Albert von Paffau die weitgehenbsten Bollmachten erteilte.

Wir faben (S. 454 f.), wie ber Raifer im Jahre 1237 bei feinem perfonlichen Aufenthalte in Defterreich bas bortige Bergogtum fur bas Reich eingezogen, Die Stadt Bien gur Reichsftadt erhoben hatte. Er hatte ben Bergog Friedrich ben Streitbaren für völlig niedergeworfen gehalten. Aber balb nach feinem Abzuge nach Italien hatte fich gezeigt, bag bas ein Irrtum gemefen Der faiferliche Landeshauptmann, Bifchof Etbert von Bamberg, mar fur; nach bem Weggange Friedrichs gestorben. Noch bevor ein Nachfolger für ihn in ber Berfon bes Grafen Cberhard von Gberftein in Defterreich eintraf, mar es bem Bergoge Friedrich gelungen, von feinem Stuppuntte Reuftadt aus allmablich wieder feften Guß in feinem Lande ju faffen. Als ber neue Statt= halter ericbien, gelang es bem Bergoge, ben von ihm geführten faiferlichen Truppen bei Tuln eine Rieberlage beizubringen, in beren Folge fich ihm ein Teil bes Lanbes wieber unterwarf, mahrend ber größere Teil ans Furcht vor feiner Rache im Biberftanbe verharrte, jest aber von ben benachbarten beut= ichen Reichsfürsten, welche recht eigentlich bie Beranlaffer bes Rrieges gegen ben Bergog gewesen maren (S. 449), nicht mehr eine jo energische Unterftugung erhielt als früher. Es icheint, bag bie völlige Gingiehung bes Bergogtums für bas Reich und bie Nichtwiederbesetung besielben bie Gurften, welche infolge bes

Arieges auf eine Bergrößerung ihrer eigenen Dachtstellung aus bem öfterreichiichen Raube gerechnet hatten, enttäuscht und verftimmt batte. Go feben mir bann in ber nachften Beit einen vollständigen Bandel in ber Parteiftellung ber Territorialherren bes bentichen Guboftens fich porbereiten, ber noch baburch beidleuniat murbe, bag ber eine von ben Gurften, welche bereinft ben Bug nach Defterreich veranlagt hatten, Bergog Otto von Baiern, mit bem Reichsvermefer, Erzbijchof Siegfried von Maing, in einen bartnadigen territorialen Rampf um ben Besit bes Rlofters Lorich verwickelt und baburch in eine oppositionelle Stellung ju bem Reicheregimente gebrangt murbe. Bergeblich batte ber Raifer felbit biefer Entwidelung entgegenzuwirken gefucht, indem er eine ichieberichter: liche Enticheibung vorschlug. Bei biefer Lage ber Dinge gelang es bem Bergoge von Defterreich nach und nach, fich wieber in ben Befit fait feines gangen Landes ju feben. Rur bie Sauptstadt Wien murbe noch von bem faiferlichen Statthalter behauptet. Und icon waren ber Bergog von Baiern und ber Ronig von Böhmen nicht allein bereit, biefe Beranberung ber Lage anzuerkennen, fonbern vielmehr fich mit bem Bergoge von Defterreich, bem offenen Emporer gegen ben Raifer, auf bas engfte gu verbunden. Gregor bat fich fpater offen gerühmt, bag biefer Banbel ber Dinge auf feine Beranlaffung gefchehen fei, und bas Berfgeug, beffen er fich fur biefen geschieften Schachung gegen ben bamals noch nicht gebannten Raifer bebiente, mar eben jener Archibiatonus Albert von Baffau. Unter feiner Bermittelung ift es am 7. Darg 1238 auf einem Fürftentage ju Baffau ju einem formlichen Bundnisvertrage gefommen, in welchem fich ber Ronig von Bohmen und ber Bergog von Baiern verpflichteten, bem Bergoge von Defterreich bei ber Biebereroberung feiner Lanber gu Sulfe gu fommen. Dem Ronige von Bohmen, beffen Cohn Blabislaw fich mit einer Richte bes Defterreichers verlobte, murbe bie Abtretung ber öfterreichischen Gebiete nord: marts ber Donau verfprochen. Diefes Bfindnis in birett bem Raifer feinblichen Sinne auszugestalten ließ fich bann Albert von Baffau eifrig angelegen fein.

Diefe veranberte Rombination im Guboften Deutschlands war es, auf welche Gregor bei ber Berhangung bes Bannes in Bezug auf beffen Birtung in Deutschland rechnete. In ber That ichien fich biefe Rechnung gunachft gn bewahrheiten. Durch eifrige Bemühungen bes Archibiatons Albert gelang es, bie brei verbundeten Gurften fur ben Gebanten ber Aufstellung eines Gegen: tonigs ju geminnen. Als folder murbe junachft Pring Abel von Danemart in Aussicht genommen. Auf einem Fürstentage, welcher am 1. Juni 1239 in Eger jufammentreten follte, hofften fie, biefen Plan gur Bermirflichung gu bringen. Da aber zeigte es fich, bag biefe Bestrebungen, welche in letter Linie auf bic Bolitit bes papftlichen Sofes jurudguführen maren, an ber unbeirrt feften Saltung bes beutschen und nicht in letter Linie bes bairifchen Epiftopats icheiterten, ber in biefer fritifchen Lage fest zu bem angestammten Raiferhaufe ftanb. Die Politit, welche Friedrich gang folgerichtig in Deutschland gegenüber bem Gurften: tum befolgt hatte, trug jest ihre Früchte. Die "Säulen bes Reiches" bewährten fich in biefem fritischen Augenblide. Das geiftliche Surftentum erkannte fofort bie Befahr, welche feiner reichsfürftlichen Stellung aus bem Angriffe Gregors gegen bas ftaufiiche Saus und aus bem baburch erneuerten Ronflitte gwifchen Raifertum und Bapittum ermachien tonnte. Dazu tam bei einem großen Teile ber Rirchenfürften bie ehrliche Uebergenaung, baß bas ichroffe Borgeben Gregors unberechtigt und nur burch politische Gefichtspuntte eingegeben mar. Daber zeigte fich in biefen Rreifen von vornherein eine ausgesprochene Reigung gur Bermittelung. Bir befiten in biefer Richtung ein febr mertmurbiges, mabrideinlich von einigen bairifden Rirdenfürften balb nach ber Ertommunikation bes Raifers an ben Bapft gerichtetes Schreiben, in welchem biefe Gefinnung beutlich jum Ausbrude tommt. Sie feien, fo fchreiben fie an Gregor, als Briefter ber Rirche und gugleich Rurften bes Reiches gur Bermittelung porgugsweise berufen und hatten fich, gerabe beim Ausbruch ber Zwietracht beim Raifer anwefend, fogleich zu biefem begeben, um ihn gur Rudtehr gur Rirche gu bemegen. Der Raifer habe ihnen fogleich bie Beschwerben bes Papftes, megen beren er angeblich erkommuniziert worden fei, und feine Antworten porgelegt. und fie fühlten fich banach zu bem Rate gebrungen, ber Bapft moge einen .. fo großen Cobn" ber Rirche nicht erbittern und baburch ben Glauben in große Gefahr bringen; benn ber Bebanptung bes Raifers, bak Gregor nur im Intereffe ber Mailander und ihrer Berbundeten gegen ihn porgegangen fei, ftebe in ber That die allgemeine Deinung jur Geite, und jo fcwer fie auch felbft glauben möchten, bag ber "Statthalter ber Bahrheit" bie offenbare Auflehnung rebellifder Unterthanen bes Reiches ichuten wolle, fo fei es boch ein febr bebentliches Angeichen, bag ber in Mailand weilende Legat Gregor von Montelongo in jeber Beife bie Getreuen gur Untreue gegen bas Reich gu verleiten fuche, wie ber Raifer burch Briefe und Beugen beweifen tonne. Gie murben baber trot ibrer Ergebenbeit gegen bie romifche Rirche ohne Berletung ibrer Treue gegen bas Reich, beffen Glieber fie feien, ben Raifer nicht verlaffen fonnen. Der Bapit folle fich nicht burch faliche Borfpiegelungen einzelner, nur ihren eigenen Borteil verfolgender Gurften - ein beutlicher Sinweis auf Die füboftbeutiche Rurftentoalition - beftimmen laffen: bie beiben Schwerter ber Chriftenheit burften fich nicht gegenseitig befampfen, fonbern muften gufammengeben gegen bie Berachter beiber.

Der in biesem Schreiben mit so erfrenlicher Energie betonte reichsfürstliche Standpunkt gelangte dann auch auf dem Fürstentage, welcher in Anwesenheit König Konrads am 1. Juni 1239 in Ser zusammentrat, gegeniber den Bestredungen der südostdeutschen antistaussischen Partei zum völligen Siege. Vergebens bemühten sich der König von Böhmen und der Herzog von Baiern, die nicht in Eger selbst erschienen, sondern in Ellenbogen blieben, von hier aus noch andere Fürsten zu sich herüberzuziehen. Der Martgraf von Meißen und der Landgraf von Thüringen, auf die sie es in erster Linie abgesehen gehabt zu haben schienen, wurden vielmehr von König Konrad und dem Reichsverweser, Erzbischos Siegsried von Mainz, bei der Wehrheit sestgehalten, welche sich in einem dem Kaiser freundlichen Sinne für den Versuck einer Vermittelung aussprach. Darauf sagten der König von Böhmen und der Kerzog von Baiern dem Könige Konrad sörmlich den Frieden auf und verließen dann Ellenbogen, nachdem sie ihrerseits auf den 1. August nach Lebus einen Wahltag anderaumt hatten, auf welchem die Wahl des dänischen Prinzen Abel zum Könige ins Wert gefett werben follte. Allein ber gange Plan icheiterte trop bes beigen Bemubens, welches namentlich Albert von Baffau fur benfelben entfaltete, vollständig. Beber ber Ronig von Danemart, Balbemar, noch Abel felbft wollten von ber Aufstellung bes letteren als beutiden Throntanbibaten etwas miffen; por allem aber, Bohmen und Baiern blieben mit ihrem Plane vollig ifoliert, und felbft ber Fürft, an ben fie nach bem Scheitern bes bauifchen Projeftes bachten, ber welfifche Bergog Dtto von Braunichweig, lehnte nicht allein ebenfalls ab, fonbern beteiligte fich tury barauf aftiv an ber Durchführung bes in Eger beichloffenen Bermittelungeversuches. Den Gurften aber legt ein gleichzeitiger Schriftsteller die Borte an ben jum Abfall vom Raifer und zu einer Reuwahl aufforbernben Bapft in ben Mnnb: es fei nicht feines Rechtes, einen neuen Raifer einzufeten, foubern nur, ben von ben Gurften Gewählten gu fronen. Bergeblich forberte Albert von Baffau bie beutichen Rirchenfürften gur Berfundigung ber Ertommunitation bes Raifers auf: bie einen verweigerten fie gerabegu, bie anderen erflarten, es megen ber Stimmung bes Bolfes nicht magen zu fonnen; vergeblich mar es, bag Albert gegen eine gange Reihe von ungehorsamen Rirchenfürsten mit ber Berhaugung firchlicher Strafen, ja fogar bes Bannes vorging. Das anmagende Auftreten bes fanatifchen Archibiafons verniehrte nur bie Erbitterung ber hoben Rirchenhäupter, und als er gar gegen ben Reichsvermefer felbft mit ber Berhangung bes Bannes vorging, fab fich fogar ber Papit veranlaßt, feinen Uebereifer ju jugeln. Die volle Schale feines Bornes aber ergießt Albert von Baffau in feinen bem Bapfte erftatteten Berichten vor allem über ben Deutschen Orben, "nach beffen Binten jest bas gange Reich regiert merbe", und ber in ber That unter feinem neuen Orbenomeifter Ronrad von Thuringen jest ebenfo fest jum Raifer ftanb, wie fruber unter ber Führung Bermanns von Calga, und megen biefes Gehorfams und feiner Liebe ju "jenem Satan" auch von Gregor heftig getabelt murbe. Unbeirrt burch bie Plane ber Gegner konnte Konig Ronrad fich ber unbestrittenen Regie: rung bes Reiches mibmen. Am 2. Juli fand unter feinem Borfit ein großes Provinzialtongil ftatt, welchem außer bem Dainger Ergbifchofe neun Bifchofe beiwohnten und bei welchem am 4. Juli die feierliche Beihe bes Mainger Domes erfolate.

Freilich fehlte es auch nicht an territorialen Fehben innerhalb ber Reichsgrenzen, wie benn namentlich ber neue Explischof von Köln, Konrad von Hochzen, in einen langwierigen Kampf mit dem Herzoge von Brabant verwickelt wurde, in welchem alle die alten Unruhen des deutschen Nordwestens, welche seit den Zeiten Konrads III. kaum jemals völlig geruht hatten und die mähliche Cosreisung der wirtschaftlich hochentwickelten niederländischen Gebiete vom Reiche einleiteten, wieder ausleben zu wollen schienen. Aber von einer wirklichen und ernstlichen Gefährdung der hohenstaussischen Lerrschaft in Deutschald insolge des päpstlichen Bannes konnte nicht die Rede sein. Ja, nicht lauge danach löste sich sogar auch die südschentsche Kombination, von der diese Bestrebungen ausgegangen waren, allmählich zum großen Schmerze Allberts von Passan wieder auf. Jummer beweglicher werden die Klagen des letztern beim Bapste über diese unaufhaltsam sich vollziehenden Wandel; er schlägt, weil

feine eigene Miffion vielleicht megen feines geringen Ranges nicht ben ausreichenben Erfolg habe, die Entjendung eines Legaten por, er wendet fich mit immer icarieren Dafregeln gegen bie ungehorigmen Bifcofe und Ravitel. beren Unwille gegen ibn fich immer beutlicher Luft macht. Allein erreicht wirb nichts, und vor allem ift es ber bairifche bobe Rlerus unter Führung bes Ergbijchojs von Calgburg, ber mit größter Energie im Gegenfate gu feinem Bergoge an bem fraufifchen Saufe feitbalt und bem papftlichen Abgefandten mit voller Scharfe entgegentritt. 3m Berbfte 1239 trennte fich bann ber Bergog von Defterreich, ber inzwischen völlig wieber Bert feines Landes geworben mar und julett auch die von bem faiferlichen Rriegshauptmann Cherhard Grafen von Cherftein befette Sauptstadt Bien gur Uebergabe genotigt batte, von bem noch immer auf ber Geite bes Papftes verharrenben bairifden Bergoge, inbem er unter Bermittelung bes Erzbijchofs von Salzburg Unterhandlungen mit bem Raifer eröffnete, um von biefem in feinem miebergewonnenen Lande als Bergog wieber anerfannt ju merben. Auch er hoffte offenbar, eine Barantie fur ben bauernben Benit feines Landes nach Lage ber Dinge eber in Berbinbung mit bem faufifchen Ronigtum als im Gegenfat ju ibm ju erlangen. Gin Teil ber bisherigen faifertreuen Gegner bes Bergogs ließen fich biefe Ausfohnungeverhandlungen eifrig angelegen fein; vornehmlich maren es mieber bairifche Rirchenfürften, welche auf biefe Beife ihren Bergog in feiner papfifreundlichen Stellung ju ifolieren ftrebten. 3m Rovember fand eine Bufammentunft bes Bergogs von Defterreich mit ben Bijchofen Rubiger von Baffau, Konrab von Freifing und Beinrich von Cedau ftatt, auf welcher bie Bebinqungen ber Musiohnung feft: gestellt wurden, bie bann noch vor Schluß bes Jahres 1239 enbaültig auf ber Grundlage ber Anerkennung bes Bergogs in feiner Bergogewurde unter Aufhebung ber im Jahre 1237 getroffenen Dagregeln (G. 454) gu ftanbe tam. Erbittert verhangte barauf Albert von Baffau über ben abtrunnigen Bergog und fein Land Bann und Interbift, fand aber bamit bei ber öfterreichischen Geiftlichkeit ebenfowenig Bebor, wie mit feiner Bebarbeit gegen ben Raifer bei bem bais rifchen Rlerus. Ja, er mußte ben Schmerz erleben, bag balb nach bem Defterreicher auch ber Ronig von Bohmen fich ber Bartei bes Raifers wieber naberte und Berjöhnung, ja Bundnis mit ihr fuchte, fo bag ber noch immer in Alberts Fahrmaffer fegelnde Bergog von Baiern mit feiner papftlich-antiftaufifchen Befinnung balb völlig ifoliert ftanb. Trobbem gelang es Albert noch eine Beit lang, Dtto auf papftlicher Seite festguhalten; ber bairifche Bergog foll fogar, wenn wir Alberts Bericht trauen burjen, auf beffen babin gebende Anbeutungen geantwortet haben, ber Papft jolle nur, ba es zu einer neuen Bahl boch nicht fomme, ruhig einen Lombarben ober Frangofen jum Raifer machen; er feinerfeits wolle zu biefem Zwede gern auf feine beiben Rurftimmen, Die bairifche und die pfalgifche, vergichten. Aber ba er mit biefer Befinnung unter bem deutschen Fürstentume völlig allein ftanb, fo tonnte ber im Anschluß an ben Bann unternommene Angriff bes Papftes gegen bie Machtftellung bes faufiichen Saufes in Deutschland junachft als völlig gescheitert betrachtet werben.

Einen etwas großeren Erfolg als in Deutschland ichien bas vapftliche Bor: geben gegen Friedrich in Oberitalien zu haben. Sier, wo ja in bein festorganis fierten lombarbifden Bunbe eine fichere Grunblage taiferfeinblicher Birtigmfeit gegeben mar, befag ber Bapft in feinem Leggten Gregor pon Montelongo eine für biefen 3med gang bervorragent geeignete Rraft. Chenfo energifc papitlich: firchlich gefinnt wie Albert von Baffan, war ber Legat biefem als Diplomat und Unterhandler bei weitem an Geschidlichkeit überlegen, zu porfichtiger und beimlicher Birtiamteit ebenfo befähigt, wie ju rudfichtslofem Sanbeln, babei ein hervorragenber Organisator, wie ibn ber burch bie Rieberlagen ber letten Sabre in Bermirrung und Berruttung gebrachte lombarbifde Bund brauchte, und neben allebem ein tuchtiger Golbat, ber bie militarifche Gubrung mit berfelben Gefcidlichfeit zu handhaben mußte, wie die politische Organisation. Er erwies fich in ber That in ber Lombarbei als bes Raifers gefährlichfter Gegner. 3m Berein mit bem Frangistanerpropingial Leo, bem fpateren Ergbischofe von Mais land, ift er es por allem gemejen, ber bie Rrafte bes Biberftanbes im Bunbe ju organifieren, ju ermutigen und auf bestimmte Biele bingulenten mußte. Auf allen Geiten betam ber Raifer alsbald feine Gegenwirtungen gu fpuren. Gelbft in ber Dart Trepifo, melde unter bem beberrichenben Ginfluffe Guelins pon Romano als bas ficherfte Gebiet bes Raifers in Oberitalien gelten fonnte, machten fich Ungeichen bes beginnenben Abfalls bemertbar.

3mar war es Friedrich im Frühjahr 1239 vorübergebend burch geschickt geleitete Unterhandlungen jogar gelungen, Eggelins alten Gegner, ben Dartgrafen Ago von Gite, bie Berren von Camino und andere benachbarte Große auf feine Seite berüberzugieben. Die pom Raifer verlangten Sicherheiten maren geleiftet morben: ber Marfaraf felbit batte fogar feinen einzigen Sohn Rainalb und beffen Brant Abelbeid, Die Tochter Alberichs von Romano, als Geifeln gestellt, feine Burgen murben fur bas Reich befett. Allein biefer Geminn mar nicht von langer Dauer, er brachte vielmehr bem Raifer noch einen empfind. lichen Rachteil baburch, bag ber eigene Bruber Ggeling, eben jener Alberich. ber über bie Abführung feiner Tochter und ihres Brautigams nach Apulien emport mar, balb barauf offen von ihm abfiel. Auch hier hat Gregor von Montelongo, ber icon feit langer Beit Berbindungen mit Alberich angefnupft hatte, die Sand im Spiele gehabt. Alberich erwies fich alsbald als ein gefahrlicher Gegner. Am 14. Dai gelang es ibm und ben mit ibm ichon wieber verbundeten herren von Camino, die Stadt Trevifo burch leberrumpelung eingunehmen und ben faiferlichen Pobefta Jafob von Dlorra aus ihr zu vertreiben. Der Raifer, ber am 15. Dai in Bicenga bas Pfingftfeft begangen batte, rudte amar fofort mit ben getreuen Babuanern gegen Trevijo aus, um die wichtige Stadt wiebergugeminnen. Allein er vermochte fie nicht einzunehmen und ergriff eine am 3. Juni ftattfindenbe Connenfinfternis als ermunichten Bormand, um bie Belagerung aufzuheben. Den Pabuanern wurde bann als Lohn für ihre Treue am 8. Juni, freilich junachft nur auf bem Papier, Die Burg Caftelfranco und bas Bebiet von Trevifo vom Rluffe Gile nach Babua gu bis ans Deer verlieben.

Rurg nach biefem fcmerglichen Berlufte fehrte auch ber Markgraf von Gite, bem es fur bie Dauer unmöglich ichien, mit feinem Gegner Egzelin gu

berselben Partei zu gehören, auf bie papftliche Seite zurud und trat bann alsbalb wieder energisch als Friedrichs Gegner auf. Wenige Monate später ftand er in engstem Bundnis mit ben Lombarben.

Anzwischen begannen sich nun die Wirfungen der papklichen Agitationen und der Bestebungen des Legaten Montesongo auch au anderen Stellen zu zeigen. Außer in der Lombardei selbst wurde auch in der Emissa und Romagna eine rege Thätigteit entsattet. Bosogna setzte sich mit großem Eiser serteibigungszustand, um gegen einen Angriss des Kaisers gerüstet zu sein. Bon sehr nachteiliger Bedeutung für die Sache Friedrichs aber war es vor allem, daß es der päpklichen Partei gesang, Navenna zum Albsal zu verseiten. Der ichon längere Zeit in zweiselhafter Habein verharrende Podesta Paul Traverssaria wurde durch einen päpklichen Abgesandten, den Kardinal Sinibald von San Laurentius in Lucina, den späteren Papst Innocenz IV., gewonnen und kellet am 22. Juni 1239 seine Stadt unter den Schut von Bosogna und Benedig. Es war ein harter Schlag für Friedrich, der mit Ravenna die sichere Seeverbindung mit seinem schlichen Königreiche versor. In der ganzen Romagna stadden jett nur noch Ferrara und Bertinoro, wohin sich die Anhänger des Kaisers aus Ravenna gestächte hatten, auf seiner Seite.

Fast gleichzeitig mit biefem Erfolge ber papftlichen Bartei in ber Romagna murbe bie enge Berbindung berfelben mit bem lombarbifden Bunbe, melde thatfächlich bisher schon bestanden hatte, in ein formliches Bundnis verwandelt, inbem Gefandte ber Stabte Mailand und Biacenga, welche ihrerfeits ichon mit Genua verbundet maren, in Rom mit bem Papfte felbft einen Bertrag abichloffen, ber jeben ber beiben Teile verpflichtete, ohne Buftimmung bes anberen feinen Frieden mit bem Raifer gu ichließen. Dagn maren feit bem 30. Rovember 1238 (S. 467), ebenfalls burch bie Bemühungen bes Papftes, Benua und Benedig untereinander gegen ben Raifer verbunden. Gifrig arbeitete Gregor an bem weiteren Ausban biefes Suftems von Bertragen. Am 26. Juli folog ber papftliche Runtins, Subbiaton Berarb, einen vorläufigen Bertrag mit Genua, ber biefe Stadt, unter Offenhaltung bes Butritte fur Benebig, mit bem Papfte gu einem Difensivbundnis einigte, in welchem ein tombinierter Angriff von 50 Galceren ber beiben Stabte mit 500 bis 600 Rittern gegen bas Konigreich Sigilien in Aussicht genommen wurde. Die Genneser follten Enrafus, Die Benetianer eine entsprechenbe andere Stadt aus bem einzuziehenden Ronigreiche Gigilien zu Leben erhalten und außerbem ihre früheren Rechte im Ronigreiche haben. Den Beitritt Benedigs gu biefem Bertrage berbeiguführen war ber Papft in ber nachften Beit eifrig bemuht, und am 23. September mar bas Biel erreicht: Benedig trat mit allen in bem Borvertrage mit Benna feftgeftellten Rechten und Pflichten bem Bunde bei. Als fizilifche Stabte, welche Benedig überlaffen werben follten, wurden Barletta und Salpi bezeichnet: ber Papft gestattete ferner im gangen Ronigreiche freie Jurisbiftion burch venetia= nijche Ronfuln, wogegen bieje und alle Benetianer im Ronigreiche bem Papfte Treue fcmören follten. Um 11. Oftober murbe biefer Bertrag, in meldem bereits über bas Konigreich Gigilien wie über eine fichere Beute verfügt wird, auch von Genua enbaültig beichworen.

Dit biefem Suftem von Bertragen mar ber Papft enbgultig aus feiner rein firchlichen Stellung herausgetreten und hatte bem Raifer auf weltlich:politijchem Gebiete ben Rrieg um feine Erifteng erflart. Er burfte fich nicht beflagen, wenn Friedrich fich nunmehr jeber Rudficht überhoben fühlte und alle Machtmittel feiner faiferlichen Stellung gur Anwendung brachte. Roch im Frühjahr traf ber Raifer junachft Fürforge, eine Ginwirfung ber papftlichen Agitationen auf fein angestammtes Ronigreich Sigilien unmöglich zu machen, indem er alle aus ben lombarbifden Stabten ftammenben Dominitaner und Frangistaner aus bem Ronigreich zu vertreiben, von allen anderen Donchen aber Burgichaften ber Treue ju forbern befahl, indem er ferner alle unverdächtigen, bei ber romifden Rurie weilenden Geiftlichen bei Strafe bes Berluftes ihres Gutes und bes Berbotes fpaterer Rudfehr gurudgutehren aufforberte, indem er die Anordnung traf. bag niemand ohne besonderen Befehl bes Großjuftitiars fich gur romijden Rurie begeben burfe, und befahl, bag bie Ginbringung papftlicher, gegen ben Raifer gerichteter Schreiben in das Ronigreich verhütet werben folle. Dann aber fuchte er feine militarifche Stellung in ber Mart Trevifo, in ber Romagna und ber Lombarbei nach allen Richtungen bin zu verstärken. Im Juli ernannte er seinen Lieblingsfohn Engio, nachdem er ihn legitimiert und für den Kall des Abgangs aller anberen Erben gur Rachfolge in feinen Reichen bestimmt hatte, gunachft jum Generallegaten in ber Romagna, wo es vor allem auf eine Starfung ber burch ben Berluft Ravennas erichütterten faiferlichen Stellung aufam. Der Raiser selbst wandte sich zunächst nach Bologna, ohne sich indes auf eine Belagerung ber ftart befestigten Stadt einzulaffen. Das hauptgewicht murbe, wie überhaupt in diefem Rriege in einem von Jahr ju Jahr fteigenben Dage, auf bie grundliche Bermuftung und Ausplunderung bes Gebiets gelegt, von beren ichweren und bauernben wirtichaftlichen Birfungen uns bie Chronif Salimbenes ein bufteres und aufchauliches Bild entwirft. In biefer Blunderungsthatigkeit, neben ber die Ginnahme einiger burch ihre Lage an ben Apenniuenpaffen wich= tigen Burgen, Binmaggos und Crevalcores, einherging, murbe Friedrich von ben Bolognesen nicht behindert, ba biefe, einem Rate bes Papftes folgend, fich auf eine offene Felbichlacht nicht einließen. Gin entscheibenber Erfolg aber mar bei biefer Urt von Rriegführung fur ben Raifer nicht ju erreichen. Bald mußte er fich nach ber einen, balb nach ber anderen Geite wenden und por allem immer bedacht fein, wenigstens ber Berbindungeftragen mit Deutschland Berr gu bleiben, nachdem ihm burch ben Berluft Ravennas die Berbindung mit feinem fizilifden Konigreiche fo erheblich erichwert mar. In biefer Begiehung war es ein großer Borteil fur ibn, bag eben in biefer Beit neben einigen anberen fleinen lombarbijchen Gemeinden, welche fich burch bie Uebermacht Mailands bebrudt fühlten, auch bie ben Bugang nach Chiavenna und bem Julierpaß beberrichende Stadt Como von dem Lombardenbunde abfiel und fich ihm anschloß. Um ihr und ben übrigen auf feiner Geite ftebenben Combarbifchen Stabten gu Sulfe gu fommen, verließ Friedrich bald nach ber Ginnahme Crevalcores (14. Auguft) bas Gebiet von Bologna, um fich nach Cremona zu begeben.

Bugleich aber entichloß er fich jest, nachbem bei allen militarifden Operationen feine Gegner mittelbare ober unmittelbare Unterfichung von feiten bes Papftes gefunden hatten, ju einem enticheibenben Schritte gegen biefen felbft. Anfang Ceptember nahm er bie Darf Ancona und bas Bergogtum Spoleto, jene "Retuperationen", welche feit ben Tagen Innoceng' III. und Ottos IV. eine fo hervorragende Rolle gespielt hatten und die Grundlage ber territorialen Machtstellung bes Papftes bilbeten, an bas Reich gurud, von welchem fie bereinft ju ben Zeiten bes Thronftreites und bann unter feiner eigenen Regierung, julest unter ausbrudlicher Buftimmung ber beutiden Gurften, ber Rirche überlaffen worben maren. In ben feierlichen Rundmachungen, in welchen er biefen enticheibenben Schritt ben Bewohnern ber Darf und bes Bergogtums mitteilte, entband er ausbrudlich bie Bewohner von ben Giben, bie fie mit feiner Bulaffung, aber vorbehaltlich ber Ehre bes Reiches, ber Rirche geleiftet hatten, und wies fie jum Gehorfam gegen feinen Sohn Engio an, ben er, nachbem er ibn nunmehr jum Generallegaten von gang Italien, b. b. ju feinem Stellvertreter gegenüber allen einzelnen Generallegaten und Generalvifaren, ernannt batte, mit ber michtigen Aufgabe ber Ruderoberung gunachft ber Dart Ancona betraute. In einem besonders beweglichen und eindringlichen Schreiben manbte fich ber Raifer babei an feine Geburtsftabt Jefi, bie er mit einer biblifchen, nach ben Begriffen ber Zeit fast blasphemisch flingenden Wendung als bas Bethlebem ber Mart, nicht bie fleinfte ihrer Stabte, bezeichnet. Sofort nach biefen Rundmachungen rudte Engio in bie Dart ein und fant, tropbem vom Papfte fogleich ber Rarbinal Johann von Colonna gegen ihn entfandt murbe, in biefem Lande, in welchem die papftliche Berrichaft nie recht gur allgemeinen Anertennung getommen war, febr ichnell fo gablreichen Anhang, bag ichon nach wenigen Monaten bie gefamte Darf mit Ausnahme weniger Stabte in feinem Befite mar.

Das war bie Antwort bes Raifers auf bie beständigen Angriffe und Reindfeligfeiten, welche er von feiten bes Bapftes auch auf weltlichem Gebiete ichon bisher erfahren hatte und eben jest wieber im Ronigreiche Arelat erfuhr, mo auf Anftiften Gregors ber Graf von Provence ben faiferlichen Generalvitar aus ber Stadt Arles vertrieben und biefe Stadt befest batte, mabrent ale papftlicher Legat bort wieber ber alte Gegner Friedriche, Jatob von Paleftrina, an= geblich jur Unterbrudung ber albigenfifden Reperei, thatfachlich aber gur meis teren Unterwühlung ber faiferlichen Berrichaft, ericbien. Der faiferliche Generals vifar fand bort nur Unterftugung bei ber Stadt Avignon. Aber an verfonliches Gingreifen in feinem burgundischen Reiche fonnte Friedrich furs erfte nicht benfen, fonbern er begann jett alsbald ben icon lange beabsichtigten Bug in bas Rerngebiet feiner lombarbifden Gegner. Am 16. September lagerte er bei Lobi Becchio weftlich von Lobi unweit bes Lambro. Sein Geer bestand jum großen Teil aus ben Rontingenten ber italienifden Stabte und einzelner Dynasten, wie ber Markgrafen von Montferrat und Malaspina; baneben aber finden wir jest zum erstenmal auch Rontingente fubdeutscher Reichsstädte in bemfelben, über beren Sulfeleiftung an ben Raifer ber Baffauer Archibiaton in den beweglichsten Tonen beim Papfte fich beklagt. Jebenfalls mar das kaifer= liche Beer bem ber Mailander fehr überlegen - nach gleichzeitigen Quellen 8000 gu 5000 Mann -, fo bag bie unter bem maggebenben Ginfluffe Gregors

von Montelongo stehenden Mailander ebenfo wenig wie die Bolognesen geneigt maren, es auf eine offene Relbichlacht antommen zu laffen, fonbern fich mit umfaffenben Berteidigungsmaßregeln begnügten, unter benen namentlich ein bas Baffer ber Abba in ben Lambro leitenber Graben, ber bis beute unter bem Namen ber Abbella fortbesteht, als Annaherungshindernis für ben Raifer eine hervorragende Rolle fpielte. Als fich aber Friedrich tropbem am 20. Geptember jum lebergange über ben Lambro entichloß, jogen fich bie Dailander unter ben Schut ihrer ftarten Befestigungen gurud. Danach gelang es bem Raifer, Malegnano, ben Mündungsort ienes Grabens in den Lambro, und einige audere kleinere Orte einzunehmen und so die allgemeine Berwüftung bis unmittelbar vor die Mauern Mailands zu erstrecken. Ungefähr gleichzeitig erfochten bie mit bem Raiser verbundeten Stabte Barma und Modena bei Bianola einen Sieg über die Boloanefen, ber bie kaiferliche Sache in jener Gegend wieber zu beben begann. Friebrich felbst verließ am 22. Oftober bas Gebiet von Mailand wieber, nachbem er es grundlich vermuftet hatte, und versuchte noch einen Sanbftreich gegen bie befestigte neue Bobrude bei Biacenza, ber aber burch ein starkes, durch unaufhörliche Regenguffe berbeigeführtes Anschwellen bes Bos icheiterte. Nachbem er bann in Lodi am 7. November noch eine Beratung mit feiner Umgebung und ben Führern feiner Unhanger in ber Lombarbei gehalten hatte, entichloß er fich, nun auch feinerfeits ben unmittelbaren Angriff gegen bie papftlichen Gebiete gu eröffnen. leber Cremona, von mo er bie bort noch weilenden lombarbifchen Befangenen von Cortenuova mit fich nahm, und weiter über Barma rudte er gegen ben Appennin por, welchen er über ben La Cifa-Bag überichritt. Ueber Bontremoli jog er junachit nach Bifa, mo er, von ber faifertreuen Burgerichaft mit allen Chrenbezeigungen empfangen, bas Weihnachtsfest feierlich beging und langeren Aufenthalt nahm.

Ende Januar 1240 überichritt Friedrich, nachbem er in Tuscien Bandulf von Fafanella jum Reichstapitan bestellt hatte, Die Grenze des Bergogtums Spoleto und fand bort, ahnlich wie Engio in ber Mart Ancona, bei einer Reibe von Städten fofort Anhang. Um 31. Januar jog er in Foligno ein, wo er von ben Burgern aufs festlichfte empfangen murbe. Sier hielt er am 9. Februar 1240 einen feierlichen Softag ab, an welchem Ronig Engio, ber aus ber Dart berbeigeeilt mar, teilnahm. Gine gange Reibe von Stabten bes Bergogtums war vertreten, unter benen ber Raifer bann einen allgemeinen Frieben verfundigen ließ. Allein noch mar feineswegs bas gange Bergogtum in feiner Bewalt; vielmehr verweigerten mit ber Sauptftadt bes Landes, Spoleto felbft, Berugia, Todi und Uffifi junachst noch bie Unterwerfung. Immerhin war ber bisher errungene Erfolg groß genug, um eine Art von faijerlicher Bermaltung im Bergogtum einzurichten, an beren Spige ber aus Trevifo vertriebene Sigi: lianer Jatob von Morra ale Rapitan trat. Friedrich felbft mar entichloffen, jest fogar über die Refuperationen binauszugeben und feinen Ungriff unmittelbar gegen das Patrimonium Betri ju richten, wo er mit einigen Stabten, nament: lich mit Biterbo, bereits Berbindungen angefnupft batte. Ditte Februar über: fcritt er bie Grenze bes Patrimoniums. Sier, im Gebiet althergebrachter papftlicher Berrichaft, ermiefen fich beren Grundlagen faft noch ichmacher als in ben Retuperationen. 3m erften Anlauf unterwarfen fich Biterbo, Orta, Città bi Caftello, Corneto, Sutri, Montefiascone und Toscanella. Rach furger Beit mar bas gange Batrimonium bis in bie unmittelbare Rabe Roms in Friebrichs Sanben. Und icon trat ber Raifer mit feiner febr machtigen und feine Anfunft fehnlichft erhoffenben Bartei in Rom felbft, an beren Spite bas ibm befreundete Abelsgeschlecht ber Frangipani ftand, in Berbindung, ja er richtete an bie Stadt Rom ein offizielles Schreiben, in welchem er fie aufforberte, ihre Ronfuln ju ihm herauszusenden, benen er bann Ghrenftellen und Memter in feiner Bermaltung übertragen wolle. Der Bapft fühlte ben Boben unter feinen Rugen manten; die langjährigen Lodungen bes Raifers, feine Erinnerung an bie ftolge Bergangenheit ber Sauptstadt ber Belt, welche er wiederherftellen wolle, thaten ihre Birtung bei ben Bewohnern; es war fein Zweifel, bag bie faiferliche Partei in Rom bie Dehrheit hatte und einem Ginguge Friedrichs ungebulbig entgegensah. Da gelang es Gregor, burch eines jener großen firch: lichen Schanspiele, welche ihre Wirtung auf Die Daffen felten versagten, einen völligen Umichwung in ber Stimmung eines großen Teils ber Bevolferung berbeiguführen. Am 22. Februar 1240 ließ er in feierlicher Prozeffion bas beilige Rreug und bie Saupter ber Apoftel Betrus und Paulus gur Bafilita bes beiligen Betrus tragen, gleichfam als wenn biefe beiligen Reliquien felbft ben Sout ber Sauptstadt ber driftlichen Rirche übernehmen follten. versuchten bie Anhanger ber faiferlichen Partei ben Ginbrud, ben bas impofante und zugleich Mitleib für bas Oberhaupt ber Rirche erregenbe Schauspiel auf bie Maffen machte, abzuschwächen. Die Boltsmenge wurde in die beabsichtigte leibenichaftlich erregte firchlich : religiofe Stimmung verfest: eine große Angabl ber Bewohner, bie noch foeben bem Ginguge bes Raifers entgegengniubeln bereit gewesen maren, murbe für bie Cache bes bebrangten Papftes gewonnen und veranlagt, jest jum Rampfe gegen ben Berfolger ber Rirche bas Rreug gu nehmen. Infolge biefes plötlichen Umidmungs in Rom gab Friedrich ben beabsichtigten Angriff auf die Stadt auf und befchloß, junachft bie Rrafte bes Ronigreichs fur bie weiteren militarifden Operationen ju organifieren, neue Gelbmittel bafelbit fluffig zu machen und bie gange Bermaltung noch mehr als bisher zu gentralifferen. In biefem 3mede fagte er auf ben Balmfonntag (8. April) 1240 einen allgemeinen hoftag ju Foggia an. Gegen Enbe Dlarg fehrte er nach fünfjähriger Abmefenheit wieber in fein fizilifches Ronigreich jurud.

Bir hoben bereits hervor (S. 479), daß Friedrich schon von der Lombardei aus, alsbald nach der Verhängung des Bannes über ihn, Mahregeln getrossen hatte, um unter allen Umftänden sein angestammtes sizlissões Königreich in der hand ubehalten und eine ihm feindliche, päpstliche Partei nicht aufsommen zu lassen. Eine Fülle von Weisungen und die ints siehe feinfte sich erstreckenden Anordnungen politischer, wirtschaftlicher und sinanzieller Art war nach Sizilien ergangen, um alle verdächtigen Clemente zu entsernen, jede Berbindung mit dem Papste abzuschneiden, zugleich aber die militärischen Kräste und die Geldmittel des Königreichs zu unbeschränkter Berfügung zu behalten. Zeht, da er selbst wieder die Jügel der strass organisierten Beamtenwonarchie in die Jand nahm, wurde die bei seinem Beggange vor sünf Jahren eingeletzte Regentschaft (S. 435) aus

geloft und bie gesamte Berwaltung an ben manbernben Sof bes Ronigs verlegt. Roch im Jahre 1239 batte er maffenhafte Beranberungen in bem Berfonal ber Raftellane und Proviforen von Burgen vorgenommen und überall zuverläffige Manner in lotalen Berwaltungen angestellt. An bie Spite ber Darine mar icon bamale Rifolans Spinola getreten; bie einzelnen Teile bes Konigreichs hatten neue Rapitane erhalten. Bor allem maren auch eine Gulle von Anweifungen auf bie neu ausgeschriebenen Rolletten ergangen, um Engio bie noti= gen Gelbmittel ju feiner Birtfamteit in ber Dart Ancona gu verschaffen. Alle biefe vereinzelten und gelegentlichen Anordnungen erhielten jest ihren organifatorifden Abichluß auf bem am 8. April 1240 eröffneten hoftage ju Foggia. Militariide, Bermaltungs: und richterliche Gemalt in ben einzelnen Teilen bes Reiches murbe jest in ben Sanben berfelben Beamten vereinigt, Die unmittelbar unter bem am Soje bes Konigs maltenben Großhofgericht ftanben. Die Rapitane, welche die militarische und politische Gewalt in ber Sand batten, Anbreas Cicala für bas Reftland und Apulien, Roger be Amicis für Gigilien und Calabrien, murben gugleich gu Oberinftitigren ernannt und mit beren Bivilfompetengen für ihre Begirte ausgestattet. Das Großhofgericht unter bem Großhof= justitiar aber wurde jest, im Widerspruch mit ben fruheren Abmachungen mit ber Rurie, welche eine vollständige Trennung ber fizilifden Berwaltung von ber ber übrigen Reiche festfetten, in feiner Birtfamteit auch auf Reichsitalien erftredt. Es wurde bie Bentralbehörbe ber gefamten italifch:figilifden Bermaltung, ju beren Routrolle jest ein Revisionshof für bas gange Ronigreich in Delfi eingefest murbe.

Nachdem so Borsorge für das sizilische Königreich und zugleich die Borbereitungen sür die Wieberaufnahme der militärischen Operationen getrossen waren, wurden diese im Mai wieder eröffnet. Friedrich bezog mit seinem in Apulsen gesammelten Seere ein Lager dei Capua und rückte dann nordwärts nach Teano und San Germano, d. h. wieder an die Grenze des tuscischen Patrimoniums vor, gegen welches ein erneuter Angriff gerichtet werden sollte. Allein dieser Angriff unterblied zunächst, da eben jest die auf dem Egerer Hostage (S. 474) von den deutschen Fürsten beschlosserhandlungen durch den Bevollmächtigten der deutschen Fürsten, den Deutschandlungen durch den Bevollmächtigten der beutschen Fürsten, den Deutschonkonkeister Konrad von Thürtingen, eröffnet wurden.

Bon ben Fürsten, welche sich auf jenem Egerer Hoftage verpflichtet hatten, eine Vermittelung zwischen Papst und Kaiser zu versuchen, war ein nicht imerheblicher Teil burch Albert von Passau gebannt worden, namentlich von ben geistlichen Fürsten, welche sich geweigert hatten, die Exsommunitation des Kaisers zu verfündigen. Dadurch war die Vermittelung verzögert und dann endlich der Entschluß gezeitigt worden, als Mittelsperson einen Mann zu wählen, welcher einmal nicht das hindernis des Bannes gegen sich hatte und dann als Nachfolger bes so erfolgreichen Unterhändlers Germann von Salza für diese Aufgabe ganz besonders geeignet erschiene den neuen Deutschordensmeister Konrad von Thüringen. Für ihn wurden dann im April und Mai auf mehreren Fürrkenzussammenkünsten in Lüttich und Köln Beglaubigungsschreiben ausgestellt,

melde, je nach ber Stellung und Saltung ber ausstellenben Surften in ber Saffung nicht unerheblich voneinander abweichend, boch barin famtlich übereinftimmten, bag ber Zwiefpalt gwifden Raifer und Bapft nicht allein fur bas Reich und für die Aussteller als Reichsfürften, fonbern auch für die Rirche und ihre wichtigften Aufgaben, 3. B. auch gegenüber bem beiligen Lanbe, von verberblichfter Birtung fei, fo bag eine Beilegung biefes Zwiftes im Intereffe ber gefamten Chriftenheit bringend notwendig ericbeine. Dabei wurde von einer Bruppe weltlicher Fürsten, namentlich berer bes bentichen Norbmeftens, ber Reichsftandpunkt, von ben Erzbischöfen und Bischöfen ber firchliche etwas lebhafter betont. Die Führer ber erfteren Gruppe maren hauptfachlich bie Bergoge von Brabant, Lotbringen und Limburg, Die Grafen von Gelbern, Sain, Loos, Bulich, Luxemburg, benen fich bann auch ber Landgraf von Thuringen, Die Bergoge von Braunichweig und Sachfen und bie Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg anschloffen; fie betonten nachbrudlich, bag fie nach ihrer Pflicht bie Rechte bes Raifers immer anerkennen mußten, bennoch aber, wenn biefer bie Uebel bes Zwiefpalts veranlagt habe und feinen Frieden eingehen wolle, als getrene Cohne auf feiten ber Rirche fteben wollten; fie laffen babei ibre eigene Auffaffung beutlich erkennen, indem fie binguffigen, bag eine verlevenbe Behandlung eines fo großen und mächtigen Gurften, welcher rechtlicher Enticheibung fid ju unterwerfen bereit fei, nicht allgu leicht gn nehmen fei. Der Rührer ber zweiten Gruppe von Gurften, welche in einer bem Papfte gunftigeren Saffung die Erflarung abgaben, baß fie, wenn feine Ausgleichnug zu ftanbe tomme, mit Befahr bes Bermögens und ber Perfon ber Rirche treu bleiben murben und bies auch bem Raifer offen erflart hatten, mar ber Erzbifchof von Roln, bem fich alebald bie Bifchofe von Borms, Munfter und Osnabrud, fpater noch ber Erabifchof von Trier, Die Bifchofe von Speier, Strafburg, Burgburg, Freifing, Gidftatt, Brigen und Augsburg anichloffen, alfo lauter geiftliche Fürften. Much biefe Gruppe aber bittet ben Bapft aufs bringenbfte, ba ber Raifer nach feiner öffentlichen Ertlarung bereit fei, fich rechtlicher Enticheibung gu unterwerfen, bem gemeinfamen Abgefandten, bem Deutschorbensmeister Konrad, einem friedliebenden und firchlich gefinnten Manne, Gebor gu ichenten und ben 3wiefpalt, wenn irgend möglich, beizulegen. In abnlichem Ginne mar bas Beglaubigungsichreiben bes Ergbischofs von Maing gehalten, ber fich notigenfalls jur Unterftubung bes Ausgleichs bereit erflarte, felbft nach Rom gu tommen. Trot aller Berichiebenheit in ber Faffung ber Auftragsichreiben mar es alfo boch ein einheitliches Borgeben ber großen Dehrheit bes bentichen Fürftenftanbes im Ginne einer Bermittelung.

In der That schien es eine Zeit lang, als wenn die Friedensverhandlungen, welche der Deutschordensmeister auf Grund dieser ihm erteilten Bollmachten sührte, Ersolg haben würden. Der Kaiser, welcher ihretwegen den beabsichtigten Angriff auf die Campagna aufgegeben hatte (S. 483), gad ebenso wie der Papst der Hoffinung auf einen glustigen Ausgaug in verschiedenen in dieser Zeit erslassen Schreiben Ausbruck. Das Gerücht von ihrem gunftigen Ersolge drang auch die nach Dentschaud, wo nach Albert von Passans Aussage der Bischof von Regeusburg geradezu den Abschuse eines für den Kaiser ehrenvollen Friedens

öffentlich verkindete. Allein schließlich scheiterten die Berhanblungen, während beren unglücklicherweise ber sie führende Deutschordensmeister am 24. Jusi siarb, wolkkandig. Selbst der Wassenstliftand, während bessen der endgültige Friede geichlossen werden sollte, kam nicht zu siande. Und zwar waren es nicht etwa lirchlichereligiöse Differenzpunkte, welche einen glücklichen Ausgang vereitelten, sondern wiederum die lombardische Frage, um die der Rampf sich thatsächlich allein drehte: Gregor forderte, daß in Wassenstlissand und Frieden die Lombarden, mit denen er sich auss engste verbündet hatte, eingeschlossen würden. Auf dies Froderung aber sonnte und wollte Friedrich um so weniger eingehen, als der lombardische Bund sich nach wie vor in offenem Aufruhr gegen ihn besand und soeden eine bisher kaisertreue Stadt zum Absall dewogen hatte. Am 2. Juni war Ferrara von den verbündeten Lombarden, Benetianern und Päpstlichen eingenommen worden, und Friedrich satte sich daburch schon Eine Juni veranlaßt gesehen, sich wieder nach Obertialien zu wenden.

Der lombarbifche Bund hatte naturlich fofort nach bem Abzuge Friedrichs nach Tuscien und Spoleto unter hervorragender Teilnahme bes papftlichen Legaten Gregor von Montelongo eine rubrige Thatigfeit in Oberitalien entfaltet. Schon im Dezember 1239 mar es gelungen, Die wichtige Stadt Mantua, melde fich erft im Jahre 1237 bem Raifer unterworfen hatte, jum Abfall von bem= felben zu verleiten. Dann manbte man fich mit vereinten Rraften gegen Fer: rara, welches feit bem Jahre 1236 unter bes greifen Salinguerra portrefflicher Leitung und Bermaltung treu jum Raifer ftanb. Bier fand bie bunblerifche Bartei Unterftutung namentlich bei bem Bijcofe ber Stabt. Allein auf einen freiwilligen Uebertritt, wie er in Ravenna erfolgt mar, tonnte ber Bund bier nicht rechnen; vielmehr hatte Salinguerra, von Cremona, Barma, Reggio, Do: beng und Berong unterftust, bie auch von 300 Rittern befeste Stabt in guten Berteibigungeguftand verfett. Sier icharten fich alfo vor allem bie auf bie madtige Sanbeloftellung Ferraras eiferfüchtigen benachbarten Stabte und Dynaften, bie Benetigner unter ihrem Dogen Jatob Tiepolo, bie eben übergetretenen Mantugner, bie Ravennaten unter Baul Traverfarig, bie Bolognefen, ber Martgraf Asso von Efte, Alberich von Romano, die herren von Camino und ber Graf Richard von San Bonifagio, b. h. alle faiferfeinblichen Glemente ber Mart Trevifo und ber Romagna, gufammen, um burch eine regelrechte Belagerung ihr Biel zu erreichen. Raturlich beteiligte fich auch ber lombarbiiche Bund an bem Unternehmen, indem er ben Legaten Gregor von Montelongo mit 200 mai= lanbifchen Rittern und ben Kontingenten von Biacenga und Brescia ju Gulfe fanbte. Trot ber großen lebermacht ber Belagerer hielt fich bie Ctabt aber volle vier Monate. Ihre Belagerung nahm bas allgemeine Intereffe gang Oberitaliens in Anspruch. Bum erstenmal boren wir mabrend berfelben auch in ben Saupt= mittelpunkten ber faiferlichen Bartei, in Cremona, Barma, Reggio und Mobena von Regungen ber Anhänger bes lombarbijden Bundes, welche eine Unterftugung ber Belagerer verlangten, mabrent bie berrichenbe taiferliche Partei Ggelin und Salinquerra ju Gulfe tommen wollte. Endlich aber jab fich Calinquerra unter bem Drud einer gum Frieben um jeben Breis brangenben, wie es icheint, pon ben Gegnern gewonnenen Partei gezwungen, wegen Uebergabe ber Stadt in Berthandlung zu treten. Die Belagerer gewährleisteten allen Einwohnern ber Stadt, namentlich aber Salinguerra selhst, unbedingte Sicherheit für Person und Sigentum, brachen aber nach ersolgter Uebergabe in schneber Weise ben Bertrag, nahmen ben alten Salinguerra gesangen und sührten ihn nach Benedig fort. Daß dieser Bertragsbruch unter stillschweigender oder ausdrücklicher Billigung bes anwesenden papstlichen Legaten ersolgte, hat doch auch bei den Gegnern des Kaisers Misbilligung und Entrustung erregt. Auch päpstlich gesinnte Geschichschreiber, welche überhaupt der Personlichseit und den Berbiensten Salinguerras die größte Anerkennung zollen, machen aus dieser Entrüstung kein Sehl. Der eigentliche Endzwed des ganzen Unternehmens aber trat naunentlich deutlich daraus zu Tage, daß man die eroberte Stadt alsbald zu einem sür sie sehr ungünstigen Handelsvortrage mit Venedig zwang, der ihre Handelsvortmachtsellung am Po für lange Zeit völlig erschitterte. Jugleich mußte die Stadt ein politisches Bündnis mit Bologna schließen.

Der Berluft biefes michtigen Sandelsplates am Bo, ber burch bie am 18. Mai erfolgte Unterwerfung Aleffandrias unter ben Raifer und einige fleinere Erfolge ber Anhänger bes letteren in keiner Beije aufgewogen murbe, veranlagte Friedrich, wie mir faben (G. 485), jum ichleunigen Aufbruch von ber Gubgrenze bes Patrimoniums, an welcher er bei ber Eröffnung ber Friebensverhandlungen tampfgeruftet ftand, über Gora und burch bie Abruggen nach ber Mart Ancona, wo er im Juli eine ber wenigen noch nicht unterworfenen Stabte biefes Lanbes. Ascoli, vergeblich belagerte. Dann aber eilte er, von feinem Sobne Engio begleitet, nach ber Romagna, nachbem er an Engios Stelle Robert von Caftiglione als Rapitan in ber Dart eingesett batte. Am 15. August eröffnete er bie Belagerung von Ravenna, mo foeben ber Bobefta Baul Traverfaria, ber por einem Jahre ben Abfall ber Stadt berbeigeführt batte, gestorben mar. Diefer für ihn gunftige Umftand, welcher bie in ber Stadt noch immer gablreich vertretene ghibellinische Partei erheblich ftartte, bat ohne Frage zu bem fonellen Erfolge, ben Friedrich errang, erheblich beigetragen. Schon nach fieben Tagen murbe bie Stadt eingenommen und ihr Ergbifchof Theoberich, bas firchliche Saupt ber papftlichen Partei, als Gefangener nach Apulien abgeführt. Der Stadt felbft murbe mit Rudficht auf ihre alte Treue und weil fie nur ungern und gezwungen abgefallen mar, volle Bergeihung gemahrt. Durch biefen Erfolg in feinem Unsehen in biefen Gebieten neu gefräftigt, wollte fich Friedrich nun gegen bie machtigfte papftliche Stadt berfelben, Bologna felbft, wenden, vorher aber noch die Stadt Faenza, um fie nicht in seinem Rücken zu lassen, unterwerfen. Er hoffte, auch ihrer in wenigen Tagen Berr zu werben, fab fich bann aber zu einer langwierigen Belagerung genötigt, welche am 26. Auguft 1240 eröffnet murbe und bann acht volle Monate in Aufpruch nahm, ba bie Stadt von bem Grafen Buibo Guerra und gablreichen Gulfetruppen aus Bologna und Benedig mit ber größten Sartnädigfeit verteibigt murbe.

Inzwischen war bie Nachricht zu Friedrich gelangt, daß Gregor nach Abbruch der Friedensverhandlungen am 9. August ein allgemeines Konzil auf Oftern des tommenden Jahres "wegen wichtiger Geschäfte der Kirche" ausge-

ichrieben habe. Dffenbar wollte er bier, wie bereinft Innoceng gegenüber Otto IV., eine Berurteilung Friedrichs II. burch die Bertretung ber gefamten Rirche herbeiführen. Es mar, ba Friedrich früher felbft an ein foldes allgemeines Rongil appelliert hatte, ein febr gefchidter Schachzug bes Papftes. Freilich ericbien bies Rongil jest nach bem Scheitern aller biretten Friedensverhand: lungen in einem gang anberen Lichte, als es fich ber Raifer gebacht hatte. Bor allem batte biefer eine Berufung burch bie Rarbinale verlangt, bamit bas Rongil gleichsam als unparteiifche Inftang über ben Barteien ftebe, mabrent es jest von ber einen berselben, bie gugleich bie bochfte firchliche Autorität in fich vereinigte, jur Aburteilung ber anberen berufen murbe und bie Ginlabungen que bem jumeift an Friedrich feindlich gefinnte Fürften ergingen. Immerbin mar es fur ben Raifer eine migliche Cache, fich jest gegen bas Rongil, welches er fruber felbit geforbert hatte, ju erflaren. Dennoch that er ce ohne Bogern, jowie er von ber Berufung borte, über beren Enbabficht er fich feinen Augenblic im 3meifel mar. Schon Ende August ichrieb er in biefem Sinne an ben Bifchof von Oftia: biefes Rongil tonne unmöglich bem Frieden bienen, ba es nicht von ben Rarbinalen, fonbern vom Papft berufen fei und ba nicht von biejem gemeinfam ausgemählte Perfonen, fonbern nur "einige Feinde ber taiferlichen Burbe" ju bemfelben eingelaben feien. Er mar entichloffen, bas Rufammentreten besfelben unter allen Umftanben ju verhindern. Im September teilte er biefen Entichluß und feine Beweggrunde bagu offen ben Ronigen von Frantreich und England mit. Er erflärte babei, mit ber romifchen Rirche überhaupt feinen Streit gu haben, fondern nur mit biefem, feine Rechte überall fchroff verletenben Bapite, gleichwohl fei er nach wie por zu Baffenftillftand und Frieben. aber mit Ausichluß ber Lombarben, bereit. Solange aber ber gegenwärtige Streit noch bauere, werbe er bie Berufung bes Rongils burch ben Papft, ber ein offenbarer Reichsfeind fei, nicht gulaffen, gumal, wie er carafteriftifch und auf die Einpfanger fein berechnet bingufügt, als es für ibn, bas Reich und alle weltlichen Fürften im bochften Grabe ungeziemend fein murbe, rein weltliche Angelegenheiten dem Urteil ber Rirche ju unterwerfen. Aus biefen Grunden fonne er, jo teilt er ben Ronigen unumwunden mit, ben gum Rongil berufenen Bralaten tein Geleit meber fur Berjonen noch fur Cachen burch feine Lander geben. Friedrich machte alfo nicht im geringften ein Behl baraus, bag er mit allen Mitteln bas Inftandetommen bes Rongils gu hindern versuchen werbe. Rach Deutschland ließ er bie ausbrudliche Beifung ergeben, bei ichmerer Strafe alle Bralaten, melde jum Rongil burchreifen murben, ju Lande und ju Baffer aufjuhalten beziehungsweise gefangen zu nehmen. Daß er ben Beg ber Bralaten gu Lanbe burch feine Dachtstellung in Ober: und Mittelitalien abzuschneiben vermoge, fonnte nicht zweifelhaft fein. Aber auch ber Geeweg mar mit fo vielen Befahren verbunden, daß felbft faiferfeindliche Beiftliche vor benjelben eindring: lich marnten. Gregor aber, ber bas Rongil auch unter biefen Umftanben burchgujeben entichloffen mar, verhandelte gang insgeheim burch feinen Legaten Gregor pon Romania mit ber Stadt Genna wegen ber Ausruftung einer Flotte, welche Die Bralaten nach Rom überführen follte. Der Legat fließ bei biefer Berbandlung auf bie manniafaltiaften Schwierigfeiten, ba bie Stabt einerseits bie bamit

verbundenen Gefahren scheute, anberseits aber auch eine mit dem Kaifer einverstandene und in heimlicher Verbindung stehende Partei unter den Bewohnern zu fürchten hatte, außerdem aber durch den taiserlichen Markgrafen Mansred Lancea triegerisch bedrängt wurde. Es bedurste sehr erheblicher Geldopfer, welche Gregor durch verschiedene Anleihen und Verpfändungen tirchlicher Einfinste ausbringen mußte, ehe am 6. Dezember der Vertrag abgeschlossen Werden sonnte, nach welchem sich Genna verpflichtete, auf wenigstens zwei Monate zehn Galeeren und zehn Tariden in genau bestimmter Auskülfung für einen vorgeschriebenen Preis zu kellen, außerdem aber noch für etwaige weitere Bedürsnisse sod Galeeren und sechs Tariden bereit zu halten, um die Ronzilsbesinder von Nizza oder anderen Einschissungspläßen aus dis nach Rom zu sühren.

Bahrend so die beiden feinblichen Parteien, die eine das Juftandekommen bes Konzils zu sichern, die andere es zu verhindern bestrebt waren, gingen die beiderseitigen friegerischen Feinbseligkeiten ihren Sang weiter. Im Spätherbst 1240 unternahmen die Mantuaner einen Einfall in das Gebiet von Berona, wurden aber am 3. November von Ezzelin vollftändig geschlagen. Einige kleinere Unternehmungen der Kaiserlichen gegen Genua hatten keine erheblichen Wirfungen. Anf ber anderen Seite aber unternahmen die Benetianer den in dem Bertrage mit Gregor vorgesehnen Einfall nach Apulien, der die Berwüssung einiger am Meere gelegener Punkte zur Folge hatte, dem darüber erzürnten Kaiser aber Beranlassung gab, den in seiner Gesangenschaft besindlichen Sohn des Dogen von Benedig, Pietro Tiepolo, hängen zu sassen lassen.

Das hauptinteresse aber war auf ben Fortgang ber noch immer andauernben Belagerung von Faenza gerichtet. Im Oftober hatte sich Friedrich, da ein Ende berselben noch immer nicht abzusehen war, entschlosen, Winterquartiere vor ber Stadt zu erbauen. Eine förmliche, mit Wällen und Gräben umgebene Stadt ber Belagerer mit sesten hausern erhob sich um die belagerte Stadt, welche von vielen, nachdem ber Kaiser den Ausziehenden freies Geleit versprochen hatte, verlassen wurde. Die Stadt wurde dann so eng umichlossen, daß niemand hinein: oder herauskommen konnte. Lausgräben wurden gelegt, Belagerungsmichinein erbaut. Der Kaiser erklärte mit aller Bestimmtheit, er werde von der Stadt nicht ablassen, bis er sie durch Sturm oder Ergebung in seine hand gebracht habe. Gleichwohl hielt sie sich noch den ganzen Winter. Erft als ihre Mauern durch die Belagerungsmaschinen teilweise zerstert, die Belagerer durch unterirdische Gänge bereits eingebrungen waren und die Not an Lebensmitteln auss höchste gestiegen war, ergab sie sich am 14. April 1241.

Inzwischen hatte sich eine große Anzahl von italienischen, französischen, englischen und ipanischen Prälaten, darunter auch die Kardinallegaten Jakob von Palestina und Otto von St. Nitoland, zu Lyon und Nizza versammelt und harrte der llebersahrt nach Rom, für die Gregor im Februar die nötigen Beizungen ergeben ließ. Der Kaiser seinerseits aber hatte seinen Sohn Enzio nach Pisa entsandt, um dort die Rüftung der Flotte zu betreiben, an deren Spise der neue sizilische Admiral Ansaldung der Marit rat. Außerdem aber ließ Friedrich, um schon die Absahrt der Prälaten zu verhindern, im April von den benach-

barten Reichswifaren einen Einfall ins Gebiet von Genua unternehmen, bei welchem fich die Angreifer auf ein Einverftändnis mit den Anhängern bes Kaijers in der Stadt stügen tonnten, mit denen sie unter großen Schwierigkeiten, 3. B. durch ein in einem Brote eingebadenes Schreiben, in schriftlicher Verbindung ftanden. Die Entbedung eines solchen Schreibens führte dann 3n heftigen inneren Kämpfen in der Stadt, in deren Folge die Häupter ber taiferlichen Bartei flüchteten.

Gregor, ber von ber umfaffenben Klottenruftung bes Raifers Runbe erhalten hatte, ließ eine entsprechenbe Barnung nach Genug gelangen, bie aber nicht bas nötige Gebor fanb. Die Flotte mit ben Pralaten fegelte aus und murbe bann am 3. Mai 1241 zwifchen ben Infeln Monte Chrifto und Giglio fuboftlich von Elba von ber vereinigten figilifden und pifanifden Rlotte unter Anfalbus be Dari und bem Bifaner Sugolin Bofacarie angegriffen und poll: ftanbia gefchlagen. Db Engio, wie einige Quellen angeben, ben Oberbefehl über beibe Rlotten führte, ift febr zweifelhaft. Drei Schiffe mit ben barauf befinblichen Bralaten und ber Bemannung murben verfentt, 22 Schiffe genommen. Befangen murben über 100 Bifcofe und Bralaten, barunter bie Rarbinale Gregor von Romania, Jatob von Paleftrina und Otto von St. Nitolaus, außer: bem lombarbifde Dachtboten und bie gefamte gennesifde Bemannung. Die gefangenen Pralaten murben alebalb nach Apulien gefchidt. Das angefagte Rongil war bamit enbgultig vereitelt. Gregor fcbrieb bie Schuld an bem gangen Unheil in einem an die gefangenen Bralaten gerichteten Troftbriefe ber Unvorfichtigfeit gu, mit ber man feine an Gregor von Romania gerichteten Barnungen unbeachtet gelaffen babe.

Friedrich empfing die Nachricht von diesem entscheinen Siege, der ihm aber freilich von dem kirchlich gesinnten Kreisen sehr zum Vorwurse gemacht wurde, in Imola. Sosot entschloß er sich, das beabsichtigte Vorgehen gegen Bologna aufzugeben, die Lombardei, in welcher eben um diese Zeit auch die Mailänder unter Eregor von Montelongos Führung bei Landriano am Ticinello durch Pavia eine entschiedene Niederlage erlitten hatten, zu verlassen und den Seesieg von Pavia durch einen schlengen Angriff auf Rom selbst zu vervollskändigen, obwohl eben in dieser Zeit immer trübere Nachrichten aus Deutschland über die von dem Einbruch der Mongolen drohende Gesahr bei ihm einliesen (S. 491).

Anfang Juni 1241 brach Friedrich aus der Romagna auf, zunächst in das Herzogtum Spoleto, wo sich ihm jest auch Spoleto und Terni unterwarsen, während Fano, Assisi, Narni und Rieti noch immer bei ihrem Widerstande versharten. Dann rücke er gegen die Stadt Rom selbst heran, in welcher er nicht allein unter der Bürgerichaft auf eine starte Partei rechnen konnte, sondern sogar auch einen der Kardinäle, Johann von Colonna, der noch vor 1½ Jahren als Gegner gegen Enzio in der Mark aufgetreten war, auf seiner Seite wußte. Johann gehörte zu derseinigen Richtung im Kardinalskollegium, welche schon seite Jahren mit der schrössischen Raiser nicht einverkanden gewesen war und das Bedenkliche der dadurch geschässen Lage nicht verkannt hatte (S. 465). Seit dem Januar 1241 war er mit dem Kapse

offen gerfallen und hatte jest gerabegu ben Raifer gegen Rom herbeigerufen. Durch fein Beranruden bis in die unmittelbare Rabe Roms hoffte Friedrich ben hart bebrängten Papft endlich gur Nachgiebigfeit und jum Abichluß bes Friebens ju zwingen. In ber That hat er jest burch feinen Schwager, ben Grafen Richard von Cornwallis, ber auf ber Rudfehr aus bem beiligen Lanbe am 1. Juli in Gigilien gelandet mar, noch einmal Berhandlungen mit Gregor anfnüpfen laffen. Allein Richard, ber von Friedrich fast unumschränkte Bollmacht erhalten batte, fand ben Bapit zu keinem Abkommen bereit, mit bem er fich hatte einverstanden erflaren fonnen. Gregor verlangte ichlechthin, bag ber Raifer fich feiner Entscheibung unterwerfe und eiblich ben Befehlen ber Rirche ju gehorden fich vervilichte. Unverrichteter Dinge febrte Richard jum Raifer jurud, ber inzwischen auch Tivoli eingenommen hatte, jest in unmittelbarer Rabe Roms bei Grotta Ferrara lagerte und bie Umgegend ber Stadt nach allen Richtungen bin einer gründlichen Bermuftung unterzog. Da erhielt Friedrich bie Nachricht, baf Gregor am 21. August gestorben mar. Der große Gegner, welcher, erft in hohem Lebensalter gur bochften geiftlichen Burbe ber Chriftenbeit empor: geftiegen, in biefer Stellung eine rudfichtslofe Energie entfaltet, ben faiferlichen Beltherrichaftsplanen bie ber Rirche in voller Schroffheit entgegengestellt und burch llebertragung feines Rampfes mit bem Raifertum vom rein geiftigen und firchlichen auf bas rein weltliche Gebiet ben Konflift zu einem unlösbaren gemacht hatte, war nicht mehr. Un Beiftesgröße und umfaffendem Beltblid wie an ftaatsmäunifcher Bebeutung mit feinem großen Borganger Innoceng III. taum vergleichbar, hatte er boch bie von jenem gelegten Grundlagen ber papitlichen Politit unter ben ichwierigften Berhaltniffen unverrudbar bis jum letten Atempuge festgehalten. Db bie im Sinblid auf bie traurigen Buftanbe im Konigreich Berufalem und auf die aus bem Mongoleneinfalle ber gefamten abend= lanbifden Chriftenheit erwachfene Gefahr bringend notwendige Ginigung ber beiben höchsten Gewalten ber Chriftenheit nach feinem Tobe erreichbarer werben murbe, hing por allem von ber Perfon feines Rachfolgers ab. Die Bahl besjelben erfolgte erft nach mehr als zwei Monaten; fie fiel am 25. Oftober auf ben bisberigen Bijchof von Sabina, Buifred aus Mailand, ber unter bem Ramen Coleftin IV. ben papftlichen Stuhl beftieg, aber icon nach 18 Tagen wieder verftarb. Roch por biefer Bahl aber erhielt ber Raifer aus Deutschland die Radricht, bag nach gludlich überftandener Mongolengefahr in ber Reihe ber Fürsten bie erften Zeichen bes Abfalls von ihm und bem ftaufischen Konigtum gu Tage getreten feien.

Der subostbeutsche Fürstenbund, ben der päpstliche Bevollmächtigte Albert von Passau zum Ausgangs- und Mittelpunkte seiner gegen das stausische Daus gerichteten Bestrebungen gemacht hatte, war gänzlich auseinanderzefallen (S. 476), schliechte fich jelbst herzog Otto von Baiern, der allein noch auf päpstlicher Seite ausgebarrt hatte, gegenüber der einmütigen Opposition seines Klerus entschließen müssen, den Passauer Archibiaton, der so viel Unfrieden im Lande gestiftet hatte, von seinem hofe zu entfernen. Mit diesem Zersall des südost-

beutschen Gurftenbundes, jum Teil jogar icon por bemfelben, hatte fich aber auch ber Blan, bem ftaufichen Ronigtum einen Gegentonig gegenüber gu ftellen. in nichts aufgeloft. Rachbem erft Abel pon Danemart, bann Otto pon Braunichweig die ihnen angebotene gefährliche Randibatur abgelehnt hatten, mar bie papftliche Bartei ju bem Entichluß gelangt, einen Frangofen, ben Grafen Ro: bert von Artois, auf ben beutichen Thron ju erheben; aber auch bas frango: fifche Ronigshaus batte von einem folden Borgeben gegen bie Staufer nichts miffen wollen. In flarem Begenfat ju biefen auf eine Abfebung Friedrichs abzielenden Beftrebungen hatte vielmehr bas einmutige, auf eine Bermittelung mifchen Papit und Raifer gerichtete Borgeben bes beutschen Gurftentums (S. 483 f.) ertennen laffen, daß bie Beftrebungen bes Bapftes und feiner Bevolls machtigten gunachft auf gar feinen Anflang in Deutschland gu rechnen hatten. Freilich war biefe Ginmutigfeit boch feine fo vollständige, als es nach biefem Borgeben icheinen tonnte. Ge fteht feft, baf ber Dann, welcher bei ber Bermittelung an ber Spite ber geiftlichen Gurften gestanden hatte. Erzbifchof Ronrad von Roln, alebald nach ber Erfommunifation Friedriche beimlich auf Die Seite bes Papftes getreten mar und nur mit biefer Stellungnahme noch nicht bervorgutreten magte. Aus ben Papieren Alberts von Baffan miffen mir gubem, baf auch ber Ergbischof von Bremen und ber Bifchof von Stragburg auf Die papitliche Seite hinneigten. Wir horen im Often und Weften bes Reiches in Diefer Reit von jum Teil fehr heftigen Gehben, von benen namentlich bie bes Ergbifchofe von Roln mit bem Brabanter Bergoge auch bie Aufmertfamteit und vermittelube Thatigfeit bes jungen Ronigs Konrab in Anfpruch nahm. Die außere Beranlaffung lag in territorialen Streitigfeiten, allein bie Gruppierung ber Streitenden ift icon biefelbe, wie fie fpater in bem Gegenfate ber Stellung jum ftaufifchen Saufe ericeint. Gegen ben Erzbischof von Roln fteben alle bie nieberbeutichen Fürften gufammen, welche in ber Bermittelungsfache am entichiebenften ben faiferfreundlichen Standpuntt gemahrt hatten. 3m großen und gangen aber tonnte von einer wirtlich organisierten antiftaufischen Bartei in ben erften beiben Sahren nach ber Ertommunitation Friedrichs feine Rebe fein, und was an inneren Parteiungen noch vorhanden mar, trat am Anfauge bes Jahres 1241 alebald völlig in ben Sintergrund gegenüber ber brobenden Wolke, welche von Dften ber nicht allein die beutsche, fondern bie gefamte driftliche Rultur Mitteleuropas in bie größte Gefahr ju bringen fcbien.

Diese von dem Vordringen des noch in rein nomadischen Zuständen seben wilden Mongosenvolkes drohende Gesahr trat keineswegs mit unvermittelter Plösslichkeit an die europäische Kulturwelt heran, sie war nur lange Zeit als eine in entsernten Ländern sich abspielende, für Deutschland gar nicht in Betracht kommende angesehen worden. Schon unter dem großen herrscher, welcher die bisher getrennten Nomadenstämme der Mongolen in den Steppen hinterasiens zu einem gewaltigen militärisch organiserten Reiche vereinigt und zwei Drittel Asiens, das chinesische Reich wie das mohammedanische der Chowaresmier unter seine Berrschaft gedracht hatte, unter dem Pschingischan Temubschin, war die Richtung der gewaltigen Eroberungszüge dieser wilden horden gegen Europa deutsich zu Tage getreten. Aber die Gesahr hatte sich unter ihm wie

unter feinen Cohnen und nachfolgern junachft gegen bie beibnifchen Bolomger und Rumanen, fowie gegen die Ruffen gewendet; an ein weiteres Borbringen ber Mongolen gegen Beften, gegen bie einem folchen Anfturm gegenüber eine Ginheit bilbenbe driftliche Rulturwelt hatte man trot ber bebrohlichen Berichte, welche einige fühne Reifende von bem Mongolenreiche entwarfen, kaum ernftlich gebacht. Gin Teil ber von ben Mongolen aus ihren Gigen verbrangten Rumanen hatte fogar auf feine Bitten Aufnahme bei ben Ungarn gefunden, moburch ber Born ber Mongolenchans gegen biefes Reich beftig erregt worben mar. Aber felbst die Ruffen, die ichou im Jahre 1224 ben erften Bufammenftog mit ben affatifchen Sorben gehabt hatten, trafen, ba bie Mongolen bamals ebenfo fchnell wieder verschwanden, wie fie verheerend und vermuftend getommen waren, feinerlei Borfehrungen gegen einen erneuten Angriff. Sier fowohl wie in Bolen berrichte eine Gulle fleiner Teilfürften, welche gar nicht in ber Lage maren, einem erneuten Angriffe bie geeinten Rrafte ihrer weit ausgebehnten Lander entgegenzustellen. Unter geichickter Benutung biefer inneren Uneinigfeit batten bann im Jahre 1237 bie Gohne Temubichins, von biefem auf ben Weg ber Belteroberung und ber rudfichtelojen Bernichtung aller Feinde ausbrudlich hingewiesen, ihren Angriff gegen Rufland erneuert, 1237 Rafan, 1238 Dostau und Blabinir erobert. In machtigem Anfturm hatten bie Mongolen in wenigen Jahren gang Rugland burchzogen, welches bann faft brei Jahrhunderte ihrer herrichaft verfiel. Am 6. Dezember 1240 fiel bie altheilige Stadt Riem; bie Mongolen ftauben an ben Grengen bes driftlichen polnischen Reiches. Und als: bald ergoffen fich ihre gablreichen, auf mindichnellen Roffen babineilenden Scharen in mehreren Gorben gugleich nach Bolen, Bohmen, Mahren und Ungarn binein. Es war eine Gefahr fur bie gefamte Rultur bes driftlichen Abenblandes, ebenfo groß, ja vielleicht größer als bereinft ber Ginfall ber hunnen und fpater ber Magnaren. Best maren biefe letteren felbft in die driftliche Rulturmelt ein= getreten und faben fich nun ihrerfeits ju einem Rampfe gegen bie milben afiatifden Borben gebrangt, in welchem es fich um nicht mehr und nicht weniger als um bie Erifteng ber angegriffenen Staaten banbelte. Denn bisher batten bie Mongolen mit ihrer eigentümlichen, barbarifden, aber boch vortrefflich organifierten Rriegsmeife, welche vornehmlich auf ber Daffenwirfung ibrer in ichnellem Beranreiten abgeichoffenen, ficher treffenben Pfeile beruhte, noch jeden Gegner über ben Saufen geworfen und, ohne jedes Streben nach bauernben eigenen Schöpfungen, in völliger Bermuftung ber angegriffenen Lauber, in ganglicher Bernichtung ihrer Bewohner 3med und Biel bes Rampfes gefeben. Die Frage mar, ob die auf jahrhundertelanger Rulturentwidelung beruhende Rriegführung ber angegriffenen driftlichen Staaten bem Anfturm ber milben Sorben gemachfen jein murbe. Aber auch hier fam ben Mongolen ber Dangel an jeber Ginheit: lichkeit bes Wiberftandes und bie Berfplitterung ber Rrafte in hohem Grabe gu Sulfe. Giner ber polnifden Teilfürsten nach bem auberen erlag ihnen, jumal es an festen Berteibigungsplaten, an benen fich bie Wogen ihres Anfturms hatten brechen fonnen, fast völlig fehlte. In Ungarn aber herrichten eben jest heftige innere Rampfe gwijchen Ronigtum und Abel, welche bie Rraft bes Wiberftandes labin legten. Während die Mongolen ichon in brobenber Rabe ftanden, ftritt man fich auf einem Reichstage in Dfen noch über Die Dagregeln berum, welche etwa gegen biefe Gefahr zu ergreifen maren, obwohl man burch brobenbe Schreiben bes Mongolenchans Batu, ber über bie Aufnahme ber Rumanen ergurnt mar, ausreichend gewarnt worben mar. Co konnten bie Mongolen in Bolen und Ungarn gleichzeitig bie vernichtenbsten Schläge gegen bie von ihnen angegriffenen ganber führen. Um 13. Gebruar 1241 murbe Sandomir erobert und vollständig gerftort, am 12. Marg überwältigte bie unter Batu felbft ftebenbe borbe bie ungarifde Grengmache und überflutete nun bas gange Land. Um 17. Mary nahmen die Mongolen Baiben, am 29. ftanden fie eine halbe Tagereife von Befth, am 11. April murbe bas ichnell gufammengebrachte Beer ber Ungarn am Sajo völlig vernichtend geschlagen, bas gange Land nörblich und öftlich ber Donan mar iconungelofer Bermuftung ichnelos preisgegeben; Konig Bela felbst floh erft gu bem Bergoge von Defterreich, um beffen Gulfe gu erbitten, bann nach Afrien und Rroatien und murbe felbit bortbin pon einzelnen Scharen ber Mongolen verfolgt. Schon ichien fich bie Gefahr bem erften beut: fchen Lande, bem Bergogtum Defterreich, brobend gu naben.

Ungefähr gleichzeitig erlagen im Norben bie Bolen bem pernichtenben Unfturm. Am 24. Mars eroberten und verbrannten bie Mongolen Rratau. 3mmer weiter nach Beften malgten fich ihre Scharen vorwarts. Sier hat fich bann ber piaftijde herzog heinrich II. von Schlefien, ber Gohn ber beiligen Bebwig, bas unsterbliche weltgeschichtliche Berdienst erworben, zuerst die Kräfte bes Wiberstandes in größerem Dafftabe zu fammeln. Bahrend er in feinem eigenen Lande energisch rustete und ein zwar nicht sehr großes, aber achtunggebietendes und tapferes Geer jufammenbrachte, trat er gngleich mit feinem Schwager, bem Ronige Bengel von Bohmen in Berbindung und erhielt in ber That von biefem die feste Bufage energifcher Unterftugung. Birtlich ift Bengel mit einem bohmifchebeutichen Beere, in welchem auch die Ritter bes beutschen Orbens ftart vertreten maren, von Bohmen über Bittau nach Rieberschlefien ausgezogen, aber einen Tag, bevor er gur Stelle fein tonnte, hatte fein Schwager, ber ichlefifche Bergog, fich bereits mit feinem Beere allein ben Mongolen auf ber Balftatt bei Liegnit entgegengeworfen. Rach hartem Rampfe, in welchem auch bie Mongolen große Berlufte erlitten, mar er gefchlagen, fein ganges Beer aufgerieben worben; er jelbft mar ben Belbentob geftorben. Aber fein mutiger Wiberftand hatte boch ben milben Scharen jum erftenmal Achtung vor ber Rriegstunft bes Abenblanbes eingeflößt; fie marteten bas Berannaben bes Bohmentonigs, von bem fie erfahren hatten, nicht ab, fonbern manbten fich in einer gang ploglichen Richtungeanberung, wie fie baufig bei ihnen vortommt, jubmarte, um fich mit ibren in Ungarn eingefallenen Stammesgenoffen zu vereinigen. Ronig Wenzel von Bohmen, ber annahm, baf fie es auf einen Angriff auf fein bohmifches Ronigreich abgefeben hatten, brachte bie in basfelbe führenden Bebirgspaffe in gnten Berteidigungeguftand und jog ben Mongolen gur Seite ebenfalls fühwärts. Allein einen Angriff gegen Bohmen unternahmen biefe nicht, manbten fich vielmehr gegen Enbe April nach Dahren, mo fie ebenfalls bas platte Land entfeplich vermufteten, in ben befestigten Platen aber, namentlich in Olmut, boch einen Widerstand fanden, ber ihr weiteres Borbringen ftart hemmte. Gie haben sich

dann mit Batus Scharen in Ungarn vereinigt und biefes unglückliche Land nach allen Richtungen hin aufs neue furchtbar heimgefucht.

Die Nachrichten von biefen entjeglichen Borgangen, welche nunmehr immer gablreicher nach Deutschland gelangten, riefen bort ben größten Schreden und bie ernstelten Beforgniffe mach. Dringende Sulfegesuche liefen von bem Ronige von Bohmen und bem Bergoge von Desterreich, vor allem aber von bem in ben außerften Wintel feines Reiches vertriebenen Konige Bela von Ungarn ein, ber fich zugleich auch an ben Raifer und ben Papft manbte und bem erfteren fogar bie völlige Unterwerfung feines Reiches anbot, wenn er mit feiner Gulfe fein Land wiebergewinne. Bei Raifer und Papft aber verhallten biefe Bitt= gefuche ungehört. Bohl versuchte Friedrich auf Grund ber traurigen an ihn gelangenden Rachrichten noch einmal, Friedensverhandlungen mit Bapft Gregor ju eröffnen. Gben bamale ift er birett gegen Rom gezogen, um Gregor gleich: fam mit Baffengewalt jum Frieden ju zwingen (G. 489). Da aber bieje Berhandlungen an ber Sartnädigfeit Gregors icheiterten, jo fonnte Friedrich in ber That, wie er bem Ronige von Ungarn und verschiedenen beutschen Fürften, wie auch ben Ronigen von Frankreich und England ichrieb, nicht baran benten, ben von ben Mongolen Bedrangten ju Gulfe ju eilen. Dit Recht fonnte er barauf hinweisen, daß er jest unmöglich Italien verlaffen und die bort errungenen Borteile preisgeben tonne, weil er alsbann nicht allein Gefahr laufe, alles Gewonnene wieder zu verlieren, fondern nach ben Erfahrungen feines Rreugzuges von 1228 fürchten muffe, bag ber Papft, mabrend er felbft wie bamals gegen bie Feinde ber Chriftenheit gu Felbe giebe, feine eigenen Lander feindlich überfalle. Es blieb Friedrich in ber That nichts anderes übrig, als die Gulfesuchenden an feinen Sohn Konrad und bie einheimischen beutschen friegerischen Krafte gu verweisen und ben Angegriffenen einige strategische Raticblage zu erteilen, unter benen ber hervorragenbite und berechtigtfte ber mar, bag man offene Felbichlachten vermeiben und fich nach Möglichkeit auf die Berteidigung ber festen Plate beidranten folle.

Bahrend fo ber Raifer burch bas Saupt ber driftlichen Rirche verbinbert murbe, ben Blanbigen biefer Rirche gegen bie barbarifchen Beiben ju Gulfe gu tommen, regten fich in Deutschland, burch bas Beifpiel Bergog Beinrichs von Schleffen und bes Bohmentonigs angespornt, überall bie Rrafte bes Biberftanbes. Je größer bie Furcht mar, welche bie gange driftliche Belt nicht allein in Deutschland, fondern auch in England und Frankreich, ja felbft in Standinavien, ergriffen hatte, fo daß man die Bitte um die Abwendung ber Mongolengefahr in Die Rirchengebete aufnahm, um fo einhelliger ruftete man fich jest in Deutsch: land zu gemeinsamem Widerstande. Geiftliche und weltliche Krafte wirften babei eintrachtig gufammen. Rad) bem Borgange bes Mainger Ergbifchofe und Reichs: verwefers ließen auch andere geiftliche Gurften bas Rreug gegen die Beiden predigen, die weltlichen Fürften aber vereinigten fich ju friegerifcher Gegenwehr. Schon im April hatte in Merseburg eine Bersammlung der durch den Mongolen: einfall am nachften bedrohten oftbeutschen Fürften ftattgefunden, ber bann im Mai eine weitere Beratung in Königstein gefolgt war, an ber auch König Bengel von Böhmen teilgenommen hatte. Um 19. Dai aber fand unter bem Borfite König Konrads selbst ein allgemeiner Hoftag in Exlingen statt, auf welchem thatkräftige Reichsbeschlüsse gegen die Wongolen, von denen unan nunmehr einen unmittelbaren Angriss gegen Deutschland selbst fürchtete, gesaßt wurden. König Konrad selbst nahm das Kreuz, jedoch mit der ausdrücklichen Erstärung, daß er dadurch leine Verpflichtung gegenüber dem Papste auf sich uehne. Um 1. Juli sollte sich in Kürnberg ein Reichsheer sammeln. Zugleich wurde dis zu Martini ein allgemeiner Landsrieden durch ganz Deutschland angeordnet. Nach allen Seiten ergingen die Anfündigungen der bevorstehenden Reichsheersahrt. Zum letztenmal stand könig Konrad an der Spise des geeinten deutschen Reichsheersahrt.

Babrend aber bas Reichsbeer fich rechtzeitig um Rurnberg verfammelte und mirklich am 1. Ruli gum Abmarich bereit ftanb, batte fich ingwijchen berausgestellt, baf bie Gefahr fur bas eigentliche beutiche Gebiet boch nicht fo groß war, als man unter bem Ginbrud bes erften Schredens gefürchtet hatte. Die Mongolen brangen im mejentlichen nicht über Ungarn, mo fie noch immer entfeslich bauften, vor. Bobl unternahmen fie auch einen Borftof gegen Defterreich, auf bem fie bis in die Rabe von Reuftadt gelangten; ba fie aber bann auf ein ftart geruftetes Berteibigungsbeer fliegen, welches ber Bergog von Defterreich, von mehreren benachbarten Fürsten unterftütt, ihnen entgegenstellte, fo begnügten fie fich mit der Plünderung und Berwüftung einiger Grengbiftritte und tehrten bann nach Ungarn gurud. Gine eigentliche Reichsbeerfahrt ericbien faum noch nötig; benn auch Ungarn wurde wenig fpater, nachbem die Rachricht von dem Tobe bes Großchans Ogtai bei ben Mongolen eingetroffen mar, von Diefen verlaffen. Der verheerenbe Sturm mar porübergebrauft, ohne bas eigent: liche Deutschland zu erreichen; bie barbarifden Sorben tehrten gunachft in ihre afiatifche Beimat gurnd. Die eigentliche Unterwerfung blieb auf bie beibnifchen und flavifden Gebiete befdrantt.

Sobald aber biefe große gemeinfame Befahr glüdlich abgewendet war, begann nun boch bie feit langer Beit instematifch gefate Caat ber Zwietracht in Deutich= land aufzugeben, burch eine eigentumliche Berfnupjung ber Umftanbe erft in bem Augenblide, in welchem ber, ber fie gefat hatte, nicht mehr unter ben Lebenben weilte. Die treibenbe Berfonlichfeit mar ohne Zweifel ber ichon lange beimlich auf papftlicher Geite ftebenbe Ergbifchof von Roln, Ronrad von Soche ftaben. Dag er jest für feine papftliche Auffaffung mehr Anklang fand als früher, bag es ihm gleich zuerft gelang, ben Reichsvermefer Siegfried von Maing für die papftliche Partei zu gewinnen, mag jum Teil aus ber freilich erzwungenen Unthätigkeit, welche Friedrich fern von feinem bedrohten Reiche ber Mongolengefahr gegenüber an ben Tag gelegt hatte, ju erflaren fein. Dagu tam fein für die geiftlichen Fürften in ber That anftogiges Berhalten gegenüber bem vom Papfte ausgeschriebenen Rongil, namentlich bie Gefangennahme und Gefangenhaltung ber Karbinale und Bralaten, welche auch die Bauftwahl vom Raifer abhangig machen ju follen ichien und bie geiftlichen Rurften mit Beforgniffen por ben Beltherrichaftsplanen Friedrichs erfüllte. Territorialzwistigfeiten famen hingu. Go hat bei Siegfried von Maing vielleicht gerabe ber Umftand mitgewirft, daß fein alter Gegner Otto von Baiern auf die faiferliche Geite übergetreten mar. Genug, mir horen im Berbst 1241 von beimlichen Infammenfünften am Mhein, auf welchen offenbar bie Grundlagen für eine papitliche autistaufifche Bartei gelegt murben. Rachbem Konrab von Roln am 26. August mit bem Erzbischofe von Trier aufammengetommen war, erfolgte bie entscheibenbe Berftanbigung gwifden bem erfteren und bem Reichsvermejer am 10. Geptember. Siegfried verfprach feinem Rolner Amtsgenoffen, ibm in ber Sache, welche jest amifchen Bapft Gregor - von beffen Tob man alfo noch feine Renntnis batte und Raifer Friedrich verhandelt werbe, mit Rat, Wort und That beigusteben und ihn nie wegen irgend einer Gefahr zu verlaffen, fonbern gemeinschaftlich mit ibm auszuharren. Es mar ber erfte Schritt ju einer offenen Auflebnung gegen bas ftaufifche Saus, ber allerbings junachft noch nicht von fehr tiefgreifenber Bebeutung mar, aber boch fur bie Butunft große Gefahren in fich folog. gumal die beginnende Opposition ber geiftlichen Fürsten fehr balb ben früher von Albert von Baffau fo eifrig betriebenen Plan ber Aufftellung eines Gegentonigs ernstlich in Ermägung zu gieben begann und zu diesem 3mede mit bem Landgrafen Beinrich Rafpe von Thuringen in Berbindung trat. Der Raifer Friedrich ift baber, fobalb er von biefen Borgangen erfuhr, ber brobenben Gefahr eifrig und geschidt entgegengetreten, indem er fich gerabe ben Gurften, welchen bie Oppofition fich jum Gegentonig erfeben batte, ben thuringifchen Landgrafen, aufs engste zu verbinden suchte. Er entschloß sich jest, ba er fich zum erstenmal in feinem Bertrauen auf Die fo lange ftets von ihm aufs eifrigfte geforberten geift: lichen Gurften von einem Teile berfelben getäuscht fab. ju einem grundfablichen Banbel feiner inneren beutichen Politit. In Stelle bes abtrunnig gewordenen bisherigen Reichsverwesers Sieafried von Mains mußte eine neue Organisation ber beutschen Regierung geschaffen werben, welche ber noch nicht vierzehnjährige König Konrad noch nicht felbständig zu führen im stande war. In diese Regierung aber murbe jest tein einziger Rirchenfürft berufen, fonbern als fürftliche Saupter traten dem jungen Ronige mit bem Titel von Profuratoren zwei weltliche Fürsten jur Geite, eben ber Landgraf von Thuringen, bem wir am 1. Dai 1242 jum erstenmal urfundlich in biefer Stellung begegnen, und fpater noch außerbem ber Ronig Bengel von Bohmen, ber alfo jest auch wieder vollig auf bie ftaufifche Geite gurudgetreten war. Daneben aber treffen wir, ba biefe Fürsten sich nur verhaltnismäßig selten am Sofe bes Ronigs aufhielten, als bie eigentliche Umgebung Konrads eben jene Kreije ber freien herren und Minifterialen, welche bereinft am Sofe Seinrichs VII. Die entscheibenbe Rolle gespielt hatten: Gottfried von Sobenlobe, Ronrad von Krautheim, ben Schenken Ronrad von Winterstetten und Konrad von Schmiedefelb. Db Raifer Friedrich, wie neuerdings behauptet worben ift, jum Zwede biefer tiefgreifenben Reorganifierung bes Reichsregiments im Fruhjahr 1242 perfonlich noch einmal nach Deutschland getommen ift, ift burch bie neneften Forfchungen auf biefem Bebiete wieder fehr zweifelhaft geworben, aber nicht von entscheidenber Bebeutung, ba ohnebin baran tein Zweifel fein taun, bag die Dagregel auf die perfonliche Initiative bes Raifers gnrudgeht und im Fruhjahr 1242 volltommen burchgeführt mar. Um bezeichnendsten für biefe Wendung ift, daß bas Amt bes Softanglers, welches ftete in ben Banben eines geiftlichen Gurften gewefen mar, jest vollig vom Sofe bes Ronias verschwindet.

Die neue Regierung fab fich alsbald vor eine fcmierige Aufgabe geftellt. Denn ingmifchen hatten bie inneren Streitigfeiten, welche nun burch bas bingutreten bes grunbfatlichen politifden Gegenfates noch verfcharft murben, an verichiebenen Stellen bes beutichen Beftens ju offenen Feinbfeligfeiten geführt. In biefen, junachft ortlich beidrantten Rampfen tritt nun als gemeinsame Ericheis nung am angenfälligften bie Thatfache bervor, bag bie Reiche: und Bifchofs: ftabte fich fogleich, bie letteren nicht felten in erflartem Gegenfat au ibren Stabtherren, auf bie ftaufifche Seite ftellten. 3m Norben trat bie Reichsftabt Machen alsbald mit ben Gegnern bes antiftaufifchen Rolner Erzbifchofs in bie nadfte Berbindung und ichlog am 1. Dezember 1241 einen Bertrag mit bem Grafen Milhelm von Rulich, in welchem biefer fich über bie territorialen Gegenfabe binaus ausbrudlich verpflichtete, mit aller feiner Dacht Friedrich und feinem Sohne Ronrad gegen jedermann ju bienen, mofur er bann vom Reich 500 Mart gur Bermehrung feiner Leben erhielt. Ja, felbft bie Sauptftabt bes Rolner Erzbiichofe feben wir in Berbinbung mit beffen faufifch gefinnten Gegnern. bem Bergoge von Limburg, bem Grafen von Berg und feinem Bruber Balram. bem Grafen von Julich und anderen. Bier im beutschen Rorbmeften mirkten bie engliichen Sympathieen, welche bie Stadt Roln fruber fo oft ju einer eifrigen Gegnerin ber Staufer gemacht batte, jest feit ber englifden Beirgt bes Raifers au beffen Gunften. Am Dberrhein feben wir ebenfo bie alte ftaufifche Stabt Borms fich mit bem größten Gifer an bem Rampfe gegen Grabifchof Sieafrieb von Maing beteiligen. Dagegen ließ fich bier bie hauptstadt bes Erzbifchofs. welche anfanas auch noch auf ftaufischer Seite ftanb. im weiteren Berlaufe bes Rampfes boch ju ihrem Stadtherrn herüberziehen. hier wie bort aber behauptete bie ftaufifche Sache junachft völlig bie Dberhand. In bem Rampfe amifchen bem Erzbifchofe von Roln und feinen Geanern, als beren thatfraftiafter ber Graf Wilhelm pon Julich bervortritt, tam es im Februar 1242 ju einer Schlacht in ber Rabe von Lechenich, in welcher ber Erzbifchof felbft in Gefangenichaft geriet und bann neun Monate lang von bem Julicher Grafen in Riebeagen fublich von Duren gefangen gehalten murbe. Am Dber- und Mittelrhein murbe der Rampf um biefelbe Beit burch einen Ginfall bes Grabifchofs von Mains in die Rheinpfalggraficaft eröffnet. Auch hier mar neben bem großen politischen Gegensage bie alte, auf territorialen Zwiftigkeiten beruhenbe Reinb= ichaft zwischen Rurmaing und Baiern (S. 473) wirtfam. Sier wie in Italien murbe es bann in biefen verhangnisvollen Burgerfriegen Sitte, ben Enbamed bes Rrieges in inftematifden Bermuftungen bes gegnerifden Gebietes gu feben. Die Annalen von Worms führen barüber in ber turgen, ichlichten Rotig, baf ber Ginfall bes Mainger Ergbifchofs ber Stabt einen Schaben von 1000 Mart verurfacte, eine beredte Sprache. Aber weber Borms, noch bie benachbarte Stadt Oppenheim ließen fich baburch in ihrer ftaufifden Saltung irgendwie beirren. Als Erzbifchof Siegfried fich nach feinem Ginfall in die Rheinpfalg wieber in fein eigenes Gebiet gurudbegab und bann bie Burg Caftel auf bem rechten Rheinufer in feinen Befit ju bringen fuchte, erfcbien alsbald eine ftarte Rlotte ber Stadt Borms vor berfelben, brachte ihr Entfat und gwang ben Ergbifchof, bie Belagerung aufzubeben. Ronig Ronrad ericbien barauf im Juli felbft 3aftrom. Winter, Deutiche Geichichte im Beitalter ber hobenftaufen. II.

in Worms, wo er von ber Bürgerschaft mit Jubel aufgenommen wurde. Er nattete ihr seinen töniglichen Dant für die ihm bewiesene Treue durch ein Privileg ab, in welchem er ihr Zollfreiheit in Oppenheim gewährte. Alsbann aber unternahm ber König, wiederum von der Stadt Worms thatkräftig unterstützt, einen Rachezug in den zum Erzstift Mainz gehörigen Rheingau (August 1242), bei welchem dann die von Siegfried über die Rheinpfalz verhängte Verwüstung in gleicher Münze heimgegahlt wurde.

Diefes eifrige und treue Gintreten gerabe bes ftabtifchen Elements für bie ftaufifche Sache mußte nicht nur auf bie beutiche Regierung, fonbern auch auf ben Raifer felbit einen um fo tieferen Ginbrud machen, als fich in ben Reihen ber geiftlichen Fürften, wenngleich noch immer die Dehrheit bes Epiitopats auf ber ftaufifchen Seite blieb, boch ber Abfall zu mehren begann. Rach bem Tobe bes Ergbischofs Dietrich von Trier (28. Marg 1242), ber bis gulett in freundlichen Beziehungen jum foniglichen Sofe gestanden hatte, mar bort eine Doppelmahl eingetreten; berjenige ber Kanbibaten, für welchen fich ber Rönig erflarte, ben er alsbald mit ben Regalien belehnte, Rubolf, trat nach einigen Bürgertampfen, die fich aus bem Streit ber Bewerber ergeben hatten, gurud und ftarb bald barauf; ber andere Kandibat aber, ber nunmehr bas llebergewicht erlangte und auch später die papstliche Bestätigung erhielt. Arnold. ichloft fich naturgemäß ber antiftaufifden Bartei an, ber nun alle brei rheinifden Erabifcofe angeborten. Ebenjo trat ber Ermablte von Bamberg, Boppo, gur papftlichen Partei über, worauf ihm alsbald von ftaufifcher Seite ein anderer Ranbibat, ber bisherige Brotonotar bes Raifers, Beinrich, gegenübergestellt murbe. Dabei zeigte fich bann wieberholt, bag bie Stabte ber Bifchofe ben Abfall von ber ftaufifchen Sache nicht mitmachten, wie benn fogar bie hauptstabt bes thuringifchen Teils ber Mainzer Diozefe, Erfurt, tren auf ftaufifcher Seite aushielt. Es war nur natürlich, daß auch ber Raifer baburch in feiner einmal begonnenen politischen Wendung bestärft murbe und nun, abweichend von feiner früheren Saltung, neben ben weltlichen Fürften, freien Berren und Dinifterialen auch die Stadte, und zwar jest nicht mehr nur die Reichs-, fondern auch bie Bifchofsftabte, folgerichtig ju forbern begann. Durfte er boch hoffen, gerabe in ihnen ein thatfraftiges Gegengewicht gegen die Abfallsgelufte ber geiftlichen Fürften ju finden. Die Reichsstädte Frantfurt a. D., Beglar und Friedberg, neben ihnen aber auch bie Refibeng bes Rolner Ergbifchofs erhielten umfaffenbe Brivilegienbestätigungen, oft mit ausbrudlicher, über bas Ronventionelle binausgehenber Bervorhebung ihrer Berbienfte um bas ftaufifche Ronigtum. Die Stabt Erfurt und beren Burger merben "in Anbetracht beffen, bag fie mabrend bes Abfalls ihres Erzbifchofs eifrig im Gegenfat zu biefem bem ftaufifchen Saufe anhingen", in ben besonderen Schut bes Reiches genommen, und ein abnlich lautendes Privileg erhielt bie Stadt Trier, welche bei ber zwiefpaltigen Babl (fiebe oben) fich alsbald auf die Seite bes vom Ronige bestätigten Randi= baten gestellt hatte. Mit gang besonderer Barme aber erkannte ber Raifer in ber alsbalb erfolgten Beftätigung bes ber Stadt Borms von Ronig Ronrad erteilten Bollprivilegs bie großen Berbienfte und bie Treue biefer Stadt an; fie erhielt außerbem von ihm eine vierzehntägige Deffe bewilligt, fur bie allen fie besuchenben Raufleuten sicheres Geleit von seiten bes Reiches versprochen murbe. Gier in Worms war es aber nicht blog bie Bürgerschaft, sonbern auch beren bei ihr sehr beliebter Bischof Landulf und ber gesamte Klerus, ber treu gum ftaufischen Sause Rand, wosur ber Raifer ihnen allen, um namentlich bie Geistlichen Nom gegenüber zu beden, versprach, mit ber römischen Kirche feinen Bergeleich einzugeben, ohne sie ausdrücklich einzuschließen.

Wie die Städte, so hielten aber zunächst auch die weltlichen und ein großer Teil der geistlichen Fürsten, unter den letteren namentlich der Erzbischof von Salzdurg, treu deim staussischen Hause aus. Die Opposition der rheinischen Erzbischöfe und der wenigen Anhänger, welche sie bisher gewonnen hatten, blied mehrere Jahre lang noch so gut wie völlig isoliert, zumal die Kirche seit dem Tode Gregors eines sichtbaren Hauptes entbehrte. Kraft und Bedeutung gewann die antistausische Bewegung erst, als ihr in dem neuen Papste Innocenz IV. ein ebenio thatkräftiger als rückischloser Führer erstand.

Nachbem ber am 25, Oftober 1241 jum Rachfolger Gregore IX, gemählte Bapft Coleftin IV, icon 18 Tage nach feiner Bahl gestorben mar (S. 490), blieb ber papftliche Stuhl mehr als 11/2 Jahre unbefest. Raifer Friedrich ftand in ber imponierenben Stellung, welche er in ben Jahren 1240 und 1241 in Oberund Mittelitalien errungen batte, einer völlig führerlofen Rirche gegenüber. Daß er felbit birette Berfuche gemacht habe, bas Buftanbefommen einer Papftmabl ju verhindern, wird man nicht fagen tonnen. Im Gegenteil, er mar por ber Bahl Coleftins aus ber Rabe Roms gewichen, um bie Freiheit berfelben nicht ju beeintrachtigen, ja er hat im Februar 1242 eine eigene Gefanbtichaft nach Rom an bas Rarbinalstollegium entfandt, um mit biefem ju einer friedlichen Einigung zu gelangen. Inbirett aber hat fein Berhalten in ber That bagu mitgewirtt, bag bas burd Krantheiten und Tobesfälle febr gufammengefcmolgene Rarbinalstollegium ju einer neuen Wahl ju fchreiten nicht magte, inbem er tros wieberholter bringlicher Borftellungen bes Ronigs von Franfreich, feine in ber Seefdlacht bei Bifa gefangenen Bralaten freigngeben, biefe Bitte langere Beit nicht erfüllte, sonbern fämtliche gefangenen Bralaten noch weiter in Apulien in Saft behielt. Erst im August 1242 entschloß er sich, wenigstens ben einen ber gefangenen Rarbinale, Dtto von St. Rifolaus, freizugeben. Dagegen bat er feinen gefährlichften Gegner, Rarbinal Satob von Baleftring, noch bis gum Dai 1243 in Gefangenichaft gehalten und es fich auch bann noch jum großen Berbienst um bie Rirche angerechnet, bag er biefen ebenso bebeutenben wie gefähr: lichen und ihm feinblich gefinnten Dann freigegeben habe. Die Rarbinale, benen ber Raifer im Laufe bes Jahres wiederholt fogar febr ernfte und bringenbe Bormurfe besmegen machte, weil fie, jeber begierig, bie papftliche Burbe fur fich felbit zu erringen, fich über bie Bahl nicht zu einigen vermöchten, haben ihrerfeits bie Befangenichaft mehrerer Ditglieber ihres Rollegiums als Grund ihres Bogerns angegeben. In ber That wird nicht in Abrebe gestellt werben fonnen, bag es bem Raifer, ber von bem letten großen Bapfte fo viele und ichmere Anfeinbungen erfahren hatte, jum wenigften nicht unwillfommen mar, baß ber papftliche Stuhl so lange Zeit unbesetht blieb. Er hat die daburch gewonnene Ruhepause in dem Kampse gegen die Kirche eifrig benutzt, um seine politische Stellung nach allen Seiten hin nach Möglichkeit zu verftärken und in Deutschland die seinem Hause brobenden Gesahren durch umfassende politische Raftregeln zu beschworen.

Bahrend er felbft, burch ben am 1. Dezember 1241 in Foggia an ben Folgen eines Bochenbetts erfolgten Tob feiner britten Gemablin, ber englischen Rabella, und feines ungludlichen und jest von ihm aufrichtig betrauerten Sohnes Beinrich (VII.) feelisch ftart niebergebrudt, nach bem Beginn ber Batang bes papftlichen Stuhles langer als ein halbes Jahr in feinem figilifden Ronigreiche verweilte und bie begonnene Reorganifation ber Berwaltung besfelben (S. 483) eifrig fortfette, hielt fein Gobn Engio in ber Lombarbei mit einem ftarten Beere bas Unfeben ber faiferlichen Sache aufrecht und unternahm, um die Begner ju fcmachen, wiederholt feindliche Ginfalle ins Bebiet von Brescia, Biacenza und Mailand. Neben ihm maren in Oberitalien namentlich die Reichsvitare Marinus von Chulo und Martgraf Lancea, fowie ber unermubliche Anhanger Friedrichs, Ggelin von Romano, eifrig in feinem Intereffe thatig. Es gelang bem faiferlichen Beere in ber Lombarbei, bie Stabt Savona, in beren Safen bie faiferliche Flotte lag, gegen wieberholte Angriffe ber Genuefen ju behaupten (Ottober 1242, April 1243). Gelbft in einer ber führenben Stabte ber antiftaufifchen Bartei, in Bologna, tam man einer Berichwörung auf die Spur, burch welche die Stadt ben Raiferlichen überliefert werben follte. Aber auf ber anderen Seite war auch ber lombarbifche Bund unter ber umfichtigen und thatfraftigen Fuhrung bes ftreitbaren Rarbinals Gregor von Montelongo nicht unthätig, vielmehr eifrig bestrebt, bie alten Berbinbungen und Bunbesvertrage aufrecht ju halten und wenn möglich burch Gewinnung neuer, bisher taiferlich gefinnter Mitglieber ju erweitern; nach beiben Richtungen nicht ohne Erfolg. Das von Gregor IX. ju ftanbe gebrachte Bunbnis gwifchen Genua und Benedig murbe erneuert (1242), und im Marg 1243 gelang es ben eifrig und geschidt geführten Berhanblungen Gregors von Montelongo, Die Stadt Bercelli, allerdings unter Buficherung febr bober Bergunftigungen, jum Abfall von ber Sache bes Raifers zu bewegen. Daß zu biefen Bugeftanbniffen auch bie Uebertragung ber bisher in ben Sanben bes Bijchofs befindlichen Gerichtsbarfeit im Bistum an bie Stadtgemeinbe geborte, ift bezeichnend fur bie Auffaffung, welche Gregor von Montelongo von feiner "firchlichen" Legation batte. Der Wiberfpruch, ber von feiten bes Domtapitels gegen biefe Bedingung erhoben murbe, hielt ihn feinesmegs ab, biefelbe jugugefteben, um fo bem Raifer eine wichtige Anhangerin ju entziehen. Gin noch größeres Meifterftud biplomatifcher Berhandlung aber lieferte ber verschlagene Rarbinal baburch, baß es ihm gelang, mehrere ber oberitalienischen Dynaften, welche bisher im Gegenfas gu ben Stäbten bes lombarbifden Bunbes meift treu jum Raifer geftanben hatten, jum Uebertritt auf bie Geite bes Bunbes gu veranlaffen, unter ihnen neben ben Grafen von Biandrate feinen Geringeren als ben Dartgrafen Boni: facius von Montferrat, ber feinen Gifer fur bie Sache ber Rirche, gu ber er nach feinem Schreiben an ben Rarbinal, "bas beffere Teil ermählenb", jurud:

gefehrt mar, alsbalb in einer für ben Raifer fehr verbangnisvollen Beife baburch an den Tag legte, daß er mit Unterstützung einiger Freunde Berbindungen in ber bisher ftets taifertreuen Stabt Parma antnupfte, welche ber bortigen bundlerifden Bartei jum Siege ju verhelfen bestimmt maren. Aber auch an friegerifden Erfolgen in ben örtlichen Gingelfampfen fehlte es ber Bartei bes lombarbifden Bunbes nicht völlig. Go gelang es im Juli 1242 Mailand, ber Stabt Como bie ftarte Fefte Bellingona abzunehmen, welche burch ihre ben Ausgang ber Strafen über ben St. Gottharb und St. Bernharbin beherrichenbe Lage für bie Berbinbung mit Deutschland wie mit Frankreich von fehr erheblicher Bebeutung mar. Sonft aber ift es ju eigentlich entscheibenben Ereigniffen in Oberitalien in ben Jahren 1242 und 1243 nicht gefommen. Im großen und gangen gelang es vielmehr ben faiferlichen Dachthabern, ihre Dachtausbehnung in bem Umfange ju behaupten, wie fie beim Abjuge Friedrichs am Enbe bes Jahres 1239 gemefen mar. Cbenfo burfte Friedrichs Stellung in ben "Refuperationen", b. b. in ber Mart Ancona und im Bergogtum Spoleto, im mejentlichen als unerschuttert betrachtet werben; ja ber Beneralvifar ber Mart, Robert von Caftiglione, machte noch einige weitere Fortidritte gur völligen Unterwerfung bes Lanbes unter bie taiferliche Berricaft. Dagegen hatte fic im eigentlichen Patrimonium die Lage infofern ju Friedrichs Ungunften veranbert, als bie Sauptftabt Rom felbft jest eine entschieben feinbliche Saltung beobachtete, fich bireft mit Berugia und Rarni gegen ben Raifer verbanbete unb gegen bie biefem anhangenben Stabte ber Umgegend mit offenen Feinbfeligkeiten vorging. Rach einem verberblichen Bermuftungezuge, welchen fie im Dai gegen Tivoli unternommen hatte, verhangte Friedrich eine Sperre gegen Rom und verbot jebe Gin= und Ausfuhr. 3m Juli 1242 aber unternahm er eine Beer= fahrt gegen bie Stadt, nachbem er ichon vorher burch mehrere faiferliche Kapitane wieberholte Ginfalle in ben Rirchenstaat hatte ausführen laffen. mehr als eine arge wirticaftliche Schabigung ber Stadt burch inftematifche Bermuftung ihrer nachften Umgebung murbe boch nicht erreicht. Und gerabe biefe Angriffe auf Rom felbft, für welche bie feinbfelige Gefinnung ber romiichen Burgerichaft mehr ber Bormand als ber mabre Grund ju fein ichien, trugen mefentlich bagu bei, allenthalben bie Beforgniffe por ben universalen Beltherricaftsplanen Friedrichs, welche icon burch die lange Batang bes romifchen Stubles machgerufen worben maren, ju vermehren. Es fehlt nicht an Anzeichen, baß baburch bie oppositionelle Stromung felbft unter bem beutschen Epiftopat neue Rahrung erhielt.

Noch lebhafter und energischer aber machten fich diese Stimmungen außerhalb ber deutschaft Grenzen, namentlich in Frankreich geltend. Man fing hier an, die ernstliche Besorgnis zu hegen, daß Friedrich den papfilichen Stuht dauernd unbesetzt lassen, die Briggie firchliche mit der höchsten weltlichen Macht in seiner hand vereinigen wolle. Nun liegen zwar für derartige cäsaro-papifische Bestrebungen Friedrichs keinerlei Beweise vor. Daß aber die unerhört lange Nichtbesehung des papfilichen Stuhles an sich berartige Besorgnisse zu erweden geeignet war, läßt sich doch nicht verkennen. Sie treten namentlich in einem Schreiben des Königs von Frankreich an die Kardvinäle, in welchem er

biese in ben bringendsten Formen zur Bornahme ber Neuwahl aufsorberte, beutlich zu Tage. Er warnt bie Kardinale, sich durch die Furcht vor bem Kaiser von der Ersüllung ihrer Pflicht abhalten zu lassen, und weist dabei, unter unzweiselschafter dindeutung auf die umlaufenden Befürchtungen, seinerseits die Furcht vor dem haß oder Betrug eines Fürsen von sich; er wisse nicht, "mit welchem Namen er einen solche benennen solle, der zugleich König und Briester zu sein fordere", da eine solche Bereinigung von Königtum und Priestertum doch in keinem Falle gestattet sei. Roch drohender als die des französischen Königs lauteten die Mahnungen der französischen Geistlichkeit an die Kardinale. Gestütt auf ein altes Privileg ihrer Kriche erklärten die französischen Prälaten, daß sie, wenu die Kardinäle nunmehr nicht zur Wahl sich entschlössen, ihrerseits zu einer solchen schreiten würden.

Unter bem Ginbrude biefer Rundgebungen tamen bann endlich bie Borbereitungen gur Bahl in Gang, mabrent Friedrich gleichzeitig fich, wie wir faben (S. 499), nunmehr endlich entichloß, ben Rarbinal Jatob von Baleftrina und einen großen Teil ber gefangenen Pralaten, in erfter Linie bie frango: fifden, aus ihrer Gefangenichaft zu entlaffen. In ben Berbandlungen, melde barüber vorber mit ben Rarbinalen gepflogen murben, bat ber Raifer, in richtiger Erkenntnis ber gefährlichen Bebeutung bes lombarbifchen Legaten Gregor von Montelongo, beffen Abberufung verlangt und, allerbings, wie es icheint, nur in bebingter Beife, jugelichert erhalten. Als ber Raifer bann im Dai noch einmal aus feinem fizilischen Ronigreiche gegen bas Gebiet ber Stadt Rom, welche noch immer in ihrer feinbfeligen Saltung verharrte und nach ber Angabe Friedriche fogar einige ibm befreundete Rarbinale gefangen nahm, einen verheerenden Ginfall machte, bei welchem er einige Turme romifcher Gefchlechter von Grund aus gerftorte, ericien por ibm eine feierliche Gefandtichaft ber in Anagni versammelten Rarbinale, welche ibn unter hinweis auf die bevorstebenbe Papftmahl ersuchte, fich aus ber Rabe Roms gurudgugieben, um bie Freiheit ber Babl nicht zu beeinträchtigen. Friedrich that es in ber, in ben Tagen por ber Bahl wiederholt von ihm ausgesprochenen Soffnung, daß unter bem Ginbrude feiner Machtftellung bie Bahl trot ber Teilnahme Jatobs von Baleftrina auf eine ihm genehme Perfonlichfeit um fo mehr fallen werbe, als ber foeben erfolgte Tob bes Bifchofs von Porto einen feiner eifrigften Gegner aus bem Rollegium entfernt hatte.

In der That hat wohl bei den Kardinälen die Reigung vorgewaltet, einen versöhnlich gesinnten Papst an die Spize der Kirche zu stellen und dadurch zu einem erträglichen Frieden mit dem Kaiser zu gelangen. Sie wählten am 25. Juni 1243 einnmitig einen Mann, der aus einem mit Reichslehen außesstatteten vornehmen genuesischen Geschlecht stammte und mit dem Kaiser schulder befreundet gewesen war: Sinibald Fiesco, Grafen von Lavagna, der den Namen Innoceuz IV. annahm und schon zwei Tage nach der Wahl die Papstweize empfing. Friedrich war ohne Zweisel mit diesem Ergebnis der Wahl durchaus einverstanden; er äußerte die lebhasteste Freude an demselben und ordnete in seinem sizilischen Königreiche einen allgemeinen Dankgottesdienst an, um dieser Freude Ausdruck welches er alse

balb nach ber Wahl an ben neuen Papst richtete, spricht er sich in ben wärmsten Ausbrücken in gleichem Sinne aus. Selbst bem Ramen, ben ber Erwählte angenommen und ber boch von vornherein auf eine Fortsetung ber Politit seines großen gleichnamigen Vorgängers Innoceny' III. hindeutet, sucht ber Kaiser eine für ihn günstigen Sinn unterzulegen: er werbe bas Schäbliche (nocentia) beseitigen und die Unschulb (innocentia) fromm bewahren. Der Kaiser gibt ber sicheren Hoffnung Ausbruck, daß er unter seiner Regierung bald wieder von seiner Mutter, der Kirche, als Sohn anerkannt werden würde: ein wahrer Freund sei ihm jest zum neuen Vater erwählt worden.

Bie arg aber follte fich ber Raifer in biefen hoffnungen getäuscht feben! Es war icon wenig versprechend fur beren Erfullung, bag Innocens bie ftatt: liche Gefandtichaft, welche Friedrich jugleich mit jenem Begrußungsichreiben bei ihm beglaubigte, gar nicht vorließ, weil ihre Mitglieber gleich bem Raifer gebannt feien. Und als Friedrich in bem wirklich aufrichtigen Streben nach Frieben biefer erften Gefanbtichaft, burch welche er bem Bapfte feine gange Dacht für bie Freiheit und Ehre ber Rirche gur Berfügung ftellen laffen wollte. eine zweite folgen ließ, ber er neben ben Mitgliebern ber erften noch ben Erge bifchof von Balermo beiordnete, ba erlitt fie basfelbe Schidfal wie bie erfte. Fast schien es, als wolle es der neue Bapst überhaupt nicht zu Berhandlungen mit bem gebannten Raifer tommen laffen. Gine nicht minber beutliche Sprache rebete bas Schreiben, in welchem Innoceng alebalb nach feiner Bahl von biefer ber Stadt Mailand Mitteilung machte. Er ermahnt bie Mailander bringenb. als "Sohne bes Segens und ber Gnabe" bei ber Ginheit ber Rirche und bei bem Gehorfam und ber Ergebenheit gegen ben apostolischen Stuhl fest auszuharren; benn er wolle fie als bie besonberen Gobne ber Rirche geehrt miffen und begunftigen und in allen ihren Roten ihnen beifteben. Das beutete bis gu ben wortlichen Benbungen berab auf eine Fortfetung ber Bolitit Gregors IX.. por allem auf ein unbebingtes Tefthalten an bem Bunbnis mit ben Teinben und Rebellen bes Raifers. Bie aber follte alsbann eine Bereinbarung amifchen ben beiben höchften Dachten ber Chriftenheit möglich fein, bie boch mit Rud: ficht auf die fast hoffnungelofen Buftanbe im beiligen Lande und auf die noch immer brobenbe Tartarengefahr im Intereffe ber gefamten Chriftenbeit fo bringend munichenswert mar und von Innocens felbst als fo bringend munichens: wert bezeichnet murbe?

In ber That konnte sich Innocenz biesen Erwägungen nicht völlig entzgieben. Im August entschloß er sich seinerseits, eine Gesanbtschaft an ben kaiserlichen Hofzu entsenben, welche aus bem Erzbischose von Nouen, bem früheren Bischofe von Wobena Wilhelm und bem Abte von St. Facund bestand und bem Kaiser die Bedingungen zu überbringen hatte, unter denen der Friede gewährt und bie Exfommunikation aufgehoben werden sollte. Ohne Zweisel war er in vollem Recht, wenn er vor allem Freilassung der noch gesangenen Prälaten und Kleriker verlangte; bedenklicher war es schon, wenn er in biese Forderung auch die gesangenen Laien mit einbezog und barunter, wie sich im Berlaufe der Berhanblungen zeigte, auch die in offenem Kriege in Friedrichs Gesangenichast geratenen Lombarden verstande: eine Forderung, welche in völlig klares

Licht burch bie weitere tritt, bag in ben Frieben gwifchen Raifer und Bapft auch alle Freunde und Anhanger bes Papftes gang und voll eingeschloffen fein follten. Es mar biejenige rein politifche Forberung, an ber in ihren weiteren Folgerungen bie Berhandlungen enbgültig gescheitert find. Dagegen machten bie eigentlich firchlichen Bebingungen, biejenigen, beren Erfüllung für ben Frieben amifchen bem Raifer und bem Papfte felbft allein erforberlich gemefen mare, gar feine Schwierigfeit. Die Borichlage, welche ber Papft bier in Bezug auf bie gegenseitige Genugthuung machte, maren fo geartet, bag ber Raifer ohne weiteres barauf eingeben konnte. Innocens erbot fich, feinerfeits Benugthuung ju leiften, wenn bie Rirche, mas er allerbings nicht glaube, ben Raifer irgendwie unbillig verlett habe, mabrend biefer umgefehrt ber Rirche Genugthuung au leiften habe. Romme barüber eine Berftanbigung nicht gu ftanbe, fo folle ein Konzil geiftlicher und weltlicher Kürsten vom Bapfte berufen werben, nach beffen Entideibung ber Bapft Genuathuung leiften und bie etwa zu Unrecht gegen ben Raifer ergangene Genteng miberrufen merbe, "foweit es mit Gott und ber Ehre ber Rirche geschehen fann".

Danach lag ganz offenbar bie vornehmste Schwierigkeit für die weiteren Berhanblungen nicht auf krasclichem Gebiete, sondern allein in der politischen Machtfrage. Wolke Innocenz die von seinen Vorgängern eingeschlagene Politischen Machtfrage. Wolke Innocenz der von vornberein entschlagene Politischen —, so mußte er die territoriale Macht des päpstlichen Stuhles, den Kirchenstaat, in seiner früheren Gestalt wieder herstellen und gegen die überwiegende Machteslung des Kaisers zu sichern suchen; daher das hineinziesen der lombardischen Frage, die an sich mit dem Streit zwischen Kaiser und Papst nichts zu thun hatte, sondern nur von Innocenz benutt wurde, um den Kaiser nicht zu einer gesicherten Herrschaft über die unzweiselshaft zu seinem Neiche gehörige oberzitalsenische Tiesebene gelangen zu lassen. Das daneben dann auch dei den Berhanblungen über die beiderseitige Genugthuung vom Papste die Restitution der früher der Kirche seierlich verdrieften, seit 1239 aber von Friedrich zurückgenommenen Resuperationen verlangt wurde, versieht sich von selbst.

Der Kaiser seinerseits aber durfte die Entscheidung seines Streites mit seinen lombardischen Unterthanen, mit denen er seit Jahren im Kriegszustande lebte, nach den bisherigen Erfahrungen der Entscheidung des Papftes nicht über-lassen; er konnte daher auf die Bedingung, in den Frieden mit dem Papfte die Lomdarden ohne weiteres, d. h. ohne eine Anerkennung seiner taiserlichen Gewalt von seiten der Empörer, auszunehmen, nicht eingehen. Der Friede mit den Lombarden, die der Appft nach wie vor als seine Bundesgenossen betrachtete und anerkannt wissen wolkte, war für den Kaiser eine Sache, die er allein mit seinen Unterthanen auszumachen habe. Dier auch nur die so oft vergeblich versssuche Friede mit dem Papftliche Bermittelung nochmals eintreten zu lassen, erschien ihm schon als ein großes Zugeständnis, welches er zedenfalls erst machen könne, wenn vorher der Friede mit dem Papfte hergestellt, der Bann ausgehoben sei. Anders stand er der Frage der Restitution der augenblicklich wieder in seinen Jänden beschildlichen Gebiete des Kirchenstaates gegenüber. Dier ist von einem eigentlich grundssäsichen Wiederstande von seiner Seier feine Rede. Wohl aber mußte er

nach den Erfahrungen, die er in dieser Beziehung bei den Berhanblungen des Friedens von San Germano gemacht hatte (S. 352 sc.), Bedenken tragen, die Restitution bedingungslos zu vollziehen, devor der Friede geschlossen, die Abstration sewilligt war. Denn eben dadurch, daß er damals in den Friedens präliminarien die Hauptbedingungen der Kirche zugestanden hatte, ehe der Bann aufgehoben war, hatte der Papst nach dem vorläusigen Friedensabschluß die Wöglichseit erlangt, in den weiteren Berhandlungen über die Aussschluß des Friedens immer neue Forderungen an ihn zu stellen, von deren Ersüllung die Absolution abhängig gemacht wurde. Auf diesem Wege war der auch damals im Felde siegreiche Kaiser diplomatisch von Zugeständnis zu Zugeständnis gedrängt worden. Er konnte es unmöglich auf eine Wiederholung diese Borzganges ankommen lassen. Diesem auf den früheren Ersahrungen beruhenden Wistrauen, welches von dem Papste ebenso start geteilt wurde, entsprach der Gana der weiteren Verkandlungen.

Friedrich ging bementsprechend biesmal nicht ohne weiteres auf bie ibm von ben papftlichen Gefandten vorgelegten Forberungen ein. Inbem er bie für ibn enticheibenbe lombarbifche Frage im allgemeinen aus bem Spiele ließ, formulierte er junachft, im Anichluß an bie Benugthuungefrage, feine Begenforberungen, b. b. er bezeichnete bie Buntte, in benen er von ber Rirche geichabigt zu fein glaubte. Indirett auf bie lombarbifche Frage bezog fich babei bie icon früher in ben Berhandlungen mit ben Rarbinalen (G. 502) gestellte Forberung ber Abberufung bes papstlichen Legaten in ber Lombarbei, ber ibm in ber That bort als offener Feind mit ben Baffen in ber Sand entgegen: getreten mar. Dieje aftive Teilnahme an bem Rampfe ber Lombarben mußte in ber That aufhoren, wenn es zu einem Frieben amifchen Bapft und Raifer tommen follte. Weiter bat er um bie Freilaffung Salinguerras, ber bei ber Einnahme Ferraras gegen bie abgeschloffene Rapitulation gefangen genommen worben mar (S. 486); weiter beschwerte er fich über bie Berleihung einer Legation an ben von ihm abgefallenen Ergbifchof Siegfried von Maing, fiber bie Legation bes Bifchofs von Avignon in ber Brovence, bie ebenfalls in einer ibm feindlichen Beife gehandhabt werbe. Dann aber erhob er gegen ben Papft ben icarfen, wieber inbireft mit ber lombarbifden Frage gufammenhangenben Bormurf, bag er gwar gegen bie entfernten Reber mit großer Scharfe vorgebe, nicht aber gegen die in feiner Rabe befindlichen in ber Lombarbei und in Tus-Alle biefe Beichwerben murben bann in einem eingehend begrundeten Schreiben bes Bapftes an feinen Gefandten vom 26. August ohne weiteres als unberechtigt gurudgewiesen, bie baran gefnupften Forberungen famtlich abgelebnt. Daran folog fich bie Beifung an bie Gefanbten, gang allgemein gehaltene Dahnungen an ben Raifer ju richten, bag er fur Frieben forgen und bie Baffen, melde er ohne Scheu gegen bie Rirche ergriffen, gegen Reber, Schismatiter und andere Geinbe bes Glaubens "aus tindlicher Chrfurcht" richten moge. Dann werbe ber apostolische Stuhl ihm gunftig und gutig fein. Sollte ber Raifer auf biefe beilfamen Ermahnungen nicht boren, fo follten bie papftlichen Gefandten alebalb von feinem Sofe abreifen. Alfo Ablehnung aller taiferlichen Bunfche in Bezug auf bie Genugthuung, mit anberen Borten bie

Forberung, bag ber Raifer fich ohne Gegenleiftungen bes Papftes beffen Bebingungen zu unterwerfen babe, bas mar bas Ergebnis biefer erften Phafe ber Berhandlungen, bie mit bem Befehl ber Abreife ber papftlichen Gefanbten gu= nachft abgebrochen zu fein ichienen. Allein in biefer völlig brusten Saltung verharrte ber Papft boch nicht enbgultig; er gemahrte vielmehr nun feinerfeits bem Raifer bie Möglichkeit biretter Berhandlungen mit bem papftlichen Stuhle felbit, indem er am 2. September feine Gefandten noch ermächtigte, benjenigen, welche Friedrich etwa an ben papftlichen Sof entfenden wolle, aus Liebe gum Frieben bie Absolution zu erteilen, boch folle ber Erzbischof von Balermo, ber fich besonbers ichmer gegen bie Rirche vergangen habe - burch feinen beftanbigen Berkehr am Sofe bes gebannten Raifers -, baburch noch nicht in feine erzbischöflichen Rechte wieber eingefest fein. Friedrich machte von biefer ibm gebotenen Möglichfeit fofort Gebrauch und entfanbte feine besonbers vertrauten Ratgeber Betrus von Binea und Thabbeus von Sueffa. Sie maren beauftragt, feine Unterwerfung unter bie Bebote ber Rirche gu befdmoren, b. b. bie rein firchlichen Forberungen bes Papftes zu bewilligen. In Bezug auf die Restitution bes Rirchenstaates ließ Friedrich burch bie Gefandten als Rompromiß porfchlagen, er wolle bieje Gebiete alsbalb gurudftellen, wenn er fie bann gegen einen jahrlichen Bins, ber hober bemeffen merben folle als bie baraus einlaufenben Ginfunfte, von ber Rirche guruderhalte, b. h. alfo menn er in biefen Gebieten ebenfo ber Lehnsmann bes Papftes werbe wie in feinem figilifden Ronigreiche. Außerbem aber erbot er fich, ber Rirche, mo fie es auch muniche, 500 Ritter gu ftellen, 30 000 Mart Gilber gu gablen, ferner aber, was in ben Augen bes Papftes befonbers ermunicht ericheinen mußte, bas beilige Land, welches feit Friedriche Abreife im Rabre 1229 von ben Sarragenen gum Teil mieber erobert, jum Teil ichmer bebrängt worben mar, auf eigene Roften jurudguerobern. Es maren Erbietungen, bie ben Bunfchen bes Dberhauptes ber Rirche mohl zu genugen geeignet maren; aber ben Forberungen bes Lanbes= berrn bes Rirdenstaates entsprachen fie in ber That in feiner Beife und murben baber vom Papfte, wie Friedrich behauptete, ohne Befragung ber Rarbinale ohne meiteres abgewiesen. Um 23. September teilte Innocens biefes negative Ergebnis ber Berhandlungen bem Legaten Gregor von Montelongo mit bem bezeichnenben Bufate mit, er folle bie Lombarben aufforbern, in ber gewohnten Treue ju bleiben und ihm weiter gehorfam ju fein, ba er nur in lebereinftimmung mit ihnen und ben anderen Betreuen ber Rirche Frieden mit bem Raifer eingeben werbe.

In bem Augenblide, in welchem Innocenz so die Verhandlungen mit dem Kaiser abbrach, war bereits ein während der Verhandlungen allerdings anfangs ohne seine directe Unterstüßung augesettelter Anschlag gegen den gegenwärtigen Besisstand des Kaisers gelungen. Am 9. September war die von Friedrich in den letzten Jahren besonders begünstigte Stadt Viterdo durch eine von Kardinal Nainer von S. Maria in Cosmedin unter den mit ihm befreundeten Robili angezettelte Verschwörung zu Gunsten der Kirche vom Kaiser abgesallen und auf die Seite der Kirche zurückgetreten. Die kaiserliche Veslatung unter dem Grasen Simon von Chieti hatte sich mit den Anhängern des Kaisers unter

ber Burgericaft in bie westlich von ber Stadt gelegene Burg San Lorenzo gurudgezogen, mo fie von ber papftlichen Bartei belagert murbe und bringenbe Sulfegefuche an ben Raifer richtete. Es ift erflarlich, bag Friedrich über biefen Streich, ber ihm mahrend ber über ben Frieben geführten Berhandlungen gefpielt murbe, in bobem Grabe emport mar und nun auch feinerfeits jungdit auf weitere Berhandlungen mit bem Papfte vergichtete. Entruftet ichrieb er nach Sigilien, es fei baburch offenbar geworben, bag ber Bapft mabrent bes Rebens über ben Frieben ben Bogen fpannte, um ihn mit vergiftetem Pfeile au treffen, fo bag er, jo angegriffen, genotigt fei, fich an feinen Feinben gu rachen. In ber That eilte er nach bem Ausbrud eines gleichzeitigen Berichts über biefe Ereigniffe "wie eine Lowin, ber man ihre Jungen geraubt bat", mit einem gablreichen Beere ichleunigft berbei, um bie bebrangte Burg gu entfeten. und belagerte nun feinerfeits bie abtrunnige Stadt mit allen Mitteln ber bamaligen Rriegsfunft, bie uns von ben zeitgenöffifden Quellen eingebend und anschaulich geschilbert werben. Am 8. Oftober mar er vor Biterbo erschienen : er hoffte, burch feine Anhanger in ber Stadt, die fich bei feiner Anfunft ale: balb fraftig regten, jum Biele ju gelangen. Als bies nicht ber Rall mar, perfucte er am 11. Oftober bie Stadt burch einen Sturm zu nehmen, bei meldem er felbft mit Beter von Binea feine Scharen orbnete, vom Pferbe ftieg unb unter bem Schute eines großen vieredigen Schilbes gegen bie Berhaue ber Belagerten vorging. Es gelang in ber That, ben von ihnen gezogenen Graben mit Reifigbunbeln auszufullen und bie Pallifaben an mehreren Stellen zu burch: Bleichwohl aber miglang fowohl biefer Sturm, als ein bann gur Nachtzeit unternommener zweiter Angriff. Friedrich jog nunmehr aus Tuscien noch weitere Guftruppen beran und baute Baraden um bie Stadt berum. In biefem Baradenlager murben bann Belagerungemafchinen aller Art bergeftellt. Am 10. November murbe ein zweiter Sturm unternommen: auch er icheiterte. Der Kaifer ichien por einer neuen Belagerung von unabsebbarer Zeitbauer zu fteben wie bereinst vor Raenza, aber er betrachtete es als Chrenfache, fich meniaftens ben Bugang ju ber Burg ju babnen, um ber eingeschloffenen und aufs außerste bebrangten Befatung Gulfe und Rettung ju bringen. Da ericbien am 12. November ber Rarbinal Otto von St. Rifolaus, ber jest am papftlichen Sofe ju ber einer Bermittelung geneigten Richtung gebort ju haben icheint, im taiferlichen Seerlager, um wegen einer Aufhebung ber Belagerung mit Friedrich ju verhandeln. Der Raifer, beffen Truppen unter ben Strapagen biefer Rampfe febr litten, fo bag unter ben Solbtruppen fogar gablreiche Defertionen por: tamen, war um fo mehr geneigt, auf folche Berhandlungen einzugeben, soweit fie mit ber militarifden Chre verträglich maren, ale ber Rarbinal Otto jugleich Buficherungen in betreff eines allgemeinen Friedens überbrachte. Friedrich verlangte vor allem freien Abzug ber Befatung ber Burg mit ihrem famtlichen Befittum und Erlaubnis fur feine Anhanger in ber Stabt, biefelbe ohne Schaben an Perfonen und Gutern ju verlaffen. Als ber Rarbinal biefe Bebingungen jugeftanb, bob ber Raifer in ber That am 14. November bie Belagerung auf. Allein bie mit bem Rarbinal Otto ausbebungenen Uebergabebedingungen murben nicht gehalten: bie aus ber Burg abziehenbe Befatung

murbe trot bes perfonlichen Geleits bes Rarbinals Otto ihrer Sachen beraubt und thatlich angegriffen; ber Rarbinal geriet, als er es ju hindern fuchte, felbft in ernfte Gefahr. Die Anhanger bes Raifers in ber Stabt aber murben auf Befehl bes Rarbinals Rainer, ben überhaupt die Schuld an biefem Bertragsbruche ju treffen icheint, gefangen gefest, ihre Baufer geplunbert und gerftort. Der Bertragsbruch lag fo offenbar ju Tage, bag Innoceng nicht umbin tonnte, feinen Unwillen barüber auszusprechen. Er ftellte bie Sache babei fo bar, als ob es bie Biterbefen gemefen maren, welche auf eigene Initiative bie Rapitulation gebrochen batten, und wies fie an, bie Gefangenen alsbalb freis jugeben. Go blieb biefe unfelige Angelegenheit von Biterbo ein beständiger Stein bes Unftofes amifchen bem Bauft und bem Raifer, ber nicht gur Rube tommen wollte. Auf ber einen Geite nahmen jest auch bie Romer, ju benen Innocens am 16. Ottober getommen mar, an ben Reinbfeligfeiten gegen ben Raifer teil, auf ber anderen Seite ließ biefer burch bie benachbarten Befatungen von Toscanella, Bitralla, Montefiascone und Bitordiano bie wortbruchige Stadt Viterbo bebrangen.

Friedrich mar aber trot ber gerechten Emporung, welche er über ben Bertragsbruch ber papftlichen Bartei empfand und mit ber größten Scharfe wieberholt in verschiebenen offenen Runbichreiben aussprach, gerecht genug, ausbrudlich anzuerkennen, bag ben Rardinal Otto, welcher bie Ravitulation vermittelt hatte, feine Schulb an bem Bruche traf. Daburch murbe es moglich, Die burch ben Zwifdenfall von Biterbo unterbrochenen, burch eben biefen Rarbinal Otto wieber angeregten Friebensverhandlungen mit Innocens wirklich wieber in Gang ju bringen. Diesmal mar es namentlich ber Graf Raimund von Touloufe, ber fich bie Berftellung bes Friebens angelegen fein ließ. Gelbft feit langerer Beit ale Beiduger ber Albigenfer im Bann und mit bem Ronige von Frantreich fo ernftlich entzweit, bag er in bem wieberausgebrochenen Rriege swifchen Frankreich und England als Bunbesgenoffe bes letteren ericbien, batte er bann feinen Frieden mit bem Ronige von Frankreich gefchloffen und murbe jest auf beffen Bunfc auch vom papftlichen Banne befreit, um fich an ben Berhandlungen beteiligen ju tonnen. Dan barf baraus ichließen, bag auch ber Ronig von Franfreich, ber eine neue Rreugfahrt nach bem beiligen Lande plante, bie Berftellung bes Friebens gwifden Raifertum und Papfitum im Intereffe ber gefamten occidentalen Chriftenbeit für bringend notwendig bielt. In gleichem Sinne mar Raifer Balbuin II. von Ronftantinopel thatig, ber, von bem griechi= ichen Raifer Batabes in Nicaa bart bedrangt, nach Italien gefommen mar, um bie Gulfe bes Abendlandes fur fich angurufen und auch biefen 3med nur erreichen tonnte, wenn die Berftellung bes Friedens gwifden Friedrich und Inno. cens gelang. Graf Raimund von Touloufe hatte fich, um die Biebereröffnung ber Berhandlungen zu erreichen, ichon im Ottober nach Rom begeben; mabr= fceinlich bing icon die Entfendung bes Rardinals Otto mit biefen Bemubungen Raimunds gufammen. Der Raifer felbft zeigte fich, obwohl im Dezember 1243 auch bie Stadt Novara von der papftlichen Bartei jum Abfall vermocht murbe. nach wie por bereit jum Frieden und fprach biefe Bereitwilligfeit in ben beftimmteften Berficherungen bem Raifer von Ronftantinopel aus. Als im Januar 1244 ber Bifchof von Borms im namen ber beutiden Kurften, welche in ibrer Mehrzahl noch immer ftaufifch gefinnt maren, fich burch Bermittelung bes Ermablten Beinrich von Bamberg und Ronrads von Sobenlobe an ihn mit ber Bitte um Bieberberftellung bes Friebens mit ber Rirche manbte, fprach er auch ihm gegenüber, fo bitter er fich auch namentlich über bie Unschläge bes Rarbis nals Gregor von Montelongo befdmerte, feine Bereitwilligfeit jum Frieben und bie fichere Soffnung, bag ber Abichlug besfelben gelingen merbe, aus. Auch von Innocens liegen aus biefer Beit mehrfache Aeugerungen vor, welche feine hoffnung auf Gelingen bes Friedenswerts jum Ausbrud bringen. Freilich war es aber für biefe Soffnungen menig Erfolg perbeifenb. baf er jugleich lombarbifche Stabte. 1. B. bas besonbers faiferfeinbliche Bologna, aufforberte, auch ihrerseits Machtboten zu biesen Berhanblungen zu entsenden, und baburch aufs nene feine Abficht ausfprach, die lombarbifche Frage mit bem Frieden amifchen ihm und bem Raifer ju verquiden. Es mar banach von vornberein unsmeifelhaft, bag bierin wieber bie pornehmfte Schwierigfeit ber Berhandlungen liegen werbe. In ber That trat bas im weiteren Verlaufe ber Sache mit voller Deutlichkeit ju Tage.

Eröffnet murben bie Berhandlungen im Mars 1244 papftlicherfeits burch bie Entfendung bes Rarbingle Dtto nach Aguavenbente in bas faiferliche Beerlager. Darauf ging bann eine taiferliche Befanbtichaft, welche außer bem Grafen von Touloufe wieberum aus Beter von Binea und Thabbeus von Sueffa bestand, an ben papstlichen Sof ab. Gie mar in Bezug auf bie firch: lichen Bedingungen, welche in Frage tommen tonnten, mit ben weitestgebenben Bollmachten (vom 12. Mars 1244) ausgestattet, bie fich aber nur auf ben Frieden gwifden Innocens und Friedrich, bier aber auf "alle Artitel und Rapitel" bezogen, über welche ber Rwift gwifden bem Raifer und ber Rirche entftanben mar und burch bie also Friebe und Gintracht wieberhergestellt merben fonne. Ausbrudlich verfprach Friedrich, alles, mas biefe feine, feinen Billen genau fennenben Abgefandten vereinbaren wurben, ju genehmigen. In ber That einigte man fich, wie es icheint, fast ohne Schwierigkeit über alle birett amifchen Friedrich und ber Rirche ftreitigen Bunfte. Auch bie Restitution bes papftlichen Gebiets mar Friedrich jest bedingungslos jugugefteben geneigt. In biefer Frage bestand bie Schwierigkeit nur barin, bag Innocens biefe Restitution vor der Absolution verlangte, Friedrich aber naturgemäß auf Grund ber bei bem Frieden von San Germano gemachten Erfahrungen munichte, bag er abfolviert werbe, bevor er feine vornehmfte Baffe, ben Befit ber Gebiete bes Rirchenftaates, aus ber Sand gebe, weil fonft mit Sicherheit vorauszusehen mar, baß, wenn bie Restitution por ber Absolution erfolgte, biefe wie in Can Bermano von ber Erfüllung immer neuer Forberungen bes Papftes abhangig gemacht werben murbe. Aber nicht hieran, fondern in erfter Linie an ber lombarbifchen Frage ift ber Friebe thatfachlich und enbgultig gefcheitert. Innoceng trat alsbald in ben Berhandlungen wieber mit ber Forberung hervor, bag ihm die Enticheibung bes Streits Friedrichs mit ben Lombarben ebenfo wie einft Gregor im Jahre 1234 überlaffen merben folle, b. b. auch bie Enticheis bung in ber Regglienfrage, Die boch allein als eine perfaffungerechtliche innere Angelegenheit bes von ber Rirche völlig ungbhangigen Ronigreiches Italien angefeben werben mußte. Dit Recht machten bie Gefandten bagegen geltenb, baß bie Lage jest in biefer Begiebung eine gang andere fei als 1234: bamals fei Gregor mit Friedrich befreundet, ber Raifer nicht ertommuniziert gewesen, und tropbem habe er mit bem papftlichen Schiebefpruch bie ichlimmften Erfahrungen gemacht. Diefe Forberung bes Papftes murbe alfo von ben taiferlichen Bepollmächtigten enbaultig abgelehnt. Darauf forberte Innoceng, ber fich babei ausbrudlich auf feine ben Combarben gegenüber eingegangenen Berpflichtungen berief, jum wenigften Frieden fur biefe und Loslaffung ihrer Gefangenen. Die Gemahrung fofortigen Friedens murbe in ber That jugeftanden; aber gerabe weil fie jugeftanden murbe, mußte bie zweite Forberung abgelehnt werben, weil alsbann bie Gefangenen bas einzige Pfanb fur Friedrich bilbeten, um feine berechtigten reichsgesehlichen Forberungen burchzuseben. Die Gefanbten erflarten, bag bie Freilaffung ber Befangenen erft erfolgen fonne, wenn bie Lombarben ben Treueib geleistet und genügenbe Sicherheit in Bezug auf bie Reicheregalien und wegen ber Genugthuung in Bezug auf ihre Bergehungen por bem Sofe bes Raifers und por einem guftanbigen Gericht geleiftet hatten. Sierüber tam es bann ju icharfen Auseinanderfegungen, bei benen ber Papit fogar magte, bie Berpflichtung ber Lombarben, vor bem taiferlichen Sofe gu Recht zu fteben, grunbfatlich in Frage zu ftellen, mas von feiten ber Lombarben felbit bisher niemals geicheben mar. Darauf erflärten bie faiferlichen Bevollmachtigten mit Recht, es murbe ein im bochften Dage gefährliches Beifpiel fein, menn bie Gerichtsbarteit über Bafallen bes Reichs ober überhaupt eines melt: lichen Staates von feiten bes Papftes in Zweifel gezogen werbe. Es mar unmöglich, hierüber ju einer Ginigung ju gelangen, und fo jog es ber Papft vor, bie Bestimmungen über Leiftung bes Treueides und Freilaffung ber Gefangenen einfach aus ben aufzustellenden Friedensartiteln ganglich wegzulaffen. Dieje enticheibenbe Frage völlig offen gu laffen, mar aber ein für bie Durchführung und Dauer bes Friebens in bobem Dage bebentlicher Ausweg, weil er bem Papft immer bie Sinterthur ließ, bei ber Ausführung bes Friedens auf biefe Sache jurudgutommen. Die faiferlichen Bevollmächtigten fuchten fich und ihren faiferlichen herrn bagegen nach Moglichfeit zu beden, inbem fie gegen bie bei Beglaffung jeber Bestimmung über biefe Frage immerbin mogliche Deutung, als ichließe ber Friede mit ben Lombarben bie Freigabe ber Gefangenen von felbit in fich, ausbrudlich protestierten und barauf bestanden, daß es in ber Friedens: formel gerabegu ausgesprochen werben follte, bag nur bie auf ben Galeeren und bie mabrend bes Streits mit ber Rurie (alfo nach 1239) Gefangenen, nicht aber bie vor bem Streit gwijchen Reich und Rirche gefangenen Lombarben (b. b. bie Befangenen von Cortenuova) freigelaffen werben follten. In biefer Form ift bie Bestimmung in ber That fur bas Friebensinstrument figiert worden. Ueber alle übrigen Fragen tam es ohne erhebliche Schwierigfeiten zu einer Ginigung. bie in einer Friedensformel niebergelegt, burch Beter von Binea bem Raifer gur Genehmigung unterbreitet und von biefem in ber That angenommen murbe. Am 28. Marg erhielten die faiferlichen Abgefandten bie Bollmacht, ben Frieben abzuichließen und feierlich zu beichwören.

Das Friedensinstrument, welches am 31. Darg in Rom in großer öffentlicher Berfammlung por bem Bapft und ben Rarbinalen, bem Raifer von Ronftantinopel und gablreichen anberen vornehmen Reugen, ben Senatoren und bem Bolt von Rom von ben taiferlichen Abgefandten beschworen murbe, im Bufammenhange ift ein beutlicher Beweis bafur, bag es in allen gwifchen Innocens felbft und Friedrich ftreitigen Fragen ju einer vollftanbigen Ginigung gefommen mar. Der Raifer erklarte fich bereit, bie von ihm befetten Sanber bes Papftes in bem Umfange von 1239 gurudgugeben; er erfannte ausbrudlich bie Schluffelgewalt ber Rirche und bamit auch ben von Gregor über ihn verhängten Bann, beffen Berechtigung er fruber bestritten batte, an; er geftanb gu, bag er burch bie Richtbeachtung besfelben gefehlt habe, und befannte feierlich feinen Blauben, bag ber Papft, auch wenn er, mas Gott verhute, ein Gunber fei, volle Gewalt in allen geiftlichen Dingen über ihn wie über alle driftlichen Ronige und Fürften, Rlerifer und Laien befige. Er verfprach ben gefangenen Bralaten vollen Schabenerfat und als Benugthuung fur ihre Befangennahme bie Grunbung von Sofvitalern und Rirchen. Sierüber wie in Begiebung auf alle ben Rirden und geiftlichen Berfonen jugefügten Beidabigungen unterwarf fich Friedrich ben Geboten bes Papftes, aber unter Borbehalt feiner Ehren und Rechte in Bezug auf die unverfürzte Erhaltung bes Raifertums und feiner Ronigreiche. Rur ben Sall, baf noch weitere Genuathung und Giderftellung verlangt werbe, unterwarf er fich ben Berfügungen mehrerer Rarbinale, Enblich verpflichtete er fich, benjenigen, bie nach Ausbruch bes Streites, b. h. nach feiner Ertommunifation, auf die Seite ber Rirche getreten feien, alle und jebe Beleibiaungen zu verzeihen und bie ibnen nachteiligen Berfügungen zu wiberrufen. Dann aber folgen bie Artifel (7 und 9), welche bei ben Berhandlungen fo große Schwierigfeiten bereitet hatten. Dem Ergebniffe biefer Berhandlungen entfprechend loften fie bie Schwierigfeiten nicht, fonbern umgingen fie. festgeset, bag benen, welche por ber Ertommunitation fich im Rriegegustanbe mit bem Raifer befunden hatten, alle Beleibigungen, welche fie nach ber Erfommunifation begangen hatten, vergeben fein follten, mabrend über bie vor ber Erfommunitation begangenen ber Schiebefpruch bes Papftes und ber Rarbis nale innerhalb einer feftaufegenden Beit enticheiben follte. Außerbem follte ihnen voller Friede gewährt werben. Die Frage ber Regalien und bes Treueibes wurde gar nicht ermabnt. In Bejug auf die Gefangenen wurde nur festgefest, baß alle auf ben Galeeren und überhaupt feit Ausbruch bes Streites gwijchen Reich und Rirche Gefangenen freigelaffen und von etwa eingegangenen Berpflichtungen gelöft werben follten. Damit waren bie Gefangenen von Cortenuova von ber Freilaffung ausgeschloffen. Reben biefen, bie Schwierigkeiten umgebenben und baber neue Streitigfeiten mit Sicherheit in Aussicht ftellenben Beftimmungen ericheinen bie bann noch übrig bleibenben Abmachungen über bas Berfahren mit benjenigen, welche in ber Romagna nach Ausbruch bes Streits vom Raifer abgefallen maren, über ben Schabenerfat megen bes Rrieges gwifchen bem Raifer und ber Stadt Rom, über bie Rudfehr ber mahrend bes Streits vertriebenen Rleriter und Laien und überhaupt megen bes Schabenerfages als minber bebeutenb. In allen biefen Fragen murbe eine beibe Teile befriedigenbe Einigung erzielt ober eine Bereinbarung auf ein Schiedsgericht des Papftes und ber Kardinäle geschloffen. Dagegen ift es zweifelhaft, ob die Forderung des Papftes, daß auch Gregor von Montelongo und bessen Berwandte vollen Frieden und Sicherheit erhalten sollten, vom Kaifer bewilligt worden ist. In der Fasiung der Friedensartifel, welche der Kaifer selbst veröffentlichte, ist, neben anderen kleinen Abweichungen, diese in einer anderen Fasiung enthaltene Bestimmung fortgelassen.

Es liegt auf ber Sand, bag mit ber feierlichen Beichwörung biefer Friebensformel mit ihren gablreichen noch offen gelaffenen ober auf ein Schiebsgericht vermiefenen Bestimmungen noch nicht ber Frieden felbft, fonbern nur bie Grundlage zu einem folchen gewonnen mar, bag ber enbgultige Frieben bavon abhing, ob bie Ausführung biefer Beftimmungen möglich fein und gelingen murbe. Cbenfo wie einft in San Germano und Ceperano begannen baber fofort nach Abichluß biefer Braliminarien bie Berbanblungen über beren Ausführung. Heber beren Berlauf, ber ichlieflich jum volligen Scheitern bes Friebens führte, fteben fich bie Ausfagen ber beiben Parteien auf bas ichrofffte gegenüber. Innocens hat in gang allgemeinen Wendungen, ohne irgend eine naher begrundete Angabe, behauptet, bag Friedrich ichon wenige Tage nach bem Schwur auf bie Friedensformel vorgezogen habe, von bem Frieden lieber juruckutreten als zu gehorchen, nicht zu erfüllen, was er versprochen batte. Diese Behauptung barf icon beswegen als nicht zutreffend bezeichnet werben, weil bie Berhandlungen mit Genehmigung bes Papftes mehrere Monate fortgefett murben, mas ficher nicht geschehen mare, wenn Friedrichs Beigerung, Die von ihm enbaultig zugestandenen Bebingungen zu erfüllen, icon wenige Tage nach ber Beichwörung bes Friedens offen ju Tage getreten mare. Demgegenüber gewinnen bann bie ausführlichen, bis ins einzelne ber verschiebenen Fragen eingebenben Darlegungen, welche Friedrich über ben Berlauf ber meiteren Ber: hanblungen veröffentlichte, ohne bag von papftlicher Geite in ben gablreichen offiziellen Attenftuden und offiziofen Flugidriften eine Biberlegung auch nur versucht murbe, um fo mehr erhöhtes Gewicht, als bie thatfachlichen Angaben bes Raifers fich überall ba, wo eine Rachprufung möglich ift, als burchaus juverläsig ermeifen, und als fie auch in ber gangen Anlage ber Friebensformel ihre naturgemäße und ausreichenbe Erflärung finben. Danach aber icheiterten bie weiteren Berhandlungen nicht baran, bag ber Raifer bie Ausführung ber enbaultig zugeftanbenen Bebingungen verweigerte, fonbern baran, bag Innoceng bie in ben Praliminarien umgangenen ober ausbrudlich meggelaffenen Fragen aufs neue anschnitt und bier bie Forberungen erneuerte, welche bei ben Berbanblungen über bie Friedensformel von ben taiferlichen Bevollmächtigten ausbrudlich als unannehmbar bezeichnet worben waren. Gleich am Unfang ber am 5. April eröffneten Berhandlungen über bie Ausführung bes Friedens traten bie Gegenfate offen ju Tage. Bahrent Friedrich nach bem Buftanbetommen bes Praliminarfriedens mit Recht hoffte, nunmehr die Absolution vom Papfte gu erlangen, machte biefer fie von immer neuen Bebingungen abhangig, genau nach bem Berfahren, welches bie Rurie in St. Germano-Ceperano eingeschlagen hatte. Friedrich erbot fich bann, in allen "offenbaren und unzweifelhaften

Fragen" fofort Genugthuung ju leiften, um die Abfolution ju erreichen; feine Bevollmächtigten vermochten aber nicht einmal burdaufeben, baf ibnen bie Forberungen, von beren Erfallung bie Absolution abhängig fein follte, auch genannt wurben. Bielmehr trat Innoceng nunmehr, burch bie Rlagen und Bitten ber anwesenben lombarbischen Bevollmächtigten bewogen, offen mit ber, aus bem Friebensinstrument ausbrudlich ausgeschloffenen Forberung berpor, bag ibm bie Entscheidung ber tombarbifden Frage in vollem Umfange, b. b. auch in Bezug auf bie taiferlichen Rechte und Regalien, übertragen merbe. Dag biefe Forberung von ben faiferlichen Bevollmächtigten abgelehnt werben murbe, mußte er nach ben bem 31. Mars porangegangenen Berbanblungen miffen. Gie trobbem porbringen, bief ben gangen Frieben in Frage ftellen, an bem Innocens, im Begenfat ju Friedrich, eben nicht viel lag, wenn ihm bie lombarbifche Frage nicht jur Enticheibung überlaffen murbe. Rachbem biefe Forberung, wie por: auszusehen, abgelehnt mar, anderte Innocens ploglich ganglich feine Taktik und forberte nunmehr por allem fofortige Restitution ber vom Raifer befetten Teile bes Rirdenftaates. Diefe Forberung batte Friedrich grundfablich jugeftanben; allein die Restitution feinerfeits fofort ju vollziehen, mabrend ber Papft nach wie vor bie Absolution verweigerte, erfchien bem Raifer wie mabrend ber fruberen Berbanblungen, fo auch jest in bobem Dage bebenflich. Gin Burudweichen von ben Friebenspraliminarien aber tann barin um fo meniger gefeben merben, als bas Friedensinstrument über ben Reitpunkt ber Restitution, ob por ober nach ber Abfolution, feine Bestimmung enthielt. Go maren bie Berhandlungen auf einem toten Buntte angelangt. Innocens betrachtete fie im mefentlichen ichon am 30. April als gescheitert und machte bavon bem Landgrafen von Thuringen. ber nach biefem Schreiben icon bamals jum Uebertritt gur papftlichen Bartei entichloffen gemefen fein muß, unter giemlich bestimmten Anbeutungen über bie Rolle, melde ber Lanbaraf meiter bei einer Fortbauer bes Streits amifchen Reich und Rirche fpielen follte, Mitteilung. Es fann taum zweifelhaft fein, baß Innocens icon in biefem Mugenblid entichloffen mar, bas Friebensmert icheitern zu laffen.

Es mar ber Raifer, ber von Terni aus, mo er fich im Juni aufhielt, bie Berbandlungen aufs neue eröffnete und fich por allem bestrebt zeigte, bie entftanbenen Schwierigfeiten, wenn möglich, burch eine perfonliche Unterrebung mit bem Papfte gu befeitigen. Er erbot fich jest felbft in biefer zweifelhaften Lage, einen Teil bes Rirchenftagtes fofort berauszugeben, wenn ber Bapft nach Campanien fommen wolle. Und als Innoceng, ungweifelhaft jest ichon entichloffen, fich weiteren Berhandlungen burch die Flucht zu entziehen, zum Scheine auf die Borichlage einging und ftatt nach Campanien nach Rarni gu tommen fich bereit erklarte, ift Friedrich fofort auch barauf eingegangen. Allein wiber Erwarten ericbien in Rarni nicht Innocens felbft, ber vielmehr am 7. Juni nach Cività Caftellang ging und von bort aus heimlich bie Borbereitungen für feine Flucht burch einen gur Beforgung von Schiffen nach Genua entfanbten Boten traf, fonbern ber Rarbinal Dtto. Daß nicht Friedrich es mar, an bem bas Buftanbetommen bes Friebens icheiterte, erfieht man aus nichts beutlicher als baraus, baß er fich jest bem Rarbinal Otto gegenüber erbot, fogar in ber lombarbifchen 3aftrow. Binter, Deutide Gefdichte im Beitalter ber Dobenflaufen. II.

Frage einen fehr weiten Schritt bes Entgegenfommens ju thun, bier in ber That einen Schiebsfpruch bes Papftes zuzulaffen, wenn auch nicht einen völlig unbebingten. Dagegen mußte er fich ja ohne Zweifel fichern, bag ber papftliche Schiebespruch ben Stand ber faiferlichen Rechte nicht vor ben Stand vor Ausbruch bes Streits mit ber Rurie gurudichraube. Innerhalb biefer Grenge aber wollte er ihn anertennen. Als Grundlage bes Schiedsfpruches wollte er burch ein an ihn gerichtetes Schreiben bes Papftes bie Bebingungen anerkannt wiffen, welche bie Combarben nach ber Schlacht von Cortenuova ibm felbft angeboten hatten; ja fur ben ichlimmften Sall wollte er auch mit ben Anerbietungen jufrieben fein, welche fie ihm vor ber Schlacht (alfo in Fiorenguola begiehungs: weise Pontevico) gemacht hatten. Außerbem aber bestand Friedrich barauf, baß in bem Schiedsfpruche ber Friebe von Ronftang unter allen Umftanben ausgefchloffen werben muffe, ba auch bie Reichsfürften benfelben für mit bem Rechte und ber Chre bes Reiches unverträglich erflart batten. Bur Borbebingung biefes gangen Bugeftanbniffes, bas in ber That nach bem bisberigen Bange ber Berhandlungen als ein fehr großes ju betrachten ift, machte er aber, bag erft bas Bunbnis bes Papftes mit ben Lombarben und jebe von bem erfteren gegen bie letteren eingegangene Berpflichtung aufgehoben werben muffe, ba es unmöglich fei, bag er bie Enticheibung feines Streits mit feinen rebellifden Unterthanen bem Proteftor und Bunbesgenoffen ber letteren überlaffe. Bolle ber Bapit unter biefen Bebingungen ben Schiebsfpruch nicht übernehmen, fo folug Friebrich por, bag Innocens in Rom swifden ibm und ben Abgefandten ber Lombarben perfonlich verhandeln folle. Bor allem aber muffe er, ebe irgend etwas in biefer Sache verhandelt merbe, abfolviert merben.

Dit biefen Borfcblagen über bie lombarbifche Angelegenheit, benen noch andere über weitere noch zweifelhafte Buntte gur Geite gingen, mar Friedrich jum erstenmal von feinem bisberigen grunbfaglichen Standpuntte, bag bie lombarbifche Rechtsfrage mit bem Streit swifchen ihm und ber Rurie nicht verquidt merben burfe, jurudgetreten und ben Anschauungen bes Bapftes, freilich unter bestimmten, febr berechtigten Borbehalten, einen großen Schritt entgegengekommen. Bum wenigsten mar bamit eine feste Grundlage fur bie weiteren Berhandlungen erreicht. Auch ber Rarbinal icheint fie als eine folche betrachtet und gleich bem Raifer auf bas Buftanbetommen bes Friedens gehofft ju haben. Er fehrte an ben papftlichen Bof jurud, mo bann bie Borichlage bes Raifers unter Bugiehung ber Abgefandten besfelben, Raimunds von Touloufe, Beters von Binea und Thabbeus' von Gueffa, und bes Rarbinals Beter von Albano eingebend besprochen murben. Innocens fagte, obwohl er bereits bie Flucht porbereitet hatte, in ber That nochmals zu, gegen Restitution eines Teils bes Rirchen= ftaates nach Campanien ju tommen, nahm biefe Bufage aber wieber gurud und ichlug nun Rieti por. Auch bies nahm Friedrich fofort an und fandte beshalb noch einmal feine Gefandten an ben Bapft ab. Allein biefe murben am 29, Juni auf bem Bege jum papftlichen Sofe burch bie Radricht überrafcht, bag ber Bapft gefloben fei.

In ber That hatte Innocens bie letten Berhandlungen offenbar nur noch jur Berbedung feiner Flucht geführt. Da ber Raifer fich ihm nicht unbebingt

fügen wollte, mar er entichloffen, fich ben weiteren Berhandlungen zu entziehen. Am 28. Juni flob er aus Sutri, wohin er am 27. getommen war, nach Cività Becchia, wo er mit feche Rarbinalen und ben ihm nachgeeilten Bralaten bie von ihm erbetenen gennefischen Schiffe beftieg und fich, um von jebem Drud bes Raifers frei ju fein, erft nach Genua, bann, nachbem er eine febr ernfte Erfrantung taum übermunben batte, auf einer fehr befchwerlichen Reife über bie Alpen nach Lyon begab. Dit Recht fonnte ber Raifer mit Bezug auf biefen entscheibenben Schritt bes Papftes in feinem im August veröffentlichten Recht= fertigungsichreiben fagen: man tonne baraus beutlich erfeben, ob ber Friebe mit ihm vom Bapfte ehrlich verhanbelt worben fei ober nicht, ba er mitten mabrend ber Berhandlungen bie Galeeren berbeigerufen und beimlich ben Abbruch bes gangen Friedensgeschäfts betrieben habe; man tonne baraus entnehmen, wie nutlich und ficher es fur ihn gemefen fein murbe, feine fo große und enticheibenbe Angelegenheit bem Gutbunten eines folden Richters ju überlaffen. In ber That, biefe feit Bochen vorbereitete Glucht inmitten von Berhandlungen, in benen ber Raifer noch julett fo erhebliche, über ben Braliminarfrieben hinausgebenbe Anerbietungen gemacht hatte, zeigt beutlich, bag Innocenz einen Frieden von gleich zu gleich nicht wollte, bag ihm die bedingte Unterwerfung bes Raifers unter feinen Urteilsspruch nicht genugte, baß er fie unbebingt verlangte. und ba biefe nicht gugeftanben murbe, entschloffen mar, ben Raifer gu pernichten. Der Standpunkt, auf ben fich ber Papft burch biefen Schritt ftellte, übertraf an Schroffheit noch ben Gregors IX.; er war charakteriftisch für ben Mann, ber turg barauf laut und öffentlich erflarte, bag nicht allein alle geiftliche, fonbern auch alle weltliche Dacht ben Sanben bes Bapftes anvertraut fei.

Richt ohne Berechtigung nannte Friedrich bie Flucht bes Bapftes einen Uebergang ju ben Rebellen bes Reiches; benn nur aus ber verpflichtenben Bunbesgenoffenschaft mit ben Lombarben mar fie ju erflaren. Und biefer feinbfelige Abbruch ber fo hoffnungevoll begonnenen Berhandlungen über ben Frieben swifden ben beiben hochften Dachten ber Chriftenheit erfolgte in einem Mugenblide, in welchem beren Ginigfeit im Intereffe ber gefamten Chriftenheit notwendiger als je gewesen ware. Im August 1244 ging im beiligen Lande, wo bie Sache bes Chriftentums feit ber Entfernung Friedrichs Rieberlage auf Rieberlage erlitten hatte, bie hauptstadt Jerufalem felbft an bie Sarrazenen verloren, am 17. Oftober erlitten bie Christen, die mit palästinensischen Sarragenen einen Bund gegen ben Sultan von Aegypten gefchloffen hatten, burch biefen, ber mit Friedrich noch immer in freundschaftlichen Beziehungen ftand und unter hinmeis auf biefe einen Berhandlungsversuch Innocengens abwies, bei Baja eine vernichtenbe Rieberlage, namentlich mit Sulfe ber Chomaresmier, welche ben Gultan von Megnpten unterftutten. Und mabrend aus bem beiligen Lande die bringenoften Gulferufe an bas Dberhaupt ber Chriftenheit einliefen, verbanbelte biefes in Genua mit ben gegen ben Raifer rebellifchen Lombarben, welche ibn mit leibenschaftlichen Bitten um bie Absetzung Friedrichs und bamit um noch weitere Bericharfung bes Ronflifts innerhalb ber Chriftenheit bestürmten. Friedrich mar nicht im Unrecht, wenn er neben ber verkehrten und uneinigen Politit ber Templer und Johanniter ben Bapft felbft fur bie Berlufte ber Chriftenbeit im beiligen Lanbe verantwortlich machte. Daß Innocen; und nicht Friedrich ben Frieden gwifchen Reich und Rirche verhinderte, bag namentlich bie neutralen weltlichen Fürsten bas Berhalten bes Papftes nicht billigten, geht icon baraus bervor, baf bie Ronige von England und Frankreich, an bie fich Innocens, bevor er von Genua nach Lyon ging, gewenbet hatte, um in ihren Landern Aufnahme ju finden, die Bitte bes unbequemen Gaftes ablehnen ju muffen glaubten. In England mar bie Difftimmung gegen bie Politit bes neuen Bapftes felbit unter ber Beiftlichfeit um fo ftarter, als ihr von papftlichen Runtien unter ben verfchiebenften Bormanben fur ben in Gelbbebrananis befindlichen Bapft große und, wie fie behaupteten, unberechtigte finanzielle Opfer jugemutet murben. Friedrich that bann bas Geinige bagu, um bie weltlichen Gurften von ber Gleichheit ihrer Intereffen mit ben feinigen ju überzeugen: habe Innocens erft ben Raifer feinen Forberungen unterworfen, fo merbe bie Reihe an fie fommen. Der Raifer erflarte fich ichon im November 1244 bereit, feinen Streit mit bem Papfte bem Spruche ber Ronige von England und Franfreich zu überlaffen.

Es war aber nur natürlich, daß in ber Umgebung des Bapftes, nachdem er sich durch die Flucht jedem Einflusse des Kaisers entgogen hatte, die Friedrich seinblichen Einflusse die Oberhand behielten, obwohl Friedrich den Kardinalen gegenüber auch jeht noch seine Bereitwilligkeit zur herstellung des Friedens ertfarte. Und alle Bermittler, welche bisher an den Berhandlungen teilgenommen hatten, ertfarten einstimmig, daß sie von der Reigung des Kaisers zum Frieden überzeugt seien.

Innocens aber verfündigte am britten Weihnachtsfeiertage 1244 in Lyon, nachdem er in der Hauptfriche Messe gesesch hatte, ein am nächsten Johannistage zu haltendes Konzil, zu welchem er eben in dieser Predigt Friedrich vorlub, ohne ihn einer schriftlichen Mitteilung zu würdigen. Daß dieses Konzil von vornherein nur dazu bestimmt war, den Kaiser zu verurteilen, sonnte nach den disherigen Vorgängen kaum zweiselhaft sein. Am 3. Januar 1245 erging dann die seierliche Einsadung zu demselben an die Könige, Kirchenpräsaten und Fürsten; als Beratungsgegenstände waren aufgeführt: der traurige Zustand des heiligen Landes und des hygantinischen Kaisertums, die von den Tartaren und anderen Glaubensverächtern drosende Gesahr und die Streitsache, welche zwischen bem Papste und dem "Fürsten", wie Innocenz den Kaiser zu nennen psiegte, bestehe.

Trot dieser brohenden Haltung des Papstes ergriff der Kaiser bennoch die nächste sich dietende Gelegensbeit, um noch einmal den Bersuch zu machen, durch Berhandlungen zum Frieden zu gelangen. Als Mittelsperson stellte sich ihm ein hoher Geistlicher zur Bersügung: der Patriard von Antiochia, der eben damals aus dem heiligen Lande antam, um die dortigen traurigen Justände zu schilbern und die Husselber erner der Ehristenheit zu erbitten. Auf dem Wege zum Papste tras er mit dem Kaiser zusammen, und auch er gewann den Eindruck daß Friedrich aufrichtig zum Frieden geneigt sei. In der That schienen die von ihm in die Haut genommenen Verhandlungen eine Zeitlang eine glunftige Wendung zu nehmen. Friedrich zeigte sich aufs neue geneigt, den Schiedsspruch in der

lombardischen Frage dem Papste zu überlassen, wenn nur von dem Konstanzer Frieden dabei nicht die Rede sei; außerdem aber verlangte er, daß den ihm anhängenden Reichsfürsten, Alerikern wie Laien, die volle Gnade des Papstes zu teil werde. Auch diese Vitte, welche gegenüber der papstlichen Forderung, die nicht ihm verbündeten Lombarden von vornherein in den Frieden auszunehmen, nicht mehr als selbstverständlich war, da sonst namentlich alle geistlichen Anhänger des Kaisers in Existenzgesahr gerieten, wurde vom Papste, als in den Friedenspräliminarien nicht enthalten, rundweg abgelehnt.

Es flingt banach fast wie Sohn, wenn Innoceng fich bem Batriarchen gegenüber nach wie vor jum Frieden bereit ertlart, wenn ber Raifer nur einfach Die Friedensformel, an beren unflaren Bestimmungen und Luden Die Ginigung gerade bisber gefcheitert mar, erfullen, bie Guter ber Rirche restituieren und bie Befangenen freigeben wolle. Die Buftimmung bes Raifers muffe aber vor Beginn bes Rongils in feinen Banben fein, ba er fonft beffen Enticheibung freie Sand laffen muffe. Friedrich entfandte jur weiteren Forberung ber Berhandlungen noch einmal ben Deutschorbensmeister an ben papftlichen Sof und bot nun, um bie Borbedingung ju allem anderen, die Absolution, ju erreichen, an, bag ber Papft ibn in ber Beife vom Banne lofen folle, bag er unmittelbar feiner Reiche verluftig und wieber exfommuniziert fein follte, wenn er abermals gegen bie Schluffelgewalt fich auflebne ober fein Berfprechen nicht halte. Außerbem erbot er fich, ebenfalls bei Strafe ber Erneuerung ber Ertommunitation bei Richt= einhaltung bes Berfprochenen, nach geschehener Restitution ber Besitungen ber Rirche und Lofung aller Gefangenen ins beilige Land ju geben und ohne Erlaubnis bes Papftes nicht gurudgutebren. Für alles bies wollte er Ronige und Fürsten als Burgen stellen. Diese weitgehenden Anerbietungen bes Raifers veranlagten boch ben Papit, auch feinerfeite fich verfohnlicher ju augern und jogar am 6. Mai ben Patriarchen von Antiochia gu ermächtigen, bem Raifer bie Abfolution in Aussicht zu ftellen, wenn er megen ber "offenbaren" Beleibigungen, berentwegen er erfommunigiert worben fei, Genugthuung geleiftet und wegen ber zweifelhaften Buntte Burgichaft gestellt hatte. Schon hoffte ber Raifer und gab biefer hoffnung in einem freudigen Schreiben an ben Bapft felbft Ausbrud, daß es boch noch gelingen werbe, ju einer Ginigung ju tommen. Gleichwohl scheiterten auch diesmal die fo hoffnungsvoll begonnenen Berhandlungen, ohne daß mir über die Grunde ausreichend unterrichtet maren. Bahricheinlich aber war nach einer Anbeutung bes Batriarchen von Antiochia in einem, die Friedens: liebe bes Raifere erneut verfichernben Schreiben an ben Rarbinal Rainer auch biesmal bie lombarbifche Angelegenheit, in ber ber Papft unbebingte Unterwerfung unter feinen Schiedefpruch verlangte, bas Enticheidenbe. Bu ben lombarbifden Ginfluffen, welche in einem bem Raifer feinblichen Sinne thatig maren, tamen biesmal auch folde von feiten ber Opposition aus bem Reiche, beren vornehmfte Führer, die Erzbijchofe von Roln und Maing, mit dem unermublichen Gegner bes Raifers, Albert von Baffau, im April 1245 in Lyon am papftlichen Sofe anwesend waren und birett auf die Absetung bes Raifers und eine Reuwahl im Reiche binarbeiteten. Ihrem Ginfluffe wird es zugeschrieben, bag Innocens mitten während ber von bem Patriarchen von Antiochia geführten Berhandlungen am 13. April bie Exfommunifation gegen Friedrich, Enzio und ben Markgrafen Lancea feierlich wiederholte.

Als nun fo auch ber lette, burch Bermittelung bes Batriarchen von Antiochia unternommene Berfuch, ju einem Frieben ju gelangen, gefcheitert mar, ba nahm Friedrich, unbekummert um die Borbereitungen feines hauptgegners fur bas Rongil, ben Rampf ber Baffen mit feinen übrigen Gegnern mit voller Energie wieber auf. Er ließ feinen Sohn Engio in ber Lombarbei, feine Befehlshaber in Tuscien bort eine allgemeine Beerfahrt gegen bie Lombarben aufagen, ju beren weiterer Borbereitung ein nach Berona angefagter allgemeiner hoftag bestimmt war. Er felbft begab fich von Aquapenbente über Bifa nach Barma, wo er mit feinem gangen Seere, in bem auch ber von Ramelen, Maultieren und Pferben getragene Schat nicht fehlte, feierlich einzog. Bon bier aus entfandte er feinen Sofrichter und Rertrauten. Thabbeus von Gueffa, als feinen Bevollmächtigten nach Lyon jum Kongile mit ber Bollmacht zu wiederholten Friedensanerbietungen, etwa in gleichem Umfange, wie er fie bem Patriarchen von Antiochia gegenüber gemacht hatte, baneben aber mit bem Auftrage, gegen eine etwaige Berurteilung sunächt an Gott, bann aber an ben gufünftigen Bavit und ein wirklich allgemeines Rongil, an alle Fürften Deutschlands und bes übrigen Erbfreifes gu appellieren. Alsbann begab er fich ju bem angefagten Softage nach Berona, wo er am 2. Juni eintraf.

Sier fand fich bann eine glangenbe Berfammlung von Fürften und Burbentragern ein. Reben feinem Cohne Ronrad war auch ber Raifer von Ronftanti= nopel anwesend, der also nach wie vor von der Chrlichkeit der Politik Friedrichs gegenüber dem Papfte überzeugt mar. Aus dem Reiche mar nur ber Fürftenstand Subbeutichlands gablreicher vertreten: von Geiftlichen ber getreue Erzbischof Cberhard von Salgburg, bie Bifcofe von Regensburg, Baffau und Freifingen, bie Ermählten von Bamberg und Brigen, die Aebte von Rempten und Ellwangen; von Beltlichen vor allem ber Bergog von Defterreich, feit feiner Ausföhnung bem Raifer besonbers nabe verbunden, die Bergoge von Meran und Karnten, die Grafen von Tirol, Sabsburg und Frohburg, die getreuen Sobenlobes u. a. m. Naturlich fehlten auch die italienischen Fürsten, welche Anhanger bes Raifers waren, nicht; por allem Eggelin von Romano, ber aber nach gleichzeitigen Berichten bie Beforgnis hegte, ber Kaifer wolle ihm Berona nehmen, und beshalb Friedrich veranlagte, in St. Beno und ber bortigen Borftabt Quartier ju nehmen, mabrenb er felbst bie eigentliche Stadt Berona durch feine zuverläffigsten Truppen bemachen ließ. Reben bem Streite mit bem Papfte und bem bevorftebenben Beeresjuge gegen bie Lombarben bilbeten auch wichtige beutsche Angelegenheiten ben Gegenstand ber Beratungen. Gine hervorragende Rolle fpielten ba namentlich bie ichon vor bem Softage zwifden bem Raifer und bem Bergoge von Defterreich begonnenen und hier fortgefetten Berhandlungen, welche nichts Geringeres bezweckten, als die Erhebung bes Bergogtums zu einem, natürlich wie bisher im Reichsverbanbe verbleibenben Ronigreiche; jugleich follte bie innige Berbindung zwischen bem Raifer und Defterreich noch burch eine Beirat Friedrichs mit einer Richte bes fobnelofen Bergogs, Gertrud, naber gefestigt werben. In ber Borausfegung bes Buftanbefommens biefer Berbinbung hatte Friedrich bem Bergoge icon burch ben Erwählten von Bamberg einen königlichen Ring nach Wien übersandt. Der Herzog erschien in Verona in der selften Hossinung, als König nach Jause jurdezutehren. Schon war die Urkunde, welche die Uebertragung der königlichen Bürde an den Herzog enthielt, im Entwurse selftestellt, da scheiterte die ganze Kombination an der wahrscheinlich durch Umtriebe von päpstlicher Seite veranlaßten Weigerung der Nichte des Herzogs, einem Erkommunizierten die Hand zu reichen. Insossedsselfen unterblieb auch die Uebertragung der Königswürde, ohne daß es deswegen zu einem Bruche zwischen dem Kaiser und dem Derzoge gekommen wäre. Der letztere ließ sich vielmehr vorerst an der Bestätzung des großen Privilegs von 1156 genägen (Bd. I, S. 446—448), durch welches dem Herzogtum Desterreich eine weitgehende Selbständigkeit und die Vererbung auch in weiblicher Linie zugestanden worden war. — Bezeichnend für die Auffassung, welche die Weltschen Fürsten von dem Streite Friedrichs mit der Kurie hatten, sit auch die Thatsach, daß hier in Verona die englischen Gesandten zum Konzil eintrasen, welche ihr königlicher Herona die englischen Gesandten zum Konzil eintrasen, welche ihr königlicher Herra und verteilt gin uerst beim Kaiser beglaubigt hatte.

Bu berfelben Beit, in welcher auf bem Fürftentage von Berona, ben man wohl als eine Art taiferlichen Gegentongils bezeichnet bat, Die geschilberten Berhandlungen ftattfanben, begannen fich in Lyon um ben Papft bie von ihm gu bem großen Rongil berufenen hoben Beiftlichen und Abgefandte weltlicher Fürften au fammeln. Der Amed, bem bas Kongil bienen follte, mar von pornberein bekannt; leibenicaftliche Flugidriften, bestimmt, auf feine Teilnehmer eingumirten, voll ber bitterften und ichwerften Untlagen gegen ben Raifer, fprachen es gang offen aus, bag bie Absehung Friedrichs eine unbedingte Notwendigkeit fei. Als "Fürft ber Tyrannei, Berftorer bes firchlichen Dogmas und bes Rultus, Bertehrer bes Glaubens, Deifter ber Graufamteit, Umfturger bes Jahrhunderts, Bernichter bes Erbfreifes und hammer ber gangen Erbe" murbe Friedrich in biefen Flugidriften offenbar offigios papftlichen Urfprungs bezeichnet und gur Begrundung biefer ichweren Antlagen fein ganges Leben als ein großes Gunbenregifter gegen bie Rirche bingestellt, in welchem man bis auf bie frubeften Beiten jurudgriff und alle bie Bormurfe wiederholte, bie ben Anlag gur erften Erfommunitation gegeben hatten und bann boch burch bie Abfolution von 1230 als beseitigt gelten tonnten. Burbe bod, um bie feberifden Anfichten bes Raifers aus feinem freunbicaftlichen Bertehr mit ben Carragenen gu beweifen, auch auf jenen Bertrag mit bem Gultan gurudgegriffen, burch welchen ber Raifer im Jahre 1229 bas jest wieber fcmählich verlorene Konigreich Jerufalem ber Chriftenheit errungen hatte; auch biefer, von Gregor IX. fpater ausbrudlich beftatigte Bertrag murbe bem Raifer als Berbrechen ausgelegt. Dit großer Befcidlichfeit murbe burch biefe und andere, auf die fegerifchen Reigungen bes Raifers hinweisenbe Bormurfe bie von ben Frangistanern und Dominitanern ohnehin ichon in gleichem Ginne gegen Friedrich aufgebrachte öffentliche Meinung ber firchlichen Rreife noch mehr erregt. Ronnte man boch bier auf allbefannte Thatfachen hinmeifen, welche vielfachen Unftog erregt hatten: bag Friedrich fich einen formlichen Sarem halte, bag er feine driftlichen Gemablinnen nach farragenifcher Beife burch Gunuchen bewachen laffe, bag er ben mohammebanifchen Rultus feiner farragenischen Unterthanen bulbe. Daneben fuchten bie Berfaffer

jener Flugschriften auch noch positiv die keherischen Ansichten Friedrichs zu erweisen. Der angebliche Ausspruch von den der Betrügern, den der Kaiser mit größter Bestimmtsheit zurückgewiesen hatte (S. 471), wurde zwar nicht wiederholt, wohl aber behauptet, daße er nach Aussage seiner Hausgenossen den Aussergengenen deugne. Durch die Hausgestellt wurden, die dann in ähnlicher Weise von Innocens selbst auf dem Ronzil wiederholt wurden, sollte die öffentliche Meinung über die Thatsache weggetäusicht werden, daß der eigentliche Grund des papstlichen Vorgehens nicht in diesen Dingen, die in den gesamten vorherzgegangenen Verhandlungen überhaupt nicht erwähnt worden waren, sondern allein in der Machtrage über die territoriale Hertschaft in Italien lag, die weder in den Flugschriften noch in den offiziellen Attenstüden des Konzils auch nur mit einem Worte erwähnt wurde, aber doch durch den Verlaus der Verhandlungen selbst als der wahre Grund zu Taae trat.

Unter bem Ginbrude biefer publigiftifchen Anklagen gegen ben Raifer ift bas Rongil am 26. Juni ju einer erften vorbereitenben Berfammlung im Refet: torium pon St. Juftus in Lyon jufammengetreten. Schon feine Bufammen: febung, auf die Annocens durch die Auswahl ber bireften Ginladungen eingewirft ju haben icheint, zeigte, mas Friedrich bevorftanb. Der hohe beutiche Rlerus mar fo gut wie gar nicht vertreten. Der große Teil besfelben, ber noch immer auf feiten bes Raifers ftanb, war, mit Ausnahme bes Batriarchen von Aquileja, ber für Friedrich einzutreten ben Dut hatte, nicht erschienen, um nicht gezwungen ju fein, an ber Berurteilung teilzunehmen. Die bisber wenig gablreichen faiferfeinblichen Rirchenfürften aber hielten ihre Unmefenheit in Deutschland für notmenbig und liegen fich vom Erscheinen bispenfieren. Gelbft bie Erzbischöfe von Roln und Maing, welche im April in Lyon gewesen waren (S. 517), hatten balb barauf, ohne ben Beginn bes Rongils abzumarten, ihre Rudreife angetreten. Es war alfo im wefentlichen, wie eine zeitgenöffifche Quelle es ausbrudt, ein außerbeutsches Ronzil, dazu bestimmt, Deutschland zu unterbruden. Es ift bafür bezeichnend, daß die meiften, boch von Beiftlichen geschriebenen beutschen Befdichtsquellen ber Zeit bas Rongil entweber gar nicht ober nur gang furg ermabnen, barunter eine mit ben charafteriftifchen Borten, ber Bapft habe in Lyon ein Rongil mit ben gallifden Bifcofen abgehalten. In ber That mar bie frangofifche Beiftlichkeit naturgemäß am gablreichften vertreten, baneben hatte befonbers Spanien eine große Bahl von Teilnehmern gestellt, weit weniger ichon England und Italien; von Sigilien icheint nur ber Ergbifchof von Balermo anwesend gemefen ju fein, ber aber neben Thabbeus von Gueffa als Bertreter bes Raifers betrachtet murbe und als folder auftrat. Insgefamt aber mar ber Befuch bes Rongils ein fo fcwacher, daß Friedrich und fein Bevollmächtigter ihm mit einem gemiffen Rechte ben Charafter eines allgemeinen Rongils absprechen tonnten. Während auf bem letten Laterantonzil Innocenz' III. von 1215 nicht weniger als 71 Primaten und Metropoliten, 412 Bifchofe, über 800 Mebte und Prioren gegablt murben, hatten fich in Lyon nach ben zuverläffigften Angaben nicht mehr als 150 Erzbifcofe und Bifchofe, barunter bie Patriarchen von Ronftantinopel, Antiochien und Aquileja, eingefunden. Bon weltlichen Fürften mar ber Raifer von Ronftantinopel perfonlich anwejend, die Ronige von England und Frankreich hatten Bertreter entjandt.

Trot biefer menig gablreichen und fur ben Raifer febr ungunftigen Bufammenfebung bes Rongile fehlte es boch nicht an Biberfpruch gegen bas Borgeben bes Bapftes gegen ben Raifer. Innocens ftellte alsbalb in ber Borperfammlung unter Beiseiteschiebung anderer gur Sprache gebrachter wichtiger Beratungsgegenftanbe ben Streit mit Friedrich in ben Mittelpunkt ber Berbandlung. In je offener feindfeligem Sinne bas geichab, um fo mehr Ginbrud mußte es boch auf die unbefangeneren, nicht von vornherein für die Auffaffung bes Bapftes gewonnenen Ditglieber machen, bag ber Bevollmächtigte bes Raifers biefen nicht nur febr geschidt gegen bie ibm gemachten Borwurfe verteibigte, sonbern jest por ber gangen Berfammlung die Anerbietungen, welche Friedrich in ben bisberigen Berhandlungen gemacht batte, noch einmal in beffen Ramen wieberholte und felbft noch vergrößerte. Friedrich verfprach burch ihn Wieber: vereinigung bes griechischen Raifertums mit ber romifchen Rirche, Abwehr ber Tartaren, Choparesmier, Sarragenen und anberer Reinde ber Rirche, Befreiung bes beiligen Landes auf eigene Roften und in eigener Berfon, Restituierung ber firchlichen Befigungen und Genugthuung für geschehene Beleibigungen. Inbem ber Bapft biefe weitgebenden Anerbietungen im Intereffe bes Friedens, welche allen Forberungen genugten, bie im allgemein firchlichen Ginne gestellt merben tonnten, auch bann gurudwies, als ber faiferliche Bevollmächtigte fur bie Innehaltung berfelben die Burgichaft ber Ronige von Frankreich und England in Musficht ftellte, bewies er in einer fur jeben Unbefangenen unzweideutigen Beife, baß es ihm eben nicht nur um bie Unterwerfung bes Raifers unter die firch: lichen Forberungen zu thun mar, bag er vielmehr unbedingte Unterwerfung, auch in ber lombarbifden Frage, in ber rein weltlichen Frage ber Berrichaft über Italien verlangte. Thabbeus von Gueffa batte icon nach biefer vorbereitenben Berfammlung ben enticbiebenen Ginbrud, bag Innocens feine weitere Friebens: verhandlung, fonbern ben Bernichtungsfrieg gegen Friedrich wolle. Um feinem faiferlichen Auftraggeber bie Dlöglichfeit ju verschaffen, Dagregeln gegen biefes feinbielige Borgeben zu ergreifen, juchte er baber por allem einen Auffchub bes Berfahrens zu erreichen, bamit ber Raifer entweber boch noch, obwohl er eine formliche birefte Borlabung nicht erhalten hatte, perfonlich vor bem Rongil er: icheine, mas feine Unbanger ebenfo eifrig munichten, wie bie Gegner, vor allem Innocens felbit, es fürchteten, ober boch noch eine besondere Bejandtichaft an bie Berfammlung abordne. Innoceng glaubte in ber erften offigiellen Gigung bes Rongils (28. Juni) auch biefes Erfuchen abichlagen gu burfen, erregte aber baburch bei ben Anhangern bes Raifers, namentlich aber bei ben Gefandten ber Ronige von Frankreich und England, fo energischen Biberfpruch, bag er unter bem Drud besselben am Tage nach biefer Sigung ben verlangten Aufschub bewilligte, worauf Balter von Ocra von Thabbeus fofort an bas taiferliche Doflager entfandt murbe. Go tam es auch in ber zweiten Gigung (5. Juli) trot aller heftigen Antlagen, welche fowohl von Innoceng felbft, ale von einigen eifrigen Gegnern bes Raifers vorgebracht murben, ju feiner Entscheidung. Bohl aber trat bie Thatfache, baß fur ben Bapft bie Frage bes Territorialbefiges bie enticheibenbe mar, baburch beutlich ju Tage, bag Innoceng bie Berletungen bes Rirchenftaates in ben Mittelpunkt rudte, indem er alle ber Rurie jemals von

Kaifern und Königen verliehenen Besitsschentungen der Bersammlung vorwies. Die dritte Sitzung wurde dann auf den 17. Juli angesetz, obwohl der bewilligte Aufschub, der, wenn des Kaisers eigene Angabe richtig ist, 20 Tage betrug, erst am 19. Juli ablief.

Die Zwischenzeit zwischen ber zweiten und britten Situng wurde dann von Innocenz eifrig benutt, um die einzelnen Teilnehmer des Konziss in kaiferseinblichem Sinne zu bearbeiten. Die Angelegenheit mußte beschelnigt werben, da sonst noch irgend ein störender Zwischenfall von seiten des Kaifers besürchtet wurde, der am 8. Juli Verona verließ und, um dem Konzil näher zu sein, über Cremona, Pavia, Messand verließ und, um dem Konzil näher zu sein, über Cremona, Pavia, Messand selbs ihm bereitwillig die Thore öffnete, nach Turin ging. Daß Friedrich selbst nach Lyon kommen werde, hat Innocenz kaum angenommen. Bohl aber scheint man ernstlich eine Sprengung des Konzils durch ihn besorgt zu haben, und jedenfalls konnte selbst eine rechtzeitig eintressend Gesandtschaft des Kaisers den Endzweck des Papstes möglicherweise wereiteln. In der That hat Friedrich, sobald Walter von Ocra dei ihm eingetrossen war, eine solche nach Lyon abgeordnet; sie bestand aus dem Bischofe Konrad von Freischngen, dem Dera voraubreister und dem Eroßhofrichter Beter von Vera voraubreiste.

Allein mabrend biefe Gefandtichaft unterwegs mar, hatte Innocens bereits Die Sicherheit gewonnen, bag bie britte Sigung bes Rongils nach feinen Abfichten verlaufen werbe. Er hatte einmal burch 40 angefehene Pralaten bie famtlichen Befigurtunden ber Rurie, um feine Befiganfpruche gu erweifen, mit Namensunterschrift beglaubigen laffen, und er hatte endlich ben größten Teil ber geiftlichen Mitglieber bes Rongils gur Bewilligung ber bereits entworfenen Absebungsurfunde bewogen. Danach war ber Berlauf ber Sibung, in ber man rudfichtslos über jeben Wiberfpruch hinwegging, von vornherein flar vorgezeichnet; Die Mehrgahl ber Teilnehmer mußte icon am Anfange berfelben, daß bie Abjebung bes gebannten Raifers am 17. Juli erfolgen merbe. In ber Gipung wurden bann alle bie leibenichaftlichen Antlagen, welche bie Abfegungeurfunde feierlich wiederholte, noch einmal gegen ben Raifer vorgebracht. brangte auf ben Abichluß bes Berfahrens und bie feierliche Berfunbigung bes Urteils, obwohl Balter von Ocra nur noch zwei, die große Gefandtichaft bes Raifers nur noch brei Tagereifen entfernt mar. Bergeblich versuchte Thabbeus vor ber Berfündigung bes Urteils noch einmal Aufschub bis jum Gintreffen ber Befandtichaft zu erreichen, vergebens murbe biefe Bitte von ben englischen und frangofifchen Gefandten und ben Bertretern anderer weltlicher Fürften, Die fich ohne Zweifel burch ein gemiffes Golibaritatsgefühl mit bem Raifer verbunben fühlten, mit bem fie in burchaus freundlichen Beziehungen ftanben, unterftutt; vergebens traten bie bisherigen Unterhändler, Raifer Balbuin von Konstantinopel und Graf Raimund von Touloufe, für Friedrich ein. Innocenz wollte feine weitere Bergogerung. Gelbft als ein hoher Geiftlicher, ber Batriard von Aquileja, ber noch vor turgem die Beglaubigung ber papftlichen Besiturfunden miberipruchslos mit vollzogen hatte, jest für ben Raifer eintrat und auf bie Rotwendigkeit eines Bufammengebens ber beiben bochften Dachte ber Chriftenbeit hinwies, batte bas nicht nur feine Wirfung, fonbern Innoceng gebot bem

Patriarden ju ichweigen und brobte ibm, fonft ibm feinen Ring abzunehmen. Thabbeus erkannte nunmehr, baf bie Berurteilung unabwenbbar fei, und entlebigte fich nun por beren feierlicher Berfundigung noch feines Auftrages. Er protestierte aus formalen und fachlichen Grunden gegen eine Berurteilung feines taiferlichen Berrn, ba biefer nicht geborig gelaben, ber Bapft mit ibm im Rriege und fein Reind, baber Richter und Antlager in einer Berfon fei, ertlarte bas Enburteil, ba es por Feststellung ber faiferlicherfeits geleugneten Rlagepuntte gefällt merben folle, für nichtig, und appellierte gegen basfelbe an ben fünftigen Bapft, ein allgemeines Rongil ber Ronige, Fürften und Bralaten, ba bas gegen: martige fein allgemeines fei. Der Bapft aber wies biefe Ginmanbe ohne weiteres jurud und begann mit ber Berlefung ber bereits von 150 Ditgliebern bes Rongils unterzeichneten Abfepungsfenteng, in welcher in ausführlicher Aufgahlung aller Gingelvergebungen, unter benen unter anderem fogar bie Antlage, bag ber Raifer ben Bergog von Baiern, "wie glaubhaft verfichert merbe", habe ermorben laffen, auftauchte, Friedrich vier Berbrechen jum Bormurf gemacht murben: wieberholter Meineid burch Bruch bes mit ber Rirche gefchloffenen Friebens, Safrileg burch bie Gefangennahme ber Bralaten, offenbare Reberei, nicht in zweifelhaften und leichten, fonbern in flaren und ichmeren Dingen. und Relonie burch Richteinhaltung feiner Lehnepflichten als Ronig von Sigilien. Begen biefer Berbrechen murbe ber Raifer nach Befdluß ber Rarbinale und bes Rongils aller Ehren und Burben für verluftig erflart; alle, welche ibm einen Treueib geschworen, murben von bemfelben geloft, fo bag teiner ihm fortan als feinem Raifer ober Ronige Behorfam leiften burfe, bei Strafe bes Bannes, biejenigen aber, benen im Reiche bie Bahl bes Raifers guftebe, aufgeforbert, gu einer Neumahl zu ichreiten, mabrend ber Papft bie Berfügung über fein Lebntonigreich Sigilien fich felbft mit Rat ber Rarbinale vorbehielt. Rach ber Berfündigung ber furchtbaren Senteng, welche die Erflarung eines Rrieges auf Leben und Tob gegen ben Raifer mar, murben von ben Anmefenden bie angegundeten Radeln gelöscht; bie Berurteilung mar in allen fanonischen Formen vollenbet. Thabbeus von Sueffa aber, von ber furchtbaren Bebeutung bes Augenblids erfcuttert, feufste und brach in die Borte aus: "D Tag bes Borns, bes Unheils und des Glends!" Er mußte mohl, und auch bie Debrzahl ber Anmesenben wird fich barüber nicht im untlaren gemefen fein, bag biefes Urteil nicht bas Enbe, fonbern ber Anfang eines Rampfes um die Erifteng fein merbe.

Friedrich felbst hat keinen Augenblick Zweisel darüber bestehen lassen, daß er den ihm aufgedrungenen Kampf aufzunehmen entschlosen sein. Bekannt ist die Scene, welche sich in Turin abgespielt haben soll, als der Kaiser die Rachricht von seiner Absehung erhielt. Enwört über die Annahung des Papses, ließ er sich seine Krone bringen und setzte sich dieselbe aufs Haupt der Papst wolle ihm seine Krone rauben, noch habe er sie und wolle doch sehen, wer sie ihm nehmen werde. Sosort aber nahm er seine Berteidigung gegen das allen rechtlichen Formen widersprechende Verfahren des Papstes litterarischpubligistisch ebenso energisch wie geschickt in die Hand. Indem er auf die formellen Mängel des Verfahrens hinwies, warf er doch zugleich auch, indem er sich an alle anderen weltlichen Fürsten wandte, die entscheidende grundsätzen

liche Frage auf: wohl ftebe bem Papfte in rein firchlichen Dingen bie bochfte Autorität ju, mober aber nehme er bas Recht, Raifer und Ronige, die ihr Amt ju eigenem Rechte von Gott batten, abzufegen und in weltlichen Dingen gu enticheiben? Gehr mirtungevoll und fein berechnet wies er barauf bin, bag, wenn ber Bapft aus feinem Rechte, ben Raifer gu fronen, ben Anfpruch folgere, ibn auch feiner Burbe gu entfegen, biefer Anfpruch auch von ben Bifchofen, welche ihre Ronige falbten, erhoben werben fonne, womit bann jebe weltliche Bewalt in volle Abhangigfeit von ber geiftlichen tommen muffe. In ichneibenbem Begenfate ju bem papftlichen Berfahren fpricht er es in feinem meifterhaften Schreiben an bie englifden Großen, von bem vollen Bewußtfein feiner faiferlichen und toniglichen, ju eigenem Rechte beftebenben Burbe erfüllt, offen aus, baß ber über einen romifchen Raifer gefällte Urteilsfpruch lacherlich fei, ba ber Raifer als folder in weltlichen Dingen boch über alle Gefete und Strafen erhaben und nur Gott verantwortlich fei. Die Rirche aber überschreite mit biefem anmagenben Gingreifen in bie Angelegenheiten ber weltlichen Staaten bie Grenzen ihrer Bewalt und vernachläffige baburch ihre eigentlichen Aufgaben. Gie zu biefen burch eine burchgreifenbe firchliche Reform wieber bingulenten, bie Rleriter auf bas apoftolijche Leben ber urfprunglichen Rirche gurudguführen, erflarte Friedrich nicht bloß für fein Recht, fondern recht eigentlich für feine taiferliche Pflicht.

Unzweifelhaft ift es boch, baß biefe Berteibigung bes Raifers, feine formalen wie feine fachlichen Ginmande gegen bas papftliche Berfahren nicht bloß bei ben weltlichen Fürften, an die er fich in erfter Linie gewandt hatte, tiefen Ginbrud gemacht haben, fonbern auch geiftliche, felbst monchische Rreife an ber Berech: tiaung biefes Berfahrens zweifeln machten. Bei ben Frangistanern und Dominifanern freilich, welche recht eigentlich bie Rerntruppe bes papftlichen Beerbannes bilbeten, mar Innocens por jedem Biberspruche ficher. Aber bei ben Ciftercienfern icheinen jene Zweifel boch fo weit Gingang gefunden ju haben, bag Innoceng es für notwendig hielt, an ihr am 14. Ceptember 1245 versammeltes Generaltongil ju fcreiben, es möge fich burch bas Gefchmat ber Unerfahrenen und Unwiffenden nicht irreführen laffen, als ob er übereilt und ohne Beirat feiner Bruber, ber Karbinale, bas Urteil gegen Friedrich gesprochen habe; vielmehr fei wohl niemals eine Rechtsfrage fo forgfältig erwogen und verhandelt worden. Den fachlich-grundfatlichen Rampf aber, ben Friedrich eröffnet hatte, nahm Innocens alsbalb ebenfo energifch und leibenschaftlich auf, indem er feine Befugnis, über ben Raifer gu richten, auf bie von ihm zuerft gewagte Behauptung flutte, bag Chriftus felbft bem apostolischen Stuhle mit ber priefterlichen auch die konigliche Gewalt übertragen habe: er erklärte, es fei ein Irrtum, bag bie Rirche erft von Ronftantin bie Berrichaft bes weltlichen Reichs erhalten habe, vielmehr habe Ronftantin bie bisher unrechtmäßig geubte Gewalt ber Rirche resigniert, um fie vom Stellvertreter Chrifti gu rechtmäßigem Gebrauch gurudguerhalten. In ber flaren Ertenntnis aber, bag biefer Anfpruch in feiner Allgemeinheit jedes felbftanbige Recht weltlicher Gewalten in Frage ftelle und biefe famtlich gegen ibn fur ben Raifer bewaffnen muffe, beidrantte er benfelben mobiberechnet auf fein Berhaltnis jum Raifer allein, indem er, unter beutlicher Burudweifung ber von Friedrich gezogenen Parallele, erflarte, bag bie Stellung anderer Ronige bierin eine andere sei als die des Kaisers, da jene von den ihnen zur Treue verpstichteten Bischofen gesalbt würden, während der Kaiser sich dem Papste, von dem er die Kaiserkrone erhalte, durch das Band der Treue und Unterwersung verpstichte, da sie ferner ihre Würde nach Erbrecht erhielten, der Kaiser aber durch freie Wahl der deutschen Fürsten, welchen nach ihrem eigenen Zugeständnis das Bahlrecht vom apostolischen Stuhl übertragen worden sei.

Litterarisch war bie große Frage von ben Grengen gestillicher und weltlicher Sewalt von beiben Seiten in voller Schärfe gestellt: bie Zufunft mußte zeigen, welcher von beiben Teilen sein Recht auch in ber That zu behaupten im ftanbe fein werbe.

Wenn Innocens IV. trop ber gewaltigen und in fich geschloffenen Dacht, über welche Friedrich II. in biefem Mugenblid verfügte, und trot bes faft völligen Diferfolges, welchen fein Borganger, Gregor IX., burch bie Berhangung bes Bannes über ben Raifer im Jahre 1239 erfahren hatte, es auf bem Lyoner Rongile magte, jene Magregel feines Borgangers nicht allein gu wieberholen, fonbern noch burch bie Singufügung ber feierlichen Abfegung ju verschärfen, wenn er baburch und burch bie Unfunbigung ber anberweiten Berfügung über bas Ronigreich Sigilien bem machtigften Fürften ber Belt ben Bernichtungstampf angekundigt hatte, fo taun er es nur in ber festen Ueberzeugung gethan haben, baß bie gesamte politische Lage für feine kaiferfeindliche Politik jest eine erheblich gunftigere fei als im Jahre 1239. Da nun aber Friedrich fein Ronigreich Sigilien ebenfo feft wie nur je in ber Sand hatte, ba er in Italien in ben letten Jahren Erfolg auf Erfolg errungen und feit 1239 auch ben größten Teil bes Rirchenstaates in feinen Befit gebracht hatte, fo tann bie Soffnung bes Bapftes politifch faft ausschließlich auf ben veranberten Berhaltniffen in Deutsch: land beruht haben, mo, im Gegenfat zu ber Lage ber Dinge im Jahre 1239, jest feit einigen Jahren bereits eine ftaufenfeindliche Bartei unter ber Gubrung ber rheinischen Ergbischöfe organifiert mar, welche foeben noch am 28. Juni 1245 eine Busammentunft in Trier gehalten hatte. Gelang es, biefer Bartei, welche bisher allerdings größere außere Erfolge noch nicht aufzuweifen hatte, bas Uebergewicht in Deutschland ju verschaffen, fo mar in bas gewaltige politische Spftem Friedriche eine Breiche gelegt, welche ihre Birfung auch in Italien nicht verfagen tonnte. Bir feben baber in ber nachften Zeit nach bem Rongile Innoceng mit ber größten Rudfichtelofigfeit und Energie und ohne irgend welche Bebenten über bie Bahl ber Mittel auf bie Berftarfung ber Opposition in Deutschland und auf bie Bahl eines Gegentonigs hinwirten, über beren Rotwendigkeit er fich bereits mit ben Ergbijchofen von Roln und Daing verftanbigt hatte. Wenn 1239 bas gleiche Streben Gregors, ju beffen hauptfachlichftem Bertreter fich bamals Albert von Baffau gemacht hatte, trot beffen eifriger Bemuhungen geicheitert mar, fo mar Innocens entichloffen, bie bamale begangenen und von Albert wiederholt hervorgehobenen Fehler ju vermeiben. Albert von Baffau hatte Gregor vergeblich um bie Entfenbung eines Legaten gebeten: Innocens entfanbte alsbald einen folden in ber Berfon eines angesebenen und zuperläffigen Rirdenfürften, bes Ermablten Bhilipp von Ferrara, ben mir icon im Geptember

1245 in eifriger Thatigteit in Deutschland finden; Albert von Baffau hatte wiederholt über Mangel an Gelbmitteln geflagt: Innocens organifierte fofort ein ausgebehntes Suftem von Bestechungen, über beren Bermenbung - es hanbelte fich um bie ftattliche Summe von 15000 Mart - bie papftlichen Agenten in ber unbefangenften Beife Bericht erstatten und Rechnung legen. Aber auch fonft murbe bie Agitation mit gang anderem Rachbrud betrieben, als von Gregor, Allenthalben burchzogen bie namentlich bei ben nieberen Rlaffen febr beliebten und einflufreichen Dominikaner und Franziskaner, welche fich der Kurie unbedingt jur Berfügung ftellten, bie Lanber bes Raifers, um gegen ihn und fein Saus 311 arbeiten : ja Innocen3 trua kein Bebenken, trop aller Bebrängniffe bes heiligen Landes bas Kreus fatt gegen bie Mohammebaner gegen Friedrich und seinen Sohn Ronrad predigen ju laffen und feinen Legaten gebeime Beifungen babin ju erteilen, bag bie Rreugfahrer, welche nach bem beiligen Lanbe gieben wollten, bapon jurudgebracht und überzeugt merben follten, bak es jest michtiger fei. ben driftlichen Raifer als bie ungläubigen Bebranger bes Chriftentums im Orient zu befriegen. Tropbem mar bie Wirfung biefer fieberhaft betriebenen Agitation boch nur eine langfame und beschränfte. Gelbft bie Debrheit bes geiftlichen Fürftentums blieb junachft ftaufifch gefinnt, wenngleich es gelang, eine Angahl berfelben auf bie papftliche Seite berüberzugieben. Roch in Lyon mar ber Bilchof von Freifingen, eines ber Mitalieber ber kaiferlichen Gesanbtichaft an bas Konzil (S. 522), vom Bapfte gewonnen worben, furze Zeit barauf traten auch ber Bifchof von Regensburg, ber langiabrige flaufifche Boffangler, und ber Ermablte von Bambera auf seine Seite über. Aber felbft bei benen, bie übertraten, mar bamit nicht immer eine bireft flaufenfeinbliche Saltung gemährleiftet. Der Bifchof von Regensburg zwar zeigte fich als ftrammer Anbanger ber papftlichen Bartei auch in ben beutiden Rampfen, bagegen bewahrte ber Bifchof von Freifingen langere Beit vorfichtige Burudhaltung und ift fpater fogar wieber auf bie ftaufifche Geite gurudgefehrt. Blieb aber ber Abfall vom Raifer felbft in ben Reiben bes geiftlichen Fürftentums vereinzelt, fo boren mir in ber nachften Beit nach bem Lyoner Rongil von einem folden in bem weltlichen Gurftentum trot aller bireften und indireften Dabnungen bes Bapftes fo gut wie nichts. Und natürlich blieb man auch ftaufischerfeits nicht unthatig, sonbern fuchte ber papftlichen Agitation nach allen Richtungen entgegenzuarbeiten.

Im August 1245 hatte Konrad IV. seinen Bater, bei dem er seit dem Softage von Verona in Italien geweilt hatte, verlassen und war durch Savoyen nach Deutschland zurückgefehrt. Es kann kein Zweisel sein, daß er von Friedrich, der über den Absall mehrerer der hervorragenden Kirchensürken, darunter des früheren Reichsverwesers und des Hoftanzlers, sehr erzürnt war, die Weisung erhielt, gegenüber dieser neuen Gestaltung der Dinge noch bestimmter als disher eine Wendung der inneren Politik zu Gunsten der Städte und dadurch zur Schwächung der bischöslichen Gewalt, auf die sich früher das stautsschafte Königtum in erster Linie gestützt hatte, durchzussühren. Friedrich selbst erteilte von Italien aus mehreren der großen Bischosstädte, so Bamberg, Speier und Worms, wichtige, den kaufmännischen Verkehr begünstigende Privilegien; einen geradezu entschiedeidenden Schritt aber that er im November 1245 gegenüber der Stadt

Regensburg, welche im Gegensage ju ihrem abtrunnigen Bifchofe mit aller Energie an ber ftaufifchen Sache, ebenfo wie Borms und Speier und famtliche Reichsftabte, festhielt: er bob für Regensburg ausbrudlich bas Gbitt von Ravenna (S. 404 f.) auf und erlaubte ber Stadt, fich eine vom Bifchofe unabhangige Rateverfaffung ju geben. Es mar eine enticheibenbe Dagregel, bie eine vollige Umfehr ber früheren beutiden Politit Friedrichs bebeutete und ihre Birfung nach verschiedenen Richtungen nicht verfehlte. Ginmal führte fie bas finangfraftige und fuhn emporftrebenbe Element ber Stabte faft ausnahmslos und noch energischer als bisher auf die ftaufische Seite; bann aber flögte fie ben beutiden Bifcofen einen beilsamen Schreden ein, ber viele von ihnen aus Rurcht por biefer bebenklichen Benbung ber ftaufifchen Bolitit auf ber Seite Friedrichs festhielt. Bar boch bie ftabtifche Entwidelung in ben letten Jahren ichon fo ftart geworben, bag manche ber firchlichen Stadtherren, welche gegen ben Raifer Bartei genommen batten, fich gezwungen faben, nun ihrerfeits ber pormarts brangenben Bewegung ihrer Burgerichaften nachzugeben und ihnen bie Privilegien freiwillig ju geben, bie fie fonft burch Anschluß an bie Staufer gewonnen hatten. Rur fo ift es g. B. Siegfried von Daing gelungen, Die Burgerichaft feiner Stadt tros feiner antiftaufifchen Stellung auf feiner Seite festzuhalten. Bir feben alfo jest Friedrich und auf feine Beifung auch Ronrad gang folgerichtig und bewußt die Bolitit einschlagen, welche ein Jahrgehnt früher in fehr unüberlegter und intonsequenter Beife Beinrich VII. im Gegensate ju feinem Bater burchzuführen verfucht hatte. Dem entfpricht es, wenn wir in ber nachften Beit am Dofe Ronrads neben bem besonderen Bertrauensmann feines Baters, Gottfried von Sobenlobe, ausschließlich wieber jene reichsministerialischen Rreise finden, welche einft am Sofe Beinriche VII. Die beberrichenbe Stellung innegehabt batten: Rrafft von Bodsberg, Ronrab von Schmiebefelb, ben Schenken Balter von Limburg u. a. Freilich bilbeten biefe Rreife, welche burch bie gefamte Politik ber letten Jahre fehr in ben Sintergrund gebrangt worben maren, jest nicht mehr eine fo geichloffene Gruppe wie früber; fie maren nicht mehr Bertreter einer eigenen Bolitit. fonbern ausführenbe Organe bes faiferlichen Billens. Gie fteben auch feinesmegs mehr gefchloffen auf ftaufifder Seite, fonbern mir treffen fie von Sahr ju Sahr mehr auch auf ber gegnerifden. Dag ber Sof bes jungen Ronigs gleichwohl aus ihren Reihen fich ergangte, ift jest nichts weiter mehr als ein beutliches Beichen bafür, baß bas geiftliche Fürstentum bort feinen fruberen maggebenben Ginfluß burch feine unzuverläffige Saltung eingebußt hatte. Die innige Berbindung mit ben beutschen Stabten aber, Reiche- wie Bischofestabten, bat fich in ben fcweren Rampfen ber nachften Jahre als eine ber zuverläffigften Stuten ber ftaufifchen Sache ermiefen; die Stabte felbft aber erreichten baburch eine ftets machjenbe wirtschaftliche wie politische Bebeutung, welche im Innern in ber ftraffen Organi= fation bes gewerblichen Lebens ber Bunfte und in ber machfenben Sanbelsmacht, politifch aber in ben jest immer wieber auftauchenben, meift in ftaufifchem Sinne gefchloffenen, balb lotal beidrantteren, balb ausgebehnteren ftabtijden Bunb: niffen ihren Ausbrud fant, welche als Borlaufer bes fpateren rheinischen Bunbes betrachtet werben tonnen.

Blieb fo trot aller papftlichen Buhlereien bie Stellung bes faufifchen

Rönigtums zunächst auch äußerlich unerschüttert, so konnte boch nicht verhindert werben, bag bie papftliche Bartei unter ber Leitung ber rheinischen Erzbischöfe jest boch ben vom Bapfte ihr angeratenen, ja anbefohlenen Schritt that: Die Bahl eines Gegentonigs. Bon einer formlichen Bahl freilich tann babei eigentlich taum bie Rebe fein. Bielmehr erteilte Innoceng IV. nach vorausgegangenen Berhandlungen mit bem von ihm in Aussicht genommenen Ranbibaten ben feiner Partei anhängenden Fürften, von benen er behauptete, baß ihnen bas Bablrecht guftebe, am 21. April 1246 einfach ben Befehl, ben Landgrafen Beinrich Rafpe von Thuringen jum Konige ju mablen. Auch ber Legat Philipp von Gerrara erhielt bie Beifung, in biefem Sinne gu mirten, und fo fam in ber That am 22. Dai in Beitshochheim bei Burgburg bie vom Papft befohlene "Bahl" ju ftanbe. Sie tann, auch abgefeben bavon, baß fie feine freie mar, fonbern ber ju Bahlenbe einfach vom Bapfte bestimmt murbe, ftaats: rechtlich taum als eine vollgultige Ronigsmahl betrachtet werben, ba fie nur von einer verschwindenben Minberheit bes beutschen Fürftenftandes vollzogen murbe. Anwesend maren mit Siderbeit von ben rheinischen Ergbischöfen nur bie von Roln und Mains, mabrend die Teilnahme Arnolds von Trier febr zweifelbaft ift : außerbem werben noch eine Reibe von Bifcofen genannt, von benen aber nur ber pon Speier ale ficher anwesend bezeichnet werben tann; baneben noch eine Angahl von Grafen und freien herren; von ben Laienfürften mar fein einziger anwesenb; felbft ber bem Thuringer nabe verwandte Bergog von Brabant mar nicht ericbienen. Es mar baber burchaus berechtigt, wenn ber neugewählte Ronig, wie ber Annglenschreiber von Stabe berichtet, von ben Beitgenoffen allgemein ber "Pfaffentonig" genanut wurde. In wie fcmere Bemiffenstonflitte aber felbit unter ben "Bfaffen" biejenigen gerieten, welche trot aufrichtig firchlicher Gefinnung mit ber Bahl bes Gegenkonigs nicht einverftanben waren, fonbern an ber Treue jum ftaufifchen Saufe festhielten, fieht man beutlicher als aus ben gahlreichen Borladungen, Erfommunizierungen und fonstigen Strafen, welche vom Papfte gegen biefe miberfpenftigen beutiden Rirchenfürften verhangt murben, aus ber bezeichnenben Thatfache, baß ein fo aufrichtig frommer und firchlich gefinnter Dann wie Bifchof Konrab von Silbesheim biefem inneren Konflifte nur durch ben Bergicht auf feine bischöfliche Burbe fich entziehen gu tonnen glaubte. Die Folge ber Reuwahl mar junachft nur eine junehmenbe Berwirrung und Anarchie im Reiche, ein unruhiges Gin- und Berichmanten, namentlich ber fürftlichen Kreise, aus bem fich erft nach und nach burch bas feste Zusammenhalten ber Stäbte eine klarere und bestimmtere Gruppierung herausbilbete.

Bu einem irgendwie durchgreisenden Ersolge hat es das Gegenkönigtum heinrich Raspes jedensalls nicht gebracht. Wohl wirkten die papstlichen Wühlerreien und Bestechungen auf einzelne der kleineren Territorialberren zu Ungunsten der staussischen Sache ein, und selbst in dem staussischen Sacheselize, in Schwaben, nehmen wir eine anwachsende antistaussische Kartei wahr, aber im großen und ganzen behaupteten die Anhänger Friedrichs und seines Sohnes doch zunächt die Oberhand. Das schien sich zu ändern, als es im Hochsommer 1246 dem Gegenkönige gelang, einen unzweiselhaften kriegerischen Ersolg über Konrad IV.

bavongutragen. Beinrich Rafpe hatte alebalb nach feiner Bahl einen großen Softag nach Frankfurt am Dain ausgeschrieben, ju welchem fich feit bem 25. Juli feine Unbanger, ba Frankfurt felbft noch in ftaufifchem Befige mar, in ber Rabe von Daing versammelten. Es zeigte fich auch bier wieber, bag Beinrich im wesentlichen noch immer auf bie militarischen Rrafte ber ihm anhangenben Pfaffenfürften angewiesen mar. Aber auch von biefen maren felbft viele, auf beren Ericheinen man gerechnet hatte, nicht gur Stelle. Dag unter benen, welche aus biefem Grunde von bem papftlichen Legaten Philipp von Ferrara gebannt wurben, ber Ergbischof von Salgburg und bie Bischofe von Borms und Augsburg, fomie bie Mebte von St. Gallen, Rempten und Beigenburg fich befanben, tann nicht auffallen, ba ihre ftaufifche Gefinnung befannt mar. Wenn unter ben Richterschienenen und Gebannten aber auch ber in Lyon von Innoceng felbft gewonnene Bifchof von Freifingen, ja felbft ber Ergbifchof von Bremen, auf ben man papftlicherfeits fruber fo ficher gerechnet batte, und eine gange Reibe anberer Rirchenfürsten fich befinden, fo zeigt bas boch jum menigften, bag es gur Bilbung einer festorganifierten antiftaufifden Bartei felbft unter ben Pfaffenfürsten noch nicht gekommen mar. Unter biefen Umftanben glaubte es Ronrad IV., geftust auf bie Rontingente einiger Stabte und einer Reihe ichmabifder Grafen, magen ju burfen, fich bem Gegenfonige entgegenzustellen und ihm ben Beg gu ber für ben hoftag außersehenen Stadt Frantfurt ju verlegen. Er bezog ju biefem 3mede mit feinem Beere ein Lager in ber Rabe von Sochft in bem Bintel zwifden Dain und Ribba. Sier haben fich bie Beere bann ein paar Tage gegenübergeftanben; am 5. Auguft tam es jur Schlacht, beren Enticheis bung burch ben Berrat einiger ichmäbischen Grafen in Ronrads Seer zu beffen Ungunften berbeigeführt murbe; bie Grafen von Burttemberg und Groningen, welche vom Papfte bestochen worben maren, verliegen mit 2000 Schmaben bie Schlacht und entfernten fich über ben Main. Bergeblich versuchte bann Ronrab noch in tapferer Gegenwehr ber jest fehr großen Uebermacht ber Begner Biberftanb ju leiften; er verlor mehrere hunbert Gefangene und mußte fich nach Frankfurt und bann weiter nach Guben flüchten. Runmehr vermochte bie Stabt Frantfurt bem Gegentonige ben Gintritt nicht mehr zu verwehren; jett erft konnte ber Boftag ftattfinben, auf bem bann Konrab feierlich feines Bergogtums Schwaben für verlustig erklärt wurde. Daß er als König nicht mehr gnerkannt murbe, verftanb fich von felbft.

Allein wenn Konrads Gegner diesen durch die im wesentlichen durch Verrat herbeigeführte Niederlage von Franksurt für vernichtet hielten, so sahen sie sich doch siehr bald in dieser Hoffnung getäuscht. Schon drei Wochen nach der Schlacht sinden wir Konrad, von zahlreichen Anhängern umgeben, in Augsdurg; von da aber begab er sich nach Vohburg bei Ingosstaut und vermählte sich dort mit Herzog Ottos von Baiern Tochter Stisabeth. Damit war dieser mächtige Fürst Süddentschand, den sir die päpfliche Partei zurüczgugewinnen kein Nittel unversucht gelassen worden war, endgültig als eine sichere Stütze und ein sester Rückhalt der staussischen Vermachtungen und hat sich als solcher nach ganz vorübergesenden Schwankungen treu bewährt. Diese Familienverdindung war einer der schwenken Schwankungen für die papfliche Partei in Deutschland. Wei sehr

fie ihn als folden empfand, ergibt fich mit darafteriftifder Deutlichfeit aus einem fehr mertwürdigen Schreiben, welches Albert von Baffau balb nach ber Sochzeit an ben Bergog von Baiern gerichtet bat. um bie Folgen biefer wich: tigen Berbindung rudgangig zu machen. Indem er ben Bergog an bie Beiten erinnert, in benen er unter feinem Ginfluffe treu gur Rirche gehalten, in benen biefe ibn befonders geliebt und mit feinen Erben über alle beutschen Fürften habe erhöhen wollen, erflart er fich auch jest noch ju Dienften fur ben Bergog bereit, tropbem er burch feine Berichmagerung mit feinem vom Rongil verbammten "Batermorber" ben bochften Unwillen bes Bapftes erregt babe, ber ibn feiner Guter berauben und aus ber Gemeinschaft ber Glaubigen ausftogen wolle. Er macht ihm babei jugleich Bormurfe barüber, bag er ihm, bem Archi: biaton, nach allen Dienften, bie er ihm geleiftet, feine Schlöffer und Burgen verschloffen habe (S. 490), fo baß er, burch bie Burgen feiner Bermanbten berumgebest, burch Soblen und Balber verfolgt, endlich im letten Jahre bei feinem Bermanbten, bem Grafen von Baffenburg, Buflucht gefunden babe, Trot allebem will er ihm die Bege ju einer Berfohnung mit ber Rirche öffnen. Bu biefem Zwede fchlagt er ihm naturlich in erfter Linie vor, die Che feiner Tochter mit Ronrad rudgangig ju machen; in biefem Falle verfpricht er, beim Banste zu erwirken, daß die Sbe als von Anfana an nichtia erklärt werbe, worauf ber Bapft ber Tochter eine beffere Beirat verschaffen, ben Bergog aber mit Ronig Beinrich aussohnen und bie vom Legaten gegen ihn verhangten Bannund Interbift: Sentengen wiberrufen merbe. Ronne ber Bergog fich aber gu biefem Schritt einer Lofung ber Che nicht entidließen, fo ftellt ibm Albert in Ausficht. vom Bapfte bie Beftätigung berfelben ju ermirten, wenn Ronig Ronrad feinen Bater als Reger und Berurteilten verlaffen wolle. In biefem Falle fei es möglich, bag ber Bapft bem Ronige Konrad bie Konigreiche Jerufalem und Sigilien überlaffe, mahrend allerbings bas beutsche Reich unbebingt bem Ronige Beinrich bleiben muffe, ba ber Papit biefen nicht aufgeben werbe, auch wenn Sterne vom himmel fielen und Gluffe in Blut fich manbelten, ebenfo wie tein Engel und Erzengel ben Bapft bewegen werbe. Friedrich wieber gum Reiche gelangen und Ronrab unter ibm regieren ju laffen, ba es notig fei, baf bie Rirche immer Siegerin bleibe.

Albert von Pasiau besand sich damals am papstlichen Hofe in Lyon; es kann also keinem Zweisel unterliegen, daß er dies böcht aufsallenden Borfcläge dem bairischen Horzoge mit Borwisen des Papstes gemacht hat. Innocena, der dieher ftets nicht allein Friedrich, sondern dem ganzen stausischen Haus dern, den Bernichtungskrieg geschworen hatte, muß also, um den Derzog von Baiern, den Schwiegervater Konrads, zu gewinnen, in der That bereit gewesen sein, den letzteren wenigstens in Sizilien und Jerusalem als König anzuerkennen, allerdings gegen Berzicht auf das beutsche Reich, als bessen Bater. Daß unter solchen Bedingungen eine Ausschung des Berrates am eigenen Bater. Daß unter solchen Bedingungen eine Ausschung des bairischen Herzogs mit der Kirch unmöglich war, konnte kein Zweisel sein. Herzog Otto scheint in der That eine Zeit lang geglaubt zu haben, seine Anhängerschaft an das kaussche Haus siehe wereinigen zu können; er hat sich bei dem Legaten

Philipp von Ferrara bitter barüber beschwert, bag er, obwohl ber Rirche tren ergeben, ber Erfommunifation, fein Land bem Interdift verfallen fei. Allein nicht bie firchliche Gefinnung bes Gingelnen, fonbern feine Stellung im politifchen Rampfe mar fur Innocens bas Ausschlaggebenbe. Langft hatte er feine Bevollmächtigten beauftragt, nicht bloß gegen bie abgefetten Staufer felbft, fonbern auch gegen alle ihre Unhanger mit Bann und Interbitt vorzugeben, wie benn eben jest ein papftliches Berfahren gegen ben treu ju Raifer Friedrich haltenden, jouft in feiner Saltung mufterhaft firchlichen Erzbifchof Cberhard von Salgburg ichmebte, bem berfelbe nur burch feinen am 1. Dezember 1246 erfolgten Tob entging. Much fur Bergog Otto war es alfo unmöglich, bem Raifer treu gu bleiben und gugleich im Frieden mit ber Rirche gu leben. Er mußte mablen, und er mablte bie Sache ber Staufer, ber er eine treue Stute geblieben ift, die für Friedrich und Ronrad um fo wertvoller mar, als eben jest burch ben am 15. Juni 1246 in einem Gefecht gegen bie Ungarn erfolgten Tob Bergog Friedrichs von Defterreich, bes Letten aus bem Mannsftamme ber Babenberger, biefes zweite große und wichtige Territorium bes Guboftens erlebigt und alsbalb von Friedrich fur bas Reich eingezogen murbe, mahrend turg barauf Bergog Otto von Meran gur papftlichen Bartei übertrat. Im Sinblid auf biefe beiben Gebiete mar bie Stellung Baierns auf ber Seite ber Staufer, wie fich fpater zeigte, von fehr hoher Bebeutung.

Bon feinem Sochzeitsfeste aus begab fich bann Ronrad nach ber Burg Trifels, in welcher bie Reichsinfignien vermahrt murben. Done meiteres murben fie ibm famt ber Burg felbft und einigen benachbarten Burgen übergeben. Seine Stellung in Subbeutschland bob fich jusebends. Zwar erschien im Spatherbft Ronig Beinrich noch einmal in Schwaben und fonnte fich bei ber Reicheritterichaft und mehreren fleineren Stabten einiger Erfolge rubmen. Als er fich aber an bie Belagerung einer ber groken ftaufifch gefinnten Reichsftabte, Ulms, magte, hatte er nicht nur einen völligen Digerfolg, ber ihn gu fchleunigem Rudzuge notigte, fonbern er gog fich bei biefem Unternehmen auch eine Rrantbeit gu, ber er turg barauf in feiner beimatlichen Bartburg, auf die er fich gurudgezogen hatte, erlag (16. Februar 1247). In der Ratharinenfirche zu Gifenach fand er feine lette Ruheftatte. Bu einem irgendwie allgemeinen Anfeben als Ronig bat er es nicht gebracht. Dit feinem Tobe aber erlofch auch bier ber Danne: ftamm bes Fürstengeschlechts, welches 147 Rabre in bem Lande geherricht hatte. Auch biefes wichtige Territorium Mittelbeutschlands fiel junachft bem Reiche anbeim. Der wuchtige, mit allen Mitteln firchlicher Drohungen und Bestechungen unternommene papftliche Angriff auf die Dachtstellung des ftaufischen Saujes aber fonnte bamit junachft als völlig übermunden betrachtet werben.

Wie in Deutschland die Machtkellung Konrads, so war aber inzwischen auch in Italien und Siglien die des Kaisers selbst in der Hauptsache unerschittert geblieben. Bohl gelang es hier den strupellosen Wühlereien der päpstlichen Abeganbten, hier und da Abfall vom Kaiser und tückschen Berrat hervorzurusen, der seinen schrecklichen Ausdruck in wiederholten Mordanschlägen gegen Friedrich

fand; allein im großen und gangen hielten bie alten faifertreuen Stabte, welche bisher ben Stamm ber Reichspartei in Oberitalien gebilbet hatten, allen voran Cremona und Pavia, auch nach ber Abfetung bes Raifers unentwegt an ihm feft; nur unter ben Dynaften Dberitaliens, welche fruber eine ber fefteften Stuten bes ftaufifden Ronigtums gebilbet batten, trat jett baufiger als fruber bie Reigung jum Abfall bervor. Am allerunguverläffigften erwies fich ber Martgraf Bonifag von Montferrat, ber nicht meniger ale breimal vom Raifer abfiel, um nach fürzerer ober langerer Beit wieber auf feine Seite gurudgutreten. Das gegen hielt im öftlichen Oberitalien Ggelin von Romano unerschutterlich bei Friedrich aus, fo bag bie Mart Trevifo als eines ber ficherften Gebiete ber foniglichen Berricaft in Dberitalien gelten fonnte, freilich unter Ginraumung eines großen Mages von Selbständigfeit für ben Territorialberrn Exzelin felbft. Aber gerabe bag er an biefem gewaltigen Manne eine fo guverläffige Stute fand, bat ben Raifer veranlagt, eine ber feinigen febr abnliche territoriale Bewalt auch im weftlichen Oberitalien in ben Sanben bes Grafen von Savonen und fpater im mittleren Oberitalien in benen bes Martgrafen Ubert Ballavicini Sier wie in Deutschland alfo batte bie Banblung ber allgemeinen Lage, welche fich feit bem Musbruche bes unverfohnlichen Ronflittes mit bem Bapfttum vollzogen hatte, auch eine beutliche Banblung in ber politifchen Saltung Friedrichs gur Folge, bie fich aber in beiben Lanbern in faft entgegengefetter Richtung bewegte. In Deutschland hatte bie faiferliche Politit bis jum Mainger Reichstage von 1235 und barüber binaus vor allem auf ber naben Berbindung bes Ronigtums mit bem Fürftentum, und gwar gang befonbere mit bem geiftlichen Fürstentum beruht, bem Friedrich bie weitestgebenben territorialen Borrechte, eine faft vollig unabhangige "lanbesberrliche" Stellung eingeraumt. bem guliebe er bie nach felbständiger Entwidelung ringenben Bifchofsftabte moglichft gurudgebrangt hatte. Jest, nachbem fich ein Teil biefes von ihm fo bochbegunftigten Gurftentums in ber Stunde ber Gefahr als unguverläffig ermiefen hatte, vollzog er, wie mir faben (3. 526/27), in Deutschland eine gang entichiebene Schwentung ju Gunften ber Stabte. In Italien bagegen feben mir ibn jest im Begenfat ju früher, je mehr ber fich beständig jufpitende Begenfat ber taiferlichen und papftlichen ftabtifchen Gemeinden eine gunehmende Beriplitterung und Durch: einanbermifchung freundlicher und feindlicher Bebiete berbeiführte, bestrebt, um menigstens an einigen Stellen über größere tompatt gefchloffene Bebiete gu verfügen, größere Territorialherricaften unter feiner Oberhoheit zu begrunden und fie mit ihm unbedingt ergebenen Dannern gu befeten.

Neberblickt man unter biefen Gesichtspunkten die wechselvollen Ereignisse ber beiben Jahre nach dem Konzil von Lyon, so ist zunächt politisch irgend eine Wirtung der seierlichen Absetzung Friedrichs in der Stellung der Parteien, wenigkens scheinbar, nicht zu bemerken. Im Gegenteil, gerade in den Tagen des Konziles ist der Markgraf von Montserrat und mit ihm Manfred von Carreto und die Herren von Ceva, die im Jahre 1243 sich durch päpsliches Geld für die Gegenseite hatten gewinnen lassen, zur Partei des Kaisers zurückgekeprt. Ja, es schien selbst, als wenn es mit der mit Genua und dem Papste eng verbundenen Stadt Benedig zu einer freundlichen Berständigung kommen würde.

Die venetianifden Gefanbten, welche vom Rongil gurudfehrten, maren vom Grafen von Savogen festgehalten, aber auf bes Raifers Erfuchen freigegeben worden und fanden fich bann im August 1245 am faiferlichen Sofe ein. Gie fdeinen mit bem Berfahren bes Papftes gegen Friedrich nicht einverftanden gemefen ju fein und ergingen fich in Beteuerungen ihres Buniches, ben Frieben mit bem Raifer wieberhergeftellt ju feben, auf ben Friedrich auch feinerfeits einging. Gehr balb barauf aber erhielt ber Raifer bebrohliche Rachrichten über gefährliche Regungen einer papftlichen Bartei in ber bisber ftets taifertreuen Stadt Barma. An Anknupfungspuntten fehlte es ben papftlich Gefinnten und ihrem rührigen Führer, bem Legaten Gregor von Montelongo nicht, ba mehrere Schwestern Innocenzens in Barma verheiratet maren und namentlich einer ber papfliden Schmager, Bernard Rolandi Rubei, ber icon vor Jahren als taiferlicher Unterhandler bei ber Belagerung Brescias eine fehr zweifelhafte Rolle geipielt hatte (S. 464), eifrig im Intereffe feines Schwagers thatig mar. Diefe Untnupfungepuntte maren icon von Bonifag von Montferrat in ber Beit, in melder er fich gur papftlichen Bartei bielt, eifrig benutt worden, wie er bamals bem Legaten triumphierend verfündigt hatte. Und Gregor von Montelongo war nicht ber Dann, ber folche Faben fallen gelaffen batte. Genug, Die Befahr eines Abfalls von Barma unter ben Ginwirfungen biefer beimlichen Bublereien trat fo flar ju Tage, baß Friedrich, ber von Turin aus nach Cremona gegangen war, jest eilig weiter nach Borgo San Donino vorrudte, um fich Barma gu nabern. Auf bem Bege borthin entbedte er in Fonte Bivo einen gegen fein und feines Sohnes Engio Leben gerichteten Anfchlag, ber noch gludlich vereitelt wurde, über beffen Gingelheiten wir aber nicht naber unterrichtet find. Als fic Kriedrich barauf schleuniast nach Barma selbst wandte, hielten es bie Kührer ber papftlichen Bartei, bie Lupi, Corregio und Rubei fur geraten, eiligft bas Felb ju raumen und nach Biacenga ju flüchten. Die brobenbe Gefahr mar noch einmal abgemenbet. In berfelben Beit aber boren wir von Bortebrungen, melde Friedrich gegen abnliche papftliche Umtriebe in Reggio treffen mußte. Die giftige Sagt, welche bie papftlichen Unterhanbler gefat batten, fing an aufzugeben.

Mit Recht erklärte sich Friedrich durch bieses Borgeben der papstlichen Bartei seit dem Lyoner Ronzil jeder weiteren Rucksicht überhoben. In verschiedenens Schreiben aus dieser Zeit braucht er mit Borliebe den Ausbruck, er seit es midde, immer Amboß zu sein, er werde jett den hammer spielen. Indem er nach der Niederwersung der Absallsgelüste in Parma und Reggio alsbald mit Rachdruck die Rüftungen für den weiteren Kampf betrieb, verlangte er jett auch von den Kirchen seiner Reiche eine sehr erhebliche Beisteuer zu benfelben in höhe eines Drittels der firchlichen Einklünfte. Alsdann begann er wieder gegen seine lombardischen Gegner friegerisch vorzugehen. Während sein Abmiral Ansaldus de Mari erfolgreich zur See gegen Genua tämpste, unternahm Friedrich selbst im Ottober 1245 einen großen Berwüssungszug gegen Mailand. Imar scheiterte der kombinierte Angris, den der Raiser und sein Sohn Enzio gegen Mailand selbst deach üchten; die Mailander waren nicht geneigt, es auf eine Feldschlacht ankommen zu lassen, und begnügten sich

wiederum damit, durch geschickte Verteidigung der Wasserlaufe den Kaiser am Ueberschreiten des Ticinello zu verhindern; Enzio aber, der am 8. November siegreich dis Gorgonzola vorgedrungen war, geriet dort in einem sonst siegreichen Gesechte sogar vorüberzeschend in die Gesangenschaft der Mailänder, aus der er nur gegen Gewährung ireien Abzugs für die hartbedränzten Gegner befreit wurde. Aber wenn es so auch zu einem eigentlich entschedenden triegerischen Ersolge nicht kam, so wurden doch die Mailänder durch die umsassenden Plünderungen ihres Gebiets wirtschaftlich start geschädigt, die Machtsellung des Kaisers aber nachbrücklich behauptet. Friedrich glaubte sich wir biesen Ersolgen dernügen zu dürsen. Er löste am 12. November sein Heer auf und zog sich nach Tusteien zurück, wo er in Ersolser deren mehrmonatlichen Ausentlalt nahm.

Babrenbbem mar von feiten bes Ronigs von Franfreich, ber megen feiner beabsichtigten Rreugfahrt bie Berftellung bes Friebens zwifden Raifer und Papft bringend berbeifehnte, noch einmal ber Berfuch einer Ausfohnung gwifchen beiben gemacht worben. Im Rovember 1245 hatte ber Konig in Clugny eine Buammentunft mit Innoceng IV. Er tonnte bier aufe neue fogar weitgebenbe Bugeftanbniffe bes Raifers anbieten. Friedrich erflatte fich bereit, wenn er vom Banne geloft merbe, auf Lebenszeit ins beilige Land zu geben, wenn bafur fein Sohn Konrad als Raifer anerkannt werbe. Allein Innocens wollte überhaupt von einer Biebereinsebung bes ftaufifden Saufes nichts mehr miffen; er hat in ber folgenden Beit wiederholt erflart, bag von einem Frieden mit bem Raifer nur auf ber Grundlage bie Rebe fein tonne, bag weber Friedrich noch einer feines Saufes bie Berrichaft wieber erlange. Er machte fein Sehl baraus, bag er bie politifche Bernichtung bes gangen ftaufifden Saufes anftrebe. Gleichwohl gab König Ludwig von Frankreich die Soffnung auf einen Erfolg feiner Bermittlerthätigteit nicht auf; in Clugny murbe eine zweite Bufammentunft um Dftern 1246 in Aussicht genommen. 3m Februar 1246 treffen mir frangofische Gefanbte am Sofe Friedrichs, welche junachft megen ber bevorftebenben Rreugfahrt mit ihm verhanbelten, baneben wohl aber auch über bie Friedensverhand: lungen mit bem Papfte berichteten. Der Raifer hoffte biefe Berhandlungen gu unterftugen, inbem er, um ben Angriffen bes Papftes gegen feine Rechtglaubigteit ju begegnen, fich ju bem gang außerorbentlichen Schritte entichloß, eben in Diefer Beit fich vor einer Reihe hoherer italienischer Beiftlicher, bem Erzbischofe von Balermo, bem Bifchofe von Bavia, ben Aebten von Monte Caffino, Cava und Cafanova und zwei Predigerorbensbrubern einer formlichen Glaubens: prufung ju unterziehen, in welcher er feine Uebereinstimmung mit ben pornehmften Lebren ber Kirche aleichsam protofollarisch feststellen ließ und biefes idriftliche Reugnis bem Papfte burch eine Gefandtichaft überfandte, welche gugleich bie Ertlarung abgeben follte, bag er bereit fei, fich megen bes Berbachtes ber Regerei vor bem Papfte an geeignetem Ort zu rechtfertigen. Allein auch biefer Schritt erwies fich als erfolglos. Innocens wollte bie Abgefandten bes Raifers nicht einmal empfangen; es bedurfte bringenber Bitten, ebe er ihnen weniaftens eine Aubiens bei einigen Rarbinalen gemahrte. Der Bapft felbft erklarte biefes Glaubensbekenntnis Friedrichs für völlig wertlos, ba bie Prüfung weber an geeignetem Orte, noch in geeigneter Beife, noch vor geeigneten Ber-

fonen ftattgefunden habe; felbft daß fie Friedrich, ber boch gebannt und abgefett fei, in bem Schriftstude als Raifer bezeichnet hatten, murbe ben Beiftlichen, melde bas Prototoll aufgenommen batten, jum fdweren Bormurfe gemacht. Unter biefen Umflanden tonnten auch bie Bermittelungeversuche bes Ronigs von Frant: reich teinen Erfolg haben. Ungeachtet aller Dahnungen, bag es ber driftlichen Religion mehr entspreche, ju verzeihen, als jebe Berfohnung ichroff gurudguweisen, ließ Innocens feine Absicht, bas gange ftaufifche Saus bem Untergange ju weiben, immer unzweibeutiger ju Tage treten. Bas Bunber, wenn biefe Saltung bes Bapftes, welche felbft bei vielen firchlich Gefinnten, wie bem frommen Ronige von Frankreich, bem bie Geschichte ben Beinamen bes Beiligen gegeben bat, Anftog erregte, boch auch auf ber anderen Seite in weiten Schichten bes Bolfes bie Borftellung ermedte, bag es ichlieflich ein verbienftliches Bert fei, ben von ber Rirche ausgeschloffenen Raifer zu vernichten. Alle Begriffe von Treue und Moral mußten baburch ine Banten geraten, und gwar um fo mehr, als bie Führer ber papftlichen Partei feine Mittel icheuten, bie Flammen bes Saffes au fouren, und babei auch fein Bebenten trugen, fich an bie niebrigften Begierben und Leibenschaften bes Menfchen zu wenben. Rur fo ift bas verruchte, unzweifelhaft auf Anzettelungen ber papftlichen Bartei gurudzuführenbe Attentat gegen bas Leben bes Raifers zu verfteben, welchem man im Marg 1246 noch eben rechtzeitig auf bie Spur tam. Die Danner, welche fich ju bemfelben verichworen hatten, geborten ber vertrautesten Umgebung bes Raifers an; manche von ihnen maren burch Friedrich aus unbebeutenben Lebensftellungen gur Fulle ber Macht und des Ansehens erhoben worben. An ber Spite ftanden ber Bobefta von Barma Tibalbus Franciscus, bem nach ber febr bestimmten Angabe einer gleichzeitigen Quelle die Führer ber papftlichen Partei die Berleihung bes Ronigreichs Sixilien burch ben Papft in Aussicht gestellt haben follen, ferner Satob von Morra, Pandulf von Fasanella und Bilbelm von San Geverino, fämtlich Manner, welchen ber Raifer wieberholt bebeutenbe Bertrauensftellungen gegeben batte. Als ber nachfte Anftifter ber Berfcmorung wird ausbrudlich ber Schwager bes Papftes, Bernarb Rolandi Rubei von Barma, bezeichnet. Bon langer Sand mar bas Attentat vorbereitet, bie Rollen unter bie einzelnen Teil: nehmer verteilt. Panbulf von Fafanella und Jatob von Morra maren am taiferlichen Sofe felbft anwefend, mahricheinlich auserseben, bas Morbattentat auszuführen; bie übrigen Teilnehmer verweilten im Ronigreich Sigilien, um auf die Rachricht von der Ermordung des Raifers jofort dort die erforderlichen Magregeln zu ergreifen. Da murbe in letter Stunde ber gange Unichlag burch ben Schwiegersohn bes Raifers, ben Grafen von Caferta, vereitelt und Friedrich mitgeteilt. Den am Sofe anwesenben Berichworenen gelang es noch, ichleunigft ju entflieben; fie manbten fich bezeichnenbermeife nach Rom. Die im Ronigreiche weilenden, mit Spannung auf den Ausgang des Unternehmens barrenden Genoffen ichloffen fic, als fie von bem Scheitern bes Anschlags Runbe erhielten, in die Burgen Scala und Capoccio ein, deren fie fich im Ginverständniffe mit bem Rapitan bes Ronigreiches, Anbreas von Cicala, ber alfo auch um bie Berichwörung mußte, bemächtigt hatten. Dort wurden fie bann von Friedrich, ber fofort nach ber Entbedung ber Berichwörung nach Apulien gur ftrengen Bestrafung

ber Schuldigen berbeieilte, belagert und nach bartnädiger Gegenwehr, als ihnen alle Munition und Lebensmittel ausgegangen maren, gefangen genommen und mit furchtbarer, aber verbienter Strenge bestraft. Die Berichworenen felbft murben, ebe man fie bem Raifer vorführte, geblenbet und verftummelt, ber Unführer Tibalb bann noch als abschredenbes Beifpiel in biefem bejammernswerten Buftanbe überall im Ronigreiche herumgeführt. Banbulf von Safanella aber und Jatob von Morra, die vom Soflager bes Raifers nach Rom geflohen maren, enttamen gludlich und fpielten nachber eine bervorragend thatige Rolle auf feiten ber papftlichen Partei. Sat boch Innocens felbft fich nicht gescheut, an bie Berichwörer gu ichreiben und fie fur ihren verruchten, wenn auch miggludten Anfchlag zu belohnen. Berabezu ein Gefühl bes Unwillens und ber fittlichen Entruftung aber muß es erregen, wenn man fieht, wie Innocens in biefen Briefen bas Berbrechen ber Berichwörer gerabezu als eine Gott wohlgefällige That unter Anführung von Bibelftellen bezeichnet. "Der herr hat fein Angeficht über euch leuchten laffen," und "wir banten ber gottlichen Dilbe, bag fie euch ber Sand bes Pharao entriffen bat," mit jolden Rebewenbungen begludwunfchte bas Oberhaupt ber driftlichen Rirche Manner, welche einen Morbanichlag geplant hatten und bann ber Bestrafung burch bie Flucht entgangen maren. Dem gegen: über tann es nicht munbernehmen, wenn Friedrich ben Papft felbft als ben Anftifter ber Berichmorung bezeichnet und barauf hinweift, bag bie Minoriten gerabezu im Auftrage bes Bapftes offen gegen ihn gepredigt und bie Mörber aufgereigt batten. Und feststeht, bag man in ber Umgebung bes Papstes von bem bevorftehenben Unichlage gewußt hat. Der Ermählte von Bamberg, ber um biefe Beit aus Stalien nach Deutschland gurudtehrte, bat gerabegu von ber bevorftebenben Ermorbung Friedrichs als von einer jeftftebenben Thatfache gefprochen.

Der verbrecherische Auschlag mar völlig gescheitert, die Urheber besselben ftreng bestraft. Die Berschwörung war thatkächlich gerade auf diesenigen höheren Beamtentreise beschränft geblieben, welchen Friedrich eine so einflußreiche Stellung in seinem Staate verschaft hatte. Davon, daß sich irgendwo im eigentlichen Bolle eine Bewegung zu Gunsten der Berschwörer geltend gemacht habe, hören wir nichts. Nur der Kurie blieb eine Billigung und Belobigung derselben vorbehalten. Bohl aber benuten die Rigilischen Sarrazenen die Gelegenheit zu einem Empörungsversuche, der aber ebenso schnell wie die Beamtenverschwörung energisch niedergeworfen wurde. Schon nach wenigen Monaten sonnte Friedrich stellen. Ausställen, ja eine längere Reise nach Deutschland in Aussicht kellen.

An bem italienischen Königreiche war die Berschwörung nicht nur ohne nachteilige Folgen vorübergegangen, sondern es war den kaiserlichen Befehls habern, die Friedrich dort zurückgekassen, sondern, einige nicht unerhebliche Ersolge zu erringen. Im herzogtum Spoleto hatte der dort von Friedrich eingesette Generalvikar Marinus von Geulo am 31. Mai 1246 bei Spello einen glänzenden Sieg über den päpstlichen Kardinal Rainer davongetragen, der, von dem Berräter Jakob von Morra angestachet, im Bunde mit Berugia und Assisi einen Hande mit Berugia und Assissi einen Hande mit Foligno versucht hatte, babei aber in eine solche Niederlage verwickelt wurde,

bag er allein mehrere taufenb Befangene einbufte, welche auf Bejehl bes Raifers nach Apulien geschickt murben. In ber Lombarbei aber mar Friedrichs Cohn Engio mit bem Martarafen Manfred Lancea alsbald nach bem gescheiterten Attentat in Barma eingerudt und hatte bort ein ftrenges Strafgericht über bie verbanat, welche bes Ginverstandniffes mit ben Berichmorenen überführt murben. Ihre Turme murben gerftort, 61 Ritter von ber Bartei ber papftlichen Schmager als Geifeln nach Cremona und Reggio gefchafft; anberen gelang es, noch rechtgeitig nach Bigcenga und Mailand gu entflieben, mo fie nicht perfehlten, alsbalb mit bem Leggten Gregor von Montelongo in bie nachften Begiebungen gu treten. Begenüber biefen Erfolgen ber faiferlichen Befehlshaber vermochten bie im Ba= trimonium, im Bergogtum Spoleto, in ber Mart Ancona, ja fur bas Ronigreich Sigilien eingesetten, papftlichen Legaten, Stephan von S. Maria in Trastevere und Rainer von G. Maria in Cosmebin nichts Erhebliches auszurichten. Der lettere erlitt vielmehr, wie wir faben, eine entichiebene Rieberlage, und in ber Mart Ancona trat eben in biefer Beit bie Stadt Camerino gur faiferlichen Bartei über. Und als im November 1246 ber Papft eine erhebliche Rahl von ibm geworbener Solbner gur Unterftutung feiner Bartei unter bem Rarbinal Octavian nach Italien ichiden wollte, gelang es bem Grafen Amabeus von Savonen, beren Durchjug ju verhindern. Die Sache bes Papftes mar in enticiebenem In Frankreich traten eben um biefe Beit bebrobliche Sinten beariffen. Symptome einer machsenben Garung unter ben weltlichen Großen gegen bie Uebergriffe bes papftlichen Stubles zu Tage, und in Italien hören mir in mehreren, mit Mube von ber papftlichen Bartei gewonnenen Stabten, wie in Bercelli und Biterbo, von energischen Regungen einer faiferfreundlichen Bartei.

Am Enbe bes Sahres 1246 fühlte fich ber noch immer im Ronigreich weilende Raifer feiner Berrichaft in Italien und Sigilien fo ficher, bag er febr ernftlich feinen Aufbruch nach Deutschland in Erwägung jog. Bevor er aber Sigilien verließ, führte er bort, burd bie Beamtenverschwörung por ber allgu großen Rongentration ber Dacht in ben Sanben einzelner Beamter gewarnt, noch einige verfaffungerechtliche Menberungen burch. Der Boften bes Beneraltapitans von Sixilien, auf welchem Anbreas von Cicala alle militarifche und abminiftrative Gewalt vereinigt batte, murbe, nachbem beffen Inhaber bas in ibn gefette Bertrauen burch fein Ginverftanbnis mit ben Berfcmorern ichmer getäuscht hatte, nicht wieber befett, bie Bereinigung beiber Gemalten wieber aufgehoben unb nun ber Boften bes Großhofjustitiars, ber feit 1242 unbefest mar, aufe neue ins Leben gerufen. 3m Februar 1247 brach Friedrich aus feinem Ronigreiche burch bas Bergogtum Spoleto, mo er in Terni einen Boftag bielt, nach Tuecien auf, nachbem er in Sigilien fur bie Reit feiner Abmefenheit feinen Cohn von ber englischen Zabella, Beinrich, jum Statthalter eingesett und ihm einen Rat erfahrener Beamter jur Seite gestellt hatte. 3m April traf er in Barma ein. Sier hatte Engio vor einem Jahre burch energische Dagregeln gegen bie Anbanger bes Bapftes ber taiferlichen Partei fo vollständig jur Berrichaft verholfen, baß Friedrich bie Stadt für gang ficher hielt. Auch fonft ichien feine Stellung in Italien fo völlig unerschüttert, bag er nach wie vor an bem Bebanten festhielt, nach Deutschland ju geben, um bort endgultig Ordnung gu niften, mas um fo leichter moalich ichien, ale inzwischen bie nachricht vom Tobe des Gegentonigs Beinrich Rafpe (G. 531) eingelaufen mar. Friedrich hat um biefe Beit fowohl nach Frankreich als nach Deutschland bie bestimmte Rachricht gelangen laffen, bag er im Begriff ftebe, nach Deutschland aufzubrechen. fuchte er feine Stellung in Italien noch burch eine Familienverbindung mit Amabeus von Savonen gu verftarten, mit beffen Tochter Beatrir er feinen Sohn Manfred Lancea verlobte. Um 1. Mai 1247 hielt er einen feierlichen, von ben Boten ber ihm anbangenben Stabte und ben befreundeten Großen, an ihrer Spite Ggelin von Romano, gablreich besuchten Softag. Geine Stellung erfchien jest auch feinen Gegnern fo imponierend, baß felbft bie Dailanber Friebens: verhandlungen angutnupfen fuchten, über beren Berlauf wir leiber nicht naber unterrichtet find. Am 10. Dai unterwarf fich ihm aufs neue bie im Jahre 1243 von ber papftlichen Bartei jum Abfall verleitete Stadt Biterbo. Rurg barauf bat Friedrich ben Bug nach Deutschland angetreten, und gwar batte er fich eben jest erft bagu entichloffen, ben Beg über Savopen und Burgund gu nehmen, babei nach Lyon ju geben und perfonlich vor bem Papfte feine Sache ju führen, mit bem bamals ber Ronig von Frankreich aufs neue über ben Frieben mit bem Raifer verhandelte. Diefe Richtung bes faiferlichen Buges auf Lyon ju bat am papftlichen Soje bie lebhafteften Beforgniffe erregt und ihn ju bringenben Sulfegefuchen an ben Ronig von Frankreich veranlaßt. Bei feiner fcroff feinbfeligen Stellung jum Raifer icheint Junocens von beffen Geite, wenn er nach Lyon fomme, Gewaltmagregeln gefürchtet zu haben. Auf ber anderen Seite fehlte es aber auch in ber unmittelbaren Umgebung bes Papftes nicht an Mannern, welche bie Ankunft bes Raifers und eine Ausfohnung mit ihm munichten. Goon hatten der Graf von Savonen und ber ebenfalls auf bes Raifers Seite ftebenbe Delphin von Bienne ben lebergang über bie Alpen vorbereitet, bis ju beren Fuße Friedrich bereits vorgerudt mar. Da traf im taiferlichen Beerlager bie Schredensnachricht ein, daß die fur die Behauptung feiner Berrichaft in Italien fo überaus michtige, bisher mit allen Mitteln ber Begunftigungen wie ber Strenge auf ber faiferlichen Seite festgehaltene Stabt Barma burch einen geschickten Sand: itreich in die Sande ber lombardischepapstlichen Bartei geraten fei. Sofort nach bem Gintreffen biefer Ungludsbotichaft gab Friedrich ben Bug nach Lyon auf, um nach ber Lombarbei gurudgutehren und bie abtrunnige Stadt wieber in feinen Befit zu bringen. Es mar einer jener plotlichen bramatifchen Benbepuntte, an denen die wechfelvolle Laufbahn Friedrichs fo ungewöhnlich reich ift.

Gin nicht unbeträchtlicher Teil ber Schulb an bem verhängnisvollen Berlufte Parmas trifft ohne Zweifel ben König Engio, ber, mit bem Schut ber
Stabt betraut, in arger Sorglofigkeit einen Einfall ins Bredcianische unternommen und sich am 6. Juni in eine Belagerung ber Burg Quingano, nörblich
von Cremona eingelassen hatte. Diese Gelegenheit benuhten bie aus Parma
vertriebenen Anhänger ber päpfilichen Partei unter Führung bes päpfilichen
Schwagers Bernard und siberrumpelten bie offene Stadt, in welcher eben ein
grobes hochzeitssest geseiert wurde, bei welchem mehrere ber führenben Männer
anweiend waren. Die in aller Gile von bem kaiserlichen Pobesta heinrich Testa
von Arezzo zusammengebrachten wenig zahlreichen Truppen wurden von ben

herangiehenden Bapftlichen zersprengt, ber Bobefta felbst fiel im Rampfe (16. Juni). Die Bapftlichen maren bie Berren ber Stadt und mahlten einen aus ihrer Bartei, Girard be Correggio, jum Podefta. Engio bob nun zwar alebalb bie Belagerung von Quingano auf; allein ftatt fofort mit feinen Truppen nach Barma gu geben und eine Wiebereroberung ber Stabt ju versuchen, welche febr leicht hatte gelingen fonnen, ba bie papftliche Partei nur über verhaltnismäßig wenig Truppen verfügte, ging er erft nach Cremona, bot bie gange Dacht biefer Stadt und bie Rittericaft von Pavia und Bergamo auf und rudte bann erft gegen Barma beran. Angwischen aber maren in biefe Stabt von allen Geiten von ber geiftlich:lombarbifchen Bartei, bie über bie Ginnahme ber Stabt mit Recht in bellen Jubel geraten mar, gablreiche Berftartungen entfandt worben, und man hatte in ber größten Gile bie Stadt mit Graben und Ballifaben befestigt, fo baß Engio, als er jest mit einer giemlich gablreichen Truppenicar berantam, einen fofortigen Sturm nicht mehr magen tonnte, fonbern bie bereits angefündigte Anfunft bes Raifers abzumarten und einstweilen bie Borbereitungen zu einer regelrechten Belagerung zu beginnen beichloß. Um 2. Juli traf Friedrich por Barma ein und vereinigte fich am Taro mit Engio; auch er gog von allen Seiten Berftarfungen bergn. Gine Belagerung im großen Stile, abnlich wie bereinft bie von Brescia und von Faenga, begann. Der Raifer hoffte, ber Stadt in furger Beit wieber Berr ju merben. Allein Monat um Monat lagerte man por berfelben, mar bie Dacht Friedrichs burch biefe Belagerung lahmgelegt, und es wollte nicht gelingen, fie einzunehmen. Bobl errangen ber Raifer und feine Beerführer, namentlich Engio und Eggelin, ber mit gahlreichen Berftarfungen aus ber Dart Treviso herbeigeeilt mar, im einzelnen Borteile über Die Gegner; fie ichlugen wieberholt Entfattruppen gurud, fingen bie von Mantua und Ferrara entfanbten Schiffe mit Proviant für bie von machfenbem Mangel bebrangte Stadt ab und nahmen fie meg; ja eine Beit lang gludte es auch, Die Stadt völlig von ber Berbinbung mit bem Bo abguichneiben; aber ben vereinten energifden Anstrengungen ber Gegner, welche gleich Friedrich bem Befite ber Stadt eine enticheibenbe Bichtigfeit beimagen, gelang es boch immer wieber, die Stadt neu zu verpropiantieren, die abgeschnittenen Berbindungen herzustellen und Berftarfungen beranguführen. Bergebens errichtete Friedrich, abnlich wie por Faenga, por ber belagerten Stadt eine neue, eine Belagerungeftabt, ber er in fuhnem Gelbstvertrauen ben ftolgen Ramen Bictoria gab (1. Oftober 1247); fie murbe bei einer porübergebenben Abmefenheit Friedrichs von ben Belggerten burch einen gludlichen Ausfall überrumpelt, eingenommen und burch Flammen gerftort (18. Februar 1248). Diefe Rieberlage aber mar fur ben Raifer um fo ichmerglicher, ale in berfelben einer feiner treueften und vertrauteften Ratgeber, Thabbeus von Sueffa, feinen Tob fanb. Alle friegerifchen Rrafte beiber Bar: teien fammelten fich um biefe eine Stabt. Der Digerfolg bes Raifers vor berfelben aber außerte auch über bie nachfte Umgebung binaus feine Wirfungen; bie Abfalle fingen wieber an fich ju mehren; namentlich trat Bonifag von Montferrat von neuem gur papftlichen Partei über und mit ihm bie Stadt Turin, bie aber balb barauf von ben Raiferlichen wiebergewonnen murbe.

Bahrend Friedrich bier nutlos feine Rrafte verbrauchte, ber Bug nach

Deutschland aber ftatt aufgeschoben, mirtlich aufgehoben murbe, gelang bort ber papftlichen Bartei, wieber "nach bes Bapftes Gebote", wie eine beutsche Quelle berichtet, und unter hervorragender Mitmirtung eines papftlichen Legaten, ein neuer Schlag gegen bas ftaufifche Saus: nach mehreren vergeblichen Berfuchen, einen Randidaten für die Rachfolge Beinrich Rafpes ju finden, murbe am 3. Dt= tober 1247 in Borringen bei Roln ber Graf Bilbelm von Solland jum romiichen Ronige gemahlt. Zwar mar es wieber nur eine Minderheit beutscher, faft ausichließlich geiftlicher Fürften, welche ihn mablten, und von ben Fürften, welche furg barauf als bie eigentlich jur Babl berechtigten, als bie "Rurfürsten" erichienen, maren nur die brei rheinischen Erzbischofe an ber Bahl beteiligt, baneben ber Erzbifchof von Bremen, Die Bifchofe von Burgburg, Stragburg, Münfter und Speier. Bon weltlichen Fürften mar als einziger ber Bergog Beinrich von Brabant anwefend. Wieber mar es ein "Bfaffentonig", ben Innoceng mit Recht "unfer Pflangden" nennen burfte. Der Gemablte gehorte nicht einmal bem Reichsfürstenftanbe an. Und wie gering fein Anfeben furg vor und fury nach feiner Bahl mar, fieht man am beften baraus, bag ber Bahltag nicht, wie beabsichtigt mar, in Roln gehalten werben fonnte, weil biefe Refibeng bes an ber Bahl hervorragend beteiligten Erzbifchojs Konrab auf faufifcher Seite ftand, und baraus, bag ber Ronig nach ber Bahl feinen Gingug in bie ftolge rheinische Stadt nur burch bemutigenbe Bugeftanbniffe an bie Burgericaft erreichen konnte. Auch ein großer Teil bes hohen beutschen Rlerus und bie Dehr: beit bes Laienfürstentums blieb nach wie por ftaufifch gefinnt, wie wir aus einer beweglichen von Rlagen erfüllten Urfunde Innoceng' vom 26. Oftober 1247, alfo furg nach ber Bahl Bilbelms, erfeben, in welcher fpegiell ber Ergbifchof von Magbeburg, die Bifcofe von Freifingen und Baffau und von Beltlichen ber Martgraf von Meißen, die Bergoge von Sachfen und Baiern, die Eblen von Defterreich und Steiermart und ber bortige Statthalter Friedrichs megen ber eifrigen Unterflützung, die fie bem gebannten Raifer mit Rat und That leiften. nach Rom vorgelaben werben. Trot allebem aber mar boch burch biefe Auf= ftellung eines neuen Gegenkönigs bie eben mubfam wieber aufgerichtete Orbnung und Rube in Deutschland aufs neue in Frage gestellt und Stoff zu weiterer Garung gegeben. Ein beuticher Minnefanger ber Beit aber, Meifter Sigeber, flagt mebmutig mit Bezug auf biefe zweite von Papftes Gnaben erfolgte beutiche Königsmahl:

> er sezzet sie uf, er sezzet sie abe nach der habe wirfet er sie hin und her als einen bal.

Friedrich aber blieb nach wie vor durch die wechselvollen Kämpse in Italien gesessellt. Die Eroberung Parmas gelang auch im Jahre 1248 nicht troß einer Riederlage, welche Manfred Lancea den Parmesanern dei Gollecchio beibrachte, und in der Innocenz' Schwager Bernard Rolandi Rubei siel. Im übrigen Italien, den ehemaligen Rekuperationen und in der Romagna, wurde mit wechselndem Glüde gekämpst. In der Mark Ancona und im Kerzogtum Spoleto, sowie in Tuscien gelang es im allgemeinen den vom Kaiser eingesetzten

Generalvitaren, bie Oberhand über bie papftliden Bevollmächtigten zu behaupten. 3m April 1248 erlitten bie Bapftlichen bei Civita nuova eine fcmere Rieberlage, welche bie Dart Ancona faft gang in ben Befit ber Raiferlichen brachte. Dagegen gelang es ben Bapftlichen unter Führung bes Rarbinals Octavian, bie icon einmal vom Raifer abgefallene, 1240 aber wiebergewonnene Stabt Ravenna am 6. Mai 1248 ju erneutem Abfall ju verleiten, worauf bann in ber nachftfolgenben Beit faft bie gefamte Romagna ber Sache bes Raifers verloren Der Abfall brobte auch noch weiter in bie Lombarbei übergugreifen. Schon erfuhr man von Umtrieben ber Papftlichen in ber bisber faifertreuen Stadt Reagio. Friedrich entfandte barauf fofort feinen Sohn Engio bortbin, ber bann mit furchtbarer Strenge bie aufrührerifchen Regungen unterbrudte unb Die Gubrer, welche burch eine ftrenge Untersuchung, in ber fie felbft ihre Schulb eingestanden, überführt murben, jum Tobe, bie Mitmiffer aber unter Borbehalt bes taiferlichen Befehls zu ewigem Rerter verurteilte. Als bann im Juni 1248 bie Mailander einen neuen Berfuch machten, Die noch immer belagerte Stadt Barma ju entfeten, eilte Friedrich felbst ihnen bis Fiorenzuola entgegen und veranlagte fie, ohne baß es zu einem eigentlichen Rampfe tam, zu fcbleunigem Rudzuge. Dhne 3meifel mar bie faiferliche Sache wieber in langfamem Auffteigen begriffen. Friedrich tonnte es magen, Die Belagerung Parmas fich felbft ju überlaffen und fich nach Biemont zu wenden, um Bercelli naber zu fein, wo die fruber angefnüpften Berbindungen (S. 537) jest einen endgultigen Erfolg ber Biebergewinnung ber wichtigen Stadt in Aussicht ftellten. In ber That unterwarf fich bie Stadt am 1. Oftober ju nicht geringem Schmerze bes Papftes, ber fofort die ihr früher verliehenen Bergunstigungen wieder aufhob, dem Raifer, und fury barauf tehrte auch ber Markgraf von Montferrat aufs neue ju beffen Partei gurud. Als um biefe Beit erneute Friebensverhandlungen, welche ber Ronig von Frankreich in bes Raifers Intereffe mit bem Papfte führte, icheiterten, inbem ber Bapft feine fruhere Ertlarung wieberholte, bag er teinen Frieben ichließen werbe, ber bem Raifer ober feinen Sohnen bas Reich erhalte, ba auferte Kriebrich im Bewuftsein feiner trot ber papftlichen Reinbseligfeiten boch im mefentlichen unericutterten Dachtstellung in einem an ben Konig von England gerichteten Schreiben, es bleibe ihm jest nichts anderes übrig, als feine und jugleich ber anderen Kürsten Rechte zu verteibigen und fortan den Krieben nicht unverständig zu erbitten, sonbern nur, wenn er ihm angeboten werbe, angunehmen. Im Januar 1249 fehrte er, nachbem feine Stellung im westlichen Oberitalien burch ben Uebertritt Bercellis und bes Martgrafen von Montferrat eine wesentliche Starfung erfahren batte, nach Cremona gurud, in ber Abficht, bie Lombarbei gu verlaffen und burch Tuscien junachft in fein Konigreich Sigilien ju geben, um bort energisch neue Ruftungen gur enbaultigen Unterwerfung ber Lombarbei ins Bert zu feben. Borber vermählte er noch feinen Cohn Engio, beffen Che mit Abelafia von Sarbinien (S. 467) burch ben Papft gefchieben worben mar, mit einer Richte feines machtigen Barteigangers in ber Mart Trevifo, Eggelins von Romano. Rurg barauf aber mußte er ben Schmerg erleben, bag, wieberum aus ben Rreifen feiner vertrauteften Umgebung, ein neuer Morbanichlag gegen ibn versucht murbe. Gein eigener Leibargt, ber in bie Gefangenschaft ber Gegner

geraten und bann gegen einen eblen Burger von Barma ausgewechfelt worben mar, reichte, ans taiferliche Soflager gurudgetebrt, mabricheinlich von ber papitlichen Bartei bagu angestiftet, feinem faiferliden Berrn ftatt eines beilenben Trantes Bift in einem Becher. Der Raifer, noch rechtzeitig gewarnt, befahl bem Argte. ben Beder ju leeren, worauf biefer, icheinbar ftolpernb, ben Inhalt besfelben vergoß. Der Reft murbe jum Tobe Berurteilten gereicht; fie ftarben auf ber Stelle. Db es mirtlich mahr ift, bag an biefem feigen Morbanichlage auch bes Raifers vertrautefter und einflugreichfter Ratgeber, fein treuefter Selfer in allen Fragen ber Gefetgebung und Politit, Beter von Binea, ale Urheber mitbeteiligt mar, ober ob berielbe bas Opfer einer Intrique feiner auf feine einfluftreiche Stellung neibifden Gegner am Sofe geworben ift, wird fich taum je mit voller Bestimmtbeit feststellen laffen. Der Raifer felbit, ber unter biefer furchtbaren Erfahrung ichmer gelitten bat, hielt Beter von Binea mit voller Bestimmtheit für foulbig und ließ ibn gefangen fegen; Beter bat bann im Rerter ben Tob felbft gefucht und gefunden. Der Leibargt aber murbe unter graufamen Martern bingerichtet. Mls ben eigentlichen Urheber ber Schandthat aber fab ber Raifer ben Bapft felbit an. In einem öffentlichen Runbichreiben bat er es geradezu ausgesprochen, baß Innocens, nicht zufrieben mit allen fonftigen Anfeinbungen, ibn nun burch feinen Argt vergiften laffen wollte, mit bem bas, als er vom papftlichen Legaten gefangen gehalten murbe, verabrebet worben fei. Run wird man biefen ent: feslichen Borwurf natürlich nicht als berechtigt ansehen burfen, aber von einer gewissen morglischen Mitschuld an biesen immer wiederkehrenden Wordanichlägen wird man bie Rreife ber papftlichen Rurie boch nicht freifprechen konnen, welche burch bie endlosen Berbegungen gegen ben Raifer, burch bie unausgesetten Ber: folgungen, welche fie über feine Anbanger verhängten, bie moralifchen Begriffe in der That ftark verwirrt hatten. Gben in diefer Zeit beschwerte fich Friedrich bitter über die fortwährenben Umtriebe ber Frangistaner und Dominifaner in feinem Konigreiche, welche bort jum Schaben bes beiligen Lanbes allenthalben gegen ibn bas Rreuz prebigten, "gleich als ob Chriftus in Apulien nochmals gefreuzigt fei". Dan tann es bem Raifer nicht verargen, wenn er nun auch feinerseits mit ben icharfften Dagregeln gegen biefe offen ben Aufruhr prebigenben Monche vorging.

Unmittelbar nach diesen traurigen Borgängen hat Friedrich die Lombardei verlassen. Er ist nicht wieder dahin zurüczefehrt. Zunächst begab er sich über Bontremoli nach Pisa, wo er wie immer freudig begrüßt wurde, dann wandte er sich über Lucca und Pistoja nach Jucachio, mertwürdigerweise ohne die dar mals noch ghibellinische Stadt Florenz zu berühren, eine Thatsach, die der späteren Ueberlieserung auffallend genug erichien, um sie durch die Erzählung zu erklären, Friedrich habe diese Stadt absichtlich vermieden, weil ihm geweisssagt worden sei, daß er dort seinen Tod sinden werde. Im Mai 1249 begab er sich ins Königreich, zunächt nach Neapel, dann in seine beworzugte apulische Residen Mels. Die Berwaltung des Königreichs funktionierte trotz aller Hepereien der Kurie, die sogar in dieser Zeit einen eigenen Legaten für Szilien und die Rekuperationen ernannte, tadellos. Die Kollette ergab die zur Vornahme umfassender neuer Rüstungen erforderlichen Geldmittel. Alles wurde sorgfältig vors

bereitet, um ju einem letten enticheibenben Schlage gegen bie lombarbifchen Rebellen, insbesonbere gegen bie hartnädige Stadt Barma auszuholen und bann nach Deutschland gur Rieberwerfung bes ichmachen Gegenkönigtums bes hollanbifden Grafen gu eilen. Friedrich zweifelte nicht an feinem endgultigen Erfolge und außerte fich in ben Rorrefpondengen biefer Tage burchaus hoffnungsvoll. Dit bem Ronige von Frankreich, ber jest, von Friedrich mit Lebensmitteln und Schiffen unterftust, feine Rreusfahrt ins beilige Land antrat, ftanb ber Raifer in ben freundschaftlichften Beziehungen, und felbft bis nach Griechenland und Aleinafien reichten feine politifchebiplomatifchen Berbindungen. Bir finden ibn in biefem letten Rabre feines Lebens in eifriger Rorrespondens mit bem griechiiden Raifer Johannes Ducas Batates . bem er eine feiner Tochter jur Frau gegeben batte, und ber ibm jest fogar friegerifche Sulfe fur ben Rampf in ber Lombarbei anbot, ein Anerbieten, bas Friedrich gwar gerne annahm, von bem er aber meinte, bag er es faum notwendig haben merbe. Denn ber Bang, ben bie Dinge in Oberitalien feit feinem Beggange von bort genommen hatten, ließ ibn an feinem enblichen Siege taum noch zweifeln.

3mar hatte er im Mai 1249 einen fcmeren Berluft und herben perfonlichen Schmerz zu erfahren. Sein iconer und tapferer Lieblingefohn Engio, ber bas taiferliche Banner in Italien fo oft mutig und ichwungvoll ju Sieg und Erfolg geführt hatte, fiel, als er ber von ben Bolognejen hart bedrangten Stadt Modena ju Gulfe tommen wollte, in einem Befechte bei Foffalta in bie Sanbe ber Feinde, die ihn alsbald in feften Gemahrfam nahmen und, trop aller bringenben Bitten und Dahnungen Friedrichs an die Berganglichfeit und ben Bechfel bes Gluds, bis ju feinem Tobe (1272) in Gefangenicaft bielten. "Wir haben ihn gefangen, wir halten ihn und werben ihn halten," fo ichrieb bie ftolge Stadt bem betrübten Bater, ber um feine Freilaffung bat, gurud. Der herrliche, blondgelodte Jungling bat in ber Gefangenichaft felbft bei ben Gegnern lebhaftes Mitgefühl und menfchliche Teilnahme erregt, burch bie ihm feine Gefangenicaft in mancher Sinficht erleichtert murbe. Aber bie Gefangen: icaft felbft blieb bestehen, in ber er 23 Jahre eines jest inhalts: und freude: lofen Dafeins verbrachte: ein tragifches Gefdid, welches fruh jum Gegenftand zahlreicher Sagen und Erzählungen gemacht murbe, aus benen ber hiftorische Rern nur fcmer herauszuschälen ift. Für ben Raifer felbft mar es einer ber harteften Schlage feines ichidfalsvollen Lebens, aber an bem Bange ber Dinge hat das Ereignis eine erhebliche Aenderung nicht hervorgebracht. Zwar fehlte es nicht an unmittelbaren, für die Sache bes Raifers nachteiligen Folgen besfelben: Die Strafe nach Tuscien über Bontremoli ging porubergebend verloren, die Stadt Modena murbe (am 15. Dezember 1249), nachbem ber Berfuch Engios, ihr Gulfe gu bringen, fo tragifch gefcheitert mar, von ben Bapftlichen gewonnen, und die Rudtehr Comos zu ber lombarbifchen Bartei (19. Juli 1249) brachte auch ben von biefer Stadt beherrichten Alpenpaß nach Deutsch: land wieder in ben Befit ber Gegner. Allein biefe Berlufte murben burch bie Erfolge, welche die faiferlichen Beerführer auch in Friedrichs Abmefenheit er: rangen, reichlich aufgewogen. In Engios Stelle trat als febr erfolgreicher Beerführer ber vom Raifer mit reichem Territorialbefit ausgestattete Martgraf Ubert Ballavicini, und im Weften und Often Oberitaliens hielten bie mit Friedrich verfdmagerten Territorialherren, bie Grafen von Cavonen auf ber einen, Eggelin von Romano auf ber anberen Seite, bas faiferliche Banner machtig und erfolgreich aufrecht. Der lettere fette feinen welfischen Gegner, ben Martgrafen von Efte, fast völlig matt, indem er einen verheerenden Ginfall in beffen Gebiet unternahm, bei welchem am 18. Oftober fogar bas Stammichlog Efte in feine Sanbe fiel. Um 3. Ottober 1249 gelang es ben Raiferlichen mit Gulfe ber Grafen von Bagnacavallo bie namentlich für bie Seeverbindung mit Sigilien überaus wichtige Stadt Ravenna abermals wiederzugewinnen. 3m Januar 1250 erlitten bie Bapftlichen in ber Darf unter Rubrung bes am 7. April 1249 gum Leagten ernannten Karbinals Beter Capoccio burch bie Raiferlichen unter Walter von Manupello eine fcwere Nieberlage, in welcher fie 2000 Tote und eine große Angahl von Gefangenen verloren, barunter zwei Reffen bes Rarbinals. Die Folge mar, bag viele ber Stabte, welche bisber bort noch jum Papfte gehalten batten, unter bie Berricaft bes Raifers gurudfehrten, beffen Stellung augleich in ber Romagna burch ben Anschluß Ravennas mächtig gehoben murbe. Einige Monate fpater aber (18. August 1250) errang ber Martgraf Ballavicini auch einen großen Sieg über bie Parmefaner an ber Stelle, wo einft bie Belagerungeftabt Bictoria gestanben batte. Die Belagerten verloren faft 2000 Befangene und ihren Fahnenwagen. "Und fo murbe Rache fur ben Tag von Bictoria genommen," fo berichtet ein italienischer Annalift über biefen Tag, ber in Parma noch lange unter bem Ramen bes "fclimmen Donnerstags" als Ungludstag bezeichnet murbe. Ja felbft innerhalb bes lombarbifden Bunbes tam es gu bebentlichen Spaltungen; wir horen von einer gunehmenben Berftimmung zwifchen ben führenben Gemeinben Dailand und Biacenga, in beren Folge in ber letteren Stadt bie faiferlich gefinnte Partei ber Popularen, welche bereinst im Jahre 1236 burch Jafob von Palestrina verbrängt worben mar (S. 450), allmählich wieber bas lebergewicht erlangte. Und wie in Oberitalien, fo nahmen auch im Rirchenftaat bie Erfolge ber Raiferlichen ungefiorten Fortaang. In ber Mart murbe am 28. August Cingoli burd ben taiferlichen Ravitan Balter von Manupello eingenommen; ber Rarbingl Beter Capoccio mufte flüchten. Fabiano, Fermo, Ofimo, St. Elpibio traten wieber auf Die kaiferliche Seite gurud. Und icon trafen von bem in Sigilien meilenben Raifer mieberholte nadrichten ein, bag er mit reich gefülltem Schate und mit gablreichen Beeresperftartungen nach feinem italienischen Ronigreiche und bann nach Deutschland jurudzutehren fich anschide. Für bas tommenbe Fruhjahr murbe feine Ankunit mit aller Bestimmtheit erwartet, von ben einen voll freudiger Soffnung, pon ben anberen in ernften Befürchtungen: ba ift ber gewaltige Mann, trop bes papftlichen Bannes noch immer ber machtigfte Berricher ber abend: ländifden Chriftenbeit, oft befiegt, aber niemals niebergefchlagen, erfüllt von hoffnungevollen Blanen, am 13. Dezember ju Fiorentino in ber Capitanata. nordwestlich von Foggia, an einem fcmeren Anfall von Dysenterie geftorben.

"Dahingefunken ist die Sonne der Belt, welche über den Bollern leuchtete, bahingefunken die Sonne der Gerechtigkeit, dahingesunken der Urheber des Friedens." Mit diesen Worten teilte Manfred seinem Halbbruder Konrad IV.

ben Tob bes faiferlichen Baters mit. Für bie imperialiftifchen Rreife bes faiferlichen Bofes, welche unter bem Ginfluffe ber romifcherechtlichen Theorien ber Bolognefer Rechtsichule von ber fouveranen Berrlichkeit ber Raifergewalt in Friedrich gleichsam bie Bertorperung bes Gefetes und ber Staatsgewalt gefeben batten, mar in ber That mit ihm ber lebengebenbe Mittelpunkt bes ftagtlichen Seins babingefunten. Schon langft mar in biefen Rreifen, unter eifriger perfonlicher Teilnahme bes Raifers felbft, jene grofigrtige Theorie von ber univerfalen Dacht ber weltlichen Monarchie aus eigenem Rechte aufgestellt worben. bie in fo ichneibenbem Gegenfate zu ben weltherricaftlichen Anfpruchen ber Rurie ftanb, und über bie ber gewaltige Rampf ber letten Jahre im tiefften Grunde geführt worben mar. Es ift baber fein Bunber, bag gegenüber biefer ftart brantinifch gefärbten Auffaffung ber vertrauteften Anbanger bes Raifers bie papftliche Unficht in ber ichroffften Scharfe in entgegengefestem Sinne gu Tage trat. Dem Bapfte felbft wie allen benen, welche fich mit feiner gefamten Politit völlig ibentifigierten, mar ber Raifer icon bei Lebzeiten ber Antidrift. ber graufame Berfolger ber Rirche gemefen; er blieb es ihnen auch gegenüber ber Majeftat bes Tobes. Wie Innoceng felbft aus feiner Freude über ben Tob feines gewaltigen Begners tein Behl machte, fonbern bie fizilifden Großen, weltliche wie geiftliche, ju bem Tobe "bes Berfolgers" formlich begludwunschte, fo weiß fich ber Biograph bes Papftes gar nicht genug gu thun in lafternben Ergablungen und Anethoten über ben ichmählichen Tob bes verfluchten Raifers. Der Gegner ber Kirche war ihnen zugleich ber Gegner ber christlichen Religion, melde beibe fie teils naiv, teils in bewußter Abficht miteinander identifizierten, obwohl Friedrich felbft ftets mit aller Energie betont hatte, bag er nicht ein Feind bes Chriftentums ober ber driftlichen Lehre, bag er auch tein Feind ber driftliden Rirde überhaupt, fonbern nur ein Reind ber gegenwärtigen verweltlichten Form berfelben und bes gegenwärtigen Bapftes fei. Den papftlich gefinnten Rreifen mar und blieb er ber furchtbare Reber, jo oft er auch feine Rechtgläubigfeit betheuert und bie feinblichen Ausstreuungen über angebliche fegerifche Meußerungen, bie er gethan habe, gurudgewiesen hatte; er blieb es ihnen auch nach feinem Tobe, obwohl er fterbend feinen Bunfc nach Berfohnung mit ber Rirche baburch funbgethan batte, bag er fich von bem Ergbifchofe von Balermo bie Absolution erteilen ließ. Und trot allebem vermochten fich boch auch biefe icharfften feiner Begner ber imponierenben Große feiner Berfonlichfeit nicht zu verschließen. Derfelbe eifrige Minorit und Anhanger bes Bapftes, ber une viele ber gehäffigften Anetboten über Friedrich überliefert, ber fich in bem großen Rampfe gwijchen Papft und Raifer in ausgesprochenem Begenfate ju ber Trabition ber Familie, ber er entstammte, ale eifrigfter Un: hanger bes erfteren bethätigt hatte, Fra Salimbene, ber Chronift von Reggio, tann boch nicht umbin, gufammenfaffent feine Anficht über ben Raifer in ben Borten auszusprechen: "wenn er tatholisch gefinnt gewesen mare, wenn er Gott und feine Rirche geliebt hatte, murbe er wenige ihm Gleiche in ber Berrichaft über bie Belt gehabt haben".

Wenn fich fo schon die Urteile ber Zeitgenoffen über ben gewaltigen Mann, ber mit feinen Thaten wie mit feinen Gebanken langer als eine Gene- Jaftow-Winter, Deutste Geichlichte im Beitalter ber Dobenflaufen. II.

ration hindurch eine beberrichende Stellung in ber gefamten abenblandischen Chriftenheit behauptet hatte, fo ichroff entgegengefest find, wenn biefer Begen: fat bis in unfere Tage bin die Beifter bentenber Befchichtsforfcher icheibet, fo liegt ber Grund bafur naturlich in erfter Linie in bem bis gur Gegenwart fortbauernben Biberftreit ber Barteien in bem großen Geiftestampf über bie Grengen ftaatlicher und weltlicher Gewalt, in beffen entscheibenber Phase Friedrich eine fo bebeutenbe Rolle gefpielt hat; baneben aber haben boch auch bie Biberfpruche mitgewirft, welche in bem Bilbe biefer großen Berfonlichfeit felbit, ber ausgebilbetften Individualität bes Mittelalters, ohne Frage vorhanden find und ein enbaultiges Urteil über feinen Charafter wie über feine weltgeschichtliche Leiftung in hohem Grabe erschweren. Ja eben bie Thatfache felbft, bag mir es in Friedrich nicht, wie bei ben meiften mittelalterlichen Berrichern, mit einem Tupus, sonbern mit einer gang ausgeprägten Individualität gu thun haben, mit einer Individualität voll icheinbarer Biberfpruche und boch von großartiger Ginbeitlichkeit, bat jenen Begenfat ber Anschauungen über ibn erft zu feiner pollen Scharfe ausgebilbet.

Dit Recht ift neuerbings in einer vortrefflichen Charafteriftit Friebrichs von Rarl Sampe betont worben, bag ale bie gentrale Gigenicaft biefer munberbar vielseitigen und miberfpruchsvollen Ratur, als bie Gigenschaft, welche uns allein biefe große Berfonlichfeit als eine Ginbeit begreifen lehrt, bie bobe Borftellung. welche er von feiner ju eigenem Recht bestehenben Burbe hatte, und ber bamit verbundene eiferne gewaltige Bille, biefe Burbe gegen jeben Biberftand gur Beltung ju bringen, betrachtet werben muffe. Schon über feine Rinbergeit finb gang neuerbinge einige Berichte bekannt geworben, welche biefe gewaltige Energie eines unbandigen Billens, die bier noch juweilen die Buge findlichen Gigenfinns tragt, beutlich ertennen laffen. Bir wiefen bereits barauf bin, melden ent: icheibenben Ginfluß auf feine Jugenbentwidelung bie bamaligen troftlofen Buftanbe in Sigilien ausgeubt haben (G. 249 f.). Je rafcher und vielfeitiger fich, trop biefes Drudes ber ihn umgebenben Berhaltniffe, gur aufrichtigen Bewunderung aller, die ihn zu beobachten Gelegenheit batten, feine für jene Epoche gerabezu unerhört vielseitigen geistigen Gaben entsalteten, besto entschiebener zeigt er fich entichloffen, alle biefe Gaben in ben Dienft bes einen großen Bieles, ber universalen Dacht bes weltlichen Raifertums, ju ftellen. Diefem Biele bat er alle anderen Rudfichten untergeordnet. Rein Zweifel, bag er an fich gemunicht hatte, basfelbe im Frieben, ja in innigem Busammenwirken mit ber Rirche, Die ihm burch bie fefte Organifation ihrer einheitlichen Gewalt imponierte, ju erreichen. Immer und immer wieber bat er es feierlich beteuert, baß er biefes Bufammenwirten ber beiben großen universalen Machte feiner Beit für eine bringenbe Rotwenbigfeit halte. Aber biefer Weg mar nur gang= bar, wenn jebe berfelben fich auf bas ihr ihrem innerften Wefen nach jugehörende Gebiet beschränkte: wie ber Raifer auf bas weltliche, fo ber Bapft auf bas geiftlichereligiofe Gebiet. Man hat Friedrich cafaro-papiftifche Reigungen jugefdrieben; ohne Zweifel mit Unrecht. Er mare bereit gemefen, fich jebes Eingreifens in bas firchliche Gebiet ju enthalten, wenn bas Papftum feinerfeits ju einem Bergicht auf weltliche Berricaftsplane ju bewegen gewesen mare.

Darin, bag bies nicht ber Fall mar, bag bie gewaltigen Charaftere, welche bamale ben papftlichen Stuhl innehatten, Die Freiheit ber Rirche nur fur gefichert hielten, wenn fie fich auch auf eine weltliche Berrichaft ftute, ift ber Rnoten gu bem großen Ronflifte und ju bem Schidfale bes Raifers gefnupft worben. Inbem von Innocens III. an bie Begrundung eines geschloffenen Rirchenftagtes gleichsam in ben Mittelpunkt ber papitlichen Bolitit rudte, mußte es ju einem oberften Grundiate berfelben merben, eine Bereinigung ber weltlichen Dacht in Deutschland und Oberitalien einerseits, in Sigilien anbererfeits in ben Sanben eines Berricherhaufes zu verhindern, weil baburch ber in ber Bilbung begriffene Rirchenstaat notwendig unerträglich eingeengt, ja erbrudt werben mußte. biefer territorialen Frage fammelte fich ber große Gegenfat wie in einem Brennpuntte. Richt religiofe und firchliche Fragen, welche in ben Berhandlungen amifchen Raifertum und Bapfitum nur porübergebend und nie enticheibend mitwirften, fondern biefe Territorialfrage bat ben Gegenfat zu einem unbeilbaren gemacht, eben weil fie nicht blog eine Territorialfrage, fonbern gleichfam ein Sumptom bes tieferen Begenfates amifchen taiferlicher und papftlicher Beltherricaft mar. Diefer Gegenfat aber bat nicht nur ben großen Rampf berpor= gerufen, in bem Friedrich fich fein lebenlang abrang, fonbern er hat auch feine Politit in ben verichiebenen Staaten, welche feiner Berrichaft unterftellt maren, bestimmt. Der Urfprung feines gangen fpateren Schidfals liegt eben barin, bag er burch ben Papit felbft veranlagt murbe, mit feinem ererbten figilifchen Ronigreiche auch bie beutsche Ronigswurde und bamit bas universale Raisertum ju vereinigen. In bem ichidfalsichmeren Augenblide, ba er, ber fein lebenlang in erfter Linie Gigilianer geblieben ift, auf biefen Gebanten bes Bapftes einging, bie von ben beutschen Fürften in Opposition ju Otto IV. ihm angebotene Ronigsmahl annahm, mar ihm ber Weg, ben er gu geben hatte, gleichfam von felbft vorgezeichnet. Indem er brei fo mirticaftlich wie in ihrer gefamten geis ftigen wie materiellen Rultur verichiebene Berrichaftsgebiete, wie bas beutiche, bas italienische und bas fizilische Konigreich miteinander vereinigte und bamit bie Bolitit feines Baters wieber aufnahm, mar es ihm unmöglich, jebes biefer Sanber nach feinen eigenen nationalen Beburfniffen gu regieren; jebes von ihnen mar ihm nur ein Glieb ber universalen Beltmacht, bie ihm als Biel vor Mugen ftand. Daraus allein erklärt fich bie betlagenswerte Thatfache, aus ber man ihm fo oft einen Bormurf gemacht hat, bag er in Deutschland im mefentlichen bie auf eine Berfetung ber toniglichen Bentralgewalt gerichtete Entwidelung ruhig ihren Gang geben ließ, ja burch bie reichen Berbriefungen verbriefte Rechte an die territorialen Landesherren gefetlich festlegte. Freilich tann es babei zweifelhaft fein, ob er noch in ber Lage gewesen mare, biefe Entwide: lung, bie ihre enticheibenben Phafen ichon in ben Burgerfriegen ber Jahre vor feinem Regierungsantritte burchgemacht hatte, noch aufzuhalten; ficher aber ift, baß er gar nicht ben Berfuch gemacht, baß er auch bas gutunftreiche neue Eles ment ber Stabte anfangs gar nicht und auch fpater nicht ausreichend geforbert hat. Inbem er im Gegenfate ju feinem Bater ben Schwerpuntt feines Belt= reiches von Deutschland nach Sigilien verlegte, inbem er bementsprechend nach feinem ersten achtiährigen Aufenthalt in Deutschland nur noch einmal auf kurze Beit in biesem Vaterlande seines Geschlechts erschien, hat er deutlich dargethan, daß ihm Deutschland im wesentlichen immer fremd geblieben ift, und daß er seine dortige Politik in der Hauptsache unter dem Geschieben ift, und daß er seine bortige Politik in der Hauptsache unter dem Geschiebenunkte seiner italiernischen Kämpse betrachtete, für die er die kriegerischen Lehnsaufgebote des deutschen Kürstentums nicht entbehren konnte. Sie versügdar zu erhalten, war sein entschehren politischer Geschiebender politischer Geschiebenunkt, dem er alle Rücksichen auf die Folgen seiner Wahnahmen für die Jukunft des deutschen Königtums unterordnete. Sigentlich schöpferisch gewirft hat er für die deutsche Entwickelung nicht.

Die gange Energie feiner außerorbentlichen organisatorischen und politiiden Begabung bat er vielmehr in erfter Linie für fein geliebtes figilifdes Erbreich eingesett. Die Grundlagen feines bortigen staatlichen Baus, ber zwar überall an überkommene Ginrichtungen anknüpfte, aber boch in feiner Gefamtheit eine pollftanbige Befeitigung bes feubalen Staates bebeutete, baben fich als fo bauernd ermiefen, bag feine Rachfolger einschließlich bes vom Bapft gur Befampfung bes ftaufifchen Saufes berbeigerufenen Frangofen Rarl von Anjou an biefen Grundlagen nichts geandert, fondern im mefentlichen ben gefamten ftaatlichen Organismus, ben er geschaffen hatte, einfach übernommen haben. hat er in ber That als Gefengeber auf allen Gebieten bes Berfaffungs- und Bermaltungs-, bes gefamten Erwerbs- und Birticaftelebens Bervorragendes und Dauernbes gefchaffen, bier ift feine Birtfamteit mit Recht als eine Borlauferin bes aufgeflarten Abfolutismus bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts begeichnet worben, mit vielen ber Lichtfeiten bes Staates Friedrichs bes Großen, aber auch mit vielen ber Schattenseiten bes Staates Lubwigs XIV. Das Wort bes letteren "L'état c'est moi" bat por ibm ficher fein ameiter Berricher folgerichtiger und rudfichtslofer gur Unwendung gebracht als Friedrich in feinem fixilifden Ronigreiche. Das Gefüge biefes Staates mit feiner umfaffenben Berufsbeamtenorganisation, mit feiner allüberall gegenwärtigen und mit ber größten Strenge, ja oft Sarte geubten Kontrolle bes Monarchen, mit feinem ftraff gentralifierten Ronigshofe ift bei Freund und Feind icon bei ben Beitgenoffen ein Gegenftand teils ber Bewunderung teils bes Reibes und Saffes gemefen. Und bier an feinem fixilifden Roniashofe entfalteten fich alle bie großen Gigen-Schaften und Gabigkeiten feiner vielfeitigen Begabung auf allen Gebieten aufs glangenbfte. Sier hat er im Bertehr mit arabifden, bygantinifden und jubifden Gelehrten fein eigenes Wiffen bereichert und bie Forfchung geforbert, bier bat er im Rreife ber Runftler, Dichter und Denfer feiner Umgebung reiche Un: regungen nach allen Geiten gegeben und empfangen. Rur aus biefem Rebeneinander ber periciebenften Rulturen in feinem figilifden Reiche ift bie gange Eigenart feines Beiftes, ift mander icheinbare Biberfpruch feiner Berfonlichkeit ju begreifen. Sier ift ihm als einem ber erften driftlichen Menichen bes Mittels alters ber große Bebante ber religiofen Tolerang gleichsam als politifche Rotwendigfeit aufgegangen; im Bertehr mit biefen Andersalaubigen, im miffenichaftlichen Gebankenaustaufch mit ben mohammebanischen Raturforichern und Aftronomen, ber ihn zu eigener, erftaunlich felbständiger Raturbeobachtung meiter führte, bat er fich an vorausjegungslofes miffenschaftliches Denten gewöhnt, welches, innerhalb ber ftraffen Organisation ber driftlichen Rirche als fatramen-

taler Beilsanftalt bis babin unerhort, feinen ftreng papiftifden Beitgenoffen leicht bie Borftellung erweden fonnte, bag er ein Gegner ber driftlichen Religion, ja ein Atheift fei, mahrend man boch faum weiter als bis gu ber Annahme geben tann, bag ihm ber bogmatifche Inhalt bes Chriftentums nicht Bergensfache, bag er in religiöfen Dingen nicht nur tolerant, fonbern fast indifferent mar. Bobl mag im Rreife bes in oft großer Freiheit ber Diskuffion fich bewegenben Sofes bie und ba ein Bort gefallen fein, welches bem ftrengen Autoritats: alauben als feterifch ericbien und bann in ber erforberlichen Uebertreibung gegen ibn verwertet wurde, als eigentlich religionsfeinblich wird man ibn feinen eigenen Beteuerungen gegenüber faum bezeichnen fonnen. Bohl aber begunftigte er bie freie miffenicaftliche Forfdung, freilich nur immer innerhalb ber Grengen, welche ibm bie Rudficht auf ben Staat ju gieben ichien. Gerabe in ben ftaate: rechtlichen Disziplinen bat baber bie pon ihm begrundete Staatsuniverfitat Reapel boch nie bie Blute erreicht, wie bie freier organisierten Universitäten ber Lombarbei, namentlich Bologna, bie er gerabe burch feine Universität mattfeten wollte. Bor allem aber mar er ftets auch bestrebt, Die miffenschaftliche Forfchung nicht bloß in theoretischer Richtung ju unterftugen, sonbern auch praftifch für bas ftaatliche und wirtschaftliche Leben zu verwerten. Am augenfälligften tritt biefes Beftreben auf bem Gebiete ber Sanbels- und Gewerbepolitit hervor, in welcher er ber erfte Berricher in ber mittelalterlichen Welt ift, bem folgerichtige nationalotonomifche Anschauungen gur Richtichnur bienen. Gerabe bier bethätigte fich auch die eifrige, in vielen feiner Berfügungen gu Tage tretenbe, bis ins einzelne, ja auf einzelne Perfonlichkeiten fich erftredenbe Fürforge für bie er: merbenben und niederen Rlaffen bes Boltes, Die er gegen jede willfürliche Bebrudung feiner Beamten ficher ju ftellen unablaffig bemuht ift. Daber auch bie Bopularität, die er fich nicht nur in Sigilien, sondern auch in dem fliefmutterlicher behandelten beutschen Reiche bei biefen Schichten bes Boltes errungen hat und bie ihren ergreifenbsten Ausbrud in ber Raiferfage von feiner bereinftigen Wieberkehr gefunden bat. Wie auf bem Gebiete ber Biffenichaft, fo ift er auch auf bem ber Runft, namentlich fur Gigilien, ein machtiger Forberer gemefen. Die Lurusentfaltung, die ihm Beburfnis mar, bat bier namentlich in ber Architeftur manche reiche Anregung gegeben. Die wenigen uns erhaltenen Refte feiner gablreichen Schlog- und Burgenbauten laffen uns ben Reichtum biefer Bauthatigfeit wenigstens ahnen: auch fie find ein Zeugnis ber eigentumlichen Difchfultur, welche fich hier entwidelt hatte: auf antiten Rapitalen romanische Bogen, baneben bygantinische und maurische Elemente, eigenartig und reich, aber oft auch munderlich und bigarr. In biefen Balaften aber entfaltete fich jenes reiche, an orientalifche Bewohnheiten erinnernbe Leben, welches ihm von eifrig driftlich gefinnten Zeitgenoffen fo oft jum Bormurf gemacht murbe. Bohl murbe bier auch bie eble Dichtfunft in allen Sprachen bes Abenblandes gepflegt; ber Raifer felbft hat es nicht verschmäht, eigene Lieber, und zwar in ber italienischen, bamale in ber Bilbung begriffenen Bolfesprache ju bichten, fo baf ibn Dante gu beren litterarifden Begrunbern rechnen fonnte: baneben aber fehlt es nicht an orientallichen Tangerinnen und Gautlerinnen, die auf die fittliche Saltung bes faiferlichen Bofes nicht allgu gunftig gewirft haben mogen. Befannt ift, bag

ber Kaifer sich außerbem einen förmlichen harem hielt, bessen Damen aber nach bes zugleich verschwenderischen und wirtschaftlichen herrschers Beisung auch zu kunftreichen weiblichen handerbeiten angehalten wurden.

Man braucht nur biefe reiche, orientalifch:uppige Rultur, welche nur auf ber Grunblage einer hoch entwidelten Gelbwirticaft und eines umfaffenben Belthanbelsvertehrs möglich mar, mit ben einfachen Berhaltniffen ber im mefent: lichen immer noch naturalwirtschaftlichen Rultur in Deutschland, wie wir fie früher ju geichnen versucht haben (S. 239 ff.), ju vergleichen, um bie Schwierigfeit ju ermeffen, welche fich einer Bereinigung biefer beiben Rulturgebiete in einer Sand entgegenstellten. Ge ift fein Bufall, bag Friedrich von 1220 an trop aller Gegenströmungen, auf bie er infolgebeffen felbft bei feinem Sohne traf, bie beutiche Regierung im wefentlichen immer anberen Sanben überließ, mobei er fich felbft freilich ftets bie oberfte Leitung vorbehielt. Gollte aber biefe Bereinigung trot biefer fo verschiebenen Elemente, aus benen fie bestand, aufrecht erhalten werben, wie fie ichließlich nach ichweren Rampfen burchgefest morben mar, fo mar die notwendige Borbedingung bagu eine mirfliche und recht= liche Unterwerfung ber unbotmäßigen Stadtgemeinden Dberitaliens. Erft baun war bem universalen Bau ber Schlufftein eingefügt, mar vor allem bie raumliche Berbindung zwischen feinen einzelnen Teilen bergeftellt. Dem Streben nach biefer Unterwerfung mar bie gange zweite Salfte ber Regierung Friedrichs gewibmet; fie mare in allem Befentlichen erreicht worben, wenn ben Raifer nicht nach bem ftolgen Siege von Cortenuova bie fonft ftets bemahrte Dagigung verlaffen batte. Indem er bie weitgebenben Anerbietungen, bie ihm bamals gemacht murben, jurudwies und bebingungslofe Unterwerfung forberte, zeigte er wie auch burch verschiebene politische Dagregeln in ben thatsachlich unterworfenen oberitalienifchen Bebieten an, daß er jene Berrichaftsgrundfate feines fizilifchen Reiches auch auf Oberitalien ausbehnen wolle. Zwischen zwei in biefer Beife gentralifierte ftaufifche Berrichaftsgebiete in bie Ditte genommen mare ber Rirchenstaat in ber That taum noch lebensfähig gemefen. Inbem bie großen Rirchenfürsten ber Beit biefe Gachlage flar erfannten, handelten fie politifc richtig, indem fie biefer gewaltigen Dachtentwidelung fich entgegenstellten: politifch richtig als weltliche Berricher, Die fie ihrer ureigenften Aufgabe nach boch eben nicht maren. Ihren firchlich:geiftlichen Aufgaben entsprach es ficher nicht, aufrührerische Unterthanen gegen ihren rechtmäßigen Berricher zu unterftugen. Indem fie es bennoch thaten und ftatt biefes mahren ftets gefliffentlich verichwiegenen Brundes bes Konflifts religiofe und firchliche Beweggrunde ans führten, überschritten fie aus rein weltlichen Gefichtspunkten bie Grengen ibrer wesentlich geiftlichen Gewalt. Es war Friedrich bitterer Ernft, wenn er auf Grund biefer Erfahrung energisch eine Reform ber Rirche an Saupt und Gliebern forberte und es fur feines Amtes erflarte, bie Rirche gu ihrer apostolischen Ginfachbeit und ju ihren religiöfen und geiftlichen Aufgaben gurudguführen. Mit voller Energie hat er ihr gegenüber bas eigene Recht ber weltlichen Gewalt, bas Recht ber Unabhangigfeit ber nationalen Staaten von ber firchlichen Gewalt geforbert und bamit bas Programm aufgestellt, an beffen Erfullung Generationen nach ihm weiter gearbeitet haben. Reiner vor ihm hat fo icharf

und flar bie Solibarität aller weltlichen Rurften gegenüber ben meltlichen Berricaftegeluften ber univerfalen Rirche betont; er bat auch bes Ginbrud's auf feine Mitfürften nicht verfehlt; aber tampfen mußte er ben ichmeren Rampf allein. Die Energie, mit ber er ihn auf fich nahm und bis jum letten Atemguge burchtampfte, ift fein weltgeschichtliches Berbienft. Alle, bie nach ibm fur bie felbftanbige Eriftens bes Staates eingetreten find und fie endlich burchgefest haben, fteben in biefer Begiehung auf feinen Schultern. In ben Dienft biefer großen und von ihm als feine Lebensaufgabe erfaften Sache hat er alle feine reichen geistigen Rrafte und Gaben gestellt. Und wenn er bas Biel nicht erreicht bat, fo ift boch auch bas Streben nach bemfelben ber Anertennung ber objeftiv urteilenben Rachwelt ficher. Seine gange gewaltige Perfonlichfeit aber, vom Bolte burch Sage und Poefie burch Jahrhunderte feftgehalten und jum Symbol einer befferen nationalen Butunft erhoben, fichert ihm feine bleibenbe Bebeutung nicht allein für bie allgemeine Beltgeschichte, fonbern auch für unfere nationale Gefchichte, fo tief man es auch beflagen mag, bag feine reiche politische Begabung unferem Baterlande fo febr viel weniger ju gute gefommen ift, als feiner fizilifden Beimat. Und boch hat auch bas beutiche Bolt ibn, ben in feinem Meußern trot ber figilifden Mutter germanifden und hellblonden Berricher, in ber Erinnerung festgehalten als einen ber Bortampfer bes weltlichen Staates gegen die lebergriffe priefterlicher Weltherrichaftsbestrebungen. Als folder wirb er im beutichen Bolte neben feinem Grofvater Friedrich Barbaroffa fortleben als eine ber begabteften, gewaltigften und imponierenbften Geftalten, bie je auf bem Raiferthron gefeffen baben.



# Sechstes Buch.

Das Beitalter des rheinischen Bundes.

### Erfter Ubschnitt.

## Der Untergang der Hohenstaufen.

as fizilifche Rönigreich mit dem beutsch-italienischen Raiferreiche, wenn auch junachft nur in Berfonalunion, ju einem großen Beltreiche ju vereinigen, bas mar ber leitenbe Gebante ber Politit Friebrichs II. gemefen. Alles Menfchenmögliche hatte er versucht, biefen Gebanten im Ginvernehmen mit bem Papfitum jur Durchführung ju bringen und fo bie gefamte abenblanbifche Chriftenheit unter zwei führenben Gewalten, ber weltlich-faiferlichen und ber papftlichetirchlichen, ju einer möglichft gefchloffenen Ginheit ju verbinben. Als fich aber gezeigt hatte, bag biefer Gebante nicht bie Buftimmung, fonbern ben leibenschaftlichen Wiberftand bes felbft von Beltherrichaftsgebanten erfüllten Papstums erwedte, ba war er auch nicht bavor zurückgescheut, bas Enbziel seiner Politit im ichneibenben Gegenfage jum Papfttum gu verfolgen und gu biefem 3mede einen leibenschaftlichen Rampf mit bemfelben auf fich ju nehmen, in welchem er ben größten Teil feines Lebens gerungen hat, ben er, wenngleich unbefiegt, boch auch nicht hatte fiegreich ju Enbe führen tonnen. Aber an ber Möglichkeit bes Sieges bat er feinen Augenblid verzweifelt, vielmehr an bemfelben bis ju feinem Tobe festgehalten. Inbem er biefen leitenben Gebanten feiner Politit auch zum Mittelpuntte feiner lettwilligen Bestimmungen machte, hat er ben Anoten bes Gefchides feiner Erben und Rachfolger noch fterbenb gefdürgt.

Diese lettwilligen Bestimmungen sind und in seinem Testamente erhalten, an bessen Schtheit trot der Mangelhaftigkeit seiner Ueberlieserung und der Schwierigkeiten der Datierung doch in der Hant Beweisel obwalten kann. Darnach setze Friedrich seinen ehelichen Sohn Konrad zum alleinigen Erben des vereinigten Raiserreichs und Königreichs ein, an dessen Stelle im Falle seines erbenlosen Todes dessen Bruder Heinen, Friedrichs Sohn von der englischen Fladella, und wenn auch dieser ohne Erben sterbe, Friedrichs natürlicher, damals achtzehnjähriger Sohn von Bianca Lancea, Manfred, treten sollte. Der lettere wurde für den Fall, daß Konrad, wie im Augenblide des Todes

bes Kaisers, außerhalb bes Königreichs Sigilien weilte, zu besien Statthalter in Jtalien und Sigilien ernannt. An ber Vereinigung bes gesamten Reiches in einer Hand hielt Friedrich mit aller Bestimmtheit fest. Der jungere Sohn heinrich sollte, solange Konrad lebte, von diesem entweder das Königreich Aresat oder das Königreich Jerusalem erhalten; Manfred, der ebenso wie Heinrich ein größeres Gelblegat erhielt, wurde im übrigen, neben der eventuellen Statthalterwürbe, mit dem Fürstentum Tarent und der Vrasschulen Monte Sant Angelo als einem von Konrad zu tragenden Leben abgefunden. Als Herricher bes Kaiserrichs und Königreichs sollte Konrad der alleinige Erbe sein und bleiber

Wie an bem Gebanken ber Bereinigung feiner Reiche, so hat Friedrich auch an dem Bunsche, diese Bereinigung, welcher die Kirche so leibenschaftlichen Widerstaut entgegengeseth hatte, gleichwohl mit deren Zustimmung durchgusübren, wie in seinem ganzen Leben so auch angesichts des Todes sestgebelten. Wie er sterbend sich mit der Kirche versöhnte, so hat er in seinem Testamente eine große Geldsumme zu seinem Seelenheit für die Angelegenheit des heiligen Landes ausgesetht, hat er die Bestimmung getrossen, daß den Templern und Johannitern alle eingezogenen Güter, allen Kirchen und Klöstern ihre Rechte wiedergegeben werden sollten, hat er außerdem ganz allgemein angeordnet, daß der heiligen römischen sirche, seiner "Mutter", ihre Rechte wiederfyerzestellt werden sollten, allerdings unter der Boraussehung, daß sie auch dem Reiche das Seinige gebe. Endlich hat er der Kirche zu Valermo, in der er bei Vater und Mutter beigeset werden wollte, ein ansehnliches Legat ausgesetzt.

Sielt er in biefen allgemeinen Bestimmungen burchaus an ben Grund: faben feft, benen er felbft gefolgt mar, fo hat er boch in Begug auf bie Regie= rung bes Ronigreichs in richtiger Erfenntnis ber Sachlage einige Milberungen bes bisherigen Spftems für notwendig gehalten und feinen Erben empfohlen. fo namentlich eine Berabfegung ber Steuerlaft auf ben Stand, welchen fie gu Beiten bes Normannentonige Bilbelm II. gehabt hatte, beffen Regierungezeit auch als Norm fur bie Rechte ber Grafen, Barone, Ritter und Bafallen bes Ronigreichs festgesett wurde. Wie biefe Bestimmungen offenbar von ber Beforanis vor einer nach feinem Tobe in Sigilien gegen bie Regierung bes fremben Berrichers ausbrechenben nationalen Reaftion eingegeben maren, fo ift aus biefer auch bie nicht im Testament enthaltene, aber wohlverburgte Anordnung ju ertlaren, bag ber feiner Geburt und Erziehung nach als reiner Staliener zu betrachtende Statthalter Manfred bem Führer ber beutschen Truppen in Sigilien, bem Martgrafen Berthold von Sobenburg, volles Bertrauen ichenten folle. Indem ber fterbenbe Raifer bem italienischen Statthalter einen beutschen Berater jur Seite ftellte, verfolgte er biefelbe Politit, welche er bei Lebzeiten burch bie mehrfachen von ihm veranlaften Bermählungen von Deutschen mit Italienerinnen eingeschlagen hatte.

Aber wenn er mit diesen Anordnungen ein sestes Zusammenhalten der Italiener und der Deutschen zur Aufrechthaltung der stausschen herrichaft zu erreichen suchte, so entsprach der weitere Berlauf der Dinge sierin ebensowenig einen Erwartungen, wie seine Hospinung sich verwirtlichte, daß das Papstum jemals die Vereinigung des fizilischen Königreichs mit dem Kaiserreiche in den

Sanben eines Mitgliedes des ftaufischen hauses dulben werde. Bielmehr nahm bie Kirche mit der gleichen Energie wie gegen ihn selbst den Kampf gegen seine Erben und Nachfolger auf, in welchem dies sämtlich zu Grunde gingen; in Sizilien und Stalien aber brach nach seinem Tode die nationale Reaftion mit derfelben Heitzleit aus wie dereinst nach dem Tode heinrichs VI., und sie hatte alsbald zur Folge, daß auch unter den Führern der staufischen Gerrichaft in Sizilien, namentlich zwischen Manfred, der sogleich die Statthalterschaft in die Hand nahm, und dem Markgrasen Berthold von Hohendre ein Widerrieit sich entwicklet, der im letzen Grunde auf nationale Gegensäse zurückging.

Raum hatte Friedrich bie Augen geichloffen und Ronrad formell, thatfachlich aber Manfred bie Berrichaft in Sigilien angetreten, jo erhob fich in verschiebenen Bebieten bes Ronigreichs, offenbar pon ber romifchen Rurie angeregt und geforbert, ber Aufftand gegen bie ftaufifche Berrichaft, ber feinen vornehmften Mittelpunkt in ber bem papftlichen Gebiete gunächft liegenben Terra bi Laporo fanb. Daß fich bemfelben auch zwei Schwiegerfohne Friedriche II., Die Grafen von Acerra und Caferta, anschloffen, fpricht bafur, bag er fich in erfter Linie gerabe gegen bie bebeutenbe Stellung richtete, welche ber beutiche Martgraf Bertholb von Sobenburg an ber Gvite ber beutichen Ritter neben Manfred Auch in Manfreds unmittelbarer Umgebung fehlte es nicht an national italienifch gefinnten Mannern, welche ben überwiegenben Ginfluß Bert: holbs unwillig ertrugen, Danfred in einen gewiffen Gegenfat ju biefem gu bringen fuchten und mehr ober weniger offen barauf ausgingen, an bie Stelle ber beutiden Linie bes ftaufifden Saufes, an bie Stelle Konrabs IV., ben Bertreter ber italienischen, wenn auch nur nachträglich legitimierten Linie, eben Manfred, nicht als Statthalter, fonbern als Ronig ju fegen. Die Sauptvertreter biefer Richtung am Sofe Danfrebs maren feine Bermanbten aus bem Saufe Lancea, por allem Galpano Lancea.

Bunadift aber traten biefe verichiebenen Strömungen am Sofe Manfrebs por ber augenblidlichen, brobenben Gefahr in ben Sintergrund. Manfred ließ bie Großen Sigiliens, bie einzelnen Gebiete und Stabte bem Ronige Ronrab Treue ichworen und forberte feinerfeits ben foniglichen Bruber auf, Die Berr: icaft in feinem Reiche angutreten. Dann aber ging er felbft, gunachft noch gemeinfam mit Bertholo von Sobenburg, energifch an bie Unterbrudung bes Aufstandes, bie um fo bringenber mar, als Innocens IV. alebalb, nachbem er bie Radricht vom Tobe Friedrichs II. erhalten hatte, febr eifrig bie Borbereitungen ju feiner Rudtehr nach Stalien betrieb, welche bie Schwierigkeiten für bie ftaufifche Berrichaft notwendig erhöhen mußte. Bahrend ber jungere Bruber Ronrads, Beinrich, von einer von Manfred ausgewählten Regierung geleitet, bie Statthalterichaft auf ber Infel Sigilien übernahm, manbten fich Manfred und Bertholb von Sobenburg, nachbem ein auch in Apulien ausgebrochener Aufftand ichnell niebergeworfen mar, gegen bie aufftanbifche Terra bi Lavoro. Trop aller bireften und indireften Gegenwirfungen von feiten ber Rurie, bie ichon am 13. April 1251 über Konrad IV. und feine Anhanger bie Exfommunitation aussprach, errangen Manfred und Berthold gegenüber ben Aufftanbifden unzweifelhafte Erfolge. Enbe Juni war bis auf Capua, Reapel

und bie Grafen von Caferta und Acerra, bie noch im Biberftanbe verharrten, auch die Terra bi Lavoro ber ftaufischen Berrichaft wieber unterworfen. In biefer Reit haben Manfred und Berthold ben Berfuch gemacht, mit ber Rurie su einer Berständigung zu gelangen und von ihr die Anerkennung der Statthaltericaft bes erfteren ju erreichen. Db, wie neuerbings mit Bestimmtheit behauptet morben ift, icon bei biefen Berhandlungen ein Gegenfat amifchen ber italienischen Bartei Manfreds und ber beutschen Bertholds babin bervorgetreten ift, bag ber erftere, in illoyaler Saltung gegen feinen foniglichen Bruber, felbft bie fizilifche Rrone ju erhalten gefucht habe, lagt fich nicht mit Sicherheit entscheiben, ba bie Anerbietungen Danfrebs uns nicht überliefert find. Daß überhaupt Berhandlungen ftattgefunden haben, miffen wir nur aus ber Antwort bes Papftes auf bie ihm gemachten Anerbietungen. Gie bezeichnete jebenfalls ein völliges Scheitern ber wie auch immer gearteten hoffnungen Manfrebe. Innocens, ber ingmifchen von Lyon aus nach Genua, bann auf bie bringenden Bitten ber Combarben nicht bireft nach Rom, fonbern erft zu biefen gegangen mar und feit bem 7. Juli in Dailand verweilte, ermächtigte ben Rarbinallegaten Beter Capoccio gwar, auf Berhandlungen mit Manfred und Berthold von Sobenburg einzugeben, wenn biefelben, wie fie ertlart batten, bereit feien, jur Rirche gurudgutebren, wollte ihnen aber nicht mehr gugefteben, als Manfred bas Fürstentum Tarent, bem Martgrafen bie Graffchaft Andria. Bon einer Anerkennung ber ftaufifchen Berrichaft in Gigilien wollte er meber für Ronrad felbft, noch für Manfred etwas miffen; im Gegenteil follten Dan: fred und Berthold alle befest gehaltenen Blate, b. b. boch bas Ronigreich Sigilien ausliefern. Bei biefer Saltung ber Rurie blieb nichts anberes übrig als Abbruch ber Berbandlungen. Unmittelbar nach benfelben erhielt Manfred bie Radricht, bag Ronig Ronrad felbft berannabe, und begab fich, um ihn gu empfangen, nach Apulien gurud, ohne bie letten Berbe bes Aufftanbes unterworfen zu haben.

Der junge König Konrab hatte die Nachricht vom Tobe seines Baters in Deutschland empfangen, als er dort eben saft wie durch ein Wunder einem gefährlichen und raffiniert angelegten Mordanschlage entgangen war. Er hatte das Weihnachtsseft 1250 in Regensdurg festlich begangen, dessen Bürgerschaft tren zum kaufischen Königtum stand, während der Bischof zur papklichen Partei gehörte und daher mit der Bürgerschaft in beständigem Kampse lebte, in den auch Konrad wiederholt eingegriffen hatte. Aus den Kreisen der unmittelbaren Umgebung des Bischofs ist dann der Mordanschlag gegen den König hervorsgegangen. Einige der bischossische Ministerialen, an ihrer Spite Konrad von Hoherschlag, hatten in Ersahrung gebracht, daß König Konrad mit nur vier seiner Begleiter im Kloster S. Emmeran weile. Sie drangen daher in der Racht vom 28. zum 29. Dezember um Mitternacht in sein Schlasgemach ein und ermordeten zwei von den dort Anwesenden, während sie die der über über über gesangen nahmen. Sie glaubten darnach mit Sicherheit, daß der König sich unter den Ermordeten oder Gesangenen besinden müsse. Allein in biefer Racht

war zufällig ein Sechster hinzugekommen, ber an Stelle bes Königs getötet wurde, während biefer selbst, unter einer Bank verborgen, bem schändlichen Anschlage entging. Richt nur ber König selbst hat ben Verdacht ausgesprochen, sondern auch der geschichtschreibende Abt Hermann des Klosters Rieder-Altaich berichtet es mit Bestimmtheit, daß außer dem Abte des Klosters Emmeran auch der Bischof selbst um den Anschlag gewußt und außerhalb der Stadtmauer gespannt den Ausgang besselben erwartet habe.

Der gange Borgang ift ein trauriger Beweis für bie Bermilberung ber Barteigegenfage, welche, wie icon fruber in Italien, fo jest in Deutschland Blat gegriffen batte. Die Schwierigfeiten, mit benen Konrab unter biefen Berhaltniffen in Deutschland ju fampfen hatte und trot benen er fich bisher feinem Gegentonige gegenüber in ber Sauptfache behauptet hatte (val. ben folgenben Abichnitt), mußten burch bie Runbe vom Tobe feines taiferlichen Baters noch erbeblich vermehrt werben. Ginige Reit perheimlichte Ronrad baber biefe für ihn fo verhängnisvolle Tobesnachricht. Aber nicht lange ließ fich bas burch: führen, ba Innoceng alsbalb nach Friedrichs Tobe noch von Lyon aus nach allen Seiten bin bie energischften Anftrengungen machte, um bem Sohne und Erben feines Gegners noch fraftiger als bisber entgegenzutreten, beffen Gegen: fonige neue Anhanger aus ben bisberigen Rreifen ber ftaufifden Bartei gugu= führen. Rach allen Seiten bin ergingen feine firchlichen Mahnungen in biefem Sinne an Ronrads Anhanger unter ben geiftlichen und weltlichen Fürften, mit Gifer murbe bas Rreug für Bilbelm gegen Ronrad geprebigt, ber Bund gwifchen bem Papfte und bem Gegentonige noch enger als bisher gefnupft. 3m April, fury por feiner Abreife von Lyon, hatte Innocens IV. ju biefem 3mede eine Bufammentunft mit Konia Wilhelm, in bellen Bealeitung fich ber Erzbischof von Trier und ber fonigliche Rangler Beinrich von Speier befanben; icon vorher hatte fich eine größere Bahl wurttembergischer antiftaufifch gefinnter Berren in Lyon eingefunden, um bie Gulfe bes Papftes gegen Ronrad angurufen (fiebe ben folgenben Abidnitt).

Run burfte gwar Ronrad hoffen, bag er auch einem erneuten Angriffe bes Begentonigs gewachsen fein murbe, wie er fich ber bisherigen mit Ehren erwehrt hatte. Allein über eine ftrenge Defensive hinauszugeben, bagu reichten bie ihm in Deutschland jur Berfügung ftebenben Rrafte nicht mehr aus. Bar er boch felbst ber herrschaft in feinem Stammberzogtum Schwaben teineswegs mehr ficher. So fest er auf die Treue der rheinischen und schwähischen Städte bauen fonnte, fo menia superlaffig batte fich ber bobere und niebere Abel bes Bergogtums ermiefen. Gine mirflich energische, ju einem fraftigen Angriff ober gar gur Riebermerfung bes Gegners führenbe friegerifche Unternehmung mar unter biefen Umftanben taum noch möglich, jumal es bem Ronige infolge ber maffenhaften Bergabungen von Reichsgut, welche feit ben Tagen Philipps von Schmaben erfolgt maren, trot aller Opferwilligfeit ber treuen Reichsftabte auch an ben finangiellen Mitteln gu einer ausgebehnteren Rriegführung mangelte, mabrend Bilbelm von Solland nicht allein am Anfange feiner Regierung eine febr namhafte Summe (30 000 Darf) von Innocens IV. erhalten hatte, fonbern auch feitbem burch Anweisungen auf Rrenggugsgelber und andere firchliche Ginfunfte unausgefeste und nachhaltige finangielle Unterftugung erhielt. Diefen beständig machfenben Schwierigfeiten feiner Stellung in Deutschland meinte Ronrab, bem großen tragifden Gefdide feines Gefdlechts folgenb, nicht anbers entgeben ju konnen, als indem er fich junachft in ben Befit feines fizilifden Erbreiches fette und bann, mit beffen reichen Mitteln ausgestattet. nach Deutschland gurudtehrte, um bes inneren Gegnere Berr gu merben. Satte boch auch fein faiferlicher Bater bie großen Erfolge, welche er bei feinen porübergebenben Aufenthalten in Deutschland errang, nicht in letter Linie ben großen Reichtumern bes fizilifden Schabes zu verbanten gehabt. Unbefummert um bie nabeliegenbe Gefahr, bag mahrend feiner Abmefenheit feine bisher fo mubiam behauptete Dachtstellung in Deutschland auch in ben beicheibeneren Grengen, welche fie gulett gehabt hatte, ibm burch ben Gegner entriffen merben tonnte, mar er von vornberein entichloffen, ben Bestimmungen bes Testaments gemaß und bem von feinem Statthalter Manfred an ihn ergangenen Rufe folgenb, ben Bug über bie Alpen ju unternehmen, um bie Berrichaft in feinem italienifch finilischen Reiche angutreten. Es mar ber entscheibenbe Entichluß für fein Schidfal und für bas feines Befchlechts.

Bepor er an die unmittelbaren Borbereitungen für bie Beerfahrt gen Guben ging, machte er noch einen Berfuch, wenigstens in einem Buntte eine Menberung ber Barteiverhaltniffe in Deutschland ju feinen Gunften berbeiguführen. In bem Rampfe gwifchen bem Bifchofe von Regensburg und feiner Stabt, an bem Ronrab felbft auf feiten ber Burger teilgenommen hatte und auf beffen Leibenschaftlichfeit ber Morbanichlag auf ben Ronig ein fo grelles Schlaglicht marf, hatte ber Ronig von Bohmen auf feiten bes Bifchofs gestanben. Er mar baburch auch in Gegenfat ju ben mit bem Bifchofe verfeinbeten Bergogen von Baiern und Ronrad felbst geraten. Ihn wieber auf die konigliche und bairifche Seite berüberzugieben, murbe eine Bufammentunft in Cham in Aussicht genommen. Allein auf berfelben ericbien nur bie eine Bartei, Ronig Ronrad und fein Schwiegervater Otto, ber Ronig von Bohmen blieb aus und mußte alfo als Reind bes bairifden Bergogs, ben ber Ronig jum Reichsvermefer für bie Beit feiner Abmefenheit erfeben hatte, betrachtet werben. Damit mar felbft bie bisber ficherfte Stellung bes ftaufifden Ronigtums, bie in Baiern, gefährbet. Gleichwohl ließ fich Ronrad in feinem Plane nicht beirren. 3m Juli hielt er mit benjenigen Reichsfürften, bie auch noch auf feiner Seite ausharrten, einen Reichstag in Augsburg, auf welchem bie Beerfahrt nach Italien endgültig beichloffen murbe, movon Ronrad fofort feinem Bruber und fizilifden Stattbalter Manfred eingehende Mitteilung machte. Die Schate Staliens und Gigiliens in feinen Befit zu bringen, jog er aus; um aber ausziehen zu tonnen, mußte er fich bie Mittel und bie Beeresfolge feiner Begleiter burch neue gablreiche Berleihungen und Berpfändungen aus bem bisber icon arg verringerten beutiden Reichsgute ertaufen. Bor allem murben bie getreuen Ratgeber feiner unmittel= baren Umgebung, Ronrad von Sobenlohe und ber Schent von Limburg, ber jungere Graf Rubolf von Sabsburg, Landgraf bes Elfaffes und andere bebacht; ber getreuen Reichsftabt Mublhaufen murbe gegen Bahlung einer jahrlichen Summe bas Schultheißenamt, ber Boll und bie Munge auf funf Rahre perpfanbet. Dann erfolgte bie Cammlung bes Beeres in Munchen und Augeburg, bei welcher noch weitere Berichleuberungen bes Reichsgutes ftattfanben. 3m Ottober verließ Ronrad IV., nachbem er feinen Schwiegervater Otto von Baiern jum Reichevermefer eingesett hatte, Deutschland, um es nicht wieber ju betreten. Anfang November langte er in Berona an, wo bes faiferlichen Baters getreuefter Anhänger Eggelin von Romano für fichere Aufnahme geforgt hatte. Berona begab er fich nach Cremona und hielt bann in Goito eine Beratuna mit ben Abgefandten ber ftaufifch gefinnten Stabte ab. 3mar tonnte er bier in ber Lombarbei noch immer auf eine gablreiche Anhangerichaft rechnen. 2Bie im Often in ber Dart Trevifo Eggelin, jo hielten im weftlichen Oberitalien bie Martarafen Manfred Lancea und Ubert Ballavicini bas ftaufifche Banner hoch. Aber seit bes Raisers Tobe hatten unter bervorragenber Mitwirkung bes pon Luon gurudaefehrten und jest bereits in Berngia weilenben Bapftes bie bem ftaufifden Saufe feindlichen Stabte unter Rubrung Mailands fich bereits wieber eng jufammengeichloffen. Gin Durchmarich burch bie Lombarbei und ben Kirchenstaat ware nicht ohne ernste Rampfe durchführbar gewesen, während Ronrad vor allem fo fonell als möglich in fein fizilisches Rönigreich zu gelangen wünschte, aus bem ihm Manfred eine Rlotte von 16 Galeeren mit einer Bearükunasboticaft unter Kühruna Bertholds von Sobenburg entgegengeschickt hatte. Die Entideibung mar fomit fur ben Seemeg getroffen. Ronrab tehrte baber von Goito gunachst nach Berona gurud, nachbem er vorher in Pontevico einen Frieden zwijchen ben ghibellinifden Stadten und Brescia gu ftanbe gebracht hatte, mahrend auf ber anberen Geite ber Papft jur Sammlung ber guelfifchen Kräfte an Stelle des zum Batriarchen von Aquileja ernannten bisherigen Legaten Gregor von Montelongo ben Karbinal Octavian gu feinem Legaten in ber Lombarbei ernannt hatte, auf beffen Betreiben bann am 8. März 1252 ber Bund ber Lombarben, ber Romagna und ber Darf Ancona erneuert murbe. Ronrad überließ bier die feinblichen Parteien junachft fich felbft und jog, bas unter Alberichs von Romano Berrichaft ftebenbe feindliche Gebiet von Bicenza vermeibend, auf ben nördlichen Strafen am Gubabhange ber Alpen nach Lati: fana am unteren Tagliamento, von wo er nach Aftrien hinnberfuhr und in Bola die ihn bort erwartenbe fizilifche Flotte gur Beiterfahrt in fein Konigreich Um 8. Januar 1252 laubete er auf figilifdem Boben in Siponto, von Danfred ehrfurchtsvoll empfangen.

Aufangs schien zwischen dem Könige und seinem bisherigen Statthalter gutes Einvernehmen zu herrschen; allein nach kurzer Zeit zeigte es sich doch, daß Konrad durch den ihm eitigegengefandten Markgrasen von Hohenburg von einem tiefgreisenden Mistrauen gegen die ehrgeizigen Plane Manireds und der ihn mungebenden, von den Lanceas geleiteten Rationalpartei erfüllt worden war. Statt die vorhandenen Gegensähe nach dem Borbilde seines Katers auszugleichen, stellte er sich sehr dat dus die Seite der deutschen Partei Bertholds von Hohenburg, mit welcher auch der sizilische Großmarschall Bietro Ausse einverstanden war. Dies trat schon auf dem ersten Hoftage, welchen er in Foggia abhielt, hervor. Junächst ergingen bier eine Reihe von Konstitutionen, welche sich im wesentlichen in den Bahnen der Politis seines Baters bewegten und den Angabrede Winter, Teutsche Geschlichte im Zeinalter der gedenkunkn. II.

ordnungen feines Teftaments entsprachen. Wenn Konrab außerbem bie fizilifde Staatenniversitat von Reapel nach Salerno verlegte, fo fonnte bas als eine gerechte Strafe fur bie auffaffige Saltung ber Stabt betrachtet merben. zeichnenber icon mar es, bag er nicht nur ben Martgrafen Bertholb von Soben= burg wieberholt auszeichnete, fonbern auch beffen Unbanger Bietro Ruffo jum Brafen von Catangaro ernannte und ihm bie Statthaltericaft über Sigilien und Ralabrien übertrug. Gehr balb ging er weiter und entzog Manfred einen Teil ber ihm von Friedrich II. gefchentten Befitungen, barunter bie Grafichaft Monte Sant Angelo, fowie brei Graffcaften, beren eine, Monte Caveofo. ber gum Großmaricall ernannte Markgraf von Sobenburg erhielt. Manfred ließ biefe Burudfegungen junachft icheinbar rubig und gelaffen über fich ergeben, und fo fam es vorerft nicht zu einem offenen Bruche. Bielmehr versuchte nun Ronrab, wie vorber Manfreb, ju einer Ginigung mit bem Papfte ju gelangen. Die Bermittelung übernahm Martaraf Bertholb, ber ichon unter Friedrich mieberholt im Ginne einer Berfohnung mit bem Papfte thatig gemefen mar; neben ibm gingen noch ber Ergbifchof von Trani und ber fizilifche Rangler Bilbelm von Ocra an ben papftlichen Sof nach Berugig ab. Allein ba biefe Gefanbtichaft ben Auftrag hatte, vom Bapfte bie Anertennung Ronrabs im Raiferreiche und im fizilischen Rönigreiche, entsprechend ben Anordnungen bes kaiferlichen Testamentes, ju forbern, Innocens aber nach wie por entichloffen mar, bie Bereinigung beiber Reiche in teinem Salle gu bulben, vielmehr im beutichen Reiche Bilhelm von Solland, ben er bereits wiederholt aufgeforbert hatte, fich die Raiferfrone in Italien gu holen, in feiner Berricaft gu befestigen, fo mar von vornherein wenig Ausficht auf einen gunftigen Ausgang ber Berhandlungen vorhanden. Auch ließ fich Ronig Ronrad burch bie Anknupfung berfelben in feiner Beife in feinen übrigen Dagnahmen beirren, bie vor allem barauf abzielten, in ber Terra bi Lavoro bie Refte bes um Capua und Reapel vereinigten Aufftanbes gegen fein Ronigtum (S. 557) niebergumerfen.

Im April 1252 trat ber König, bem inzwischen in Deutschland seine bairische Gemahlin am 25. März einen Sohn, gleichfalls Konrad, von den Italienern aber Konradin genannt, geboren hatte, von Manfred begleitet, die Deersahrt nach der Terra di Lavora an, wo er bald ziemlich allgemeine Ansertennung sand, auch bei seinem disher gleichfalls rebellischen Schwager Thomas von Nauino, Grafen von Acerra, der alsbald zu Gnaden angenommen und mit der Grafschaft Acerra besehnt wurde. Nur Reapel und Capua leisteten, vom Kapste beswegen auss höchste besoht, auch serner dem staussischen Königtum Widerstand, so daß sich der König zu langwierigen Besagerungen derselben entschließen mußte. Als dann Ansanz 1253 endlich Capua sich ergab und auch der zweite Schwiegersohn Friedrichs II., Graf Nichard von Caserta, sich unterwarf, besand sich das gesante sizilische Königreich, mit einziger Ausnahme Reapels, in friedlischen Bestie Konrads.

Diese stets wachsenben Erfolge bes jungen Königs schienen im Sommer 1252 eine Zeit lang die Berhandlungen mit der Kurie, die sich bisher ergebnislos hingeschleppt hatten, zu einem besseren Fortgang zu bringen; mehrere Kardinäle waren offenbar geneigt, einen Frieden mit Kourad abzuschließen. Allein der Papst zeigte sich fest entichlossen, eine Erneuerung der Bereinigung des Kaiserreich mit Siglisen unter keinen Umständen zu dulden. Schon war er, um die Stauser sin immer aus Sizisien zu verdrängen, mit dem Bruder des englischen Königs, Richard von Cornwallis, in Berbindung getreten und hatte diesem die sizisische Arone angeboten, welche Richard mit den bezeichnenden Worten ausgeschlagen haben soll, dies Anerdieten sei ungesähr dasselbe, als wenn ihm Jemand den Mond zum Kause andöte, unter der Bedingung, sich ihn vom Simmel herunterzuhosen. Unter diesen Umständen mußten die Verhandlungen als endgultig gescheitert betrachtet werden. Der Kapst entsandte einen neuen Bevollmächtigten in der Person des Magisters Albert nach England, gab ihm aber zugleich, im hinblic auf die bisherige ablehnende Haltung Richards von Cornwallis, die Weisige von karalteich, Karl von Aniou, in Verbindung au seken.

Konrab tonnte barnach nicht mehr baran zweifeln, bag er fein fizilifdes Erbreich, wie fein Bater, nur in weiterem Rampfe mit ber Rurie merbe behaupten tonnen. Rach feinen bisberigen Erfolgen hatte er teine Beranlaffung, an ber Durchführung biefes ichwierigen Unternehmens ju verzweifeln. Sobald Reapel. ber lette Stuppuntt ber Aufftanbifden, genommen fein murbe, bachte er auch bie Angelegenheiten ber Lombarbei ju ordnen, auch bort bie unbotmäßigen Bemeinben feiner Berrichaft ju unterwerfen, jumal fich bort eben um bie Wenbe ber Jahre 1252 und 1253 ein Greignis vollzogen hatte, welches fein Ginfdreiten bringend erforberlich ericheinen ließ, jugleich aber fein Diftrauen gegen bie pon ben Lanceas geführte Nationalpartei vollauf rechtfertigte. Der Martgraf Manfred Lancea, Dheim Manfreds, mar nämlich, eiferfüchtig auf die von Ronia Ronrad mobimollend geforberte Machtftellung bes Marfarafen Ballavicini und erbittert über bie Rurudiebung, welche feine Ramilie gegenüber bem Darfgrafen von Sobenburg auch in Sigilien erfuhr, gegen Enbe bes Jahres mit ber fuhren= ben Stabt bes fombarbifden Bunbes, Mailand, in Berbinbung getreten unb batte bie Babl jum Bobefta berfelben angenommen. Am 1. Januar 1253 trat er fein Amt an, meldes ihn notwendig in icarfen Gegenfat zu bem ftaufifden Sofe in Sigilien bringen mußte. Ronrad gogerte feinen Augenblid, mit aller Scharfe gegen ihn vorzugeben. Er iprach bie Acht über ihn aus und entfette ibn feines Bifgrigts, meldes feinem Rebenbubler Ballavicini übertragen murbe. ber nunmehr jum Generalvifar bes Reichs burch bie gange Lombarbei ernannt murbe (22, Februar 1253). Gin Teil ber Manfred Lancea entzogenen Guter murbe bann bem ftaufifch gefinnten Martgrafen Bonifag von Montferrat gu Leben gegeben. Naturgemäß aber wurde in ben Sturg bes Martgrafen Lancea auch feine gange Familie bineingezogen, beren politifchem Ginfluffe auf Manfred ber Ronig bisher ichon ftarten Argwohn entgegengebracht hatte. Alle Mitglieber bes Saufes Lancea wurden geachtet und verbannt; fie begaben fich an ben Sof bes ihnen verschwägerten griechischen Raifers Batages nach Ronftantinopel. Bon Danfred, gegen ben ber Ronig offenbar nicht vorgegangen mar, boren mir nichts mehr bis jum Tobe Ronrabs.

Rach biefem Strafgericht über bie Lanceas begann König Konrab am 15. Juni 1253 bie Belagerung Neapels. Die Stabt leiftete energifchen Wiber-

ftand und ergab fich erft nach fast viermonatlicher Belagerung, als ihr famtliche Lebensmittel ausgegangen maren (10, Ottober). Gie murbe ju naben auf: genommen, mußte aber ebenso wie Capua ibre Mauern nieberlegen. Die Unterwerfung bes fizilifchen Ronigreichs mar beenbet. Und icon erftredten fich bie Berbindungen Konrads nicht blog nach ber Lombarbei und ben Refuperationen. fonbern auch nach Rom felbft, wo ber aus Bologna ftammenbe Genator Brancaleone be Andalo mit Buftimmung bes Boltes offen auf bie ftaufifche Geite trat und mit Eggelin und Ballavicini in freundichaftlichen Begiehungen ftanb. In biefer außerordentlich gunftigen politischen Lage machte Ronrad, um in friedlichem Befite bes fchwer errungenen Konigreichs gu bleiben, nochmals ben Berfuch, ju einer Berftanbigung mit bem Papfte ju gelangen. Im Ottober entfanbte er als "Cohn und Bogt ber Rirche" junachft einen Minoritenbruber an ben papftlichen Bof, ber fich tros ber ftaufifden Gefinnung ber Burgericaft foeben nach Rom begeben batte, um eine formliche und feierliche Gefanbtichaft angufundigen und vorzubereiten, die bann im November folgte. Gie bestand aus einem Dheim bes Ronigs, bem Grafen von Montfort, und anderen angefebenen Berfonen, und follte wieder, wie 11/2 Sahre vorher, die Anerkennung Konrade im Ronigreiche und im Kaiferreiche zu erwirken fuchen; natürlich mit bemfelben negativen Ergebnis wie bamals. Denn Innoceng ftand, mabrend bie Berbandlungen mit England noch fortbauerten, fich jest aber nicht mehr auf bie Uebertragung ber fizilifden Rrone an Richard von Cornwallis, fonbern an ben Sohn bes englischen Ronigs, Ebmund, bezogen, außerbem feit Anfang Juni burch jenen Magister Albert auch in Berhandlungen mit Karl von Anjou, der fich in ber That, trot bes Biberfpruchs feiner Bermanbten, namentlich feines königlichen Brubers, geneigt zeigte, auf bie papftlichen Antrage einzugeben. Daß in diesen Berhandlungen mit England wie mit Karl von Anjou unter ben wechselnden Bedingungen für die Uebertragung bes Ronigreichs ftets im Borbergrunde das Berbot fteht, jemals das Ronigreich Sigilien weber bem Raiferreich ju unterwerfen noch es fonftwie mit bemfelben ju vereinigen, zeigt beutlich, bag ber leitende Befichtspunft ber Rurie in biefer Frage ftete ber gleiche mar, ber fie jugleich verhinderte, auf die Friedensanerbietungen Konrads IV. einzugeben. Daß Innoceng fich überhaupt auf Friedensverhandlungen einließ, geschah offenbar nur ju bem Zwede, um gegenüber ben gunehmenben Erfolgen Ronrade Beit gu weiteren Berhandlungen mit bem von ihm in Aussicht genommenen Thronfanbibaten zu gewinnen.

Ronrad begab sich nun nach dem Abbruch der Berhandlungen und nach der völligen Unterwerfung der Terra di Lavoro nach Apulien zurück, um ein Deer zu einem Zuge nach Mittels und Oberitalien zu rüften. Her in Apulien empfing er furz nacheinander die Rachrichten vom Tode feines Schwiegervaters Otto von Baiern und seines jüngeren Bruders heinrich, des Statthalters in Sizilien. Wie weit die Verbitterung der Parteigegensäte bereits wieder gedieben war, ersieht man daraus, daß die stauferseindliche Partei und die ihr angehörenden Geschüchtschreiber den König mehr oder weniger ossen beschuldigten, seinen Pruder durch Gist beseitigt zu haben, ein Verdacht, der so verbreitet war, daß der englische Geschichtschreiber Matthäus Paris es doch für nötig hielt, den

Ronig bagegen in Schut zu nehmen, und bag biefer felbft fich bem Papfte gegenüber wenigstens gegen ben offenbar von biefem erhobenen Borwurf, bag er feinen Bruber gefangen gehalten babe, in murbigen Borten verteibigen gu muffen glaubte. Das Schreiben, in bem bies gefchah und in welchem fich Ronrad jugleich megen einer großen Angahl anderer von papftlicher Seite gegen ihn erhobener Bormurfe rechtfertigte, ift von einer Rraft und Burbe ber Sprache und einer Reinheit ber Bemeisführung, melde an abnliche feierliche Schriftftude feines taiferlichen Baters erinnert und beweift, baß fich bie fonigliche Ranglei in febr geschidten Sanben befand. Mit Rachbrud lengnet er, bag er bie Schluffelgewalt bes Papftes verachte und beshalb als Reber zu betrachten fei: wein biefer Borwurf von papitlicher Seite bamit begrundet worben mar, bag Ronrad trot feiner Erfommunitation an firchlichen Reiern teilgenommen habe. jo erflart Ronrab, bag ihm feine Erfommunitation nie befanut gemacht worben fei, und bag er gegen eine folche öffentlich por ben Großen Deutschlands und Sixiliens appelliert babe; tropbem babe er, wie er burch bie an feine Beamten gerichteten Schreiben bemeifen will, verboten, die Beiftlichen gur Abhaltung bes Gottesbienftes ju zwingen. Bie wenig er ein Reber fei, ergebe fich ichon baraus, baß er feinerfeits bie Reter in Deutschland wie im Ronigreiche verfolgt habe und bereit fei, bas auch in ber Lombarbei gu thun, wo gerabe an ben Orten, welche bie "befonderen Rinder ber Rirche" genannt werben, in Brescia und Dailand, bie Reterei öffentlich gepredigt werbe. Rachbem er bann fich gegen jene Bormurfe megen ber Gefangenhaltung feines Brubers verteibigt bat, wendet er fich insbesoudere gegen bie von papftlicher Geite in Bezug auf bie Rirchenverwaltung gegen ibn erhobenen Befchwerben; gang abnlich wie bereinft fein faiferlicher Bater führt er aus, bag er beginglich ber erledigten Rirchen nur bie feinen Borgangern im Ronigreich von ber Rurie zugestandenen Rechte geubt habe, aber, wie er fein fartaftifch bingufügt, bereit fei, fich mit bem ju begnugen, was in biefer Richtung ben Ronigen von Fraufreich und England guftebe, welche thatjächlich viel weiter gebende Rechte in Anspruch nahmen, als fie in ben beutschen und fizilischen Ronfordaten festgestellt maren. Auch megen ber angeblichen Uebergriffe beguglich ber Guter ber Templer und Robauniter ertlarte er nich bereit, auf erhobene Rlage Recht zu gemabren. Gehr energisch betont er bann im allgemeinen bie ihm von feinen Borfahren überkommenen Rechte an bem Konigreich Sigilien und im romifchen Raiferreich, wo er auch nur feine ibm guftebenben Rechte ausube, ba er, wie aus rechtlich begrundeten Urfunden feftftebe, in rechtmäßiger Beife jum romifchen Ronige gemählt fei.

Das ganze, im Januar 1254 abgefaste Schreiben, welches bestimmt war, von einem königlichen Profurator vor bem Papst, ben Kardinalen, Senator und Bolt von Rom verlesen zu werden, ist erfüllt von dem stolzen Selbstbewust: sein einer bem Könige aus eigenem Rechte zustehnden weltlichen Gewalt und zugleich ein sprechender Beweis für den selbst Kourads, die Vereinigung des fiziklichen Erbreiches mit dem ihm durch rechtmäßige Wahl übertragenen Kaiserreiche unter allen Umfanden anfrecht zu erhalten. Mit keinem Borte ist dabei des holländischen Gegentönigs gedacht. Es ist ein nachrückliches Manisch des holländischen Friedrichs II. in allen seinen Reichen, in einer Sprach

voll mannlichen Ernftes und gehaltener Burbe abgefaßt, die ihres Ginbruds nicht verfehlen tonnte; fie bat ibn felbft in papftlichen Rreifen gemacht, fo baß Innocens fich boch veranlagt fab, am 4. Februar eine neue Borladung zu mei= terer Berhandlung an Ronrad zu erlaffen, die ibm um fo bringender notwendig ericeinen mußte, als die toniglichen Thaten ben toniglichen Borten entsprachen und Erfolg auf Erfolg bem Erben Friedrichs II. eintrugen. Dem gegenüber galt es por allem, Beit ju gewinnen, um, wenn möglich, bie Berhandlungen mit England jum Abichluß zu bringen. In der That hat fich wenige Tage nach jener an Ronrad gerichteten papftlichen Borladung, am 12. Februar, Ronig Beinrich von England gegenüber bem papftlichen Legaten Albert bereit erflart, bas Ronigreich Gigilien unter ben vom Papfte gestellten Bebingungen fur feinen Sohn Ebmund anzunehmen, worauf ber Legat am 6. Marg bie Berleihung unter Borbehalt ber papftlichen Beftätigung, Die balb barauf erfolgte, vornahm. Bu ben beabsichtigten Berhandlungen mit Rourad ift es unter biefen Umftanben nicht mehr gefommen, vielmehr murbe am 9. April 1254 bie Ertommunifation gegen ibn erneuert. Sie traf einen ichmer erfrantten, bem Tobe verfallenen Dann,

Ronrad mar nach Apulien gegangen, um bort ein Beer ju fammeln, welches nach ber vollenbeten Unterwerfung bes figilifden Ronigreichs bie Anertennung feiner Berrichaft auch in Mittel: und Oberitalien burchführen follte. Schon im Februar tonnte er borthin bie Nachricht gelangen laffen, bag er ein fo ftartes Beer um fich versammelt habe, daß es 20000 auserlefene Streiter nicht zu fürchten habe. Die Erneuerung bes Fribericianischen Suftems ichien ihrem Abichluft, Die päpfliche Bolitif ihrem völligen Zusammenbruche nahe: da erfakte den König im Lager bei Lavello öftlich von Melfi als Kolge bes den Deutschen jo verberblichen fizilianischen Rlimas eine tudische Rrantbeit, Die febr balb bas Schlimmfte befürchten ließ. 3m Dai fette ber Ronia fein Testament auf, in welchem er trot ber traurigen Erfahrungen, welche er gleich feinem Bater in feinen Berbandlungen mit bem Papfte über beffen Gefinnung gegen bas ftaufifche Saus gemacht batte, feinen zweijahrigen Gobn Ronrabin ber Dbbut ber Rirche empfahl, freilich unter ber Bedingung, beren Erfullung fo gut wie ausgeschloffen war, bag Innoceng bie Rechte bes Anaben auf Sigilien anerkenne. Borüber: gebend trat noch einmal eine Befferung in feiner Krantheit ein, bann aber folgte ein Rudfall bes Fiebers, bem er am 21. Mai 1254 an ber Schwelle einer rubm: reichen Laufbahn im blübenben Alter von 26 Jahren erlag.

Getreu ber Politik, die er bei seinen Ledzeiten in der Regierung seines fizilischen Königreichs versolgt hatte, hatte Konrad vor seinem Tode zum Statthalter nicht seinen Jalbbruder Manfred, soudern den Markgrafen Berthold von Hobenburg eingeset, eine Maßregel, die alsbald ben lebhaftesten Widerstand der italisch-sizilischen Nationalpartei hervorrief, welche nicht einen Deutschen, sondern einen Italiener an der Spige des Reiches sehen wollte und baher mehr oder weniger offen darauf ausging, Konradin seiner Erdrechte auf Sixilien zu berauben und Manfred endgüllig an seine Stelle zu sehen. Die Gesahr einer

vollständigen Trennung Sigiliens von ber beutschen Linie bes ftaufischen Saufes trat in immer brobenbere Rabe. Bergeblich fuchte Martgraf Bertholb gegen biefe machtige Strömung anzugeben, beren Mittelpunft alsbalb wieber bie aus ber Berbannung in bie Umgebung Manfreds jurudgefehrten Lanceas murben. 3m Juli 1254 eröffnete Bertholb, um fich in in feiner Stellung gu behaupten. Berhandlungen mit bem Bapfte, bem er, Ronrads Testament entsprechend, bie Bormunbichaft über beffen unmunbigen Cohn anbot, mabrend er für fich Anertennung feiner von Konrad angeordneten Regentichaft erbat. Allein Innocens lehnte die Bormunbicaft rundmeg ab, weil er eben die Rechte Ronradins nicht anertennen wollte, und bestand auf ber Auslieferung bes Ronigreiches. icheint, bag bie Lanceas, um Berthold ju fturgen, birett auf ein Scheitern ber Berhandlungen hingearbeitet haben, mas um fo leichter gelingen tonnte, als gu ber mit bem Papfte verhanbelnben Gefanbtichaft Manfred felbft geborte. Rach bem Abbruch ber Berhandlungen aber trat bie Nationalpartei unter Subrung ber Lanceas alsbalb mit ihren mahren Abfichten hervor. Auf einer Berfammlung ber Groken in San Germano überrumpelten fie ben Martarafen Bertholb mit bem fturmifden Berlangen, er follte ju Manfrebe Gunften von ber Statt: haltericaft gurudtreten. Rachbem fie biefe Abficht burchgesett batten, perpflichteten fich bie fizilifchen Großen eiblich, Manfred bei Lebzeiten Ronrabins als beffen Statthalter, nach beffen erblofem Tobe aber als Ronig anzuerkennen. Bertholb von Sobenburg aber begab fich nach ber Capitanata gurud und feste fich bort in ben Befit ber Schape Friedrichs II. und Ronrads IV.

Rach biefem Staatsitreiche trat bann Manfred feinerfeits mit bem Bapfte. ber inzwifchen, nachbem ein am 15. August für die Auslieferung des Königreichs geftellter Termin verftrichen mar, am 8. September über ibn und Bertholb von Sobenburg gemeinfam ben Bann verhangt hatte, in Berhandlungen, welche burch eine Gefanbtichaft geführt murben, an beren Spite Balvano Lancea ftanb. Bu gleicher Beit aber rufteten beibe Teile zu offenem Rriege. Gin papftliches Beer unter bem Rarbinalbiaton Bilbelm von St. Guftachius hatte bereits bie Grenze bes Ronigreiche überfchritten. Als bann aber bie Gefanbticaft Manfrebs am papftlichen Sofe ericbien, zeigte fich Innocens boch geneigt, auf die jest febr erbeblich anbers lautenben Anerbietungen einzugeben. Manfred erklärte fich bereit, fich ohne Borbehalt ber Rirche ju unterwerfen und bie Regierung bes Ronigreichs, wenn auch unter formellem Borbehalt ber Rechte Ronradins und feiner eigenen, als Bifar bes Bapftes ju fubren. Damit mar bem feit Konrads IV. Tobe immer beutlicher bervortretenben Buniche bes Bapftes, bas Konigreich Sigilien lieber unter eigene Bermaltung ju nehmen, wenigstens formell Rechnung getragen. Statt eines englischen Lehnstonigs, ber noch bagu immer noch nicht mit friegerifcher Dacht in Italien ericheinen wollte, hatte ein papitlicher Bifar bas Ronigreich verwaltet. Dem Papfte mare alsbann ber Gib ber Treue von ben Unterthanen gu leiften gemejen, und wenn baber in ber Gibesformel bas Recht bes "Rnaben Ronrab" vorbehalten werben follte, fo brauchte bas Inno: cens mit Rudficht auf bie Thatfache, bag biefer Rnabe zwei Jahr alt mar, nicht allgu febr ju befummern. Go fam benn am 27. September 1254 auf biefer Grundlage in ber That eine Ginigung ju ftanbe: Manfred murbe vom Bann

gelöst und unter Bestätigung der Schenkungen seines Baters, der Fürstentümer Tarent und verschiedener Grafschaften, zum päpstlichen Bitar des volksändig der Herrschaft des apostolischen Stuhles heimgefallenen Königreichs Sizilien mit Ausschluss er Terra di Lavoro und Abruzzo ernannt. Der Papst seinerseits schrieb dann ein sizilisches Parlament nach Capua aus, auf welchem eine Reihe von Sinzelfragen gelöst werden sollte. Um 8. Oktober brach Innocenz von Anagni zur Bestsnahme des Königreichs auf und wurde am 11. Oktober von Manfred in Ceperano seierlich empfangen. Der päpstliche Vikar sührte selbs das Pferb seines Herrn über die Gariglianobrüde und leistete ihm die Juldigung. Si war ein Ausweg, der den Interessen habe Papstes und der italischsilischen Nationalpartei in gleicher Weise zu genügen schien. Dem entspricht es, daß den Brüdern Galvano und Federigo Lancea die ihnen von Manssed, vor Kanstellenen, von Konrad IV. aber wieder entzogenen Lehen in Sizilien und Calabrien vom Aansse bestätzt wurden.

Und boch mar bie Ginigung, welche thatfachlich von beiben Teilen unter febr verichiebenen Borausfehungen und ju febr entgegengefetten 3meden gefoloffen war, nicht von Dauer. Die Nationalpartei und Danfred felbft hatten für fich unter mehr formaler Oberhobeit bes Bapftes eine fast felbständige Regierung erhofft, mahrend Innoceng ein febr weitgebenbes und mit ben Bebingungen bes gefchloffenen Bertrages ichmer zu vereinbarenbes Berfügungsrecht für fich in Anspruch nahm und u. a. bem Anhanger bes von Manfred und feiner Bartei verbrangten Martgrafen Bertholb von Sobenburg feine Leben in Calabrien, bas boch ju Danfreds Bifariat geborte, bestätigte. Genan brei Bochen maren erft feit bem Abichluß bes Bertrages verfloffen, ba tam es bereits bei einem abnlichen Salle von an fich geringer Bebeutung jum Bruche. Innocens batte einem Bafallen, bem Friedrich II, einft feine Leben entzogen, Manfred aber fie gurudgugeben batte, ber bann aber fur Ronrad IV. gegen Manfred aufgetreten mar, Borello von Aglone, Die Grafichaft Lefina, auf welche Manfred als herr von G. Angelo Anfpruch hatte, verlieben. Manfred forberte von ihm Bergicht auf Lefina und Sulbigung fur ein anberes gu berfelben Grafichaft gehöriges Leben. Die Sache follte auf bem Parlamente, welches auf ben 18. Oftober angesett mar, enticieben merben. Manfred aber, ber fich von bem von Innocens fo wenig gehaltenen Vertrage befreien wollte . benutte biefe Gelegenheit, um fich aus ber Umgebung bes Lapftes zu entfernen. Er beichloft, von Tegno aus fich nach Apulien zu begeben und bort fich, womoglich, in ben Befit bes in Lucera aufgespeicherten großen ftaufischen Rriegeschapes, ber fich in ben Sanben Bertholds von Sobenburg befand, ju feben. Da biefer, ber auch feinerfeits mit bem Papfte in Berhandlungen ftanb, eben bamals nich auf bem Wege zu Innocens befand, fo benutte Manfred biefe Gelegenheit und begab fich auf einem bochft abenteuerlichen Bege von Teano gunachft gu feinem Schwager, bem Grafen von Acerra. Unterwegs traf man gufällig auf jenen papftlichen Bafallen Borello von Aglone, ber bie außere Beranlaffung ber Flucht Manfreds vom papftlichen Sofe gemefen mar. Der bereits vollzogene Bruch murbe bann noch badurch verschärft, bag biefer Borello von ber Um: gebung Maufrede burch einen Bufall, vielleicht aber auch auf Befehl Manfrede,

ermorbet wurde. Zwar schiedte Manfred alsbald noch einen Gesanden, und zwar wiederum Galvano Lancea, an die papstliche Kurie, um diese "ohne sein Wissen geschehene" Gewaltthat zu entschuldigen, thatsächlich aber suchte man nur Zeit zu gewinnen, damit Manfred rechtzeitig nach Lucera gesangen könne. Wirtsich tras er nach einem an Abenteuern überreichen Marsche, von dem sein Biograph Jamnsila eine sehr anschauliche Schilderung entworfen hat, am 1. November vor Lucera an und erhielt, trosdem die Stadt unter den Beschlen eines Anhängers Bertholds von Hohendurg, des Giovanni Moro, stand, sowie er sich zu ertennen gab, durch die sarazenische Besatung Einsas. Berthold von Hohendurg, der bald darauf von seiner Reise zum Papste nach Apulien zurücksetze, and zu seinem nicht geringen Schrecken Lucera mit seinen Schähen bereits in Mansreds Länden.

Co mar ber vollständige Bruch Manfreds mit bem Pavite vollzogen, nach: bent porber burch ben Staatsftreich von Can Germano Berthold von Sobenburg aus feiner Stellung verbrangt mar. Die Nationalpartei batte jest freies Gelb por fich und ging immer unmittelbarer auf ihr Riel los, Manfred felbft jum Ronige von Sigilien gu erheben. Die naturgemäße Folge mar, baß bie Bartei ber Sobenburg, welche nach wie por für bie Rechte Ronrabins einzutreten entichloffen mar, fich nun ihrerfeits bem Papfte naberte, ber nach bem Bruche mit Manfred mit Freuden auf diefe Annaherung einging und fie alsbald baburch bethätigte, bag er Bietro Ruffo jum Marichall bes Ronigreichs Sigilien und jum Statthalter in Calabrien und Sigilien ernannte, Berthold von Sobenburg felbit ju Gnaben aufnahm und ben ebenfalls ju beffen Bartei geborenben Großabmiral Anfalbus be Mari in biefer Burbe bestätigte. Die hobenburgifche Partei ftanb bamit auf papftlicher Seite ber mit bem Bapfte verfeinbeten manfrebinifchen in voller Geinbichaft gegenüber. Wir haben biefe Entwidelung, welche nur noch in febr mittelbarem Bufammenhang mit ber beutichen Beichichte infofern fteht, als fie eben bie endgultige Loslojung Sigiliens vom Reichstörper vorbereitete, bier nicht in ihren Gingelheiten gu verfolgen. Die geschilderten Borgange, welche fich feit bem Tobe Konrads IV. vollzogen hatten, maren von enticheibenber und vorbilblicher Bedeutung fur ben Bang ber Dinge in ben folgenden Jahren. Roch gegen Enbe bes Jahres 1254 ftanben fich Danfred und bie mit bem Bapite verbundeten Sobenburger, auf beren Bufammenwirfen Friedrich II. in feinem Teftamente fo großen Bert gelegt hatte, als Reinbe in offenem Relbe gegenüber. Am 2. Dezember erfocht Manfred bei Foggia über bas papstlich: bobenburgifche Geer einen glangenden Gieg. Gunf Tage barauf fcblog Papft Annocen; IV., ber mit einer Ausbauer und Energie ohnegleichen ben Bernichtungstampf gegen bie Sobenftaufen als feine vornehmfte Aufgabe betrachtet hatte, die Augen; am 12 Dezember erhielt er unter hervorragendem Ginfluffe Bertholds von Sobenburg in Alerander IV., einem Reffen Gregore IX. aus bem Saufe Cegni, einen im mefentlichen gleichgefinnten Rachfolger. Es war von vornherein tein Zweifel, bag Danfred als ber jest machtigfte Bertreter ber ftaufischen Politit nach wie vor mit ber jest von der hohenburgischen Partei genährten Keinhseligkeit der Kurie mit Sicherheit zu rechnen haben werde. Zwar ift es noch wiederholt zu Berhandlungen zwischen ber Kurie und Manfred gefommen, allein fie blieben ftets gleich erfolglos und wurden im wefentlichen. balb von ber einen, balb von ber anderen Partei, ju bem 3mede unternommen, in geitweiliger Bebrangnis irgendwelcher Art Beit ju gewinnen. Je mehr Danfred, gestütt auf weitverbreitete Sympathien ber italienifch: figilianischen Bevolterung, Erfolg auf Erfolg errang, fo bag er icon im Beginn bes Jahres 1255 gang Apulien mit Ausnahme weniger Stabte in ber Terra d'Otranto unterworfen hatte, um fo mehr fuchte fich ber neue Papft auf die bobenburgifche Partei ju ftuben, mabrend er jugleich nach wie vor eifrig bemuht mar, einen auswärtigen in voller Abbangigfeit von ihm befindlichen Bewerber um bas Konigreich Sigilien gu finden, ber auch gunachft bie machfende Dacht Dlanfrede nieberaumerfen geeignet fei. Schon am 9. April 1255 bestätigte er bem Pringen Ebmund von England bie Berleibung bes Ronigreichs Sigilien. Für ben Grab ber Spannung ber Gegenfate ift es bezeichnend, bag bie Rurie auf ber anderen Seite jugleich Berbindungen mit bem jungen Ronrabin antnupfte, um biefen im geeigneten Augenblide gegen ben übermächtigen Manfred auszuspielen. Dem gegenüber aber brangte Manfred, ber am 25, Mary 1255 gleich ben Lanceas pon neuem ertommunigiert murbe, junachft bie weitergebenben Bunfche feiner eigenen Bartei gurud und ließ fich am 20. April 1255 und fpater wieberholt burch ben bie Bormunbichaft über Ronrabin führenben bairifchen bof mit ber Reichsverwesung in Sigilien betrauen. Es gelang ihm alfo, ben papftlichen Ginfluß in ber Umgebung Ronrabins mattgufeben. Danach manbte er fich mit perftarfter Energie ber ganglichen Biebereroberung bes Ronigreichs gu. papftliche Statthalter Bietro Ruffo mußte aus Calabrien weichen, auf ber Infel Sixilien felbst murbe ein Sieg über bie gur papftlichen Bartei haltenden Deffinefen erfochten, und auch in Apulien tam es zu einem neuen Rampfe mit bem unter bem Oberbefehl bes Rarbinals Octavian in bie Capitanata einrudenben papftlichen Beere, bei welchem fich auch ber Darfgraf Bertholb von Sobenburg befand. Sier murben noch einmal Berhandlungen angefnupft, in benen Berthold von Sobenburg eine febr zweifelhafte Rolle gefpielt zu haben icheint. Es tam porübergebend zu einer Unterwerfung besfelben unter Danfred, ber aber balb barauf erneuter Bruch und eine formliche Gefangenfepung ber Sobenburger folgte. Beibe Parteien marfen fich wechfelmeife Berrat vor; bas unzweifelhafte Ergebnis aber mar, bag Danfred immer allgemeinere Anerkennung im Ronigreiche fand. Am 2. Februar 1256 hielt bann Manfred einen allgemeinen Goftag au Barletta, auf welchem ber Statthalter von Calabrien und Sigilien Bietro Ruffo formlich abgefest, bie Sobenburger aber ju ewiger Befangenichaft verurteilt wurden, in ber fie balb barauf ftarben. Galvano Lancea aber, ber fich in feiner einflufreichen Stellung an ber Seite Manfrebs behauptete, murbe gum Grafen von Salerno und Großmarichall von Sigilien, fein Bruber Friedrich jum Grafen von Squillace erhoben. Die italienisch-fizilianische Nationalpartei hatte ben enbgultigen Sieg über bie von ben Sobenburger Martgrafen geführte beutiche Partei bavongetragen. Sie fab freies Felb por fich fur ihre auf ein felbständiges Ronigreich Sigilien in ber Sand Manfreds gerichteten Bestrebungen. 3mar wurden mit Rudficht auf die feinbfelige Saltung ber Rurie, die eben bamals neue Gulferuje nach England richtete, noch nicht alle Bruden abge-

brochen; am 8. Runi 1256 ließ fich Manfred feine Bollmacht burch Ronrabin erneuern, allein balb barauf ging man baran, bie Krönung Manfrebs jum Rönige von Sigilien in bie Bege gu leiten. In ber That mar bas, ba von bem vierjährigen Ronrabin ein felbständiges Gingreifen in die fizilifden Angelegenheiten für absehbare Reit nicht zu erwarten mar, ber einzige Beg gur Erhaltung ber Gelbständigfeit bes Ronigreichs gegenüber ben Bestrebungen ber Rurie, biefelbe einem auswärtigen Fürften ju verleiben. Es mar eine abnliche Lage, wie bie, in welche fich Philipp von Schwaben nach bem Tobe Beinrichs VI. gegenüber beffen breifabrigem Sobne Friedrich verfest fab. Wie bamale Philipp, fo ichentte nicht ohne Berechtigung jest Manfred bem Drangen feiner Umgebung, fich mit lebergehung ber Anfpruche Ronrabins felbst jum Ronige fronen ju laffen, Gebor. Am 10. August 1258 ift feine Königsfrönung in Balermo mit aller Bracht gefeiert morben, nachbem man es, um etwaigen Ginmenbungen ber ftreng legie timistifch Befinnten ju begegnen, über fich gewonnen batte, gefliffentlich bas Berücht zu verbreiten, ber fleine Ronrabin fei geftorben. Ohne Zweifel mar die große Debrheit ber fixilifden Unterthanen mit ber Dagregel ber Kronung felbft einverstanden, und auch die fixilische Geiftlichkeit ließ fich burch die Thatfache, baß Manfred fich im papftlichen Banne befand, nicht im geringften beirren; fie vollzog ohne weiteres bie firchlichen Beremonien: ber Bifchof von Birgenti falbte ben Ronig, bie Ergbischöfe von Salerno und Monreale festen ibm bie Rrone auf, ber Ergbifchof von Tarent und ber Abt von Monte Caffino affistierten. In ber Sauptfache und im Grunbfate mar bamit bie Berbinbung bes Königreichs Sigilien mit bem beutiden Reiche, beretwegen Friedrich II, und Konrab IV, ihren gewaltigen, nie enbenben Rampf mit bem Papfitum gefampft hatten, geloft. In Sigilien refibierte jest ein felbständiger figilifcher Ronig, ber mit Thatfraft und Gefdid bie Bugel ber Regierung, unbefümmert um bie Begner: icaft ber Rurie, in bie Sand nabm. Im Geptember tehrte er nach bem Geftlande jurud und schaltete auf einem Hoftage in Foggia als unumschränkter Konia. Gine fulle von Gnabenbezeigungen, Stanbeserhöhungen und Lebenvergabungen erfolgte; ber Ronig gebot ohne Biberfpruch über bas gange Ronigreich. Seine prächtige Sofhaltung ichien bie glangenben Tage Friedrichs II. in ber Blutegeit feiner Macht ju erneuern. Bieber fand man am figilifden Ronigshofe einbei: mifche und frembe Gelehrte und Runftler in großer Bahl, an beren Stubien und Beftrebungen ber junge und nach ben Schilderungen ber Beitgenoffen ebenfo hochbegabte ale forperlich schone Ronig fich eifrig beteiligte. Er felbft hat fich an Ueberfepungen ariftotelischer Schriften versucht und nach jeber Rich= tung bin Runft und Biffenschaft geforbert. Bu biefem 3mede murbe vor allem auch bie Staatsuniversität von Reapel, welche Konrab IV. bereinft wegen ber aufrührerischen Saltung ber Stadt nach Salerno verlegt hatte (S. 562), wieberbergestellt, ba Reapel jest wieber mit ber gefamten Terra bi Lavoro ben Befehlen bes Ronigs gehorchte. Gine neue Beriobe bes Glanges und ber Blute hatte für bas ichmer geprufte Ronigreich Sigilien begonnen.

Es ware an fich nicht unmöglich gewesen, daß die Rurie fich, wenn auch wiberwillig, in biese neue Ordnung ber Dinge in Sizilien unter bem illegitimen ftaufischen Königtum gefügt hatte. War boch die Gefahr, welche bisher jebe

Berfohnung unmöglich gemacht hatte, geschwunden: feitbem Danfred zu eigenem Rechte in Sigilien regierte, mar eine Bereinigung biefes Ronigreichs mit bem beutiden Reiche auch für ben zuweilen in brobenbe Rabe rudenben Sall einer Bahl Ronrabins jum beutichen Ronige (vgl. ben britten Abichnitt) ausgeschloffen. England aber hatte bisher, jum Teil infolge ber Beigerung bes Barlaments, neue Gelbopfer fur bas wenig aussichtreiche Unternehmen zu bringen, wenig ober nichts bafür gethan, bas figilifche Reich bem ftaufifchen Erben zu entreißen und für fich felbft gu erringen. Schon wiederholt mar es baber auch wieder gu Berhandlungen zwischen ber Rurie und Manfred getommen. Da aber erfolgte bie entideibenbe erneute Benbung ju unverfohnlicher Reinbichaft ber Rurie baburd. baß Manfred, ben großen Ueberlieferungen bes ftaufifchen Suftems getreu und ben wieberholten Gefuchen ber italienischen Ghibellinen entsprechent, fich balb nach feiner Rronung entichloffen zeigte, fiber bie Grengen feines fizilifden Reiches binaus auch die ftaufifche Berrichaft in Italien wiederherzustellen. Wir boren von Berbinbungen, Die er mit einigen Stabten ber Darf Ancona anknupfte und gegen bie ber Papft Borfehrungen für notig bielt. 3m Oftober 1259 tritt er auch als Erbe feines Baters in ber Lombarbei auf, indem er nach bem Tobe bes Markgrafen Manfred Lancea ben alten treuen Anhanger ber ftaufifchen Sache, ben bamals noch mit Eggelin von Homano verbunbeten Martgrafen Ubert Pallavicini, jum Rapitan in ber Lombarbei ernannte. Bu gleicher Beit aber bestellte er einen Generalvifar, Jordan be Anglano, in Tuscien, einen anderen, Perzival Doria, für die Mart Ancona, Spoleto und Romagna. Und wie fchnell bier, in ben eigentlichen Gebieten bes Rirchenstaates, Die ftaufische Cache mieber an Rraft und Ansbehnung gewann, erfeben wir baraus, baß icon am Schluß bes Jahres 1258 mehrere Gemeinden ber Mart, barunter bie Geburtsftabt Friedrichs II., Befi, ein Bundnis ju Ghren Ronig Manfrede und feines General: pifare Doria ichließen.

Dieses Vorgehen entschied endgültig siber die Haltung der Kurie. Das ftaufische System, welches bereinst Innocenz IV. mit allen Mitteln auf Tod und Leben bekämpft hatte, schien sich zu erneuern, der weltliche Best der Kirche in die äußerste Gesahr zu geraten: war doch in Nom selbst nach langen inneren Kämpsen der streng staufisch gesinnte Senator Brancaleone aus neue zur herrichaft gelangt und hatte alsbald wieder Fühlung mit Manfred gesincht und gessunden, während sich allerdings bald darauf in der Lombardei ein allgemeiner sir die staufische Sache ungunstiger Umschwung der Parteiverhältnisse durch die wachzende Spannung zwischen der tren zu Manfred haltenden Martgrasen Rallvicini und dem durch eine Vereinigung der von ihm so hart bedrückten Rachdargemeinden sehr bedrängten und bereits aus Padua vertriebenen Tyrannen der Wart Treviso, Ezzelin von Romano, vollzog.

Gegenüber biefer Lage ber Dinge erffärte Papft Meranber IV. am 10. April 1259 Maufreds Krönung für nichtig und alle Geiftlichen, welche sich an berielben thätig beteiligt batten, für abgelett. Der Kampf zwischen bem flausischen Königtum und bem Papstum erneuerte sich in ber vollen alten Schärfe. Es galt für Alexander, nun endlich ein geeignetes Wertzeug zur Führung besselben zu finden. Jahrelang hatten sich bisher die Berhandlungen

mit Eugland ohne mirklich praktisches Ergebnis bingerogen, und pollends jest, nachbem bes englischen Ronigs Bruber, Richard von Cornwallis, in Deutschland jum romifchen Ronige gemählt worben mar, murbe in England bie Reigung gu friegerifdem Gingreifen in bein jest von Maufred miberfpruchelos beherrichten fizilifden Ronigreiche noch geringer ale bisber. Da gelang es endlich bem Rachfolger Alexanders IV. († 25. Mai 1261), Urban IV., trop bes Widerfpruchs von feiten bes frangofifchen Ronigshofes, ben Grafen von Anjou und Brovence, mit bem ichon feit bem Sabre 1253 Berhandlungen, welche neben ben mit England gepflogenen nebenbergingen, ftattgefunden hatten, fur bas fuhne fizilifche Unternehmen zu geminnen, nicht ohne bag es noch einmal zu erheblichen Schwierigfeiten bei ber Geftstellung ber Bebingungen ber Berleihung bes Ronigreichs gefommen mare. Es bedurfte einer namhaften Dilberung ber papftlichen, namentlich ber finanziellen Forberungen, ebe ber Abichlug erreicht murbe, bei welchem auf papftlicher Seite ber entscheibenbe und auch in ben Bebingungen nachbrudlichft betonte Befichtspuntt ber mar und blieb, eine Bereinigung ber fizilifden Monardie mit bem beutiden Reide unter allen Umftanben und in ieber Form unmöglich ju machen. Im übrigen mar ber Bapft ju möglichfter Rachgiebigfeit unbedingt burch bie politifche Lage in Italien gezwungen, Die fich feit einem großen Siege ber mit Manfred verbundeten tuscifchen Ghibellinen über bie papftlich gefinnten Guelfen von Floreng bei Montaperti (4. Geptember 1260) für die papftliche Bartei fo bedrohlich geftaltet hatte, bag fich die gefclagenen mit bem Papfte verbundeten Guelfen in einer wunderbaren Ironie bes Schidfals mit bringenben Sulferufen an ben legitimen bobenftaufifchen Sprößling in Deutschland, ben jungen Konrabin, mit Gulfegesuchen gegen feinen illegitimen Cheim Manfred menbeten. In Rom felbit aber mar im April 1261 gar bie Bahl Danfreds jum Genator von ber faufifden Bartei proflamiert worben. Wie boch bie allgemeine Anerkennung und bas politische Angeben Manfrede im allgemeinen um biefe Beit bereits gestiegen mar, erfieht man inniptomatifc baraus, bag am 13. Juni 1262 tros bringenber papitlicher Abmahnungen Beter von Aragonien fich mit Manfrede Tochter Ronftange vermablte, mabrent gleichzeitig bie Berbindungen bes fizilifden Ronigs nach Often bin bis nach Ronftantinopel reichten.

Gegenüber dieser imposanten Machtsellung Manireds schien das Unternehmen Karls von Anjou sast tollführ und aussichtstos. Trothem wurde es gewagt und mit großer Umsicht vorbereitet. Schon am 22. Juli 1262 schloß Karl zur Sicherung seines Marsches nach Italien ein Bündnis mit Genua, während der Papst nach allen Seiten seine Sendlinge in Sistlien umherschiede, um Mussand gegen die staussische herrifagt ins Wert zu sehen, wie ein solcher schon im April 1262 durch einen Abeuteurer, der sich für Kaiser Friedrich II. ausgab, angezettelt, aber von Manfred ohne Schwierigkeit unterdrückt wurde. Ratürsich sehlte es auch nicht an den üblichen Kreuspredigten gegen Manfred, worüber sich biefer, der be hot hot hilben kreuspredigten gegen Manfred, worüber sich völlig aufgegeben hatte, bitter dei Urdan IV. beklagte. Manfred hat demgegenüber einmal erustlich daran gedacht, den Papst und die Kardinäle in Orvieto zu überfallen und gesangen zu nehmen. Inzwischen sehr des

Anjou im Sinpernehmen mit ber Rurie feine Borbereitungen und Ruftungen sum Buge nach Sigilien ununterbrochen umfichtig fort. Mm 15. Mai 1264 folgte bem genuesischen Bunbnis ein foldes mit bem Markgrafen Bilbelm von Montferrat, auch Graf Betrus von Savoyen war eifrig für Rarl thatig. 3mmer bringenber murben ingmifchen bie Dahnungen bes Papftes, Rarl moge feine Antunft in Italien beichleunigen, ba Manfreds Generalvitar in Tuscien, Guibo Novellus, und fein Parteiganger Betrus be Bico in ber unmittelbaren Rabe Roms immer größere Erfolge errangen, fo bag Papft Urban ichlieglich erflarte, er werbe, wenn Rarl nicht balb tomme, bie Flucht ergreifen muffen. auch Urban IV. ftarb, ohne bie Antunft Rarls gesehen ju haben. Sein Rach= folger Clemens ichlog bann enblich befinitiv mit ihm ab, nachbem er bie Anipruche Englands endgultig für erlofchen erflart hatte. In allen Gingelheiten murben bie Bebingungen vereinbart, unter benen bie Uebertragung bes Ronigreichs erfolgen follte. Rarl fonnte jest taum noch anbers, als bas Bagnis unternehmen. Denn ein Bagnis mar es gegenüber ber gewaltigen Machtstellung. beren fich Manfred nicht allein in Sigilien, fonbern auch in einem großen Teile Ataliens erfreute, und bie er burch gewaltige Ruftungen zu Baffer und gu Lande gegenüber einer etwa wirflich versuchten Landung Rarls ju verftarten fuchte. Aber bas Bagnis gelang! 3m Dai 1265 ftach bie Flotte, melde Rarl pon Anjou feinem Glud und feinem fizilifden Ronigreiche entgegenführen follte, mit ibm und einer verhältnismäßig fleinen Beericar, 500 Rittern und 1000 Schuten. von Marfeille in Cee, um bireft nach Rom gu fahren, wo bie feierliche Rronung ftattfinden follte. Es gelang ihr, ber ihr entgegengeschidten Flotte Manfreds ju entgeben. Am 21. Mai laugte Rarl in St. Baul por Rom an und gog am 22, in Rom felbft ein, wo er gum nicht geringen Schreden bes Bapftes alsbalb ben Lateranpalaft bezog. Der erfte Teil bes fuhnen Unternehmens mar gelungen, bamit aber noch feineswegs ber enbgultige Erfolg. Babrent fich bas Landbeer Rarls erft allmählich an ben Abhangen ber Seealpen fammelte, um auf bem Landwege burch bie Lombarbei und bie Mart Ancona ju ihm gu ftoffen, befand fich Rarl felbft in Rom in einer Lage, bie felbft bem Papfte nach feinen bamaligen brieflichen Neußerungen fast völlig unhaltbar ericbien. Gang Tuscien befand fich in Manfreds Sanben, mahrend es Rarl an bem Rotwenbigften, an Truppen, wie namentlich auch an Gelb, fehlte. Der Bapft, ber fich in machfenbe Beforgnis und Unruhe verfett fah, hat fich folieglich, um wenigstens ben bringenbften finanziellen Anforderungen zu genügen, entichließen muffen, romifchen Rapitaliften bie Guter ber Rirchen in Rom felbft ju verpfanben. Und mabrenbbem fuchte Manfred, mabrend er weiter ruftete, feine alten Berbindungen in Rom aufzufrischen. Am 24. Mai 1265 erließ er ein fehr geschidt auf bie Reiaungen und Leibenschaften ber Romer berechnetes Manifeft, in welchem er bie hobenstaufiiden Trabitionen ju energifder Bethatigung aufrief: er fei Bein von Bein und Fleisch von Gleisch ber alteften faiferlichen Monarchie; Bater, Groß: vater und alle Borfahren bis ins zwölfte Blieb hatten ben Erdfreis beherricht und Rom ftets eine gewaltige Stelle in biefem Beltreiche eingeraumt; er, ber Rach: folger, fei entichloffen, biefes romifche Raifertum berguftellen. Bugleich murben in weiteren Manifesten bie nationalen Leibenschaften ber Staliener gegen ben

von der Aurie ihnen aufgebrungenen Frembherrscher wachgerusen. Und zuverssichtlich schrieb Manfred noch um diese Zeit an seinen tuscischen Generalvikar, Graf Karl von Anjou site in Rom wie ein Logel im Käfig. Allein er unterschätzte den Gegner.

Babrend Rarl trot ber ibn umringenben Gefahren fich erft gum Senator pon Rom mablen ließ und bann am 21. Juni 1265 bie Inveftitur fur bas Köniareich Sixilien empfing. sicherte er sich zugleich burch geschickte Verhanblungen in ber Lombarbei nach Möglichfeit bie Durchzugeftraße fur fein ingwischen burch ben Bugug gablreicher Rreugfahrer anfehnlich verftarttes Landheer, bas fich bann enblich im November 1265 von Alba aus in Bewegung feste. 3mar hatte es in ber Lombarbei noch mancherlei Gefahren und Schwierigfeiten ju überminben, ba Genua trot bes vorher abgefchloffenen Bertrages eine ablehnenbe Saltung beobachtete, ber Markgraf Pallavicini aber, ber trop manches Berluftes, ben feine Machtstellung erlitten batte, boch noch immer über Tortong, Bavig, Bigcengg, Cremong und Brescia gebot, trot aller Berfuche, ibn gur papftlich:anjopinifchen Partei herübergugiehen, unerschütterlich treu auf ber ftaufischen Geite aushielt. Dagegen hatte fich, abgesehen von ben unbebingt papitlich gefinnten lombarbischen Gemeinben, im Often Oberitaliens bie Lage infofern febr ju Ungunften Danfrebs verichoben, als Egelins blutige Gewaltherrichaft burch bie vereinigten Rrafte ber fo lange von ihm unterjochten Gemeinben in einer furchtbaren Rataftrophe jufammengebrochen mar, in ber bas gange Saus Romano ichmählich ju Grunde ging. Co gelang es bem burch bie Buguge in ber Lombarbei auf 40000 Mann angeschwollenen anjovinischen Beere, ben feinblichen Streitfraften, bie ju fcmach waren, um einen offenen Rampf auf ber gangen Linie zu magen, geschickt ausweichenb, auf bem nörblichen Boufer burch bie Romagna und bie Mart Ancona um Beibnachten 1265 nach Rom ju gelangen. Diefer Erfat aber, ber mit energifden papfiliden Agitationen in Sigilien gufammenmirtte, verfehlte bod feinen Gindrud auch unter ben bisberigen Anbangern Manfreds nicht völlig. MIs biefer im Dezember 1265 in Benevent eine allgemeine Beratung über bie gegen Rarl von Anjou zu ergreifenden Dagregeln abhielt, traten boch icon pereinzelte Angeichen von Berrat und Abfall hervor, die bann auch auf die end: gultige Enticheibung verhangnisvoll eingewirft haben. Rarl aber gogerte nach bem Gintreffen feines Landheeres nicht mehr mit bem Angriff, mit bem er ben noch nicht genügend gerufteten Gegner ju überrumpeln hoffte. Nachbem er am 6. Januar 1266 in ber Betersfirche zu Rom feierlich gefront worben mar, rudte er am 20. Januar von Rom aus birett gegen bie Grengen bes figilifden Ronig= reichs por. Manfred, ber in Ceperano ftand, wich junachft in ber Richtung auf Capua gurud, nachbem er Can Germano burch eine ftarte Befatung gefichert gu haben glaubte. Am 2. Februar überichritt Rarl von Anjou auf ber berühmten Briide bei Ceperano ben Garigliano; ber ihn begleitenbe Rarbinal Octavian foll ihm hier die Borte gugerufen haben: "D Ronig, por bir liegt bein Ronigreich; giebe ein mit Gott." Gin verhangnisvolles Borgeichen fur Manfred mar es ichon, bag ihn feine Buverficht auf die Befatung von San Germano taufchte. Rach nicht fehr erheblichem Biberftanbe raumte biefelbe bas Feld, wobei nach ber Meinung ber Zeitgenoffen bereits Berrat im Spiele mar. 3mei und eine

halbe Woche fpater tam es nach mannigfachen Sin- und Bergugen ber beiben einander an Bahl giemlich gemachfenen Seere am 26. Februar 1266 bei Benevent gur Enticheibungeichlacht. Gie entichied gegen Manfred. Die faragenifche Leibtruppe folug fich zwar tapfer, ging aber ju fturmifch und ohne rechte tattifche Orbnung por, in ben Reiben ber apulifchen Truppen aber mirtten Reigheit und Berrat gufammen, um sie gu übereilter Flucht zu veranlaffen. Als ber ritterliche und tapfere Ronig fab, bag alles verloren fei, fturgte er fich in bas bichtefte Rampfgewühl und fant ben gesuchten Tob. Erft einige Tage nach ber Schlacht murbe feine Leiche, bie man an ihrer munberbaren Schonheit erfannte, gefunden und, ba Danfred im Banne geftorben mar, auf bem Schlachtfelbe felbst begraben. Der Grabhugel wurde mit einem Saufen von Steinen bebedt. Die ftaufifde Berrichaft in Sigilien und Italien, Die Manfred mehr als ein Jahrzehnt mutig und fraftvoll behauptet batte, mar gufammengebrochen. Frohlodend verfundete Clemens IV, ben über ben verhaften ftaufifden Begner errungenen Sieg Rarls mit ben Worten: "Bu Boben geworfen find bie Roffe und Turme Pharaos, bie Rriegshäupter gefangen ober getotet, gebrochen find bie Borner ber Gunber, bie fie fo lange ftolg burch gang Italien erhoben." Die Freude über ben Sieg feines Schublings follte nicht allgulange mähren.

Denn febr balb trat beutlich ju Tage, bag Rarl von Anjou ebenfowenig wie feine ftaufischen Borganger geneigt mar, fich nur als gefügiges Bertzeng feines papftlichen Lehnsberrn zu betrachten. Satte fich Clemens ichon bitter über bie Anmagung beschwert, mit welcher Rarl fogleich nach feiner Anfunft in Rom im Lateranpalaft Wohnung genommen hatte (S. 574), fo fand fich febr balb mehr als ausreichenber Grund zu weiteren Rlagen und Beschwerben. Die Beamten Rarle erlaubten fich, burch die Sarte bes gefamten Regierungsfuftems ihres toniglichen herrn ermutigt, bie mannigfachften Uebergriffe, und febr balb fing bie Bevolferung, als fie fich überzeugte, bag fie mit bem Wechfel ber Regierung gegenüber Danfreds milbem Regiment einen fehr ichlechten Taufc gemacht hatte, an, gegen bie Berrichaft Rarls, bie ihr ichon, weil fie eine Frembherrichaft mar, Abneigung einflöfte, offen ju murren. Wieberholt fab fich ber Papft zu ernften Dahnungen genotigt, Rarl folle gegen feine neuen Unterthanen milbere Saiten aufgieben und fich ibre Gunft burch ein gemäßigteres Regiment erwerben, mahrend ber Ronig thatfachlich als Eroberer bes Landes auftrat und fich felbft bie Bunft berer fehr bald wieder verscherzte, bie, wie ber Großtämmerer Manfred Maletta, fich ihm anfangs freiwillig unterworfen hatten. Rlößte bem Bapfte icon bie Sarte ber Regierungsweise Raris Unwillen und ftarte Beforgniffe megen bes Bestandes ber frangofifden Berricaft in Gigilien ein, jo hatte er auch felbit unmittelbaren Unlag gur Beichwerbe, ba Rarl mit ber Bezahlung bes ausbedungenen Lehnszinses faumig mar. Die Rorrefponden; amifchen Lehnsberrn und Belehnten murbe gufebends gereigter; es ichien, als werbe bas Berhaltnis zwifchen Papft und Ronig balb ein abnlich gefpanntes merben als zu ben Beiten ber Staufer.

Dieje gange Regierungsweife Rarls von Unjou, bie einen ftart brutalen und rudfichtslofen Charafter zeigte, erwodte naturgemaß bei feinen fizilifchen

Unterthanen, Die an fich ibrer überwiegenben Debrbeit nach ftaufifch gefinnt gewesen waren, mit verboppelter Starte bie Sebnsucht nach ber milberen Berricaft vergangener Reiten. Wir boren baber icon febr balb nach bem Beginn feiner Berrichaft von Anknupfungen, welche bie Rubrer ber ftaufifch Gefinnten mit bem letten noch lebenben legitimen Sprof bes ftaufifden Saufes, mit bem jungen Konrabin von Schmaben anfnupften. Benen fizilifden Groftammerer Manfred Maletta, ber fich anfange Rarl unterworfen batte, finden wir wenig fpater bei Ronrabin, ber feit 1262 unter ber Leitung bes Bifchofe Cberbard von Konftang und bes Abtes Bertholb von St. Gallen bie Regierung feines Bergogtume Schwaben angetreten batte. Gehr balb murbe biefer ichmabifche Sof ber Mittelpunkt ber apulifden Emigranten, barunter Galvano und Friedrich Lanceas und Ronrad Capeces, bie nach Emigrantenart bie Difftanbe ber Regierung Rarle und bie baburch bervorgerufene Erregung feiner Unterthanen in übertriebenen Sarben ichilberten und ben jungen ftaufifden Erben mit Bitten bestürmten, er moge nach Italien tommen und fein fizilifches Erbe antreten. Diefen Emigranten gefellten fich bann auch bie Rubrer ber abibellinischen Bartei in ber Lombarbei, Tuscien und bem Rirchenstaate bingu, Die nach bem Tobe Manfreds burch ibre Gegner, bie papitlich gefinnten Guelfen, namentlich burch ben mit Rarl von Anjou eng verbunbeten Combarbenbund, arg ine Gebrange geraten maren. Rimmt man bingu, bag eben im Jahre 1266 in Deutschland felbft unter einer Reihe von Fürften fehr ernftliche Berhandlungen barüber gepflogen murben, ftatt ber beiben auswärtigen Ronige ben Erben bes ftaufichen Saufes jum romifchen Ronige ju mablen, fo begreift man, mit melder Bucht bie großen geschichtlichen Ueberlieferungen feiner Ahnen auf bas jugenbliche Gemüt bes hochnnigen und begabten Junglings einwirfen mußten. Gehr fruh fcon zeigte er fich entichloffen, fich ber hoben Aufgabe, Die ihm feine Geburt auferlegte, nicht zu entziehen, und feine Umgebung am ichmabifchen Sofe icheint biefer Reigung in feiner Beife entgegengetreten ju fein, obwohl fein geiftlicher Ratgeber Cberhard von Ronftang, ber icon megen ber blogen lebernahme biefer Stellung bittere Borwurfe vom Papfte ju boren betam, fich feinen Augen: blid barüber zweifelhaft fein tonnte, bag fich bie Rurie jebem Berfuche einer Bieberaufnahme ber ftaufifchen Politit mit aller Energie entgegenstellen merbe. obwohl fie in früheren Jahren, namentlich unter bem Ginfluffe Bertholbs von Sobenburg, porubergebent an eine, wenn auch beidrantte Anertennung ber Rechte Ronrabins gebacht hatte. Jest, nachbem fich in ben letten Jahren ber Regierung Manfrede beutlich gezeigt hatte, bag eine ftaufifche Berricaft in Sigilien unbebingt auch eine fehr birefte Rudwirfung auf Italien habe und bamit bie Erifteng bes Rirchenstaates bebrobe, jest, ba ber Bapft noch obendrein fürchten mußte, bag Ronrabin auch in Deutschland möglicherweife jum Ronige gemählt werben und bann eine Bieberherftellung bes gangen univerfalen ftaufi: fchen Spftems, b. b. eine Bereinigung bes Deutschen Reiches mit Italien und Sixilien versuchen tonne, jest mar Clemens mit voller Entichiebenbeit entichloffen, felbft bie rudfichtslofefte herrschaft eines Frangofen biefer gefährlichen Dlöglich: feit vorzugieben, ba von bicfem boch wenigstens eine Bereinigung bes figilifchen mit bem Deutschen Reiche nicht zu beforgen mar. Als bie erften Gerüchte gu 3aftrow.Winter, Teutide Beidichte im Beitalter ber hobenftaufen. II.

ihm brangen, bag Ronrabin fich möglicherweife entschließen fonne, bie Beerfahrt nach Italien anzutreten, gab fich Clemens IV. junachft ben Anschein, als halte er bas für völlig ausgefchloffen. Es fei, jo fchrieb er am 11. Dftober 1266, thoricht ju glauben, bag ber machtige Rarl, ber in unbestrittenem Befige bes Ronigreiche fich befinde, einem armen Rnaben nicht werbe wiberfteben fonnen, ba er boch in 21 Tagen einem flugen reichen Gegner Reich und Leben genommen habe. Ginen Monat fpater aber (18. November) fah er fich boch ichon peranlaft, ein energifches Manifest gegen Konrabin, ber inzwischen bereits eine Angabl von Memter: und Lehnsverleibungen in Sigilien und Italien vorgenommen batte, ju veröffentlichen, welches in ben fcharfften Ausbruden gegen "bas einzige lette Runtden" bes ftaufifden Geichlechts, ben Anaben von gartem Alter, aber von frühreifer Bosheit, abgefaßt ift und Konrabin bei fortgefestem Ungehorfam gegen bie Rirche auch bie Entziehung feines Ronigreichs Jerufalem und feiner fonftigen Rechte und Besitzungen androht, ben Großen Italiens und Sigiliens aber bei ben icariften firchlichen Strafen jebe Unterftugung Ronrabine in feinen auf Die Befignahme Sigiliens gerichteten Planen unterfagt. Aber ichon am Anfange bes Jahres 1267 mußte er es erleben, bag auf bas bloge Gerücht pon ber geplanten Berübertunft Konrabins allenthalben bie ftaufifch Gefinnten wieber fuhner ihr Saupt emporhoben, und bag namentlich in Tuscien ber frühere Generalvitar Manfreds Guibo Novellus feine Dachtftellung iett au Gunften Konrabins wieberherzustellen begann. "Ans bem Stamme ber Drachen ift ein giftiger Bafiliet entsproffen. Schon verpeftet er mit feinem Sauche Tostana", fo fcbrieb Clemens am 10. April an bie jest wieber von ben Buelfen beherrichte Stadt Floreng. Und icon fab er fich genotigt, weitere Dagregeln gegen bie überhandnehmende Dacht bes faufifchen Generalvitars in Tuscien gu ergreifen, indem er Rarl von Anjou, ohne Rudficht auf bie Rechte bes Deutschen Reiches, junachft jum "Friedensftifter", bann aber jum Generalvitar bes Reichs in Tuscien beftellte.

Ingwischen maren am ichmabischen Sofe Ronrabins bie Burfel endgultig gefallen. Rachbem er fein Saus beftellt und feinen Oheim Lubwig von Baiern, wie ichon 1263 und 1266, aufe neue ju feinem Erben fur ben Fall feines erbelofen Tobes eingesett, nachbem er ferner burch weitere Bergabungen und Berichentungen feiner bobenftaufischen Sausguter fich bie Mittel gu feinem fühnen Unternehmen verschafft batte, trat Ronrabin am 8. Geptember feine Beerfahrt nach Italien an, nachbem ichon vorher Konrad Capece, ben er jum Rapitan in Sigilien und Calabrien ernannt hatte, nach Innis entfandt worben und von ba nach Gigilien übergefahren mar, um einen Aufftand gegen bie Berrichaft Rarls von Anjou zu erregen. Daß Ronrabin felbft bas Unternehmen gegen Italien und Gigilien mit Billigung feines Dheims, bes Bergoge Lubmig von Baiern, begann, ift ungweifelhaft, aber auch feine Mutter icheint, wenn: gleich von Beforgniffen megen bes Ausgangs erfüllt, endlich ihre Buftimmung nicht verfagt ju haben. An bie beutschen Fürsten richtete Ronradin bei feinem Aufbruche ein Manifest, in welchem er ihnen feine Rechte und bie allmähliche Entwidelung feines Berhaltniffes ju Sigilien, erft ju Manfred und bann gum Bapfte auseinanderfette. Unfang Oftober langte er in Bogen an und begab sich alsbann weiter nach Trient. Am 21. Oftober zog er, begleitet von seinem Oheim und zahlreichen Großen, barunter bem süngeren Grasen von Sabsburg, und umgeben von einer immerhin stattlichen Anzahl unternehmungslustiger beutscher, namentlich schwäbischer Ministerialen, in Berona ein. Ungefähr gleichzeitig langte Galvano Lancea als sein Bevollmächtigter in Rom an, wo er von dem Senator Heinrich von Rastillen und dem römischen Bolke seierlich begrüßt und jubelnd ausgenommen wurde.

Allein bem Beitermariche Ronrabins burch bie Lombarbei ftellten fich gunachft fo große Schwierigfeiten entgegen, bag in Berong ein mehrmonatlicher Aufenthalt genommen werben mußte. Rach lleberwindung bes erften Schredens hatten bie Lombarben unter Führung Mailands, von ben Legaten bes Bapftes nachbrudlich unterftust, ein ftartes Geer bei Brescia versammelt, mit bem fie ibm ben Beg verfperrten. Da es aber vor allem barauf antam, bas fixilifde Erbreich zu erreichen, fo mußte es bebentlich erscheinen, fich auf großere Rampfe in ber Lombarbei einzulaffen und baburch bie gur Berfügung ftebenben Streits frafte au geriplittern und ju ichmachen. Je langer aber ber Aufenthalt in Berona bauerte, um fo größer murbe bie Gelbnot im Beerlager. Die Schwierigfeiten wuchsen, als Clemens IV. nunmehr burch Berhangung bes Bannes über Ronradin (18. Rovember 1267) bie gange papitliche Partei gegen ibn in Bewegung feste, mabrend ber junge Ronig in ber Lombarbei außer auf Berona nur noch auf Pavia mit Sicherheit gablen fonnte, ba jest auch Cremona nach ber Bertreibung Bellavicinis unter papftlichem Ginfluß bem lombarbifden Bunbe beigetreten mar. Es galt alfo por allem, nach Bavig zu gelangen und pon ba bie Berbindung mit ben tuscifden Ghibellinen, namentlich mit ber treuen Stadt Bifa, ju geminnen. Am 17. Januar 1268 endlich magte man es, ben Marich angutreten, nachbem Bergog Lubwig von Baiern, um bie Rechte feines Reffen in Deutschland zu mabren, borthin gurudgetehrt mar. Ronrabin verfügte noch immer über ein Ritterbeer von 3000 Dann, mit bem es ihm in ber That gelang, über ben Mincio und Dglio burch bas Gebiet von Cremona nach Pavia ju gelangen, wo er von ber treuen Burgericaft ehrenvoll empfangen und vor allem mit ben unbebingt notwendigen Gelbmitteln verfeben murbe. Er erhielt von ber Stabt 12 000 Pfund und von Bifa 17000 Ungen Golb. Der fcmierigfte Teil bes Mariches gegen Rom mar übermunden.

Und schon begannen sich auf die Nachricht vom Herannahen Konrabins die staussichen Sympathien um so energischer zu regen, je weniger es die Regierung Karls von Anjou verstanden hatte, sich Juneigung und Vertrauen der Bevöllerung zu gewinnen; es kam an den verschiedensten Stellen des sizilischen Reiches zu Aufständen. In Sizilien und Calabrien entsaltete Konrad Capece eine außervordentlich rührige Wirksaufeit für Konradin, in Apulien erhoben sich die staufentreuen Sarazenen gegen Karl von Anjou.

Inzwischen hatte Konradin auf pisanischen Schiffen Bisa erreicht (7. April), während die Hauptmasse seines Landheeres unter geschickter Umgehung des von den feindlichen Truppen besehten Passes von Pontremoli durch das Bal di Tara über Sarsana sich am 2. Mai wieder mit ihm vereinigte. Die Lage wurde für

Rarl fo bebroblich, bag ber Bapft in Ausbruden außerfter Beforgnis an ibn fcrieb: wenn er jest bas Konigreich verliere, fo werbe bie Rirche nicht noch einmal Mube und Roften gu beffen Biebergewinnung aufwenden fonnen. Rarl mußte fich, nachbem er einen vergeblichen Berfuch gemacht hatte, fich burch einen Ueberfall ber gang auf ftaufifcher Seite ftebenben Stadt Rom gu bemachtigen, gegen ben faragenischen Aufftand wenben. 3m Dlai begann er bie Belagerung von Lucera, wo fich außer ben Saragenen auch eine große Angahl von ftaufifch gefinnten fizilifden Baronen gefammelt hatte. Babrenbbem verließ Konrabin am 15. Juni Bifa und rudte über Boggibongi, bas ibm bie Schluffel ber Stadt überfandte, nach Siena por, welches ebenfo wie Bifa felbft fich begeiftert für ibn erflarte und ibm ebenfalls reiche Gelbmittel gur Berfugung ftellte. Bon bort aus gelang es einem Teile feines Beeres, bem Grofmaricall Rarls in Lucca. Johann be Braifilva, bei Bonte a Balle im Arnothale eine ichwere Rieberlage beigubringen. Immer fühner erhoben fich Ronrabine Entwurfe; icon am 7. Juli fpricht er in einem Brivileg fur Gieng bavon, bag er bie Raiferfrone zu erringen beabsichtige. Balb barauf brach er mit feinem gangen heere von Siena auf und rudte über Groffeto burch bie Daremmen über Toscanella und Betralla nach Biterbo bin por, wo ber Bapft gur Beit refibierte. Gleichsam unter beffen Augen jog er an ber Stabt vorüber; am 24. Juli hielt er unter bem Jubel ber Bewohner feinen feierlichen Gingug in Rom. Um biefelbe Beit anterte bie pifanifche Rlotte mit 5000 Mann unter Friedrich Lancea und Buibo Boccia an ber Tibermundung, manbte fich aber bann, nachbem fich Ronrabin für ben weiteren Landmarich entichloffen hatte, fubmarts und brachte an ber Rufte Sigiliens ber frangofifden Flotte eine ichmere Rieberlage bei. Unberechenbar mare ber Erfolg für bie ftaufifche Cache gewefen, wenn fich Ronrabin, wie eine Beit lang beabfichtigt gewesen ju fein icheint, auf biefer Flotte befunden und bann, auf bie erfolgreichen Aufftanbe in Sigilien geftutt, von bort aus bie Eroberung feines Reiches verfucht batte. Aber zu berfelben Beit, in ber bie pifanifche Flotte für ibn biefen großen Sieg errang, fielen in ben Abbangen ber Abruggen bie Burfel bes Rrieges gegen ihn.

Am 18. August war Konradin, froher Hoffnungen voll, von Rom nach Often hin ausmarfchiert, in der Absicht, sich über Solmona mit den Sarazenen zu vereinigen. Hier aber stellte sich ihm Karl von Anjou, der gleichzeitig von Foggia aufgebrochen war, entgegen. Am 23. August kam es zwischen Alba und Tagliacozzo zur Entscheidungsschlacht, die sich anfangs so sehr zu Gunsten der Deutschen wandte, daß diese sich sich anfangs io sehr zu Gunsten der Deutschen wandte, daß diese sich sich anfangs io sehr zu Gunsten der diese Vorsicht versäumten. In diesem entscheidenden Augenblicke warf Karl von Anjou seine lange zurückgehaltenen Reserven auf die siegestruntenen und gänzlich erschreckten Truppen und entriß ihnen den sast schon errungenen Sieg. Iwar gelang es Konradin, mit dem ihm nach befreundeten jungen Derzoge Friedrich von Desterreich dem von den Franzosen angerichteten Gemestel zu entsommen und über Kom, das er vor wenigen Tagen so siegessfroh verlassen hate, nach der Küste zu entsliehen. Schon hatte er in Astura ein Schiff bestiegen, das ihn den Nachstellungen Karls entziehen sollte, als der herr des

Ortes, Johann Frangipani, seine Flucht gewahrte und ihn gefangen nahm. Am 12. September wurde Konradin an Karl von Anjou ausgeliesert, der zum Schein ein Gericht gegen ihn zusammentreten ließ und bessen auf Tob lautende Itreil bestätigte, odwohl einige der Richter den Mut gehabt hatten, gegen die völlerrechtwidrige Verurteilung des in offenem Kriege gefangenen Gegners zu stimmen. Am 29. Oktober 1208 wurde der unglückliche Jüngling, der letzte legitime Sproß des gewaltigen Haufes der Staufer, zugleich mit seinem österreichischen Freunde auf dem Campus Moricins, der jehigen Piazza del Wearet, au Keapel, enthauptet.

#### Zweiter Ubschnitt.

## Der rheinische Bund.

ährend die Staufer, dem tragischen Zuge ihres Geschlechtes folgend, bie herrschaft in Italien und Sizilien zu erringen, jenseits der Berge in heißem Kampfe sich abmubten, war das Deutsche Reich, dereinst die Grundlage ihrer Weltverschaft, in seiner Gesamtversasjung zunächt in immer fleigendem Maße völliger Anarchie anheimgesallen. Bas an staatenbildender Kraft im beutschen Volke vorhanden war, schien san ftaatenbildender einzelnen territorialen Bildungen zu gute zu tommen.

Bohl gab es bem Namen nach auch nach bem Scheiben Konrads aus Deutschland ein Königtum, bas jenes holländischen Grafen, welches die Politit ber Kurie dem staufischen dereinst im Jahre 1247 entgegengestellt hatte; aber zu einer irgendwie durchgreisenden und das Ganze der nationalen Entwickelung bestimmend beeinstusselnen Stellung vermochte es sich nicht durchzuringen. Dafür liegen aus den vier ersten Regierungsjahren, in denen Wilhelms staussischer Gegner Konrad noch in Deutschland weilte, eine Anzahl sehr bezeichnender Thatsachen vor.

Wir wiesen barauf hin (S. 540), daß schon die Wahl des Königs von Papftes Gnaden nicht in Köln, wo sie ursprünglich statistiven sollte, erfolgen konnte, weil diese Stadt, obwohl ihr Erzisischof an der Spige der Wählselms fland, diesem zunächst ihre Thore verschloß. Und als sie nach der Wahl sich endich nach längeren Verhandlungen entschloßen hatte, den jungen König einzulassen, da war es unter Vedingungen geschehen, wie man sie nicht dem geborenen oder gekorenen Verscher, sondern einer gleichberechtigten Partei zu gewähren pstegt. Nur daß die Stadt sich ihre Privilegien von dem Könige bestätigen ließ, schloß eine formelle Anerkennung seiner Königsherrschaft in sich; auch daß ihr dadei zugleich Freiheit von den Reichsschen in Boppard und Kaiserswerth und Abschaffung aller ungerechten Zölle dewilligt wurde, war ein Att königlicher Gnade, wie er auch anderen Städten bewilligt wurde. Venun aber der König weiter verspricht, keine Bewassieten in die Burg zu bringen,

außer einer magigen Begleitung tein Beer in bie Stadt gu führen, feinen Reichstag in ihr ju halten, teine Gelbhulfe von ihr ju verlangen; menn ausbrudlich bestimmt wirb, bag ber Ronig in ihrem Gebiet feine Burgen bauen burfe, fo lag barin ein Bergicht auf bie Ausübung foniglicher Sobeiterechte, welche mit ber Stellung bes herrichers jur beberrichten Stabt taum noch ju vereinbaren mar. Dagegen entsprach es nur ber feit Jahrzehnten herrschenben Richtung auf volle Berfelbständigung ber territorialen Bilbungen, wenn ber Stadt volle und felbftanbige Berichtsbarteit über alle Berbrechen, bie von tolni= ichen Burgern ju Roln begangen murben, unter Ausschluß jeber Appellation an ben Ronig verlieben murbe. Trop biefer Bugeftanbniffe aber murbe es nicht allein vom Ronige felbft, fonbern auch von bem eifrig und unter fortgefesten Opfern für ihn eintretenben Papfte ale ein großer Erfolg angefeben, bak weniaftens unter biefen Bebingungen bie machtige und reiche nieberrheinische Sanbeleftabt ohne friegerische Unternehmungen gewonnen murbe. Denn ale ber Ronig in ben erften Jahren feiner Regierung, balb aus biefem, balb aus jenem Grunde, fich veranlagt fah, eine Stadt ober eine Burg, bie fur ihn von Bert war, mit Gewalt ber Baffen gu bezwingen, ba gelang es entweber gar nicht ober nur nach Aufbietung aller Rrafte und unter ben größten Schwierigfeiten,

Um ber Bahl bie Rronung in ber alten fraufifch gefinnten Rronungeftabt Nachen folgen gu laffen, mußte biefe faft ein volles halbes Jahr (Enbe April bis 18. Oftober 1248) belagert werben. Gie verteibigte fich mit ber größten Sartnadigfeit in ber hoffnung, von Ronig Ronrad entfest ju merben. "Auf ben Ronig harrten fie wie bie Briten auf ihren Konig Artus," wie es in einer Chronit ber Beit heißt. Alle verfügbaren Rrafte mußten berangezogen merben, ber Papft mußte Rreugfahrer ftatt nach bem beiligen Lanbe für biefe Belagerung mobil machen, und boch murbe bie Ginnahme erft erreicht, als es ben mit Bafferbauten vertrauten friesischen Kreugfahrern gelang, durch Abdammung eines Baches einen Teil ber Stadt ju fiberichmemmen und baburch bie ichon burch Dangel an Lebensmitteln berbeigeführte Rot bis ins Unerträgliche gu fteigern. Rach biefen gewaltigen Unftrengungen erft fonnte ber Ronig in bie unterworfene Stabt einziehen und am 1. Rovember 1248 fich in Gegenwart zweier Rarbinale burch ben Ergbifchof von Roln fronen laffen; es gefchah mit unechten Ruffanien, ba bie echten fich im Gewahrsam bes treuen staufischen Ministerialen Bhilipp pon Sobenfels befanben.

Hatte die Belagerung der alten Krönungsftadt saft ein halbes Jahr gebauert, so nahm gar die der hohenstaufsichen Psalz und Jolifätte Kaiserswerth ein volles Jahr in Anspruch. Es mußte dem Könige, bessen Machtbereich einstellen ausschließlich auf die niederrheinischen Gebiete beschränkt war und blied, in besonders hohem Grade daran gelegen sein, diese sehrt war und blied, in besonders hohem Grade daran gelegen sein, diese schieße sehr und Schissaufstwerkehrs von entschenden das sie für die Freiheit des Handels- und Schissaufstwerkehrs von entschender Bedeutung war. Deshalb hatte er die Belagerung derselben noch vor der von Aachen im Dezember 1247 begonnen und, während er selbst vor Aachen lag, durch einen Teil seiner Streitträste sortischlossenden, Allein der kaussische Burggraf Gernand verteidigte sie mit solcher Entischossenden, als sämtliche militärischen Streitträste des Königs vor

ber Burg vereinigt werben konnteu, noch Monate vergingen, ehe die Uebergabe (im Dezember 1248) erfolgte. Und auch bann wurde bas Ziel nur baburch erreicht, baß bem tapferen Berteibiger fein Burggrafenamt in ber Pfalz belaffen wurde.

Wenn in biefen beiben Fallen wenigstens nach großen und langwierigen Anstrengungen bas Ziel ber Unterwerfung erreicht wurde, so konnte die energisch staufich gesinnte, für die Berbindung zwischen Mittel und Niederrhein sehr wichtige Rheinstabt Boppard selbst burch breimalige Belagerung nicht gezwungen werben, dem Könige Wischelm die Thore zu öffinen. Sier erreichte er die Uebergabe der Stadt erst nach Jahren durch eine nochmalige, vierte Belagerung.

Rur febr langfam und unter gablreichen Digerfolgen gelang es Bilbelm fo, mahrend ber Jahre 1247 und 1248 menigstens in Nordwestbeutschland feine fonigliche Stellung einigermaßen gur Anerkennung zu bringen, und auch bier jumeilen nur baburch. bag er ben erreichten Gewinn ben mit ibm perbunbeten nieberrheinischen Gurften opferte. Go murbe bie Stabt Duisburg an ben Grafen Bilhelm von Bulich, bie Stadt Dortmund alsbald nach ihrer Uebergabe an ben Ergbifchof von Roln verpfanbet. - Faft gang Gubbeutichland aber verblieb gunachft auf ber Geite bes ftaufifchen Ronigs, ber nameutlich in bem machtigen bairifden Territorium feines Schwiegervaters und in ben rheinisch-wetterauischen Reichs- und Bischofsstädten eine feite Grundlage feiner foniglichen Dacht befaß. Rur gang vereinzelt gelang es bier bem Gegenfonige von Papftes Gnaben einen Erfolg ju erzielen, und zwar ausichließlich burch ben Ginfluß ber ihm verbundeten Rirche. Go murbe am 23. April 1248 ber Bergog Matthaus pon Lothringen burch ben papstlichen Legaten Bietro Capocci burch Zahlung ber beträchtlichen Summe pon 4000 Mart zur Auerkennung König Bilbelms permocht, und pon ben Stabten traten Bajel und Dlaing, von ihren geiftlichen Stabtherren veranlaft, jur papftlichen Bartei über. 3m großen und gangen aber behauptete bas ftaufifche Konigtum in Gubbeutichland fo vollftanbig bas llebergewicht, bak Bilbelm in ben erften Jahren feiner Regierung nicht einmal maate, Die Dainlinie ju überichreiten. Rur in ben eigentlichen Stammlanben bes ftaufifden Saufes, in Schwaben felbft, hatte fich eine Opposition gegen bas ftaufifche Ronigtum unter bem höheren Abel gebilbet, welche bem Ronige Rourab im Frub: jahr 1248 jogar eine Rieberlage beibrachte, bie aber von rein lotaler Bebeutung war, ba Konig Wilhelm nach wie por am Rieberrhein blieb und ben feinem Begner ohne feine Mitwirfung beigebrachten Nachteil nicht ausnugen tonnte.

Erft im Jahre 1249 unternahm Wilhelm, gestüht auf ben Mainzer Erzbischof Siegfried und seine ihm anhängende Residenz, einen ersten Vorsich gegen die mittelrheinische Tiefebene hin. Auf dem Bege hierhin sand die erste vergebliche Belagerung Boppards statt (f. oben). Der König wandte sich alsdann mit einer ziemtlich erheblichen Streiterschaft, unter der sich sogne einige der stautischen Ministerialen befanden, gegen die Burg Ingelheim, durch deren Einuahme (am 28. März 1249) der König in diesen Gegenden einen ersten größeren triegerischen Erfolg errang. Allein biesen Wegenden einen ersten größeren triegerischen der Belagerung sein mächtiger unt hatträftiger Anhänger, Erzbisch von Mainz, versarb.

Es mußte für bie meitere Entwidelung ber beutichen Barteiverhaltniffe von enticheibender Bebeutung fein, biefes machtige Erzbistum in bie Sanbe eines unbedingt ficheren Anbangers ber papfiliden Bartei zu bringen, wie bies überbaupt icon feit ber Berbangung bes Bannes über Friedrich II. bei jeher Bakang eines beutschen Bistums von Annocens IV, mit ber größten Energie und mit Anwendung aller Sebel und Dachtmittel ber furiglen Bolitif angestrebt worben mar. Schon zu ben Beiten Ronig Beinriche Rafpe mar (am 9. September 1246) ein papftlicher Erlag an ben bamaligen Legaten Philipp pon Ferrara ergangen. ber aber jest auch fur ben neuen Legaten Beter Capocci ausgefertigt murbe. nach welchem ben Rapiteln aller beutschen, regulierten und nichtregulierten Rirchen verboten murbe, im Kall ber Batang ohne Rat und Ruftimmung bes Bapftes ober bes Legaten auf bem Bege ber Bahl ober ber Bostulation fich einen neuen hirten ober Bralaten gu feben. Es mar nicht mehr und nicht weniger als eine völlige Aufhebung ber tanonifden Bablfreibeit ber Domfapitel, bei benen bann bie Durchführung ber überaus rabitalen Magregel nicht felten energifden Biberftand fand. Das zeigte fich auch bei ber Befetung bes wichtigen Dainzer Ergftifts. Trop jener papftlichen Berordnung verzichtete bas Mainger Ravitel nicht auf fein Bahlrecht. Die Berfon beffen, ben es poftulierte, zeigt beutlich, baf bie Babler burchaus auf feiten ber papftlich-antiftaufifchen Bartei ftanben: es war tein Geringerer als ber Führer biefer Bartei unter ben geiftlichen Fürften Deutschlands, ber Ergbischof von Roln, Ronrad von Sochftaben. In ihm batte bas Mainger Ergftift in ber That einen Berricher gefunden, ber an antiftaufifcher Befinnung bem Berftorbenen völlig gleichgestanden hatte. Aber bie Bereinigung ber beiben größten beutiden geiftlichen Fürftentumer in ben Sanben Gines Mannes, besten stark autokratische Reigungen schon bei seiner Regierung bes Ergftifts Roln tlar ju Tage getreten maren, mußte bod nicht nur im Intereffe bes Reiches, fonbern auch in bem ber Rirche als fehr bebenklich erscheinen. abgeseben von jenem allgemeinen Grunbfate ber Rurie, baf bie vatanten Bistumer nur mit ihrer Genehmigung neubesett werben burften, mar Innocens infolgebeffen nicht geneigt, auf die Poftulation bes Rapitels einzugeben. fich biefer Biberfpruch, ben bie Rurie fofort, nachbem fie von ber Bahl Renntnis erhalten hatte, am 4. Dai 1249 gegen biefelbe erhob, nicht gegen bie Berfon bes Poftulierten richtete, ergibt fich icon baraus, bag Innoceng furg vorher benfelben Ronrab von Sochstaben an Stelle bes verftorbenen Dainger Erzbifchofs jum papftlichen Legaten in Deutschland erhoben hatte; vielmehr murbe bie Ablehnung feiner Bestätigung für Daing vom Papite ausbrudlich bamit begrunbet, baß bie Bereinigung zweier fo bebeutenber geiftlicher Fürstentumer in ber Sanb Gines Dannes nicht angangig fei. In ber That murbe fie bem Ergbischofe eine Macht und Selbständigfeit gegeben haben, die ihn ber Berfügung ber Rurie faft völlig entzogen hatte. Innocenz ordnete alfo an, bag bas Rapitel nach bem Rate und mit Buftimmung bes gut papftlich gefinnten Bifchofs von Strafburg innerhalb eines Monats fur einen neuen hirten forgen folle, wibrigenfalls ber Bifchof im Ramen des Papftes einfach einen neuen Erzbifchof ernennen werbe. Als benjenigen, beffen Bahl er muniche, bezeichnete ber Papit in unzweibeutiger Beije ben Rangler Ronig Bilbelms, Beinrich, Ermahlten von Speier. Tros

seiner päpstlichen Gesinnung aber war das Kapitel auch jest nicht geneigt, sich statt der freien Wahl einen Erzbischof aufzwingen zu lassen: es wählte vielmehr im Gegenwart König Wilhelms und des Erzbischofs von Köln den disherigen Dompropst Spriftian von Weißenau, der auch sofort die Bestätigung König Wilhelms und des päpstlichen Legaten erhielt. Das Kapitel hatte sein Wahlrecht aufrecht erhalten: der Gewählte aber war ein echt strichtig gesinnter, ruhiger und friedlicher Mann, der seine Aufgabe nicht in eifriger Teilnahme am Kriege gegen die flaussische Partei, sondern in tüchtiger Berwaltung seines Kirchenamtes sah, eben deswegen aber bei der Kirche, welche vor allem streitbare Kämpfer für die Sache ihrer Partei und ihres Königs brauchte, wenig Gnade fand und nach zwei Jahren seines Amtes enthoben und durch einen thatkräftigen Anstänger der antiskaussischen Partei, Gerhard, dem Sohn des Wildgrafen Konrad, ersett wurde (Juli 1251).

Borerft aber mar Ronig Wilhelm burch ben Tob Siegfriebs und bie Bahl eines friedfertigen, ju friegerifchem Borgeben wenig geneigten Rachfolgers einer ftarten Stute am Mittelrhein beraubt und baber noch weniger als bisher in ber Lage, feine tonigliche Dacht in Gubbeutschland geltenb ju machen. Der einzige Berfuch, ber in biefer Richtung im Sahre 1249 noch unternommen murbe, ein Angriff auf Frantfurt am Dain, miglang und führte nur gur Berbrennung bes am anderen Mainufer Frantfurt gegenüberliegenben Ortes Sachienhaufen. Im übrigen hatte biefer erfte Borftog nach bem Mittelrhein nur bie bem Ronige Bilhelm fehr wenig ermunichte Folge, bag in Gubbeutschland eine Reihe ftaufifch gefinnter Stabte, Breifach, Sagenau, Colmar, Schlettftabt, Raifersberg, Reuenburg, Dublbaufen, Rheinfelben, Colothurn, Bern, Burich und Schaffbaufen, fich zu einem ftaufifchen Bunbe gufammenichloft. Ale Bilbelin im November 1249 in sein Stammland Holland zurückkehrte, konnte er fich kaum einer Taufdung barüber hingeben, bag fein Bug an ben Mittelrhein trot aller Unterftugung ber papftlichen Partei im wefentlichen gescheitert fei. Und boch beruhte auf biefer engen Berbinbung mit bem Bapfitum junachft feine gange Soffnung fur bie Butunft, und es hatte burchaus biefer Cachlage entsprochen, daß er mahrend ber Belagerung von Ingelheim (S. 584) in feierlichem Schwur bem Bapfte jene Berfprechungen erneuert hatte, Die bereinft Otto IV. und Friedrich II. ber Kirche gegeben hatten: in wortlicher Wieberholung bes Schwurs, welchen Friedrich gulett bem Papfte im September 1219 geleiftet hatte, verfprach er Cout ber Besitungen ber Rirche, einschließlich ber Refuperationen, b. b. Aufgabe bes mittelrheinischen Reichsbefiges.

Im wesentlichen beschränkte sich also auch jetzt, mehr als zwei Jahre nach seiner Wahl, die Königsherrschaft Wilhelms auf die niederrheinischen Gebiete. Jenseits der Mainlinie war von einer irgendwie erheblicheren Anerkennung seines Königtums nicht die Rede. Dier konnte eine oberrheinische Chronif der Zeit mit Recht von "dem Könige Wilhelm, der am Niederrhein regiert", reden. Keine der selthen Stühen der staufischen Gewalt war disher hier irgendwie erheblich erschittert worden. Sehenswehig aber war Wilhelm in den großen ofdeutsche Territorien, die eben damals zu immer wachsender und geschlossener Selbftändigteit heranwuchsen (vgl. den folgenden Abschnitt), anerkannt: hier, in Oesterreich,

wie in Sachsen und Brandenburg nahm man bisher von ihm so gut wie feine Notis.

Aber felbft in feinem eigenen Stammlanbe, ber Graficaft Bolland, batte er mit beständigen Schwierigfeiten ju fampfen, Die ihn immer wieber gwangen, wenn er einmal einen Borftof nach Guben unternommen batte, nach furger Reit in feine Beimat gurudgutebren. Sier mar er als Graf von Solland in ununterbrochene Rampfe mit feinem Nachbarterritorium Flanbern verwidelt, von beffen thatfraftiger Berricherin, ber Grafin Margarete, ein Teil feines Stammlanbes. Beftfeeland, ju Leben ruhrte. Diefe Lehnsherrlichfeit bilbete ben vornehmften Gegenstand bes Streites, ba Bilhelm eine Mutung feiner Leben bei ber Grafin, bie für Reichsflanbern ihrerfeits Bafallin bes Reiches mar, mit feiner Burbe als beuticher Ronig für unvereinbar hielt. Die hierdurch veranlagten Ronflitte wurden noch burch bie Stellung Bilbelms ju ber febr vermidelten flanbrifchen Erbfolgefrage verschärft. Die Grafin Margarete, welche feit 1244 bas reiche Grengland regierte, mar zweimal vermählt gemejen: ihre erfte Ghe mit Burchard von Avesnes mar von ber Rirche als Ronfubinat erflärt worben, weil ihr Gatte foon vor feiner Bermahlung bie priefterlichen Beiben empfangen batte. Nachbem infolgebeffen biefe Che, aus welcher zwei Gohne, Johann und Balbuin, ftammten, geloft worben mar, hatte Margarete eine zweite Ghe mit Bilhelm von Dampierre gefchloffen, aus welcher brei Gohne, Bilhelm, Beit und Johann, ftammten. Gine natürliche Folge ber Richtigfeitserklärung ber erften Che mar es gewesen, bag bie aus ihr hervorgegangenen Sohne für illegitim erklart und von ber Erbfolge ausgeschloffen murben; ebenfo naturlich aber mar es, bag fie gegen biefe Enterbung nachbrudlichen Protest erhoben. Dit einem biefer Sobne erfter Che, Johann, aber hatte Bilhelm im Jahre 1246 noch als Graf von Solland feine Schwefter Abelheib vermählt, fo bag er aus vermanbtichaftlichen Grunben ebenfo wie als beutider Ronia und Lehnsberr von Rlanbern an ber Regelung ber flanbrifden Erbfolge in bobem Grabe intereffiert mar. holt mar man bestrebt gemefen, burd Bertrage ber obmaltenben Schwierigkeiten Berr ju merben. Immer aufe neue wieberholten fich bie Streitigkeiten, in benen Bilbelm naturgemäß auf feiten ber Avesnes gegen ihre Mutter und beren Gobne aus zweiter Che, bie Dampierres, gufammenftand. Um 26. Geptember 1249 murbe endlich bie Anerkennung ber Legitimitat ber Avesnes burchgefest, um aber fpater wieber taffiert ju werben. Dagu tamen bann immer wieber bie von ber Grafin aus ihrer Lehnsherrlichfeit über Beftjeeland gefolgerten Anspruche, bie auf einem alten, ichon im Jahre 1168 in Gebenfee amifden Bolland und Flandern gefchloffenen Bertrage beruhten. Die hierüber geführten Rampfe, welche jumeift, wenn Bilbelm im "Reiche" abwefend mar, von feinem Bruder Floris geführt murben, riffen eigentlich niemals ab. In einem Bertrage, ben Floris am 7. Juli 1248 mit ber Grafin abgeschloffen und Bilhelm felbit bestätigt hatte, murben bie Rechte Flanberns auf Beftfeeland anerkannt, mogegen bie Grafin auf bie formliche Belehnung bes Ronigs gur Beit verzichtete. Aber auch biefer Bertrag erwies fich nicht als eine bauernbe Grundlage bes Friebens: namentlich entstanden in bem ftreitigen Gebiete Beftfeeland felbft beftige innere Barteifampfe gwifden ben flanbrifch und ben bollanbifch

Gefinnten, in welche Wilhelms Bruber Floris unvorsichtigerweise trot bes mit Flandern geschloffenen Vertrages eingriff. Da tras ihn das Unglück, daß er, zu derfelben Zeit, in welcher sein Bruber Wilhelm den vergeblichen Jug an den Mittelrhein und Main unternahm, in die Gesangenschaft seiner Gegner geriet, die ihn alsbald der Gräfin Margarete auslieserten. Sen dieses verhängnisvolle Ereignis war es, das König Wilhelm im Spätherbst 12.49 zu schleumiger Rücktehr nach Holland und zu einem mehrmonatlichen Aufenthalte daselbst veranlaßte. Erst am 19. Mai 1250 gelang es ihm, durch einen für ihn sehr wenig günstigen in Brissel abgeschlossenen Frieden die Geldeinfünste und die Gerichtsbarkeit in Bestigealnd zwischen der, welche alle Geldeinfünste und die Gerichtsbarkeit in Bestigeland zwischen den vertragschließenden Parteien teilten, enthielten den Keim weiterer Konstitte in sich.

Aus biefem Widerstreit der Interessen eines deutschen Konigs und eines wenig mächtigen, in beständige territoriale Streitigseiten verwickelten Grafen ift Bilhelm lange Zeit nicht herausgekommen. Biederholt mußte er die territorialen Streitigseiten, wie in dem Frieden von Brüffel, in wenig vorteilhafter Beise zum Abschlichen beingen, um wenigstens die Möglichteit eines Eingreisens im Reiche sich wahren; ebenso oft aber mußte er das Reich gerade in einem Augenblick, in welchem seine Anwesenheit besonders notwendig erschien, verlassen, um die Berbältniffe seines kleinen Territoriums zu ordnen.

Unter biefen Umftanben ift es zu einer eigentlich friegerifden Enticheibung zwifchen ihm und bem faufifchen Ronige, folange biefer in Deutschland weilte, nie gekommen. Zwar ift Wilhelm im Jahre 1250, nachbem er nochmals eine Belagerung ber von Philipp von Sobenfels tapfer verteibigten Stadt Bopparb verfuct hatte, die er aber alsbald aufhob, als er von dem Berannaben eines von Ronig Ronrad felbit geführten Entfatheeres borte, biefem in ber That über bie Mainlinie hinaus bis Oppenheim entgegengezogen, wo bann beibe Gegner einander gegenüber lagerten. Aber obwohl Bilbelm bei biefem Buge faft von feinem gefamten Anhange, ben brei rheinischen Ergbischöfen, ben Bifchofen von Borms und Speier, bem Bilbgrafen, ber Ctabt Daing und anderen, unterftutt murbe, hat er boch nicht gewagt, eine friegerifche Entscheidung mit feinem Gegner berbeiguführen, fich vielmehr mit einigen verheerenben Streifzugen gegen bie benachbarten Befigungen bes tapferen Berteibigers von Boppard, Philipps von Sobenfels, begnügt, bann fein Beer aufgeloft und fich nach Maing gurudgezogen, fo bag nunmehr fein namentlich von ber Stadt Borms eifrig unterftutter Gegner feinerfeits bie Offensive ergreifen und bis gu bem por Maing gelegenen Nonnentlofter Dalheim vorruden tonnte. Bon bier aus hat er bann für bie Branbichatungen Bilhelms gegen bie Sobenfelsichen Dorfer burch abnliche Streifglige gegen bie Befitungen bes Ergbischofe und ber Burger von Mains, fowie bes Bilbarafen und Werners von Bolanden Rache genommen (Juli und August 1250). Der ftaufifche Ronig hatte feine fubbeutiche Stellung vollständig behauptet. Wilhelm hat noch einen vergeblichen Berfuch gemacht, bie Stabt Gelnhaufen gur Unterwerfung gu bringen und ift bann eilig in fein Erbland gurüdaefebrt.

Bieber war burch bie eifrigen Anstrengungen ber vom Papst Innoceng

felbit mit allen Mitteln brutaler Bolitif unterftutten papitlichen Partei für ibren Ronig fo gut wie nichts erreicht. Da aber brang bie nachricht pon bem am 13. Dezember 1250 gu Riorentino erfolgten Tobe bes Sauptes ber faufifchen Bartei, Raifer Friedrichs II., nach Lnon und nach Deutschland und ermutigte bier mie bort bie Gegner bes faufifden Saufes ju erneuter Aufbietung aller Rrafte. Nach allen Seiten bin ergingen vom papftlichen Bofe in Lyon, ber alsbalb feine Ueberfiebelung nach Italien in Ausficht nahm, bie bringenbften Ermahnungen gur Unterflütung Ronig Bilbelms ober gum lebertritt gu ibm. Dem im Sabre 1250 nach Deutschland entfandten papftlichen Leaaten Beter von Albano murbe ein zweiter papftlicher Bevollmächtigter, ber Rapellan Jacob, gur Seite gestellt. Roch rudfichtelofer als bisber arbeitete bie Mafdinerie ber papft: lichen Agitation gegen bie ihres Sauptes beraubte ftaufifche Bartei gu Gunften bes Pfaffentonigs. Aufs neue murbe bas beilige Reichen bes Rreuges bagu benutt, um bem faufifchen Ronige neue Gegner ju erweden. In Schmaben wurde unter bem von Selbstänbigfeitsgeluften erfüllten hoben Abel weiter geruftet und in ber That erreicht, bag einige Abgefandte besfelben, barunter Graf Ulrich von Burttemberg, an ben papftlichen Sof nach Lyon entfanbt murben, Ronig Bilhelm felbft aber murbe gleichfalls nach Lyon entboten, um fich mit feinem papftlichen Gonner über bie weiter ju ergreifenben Dagregeln ju beraten. In ber That machte fich ber Konig alsbald im Mars 1251 auf, um bem Rufe bes Bapftes ju folgen (oben S. 559). Aber nicht fein machtigfter bisheriger Anhanger unter ben geiftlichen beutschen Fürften, Erzbischof Ronrad von Roln, ber, feines Amtes als papftlicher Legat megen verschiebener lebergriffe enthoben. offenbar anfing, bie papftliche Allgewalt in Deutschland laftig ju empfinben. begleitete ibn, fonbern nur ber bieber weniger bervorgetretene Ergbischof Arnold pon Trier. Fünfzehn Tage find bann ber Bapft und fein Ronig in Lyon in eifriger Beratung gufammen gemefen, und ber Ronig bat nicht verfaumt, feiner Chrerbietung gegen feinen Schuter und Gonner in ben bevoteften Formen Ausbrud zu geben. Gemeinfam feierten fie bier bas Ofterfeft, wobei ber Papit por versammeltem Bolte im freien Gelbe einige ergreifenbe Prebigten bielt; bann verließen beibe nach verschiebenen Richtungen Lyon; ber Ronig fehrte, von einem neuen papftlichen Legaten, bem Rarbinalpriefter Sugo von S. Sabing. geleitet, nach Deutschland gurud, ber Papft aber jog gen Italien, um bort bem ftaufifden Saufe bie Berricaft zu entreifen.

Bunächst aber wurde auf beiben Felbern der Thatigteit trot heißen Bemülsens wenig oder nichts erreicht. Wie in Italien die stanfische Sache in Manfred und dem Markgrafen von Hohenburg umsichtige und thatkräftige Vertreter fand, so genügten auch in Deutschland alle Agitationen nicht, um dem päpslichen Schügling das Uebergewicht gegen den stautschen König zu verschäffen. Nur Graf Johann von Burgund wurde auf der Rüdteise von Lyon bewogen, Wilhelm den Sid der Treue zu leisten und ihm Beistand in seinem Kampfe gegen Konrad zu versprechen. Dafür wurden ihm 10000 Mark zugelagt, sür die ihm die Reichseinkünste in Besanzon und Laufaune verpfändet wurden. Von einer wirklichen Teilnahme des Grafen an dem Kampfe aber ist nichts zu verspürken, wenn von einem ernstlichen Kampfe überhaupt die Rede sein kann.

Ein wirklicher Banbel ju Gunften Ronig Bilhelms trat erft ein, als Ronig Konrad im Oftober 1251 Deutschland verließ, um in Italien und Sigilien bie ftaufifche Berrichaft ju erneuern (S. 560 f.), und baburch feine Anhanger in Deutschland ihres Sauptes beraubte. Cobald fich bie papftliche Partei ihres machtigen Gegners entledigt fühlte, griff fie frifder gu, wobei wie bisber ber papftliche Legat jumeift bie Guhrung in ber Sand hatte. Diefer zeigte fich nun vor allem bestrebt, ber Berrichaft feines papftlichen Schuplings unter bem norbund oftbentichen Fürstentume, bas fich weber an ber Bahl Bilhelms beteiligt, noch von feiner Berricaft bisber irgendwie Rotig genommen batte, gur Anertennung zu perbelfen. Als geeignetstes Mittel bierzu erkannte er eine Berichmas gerung Bilbelms mit irgend einem Ditgliebe bes bortigen Gurftenftanbes. In ber That verlobte fich ber Ronig icon balb nach bem Abmariche Ronrads IV. nach Italien mit ber Tochter Bergog Ottos von Braunichweig, Glifabeth. Am 25. Januar 1252 murbe in Braunschweig bie Bermählung festlich begangen. Freilich hatte es babei als ein übles Borgeichen gebeutet werden tonnen, bag in ber Brautnacht felbft im bergoglichen Schloffe Feuer ausbrach, fo bag bie junge Ronigin ihren mit ben Raumlichkeiten nicht vertrauten Gemahl aus bem Brautgemach beraus burch bie bunflen Gange mit Rot ins Freie rettete. Thatfach: lich aber bemabrte fich bie Borausnicht bes papftlichen Legaten. Die Berichmagerung bes inngen Ronigs mit bem braunschweigischen Bergogshaufe batte feine Anerkennung in ben norböftlichen Territorien, beren Sanbesberren gumeift wieber ihrerseits mit bem Braunschweiger verschwägert waren, jur Folge. Freilich beburfte es bagu noch langerer Berhandlungen, bei benen ber Konig mit Bergichten auf michtige Reicherechte nicht targte; aber ichlieglich tam man boch jum Biele. Rachbem Ronig Bilbelm fich bereit ertlart hatte, ben anhaltinifden Bergog von Cachien mit ben bisher jum Reiche geborigen Bistumern Schwerin, Rageburg und Lubed, bie Brandenburger Martgrafen mit bes Reiches freier Stadt Lubed ju belehnen, entichloffen fich biefe am 25. Marg 1252 bafür, fich ibm gu untermerfen. Aber bie Form, in ber fich bie Anerkennung bes Ronigs vollziehen follte, machte nicht geringe Schwierigfeiten. Auf ber einen Geite burfte bie papftliche Bartei ummöglich jugeben, bag bie im Jahre 1247 in Worringen voll: jogene Bahl Bilbelms etwa feine völlig gultige gemejen fei; auf ber anderen Seite aber wollten bie oftbeutichen Fürften, welche ju ben machtigften Gliebern bes beutschen Gurftenftanbes geborten, nicht auf die felbftanbige Bebeutung ihres Bablrechts verzichten. Run war zwar bie Theorie bes Sachsenspiegels von ber befonberen Bablberechtigung einer fleinen Bahl von Fürften, ju benen ber Bergog von Cachien und ber Martgraf von Brandenburg gehörten, noch feinesmegs praftifch burchgebrungen, aber unzweifelhaft mar es boch, und von einigen Stäbten, beren Unterwerfung unter Bilbelm man geforbert hatte, u. a. von Lübed, mar es ausbrudlich geltenb gemacht worben, bag bie Buftimmung biefer mächtigen Glieber bes Surftenftanbes ju einer allgemein anerkannten Babl erforberlich fei. Go traf man bann ben Ausweg, bag ber Bergog von Sachfen und ber Martgraf von Branbenburg mit einigen anderen Großen und Stabten biefer Lanber gleichsam ihrerfeits ben Konig noch einmal mablten, ohne bamit bie Gultigfeit ber bereits erfolgten Babl in Abrebe gu ftellen. Es mar alfo nicht eigentlich eine nochmalige Bahl, sonbern eine in besonbers feierlicher Form vollzogene nachträgliche Anerkennung einer bereits zu Recht bestehenden Bahl, was sich hier vollzog. Der Borgang sand weitere Nachsolge. Der König von Böhmen sandte, wie es eine gleichzeitige Quelle ausdrückt, Geschenke "zum Zeichen der Bahl", die Anhaltiner Bernhard und heinrich und der Marlgraf heinrich von Meißen unterwarfen sich, und auch der Erzbischof Bilbrand von Magdeburg, der bisher trot aller papsticher Mahnungen und Drohungen auf ftausischer Seite ausgehalten hatte, schloß sich ihrem Beispiele au.

Diefe Erfolge erfüllten ben Ronig mit freudigem Gelbftbemuftfein. In ber That hatte fein fonigliches Anfeben eine erhebliche Steigerung erfahren. Er befchloß, basfelbe alsbald zu verwerten, um in feinen beimifchen territorialen Bermidelungen zu einer gunftigeren Stellung, als fie ihm ber lebte Friebe (G. 588) gemährt hatte, ju gelangen. Satten bie bisherigen Schwierigfeiten in feinen Differengen mit ber flanbrifden Grafin vornehmlich barin beftanben, bag ein Teil feines Bebietes von ber Grafin ju Leben rubrte, fo wollte er jest, geftust auf bie allgemeinere Anerkennung feiner toniglichen Stellung im Reiche, ben Spieg umfehren und bie Organe bes Reiches benuten, um feine Gegnerin mattgufeten. Benn er bisher fich nur geweigert hatte, ber Form ber Belehnung für Weftjeeland zu genugen, fo wollte er felbft feinerfeits bavon Borteil gieben. bag bie Grafin, bem beutichen Lehnrecht entgegen, ihre beutichen Reichslehen, eben Reichsflandern, fich noch nicht hatte von ihm bestätigen laffen. Diefe Thatfache wollte er benuten, um ihr burch einen Rechtsfpruch bes Reichsfürftenftanbes ihre Reichsleben abzufprechen. Bu biefem Zwede fagte er einen allgemeinen Softag nach Frantfurt am Dain an. Da zeigte fich nun freilich, bag feine formelle Anerkennung burch bie oftbeutschen Fürften boch noch feineswegs mit einer Bernichtung ber ftaufifden Bartei in Deutschland überhaupt gleichbebeutend fei, bag vielmehr namentlich bie Reichsftabte Dittel= und Gubbeutschlands nach wie vor an bem Ronigtum bes in Italien weilenben Staufers festhielten: Die Stabt Frantfurt ichloß ihm einfach bie Thore; ber Softag mußte außerhalb berfelben abgehalten werben. Tropbem aber erreichte ber Ronig in feiner territorialen Frage feinen 3med. Der hoftag mar gut befucht; als anmefend werben ermahnt: ber Mainger und Rolner Ergbifchof, bie Bifcofe von Speier und Strafburg, fein Schwager, ber Bergog von Braunschweig, beffen Bater, Wilhelms Schwiegerpater Otto, foeben gestorben mar, und eine große Reibe von Aebten, Grafen und Baronen. Den versammelten Gurften murbe nun eine Reibe lebnsrecht= licher Fragen, icheinbar gang allgemeiner Art, vorgelegt, beren bem Ronige gunftige Beantwortung in Form von Rechtsfpruchen bann alsbald burch einen meiteren Rechtsfpruch auf ben Kall ber Grafin von Flandern angewendet murbe. Runachft murbe burch ben Mund bes Bifchofs von Burgburg gang allgemein für Recht erfannt, bag, nachdem Bilhelm von ben Fürften gum romifchen Konige gemablt, burch ben Papft bestätigt und nach Gewohnheit feierlich geweiht und in Nachen gefront worden fei, ihm von Rechts wegen alle Stabte, Burgen und Buter bes Reiches jugefallen, und bag alle Fürften, Gblen und Dienstmannen ibre Fürstentumer und Leben binnen Jahr und Tag ju muten gehalten gewesen feien. Diefer pofitive Rechtsfpruch wurde bann burch ben negativen, burch ben

Bifchof von Strafburg verfundeten ergangt: bag alle Fürftentumer und Leben, welche miberfpenftigermeife nicht gemutet worben feien, bem Ronige gu freier Berfügung ftanben. Um jeben Zweifel gu beben, erkannte ein britter vom Erge bifchof von Roln verfundeter Rechtefpruch, bag auch alle Fürftentumer und Leben, beren Trager, gemahnt burch bes Ronigs Bahl und Kronung ober munbliche ober ichriftliche Botichaft, binnen feche Bochen und brei Tagen bie Mutung verfaumt hatten, ihm ju freier Berfügung lebig geworben feien. Rachbem fo in allen herkommlichen Formen bes Rechts ber allgemeine Grundfas als Rechts: fpruch des Fürftenftandes verfündet mar, fand er alsbald feine praftifche Anwendung auf ben vorliegenden Sall burch ben vierten, wieber burch ben Bifchof von Burgburg verfundeten Rechtsfpruch: bag ber Ronig über bie Reichslehen ber Grafin von Flanbern beliebig verfügen tonne, ba fie, obgleich gemabnt, bennoch fie zu muten binnen Jahr und Tag verfaumt habe. Rachbem fo bie Cache rechtlich geregelt mar, murben die flandrifden Reichslehen alsbald vom Konige ber Grafin Margarete abgefprochen und ihrem Cobn, bes Ronigs Schwager Johann von Avesnes, ju Leben gegeben. Und wie in ber flanbrifden Lebnsfache, fo trat auch in ben allgemeinen Reichsangelegenheiten ber Fürstentag von Frantfurt energisch für Wilhelm ein, indem er ben faufischen König Konrad bes Bergoatums Comaben und aller feiner in Deutschland liegenben Guter fur verluftig erklärte. Die Frage mar nun, ob es Wilhelm möglich fein murbe, biefe papierenen Rechtssprüche auch in die That umgufeben. Dafür aber ichien gunachft nicht allzuviel Ausficht vorhanden gu fein.

Zwar gelang es bem Ronige im Anschluffe an ben Frankfurter Fürftentag wirklich, wenigstens eine ber benachbarten wetterauifchen Reichsftabte, Friebberg, jur Unterwerfung gu bewegen. Dann aber fing jest mit immer machfenber Deutlichfeit ju Tage ju treten an, baf Wilhelm, mabrend er im Often Deutschlands feinem Ronigtum gur Anerkennung gu verhelfen bestrebt gemefen mar, bereits ber alten Anhanger unter bem geiftlichen Fürfteutum bes Beftens nicht mehr völlig ficher mar. Diefe hatten bereinft auf bes Papftes Befehl ben ohn: machtigen hollanbifden Grafen gegen bas fraftige ftaufifche Ronigtum gemablt, eben weil fie von feiner Rönigsgewalt teine Semmung ihrer territoriglen Sonberintereffen befürchten zu muffen glaubten. Jest nach bem Abzuge Ronrabs nach Italien und nach ben Borgangen im Often, ba ber Schattentonig gu einem wirklichen Könige zu werben anfing, nahmen fie zunächst eine vorsichtig zurudhaltende, bann aber, als ber Ronig bie und ba auch in ben territorialen Streitigfeiten Stellung ju nehmen magte, eine immer entichiebener feinbfelige Stellung ju ibm ein. Es mar ichon wenig versprechend gewesen, bag ber Erzbischof von Trier, obwohl ber Ronig burch fein Gebiet nach bem Frankfurter Softage gezogen war, ihn nicht borthin begleitet hatte. Der Erzbischof von Maiuz aber ließ fich nach diefem Softage feine bisherigen treuen Dienfte burch bie Ber: pfändung ber Reichsstadt Oppenheim bezahlen. Und als ber König nun fich wieber nach bem Nieberrhein begeben wollte, um in Koln eine Bufammentunft mit bem papftlichen Legaten ju haben, ba begegnete es ihm gar, bag ber turtrierifche Schultheiß in Cobleng, angeblich weil er nicht wußte, bag er es mit bem Ronige gu thun habe, bie Borbeifahrt feiner Schiffe bei ber Coblenger Bolls

ftatte verhindern wollte und, ba fich ber Ronia gegen ibn gur Bebr fette, beffen bewaffnete Begleitung mit feiner furtrierifchen Mannichaft regelrecht in bie Flucht folug. Run behauptete gwar ber Ergbifchof Arnold von Trier, baß biefer Gewaltstreich auf einem Difverftandnis beruhe und völlig wiber fein Biffen und Bollen geschehen fei; allein ber Ronig felbft hatte bie bestimmte Unficht, bag ber respektwidrige Angriff auf Antrieb bes Erzbischofs felbft ftattgefunden habe. Es fann babingestellt bleiben, ob biefe Anficht begrundet mar ober nicht; bag ber Ronig fie hegte, ift beweisend bafur, bag eine erhebliche Spannung gwischen ihm und bem Ergbifchofe icon vorher beftanben haben muß. Der Ronig berief ben Erzbifchof nach Roln gur Berantwortung und beftand auf feiner Abfetung; er wandte fich mit einer energischen Beschwerde an ben Papft, ber in ber That alsbald ben Legaten mit einer eingebenben Untersuchung betraute und ibm befahl, ben Erzbifchof ju ftrenger Berantwortung ju gieben. Allein als biefer Befehl antam, mar bie Sache bereits wenigstens formell beigelegt. Dit bem Legaten und bem Ergbifchofe von Roln batten fich auch bie Brioren und angefebene Burger für ben Erzbifchof beim Konige permenbet, ber ichlieflich nach bem Ausbrude einer gleichzeitigen Chronit "aus ber Rot eine Tugend machte" und fich ju einer Ausfohnung bereit finden ließ. Doch blieb thatfachlich bie Spannung amifchen beiben bestehen. Sie mag gum Teil barauf gurudguführen fein, baß ber Ergbifchof bas ichroffe Borgeben bes Ronigs gegen bie Grafin Margarete von Flandern nicht billigte. Ift boch offenbar felbft ber Bapft mit bemfelben nicht einverftanden gemefen. Während er alle anderen Beschluffe bes Frankfurter Softages alsbalb genehmigt batte, bestätigte er ben gegen bie Grafin gerichteten Rechtsfpruch erft nach langerem Bogern (2. Dezember 1252) und zeigte fich bann auch fpater immer geneigt, ber Grafin Margarete burch Bermittelung mit bem Ronige helfend gur Geite gu fteben. Daß aber ber tiefere Grund ber Spannung in ber Ungufriebenheit bes geiftlichen Fürftentums mit ber allgemeinen fraftigeren politifchen Saltung bes Ronigs ju fuchen ift, fieht man beutlich baraus, baß turge Beit nachher auch zwischen bem Erzbischofe von Roln und bem Ronige eine immer ftartere Berftimmung Blat griff, fo bag fich gerabe in ben Gebieten, bie Bilhelm bereinft jum Ronige erhoben hatten, eine machfende Opposition gegen ibn bilbete, bie fich um fo leichter organifieren tonnte, als ber Konig in ben nachften Jahren fast ausschließlich mit ben infolge ber Beichluffe bes Frant: furter Tages ju neuer Scharfe fich entwidelnden flandrifchen Rampfen befchäftigt mar.

Roch im Marg 1253 hören wir von einem Bundnis, welches Ronig Bilhelm mit bem Erzbifchofe von Roln folieft und in welchem er ihm verfpricht, ihm mit Sulfe von Aachen, Dortmund, Raiferswerth und anderen ihm gehörenden Städten gegen feine Feinde, mit benen er in territoriale Fehden verwidelt mar, beizustehen. Unter diesen Feinden bes Erzbischofs befand fich auch feine eigene mächtige Refibengstabt, mit ber er ichon 1249 in Difhelligfeiten und bann im Frühjahr 1252 in offene Rehbe geraten war, in welcher fich die Stadt mit bem Grafen Wilhelm von Bulich gegen ibn verbundet hatte. Durch einen Schieds: fpruch Alberts bes Großen mar es bann noch einmal zu einer vom Papite beftätigten Ginigung gefommen, burch welche namentlich bie wiberrechtlich vom Erg-38

bifchofe eingeführten Bolle für abgefchafft erflart murben. Schon in biefen Streitigfeiten wird ber Ronig nur noch mit halbem Bergen auf Seiten bes Erge bifchofe gestanden haben, ba er von Anfang an eine ber millfürlichen Bollpolitif ber Territorialherren feinbliche Stellung, foweit es feine febr beidrantte Dacht guließ, eingenommen batte. Als bann balb nach iener Ginigung mit feiner Stabt ber gewaltthätige und felbitbemußte Erzbifchof aufs neue in eine große Rebbe mit benachbarten Territorialberren, namentlich ben Grafen von Julich und Lippe und ben Bifchofen Otto von Munfter und Gimon von Baberborn vermidelt murbe, finden wir ben Ronig jest auf Geiten ber Begner bes Ergbifchofe, ber nun feinerfeits eine entschieben feindliche Stellung gegen ben Ronig auch in ber Reichspolitit einnimmt und fogar mit feiner flandrifden Gegnerin in Berhand: lungen tritt, bie fpater geradegu gu einem Bunbnis führten. Bie ichon fruber ber Erzbifchof von Trier, fo ftanb nunmehr alfo auch ber zweite ber rheinischen geiftlichen Rurfürsten bem Ronige nicht nur in einem gespannten, fonbern in offen feinblichen Berhältnis gegenüber. In biefen Berhanblungen swifden bem Erzbifchofe von Roln und ber Grafin Margarete von Flanbern icheint bann in ber That ber auch von Rurtrier und Rurmains gebilligte Gebante ernftlich auf: getaucht gu fein, ben Ronig Wilhelm feiner Burbe gu entjegen, aber bann nicht etwa ben Staufer Ronrad anguerfennen, fonbern ben Ronig von Bohmen und Defterreich Ottofar an Bilbelme fatt ju mablen, fo bag fich bann Deutschland breier Ronige ju gleicher Zeit erfreut haben murbe. Someit bie trummerhafte und immerbin zweifelhafte Ueberlieferung erfennen lagt, ift Ottotar wirtlich auf ben Gebanten eingegangen, aber nur unter ber Bebingung, baf bie Rurie in Rom ihre Buftimmung bagu erteile. Ig, man fceint ernftlich geglaubt zu haben, bag Ronig Bilbelm bagu vermocht werben tonne, freiwillig zu Bunften Ottotars auf feine Rrone gegen eine angemeffene Entichabigung ju verzichten.

In ber That befand fich ber in feine flandrifden Rampfe fortgefett verwidelte Ronig im Frubjahr 1254 in einer außerorbentlich fritifchen, faft hoffnungslofen Lage. Zwar hatte am 4. Juli 1253 fein Bruber Floris bei Weftfapellen einen glänzenben Sieg über bas flanbrifche Beer bavongetragen, bei meldem fogar bie Dampierres in feine Gefangenichaft geraten maren. Aber eben biefer Unfall veranlagte bie Grafin Margarete, nachbem fie fich vergeblich um bie Freilaffung ihrer Cohne bei Ronig Bilbelm bemuht hatte, ben Bruber bes Ronigs von Frantreich, Rarl von Anjou, ju Gulfe ju rufen, und eben biefem flandrifd-frangofifden Bunbniffe trat im Commer 1254 ber Ergbifchof von Roln bei. Erwägt man außerbem, bag eben um biefe Beit bie Berhandlungen wegen ber Erhebung Ottofars jum Ronige ichwebten, und bag in bem territorialen Rampfe Erzbischof Ronrads von Roln mit feinen vom Ronige Wilhelm unterftutten Gegnern bas lebergewicht fich mehr und mehr auf bie Seite bes Ergbifchofs neigte, ber erft ben Grafen von Julich zu einem ungunftigen Frieben nötigte und bann in einer fiegreichen Schlacht bei Dortmund einen zweiten feiner Gegner, ben Bijchof Simon von Baberborn, gefangen nahm, fo ertenut man bie gange Gefahr, in welche Ronig Wilhelm burch biefe nieberrheinische Rriffe geriet. Schon fing man in ben Rreifen feiner Begner an, fur bas Jahr 1255 einen Fürstentag vorzubereiten, auf welchem Ottokar zum Könige erhoben werben sollte, ba wurde bie gefamte politische Lage völlig geändert durch zwei fast gleichzeitige Ereignisse: einmal durch ben am 21. Mai 1254 erfolgten Tod König Konrads IV. (S. 566), bessen Kunde im Juni nach Deutschland gelangte, bann aber durch eine umsassende fattere Bewegung bes beutschen Bürgertums.

Die Entwidelung ber beiben letten Jahre hatte mit voller Deutlichfeit gezeigt, bag bas Fürstentum feit bem Berichwinden bes ftaufifden Ronigtums aus ber beutichen Berfaffung mehr und mehr fich rein von ben Intereffen feiner territorialen Berwaltung leiten ließ, bie in gewissem Sinne ju einer wirklich leiftungsfähigen Bentralgewalt in einem naturlichen Gegenfate ftanben. Das weltliche Fürstentum batte fich an ber Bahl Bilbelms von Bolland fo gut mie nicht beteiligt und auch fpater, als fich mehrere aus feiner Ditte burch Berwandticafterudfichten gur Anertennung bes Ronigs bewogen gefühlt batten feinem Ronigtum mefentlich paffiv gegenüber geftanben. Das geiftliche Gurftentum aber hatte fich in ftets machfenbem Dage bem Ginfluffe bes Bapfttums geöffnet und auf beffen Befehl Bilhelm jum Ronige gewählt, um ihn wieber fallen ju laffen ober fich vorfichtig jurudguhalten, fobalb er ju einer einiger: magen anerkannten Stellung gefommen mar. Diefe alten Elemente ber beutichen Berfaffung hatten fich alfo fowohl bem ftaufischen wie bem antiftaufifden Ronigtum gegenüber als fehr wenig juverläffige Stupen ber Bentralgewalt erwiesen. Es war bas Ergebnis einer langen Entwidelung, in welcher biefes Fürstentum, beffen geiftliche Bestanbteile noch Friedrich II. am Anfange feiner Regierung als bie "Saulen bes Reiches" bezeichnet und behandelt hatte, qu immer arökerer Berselbständigung gegenüber dem Königtum gelangt war, so daß berfelbe Kaifer Friedrich gegen Enbe feiner Regierung bereits eine entschiebene Schwentung feiner Politit von bem Fürftentum ju ben in ber offiziellen Reichsverfaffung noch gar nicht als mitwirtenbes Glement anerkannten, aber fühn und mächtig emporftrebenben und ju immer großerem Reichtum gelangten Stabten bin gemacht batte.

Mit einer staunenswerten Schnelligkeit hatten sich bie Stäbte in biefer ersten halfte bes breizehnten Jahrhunderts zu großer wirtschaftlicher, sozialer und politischer Bebeutung erhoben. Seitbem die alten Welthanbelöstraßen Deutschand nicht mehr umgingen, sonbern ber Berkeft von den großen italienischen Deutschaften aus seinen Weg über die Alpen quer durch Deutschland hindurch nahm, hatte der Weltsandel seine sozial wie politisch befruckende Wirtung immer unaufhaltsamer geäußert. Die fladteseinbliche Gesetzebung von Navenna hatte darin eine nur ganz vorübergehende Hemmung bedeutet, zumal die flausische Volitisch später so ganz andere Bahren eingeschlagen hatte. War die Energie, mit der sich am Ansange des Jahrhunderts die Stadt Köln, schließlich fast ganz allein, des welssischen dien die Kolland zur Geltung gebracht hatte, das erste Symptom biese aufsteigenden Bewegung, zugleich aber damals noch eine salt völlig isolierte Eraussteinden Bewegung, zugleich aber damals noch eine salt völlig isolierte Er-

icheinung gemefen, fo maren in ber letten Regierungszeit ber Staufer, nament: lich Ronrads IV., die Stabte faft bie einzige fefte Stupe bes ftaufifchen Ronigtums, und Stadte wie Worms und Speier maren imftanbe gemefen, großeren Roalitionen weltlicher und geiftlicher Territorien gegenüber fich erfolgreich ju behaupten. Längst maren bie großen Bifchofsftabte ben politischen Feffeln ihrer aeiftlichen Stadtherren entwachfen und hatten fich ihre volle Gelbftanbigfeit errungen, die ihren Ausbrud in ben verschiebenartig organisierten, aber boch im mefentlichen gleichartigen Ratsverfaffungen gefunden hatte. Roch ichneller aber als biefe politifche mar ihre wirtichaftliche Bebeutung als ber erften gelbmirtichaftlich organifierten Rrafte ber beutiden Berfaffung gewachfen. Bie bie fub: beutichen Stabte, allen voran bie Bifchofsftabte Regensburg, Bafel, Ronftang, Augeburg, Strafburg, Burgburg und bie Reichsftabte Rurnberg, Ulm, Colmar, Sagenau u. a. mit Stalien im engen Sanbelsvertehr ftanben, ber balb in bem Fondaco bei Tebeschi bei ber Rialtobrude in Benedig feinen Mittelpuntt fand, fo mar im Rorben vornehmlich Lubed ber Sauptftapelplat bes Offfeehanbels, Roln ber bes nieberlandifchenglifchen Sanbels geworben. Bie ber lettere in bem Stablhofe in London, fo hatte ber Oftfeehandel feinen vornehmften Organi: fationsmittelpunkt in ber "Genoffenicaft bes gemeinen Raufmanns" in Bisby auf ber Infel Gothland gefunden, von mo feine Berbindungen nach ber einen Seite nach Schweben und Norwegen, nach ber anberen Seite nach Gith:, Rur: und Livland bis nach Nowgorob bin fich erftredten. Rach Guben bin trat fo ber Sanbel ber beutschen Stabte mit einer uralten, in vieler Sinficht noch immer überlegenen Rultur in Berbindung; nicht nur bie Brobufte Italiens, fonbern auch bie über Italien geleiteten Guter bes Drients brachte er in feinen Barengugen über bie Alpen nach Deutschland und von ba ben Rhein hinab nach Maing, welches eben in biefer Beit burch bie befruchtenbe Birtung biefes Sanbels bas "golbene Daing" geworben ift. Gang anderer Art mar ber Sanbel an ber Offfee; bier trat bie beutsche ftabtifche Rultur ben Boltern Stanbina: viens und Ruglands als bie überlegene Dacht gegenüber; Saupthanbelsartifel waren hier die Rohprobutte ber tiefer ftebenben Lanber: Belge, Bachs und Sonig aus Rugland, Soly und Steine aus Schweben und Rorwegen; die entscheibenbe Bebeutung aber nahm bier vor allem ber Sanbel mit Beringen, beren Bug bamals an ber Rufte Schonens vorüberging, in Anjpruch. 3m Beften aber batte fich gleichzeitig ber uralte folnische Sanbel mit England, beffen pornehmfte Artitel englische Tuche und Bolle maren, ju immer größerem Umfange entfaltet, in Bettbewerb mit den fehr fruh entwidelten flanbrifchebrabantifchen Stabten, unter benen eben bamals Brugge fich jur führenben Stellung emporichmang. Diese brei verschiedenen Sandels: und Berkehrsgebiete hatten fich junachft nebeneinanber und voneinander getrennt entwidelt. Lange Beit batte fich zwifden bem Oftfeehandel Lubed's und ber norbifden Stabte, an benen fich febr fruh auch icon bie Stabte Westfalens eifrig beteiligt batten, und bem nieberbeutichenglifden taum ein Berührungspunkt gebilbet, mahrend bie Bermittelung bes fubbeutich-oberrheinischen mit bem nieberbeutschenglischen Bertehr, die freilich burch bie Stromfchiellen bes Binger Lochs und burch bie immer maffenhafter von ben gablreichen Territorialberren bes gerfplitterten Beftens angelegten Bollftatten

arg behindert wurde, vornehmlich Rolns merkantile Bebeutung erheblich fleigerte. Seben um die Mitte des Jahrhunderts hören wir dann aber auch von einer näheren Verbindung des Offieehandels mit dem niederrheinischen und dem englischen, um beren herstellung sich hier wie dort namentlich Lübed erfolgreich bemühte. Im Jahre 1252 hat die Gräfin Margarete von Flandern eben jener Genosienischaft des gemeinen Raufmanns auf Gothland Privilegien für den handel in Brügge erteilt, und saft gleichzeitig trat der alten englischen "hanse" in London eine Lübische ebenburtig und balb überragend zur Seite.

Bar nun aber icon fur ben fruberen primitiven Sanbel von Ort ju Ort innerhalb ber beutiden Grengen Siderheit bes Bertebre und ber Sanbeleftragen bie unerlägliche Borbebingung, bie man in ber Form bes ben Barengugen beis gegebenen bemaffneten Geleits ju erreichen fuchte, mar auch fur ben beutichen inneren Berfehr die Fulle rechtmäßiger und unrechtmäßiger territorialer Bollichranten ein in hohem Grabe laftiges Sinbernis, bem Friedrich II. bereits in bem Mainger Lanbfrieben von 1235 burch bas Berbot unrechtmäßiger, b. b. ohne Benehmigung ber Reichsgewalt errichteter Bolle, freilich vergeblich, entgegengetreten mar, fo mar beibes in noch erhöhtem Dage ber Rall bei ber machfenben Bebeutung bes außerbeutichen Sanbels mit feinen langen, burch weite Streden fich bewegenben Barengugen. Daber mar naturgemäß auf Seiten ber Stäbte bas Bedürfnis nach einer ftarken, ber Billfür ber Territorialberren entgegenmirtenben. Sicherheit bes Bertehrs und ber Strafen gemährleiftenben Reutralgewalt ebenso lebhaft porhanden, wie ben Territorialgewalten an ber Schwächung biefer Bentralgewalt im Intereffe ihrer territorialen Gelbftanbigfeit gelegen war. Dit Gehnsucht bachten bie Stabte in ben Jahren ber Anarchie, welche bem Beaguge Ronrade IV. nach Stalien folgten, an bie rubigen und geordneten Buftanbe ber Beit bes blubenben faufifchen Ronigtums gurud, ba Friedrich II., namentlich in ben Jahren feines zweiten langeren Aufenthalts in Deutschland, mit Energie bes Friebens gewaltet hatte. Rach bem Berichwinden bes ftaufifden Ronigtums maren fie faft ichustos ber Billfur ber territorialen Bewalten preisgegeben, bie nicht nur burch ihre beständigen Fehben ben Frieden ber Berfehrsftragen bebrobten, fonbern auch trot bes Berbots bes Mainger Lanbfriebens immer neue Rollichranten aus eigenem Recht ober vielmehr aus eigener Willfur aufrichteten, um fo burch ben Sanbelsverfehr ber Stabte bie gelbbeburftigen Raffen ihrer territoriglen Bermaltung ju fullen, Ronig Bilbelm aber, als Ronig wie als Territorialberr felbft in beständige Rampfe und Schwierigfeiten verwidelt, ftand biefen Buftanben faft völlig ohnmächtig gegenüber, obwohl er ungweifelhaft ein offenes Berftanbnis und Intereffe fur bie Beburiniffe bes machfenben Bertehrs hatte und auch, leiber meift vergeblich, ju bethatigen fuchte. Bie er icon por feiner Bahl jum Ronige als hollanbifcher Graf eifrig für die Intereffen bes Sandels und für Bertehrsficherheit eingetreten mar, wie er im Jahre 1242 mit Brabant einen Bertrag gegen bie Rauberei gefchloffen und in ben Jahren 1243-46 eine gange Reihe von Bollund Stranbrechterleichterungen fur Lubed, Samburg, Saarlem, Delft verlieben hatte, fo mar er auch nach feiner Bahl mit Sanbelsprivilegien feineswegs fparfam gemejen; Lubed, Dortrecht, Coeft, Bremen, Ctabe, Utrecht, Dibbelburg, Alfmagr batten fich folder ju erfregen gehabt. Wir boren auch von all: gemeinen Sandelsvergunftigungen, welche er ben flanbrifden und ben in Solland Sandel treibenden Raufleuten aus ber Mart Brandenburg verlieh. Wie er ben Rolnern alsbalb nach feiner Bahl Aufhebung aller ungerechten Bolle "fo fonell, als es ihm möglich fein werbe", verfprach, fo erließ er am 21. Auguft 1253 ein allgemeines Ebitt gegen bie ungerechten Bolle. Aber icon bie Thatfache, baß folche Beftimmungen immer wieber erneuert werben mußten, zeigt, baß fie wenig Erfolg hatten. Thatfachlich hat fich bie Bahl ber Bollftatten in ber Beit von 1200-1250 von 19 auf 32 erhöht; allein auf ber Strede von Daing bis Roln befanden fich beren 13, fo bag ein englischer Gefchichtfcreiber ber Beit mit Bezug auf biefe ungeheure funftliche hemmung bes Sanbelsverfehrs von einer "unfinnigen Tollheit ber Deutschen" fprechen tonnte. Dazu aber tam bie burch bie beständigen Fehben ber Territorialherren untereinander und burch bie Raubereien und Begelagereien bes unbeschäftigten und in feiner wirticaft: lichen Stellung erheblich erschütterten nieberen Abels berbeigeführte Unficerheit ber Berkehreftragen, ber bie felbst in beständige Territorialkampfe verwickelte fönigliche Zentralgewalt gang vergeblich entgegenzutreten versuchte.

Es war nur naturlich, bag fich biefen Buftanben gegenüber in ben Stabten immer nachbrudlicher ber Ruf nach Sicherung bes Lanbfriebens und Aufhebung ber ohne rechtliche Begrundung errichteten Rollstätten erhob. Und ba bie Rentralgewalt gegenüber biefem Rufe verfagte, fo trieb ihre Intereffengemeinicaft bie Stabte gur Gelbfthulfe, gur Bereinigung unter einander, um aus eigener Rraft ben Uebergriffen und Billfürlichfeiten ber Territorialherren und bes nieberen Abels ju fteuern. Der Gebante, melder in Stalien in ber Bilbung bes Lom= barbenbundes ju einer festorganifierten flabtifden Dacht, bie alsbalb gur berricbenben ber oberitalienifchen Tiefebene murbe, geführt hatte, mar auch in Deutschland feineswegs mehr vollig neu. Gine Generation fruber, als nach ber Ermorbung bes Reichsvermefers Engelbert von Roln bei ber ichmankenben Saltung ber Regierung bes jungen Ronigs Beinrich allenthalben Unficherheit und Bermirrung eingeriffen war, hatten fich bie mittelrheinischen Stabte ichon einmal zu einem Bunbe gufammengefchloffen, ber ausgesprochenermaßen gegen ben Ergbifchof von Daing, ber fich auch jest wieder burch Bebrudungen burch ungerechte Bolle auszeichnete, gerichtet mar (G. 384/5). Damals mar biefer Bund nur von turger Dauer gewesen, ba über ber ichmachen Regierung Konig Beinrichs bie ftarte und fefte Band bes Raifers Friedrich maltete, ber bamals in bem Biberftreit ber territorialen und ftabtifchen Intereffen noch burchaus auf Seiten ber erfteren ftanb und baber ben Stabtebund ohne meiteres unterbrudte. Aber ber Gebante felbft mar nicht verloren gegangen. Je rudfichtslofer fich in Deutschland mahrend ber bem Mainger Lanbfrieben folgenden Abmefenheit bes Raifers bie territorialen Gewalten von ihren partifulgren Intereffen leiten liegen, um fo gwingenber brangte fich ben Stabten bas Beburfnis auf, fic ihrerfeits burch engen Bufammenichluß bagegen zu fichern und fo bie Aufgaben, welche in ben Zeiten bes fraftigen flaufifden Ronigtums biefes geloft hatte, in bie eigene Sand ju nehmen. Go fehr auch ihr eigenftes Intereffe fie gwingenb auf die Unterftubung einer feften Bentralgemalt hinwies und fie auf ber Geite bes ftaufifchen Ronigtums festhielt, fo faben fie fich boch immer wieber gur Sicherung ihrer eigenften Intereffen auf jenen Bebanten ber Gelbftbulfe bingemiefen. Allein ber Gebante tam bem lebermuchern bes territorialen Elements in Deutschland gegenüber jumeift auch wieber in mehr lotalen Bereinigungen gur Ausführung; am früheften in jenen norblichen Grenggebieten bes Danen: tums und Deutschtums, in welchem bie territorialen Gewalten in beständigen Brengfampfen begriffen maren, bie bie Gicherheit bes Bertehre erheblich beeintrachtigten. Bier hatte ichon im Jahre 1241 bie mehr und mehr ben Oftfeebanbel beberrichenbe Reicheftabt Lubed einen Bertrag mit Samburg gefchloffen. in welchem beibe Stabte übereintamen, auf gemeinfame Roften von ber Munbung ber Trave bis Samburg und auf ber gangen Glbe bis jum Deere Strafenrauber und Uebelthater zu befampfen, bie ihren Burgern zugefügten Schabigungen ju rachen und ihnen gegenseitig jum Recht ju verhelfen. Seitbem boren mir bort im Norben bis tief nach Sachfen und Weftfalen binein febr baufig von abnlichen Bunbniffen und Bertragen, aber immer zwischen einzelnen Stabten. welche fich gegen eine einzelne territoriale ober lotale Gefahr fichern, ihre Sanbeleintereffen burch rein fommerzielle Bereinbarungen über Munge und Martt u. bergl. forbern: fo 1247 zwifden Samburg und Braunfdweig, 1249 amifchen Braunfchweig und Stabe; 1252 boren wir von einer "alten Berbinbung" zwijden Goslar, Braunfdweig und Silbesbeim. Speziell weftfälifden Urfprungs ift eine umfaffenbere Markteinigung, welche im Jahre 1246 bie Stabte ber Diogeien Munfter und Denabrud und Minben in Labbergen ichließen : fie murbe bezeichnenbermeife genau in ber Beit erneuert, in welcher bie große Sebbe amifchen bem Erabifchofe von Roln und verschiebenen weltfälischen Groken (S. 593 f.) bie icon dronifc geworbene Unficherheit ber Berfehreftragen noch vermehrte. Am 17. Juli 1253 murbe gwifden ben Stabten Munfter, Soeft, Dortmund, Lippftabt "wegen ber vielfachen Rote, bie ihnen burch Gefangennehmungen, Räubereien und anbere ichimpfliche Beichwerben broben", an ber Lippebrude bei Berne ein Bertrag gefchloffen, ber uns ben Gegenfat ber ftabtifden Intereffen gegen bie ber territorialen Gewalten in feinen Grunben beutlich erkennen lagt, jugleich aber ein fprechenber Bemeis bafur ift, melde Bebeutung bie Gelbwirticaft ber Stabte auch ihren Gegnern gegenüber bereits gewonnen bat. Im Mittelpuntte ber Bestimmungen fteben bie Dagregeln, welche man gemeinfam wegen ber Gefangennahme ober Beraubung eines Burgers ju treffen habe. Dabei wird bann fur ben Friebensbruch eines Burgmannen nicht blog biefer, fonbern auch fein Grunde ober Territorialherr mit feinem Anhange verantwortlich gemacht. Als wirffames Drohmittel gegen biefen letteren aber wird in erfter Linie icon in bem Labbergener Bertrage von 1246 neben ber Berveftung bes Schulbigen felbft bie Berichliegung bes Martts unb Rrebits ber verbundeten Stabte bezeichnet. Um ben Bufammenhang untereinanber, für ben bereits eine wenn auch noch lofe Organisation geschaffen wirb, ju feftigen, werben bestimmte Strafen auf Bunbesbruch gefest: fie betragen 10 Mart, ein Guber Bein und Berluft bes ehrlichen Ramens.

Alle biefe bisher ermagnten und eine gange Reihe anderer Meinerer ftabtifcher Bereinigungen maren, fo fehr fie gleichsam ihrem Befen nach fur

gewisse Gebiete bes staatlichen und wirtschaftlichen Lebens die Funktionen der sessensen der verlagenden Reichsgewalt zu übernehmen bestimmt waren, doch im wesentlichen lotaler ober territoriale Art; sie wollten den Kartikularismus der Territorialserren durch territoriale Transismus der Territorialserren durch territoriale Organisserung der im Grunde zentralistisch gearteten städisischen Interesen bekänupsen; sie blieben also von wesentlich territorialer Bedeutung. Sehr erheblich anders aber gestaltete sich die Entwicklung, welche biese käddische Bewegung am Mittel: und Oberrhein annahm. Zwar die Grundlagen, von denen sie ausging, die ersten Stadien, welche sie durchlief, waren durchaus denen der anderen Städte gleichartig, so als wenn sich neben anderen lotalen Städtevereinigungen nun auch eine mittel: und oberrheinische bilden sollte. Aber in ihrem weiteren Verlause sintralistischen Verwegung doch zu Ergednissen, welche die Eingliederung des zentralistischen keines die eines bestimmenden Gliedes diese bedeutungssosen städtischen Elementes als eines bestimmenden Gliedes diese Verfassung als möglich erscheinen ließen.

Der Anftoß ging im mefentlichen von benfelben Stabten aus, melde bereinft im Rahre 1226 ben erften rheinischen Stabtebund begrunbet batten. Die Ruhrung nahm alsbalb bie Stadt Maing in bie Banb. Bier aber mar es por allem ein reicher und organisatorifch veranlagter Mainger Burger, ber gu: gleich ein erzbischöfliches Amt in ber Stadtverwaltung befleibete, ber Balpobe Arnold, ber ben Gebanten einer umfaffenben Organisation mit Gifer und Gefchid in bie Band nahm. Bie bebeutenb ber Reichtum biefes einfichtigen Burgers gemefen fein muß, erfieht man baraus, bag er im Sahre 1251 ben Dominitanern in Maing aus eigenen Mitteln ein Rlofter und eine Rirche bauen lieg. Rach ber Schilberung eines raumlich entfernten, aber mit ber Grunbungs: gefchichte bes Bunbes mohl vertrauten Chroniften, Alberts von Stabe, gewann ber Balpobe junachft feine eigenen Ditburger für ben Gebauten einer auf gegenseitigen Gibichmuren berubenben Bereinigung mit anberen Stabten gum 3mede ber Wieberherftellung eines feften Friebens. Daneben fpielten gleich im Anfange bie Beftrebungen auf Berminberung ber unrechtmäßigen Bollbebrudungen eine Rolle, burch welche fich namentlich ber eigene Erzbischof ber Mainger in einem fo hoben Grabe auszeichnete, bag er eben besmegen ichon wieberholt bem papftlichen Banne verfallen mar. Dem meinte Arnold ber Balpobe nur burch gemeinsames Sanbeln mehrerer Stabte, bie in letter Beit in ben gablreichen Rampfen ihre friegerifchen Rrafte, jum teil gegeneinanber, erprobt batten , entgegenwirken zu konnen. Gleich am Anfange ber Agitation für ben gu grundenben Bund zeigte es fich, wie fehr biefer Gebante ben gemeinsamen Beburiniffen ber Stabte entsprach. Diefe Gemeinfamteit ber Intereffen überbrudte alebald ben politifden Gegenfat, ber bie mittelrheinifden Stabte bisher getrennt hatte. Die Stadt Maing hatte auf Seiten ber antistaufischen Bartei gestanden, mabrend bie früher mit ihr befreundete Stadt Borms an bem ftaufifchen Ronigtum mit unentwegter Treue festgehalten hatte und baburch in Gegenfat und Rampf mit Mains geraten mar. Gleichwohl mar Borms bie erfte Stabt, welche fur ben neu ju grundenden Bund gewonnen murbe. Dhne Zweifel hat fie mabrend ber im Fruhjahr 1254 noch bei Lebzeiten Konrads IV, begonnenen Berhandlungen

junachft rubig an beffen Ronigtum feftgehalten, aber ber alte Gegenfat verblich gegenüber ber Rot und Bebrangnis ber gemeinsamen Intereffen. Es fam nicht allein ju einem Schutz und Trugbundnis, fonbern fogar ju einer pertrags: mäßigen gegenseitigen Rechtsgleichheit ber Burger, bie auch feinen anderen Abgaben unterworfen werben follen, als bie Burger ber eigenen Stabt. Allfällige Streitigkeiten follen burch acht Schieberichter, von benen jebe Stabt vier mablt. nach Minne und Recht entichieben werben. Diefem Bunbe trat junachft, foweit er fich auf die Erhaltung bes Friedens bezog, Oppenheim bei, ohne in bie völlige Rechtsgemeinschaft einzutreten. Am 29, Dai 1254 folog bann Daine ein weiteres Bunbnis mit Bingen. Dann fchloffen fich ber Bewegung bie wetterauifden Stabte, welche auch an bem Bunbnis von 1226 teilgenommen hatten, und einige Stabte bes mittleren Rheinthales an. Der Grund gu ber Organisation eines umfaffenberen Städtebundes mar gelegt, beffen vereinigte Machtmittel geeignet waren, ben benachbarten Territorialherren Achtung und Beforgnis einzuflößen, und zwar in einem Grabe, bag man jest baran benten fonnte, ben Sauptzwed bes Bunbes auf friedlichem Bege baburch zu erreichen. baß man versuchte, die Territorialherren felbft, gegen bie man fich urfprunglich hatte jufammenichließen wollen, jum Gintritt aufzuforbern und baburch ben Stabtebund ju einem allgemeinen Sanbfriebensbunde ju erweitern. Satten bie Stabte ibrerfeits trop ihrer burch bie territorialen Rehben hervorgerufenen finangiellen Opfer freiwillig auf bie ihnen guftebenben Bolle vergichtet, fo hoffte man, wenn ber Gebante erft einmal fich Bahn gebrochen hatte, auch bie Terris torialherren gu bem gleichen Bugeftanbnis gu bewegen. Wie febr bie ftabtifche Macht in ihrer Bereinigung imponierte und wie popular ber Gebante ber Aufrichtung eines allgemeinen Lanbfriedens bereits geworben mar, erfieht man beutlich baraus, bag es wirklich gelang, eine Reibe von Territorialherren jum Anfolug an biefe Bestrebungen ju gewinnen; und zwar maren es in erfter Linie geiftliche Kürsten, beren territoriale Berwaltungen ebenfalls nur zu oft burch bie beständigen Rebben gelitten hatten, und bie baber geneigt maren, einen wirklich beständigen Landfrieden auch durch Zugeständniffe an die ihnen jest in fefter Organifation gegenüberftebenben Stabte ju erreichen. Daneben mag bei einigen noch ber Genichtspunft mitgewirft baben, bag man bie Rrafte bes Bunbes auch ju allgemeinen politischen Zweden ju benuten hoffte, wie bas namentlich im Sinblid auf bas eben bamals eifrig verhandelte Projett einer Abfetung Bilbelms und ber Bahl Ottofars jum Ronige in Betracht tam, ju welchem bie Stabte bisber noch feine Stellung genommen batten. Inwieweit etwa Belbgablungen ber reicheren Stabte an einzelne Territorialherren gu bem Entfcluffe beigetragen haben, lagt fich nicht feststellen. Das Ergebnis liegt uns in bem grundlegenben Bunbnisvertrage vom 13. Juli 1254 vor, ber freilich über bie Bundesmitglieber, welche bei ber Grundung felbft beteiligt waren, nicht völlig ficheren Aufschluß gibt, ba bie wichtige Urfunde nicht im Driginal, fonbern in einer in einem fpateren Stadium ber Bewegung bergeftellten Ab: fdrift vorliegt. Immerbin läßt fich auf Grund von wohlunterrichteten, aus ber Bunbesftadt Borms ftammenben Nachrichten mit einiger Bahricheinlichfeit fagen. baß außer ben Stabten, beren Gingelvertrage mir fennen, Daing, Borms,

Bingen, Oppenheim, von Stabten noch Frankfurt, Gelnhaufen, Friedberg, Betlar und Obermefel gleich bei ber Begrundung bes größeren Bundes am 13. Ruli beteiligt maren; turge Reit fpater ericbeinen bann auch Speier, Strafe burg, Sagenau, Schlettstabt, Rolmar, Breifach, Diepach und Bafel als Mitglieber. Bon ben Territorialherren bat fich, mohl unter bem Ginfluß feiner Refibengftabt, offenbar am frubeften ber Ergbifchof von Maing angeichloffen, obwohl er früher gang besonders burch feine Billfur in ber Errichtung unrecht: mäßiger Rollftatten ben ftabtifden Bertebr bebrangt hatte. Außer ihm ericheinen auch bie Erzbischöfe von Trier und Roln und bie Bifcofe von Borms, Straf: burg, Des, Bafel, Speier, entweber icon bei ber Begrunbung ober boch furg nachher als Mitglieber bes Bunbes. Bon weltlichen Großen wird in ber Gründungsurfunde feiner namentlich genannt, fonbern nur im allgemeinen von "vielen Grafen und Eblen" gefprochen; boch finden wir noch im Laufe bes Sahres 1254 bie beiben Bilbgrafen, Gerlach von Limburg und Ulrich von Mingenberg als Mitglieber. 3m mefentlichen haben wir es alfo bei ber Begrundung mit einem obers und mittelrheinischen Bunde gu thun.

Die Beranlaffung ju bem neugegrundeten Bunbe wird in ber Gingange: formel ber Grundungsurtunde mit voller Deutlichfeit angegeben : "ba bie Gefahren unferer Gebiete und bie Unficherheit ber Straken manche pon une icon feit langer Beit fcmer gefcabigt und viele gute und tuchtige Leute sum Ruin gebracht haben, fo bag Unichulbige ohne jeben vernünftigen Grund unterbrudt murben", fo fei man, um biefen Difftanben entgegenzutreten, übereinaetommen. vom Grundungstage an auf 10 Jahre einen allgemeinen Frieben gu fchließen, beffen fich bann nicht nur bie Dachtigeren, fonbern alle, boch und niebrig, Rleriter, Laien und Juben, bauernd erfreuen follen. Gegen bie Friedensbrecher follen alle Bunbesmitglieber "mit allen Rraften" fich erheben und fie ju ausreichenber Genugthuung zwingen. Bei Streitigfeiten untereinanber follen, nach bem Borbilde ber von Daing im Fruhjahr mit Borms, Bingen und Oppenheim gefchloffenen Bunbniffe, an welche fich bie Grunbungsurtunbe meift wortlich anlehnt, Schieberichter nach Minne ober Recht entscheiben, beren jebe verbundete Stadt und jeber verbundete Territorialberr vier ju mablen bat. Als einer ber Sauptzwede bes Bunbes aber ericeint von pornberein bie Befeitigung aller unrechtmäßigen Rolle.

Im wesentlichen handelte es sich also um eine Wiederaufnahme der Landfriedensbestrebungen, wobei offenbar der große Mainzer Landfrieden von 1235 als Muster vorschwebte, nur daß hier die Initiative nicht wie dort von der königlichen Gewalt, sondern von den Städten und Territorien ausgeht. Gine eigentliche systematische Organisation zu Angriff und Abwehr wurde zunächst noch nicht geschaffen, sondern nur jene allgemeine Bestimmung getroffen, daß erforderlichensalls alle Berbündeten mit vereinten Kräften vorgehen und den Friedensbrecher zur Genugthuung zwingen sollen. Gin Anfang einer festen Organisation liegt nur für Streitigkeiten unter den Mitgliedern in der Einrichtung der gewählten Schiedsrichter vor.

Wie fehr biefer Zwed eines allgemeinen Friebens, bei beffen Sicherung bie Berbunbeten an Stelle ber Zeutralgewalt treten und zum erstenmal fur

einen allgemeinen Zwed das föberative Prinzip zu energischer und selbständiger Anwendung bringen, den Zeitgenossen als das Besentliche der ganzen Bewegung erscheint, ersieht man vor allem aus den Berickten der zeitgenössischen Quellen, welche ganz allgemein von der Festlehung eines "sehr guten und bisher unershörten Friedens" reden. Bezeichnend aber ist es, daß sie zugleich sämtlich das Berbienst wie die Initiative des Unternehmens ausschließlich den Städten zuschreiben, die Teilnahme von Territorialfürsten, wenn überhaupt, nur als etwas Rebensächliches erwähnen.

In bem Mugenblide, in welchem ber Bund gefchloffen murbe, mar bereits bie Radricht pom Tobe Ronia Ronrade IV. nach Deutschland gelangt. Ameifel murbe baburd ber Anichluft ftaufifch gefinnter Mitglieber erleichtert. Roch batte man zwar in ber Grunbungsurfunbe gur Frage ber Rentralgemalt in Deutschland keine Stellung genommen, aber naturgemäß war es boch, bak fich nun eine gange Reibe bisber ftaufifch gefinnter Stabte an Ronig Bilbelm pon Solland anichlofe, beffen ichmer ericutterte Dachtstellung baburch eine fo ftarte Festigung erhielt, bag ber Gebante feiner Abfepung und ber Babl Ottofare fofort in ben Sintergrund trat. Bir boren, bag biejenige ber perbunbeten Stabte, welche bisher am thatfraftigften bie ftaufifche Sache unterftust hatte, Worms, turge Beit nach ber Begrundung bes Bundes eine Gefandtichaft an ben Ronig fandte, bie ibm Unterwerfung anbot und jugleich, offenbar gunachft ohne formliche Legitimation bes Bunbes, um beffen Beftätigung bat. Rach bem Beifpiele von Borms unterwarfen fich nun auch Frantfurt, Gelnhaufen, Speier, Oppenheim, Rierftein u. a. bem Ronige, ber ihnen bereitwillia ihre Rechte, Freiheiten und Privilegien beftätigte.

Gleichzeitig trat nun aber balb nach ber Begrunbung bes Bunbes an meh: reren Stellen bie notwendigfeit beran, die Friebenebeichluffe von Mains auch in bie That umgufeben. Bon feiner Burg Ingelbeim aus hatte Werner von Bolanden verschiedene Raubzuge in die Gebiete benachbarter Bundesglieder unternommen. Rach bem Befchluffe ber Grundungeurfunde maren alle Mitglieber verpflichtet, mit vereinten Rraften biefem Unmefen entgegengutreten. Da es aber bestimmte organisatorifche Borfcbriften barüber nicht gab, fo übernahm bie Aufgabe bie Stadt Maing allein mit einigen Rachbargemeinben. Und ichon biefe Rraftanstrengung genügte. Am 13. September 1254 murbe bie Burg Ingelheim eingenommen und gebrochen, und nunmehr übernahmen mehrere ber verbundeten Territorialherren bie Bermittelung, welche gunachft gum Abichluß eines einjährigen Stillftandes führte, nach welchem fich Werner von Bolanben, ber Graf von Cher: ftein, die herren von Eppftein und Galtenftein gur Abichaffung ber von ihnen willfürlich angelegten Raubgolle verpflichteten. Die Streitfrafte ber mittelrheis nifchen Städte reichten aber fogar bagu aus, gleichzeitig noch einen zweiten abn= lichen Rachegug gegen bie Berren von Stralenberg zu unternehmen, ber ebenfalls burch Bermittelung ju einem Bergleich, ja ju einem Anfchluß eines Berrn von Stralenberg und mehrerer feiner Berbundeten, Philipps von Faltenftein, bes Schenken von Erbach und bes Truchfegen von Algen an ben Bund führte.

Diefe erfolgreichen friegerischen Unternehmungen waren ausschließlich von ftabtischen Kriegsfraften ausgeführt worben; ber Bund als solcher war nicht in

Aftion getreten. Gerabe bas icheint aber unter ben nichtftabtischen Ditgliebern. bie eine einseitige Borberrichaft ber Stabte gu beforgen begannen, Berftimmung bervorgerufen au baben, jumal ba manche von ihnen fich boch mit ben Anges griffenen burch eine gemiffe Intereffengemeinschaft verbunden fühlten. Auf bem nachften gemeinsamen Bunbestage, ber am 6. Oftober 1254 ju Borms ftatt: fanb, murbe infolgebeffen bie Bestimmung burchgefest, bag nur auf gemein: famen Beichluß aller Berbundeten Rriegeguge unternommen werben follten, bei benen fich bann alle Bunbesmitglieber "nach ihren Rraften" beteiligen follten Unter biefer Borausfebung aber, bie ebenfo wie bie Bestimmung, baf bie Stabte feine Bfablburger haben follten, als ein Rompromif gwifden ben im Bunbe vereinigten verschiebenen Intereffengruppen bezeichnet werben fann, murben bann weitere icarfere Dagregeln gegen bie Friedensbrecher beichloffen, Darnach burfen, mas fich im Grunde von felbft verfteht, Riemanbem, ber bem Bunbe Biberftand leiftet, von einem ber Berbunbeten Lebensmittel geliefert ober fonft irgend melde Sulfe geleiftet werben, "weber von Chriften noch von Juben". ebenso wenig barf einem solchen Rrebit gemahrt werben; fein einzelner Burger barf ibm mit Rat und That beifteben. Bumiberhanbelnbe follen aus ihrer Stadt verwiesen und an liegendem und fahrendem Gute fo gestraft merben, baf es an: beren zu abidredenbem Beispiele biene. Benn ein Ritter eines bem Bunbe feinbe lichen Berrn einen Berbunbeten verfolgt ober beschwert, inbem er feinen Berrn gegen ben allgemeinen Frieben unterftutt, fo wird man fich an ibm und feinen Gutern rachen. Gang besonders werben bann noch bie Bauern, als beren Schuter ber Bund fich bezeichnet, unter ben Cout bes allgemeinen Friedens geftellt. Bugleich aber murben nunmehr auch einzelne allgemeine mefentlich befenfive Dagregeln befchloffen, welche ben Unfang einer fuftematifcheren Organifation bezeichnen. Um ben Feinden bes Friedens jeben Uebergang über ben Rhein abguidneiben, murbe bestimmt, baß bie Stabte alle an ben ihnen benachbarten lebergangestellen vorhandenen Fährschiffe an fich gieben follten. Beiter wird für alle gemeinsamen Angelegenheiten ein gemeinsamer Befchaftsgang feftgefett: ber Schriftmedfel mit ben unteren Stabten foll von Daing, ber mit ben oberen pon Borms aus geführt werben. Die Boten ber Berren und Stabte, welche ju ben Bunbestagen reifen, werben unter besonberen Frieben gestellt. Um bie Rheinstraße fur bie Berbunbeten unter allen Umftanben gu fichern, wird beftimmt, bag bie oberen Stabte von Bafel bis gur Dofel 100, bie unteren nord: lich ber Dofel 50 Rriegofchiffe ftellen follen. Außerbem aber follen fich alle Berbunbeten, herren wie Stabte, ruften, um fur ben Rotfall bereit gu fein. Der Defensive gegen alle Reinde bes Bunbes bient ferner bie Bestimmung, bag fich bie Berbundeten über alles, mas fie über biefe erfahren, gegenseitig unterrichten follen, um gemeinsame Dagregeln bagegen ju befchließen. Unter gang befon: beren Schut merben mie bie Bauern, fo auch bie Beiftlichen geftellt, beren Saufer Riemand feinblich angreifen ober burch Ginquartierungen ober andere Lieferungen gegen ihren Billen beläftigen foll. Auch gegen ben Bruch bes Friebens burch einen Berbunbeten wird Borfebrung getroffen, indem bestimmt wirb, baf alle anderen Berbunbeten gegen bas Bunbesmitglieb, bas ben Frieben bricht, noch ichneller wie gegen einen anberen vorgeben und ibn ju geeigneter

Buse zwingen sollen. Endlich wird noch fur bie Propaganda Sorge getragen, indem angeordnet wird, daß jede Stadt von den ihr benachbarten Beschwörung des Friedens fordern, und daß biejenigen, die die Anerkennung des Friedens verweigern, außerhalb des Friedens stehen sollen.

Die Gesamtheit bieser Bestimmungen bes Bunbestages zeigt auf ber einen Seite bas beutliche Bestreben, einen Ausgleich zwischen ben entgegengesetzten in bem Bunde vereinigten Interessen zu siehen zu sinden, wie sie auf ber anderen Seite in Rechten und Pflichten das thatsächliche llebergewicht ber Städte innerhalb bes Bundes zu Tage treten lätt: zwei Städte haben die Borortstellung inne, die Gesamtheit der Städte übernimmt die Ausrüstung der Kriegsschiffe, bei der Propaganda fällt die sührende Rolle den Städten zu. Es war ein gemischter Bund territorialer Gewalten mit vorwiegender Stellung der Städte, von denen die Begründung ausgegangen ist.

Für die weitere Entwidelung mußte es nun von entscheibender Bedeutung werden, welche Stellung der Bund zu der zur Zeit in der Verson König Wisselms repräsentierten Zentralgewalt einnehmen würde. Ein thatsächlicher Beschluß hierüber ist auf dem Bundestage vom 6. Ottober offenbar nicht gesat worden, und doch trat in dieser dinsstäde ein unzweiselhaster Unterschied gegen die Gründungsurkunde vom 13. Juli zu Tage. Während in dieser diese Bentralsgewalt überhaupt nicht erwähnt wird, wird in der Einleitung der Beschlässe de. Oktober doch wenigstens davon gesprochen, daß an der Spise des Reiches "jest der sehre herr Wilselm, König der Römer" stehe. Damit wird ber Thatsache Rechnung getragen, daß in der Jwischenzeitz zwischen dem 13. Juli und dem 6. Oktober ein großer Teil, namentlich der städtischen Berbündeten, die königliche Gewalt Wilhelms von Holland anerkannt hatte.

Und wie hatte ber Ronig, ber noch por furgem in ber außerften Bebrangnis, ja in ber Gefahr, abgefest zu werben, gemefen mar, nicht mit Freuben auf biefe erfte Annaberung bes neuen Bundes eingeben follen? Raum tonnte bie erfte Rach: richt von ber im Berben begriffenen Bewegung ju feiner Renntnis gefommen fein, fo beeilte er fich, die Bermidelungen mit ber mit Rarl von Anjon verbunbeten Grafin von Flanbern burch einen am 26. Juli 1254 abgefchloffenen Baffenftillftand wenigftens vorläufig ju lofen. Unter bem Ginbrude ber meis teren Entwidelung bes Bunbes bis jum 6. Oftober aber entichloß er fich im Berbfte ju einem vollständigen Bechfel feines bisherigen Syftems. Satte biefes bisher vorwiegend auf ber Unterflütung ber territorialen Gewalten bes Rieber: rheins, beren einige unter Fuhrung Rolns fich bann als fehr wenig guverläffig erwiesen hatten, beruht, so beschloft er jett, ben Schwerpunkt feiner Regierung an ben Oberrhein, feinen Stuppunkt von ben Fürsten auf bie im rheinischen Bunbe bie enticheibenbe Rolle fpielenben Stabte ju verlegen. Dit Freuben nahm er bie Abgesandten von Worms auf, bestätigte er bieser wie den auberen fich ihm unterwerfenben Stabten ihre Rechte und Freiheiten (G. 603), mit Energie nahm er fich ber von ihnen ins Leben gerufenen Friedensbewegung an und befchloß, biefelbe nicht nur als Stupe für feine Regierung zu benuten, jondern fich, wenn möglich, felbft an die Spite berfelben ju ftellen. Er fand hierbei bie energische Unterftugung bes papftlichen Legaten, ber ebenfalls alsbalb bie Bebeutung biefer Bewegung erfannt und am 7. Oftober an ben Mainger Decanten einen Brief gerichtet hatte, in welchem er bie Propaganba fur ben Bund nach: brudlich befürwortete. Der Ronig felbft aber entichloß fich, perfonlich nach bem Oberrhein zu geben, um mit bem Bunbe nabere Rublung zu geminnen. Dit bem einen ber Rubrer besfelben unter ben Territorialfürften, mit bem Ergbifchofe von Maing, ber bisher zugleich mit bem Rolner feine Abfepung betrieben hatte, gelang es, ju einer vom Bapfte bringend befürmorteten Berftanbigung ju gelangen. Dit bem Rolner felbit, ber mit ber flanbrifden Grafin und Rarl von Anjou gegen ben Ronig verbundet mar, tam aber eine Berftanbigung nicht ju ftanbe, vielmehr führte ber Berfuch einer folden gunachft noch gu einer Bericarfung bes Ronflitts. Muf feinem Bege rheinaufwarts, ben ber Ronig im Dezember 1254 antrat, fam er in Reug mit bem Rolner Erabifchofe aufammen und versuchte von biefem bie Auslieferung bes von ihm gefangen genommenen Bijchofs Simon von Baberborn zu erreichen. Allein ber Ergbischof verweigerte biefe nicht nur, fonbern geriet burch biefes Anfinnen bes Ronigs fo in But, baß er an bas Saus, in welchem fich biefer mit bem papftlichen Legaten befanb, Feuer anlegen ließ. Durch biefe Bericharfung bes Ronflitte mit bem Ergbifchofe ließ fich aber bie Stadt Roln nicht abhalten, bem rheinischen Bunbe beis gutreten, wobei fie fich Reutralität in bem Rampfe gwischen bem Ronige und ihrem Erzbischofe ausbebang (14. Januar 1255). Und icon mar bas Schwergewicht bes Bundes groß genug, um felbit ben verschärften Ronflift gwifden bem Ronige und bem Erzbifchofe auszugleichen. Es tam in ber That eine Ausfohnung zu ftanbe. Unmittelbar barauf ichrieb ber Ronig einen Softag nach Borms aus, ber im Februar 1255 ftattfand und namentlich von ben Berbunbeten febr gablreich besucht mar. Es mar bas erfte Dal, bag an einer folden vom Ronige ausgeschriebenen Reicheversammlung Abgefanbte von Stäbten, und zwar "von allen von Bafel abwärts jum Lanbfrieben verbunbenen" Stabten teilnahmen. Es war eine Reichsverfammlung in allen Formen, auf ber nun nicht allein von ben Fürften, Grafen und Gblen fowie von ben Dachthabern ber Stabte ein allgemeiner Lanbfrieben unter Aufrechthaltung ber Rechte jebes einzelnen Standes beichloffen, fonbern auch mehrere Rechtsfprüche vom Ronige verfündigt murben, welche in erfter Linie bie Sicherheit von Sandel und Bertehr zu forbern bezwedten. Der eine von ihnen enthalt bie Aufhebung ber fogenannten "Grundruhr", bas beißt ber "verabicheuungswurdigen Gewohnheit", wonach bie Uferbewohner fich bie Guter ber Schiffbruchigen anzueignen pflegen; ber andere wendet fich gegen bie mannigfach vorgetommenen, ben Sanbel ichmer icabigenden Mungfalfdungen, indem er bestimmt, bag alle unechten und faliden Mungen fortan ungultig fein und bie Berunechter und Falfcher gebuhrend beftraft merben follen.

Rach bem Erlaß biefer auf einer allgemeinen Reichsversammlung gefunbenen, sich durchaus auf der Linie der Politik des theinischen Bumdes bewegenden Rechtsfprüche galt es nun für den König, zu diesem Bunde selbst Stellung zu nehmen. Es geschah in ebenso vorsichtiger wie geschickter Weise in einer Urkunde vom 10. März 1255, in welcher über die dem Bunde auf dem Frankfurter Hostag erteilte königliche Bestätigung des näheren berichtet wird. Der

Ronig bezeichnet bier ben "jur Abschaffung ber ungewohnten und ungerechten Rheingolle" gefchloffenen allgemeinen Frieben, bas beißt ben theinischen Bund, nicht als icon bestehend, fonbern erft als entworfen (pax . . . concepta), bas beißt, er ftellt fich auf ben Standpuntt, bag ber Bund erft burch bie Bestätigung ber foniglichen Gewalt, beziehungsweise burch bie Beschwörung besselben in feiner Begenwart, eben auf jenem Softage, wirklich und rechtlich ins Leben getreten fei, um fo bie Moglichfeit eines bestimmenden Ginfluffes auf benfelben zu gewinnen. Inbem er fich burch feine feierliche Billigung und Beftatigung felbft jum Garanten bes Bunbes erflärt, ichiebt er bie bisberige Organisation gleichzeitig jum Teil beiseite und gliebert die konigliche Gewalt in biefelbe ein, ja ftellt fie an Stelle ber bisherigen Bunbesorgane gleichsam felbft an bie Spite, inbem er anordnet, daß, wenn ber Friede geftort werbe, die Rlage barüber in erfter und einziger Inftang an ibn, ben Ronig, ober feinen Juftitiar geben, ber Bunb gleichsam nur bas ausführenbe Organ ber Bentralgewalt, an beren Stelle er fich fruber in gemiffem Ginne gefett hatte, fein folle. Rur nach bem Rate bes Ronigs ober feines Juftitiars follen fortan "bie Burger und bie anberen, welche bem Friedensbunde beigetreten finb", gegen ben Friedensbrecher vorgeben. Man fiebt, wie bier auch ber Ronia bie Stabte als bas eigentlich ausschlaggebenbe Element bes Bunbes, bem "bie anberen" fich nur eben angeschloffen haben, bezeichnet.

Durch dieses sehr geschiedte Vorgehen sucht ber König gegenüber dem von der Jentralgewalt unabhängigen söderativen Element, welches er im Grundsate belobigt und bestätigt, der königlichen Gewalt in der Friedensdewegung die leitende Stellung, wie sie Friedrich II. im Landfrieden von 1235 eingenommen hatte (S. 438 si.), zurückzugewinnen. Dementsprechend rust er sür die Zeit seiner Abwesenheit dieselbe Würde ins Leben zurück, welche Friedrich II. damals begründet hatte, den Hossischen und den zurück, welche Friedrich II. damals begründet hatte, den Hossischen und den und der Keichen Zustitiarius. Mit dieser Würde wurde dann am 21. März 1255 ber königliche "theuerste Genosse und Getreue", Graf Abols von Waldeck, bekleibet. Es war ein geschiedter Schachzug, welcher der eben noch so tie zerütteten königlichen Gewalt erhöhtes, diesmal vorwiegend auf die Städte gesützte Ansehen verlieb.

Diesem Berhalten bes Königs gegenüber bem Bunde gingen weitere Privilegienbestätigungen und Gunstbezeugungen für einzelne städische Bundesglieder zur Seite, so für Speier, für Köln "in Anbetracht ber reinen Treue, die die Kölner Bürger seit seiner Königswahl für ihn gehabt, und der angenehmen Dienste, welche sie ihm geleistet haben", so für Colmar u. a. m.

Diese neue Wendung der königlichen Politist aber mußte um so mehr Ersolg versprechend erscheinen, als der Bund im Laufe des Jahres 1255 einen weit über sein Ursprungsgebiet hinausreichenden Umsang gewann. Hatte er mit dem Eintritt Kölns zum erstenmal sesten Frus am Niederthein gesakt, war dann noch vor der Urkunde vom 14. März am 7. März Duisdurg beigetreten, solgten diesem Beispiel am 1. April Sinzig, am 13. Mai Reuß, so wurde im Mai Wesstalen in den Bundesbereich hineingezogen, indem sich die früher im westzalischen Bunde vereinigten Städte insgesamt der Reihe nach dem rheinischen Bunde anschlossen, ohne vor der Archiver im westzalischen Bunde vereinigten Städte insgesamt der Reihe nach dem rheinischen Bunde anschlossen, ohne darum ihre eigene besondere Organisation auszugeben;

wir besihen solche Beitrittsurkunden, welche nach einem oft völlig gleichlautenden Schema ausgestellt sind, von Münster, Soest, Dortmund, Warendorf, Herford, Vodum, Absen, Osnabrüd, Telgte, Berben, Coesseld, Lippstadt und Attendorn; als nichtsädtisches Bundesmitglied wird hier zumächst nur der Graf von Tecklendurg genannt. Dagegen traten dem Bunde, der nunmehr den größten Teil der Territorien und Städte Westbeutschlands umfaßte, in der nächsten Zeit noch der Abt von Julda, der Herzog-Pfalzgraf Ludwig von Baiern und die Landgräfin Sophie von Sessen bei; von Städten schoffen sich noch Jürich, Freiburg, Breislach, Weißenburg, Neusandt, Wimpsen, Holosterg, Lautenburg, Warburg, Alsfeld, Grünberg, Herzseld, Fulda, ferner Müsthaufen, Alchassenurg, Würzburg, Mürnberg u. a. an, während von Westsalen aus der Anschluß an die nordbeutschen Städte bis Bremen bin gewonnen wurde.

Es fonnte fo in ber That icheinen, als menu biefe von ben Stabten aus: gegangene Friedensbewegung allmählich gang Deutschland auf einer von ber Rentralgemalt geleiteten foberativen Grundlage umfaffen wollte. Allein wenn bie Thatfache, bag in biefem Bundnis Berren und Stabte vereinigt waren . feine außere Macht zu verftarten ichien, wenn g. B. in ber That infolge beffen in Bestfalen, mo ber Gegeniat amifden Berren und Stabten bisher ftart hervorgetreten mar, Gulnvertrage burch Ratmannen ber im Friedensbunde vereinigten Stabte Beftfalens ju ftanbe tamen, fo raubte biefelbe Thatfache boch bem Bunbe bie volle Ginheitlichfeit bes Sanbelns. Wir boren im Commer 1255 von fo ernften und gefährlichen Streitigfeiten amifchen ben Territorialherren und ben Stabten innerhalb bes Bunbes, bag es felbft ber vermittelnben Thatigfeit bes ben wieber in Solland abmefenben Ronia vertretenben Juftitiars Abolf von Balbed nicht gelang, einen enbgültigen Ausgleich herbeizuführen, fo bag er fic bamit begnugen mußte, auf bem am 29. Juni in feiner Begenwart ftattfinbenben Bunbestage menigstens einen allgemeinen Stillftand bis gum 11. November au ftanbe au bringen, ber por allem verordnete, baf ber Friedensbund voll und gang in Geltung bleiben follte. Und ichon bas murbe als ein fo großer Erfolg angefeben, baf bie im Bunbe vereinigten Stabte bes oberen Deutschlands, beren jest bereits 70 gezählt murben, ben Erfolg biefer vermittelnben Beftrebungen bem Ronige als eine febr erfreuliche Thatfache mitteilten und ihn unter nach: brudlicher Bervorhebung ber Gemeinsamteit ber toniglichen und ber ftabtifden Butereffen baten, fo balb als möglich herbeigutommen, um ben Frieden wieder eubgültig zu befestigen. Bu biefem 3mede murbe in bem Stillftanbevertrage eine Sechzehnerkommiffion eingefest, bie aus 8 vom Konige ju ernennenben und 8 von ben Städten ju mablenben Mitgliebern befteben follte.

Neber die Kämpfe selbst, die diesem Stillstandsvertrage vorangegangen waren, sind wir nur sehr unzureichend unterrichtet, aber die Streitpunkte, durch die sie herbeigeführt waren, sernen wir aus diesem Bertrage und aus den Berschlüssen des gleichzeitig statssindenden Bundestages mit voller Deutlichkeit kennen. Es waren die alten Streitfragen zwischen der territorialen und flädtischen Verwaltung, welche seit dem Austonnen der flädtischen Bewegung mit immer woch sendem Nachbruck sich geltend gemacht hatten, und die im wesentlichen auf die Abgrenzung der gegenseitigen Machtsphären hinausliefen. Auf Seiten der Städte

trat immer beutlicher bas Bestreben bervor, fich außerhalb ihrer Mauern ein Bebiet eigener Bermaltung, gleichsam ein besonderes Territorium, ju ichaffen. Das hauptfachlichfte Mittel bierfur aber mar bas Bfahlburgertum, b. b. bie Einrichtung, burch welche auch Lanbbewohner, Die, im Bereiche ber Territorial: verwaltung angefeffen, gar nicht in ben Stabten wohnten, gleichwohl bas Burgerrecht erwerben konnten und fo in die städtische Berwaltung einbezogen murben. Dazu tam bie machfenbe Bebeutung, welche bie Gelbwirticaft ber Stabte burch Darleben auf lanbliche Grundftude auch fur bas lanbliche Birticaftsleben aemann. Auf ber anberen Seite hatten bie Stabte Grund, fich über manniafache Ueberariffe der territorialen Berwaltung zu beklagen, wobei sie sich zugleich der von ihren Territorialherren bebrudten Bauern annahmen. Diefen beiberfeitigen Beschwerben entsprachen bie Bestimmungen bes Stillftanbes wie bie Beschluffe bes Bunbestages, melde in gleicher Beife auf einem erneuten Rompromiß swifchen ben entgegengesetten Intereffen beruhten: bie Stabte verftanben fich nochmale ju bem bisher ftets vergeblich gegebenen und wieber umgangenen Berbote bes Pfahlburgertums, welches man jest burch eine positive Bestimmung ergangte. Es murbe festgefest, bag biejenigen lanblichen Bewohner, welche in ben Stabten Aufnahme gefunden hatten und in Butunft finden murben, auch thatfachlich mit ihren Familien in ber Stabt bas gange Jahr mit Ausnahme ber Beit ber Ernte ober ber Weinlese wohnen follten, und bag fie auch in biefer Zeit einen Teil ihrer Familie ober Sausgenoffenschaft in ihren Saufern gurudlaffen follten, fo bag Feuer und Rauch im Saufe nie ausgehe. Damit war alfo nur verboten, bag Leute, welche vollständig auf bem Lanbe und gar nicht in ber Stadt wohnten, gleichwohl Burger berfelben fein follten. Gin ferneres Bugeftanbnis ber Stabte an die herren haben wir in ber Feststellung eines Bochftmages bes Bingfuges ber Ruben zu erkennen, meldes für furgfriftige Darleben auf etwa 43 1/8 0%. für folche auf ein Jahr auf etwa 33 1/3 % festgesett wurde. Auf ber anderen Seite aber wurde bann bestimmt, bag bie Territorialherren von ben Gutern ber Rirchen und ber Burger feine ungerechten Binfen, Beben und Abgaben erpreffen und nur fo viel verlangen follen, als burch Beistum ber Schöffen: und Sufen: gerichte als rechtmäßig anerkannt wirb. Außerbem aber muffen bie Berren bas meitere Bugeftanbnis machen, bie Bauern, welche bem Frieben beigetreten finb, besmegen nicht zu behelligen und nur biejenigen Dienfte von ihnen zu verlangen, bie feit 40 bis 50 Rabren bertommlich find. Man fiebt, wie fich bie Stabte ben Schut ber Bauern angelegen fein laffen und Ginfluß auf die territoriale ländliche Bermaltung zu gewinnen fuchen.

Mehr und mehr sehen wir dann in der weiteren Entwidelung die Städte in den Bordergrund, die herren zurücktreten. Der naturgemäße Gegensat der Interessen andte sich mit Naturnotwendigseit in immer keigendem Maße troß aller Kompromisse geltend. Der Form nach bleiben die Bundestage gemischte Seache nach werden sie, troßbem auch noch weitere Beitritte von Territorialicherren ersolgen, immer mehr Städtetage, wie denn auch die zeitgenössischen Geschichtscher den ganzen Bund vorwiegend als einen städtischen Bund auffassen, der nur die "Herren" mehr ober weniger freiwillig in die Landfriedensbewegung hineingezogen habe. Nur auf diesem Gebiete bleibt eine gewisse Gemeinsamkeit Jahren Buster, Teutske Geschie im Zeitalter er gebenkulen. II.

bes handelns bestehen, im übrigen wenden sich die im Bunde vereinigten Städte mehr und mehr auch rein städtischen Angelegenheiten zu, wobei sie auch weitsichtig und vorausschauend das Gebiet sozialer Fürforge betreten, wie durch den Beschlück eines am 15. August in Worms abgehaltenen Städtetages, der eine Kopfsteuer der Neichen zu Gunsten der Armen durch die Bestimmung einsührt, daß jeder Bürger, der sünft Pfund oder mehr Sigentum besigt, davon jährlich einen Pfennig bezahlen soll und daß aus dem Erlös dieser Abgade, für deren Berwaltung eine eigene Viererbundsschaus, demus pasis) gebaut und unterhalten werden sollte, ein Armenbaus (Kriedenshaus, domus pasis) gebaut und unterhalten werden sollte,

Balb barauf aber zeigte fich wieber einmal an einem besonbers beutlichen Falle, bag auch ber Bund felbst feinen erften und vornehmsten 3med, bie Begrundung eines festen Friedens und voller Berkehrsficherheit, bem grollenben und ben Stabten feindlichen Abel gegenüber noch nicht völlig burchgefest hatte. Ein auf ben 28. September nach Strafburg angesetter Stäbtetag mußte gu= nachft unterbleiben, weil die Abgefandten von Daing und Worms vom Grafen Emicho von Leiningen unterwegs überfallen und gefangen genommen und nach Lanbed geführt murben. Diefen frevelhaften Friedensbruch galt es ju rachen, Schon nach gehn Tagen fab fich ber Graf gezwungen, Die Gefangenen freis jugeben. Statt bes vereitelten Stragburger Bunbestages murbe am 14. Oftober ein folder in Worms abgehalten, auf welchem man fich babin einigte, fortan, um gegen jeben abnlichen Friedensbruch gefichert ju fein, jahrlich vier Bunbestage abzuhalten, und zwar am Cpiphanientage (6. Januar) in Koln, acht Tage nach Oftern in Maing, am Peter-Baulstage (29. Juni) in Worms und am Tage Maria Geburt (8, September) in Strafburg. Und icon eilte ber Konig felbit, ber im Sommer einen Relbzug gegen bie rebellischen Friesen unternommen batte. beran, um auch feinerfeits nachbrudlich für ben Friedensbund einzutreten und namentlich ben einstweilen nur burch einen Stillftand bis gum 11. November beigelegten Streit innerhalb bes Bunbes (S. 608) burch einen enbaultigen Frieden zu beendigen. Am 10. November trat ber Bund in Gegenwart bes Konigs in Oppenheim gufammen. Wilhelm bestätigte ibn gunachft aufs neue und gab auch zu ber Ginrichtung ber vier jährlichen Bunbestage feine Buftimmung, und zwar wieber wie bereinft in Bezug auf bie Begrunbung in ber Form, baß er feinerfeits biefe Bunbestage anordnete, als wenn fie erft von ihm geichaffen worben maren. Bur Berbeiführung bes endgültigen Friedens aber geicab im Grunde nur wenig, was über die bisberigen Bestimmungen, namentlich über die des Bergleichs vom 29. Juni (S. 608) hinausging. Bon einer Thatigfeit ber bort eingesetzen Sechzehnerkommission ist nicht die Rede, der König feinerfeits erläßt vielmehr eine Reibe von Anordnungen gang allgemeinen Inbalto, welche im wefentlichen an jene früheren anknupfen und beutlich erkennen laffen, baß bie innerhalb bes Bundes flaffenben fogialen Gegenfage wohl formell beigelegt, aber nicht fachlich ausgeglichen werben fonnten. Im wefentlichen fommen biefe Anordnungen auf die felbftverftanbliche Bhrafe binaus, bag jeber ber beiben Teile feine Rechte in allem behalten folle. In Bezug auf Die Rompetengftreitigkeiten ber territorialen Berwaltung wird ben Lanbesberren bie Beruflichtung auferlegt, bag fie rechtes Gericht halten und von ben Bauern, welche in ihren Gerichtsbegirten wohnen, nur biejenigen Dienfte verlangen follen, welche fie und ihre Borfahren vor 30-50 Jahren erhalten haben; im mejentlichen übereinstimmend mit ben Bestimmungen vom Juni. Ebenfo follen auch alle Rirchen, Stabte und Darfte ihre hergebrachten Rechte und Freiheiten behalten. Benn bie herren und Gblen fich burch bie Stabte geschäbigt glauben, fo follen fie nicht gur Gelbitbulfe burd Gefangennahme von Burgern. Bfanbungen ober fonftige feinbliche Schritte greifen, fonbern ben Rechtsmeg einschlagen. Für biefen aber werben - und bas ift bie einzige mefentliche neue Bestim= mung - neben bem Ronige und feinem Juftitigr als erfte Inftang bie fünf Schultheißen ber Ronigsftabte Bopparb, Frantfurt, Oppenheim, Sagenau und Rolmar eingefest. Gbenfo follen bie Stabte bei einem ihnen wiberfahrenen Unrecht fich verhalten. Rur wenn bie Parteien burch jene Richter aus Nachläffigfeit ober anderen Grunden tein Recht erlangen fonnen, bann follen bie Berbunbeten gur Berftellung bes Friedens mit vereinten Rraften gegen ben Friedbrecher vorgeben burfen, ohne bag ber Friede baburch als gefiort gelten foll. Bur Ergangung biefer toniglichen Anordnungen wird bann mit Rudficht auf ben fürglich burch ben Grafen von Leiningen erfolgten Friedensbruch noch von Bundes megen beichloffen: bag, wenn jeniand bie in Bunbesangelegenheiten reifenben Boten gefangen genommen ober beraubt ober fonft an Berfonen ober Sigentum gefcabigt bat, ohne Aufichub gegen ibn mit vereinten Rraften fo nachbrudlich vorgegangen werben foll, bag andere burch bas Beifpiel von abn= lichen Frevelthaten abgeschredt werben. Birb ein folder Friedbrecher burch irgend ein Bundesmitglied mit Lebensmitteln, Rleidern ober fonftigen Lieferungen unterftutt, fo follen bie Schulbigen mit ihrem gangen Sausstande vertrieben, ihre Baufer gerftort merben.

Im großen und ganzen entsprechen diese Anordnungen unzweiselhaft den Bunischen der Städte, welche auch hier wieder als das ausschlaggebende Element des Bundes erscheinen, wie das der König selbst im Eingange seiner Urkunde vom 10. Rovember offen ausspricht, indem er Gott dafür dankt, daß er das Geschrei der bedrängten Armen erhört und Ruhe und Frieden "durch die Hülfe der Kiedrigen" wunderbar und mächtig begründet und der Welt geschenkt habe. Danit wird wiederum die Initiative des Friedenswerks nicht den Fürsten und Herren, sondern dem Bürgertum zugeschrieden.

Thatsächlich sind die im Bunde bestehenden Gegensate nicht ausgeglichen, sondern das städtliche Element wird immer mehr das bestimmende und entscheidende, während das Territorialsussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellussellu

beraubt und auf die Burg Rietberg gefangen abgeführt. Diese Frevelthat aber hatte bann boch jur Folge, daß sich die benachbarten Berbündeten, die herren unter Führung des Rheimsfalzgrafen wie die Städte Worms, Oppenheim und Mainz den Bundesfahungen entsprechend mit vereinten Kräften rüfteten, vor die Burg Rietberg zogen und den keden Frevler am 4. Dezember zur unsbedingten Unterwerfung und Freilassung seiner hohen Gefangenen zwangen.

Am 6. Januar 1256 trat bann entsprechend ben vom Könige in Oppenheim bestätigten Bestimmungen des Bundestages von Worms (S. 610) der erste Bundestag in Köln zusammen. Er war im wesentlichen ein Städtetag und wird als solcher bezeichnet, auch durch ben dort gesasten Beschluß deutlich harafterisiert, der thatsächlich nur von den im Friedensbunde vereinigten Städten spricht und bestimmt, daß, wenn eine von diesen von irgend Jemandem geschädigt werde, diese Stadt, wenn sie es vermag, sich zunächst allein Entschädigung verschäffen soll; wenn sie es nicht vermag, so soll sie die benachbarten Städte zu Husse herbeirusen. Ist der Gegner aber so start, daß auch das nicht genügt, so sollen alle Städte mit vereinten Kräften vorgehen, indem sie ihre Unbilden und Beschwerben als gemeinsame betrachten. Zugleich wird ein allgemeiner Heereszug gegen alle Friedbrecher auf den 8. Mai angeseht.

Wilhelm auf seinem Winterseldzuge gegen die Friesen seinen Tod gesunden. Nachdem es ihm in Laufe des letten Jahres gelungen war, durch kluge Benuhung der flädtischen Bewegung eine unzweiselhaste Stärkung seiner Königsmacht zu erreichen, die ihn sogar ernstlich den von dem Papste nachdrücklich gedikligten, ja angeregten Plan eines Romzuges zur Erlangung der Kaiserkrönung sassen ihr fost der fchließlich doch in den territorialen Känupsen, die ihn salt beständig an einer ununterbrochenen und nachdrücklichen Geltendmachung seiner Herrscherund gegen die Friesen unter Benuhung des Umstandes, daß die zahlereichen Sümpse gegen die Friesen unter Benuhung des Umstandes, daß die zahlereichen Sümpse und Kanäle zugefroren waren, hoch zu Roß über das Sis gegen eine Feinde vorrücke, ist er eingebrochen und von einigen herbeiselenden Friesen erschlagen worden. Sein Leichnam wurde heimlich in einem Jauss zu doogs

woude südwestlich von Medemlik begraben. Nur vier Augenzeugen wußten um seine Grabstätte, von deren Letztlebenden erst 26 Jahre später des Königs Sohn Floris das Geheimnis ersuhr, der dann die Gebeine seines Naters erheben und in der Abtei zu Middelburg beisehen ließ. Das Deutsche Reich aber, für das er dadurch, daß er die königliche Gewalt an die Spite der scheatativ organissierten Friedensbewegung zu stellen nicht ohne Geschick versucht hatte, eine Zeit friedelicherer Entwickelung angebahnt zu haben schien, stand, noch bevor diese Bewegung ausreichend in sich erstartt war, in kritischer Lage vor der Notwendigkeit

einer Neuwahl seines Oberhauptes.

Ta ift es nun sehr charafteristisch, daß sofort der neugeschaffene Friedensbund zu dieser entscheiden Frage in zentralistischem Sinne Stellung nahm; und zwar waren es diesmal noch ausschließlicher als schon bisher die Städte, welche hierzu die Initiative ergriffen. Sie sind es, welche in der Beforgnis, daß die in Parteiungen zersplitterten, zur Wahl berechtigten Fürsten sich nicht

auf einen gemeinsamen Ranbibaten einigen tonnten, Abgefandte an biefe Fürften, beren mehrere felbit ju ihrem weiteren Bunbe gehoren, entfenben und fie ju einer einmutigen Bahl aufforbern; fie find es, welche bann auf einer in Daing abgehaltenen Berfammlung, auf welcher bie verbunbeten Gurften überhaupt nicht vertreten gemefen ju fein icheinen, burch eine Reihe von Beichluffen ju ber bevorstebenben Babl Stellung nehmen. Die Beichluffe biefes Tages, ber am 12. Marg 1256 gufammentrat, find in bem Abidiebe vom 17. Darg vollständig erhalten; biefer Abicbieb ift ausgestellt von ben Stabten Daing, Borms, Speier, Strafburg, Frantfurt, Boppard, Roln, Machen, Munfter und Soeft, welche bie übrigen verbundeten Stadte mit vertreten. Dag auf Diefem wichtigen Bunbestage nur bie Stabte entideibenbe Beidluffe faffen, ift ein neuer Beweis bafur, baß fie bas eigentlich mirtenbe Clement bes Bunbes find, baß mabricbeinlich ber Stäbtebund, aus bem ber größere Lanbfriedensbund hervorgegangen war, neben biefem weiterbestand und nur für feine Laubfriebens: und gollpolitifchen Beftrebungen fich eine Reibe von Territorialfürften angegliebert batte. Dies tritt besonders beutlich gerade in biefer Stellung gur Ronigemabl bervor, fur melde nach ben bisberigen verfaffungerechtlichen Ueberlieferungen eine Teilnahme ber Stabte überhaupt nicht in Frage tam. Es ift thatfachlich bas erfte Dal, bag bie Stabte Ginfluß auf biefe wichtigfte Reichsangelegenheit ju gewinnen fuchen, fie treten gleichsam als felbständige Dacht bem Fürstentum gegenüber, fie verhandeln mit biefem in eigener Organisation, obwohl mehrere ber entscheibenben Gurften ju ber weiteren Friedensorganisation gehoren, und es gereicht ihnen ju unbeftrittenem Rubme, baß fie es in einer auf bie Startung ber Rentralgemalt abgielenben Art und Beife thun, mabrend bie Fürften, barunter gerabe in erfter Linie bie bem Bunbe angehörenben, fich allein burch ihre Sonberintereffen, ja gerabegu burch Bestechungen in ber Ausübung ihres wichtigften Rechtes bestimmen laffen. Der Abichieb bes Stabtetages vom 17. Marg beginnt mit einer ben Trabitionen bes weiteren Bundes entsprechenden Erneuerung bes "allgemeinen Friebens". Um biefen aufrecht zu erhalten und eine einmutige Ronigsmahl, b. b. eine fest organisierte Bentralgemalt ju erreichen, beschloffen bie Stabte, "ba fie feinen Konig haben", junachft fich ausreichend ju ruften, um fich einen bestimmenben Ginfluß auf die Bahl ju fichern: jebe Stadt foll fich nach Rraften ruften und Golbner und Bogenicuten in ihren Dieuft nehmen, um fich gegenfeitig zu unterftugen. Denjenigen Territorialherren aber, welche ben Frieden nicht beschworen haben, foll teinerlei Sulfe gemabrt merben. Daß es bamit vor allem auf eine felbftanbige Reichspolitit abgefeben mar, ergibt fich mit voller Deutlichfeit aus ben weiteren Beichluffen, bie einmal fur bie bevorstehenbe fonigslofe Beit ben Cous bes Reichsautes gur Aufgabe ber Stabte machen, bann aber ju ber Ronigsmahl felbft Stellung nehmen. Bu biefem 3mede beichloffen fie "jum Seil bes gangen Boltes und Landes", fich eiblich ju verpflichten, fur ben Fall, bag bie gur Bahl berechtigten Fürften etwa mehr als einen Konig mablen follten, feinen ber Gemablten in irgend einer Beife offen ober beimlich ju unterftuben ober anzuertennen ober in eine ber verbundeten Stabte aufgu-Rebe zumiberhanbelnbe Stabt foll als meineibig behandelt und pon allen bestraft merben. Alles bies foll fo lauge einmutig und fest beobachtet werben, bis den Berbündeten ein König als gewählt vorgestellt wird; diesem wollen sie dann ebenso einmütig hildigung und die schuldigen Dienste sehr gern leisten. Auf einem zweiten in Mainz am 26. Mai abgehaltenen Städtetage beschließen sie dann weiter, den nach Frantsurt auf den 23. Juni ausgeschriebenen Bahltag ihrerseits zu beschießen, obwohl sie dazu weder eine formale Berechtigung hatten noch auch von den Fürsten bisher auf ihr erstes Anschreiben einer Antwort gewürdigt worden waren.

Go achtungs- und anerkennenswert aber biefes einmutige Borgeben ber Stabte, biefer ihr Berfuch, in gentraliftifdem Ginne auf Die Bahlfürften einzumirten, auch fein mochte: in erfter Linie tam es, ba bie Stabte felbft zu einer thätigen Teilnahme an ber Bahl unzweifelbaft nicht berechtigt waren. boch auf bie Saltung ber Surften, welche bie Babl zu pollzieben batten. an. Dafür aber mar es von enticheibenber Bebeutung, mer pon ben Gurffen benn biefe Berechtigung habe. Die Frage murbe jest, pon ben Bablen ber Gegenfonige Beinrich Rafpe und Bilbelm von Solland abgefeben, melde im mefentlichen ein Bert ber pom Bapfte bamit beauftragten Bifchofe gemejen waren, feit Generationen jum erftenmal von ausschlaggebenber Bichtigfeit. Denn folange in ben großen Dynastien ber Sachsen, Salier und Sobenstaufen faft regelmäßig ber Cobn auf ben Bater, meift icon zu beffen Lebzeiten gum romiichen Ronige gewählt, gefolgt mar, batte bas Bablrecht mehr eine formale, bloß bestätigenbe Bebeutung. In ben menigen Fallen, in benen nach bem Aussterben einer Dynaftie eine wirklich neue Babl ftattfand, batte fich eine bestimmte Regel für biefelbe taum feftfeten tonnen. 3m allgemeinen mar bie Anfchauung babin gegangen, bag bie Babl Sache aller geiftlichen und weltlichen Großen fei, wobei gunachft felbft von einer Befdrantung auf ben Reichsfürftenftand nicht bie Rebe gemefen mar; baneben mar auch auf bie Buftimmung aller übrigen Unwesenden unzweifelhaft großer Bert von ber Boltsmeinung gelegt worden. Thatfachlich hatten fich benn bie über bie Bahl gepflogenen Berhandlungen bei einer fo großen Bahl von Teilnehmern niemals unter thatiger Ditmirfung aller Anwesenden, sondern burch Bereinbarungen unter ben Dachtigften voll-30gen, wie uns ein folder Vorgang bei ber Wahl Lothars (Bb. I S. 317-321) in sehr ausführlicher Weise überliefert ist. Als feststebend konnte bei biefen Wahlvorberatungen bie Thatfache betrachtet werben, baf, abnlich wie im Beerfcilbe, die Pfaffenfürsten einen Borrang vor ben Laienfürsten hatten. Unter ben Pfaffenfürsten aber hatten fich wiederum, ber Dacht ihrer politischen wie firchlichen Stellung entsprechend, Die brei rheinischen Ergbischöfe gu einer porwiegenden Bedeutung erhoben, wie benn namentlich ber Erzbifchof von Daing gewohnheitsmäßig ben Bahltag einzuberufen pflegte. Aber neben ben brei rheinifchen Erzbischöfen waren auch ber Magbeburger und ber Salzburger bervorgetreten, und fehr ftart mar ftets and bie Teilnahme ber Bifchofe, namentlich zulett noch bei ben Wahlen Friedrichs II. (1212) und Heinrichs VII. (1220) gewefen. Ebenso hatten an ben Wahlverhandlungen von weltlicher Seite nicht bloß bie Fürsten, sondern auch bie Grafen und übrigen Plagnaten mitgewirft. Rur bei ber biefen Wahlverhandlungen fämtlicher Großen nachfolgenden öffent= lichen Berkundigung bes Dablergebniffes, welche man im engeren Sinne als

"Rur" ju bezeichnen pflegte, batte fich allmäblich ein engerer Rreis von Fürften gebilbet, bem biefes im Grunde mehr formale Recht guftanb, aber nicht in bem Sinne, baß fie bie Alleinberechtigten gemefen maren, fonbern eben nur fo, baß fie ben von ber Gesamtheit besignierten Ranbibaten nunmehr formlich und feierlich als ben Gemablten bezeichneten. Diefer Stand ber Sache ift es, ber feinen Nieberichlag in ber Bahltheorie bes um 1235 entftanbenen Sachienspiegels gefunben bat. Auch bier ericheinen bie fpater fogenannten "Rurfürften", bie ber Sachfenspiegel zuerft namentlich als einen festbestimmten Rreis aufgablt, feines: wegs als bas, mas fie fpater geworben find: als bie allein gur Babl Berechtigten; vielmehr wird ausbrudlich gefagt, bag alle Fürften bes Reiches, Pfaffen und Laien - bie Beschräntung auf ben Fürstenstand erscheint bier zum erstenmal ju mablen und bag jene genannten Surften, "die to me ersten an der kore genant sin", feineswegs, wen fie wollen (,na iren mutwillen") mablen follen; fondern ben, ben alle Fürsten (alfo in ber Borverbandlung) "ermählt" haben, ben follen bie "Erften an ber Rur" bann "fiefen", b. h. ale ermählt verfunbigen. Als biefe "Erften an ber Rur" bezeichnet ber Sachsenspiegel, im mefentlichen übereinstimmend mit ben burftigen dronitalifden Radrichten, mit Bestimmtheit feche, brei Beiftliche, bie rheinischen Ergbischöfe, und brei Beltliche: ben Rurfürften von ber Pfalg, als Truchfeffen bes Reiches, ben Bergog von Sachfen, als Maricall, und ben Martgrafen von Branbenburg, bes Reiches Ergtammerer. Daß außerbem gu ber Beit ber Abfaffung bes Sachfenfpiegels vor allem noch ber Ronig von Bohmen als Siebenter unter ben "Erften an ber Rur" angesehen ju werben pflegte, fieht man gerabe baraus, baf ber aus Rieberfachfen flammenbe Berfaffer Gite von Repgow fich gegen biefes Borrecht bes bohmifchen Ronigs, ber jugleich bes Reiches Erzichent mar, ertlart, weil berfelbe "nicht beutich" fei.

Es ift flar, bag wir es in biefen Ausführungen bes Sachjenfpiegels, bie eine reine Privatarbeit bes Berfaffers find, nicht mit ber Rieberfchrift einer reichsrechtlich gultigen Ginrichtung, fonbern mit einer ben gu feiner Beit berrichenben, aus ben Bablerfahrungen abgezogenen Anschauungen entsprechenben Theorie ju thun haben. Bir faben bereits, bag biefe meit verbreiteten theo: retischen Anschauungen bei ben letten Wahlen Ronrads IV. und ber Begentonige feineswegs icon als mirtliche Norm galten. Immerhin maren fie icon von Bichtigfeit für ben praktifchen Berlauf ber Bahlvorgange infofern, als man ben Einfluß jener "Erften an ber Rur" als ben enticheibenben zu betrachten fich gewöhnt batte. Bor allem mar mohl allaemein bie Anichauung burchgebrungen. baß bie Ausschreibung bes Babltages burch ben Rurfürsten von Maing gu geichehen habe. Da nun gur Beit bes Tobes Bilhelms von Solland ber Ergbifchof Gerhard von Daing fich in ber Gefangenichaft bes Bergogs von Braunfcmeig befand, in bie er am 16. Januar 1256 bei einem aus territorialen Befitftreitigfeiten hervorgegangenen friegerischen Busammenftoß geraten mar, fo ging biefes wichtige Borrecht, wie nach bem Tobe Beinrichs VI. infolge ber Abmefenheit bes Mainzer Erzbifchofe im beiligen Lande, an ben Erzbifchof von Roln über. Bon ihm alfo ift ohne Zweifel bas Ausschreiben ju bem erften auf ben 23. Runi angefesten Babltage, ben bie Stabte ju befchiden am 20. Dai befchloffen hatten (C. 614), ausgegangen. Allein von ben Borgangen biefes Bahltages erfahren wir nichts; entweber hat er überhaupt nicht flattgefunden, ober die Berhandlungen über die Aufstellung eines Kandidaten sind ergebnislos geblieben.

Ueber biefe Ranbibatenfrage ichmebten nun bie mannigfachften Berhanblungen, und es erwies sich thatsächlich als unmöglich, zu einer Ginigung zu gelangen. Ginen von vornherein auf Grund bes früher für bie Bahl maßgebenben Erbrechts fich barbietenben Ranbibaten gab es nicht. Bon bem machtigen Beichlecht ber Staufer mar als einziger aus rechtmäßiger Ghe hervorgegangener Sproß nur ber bamals vierjährige Anabe Ronrabin vorhanden, ber bei ber fritischen Lage ber Dinge jest in ber That taum ernftlich in Frage tommen fonnte, ebensowenig wie ber erft 1 biabrige Cobn Bilbelms von Solland, Floris. Die Rurfürften hatten alfo bas wichtige Recht und bie ernfte Pflicht einer vollig freien Bahl. Allein fie zeigten fich biefer Aufgabe in feiner Beije gemachfen. Das Rächftliegenbe und bas einzige ben vaterlanbifden Beburfniffen Entsprechenbe mare es ohne Zweifel gemejen, einen ber beutiden Rurften gu ber boben Burbe eines Reichsoberhauptes zu berufen. In ber That gab es wenigstens unter ben oftbeutschen Fürsten eine Bartei, ju ber auch zwei jener "Erften an ber Rur", ber Bergog von Sachfen und bie brandenburgifden Martgrafen geborten, melde einem beutichen Fürsten bie Rrone anzubieten entschloffen mar. Da ift es nun fehr bezeichnenb, bag wir eben biefe nationale Bartei ber Fürften in engfter Fühlung mit ber flabtischen Bewegung finden, welche mahricheinlich ichon auf bie Entichluffe ber am 5. August bei Wolmirftabt von biefer Bartei abgehaltenen Fürstenversammlung bestimmend eingewirft bat. In biefer Berfammlung haben teilgenommen; ber Bergog Albrecht von Sachfen, Die Martarafen Robann und Otto von Brandenburg und ber Bergog Albert von Braunichmeig, welcher lettere alfo nicht zu ben "Erften an ber Rur" geborte; es handelte fich ohne 3meifel, wie icon bie fpegififch oftbeutiche Bufammenfetung ergibt, nicht um eine offizielle Bablverfammlung, fonbern um eine jener Borverbanblungen, an benen stets alle Fürsten teilzunehmen berechtigt maren. Diese Fürsten einigten fich nun auf bie Ranbibatur eines aus ihrer Mitte: bes Markgrafen Otto pon Branbenburg, ber fich auch alsbald bereit erflarte, eine auf ihn fallende Babl angunehmen. Bon biefem Borgange murbe bann von famtlichen Teilnehmern in im weientlichen gleichlautenben Schreiben bem Stabtebunbe Mitteilung gemacht, in welchen die Fürsten ausbrudlich ben Stabten für die gegebene Anregung zu einer einmutigen Ronigsmahl ihren Dant aussprachen. Der aufgestellte Ranbibat Dtto fügt bann noch bie Berficherung bingu, bak er auf bie an ihn eragngene Aufforberung von Geiftlichen und Beltlichen Leib und Leben, Sabe und alles für bie fonigliche Burbe ju opfern bereit fei, und forbert bie Stabte auf, ju bem neuen Bahltage ju tommen, ber auf ben 8. September nach Frankfurt angefest fei, nicht zwar, um an ber Bahl teilzunehmen - benn bagu hatten fie feinerlei Berechtigung -, fondern um, wenn bei ber Bahl ein Zwiefpalt ent= ftebe, bem ichmacheren und vergewaltigten Teile ju Gulfe ju tommen.

Diese identischen Schreiben ber Fürsten von ber Wolmirftädter Versammlung wurden ben Städten, welche am 15. August zu einem Städtetage in Würzburg versammelt waren, überbracht. Diese gingen sofort freudig auf die gebotene Anregung ein; sie beschlossen, den jahungsmäßig am 8. September bevorstehenden Bundestag mit Rücksicht auf den auf benselben Tag angesetzten Wahltag auf den 29. September zu verschieben und den Franksurter Wahltag durch abegeschete fämtlicher Städte zu beschieben. Um wirkzam in die etwa dei der Wahltag einzugerisen, werden die Bundesglieder aufs neue zu umfassenden Rästungen aufgefordert. Außerdem aber wird der Beschluß vom 17. März erneuert, daß im Falle einer zwiespältigen Wahl keinem der Gewählten irgendwelche Dienste oder hulbigung geleistet oder der leintritt in eine verbündete Stadt ersaubt werden solle. Diessen die allgemeine Reichspolitif und die berennende Frage der Konigswahl betressenden Velchspolitif und die kennende Frage der Konigswahl betressenden Velchspolitif und die Welchselber der Welchspolitif und die Verwenden von zu Allerschapen zur Unterflützung der Armen und Bedürftigen wird aufs neue sur ale welffälischen, sur die unteren und oberen Städte verbindlich gemacht, und es werden weitere Garantien sich den Frieden, darunter das strenge Verfot des Ansauss von Beute, beschossen.

Allein bie Bemühungen bes Bolmirftabter Fürstentages und bes Burgburger Stäbtetonvents maren vergeblich; benn inzwischen batten bie allein pon ihren Sonderintereffen geleiteten geiftlichen Gurften, beren Ginfluß auf Die Babl pon enticheibenber Bebeutung mar, icon gang anbere, minber nationale Babnen beidritten: fie maren mit auswärtigen Bewerbern um bie beutiche Roniastrone in Berbinbung getreten. Der eine berfelben, Richard von Cornwallis, mar ber Bruber bes Ronige Beinrich III. von England, berfelbe, ber vier Jahre fruber bie ihm vom Bapfte angebotene fizilifche Ronigetrone gurudgemiefen batte (S. 563). Anamifden aber batte fein toniglicher Bruber bas Anerbieten biefer figilifchen Rrone für feinen jungeren Sohn Ebmund angenommen und mußte baber Wert barauf legen, bie beutiche Rrone in eine Sand gelangen ju feben, von ber eine Befampfung einer etwaigen englischen Berricaft in Gigilien und Italien nicht gu beforgen mar. 216 gmeiter Bemerber melbete fich ein ausmärtiger Bermanbter bes ftaufifden Saufes, Ronig Alfons von Raftilien, beffen Mutter Beatrir bie jungfte Tochter Philipps von Sobenftaufen mar und ber baber auch bereits vom Papfte unterftutte Unfpruche auf bas ftaufifche Bergogtum Schwaben geltenb gemacht batte.

Es war von vornherein nach ber Analogie ber früheren unter englischem Einsluß durch ben Erzbischof von Köln durchgesetten Bahl Ottos IV. wahrscheinlich, daß Richard von Cornwallis infolge der engen niederdeutsch-englischen Hanlose gandelsbeziehungen am ehesten Aussicht auf Erfolg seiner Bewerbung hatte, wenn er sich auf diese traditionellen englischen Sympathien des Niederrheins und vornehmlich des Erzsitists und der Stadt Köln stützt. In der That hatte König heinrich von England diesen Wes mit Erfolg eingeschlagen. Junächst hatte er sich sofort, nachdem er die Nachricht vom Tode Wilhelms von Holland erhalten hatte, wahrscheinlich schon im März, durch seinen dortigen Geschäftsträger Wilhelm Vonquer an die Kurie mit der Vitte gewandt, sie möge nach Deutschland einen Kardinal entsenden, der gegenüber dem französsischen Einsluß, der sich geltend zu machen beginne, für einen England und den englisch-sizilischen Klänen der Kurie selbst günftigen Kandidaten wirten solle. Inwieweit dieser Schritt des englischen Königs Ersolg hatte, wissen wir nicht; ein direkter Einschrift den

fluß der Kurie auf die deutsche Königswahl ift diesmal nicht bemerkdar; sest steht nur, daß Alexander IV. der englischen Bewerbung keinen Widerstand ents gegengeseth hat, obwohl gerade die gleichzeitige siglische Frage einen solchen nach dem disherigen Gange der papstlichen Politik wohl gerechtertigt hätte, da, wenn Sissein, wie damals noch beabsichtigt wurde, dem englischen Königssohne, die deutsche Krone aber dem Bruder des englischen Königs zusielen, die von der Kurie so lange und so nachdrücklich bekämpste Bereinigung beider Reiche wieder in aefahrbrobende Nähe trat.

Diefer Berhandlung mit ber Rurie folgte bann im Sommer bie erfte Un: fnüpfung mit ben beutschen Wahlfürsten, und gwar gunachft ausschließlich mit bem Ergbischof von Roln. 3m Juni entfanbte Ronig Beinrich III, ben Grafen von Glocester und Robert Balerand, benen als britter noch ber fpatere hauptfächliche Gefchäftsträger Richards, Johann Daunfel, beigegeben mar, nach Deutschland. Als eine Folge ber von biefer Gefanbtichaft mit bem Ergbifchof von Roln geführten Berhandlung haben wir mohl bie Reife anzusehen, welche biefer im Juli mit einem ftattlichen Gefolge nach Prag antrat. Dan hat fruber angenommen, bag Ronrad von Sochstaben bem Bohmentonige felbft bie Rrone habe anbieten wollen, ein Bebante, ber ja nabe liegt, wenn man bebentt, bag ber Erzbifchof zwei Jahre fruher eifrig an einer Erfetung Bilhelms von Solland burch Ottofar gebacht hatte. Aber ein anberes mar es für ben berrichfüchtigen Erabiicof, einem ichmachen Ronige einen ftarferen Gegentonia gegenüberzuftellen, als jest einen fo machtigen Rurften wie Ottofar zum einzigen Ronige zu erheben, woburch ber beherrichenbe folnische Ginfluß notwendig vermindert worden mare. In ber That haben benn bie neueften Forfdungen jum wenigften febr mabrfceinlich gemacht, daß Konrads Prager Reife nicht bas Anerbieten ber Krone an Ottofar, fonbern im Gegenteil beffen Gewinnung für bie englifche Ranbis batur jum Zwede gehabt hat. Es war alsbann feine leichte Aufgabe, bie er fich gestellt batte; benn ohne 3meifel mar Ottofar berechtigt anzunehmen, bag man ihm felbft bie Krone anbieten werbe. Es ift baber auch wenig mahrichein: lich, bag Ronrad feinen Zwed mabrend feines mehrwochentlichen Aufenthalts in Brag erreicht bat. Bu einem irgendwie bestimmteren Berfprechen bat fich Ottofar, wenn man nach feinem fpateren Berhalten ichließen barf, ficher nicht bereit finben laffen.

Die englische Gesanbtschaft hatte also zunächt nur eine, die kurkölnische Wahltimme mit Sicherheit gewonnen. Mit dem Mainzer Erzbischof konnte, da er in Gesangenschählt sich befand, nicht direkt verhandelt werden, dagegen scheint man mit dem Pfalzgrafen Ludwig von Baiern bereits Anknüpfungen versucht zu haben. Ihn zu gewinnen schien von besonderer Bedeutung zu sein, weil er als Oheim des hohenftansischen Anaben als Haupt der früheren ftausischen Partei augesehen werden konnte. Gerade darin lag natürlich die Hauptschwierigkeit, ihn zu gewinnen, da Aussicht dazu nur vorhanden war, wenn man den Erdansprüchen Konradins wenigkens in Bezug auf das Harzischen Komadon und das staussischen Anschung trug. Auf der anderen Seite konnte Ludwig deswegen als geneigt zu Jugeständmissen betrachtet werden, weil er sich dadurch in schwieriger Lage befand, daß er in einer durch unbegründete

Sifersucht herbeigeführten leibenschaftlichen Aufwallung seine Gemahlin Maria von Brabant ermorbet hatte (18. Januar 1256) und beswegen bem papstlichen Banne perfallen mar.

Durch biefe Berhandlungen, bei benen bie von England in Ausficht geftellten reichlichen Gelbzahlungen eine bervorragenbe Rolle fpielten, murbe auch ber zweite, auf ben 8. Geptember angefeste Babltag vereitelt. Die englische Befanbticaft tehrte junachft nach England jurud, um megen ber "Sanbfalben" weiter mit bem Ronige und Richard felbft zu verhandeln. Gie murbe begleitet von einem Abgefandten berjenigen beutiden Großen, welche unter Subrung bes Rolners fur bie englische Ranbibatur einzutreten geneigt maren. Daß zu biefen Berbanblungen fich ber alteste Cobn ber Grafin Margarete von Rlanbern, ber Schmager Ronia Wilhelms, ber mit biefem gegen feine Mutter verbunbet gemefen mar, bereit finben ließ, ift ein Beweis bafur, bag bie Bartei in Nieberbeutschland, welche auf Seiten bes verftorbenen Ronigs gestanden hatte, ber englifden Bewerbung geneigt mar. Jest erft, ba bie Sache einen ernftlicheren Charafter anzunehmen begann, intereffierte fich neben bem Ronige von England. von bem bisher bie Initiative ausgegangen mar, auch ber Throntanbibat Richard felbft eifriger fur bie Gache. Er erteilte jest Johann von Avesnes, ber in feinem Auftrage nach Deutschland gurudtehrte, ausgebehnte Bollmachten, in benen er namentlich mit Gelbmitteln nicht fargte. Auf Grund biefer Bollmachten perhandelte Johann von Avesnes im November 1256 mit Ludwig von Pfalg-Baiern. Die Anerbietungen, Die er ihm im Auftrage Richarbs machen burfte, maren in ber That umfaffend genug: Lubwig, ber erft por gehn Monaten feine erfte Bemablin ermorbet hatte, foll eine englische Prinzessin beiraten, ber er burch eine Urfunde vom 25. November ein Bittum ausfest. Gur bas Beriprechen, Richard zu mablen, erhalt er einmal 12000 Dart Sterling gugefichert, für beren Bablung Burgen gestellt merben. Außerbem aber merben ihm bie jebenfalls von ihm als Bedingung gestellten Bugeftanbniffe in Bezug auf feinen Reffen Konradin gemacht. Johann von Avesnes verspricht ihm — und bas Bersprechen ift bann nach ber Bahl von ben englischen Gefanbten feierlich wieberholt worben -, bag Richard, fobald er jum Ronige gemählt fein werbe, auf alle Bertrage bezüglich bes Königreichs Sizilien verzichten werbe, mas er um fo eher thun konnte, als er von vornherein gegen bie fizilifden Plane feines Brubers gemefen mar; baß er ferner Ronrabin und beffen Erben megen biefes Ronigreichs nicht beläftigen und ihn beim Bergogtum Schwaben und allen ihm fonft gutommenden Befitungen erhalten werbe. Endlich murbe ber Pfalggraf noch ausbrudlich von feiner Berpflichtung, Richard zu mablen, beziehungsmeife anzuertennen, geloft fur ben Gall, baß biefer bis jum nächsten Johannes-Täuferstage (24. Juni) nicht anwesenb ober felbst fculb fein follte, bag er nicht gemählt werbe.

Rachbem so das Bahlversprechen der bisher zweiselhaften pfalz-bairischen Stimme erlangt war, wurde endgultig mit dem in der hauptsache schon gewonnenen Erzbischofe von Koln abgeschlossen. Auch er erhält für seine Stimme eine beträchliche Selbsumme, 8000 Mark Sterling, zugesichert, von der 1000 Mark bis Weihnachten in Koln deponiert werden, für weitere 2000 Mark Geiseln zu stellen sind. Diese 3000 Mark sollen dem Erzbischofe auch dann verfallen sein,

wenn Richard bis jum 13. Januar bie Annahme ber Bahl verweigern ober mit ber Stimme breier ber "Ersten an ber Rur", bes Rolner und bes Mainger Erzbifchofs und bes rheinischen Pfalgarafen - auf mehr Stimmen rechnete man alfo gunachft nicht mit Bestimmtheit - jufrieben fein follte. Rimmt Richard bie Bahl an, fo find bann noch bie übrigen 5000 Mart fällig; außerbem muß Richard noch ben Raten bes Erzbifchofs 400 Mart gablen. Reben biefen pefuniaren Bewilligungen murben bem auf feine machtige nieberrheinische Stellung eiferfüchtigen Rirchenfürften auch noch in Bezug auf biefe weitgebenbe Bugeftanbniffe gemacht. Außer bem allgemeinen Berfprechen, bag Richard bie Befigungen ber Rolner Rirche gegen jebermann ichuten und bafur forgen wolle, bag ber papft: liche Rarbinal Beter Capoccio ober ber romifche Bof allen Groll, welchen er gegen ben Ergbifchof, wohl megen ber Gefangenhaltung bes Bifchofs Simon von Baberborn, bege, bis Pfingften fallen laffe, wogegen ber Ergbifchof, wenn bas nicht gelinge, noch 2000 Mart ertra erhalten folle, verpflichteten fich bie englifden Abgefandten fur Richard, daß biefer in bem gangen Gebiet gwifden Mofel, Machen und Dortmund nur mit Rat und Willen bes Erzbifchofs Reicheamtleute anftellen und Gble, Ritter und Burger fur fich nur mit Rat bes Ergbifchofs und Johanns von Avesnes anwerben merbe, b. b. er verzichtet für ein großes nieberbeutiches Gebiet von vornherein auf bie felbständige Ausubung feiner foniglichen Gewalt. - Für bie britte ber in Aussicht genommenen Stimmen, bie Mainger, werben ebenfalls 8000 Mart Sterling bewilligt, pon benen 5000 als Lojegelb an ben Bergog von Braunfcmeig gezahlt merben follen.

Durch alle biefe fur bie gu begrunbenbe tonigliche Gemalt menig ehrenpollen Bugeftanbniffe, bie fur England allein an Gelbausgaben einen Aufwand von nach unferem Gelb etwa 8 Millionen Mart erforberten, maren nunmehr brei von ben fieben enticheibend einflugreichen Bahlftimmen erfauft; zweifelhaft blieb Ottofars Stellung. Die brei übrigen "Erften an ber Rur" maren für ben englischen Kandibaten unzugänglich. 3mei bavon, ber Bergog von Cachfen und ber Martgraf von Brandenburg, maren bie Gubrer ber Partei gemefen, welche einen einheimischen Randibaten auf ben beutschen Thron erheben wollte; ber britte, ber Ergbifchof von Trier, ftanb icon feit langerer Beit mit bem im Gegenfat zu ber englischen Ranbibatur, wie es icheint, von frangofischer Seite unterftutten zweiten auswärtigen Bewerber, Alfons von Raftilien, in Berbindung, für den von feinen Anhängern die enge Bermandtichaft mit bem ftaufis ichen Saufe geltend gemacht werben fonnte. Ueber biefe Berhandlungen find wir nicht mit berfelben in boppeltem Ginne peinlichen urfundlichen Genauigfeit unterrichtet wie über bie englischen. Urfundlich wiffen wir nur, bag er feine Bemühungen um die Konigsmahl munberlicherweise mit Berhandlungen mit Bifa und Marfeille begann, obwohl beren Anertennung, die er wirflich erreichte, für ben Ausgang ber Babl ohne jebe Bebeutung mar. Er zeigte aber bamit beutlich an, bag es ihm von vornherein in erfter Linie auf bie italienische Stellung bes beutichen Ronigtums antam. Ueber feine Berhandlungen in Deutschland miffen wir nichts Sicheres, fonbern tennen nur beren Ergebnis, bag nämlich erft ber Erzbischof von Trier gewonnen wurde, und bag fich biefem bann jene beiben oftbeutichen gurften anichloffen, welche bisher bie Suhrer ber

nationalen Partei gewesen waren. Nach ber Angabe einer Quelle trierischen Ursprungs hätte ber Erzbischof von Trier eine auch ihm von englischer Seite gebotene "Handlabe" in der gewaltigen Höhe von 15000 Mark zurückgewiesen und sich aus rein patriotischen Gründen für den faussischen Gegenkandidaten Alsons entschieden. Rüchterner, aber wahrscheinlicher klingt die Angabe eines englischen Geschichtschreibers, nach welcher auch hier schnöde Geldzier die Hauptvolle gespielt und Alsons für jede Stimme 20000 Mark geboten habe. Aus welchen Gründen sich die beiden ostdeutschen Fürsten, nachdem sie die Kandidatur des brandenburgsischen Narkgrasen als aussichtslos erkannt hatten, für den Kastieier entschieden, ist nicht sicher estzukellen: wir wissen nur, daß von einer Heirat eines Sohnes des Markgrasen Johann von Brandenburg mit einer Tochter des Königs Alsons der Webe war.

So ftanben bie Stimmen ber "Erften an ber Rur", melde bei biefen Berbanblungen jum erstenmale ale bie allein enticheibenben meniaftens pon ben internationalen Bewerbern um bie Königstrone angefeben wurden, brei zu brei. Bare ber Grunbfat, bag bei einer Bahl bie Debrheit ber Berechtigten ents fceibet, bamale icon burchgebrungen gemefen, mas nicht ber Fall mar, fo hatte bie Enticheibung in ben Sanben Ottotars von Bohmen gelegen. Go aber mar von vornherein nach bem Berlaufe ber Berhandlungen unzweifelhaft, bag nicht ein, fonbern zwei Konige gewählt werben wurben. Und fo tam es in ber That. Rachbem ber englische Kandibat fich auf bem Beihnachtsparlament 1256 gegen: über einer Gefandtichaft feiner beutschen Babler gur Annahme ber Babl bereit erflart hatte, mobei er nicht verfehlte, bie rührsame Romobie aufzusvielen, als tomme ihm ber aus ber Initiative ber beutschen Gurften bervorgegangene Antrag völlig unerwartet, tonnte bas "Bahlgefchaft" beginnen. Bei bemfelben hatte ber Rolner Ergbifchof ben Borteil, bag er in Bertretung bes mit ihm einverftanbenen Daingers ben Bahltermin auszuschreiben hatte. Als Tag murbe ber 13. Januar, ale Bablort bie alte Bablitabt Frankfurt bezeichnet. Allein ber Trierer Erzbifchof fuchte feinem Rolner Amtegenoffen ben baburch gewonnenen Borteil wieder zu entreißen, indem er ihm in Gemeinschaft mit bem Bergoge von Sachfen mit ber Befetung Frankfurts guvortam. Der Trierer mar auch von Brandenburg bevollmächtigt, außerbem maren Gefandte Ottotars in Frantfurt anwefenb. Ale nun die englifche Partei, bestehend aus dem Rolner Erzbifchofe, ber zugleich ben Mainger vertrat, und bem Pfalggrafen Ludwig, ber außerbem feinen Bruber, Bergog Beinrich von Nieberbaiern, mit fich gebracht hatte, por Frankfurt anlangte, erklärte bie trierifche Partei, indem fie bie Thore fperrte, fie wurde bie Gegenpartei nur mit geringer Begleitung bereinlaffen; überbies fei ber 13. Januar nicht ber enbgultige Bahltermin, fonbern nur gu ben Borverhandlungen bestimmt. Darauf fchritt bie englische Bartei, nachbem fie bie Begenpartei vergeblich gur Teilnahme aufgeforbert hatte, furg entichloffen vor ben Thoren ber Stadt gur Bahl, aus ber natürlich Richard als ber nunmehr einmutig Gemahlte bervorging. Bei ber trierifden Partei berrichte infolge ber zweifelhaften Stellung Ottofars nicht bie gleiche Ginmutigfeit, fonft hatte fie unzweifelhaft fofort mit ber Begenwahl ihres Ranbibaten geantwortet. Go aber blieb fie auf ihrem Standpunkte, bag jest nur von einer Borverhandlung bie Rebe sei, stehen und schrieb ben enbgültigen Bahltermin auf ben 25. Marz, wiederum nach Franksurt, aus. Hier ist dann thatsacklich Arnold von Trier allein erschienen und hat, nachdem er acht Tage vergeblich auf das Ersischenen Bahler Richards gewartet hatte, am 1. April mit Bollmacht von Sachsen, Brandenburg und Böhmen "einstimmig" den Rastilier gewählt. Ottokar von Böhmen hatte es auf diese Beise fertig gebracht, beiden Kandidaten seine Etimme zu geben; denn wenige Tage nach der Bahl Richards hatten seine Machtoben, wie Richard schon am 22. Januar ersuhr, zu dessen Bahl ihre Justimmung erklärt.

So erfreute sich das deutsche Reich durch die unwürdige Haltung seiner mächtigsten Fürsten, die von dem von ihnen jett zum erstenmale so gut wie ausschließlich gehandhabten Vorrechte bei der Wahl den bentbar schlechteften Gebrauch gemacht hatten, wieder zweier Könige. Suchten wirklich beide Gewählte die ihnen übertragene Wacht zur Geltung zu bringen, so standen dem unglücklichen Lande neue Bürgerkriege bevor. Daß dies nicht geschah, war wahrlich nicht das Verdienft des Kurstentums.

Bon enticheibender Bedeutung mußte aber unter diefen Umftanden die Frage fein, ob die Städte imftande fein würden, die von ihnen feierlich beschloffiene Stellung zu behaupten und sich jo gleichsam als neutrale Macht zwischen ben feinblichen Parteien der Fürsten zur energischen Wahrung ihres Intereses aufzustellen.

## Dritter Abschnitt.

## Territorien und Städte unter dem Doppelkönigtum.

as beutsche Fürstentum hatte bem beutschen Bolke bas traurige Schicksal einer Doppelmahl zweier auswärtiger Ronige aus eigenfter freier Iniatiative auferlegt. Das Papsttum hatte fich biesmal nicht, wie bei ben Bablen Beinrich Rafpes und Bilbelms von Solland, bireft in bie Bablverhandlungen eingemischt, fonbern fich nur negativ nachbrudlich gegen eine Bahl bes vierjährigen hobenftaufifchen Erben ausgesprochen, an bie banach in ber That eine Beit lang von ber ftaufifden Partei gebacht worben gu fein icheint. 3m übrigen bat fich Alexander IV. auch nach ber Wahl gunachft völlig neutral verhalten, obwohl jeber ber beiben Gemählten fich alebalb an ihn gewandt hatte, um Bermerfung bes Gegners und bie eigene Kronung ju erbitten, mobei jeboch beibe anfangs vermieben, bem Papfte ein formliches Entscheibungerecht gugu: gefteben. Erft allmählich und nachbem Alfons von Raftilien mit ben italienischen Shibellinen, namentlich mit Exelin von Romano und ber Stadt Bifa, in immer nähere Berbindung getreten war, neigte fich ber Bapft mehr dem englischen Thronbewerber zu, für ben vor allen Dingen bie Thatfache fprach, bag ber verhaßte ftaufifche Ronig von Sigilien, Manfred, und ber romifche Cenator Brancaleone, entichiebene Gegner Richards maren.

In Deutschland aber ist der eine der beiden gewählten Könige, Alsons von Kastilien, mährend seiner ganzen sogenannten Regierungszeit gar nicht erschienen, während der englische Sewählte doch wenigstens etwa den vierten Teil der Zeit, in welcher er dem Ramen nach König des deutschen Reiches war, auch innerhalb der Grenzen desselben zugedracht hat. Seben dieser Umstand hat, obwohl auch die Königsgewalt Richards auf die politische und soziale Entwickelung Deutschlands wenig oder gar nicht eingewirft hat, doch zur Folge gehabt, daß Richard alle mählich wenigstens formell allgemeinere Anertennung sand, während sich der Anhang Alsons' von Kastilien sehr schule völlig ausschle. Wie wenig aber auch Richards Königtum bedeutete, ergibt sich aus mehreren Aussprüchen deutscher

gleichzeitiger Chronisten. Gottfried von Ensmingen saßt seine Ansicht über ben König dahin zusammen, daß "sein Gedächnis wie ein Schall vergangen sei", ber Hamburger Annalist aber macht sich gerabezu über die Thorheit der Englander lustig, die so viel Geld für eine wertlose Sache auszegegeben hätten. Er sagt von Richard: "Er schüttet Geld wie Wasser vor den Füssen der hinten aus, und über sein Geld wurden die unglaublichsten Gerüchte verbreitet. Sicherlich hätte England das wenige Del, welches auf sein Haupt ausgegossen worden ist, im eigenen Lande für einen geringeren Preis taufen können. Thörichtes England, das so vielen Geldes freiwillig sich beraubt hat. Thörichte beutsche Kürften, die ihr vornehmes Recht für Geld verkauft haben."

Mls positiv bestimmender Machthaber ift fo bas Ronigtum feit bem Tobe Wilhelms von Solland faft völlig aus ber beutiden Berfaffung gefdmunben. Die Thatfache ber Doppelmahl felbft mußte notwendig gerfegend auf die wenigen hoffnungevollen Anfate einwirten, welche fich in ber letten Regierungezeit Ronig Bilhelms wenigftens in foberativer Form in gentraliftifcher Richtung bin gebilbet hatten. Die Doppelmahl hat fomohl ben weiteren, gu Landfriebenegweden von ben Stäbten mit einer Reihe von Territorialfürften gebilbeten "rheinischen Bund", als ben engeren Stabtebund, von welchem bie Initiative gu feiner Grunbung ausgegangen mar, völliger Auflösung entgegengeführt. Der Bufammenhalt ber Stabte mit ben geiftlichen und weltlichen Großen, wie er im rheinischen Bunde am 13. Juli 1254 begründet worben mar, mußte ja icon baburch gelodert, ja gerriffen merben, bag von ben nichtftäbtifden Mitaliebern bes Bundes bie einen gur Bartei Richards, bie anderen, neben bem Ergbifchof von Trier namentlich ber Bifchof von Speier, jur Partei Alfone' geborten. Es ergab fic von felbit, bag infolgebeffen ber naturgemäße Intereffengegenfat, ber icon früher beutlich innerhalb bes Bunbes ju Tage getreten mar, jest wieber bie jurudgebammte Scharfe annahm. War bod bie politifde Gelbftanbigfeit unb Bebeutung namentlich ber führenben Bifchofeftabte recht eigentlich im Rampfe mit ben Stadtherren emporgetommen. Gben jest in ben fritifchen Tagen nach ber Doppelmahl tam es zwifchen ber Stabt Roln und ihrem Erzbifchof aufs neue zu erbitterten Rampfen. Zwar murben biefe gunachft noch einmal burch einen von Albert bem Großen vermittelten Bertrag, bas fogenannte laudum Conradinum, beigelegt; allein in ihrem weiteren Berlaufe führten fie ju einer Berbindung bes Ergbifchofs mit ben bemofratifchen Glementen ber Bunfte, burch welche unter gleichzeitiger geschickter Benutung ber ohne Zweifel in ber ftabtifden Berwaltung und Rechtspflege ju Tage getretenen Difftanbe ber vollftanbige Sturg ber Befdlechterherricaft, bie Entfetung ber machtigen Dunger : Sausgenoffen, ber Burgermeifter und Schöffen erreicht murbe. Die Ginfetung von 24 Schöffen aus ber gefamten Burgericaft brachte bie Ummalgung gum Abichluß, welche ber im Sinne ber gefturzten Beichlechter ichreibenbe Stabtidreiber Sagen mit ben Borten darafterifierte: "Dit Gfeln murbe bie beilige Stadt Roln befett." Dod tann biefe einseitige Meußerung ben aus ben urfundlichen Quellen mit voller Deutlichfeit hervortretenden Gindrud nicht vermifchen, bag ber Staatsftreich bes Ergbifchofs eben nur baburch möglich murbe, bag bie Gefchlechter von ihrer herrschaft eine migbrauchliche Anwendung gemacht und namentlich eine arge Betternwirtschaft eingeführt hatten. Hören wir doch unter anderem, daß das eine Geschlecht "von der Mühlengasse" allein die Bürgermeister und fünf Schöffen gestellt hatte.

Baren icon biefe in ber Bufammenfetung bes Bunbes begrunbeten Schwierigkeiten wenig geeignet, ein feftgefchloffenes Auftreten ber Stabte gu begunftigen, fo machte fich im weiteren Berlaufe ber Dinge naturnotwenbig auch bie Thatsache geltenb, bag ber energische Beidluß, welchen bie Stabte über ihre Stellung jur Ronigsmahl gefaßt batten, eben besmegen taum burchführbar mar, weil fich bie Stabte baburch in eine Angelegenheit gemischt hatten, in ber ihnen eine thatige Teilnahme weber rechtlich noch thatfachlich guftanb. Der wirklich vollzogenen Doppelmahl gegenüber, welche bie Stadte nicht hatten verhindern tonnen, verfagte naturgemäß ihre Organisation, obwohl biefelbe mabrend bes legten Sahres noch außerlich eine weitere Berftartung burch ben Beitritt bes Deutschen Orbens und ber Donauftabt Regensburg erfahren batte. Die Stabte felbit baben, meniaftens fpater, gerabe biefer meiteren Ausbehnung bes Bunbes bie Schuld an feinem Berfall beigemeffen. Noch nach einem Jahrhundert haben bie "Alten und Beifen" von Strafburg ben Grundfat ausgesprochen, baß bie rheinischen Stabte feinen Bund "über Rhein" eingeben follten. In ber That murbe burch biefe Ausbehnung in entferntere Gegenden nicht eine Stärfung, fonbern eber eine Schmachung bes Bunbes erreicht, ba eine thatfach: liche militarifde Gulfe von bem am Dberrhein gelegenen Mittelpunfte bis gur Donaulinie nach Regensburg bin nur burch bie Anwerbung abeliger Golbner moglich murbe, bie in bie ftabtifche Intereffengemeinschaft einen neuen Reil bineintrieb. Thatfachlich aber ift bie politische Bebeutung, welche bie Stabte burch ihren auf bie Ronigsmahl bezüglichen Befdluß zu erringen versucht hatten, nicht baburch gescheitert, fonbern burch bie Dacht ber Berhaltniffe felbft. Gie hatten fich eine Aufgabe gestellt, die fie nach Lage ber bamale erreichten politischen Buftanbe nicht lofen tonnten. Die Fürften hatten fich eben an ihren Befchluß nicht gefehrt, die Doppelmahl lag als vollendete Thatfache vor. Es galt, fich mit ihr abzufinden. Gehr balb aber zeigte fich, bag bas auf bem Bege bes Beichluffes vom 17. Darg 1256 nicht burchführbar mar. Das trat fofort nach ber Doppelmahl bervor: bie Parteiung ber Fürften, bie g. B. gwifden bem Ergbischofe von Maing und bem Bfalggrafen Lubwig einerseits und bem Ergbischofe von Trier andererfeits ju offenem Rriege führte, rig bie Stabte unwiberfteblich mit fort; am Oberrhein erflarten fich bie fuhrenben unter ihnen, Borms und Speier, am Mittelrhein Boppard, unter bem Ginfluffe bes Speierer Bifchofs, ber von Alfons von Raftilien bie Burbe eines Ranglers annahm, für biefen, am nieberrhein aber fand Richard, als er perfonlich im Mai 1257 in Deutschland erschien, im Wiberspruche zu jenem früheren Beidluffe, bei ben mächtigften bortigen Stäbten alsbald Gingang und Anerkennung.

Richard fuhr, nachbem er auf einem am 18. März in London abgehaltenen Barlamente in Gegenwart einer unter Führung des Kölner Erzbischofs erschienenen hulbigungsgesandischaft von seinen englischen Landsleuten Abschied genommen hatte, am 29. April von Parmouth ab und landete am 1. Mai in Dordrecht.

3 aftrow - Winter, Deutiche Geicichte im Beitalter ber Dobenflaufen. II.

Bon ba zog er alsbald burch holland und Gelbern zur alten Krönungsftabt Nachen, wo er ohne weiteres Ginlag fand.

Um 17. Dai murbe bier burch ben Ergbischof von Roln bie feierliche Ronigefronung an ihm und feiner Gemablin Candig pollzogen. Erzbifcofen von Roln und Daing follen angeblich 10 Bifcofe, 30 Bergoge und Grafen und 3000 Ritter anwesend gemesen fein. Dan hatte biesmal bei ber feierlichen Sandlung die echte Rrone gur Berfügung, ba ber Burgvogt bes Trifels und Truchfeg bes Reiches Philipp von Kaltenftein, ber bie Infignien in Bermahr hatte, mit feinem gangen Unbange alebalb ju Richard übertrat und bafür jugleich an Stelle ber ausgestorbenen Mingenberger bie Reichstämmerermurbe er: Fünf Tage nach ber Rronung bestätigte ber Ronig ber Stadt Machen "welche an Ehren alle Lanbe und Stabte nachft Rom übertrifft", ihre Rechte und Freiheiten, barunter bie Freiheit von Dienstbarteit fur Gingeborene und Bugiebenbe, Bollfreiheit im gangen Reich, Freiheit von Reichsfteuern und bie Beraunftigung, baf niemand bie Burger zu einem auswärtigen Dienfte forbern burfe. ber fie langer als vom Morgen bis jum Abend von Saufe fernhalte. Der Boraana ber alten Krönungsflabt aber war bestimmend für bie anderen niederrheinis ichen Stabte, von benen nur Bopparb mehrere Wochen Wiberftand leiftete, ebe es bem Ronige feine Thore öffnete, mahrend Roln ohne jebe Rudficht auf bie Befcluffe bes Bunbes, bem es angeborte, Ricarb anertannte. Naturlich farate bann biefer auch feinerfeits nicht mit Brivilegien fur bie Stabte und gewann fie fo teile burch Gute, teile burch Gewalt. Am 15. Juli erteilte er ber Stadt Dbermefel ein umfaffendes Privileg, befreite fie auf ewig von frember Dienftbarteit und nahm fie fur alle Beiten als unveraußerlich unter ben Sout bes Reiches. Am 8. September tonnte er bereits in Daing einen aut besuchten Softag abhalten. Bon einem irgendwie nennenswerten Biberftanbe bes Stabtebunbes tonnte feine Rebe fein. Satten boch bie oberrheinischen Stabte fogar in einer lotalen Rebbe, in welche fie mit bem Martgrafen Rubolf von Baben verwidelt worben waren, ohne Zweifel ben furgeren gezogen und hatten es nur ber Bermittelung Strafburgs ju verbanten gehabt, bag ce meniaftens ju einem leiblichen Bergleiche tam. Wie batten fie es anf einen Rampf mit bem von ben nieberrheinischen Bundesmitgliebern bereits anerkannten Ronige antommen laffen fonnen? Schon auf bem hoftage von Daing unterwarfen fich Franffurt und bie Stadte ber Betterau, fowie ein großer Teil ber oberrheinischen. Richard fargte auch bier nicht mit Gunftbezeugungen, fonbern verfprach g. B. ben Burgern von Frankfurt feinen Burgenbau in ihren Mauern anzulegen, geftand ihnen auch ju, bag er, wenn er vom Papfte verworfen und ein anderer rechtmäßiger Ronig gegen ihn aufgestellt merbe, bie Burger aus ber bereits geleifteten Gul: bigung entlaffen merbe. Er begnügte fich alfo bier wie in manden anderen Fällen mit einer vorläufigen Anerkennung. Diefe zu verweigern hatten nur bie beiben Stabte, welche fich von Anfang an auf die Seite bes Raftiliers gestellt hatten, Borms und Speier, ben Dut, mabrend icon im September auch Rum: berg, Sagenau und Oppenheim, letteres in Form eines Bertrages, fich unter: warfen.

Schon jest tonnte man die politische Bebeutung bes rheinischen Stadter

bundes, soweit dieselbe auf den Beschlüssen vom 17. März 1256 beruhte, als gebrochen ansehen. Sie hatte der Macht der Thatsachen weichen müssen. Sie hatte der Macht der Thatsachen weichen müssen. Se konnte nicht ausbleiben, daß die Anerkennung König Richards durch die im Zentrum des Bundes gelegenen rheinischen Städte ihre Birkung auch nach der Peripherie hin äußerte. Schon im Juni riet der Bischo von Lübest Bogt, Rat und Gemeinde der freien Reichskladt Lübest dringend, dem Beispiele der rheinischen Städte zu solgen. Er durste um so mehr auf Besolgung dieses Rates rechnen, als König Richard in richtiger Erkenntnis der großen Bedeutung der wichtigen Offsestadt seinen königlichen Bruder von England veraulast hatte, die Bürger von Lübest in seinen Schuß zu nehmen und ihnen Freiheit des Berkehrs zu gewähren.

Und schon brach auch am Oberrhein der Rest des ftäbtischen Wiberstandes zusammen. Da König Alsons, obwohl bereits mehr als ein Jahr seit seiner Wahl vergangen war, noch immer keine Anstalten tras, persönlich im Reiche zu erscheinen, so entschoß sich nach längeren Verhandlungen auch die Stadt Borms gegen eine Jahlung von 1000 Wart, Richard als König anzuerkennen, und erhielt insolgebessen sofort (24. Juli 1258) eine Bestätigung aller ihrer Rechte, Freiheiten, Privilegien und guten Gewohnheiten. Um 25. Juli 30g der König seitschich in Worms ein. Im Ottober unterwarf sich dann auch die letzte der rheinischen Städte, Speier. Richard, in Westbeutschland jeht mit Ausnahme des Erzbischofs von Trier und einiger kleiner Territorialherren von allen Fürsten und Städten anerkannt, schien wirklich zu königlichem Ansehne aufzusteigen.

Allein febr balb zeigte fich boch, bag biefe fonigliche Gewalt eines Auslanbers, gang abgefeben von ber Rompligiertheit ber beutschen Buftanbe, icon beshalb auf fehr ichwachen Fugen ftand, weil ihr Trager eben ein Auslander war. Gerabe jest, ba Richard auf feinem Buge burch Beftbeutschland bis nach Bafel gelangt mar, brang ju ibm bie Runbe von einer in England ausge= brochenen heftigen Abelsbewegung, welche feinen foniglichen Bruber jur Bewilligung ber fogenannten Orforber Provifionen gezwungen hatte, beren Rern barauf binauslief, bag bem Ronige gur Routrolle und Reform ber Bermaltung eine Abelstommiffion von 24 Mitgliedern gur Geite geftellt murbe (Juni 1258). Es ift nicht unwahrscheinlich, bag eine ber Urfachen biefer englischen Abelsbewegung eben bie große Menge von Gelb, welche fur bas beutsche Unternehmen Richards gezahlt worden mar, gebilbet bat. Auf ber anderen Seite wirften aber bieje inneren englischen Borgange fofort auch auf Deutschland gurud. Dem Ronige begann bas Gelb, mit bem er bisher feine hauptfachlichften Erfolge erreicht hatte, ausjugeben. Bor allem aber: er fab fich burch jene beimischen Greigniffe infolge eines bringenden Schreibens feines foniglichen Brubers veraulaßt, fein beutiches Reich wieber zu verlaffen und nach England gurudgutehren gerabe in dem Augen: blide, in welchem er an ber Schwelle einer wirflich anerkannten Ronigsmacht gu fteben ichien. Um Ende bes Jahres 1258 fehrte er, nachbem er für bie Beit feiner Abwesenheit feine machtigen Anhanger Philipp von Faltenftein in ber Betterau, ben Bifchof von Strafburg im Elfag und am Dberrhein, Philipp von Sobenfels am Mittelrhein mit feiner Bertretung betraut hatte, nach England gurud; er fah fich bort gezwungen, auch feinerfeits bie Orforber Provisionen anzunehmen, und ist dann volle 1 1/2 Jahre in England geblieben. Das burch aber brachen in Deutschland die mühfam erreichten Erfolge zunächst wieder völlig zusammen.

Deutschland hatte zwei Ronige und hatte boch tein Ronigtum. Die beiben, bie es bem Ramen nach führten, bemühten fich unabläffig, bie romifche Rurie für fich zu gewinnen, allein für bas Reich thaten jest beibe nichts. Territorien und Stabte blieben wieber fich felbft überlaffen. Jest mare bie Doglichfeit vorhanden gemefen, ben rheinischen Bund wieder jur Berftellung bes inneren Friedens ju benuten. Aber feine eigentliche Kraft mar burch ben Digerfolg gegenüber ber Ronigsmahl im mefentlichen gebrochen. Die Stabte verzichteten barauf, eine Rolle in ber großen Politit ju fpielen, und jogen fich wieber mehr auf ihre lotalen und tommerziellen Intereffen gurud; an Stelle jenes großen Friedensbundes fuchten bie benachbarten Stabte burch fleinere Bereinigungen fich gegen bie ichweren Schäbigungen, welche bie allenthalben auflobernben lotalen Rebben ber Sicherheit bes Bertebrs gufügten, ju fichern. Go erneuerten im Juni 1259 bie Stabte, von benen bereinft bie Grunbung bes rheinischen Bunbes ausgegangen mar, Maing, Borms und Oppenheim, ihr urfprungliches Bunbnis ju gemeinfamer Berteibigung, ber meftfälische Stabtebund lebte wieber auf, und im Norben vereinigte fich Lubed mit ben wenbischen Stabten Bismar und Roftod, als beren Borort es jest mehr und mehr ericheint, auf einem am 6. September in Lubed abgehaltenen Stabtetage ju bem Befdluffe ber Gelbfthulfe, bag alle See: und Strakenrauber mit Friedlofiafeit und Berbaftung burch alle Stabte und Raufleute gu bestrafen feien. Bu berfelben Beit aber erlangte Lubed von bem Ronige Erich von Danemart eine Bestätigung feiner Sanbelsprivilegien, insbesonbere Befreiung vom Stranbrechte. Und wenig fpater (Rovember) boren wir von einer Erneuerung bes alten Sanbelsvertrages bes "gemeinen Raufmauns" mit Norwegen. Gine aus herren und Stabten gemischte Lanbfriebens: einung, wie fie ber weitere rheinische Bund gulebt fast fur gang Deutschland gebilbet batte, tam jest in lokaler Beidrankung auf ben Rieberrhein burch ben Erzbifchof von Roln, ber nach ber von ihm berbeigeführten Berfaffungeanberung mit feiner Stadt in bestem Ginvernehmen ftanb, am 14. Rovember 1259 gu ftanbe, beffen Sauptteilnehmer von feiten ber Stabte eben Roln, von feiten ber Territorialherren bie Grafen Otto von Gelbern, Theoberich, Sohn bes Grafen von Cleve, Bilbelm von Julich, Bifchof Beinrich von Utrecht und bie Grafinnen von Berg und Sann maren.

Indem sich so in Ermangelung einer wirklichen Zentralgewalt die lokalen und territorialen Interessengruppen zusammenschließen, hören wir sie und dauch von energischen Borgehen gegen Friedensbrecher. So zogen im Sommer 1260 die Wormser gegen das als Räubernest bezeichnete Städtichen Alzey aus und belagerten es, vermochten es aber erst einzunehmen, als die alten Berbündeten des rheinischen Bundes ihnen Juzug leisteten, an deren Spitze der thatträftige neue Erzbischof von Mainz, Werner von Eppstein stand, der an is Selle des am 25. September 1259 verstorbenen Erzbischof Berhard gertreten war. Aber odwohl jest der Gegensat der großen politischen Parteiung sortgesallen war, dauerten die territorialen Fehden und Kämpse, die zum Teil

aus jenem Gegenfat hervorgegangen maren, jest aus territorialen Grunben meiter fort. Der Rampf swifden bem Bifchof Gberhard von Borms und bem Rheinpfalggrafen, ber im Jahre 1259 begonnen batte, führte noch im Commer 1261 au einer ichmeren Schabigung ber Bormfer Burger burch ben Bfalgarafen und fand erft am 16. August burch einen Bergleich fein Enbe. Amifchen Baiern und Defterreich wollten bie Grengtampfe, benen auch allgemeine Gegenfate ju Grunde lagen, nie völlig aufhören, und in Thuringen gar war ber Rriegszuftand feit bem Tobe bes letten Landgrafen Beinrich Rafpe über beffen Erbichaft in Bermanens. Am Dberrhein aber entlub fich ber Intereffengegensat swifden Territorialherren und Stabten, abnlich wie furg vorber am Rieberrhein in Roln, fo jest in Strafburg in einem formlichen Rriege gwifden ber Stabt und bem Bifchofe Balther von Gerolded, in bem fich bie Stadt bann enbgultig ihre Unabhangigfeit von ber bifchoflichen Gewalt errang. Beibe Teile hatten babei Berbunbete gefucht und gefunden, fo bag biefer Rrieg, ber unter bem Ramen bellum Waltherianum von einem geitgenössischen Chroniften gum Gegenftanb einer eigenen Darftellung gemacht worben ift, einen großen Teil bes Gliaffes. Schwabens und ber Schweis in feine Rreife gog. Die bentwurdige Schlacht bei Sausbergen am 8. Marg 1262 entichieb bier gu Gunften ber Burger. Der Bifchof erlitt eine vollständige Rieberlage, beren politifchen Folgen er nur burch feinen balb barauf erfolgten Tob entging. Sein nachfolger Beinrich von Stabled hat bann in bem als Friebensbotument vereinbarten Statut von 1263 bie Gelb: ftanbigfeit ber Stadtverfaffung burch Bewilligung ber freien Ratsmahl anertannt. Und wie in Strafburg, fo tam es im Jahre 1261 auch in Burgburg ju einem Ausgleich zwischen Stadtherrn und Burgerschaft, ber im mefentlichen bie unabhangige Berfaffung ber Stadt anertanute. In Roln gelang bas erft, als Ronrad von Sochstaben, beffen Rame vor allem baburch unfterblich geworben ift, daß unter feiner Regierung ber Grundstein zu bem berrlichften Denkmale gotifcher Baufunft in Deutschland, bem Rolner Dome, gelegt murbe (15. Muauft 1248), gestorben mar (28. September 1261). Als fein Rachfolger Engel: bert II. ben Berfuch machte, bie von feinem gewaltthätigen Borganger angebabnte Berrichaft über bie Stadt ju vollenden, vereinigten fich bie Bunfte, welche Ronrab jum Sturge ber Beichlechterherricaft benutt hatte, mit ihren fruberen Begnern, ben Beichlechtern, ju gemeinsamem Biberftanbe und ftellten im Jahre 1262 bie frühere Ratsverfaffung wieber ber. Go hat an ben verschiebenften Stellen bas Ringen ber einzelnen Bifchofsftabte um ihre Unabhangigfeit von ber Territorialgewalt in berfelben Beit ju bleibenben Erfolgen geführt, in welcher bie Stabte in ihrer Gefamtheit auf eine weitere Teilnahme an ber Reichspolitit junachft vollständig verzichtet batten.

Alle biese friedlichen und schiedlichen Auseinandersetzungen zwischen den entgegengesetzten lokalen und territorialen Gegenfätzen aber volkzogen sich ohne jede Einwirtung der Zentralgewalt, welche noch vor wenigen Jahrzehnten kraftvoll ihres Amtes als Ausgleicherin dieser Gegenfätze gewaltet hatte. Zwar war König Richard im Juni 1260 wieder einmal in Deutschland gewesen, aber sein Aufentsalt hatte wenig mehr als ein Viertetsahr gedauert; dann war er wieder auf fast zwei Jahre nach England zurückgekehrt.

Unter biefen Umftanben mar es nicht munberbar, bag unter allen benen, welche an bem Befteben einer feften toniglichen Gewalt ein lebhaftes Intereffe hatten, wehmutige Gehnfucht nach ben Beiten ftaufifder Berricaft in Deutschland mach wurde. Bor allem maren es bie Stabte, bie feit bem Tobe Bilhelms von Solland die ftaufifch-fribericianifden Trabitionen begten und pflegten. Aber auch unter ben Fürften fehlte es nicht an folden, welche bas Unwurdige ber gegenwärtigen Lage empfanden und fich bes Gegenfates gegen bie ftaufifchen Beiten bewußt maren. Roch aber lebte ein Sprof bes ftolgen Berrichergeschlechtes, ber junge Ronrabin, ber unter ber Obhut feines bairifden Obeime hoffnungs: voll beranwuchs. Anf ibn richteten fich trot feiner Jugend bie Blide aller berer, welche bie Bieberaufrichtung einer leiftungsfähigen Ronigsmacht herbeisehnten. Wenn wir nun boren, bag ber neue Ergbischof von Maing, Werner von Epp= ftein, fich bereit finden ließ, gur Berbeiführung ber Bahl Ronrabins im April 1262 einen Babltag auszuschreiben, fo burfen wir mohl annehmen, bag er babei von ben Trabitionen bes rheinischen Bunbes geleitet murbe, gu beffen führenden fürftlichen Mitgliedern bereinft fein Amtsvorganger gehort hatte. Bon biefem Blane erhielt ber neue Bapft, Urban IV., ber feit einem Jahre an Stelle bes am 25. Dai 1261 verftorbenen Borgangers Alexander IV. ben romifchen Stuhl innehatte, burch Ronig Ottofar von Bohmen, ber megen feiner terris torialen Intereffen ben bringenben Bunich begte, bie ftaufifche Berrichaft nicht ju neuem Leben ermachen ju feben, rechtzeitig Runbe, um fofort Gegenmaß= regeln gegen bas verhafte faufifche Saus ju ergreifen, bas ibm in Sigilien und Italien in Manfred noch immer machtvoll gegenüberftand und viele Sorge verurfacte. Er ließ fofort an ben Ergbifchof von Daing und feine geiftlichen Mitmabler bie ftrenge Beifung ergeben, bei Strafe ber Ertommunitation unter feinen Umftanben und ju feiner Beit Ronrabin jum Ronige ju mablen, ba vom Gefdlechte ber Staufer nur bie Unterbrudung ber Rirche gu erwarten mare. Aber nicht nur ber Papft hatte bie Nachricht von bem Blane ber Bahl Konradins erhalten; Richards Anhanger hatten fie alsbald auch nach England gelangen laffen, um ben Ronig ju ichleuniger Rudtehr nach Deutich: land zu veranlaffen. Es bedurfte in ber That jest, wie noch einmal fpater, biefer Gefahr, um ben englischen Konig von Deutschland zu einem neuen, wieber nur vorübergebenden Aufenthalte in feinem beutichen Reiche gu bewegen (Juli 1262 bis Februar 1263). Diefe als gemeinfam betrachtete Gefahr veranlaßte auch Ronig Richard und Ottofar von Bohmen ju engerem Anschluß aneinander. Ottofar, ber bisher eine ichmantenbe Saltung gegenüber bem Doppelfonigtum eingenommen hatte, verftand fich jest in ber That bagu, Richard als Ronig anzuerkennen, indem er fich am 6. August 1262 von ihm mit feinen angeftammten ganbern Bohmen und Dahren, und mit ben bem Reiche beimgefallenen, ingwifden aber in feinen Befit übergegangenen Leben Defterreich und Steiermart belehnen ließ. Es ift daratteriftifch, bag Ronig Richard babei ausbrudlich ermahnen ju muffen glaubte, bag Ottotar biefen Schritt "ohne Babe und freiwillig" gethan habe. Es gelang benn in ber That, die von einer Bahl Ronradins brobenbe Gefahr abzumenben. Aber Richard begnügte fich bamit nicht, sondern fprach bem jungen Staufer im Biberfpruch mit feinen bei ber Babl bem Bfalgarafen feierlich gegebenen Berfpredungen auch fein Stammland Schwaben ab und ertlärte bas bortige Bergogtum für ein heimgefallenes Reichsleben. Gine mirtliche Gefahr ermuchs allerdings Rouradin baraus nicht, ba Richard balb barauf nach England gurudfehrte, um fich jest volle 51/2 Rabre nicht mehr in Deutschland feben ju laffen. Ja ber beutsche Ronig fiel mabrend biefer Beit im Rampfe mit ben englischen Baronen in ber Schlacht bei Lemes (14. Mai 1264) in beren Gefangenschaft, in ber er über ein Jahr festgehalten wurde. Deutschland aber hatte auch ferner zwei Ronige, aber tein Ronigtum, und es war nicht abgufeben, mann in biefem Buftanbe eine Aenberung ein: treten murbe, zumal auch bie Rurie noch immer gogerte eine Entscheibung gu treffen, vielmehr in bem "Broges" ber beiben Bewerber vergeblich einen Termin nach bem anderen ansette und fo bie Anarcie in Deutschland bewußt forberte. Chen im August 1263 mablte Urban IV. ju biefem 3mede ben munberbaren Ausweg, in einer feierlichen Urfunde bie Erflärung abzugeben, baß er fortan fomobl Richard wie Alfons, ohne bamit bem Rechte bes einen ober bes anberen etwas vergeben zu wollen, "ermablte romifche Ronige" nennen wolle, mabrent fein Borganger Alerander IV. mit biefem Titel nur Richard wiederholt beehrt batte. Die Urfunde, in welcher biefe enticheibungelofe Enticheibung gefällt murbe, ift für bie reicherechtliche Entwidelung infofern von Intereffe geworben, als fie gum erftenmal offiziell in ibrer Darlegung ber Borgange bei ber beiberfeitigen Babl. beren Renntnis wir jum großen Teil eben ihr verbanten, die fieben Rurften, welche bisher nur als "bie Erften bei ber Rur" im Ginne bes Sachfenfpiegels aufgefaßt worben maren, als bie allein gur Bahl Berechtigten bezeichnete.

Rach bem Scheitern bes Blanes einer Wieberberftellung ber faufifchen Berricaft in Deutschland tauchten bann unter ben territorialen Mächten, benen an ber Aufrechterhaltung bes Friebens gelegen mar, wieber jene partifularen Lanbfriebensbestrebungen auf, bie nach ber erften Abreife Richards von Deutschland begonnen hatten. Am 21. Juni 1264 fcloffen ber Erzbifchof Werner von Maing und ber Pfalggraf bei Rhein, nachbem ein gwifchen ihnen ausgebrochener Streit über bie Mainger Rirchleben im April burch einen ichieberichterlichen Spruch bes Burggrafen Friedrich von Nurnberg, bes Grafen Diether von Ratenellenbogen u. A. ausgeglichen worben mar, einen Lanbfrieben auf zwei Sabre für bie Pfalg und bas Mainger Gebiet von ber Labn bis gum Redar und bis ju ben Grengen von Seffen, Thuringen und Sachfen, ber in Anlehnung an bie Ginrichtungen bes rheinischen Bunbes beftimmte, bag gegen Friedbrecher und gegen rechtmeigernbe Richter gemeinsam vorgegangen werben folle. Die Bertragidliegenben verpflichteten fich ju gegenseitiger Unterftupung gegen Jebermann außer gegen Ronig Richard und bas Reich. Bon bem Frieden ausgenommen murbe aber bie Rebbe amifchen bem Ergbifchof von Daing und bem von bem Bilbgrafen unterftuten Erzbischof von Trier. Der Mainger Erzbischof zeigte fich bann bestrebt, biefen Lanbfrieben weiter auszubauen, und es gelang ibm, trot ber trüben Erfahrungen, bie man im rheinischen Bunbe mit ber Bereinigung ber entgegengefesten Intereffen ber Stabte und ber Territorialberren gemacht hatte, bennoch noch einmal, einen aus beiben Gruppen gemischten Lanbfriebensbund, wenn auch geringeren Umfangs, ju begründen. Um 15. Mai 1265 brachte

er einen folden auf brei Sabre mit einer Reibe von Grafen und fleineren Berren, Gottfried bem Aelteren und Gerhard bem Jungeren von Eppftein, ben Grafen Beinrich von Beitnau, Reinhard von Sanau. Bhilipp von Falfenftein und feinen Sohnen und mit ben wetterauifchen Stabten Franffurt, Friebberg, Beblar und Gelnhaufen ju ftanbe, bem bann auch Graf Eberharb von Raten: ellenbogen beitrat. Bum erftenmale boren wir bier auch von einer gemeinsamen Organisation und einem gemeinsamen Bubget, ju beffen Deckung ein Land: und Baffergoll eingeführt murbe. Innerhalb bes Bunbes aber murbe von feinem ein Ausgleich ber entgegengefesten Intereffen verfucht. Man traf bie Beftim: mung, bag Burger nur in ber Stadt, bie landlichen Sinterfaffen nur vor ihren herren verflagt werben tonnten, bag im allgemeinen ber Rlager bem Bericht bes Beflagten ju folgen babe; man feste jur Aburteilung von Bergeben gegen ben Lanbfrieben ein Achtmannergericht ein, in welchem ber Grunbfat ber Majoritat ber Stimmen enticheiben follte. Rurg, man ging bier in engerem Rreife auf bie Grundgebanten bes rheinischen Bunbes gurud, bie man noch weiter auszubauen fuchte.

Bahrend bier fo noch einmal ber Berfuch gemacht murbe, einen Ausgleich ber entgegenftebenben Intereffen auch ohne bie vermittelnbe Stellung ber toniglichen Gewalt zu finden, ichloffen fich an anderen Stellen bie Intereffengruppen, beren Rampf bie nachften Sahrhunderte unferer nationalen Gefdichte bestimmen follte, unter einander gufammen. 3m Rorben murbe bie unter ben Oftfeeftabten angebahnte Berbindung immer enger; bort traten am 24. Juni 1264 Lubed und bie wenbischen Stabte Bismar, Roftod und Greifsmalb zu einem neuen Stadtetage jur Bahrung ihrer rein ftabtifden Intereffen "jum Beften aller Raufleute, Die lubifches Recht genießen", jufammen, trafen eingebenbe Beftimmungen gegen Seeraub, über Berbannung und Berhaftung, und fprachen gang allgemein bas Berbot aus, einem Berrn gegen eine Stadt zu belfen. 3m Juni 1265 murbe bann auf einem neuen Stäbtetage unter Aufrechthaltung biefer Bestimmungen beichloffen, jahrliche Berfammlungen ber verbunbeten Stabte abjuhalten. Die Reime bes fpateren Sanfabunbes treten bier immer beutlicher gu Tage. Für Bestfalen und Beffen aber ichloffen Bifchof Simon von Baberborn und Landgraf Beinrich mit Rat ihrer Eblen einen territorialen Landfrieben auf brei Jahre, mahrend beffen Dauer etwaige Streitigkeiten burch fechs von jeber Seite bestellte Richter entichieben werben follten. 3m Juli 1266 aber erneuerten bie beiben rheinischen Ergbischöfe von Daing und Roln ihren alten Bund und fetten ebenfalls gur Schlichtung etwaiger Streitigfeiten Schieberichter ein.

Das Reich, bessen Zentralgewalt aus ber Berfassung thatsächlich gleichsam ausgeschaltet war, schien sich in territoriale und Interessengruppen völlig auflösen zu wollen. Selbst ber neue Papst Clemens IV. hat bieser Lage ber Dinge gegenüber schon im Jahre 1265 an die Aufstellung eines neuen Königs gedacht und Alfons wie Richard zur freiwilligen Abbankung zu bewegen gesucht. Da aber trat in Deutschand selbst aufs neue der Gedanke einer Bahl Konradins zu Tage; schon am 18. September 1266 sah sich Clemens durch diese beroßende Gefahr veranlaßt, ein bringendes Schreiben an den Erzbischof von Mainz zu richten und gegen diesen Plan zu protestieren, und alsbalb hören wir dann auch

wieber von ber Absicht des seit dem August 1265 aus der Gefangenschaft der englischen Barone befreiten Königs Richard, wieder einmal in sein deutsches Reich zurückzulehren. Wieder wie im Jahre 1262 trat er mit dempinigen Territorialfürsten, der gleich ihm die Wiederkehr der staussischen Gerrichaft fluchtete, mit Ottokar von Böhmen, in Verbindung und betraute ihn bis zu seiner Antunft mit dem Schutz der Reichsgüter auf der rechteu Seite des Rheins, welche Konradin und bessen Anhänger, als wenn es Erbgut wäre, in Bests nahmen und dann verschleuberten; auf dem linken Rheinusser wurde der Erzbischof von Mainz, den doch der Appst für einen Förderer der Wahl Konradins zu halten schien, mit derselben Ausgade betraut.

Bei biefer fritifchen Lage ber Dinge batte man erwarten follen, bag ber Bapft jum wenigsten versuchen werbe, eine Entscheibung gwischen ben beiben gemählten Ronigen ju treffen. Aber bie Thattraft eines Innoceng III. und Innoceus IV., welche biefe Lage ungweifelhaft benutt hatten, um ihren Unfpruch auf Enticheibung biefer inneren Streitigfeiten in Deutschland nachbrudlich gur Geltung ju bringen, wohnte beren Rachfolger nicht in gleichem Dage inne. 3mar fette Clemens unter bem Drude ber fortgefetten Berfuche einer Bahl Ronradins am 30. April 1266 einen neuen Termin in ber Bahlfache auf ben 8. Januar 1267 an, traf aber auch bann, obwohl von beiben Seiten Abgefanbte ericienen, teine endgultige Enticheibung, wenngleich allmählich eine ftartere Buneigung ju Richard bei ihm hervortrat, ber boch menigstens ab und ju ben Berfuch machte, Regierungerechte in Deutschland auszuüben und bem er auch infolge feiner Rronung in Nachen bie größere Berechtigung juguertennen geneigt mar. Aber auch ein weiterer auf ben 26. Marg 1268 angefester Termin verlief ergebnislos, ba biesmal bie Bevollmächtigten Alfons' burch unaludliche Amifchenfälle am rechtzeitigen Ericbeinen verhindert murben.

Ueber biefe Saltung ber Rurie, welche offenbar bas Bestreben zeigte, ben anarchifden Buftand im Reiche befteben zu laffen, berrichte in Deutschland gunehmender Unmut: immer aufs neue tauchte ber Gebante einer Bahl Konrabins auf; er verfcwand auch bann nicht, als biefer, ben Spuren feiner Ahnen folgend, nach Italien gezogen mar, um fein figilifches Erbreich zu erobern. Berabe im Commer 1268, mabrend Ronradin in Italien gum letten enticheibenben Rampfe mit bem Schupling ber Rurie, Rarl von Anjou, fich ruftete, ift von einigen beutschen Bahlfürften ein wirklicher Termin für eine Neuwahl ausgefdrieben worben, an bem man Konradin jum Ronige von Deutschland erheben Bieber mar es Ottofar von Bohmen, ber bie Radricht bavon an ben papftlichen Stuhl gelangen ließ. Ausbrudlich bob er babei bervor, bag bie Ausschreibung erfolgt fei, weil die Bablfürften nicht allein über die Unthätigkeit Richards und Alfons', fondern auch über bie Unentschiedenheit der Rirche ungufrieden feien. Ingmifchen aber mar die Entscheidung in Italien gegen Ronrabin gefallen. Als ber Papft am 7. Rovember 1268 jeues Schreiben Ottofars beantwortete, weilte Konrabin nicht mehr unter ben Lebenben. Clemens tonnte jest die gegen feine unentschiedene Politit gerichteten Borwurfe fuhl und ruhig ablehnen und fogar ironisch auf die beutschen Bahlfürften und nicht julett auf ben unbequemen Barner Ottotar abmalgen: nicht ben apostolischen Stuhl treffe

beswegen, weil er weber einen ber Gemählten bestätigt, noch beibe verworfen habe, eine Schulb an bem in Deutschland herrschenen traurigen Zustande, sondern die Wahlfürsten, welche die Doppelmahl herbeigeführt hatten: habe boch Ottolar selbst der Reihe nach beiden Bewerbern seine Stimme gegeben. Wenige Wochen nachher aber starb Clemens IV. (29. November 1268), und nach seinem Tode trat eine mehrzährige Bakanz des römischen Stuhles ein, die jedes Einareisen Roms in die beutschen Angelegenheiten unmöglich machte.

Dagegen batte fich Ronig Richard unter bem Drude ber Gefahr einer Bahl Konrabins eublich entichloffen, im August 1268 nach Deutschland gurud: gutebren. Es gelang ihm wirklich noch einmal, im April 1269 einen ziemlich gablreich, freilich nur aus ben Rheinlanden, befuchten Reichstag in Worms gu ftanbe ju bringen, auf welchem bie alten leberlieferungen bes rheinischen Bunbes ju neuem Leben ju ermachen ichienen. Der rheinische Landfrieden murbe erneuert, bie Aufhebung aller ungerechten Bolle gu Baffer und gu Lanbe, insbesondere ber Rheingolle mit Musnahme ber althergebrachten ju Boppard und Raiferswerth, verfügt und baburd ben ftabtifden Bertehreintereffen Rechnung getragen, mabrent zugleich auf ber anberen Seite ben Stabten bie Erhebung bes Ungelbes verboten murbe. Rurg barauf fucte Richard, beffen Gemablin Sandia geftorben mar, feinen perfonlichen Ginfluß in Deutschland baburch gu verftarten, bag er fich mit ber Tochter eines feiner machtigften Bafallen und Anhanger, Dietrichs von Faltenburg, eines Bermandten bes Rolner Ergbifchofs, mit ber iconen Beatrig vermählte (16. Juni 1269); allein eine irgendwie erhebliche Starfung ber foniglichen Gewalt murbe auch baburch nicht erreicht, ba Richard balb barauf (August 1269) Deutschland aufs neue verließ, um nicht wieber babin jurudgutehren, nach ber Angabe ber Wormfer Annalen, weil es ihm an Gelb mangelte. Mit ber Ausführung ber auf bem Bormfer Reichstage über ben Lanbfrieben gefaßten Beichluffe betraute er por feiner Abreife ben Erzbischof von Mains. Im wesentlichen batte also fein letter Aufenthalt in Deutschland fein anderes Ergebnis, als eine Anertennung ber Stellung, welche fich ber Mainger Ergbifchof icon por bemfelben in ber Lanbfriebensbewegung errungen hatte. In ber That tonnte ein nur bann und mann porübergebend im Reiche auftauchenbes Ronigtum einen irgendwie bestimmenben Ginfluß auf die erregte fogiale Bewegung ber Beit nicht gewinnen. Diefe blieb vielmehr nach wie por fich felbit überlaffen und tonnte infolgebeffen ju irgendwie bauernben und enticheibenben Ergebniffen nicht führen, fo fehr fich auch ber Ergbifchof von Maing um weitere Ausbehnung bes Bunbes bemuhte und g. B. am 8. Auguft die Stadt Robleng bringend zum Gintritt in benfelben aufforberte. Es wurde auch auf ben 9. September ein neuer Bunbestag angefagt, allein berfelbe icheint nicht guftanbe getommen gu fein, vielmehr lag bereits im September ber Ergbifchof von Daing felbst wieber mit bem Pfalggrafen wegen ber Bolle in beftiger Rebbe; und zugleich boren wir von febr erbitterten Streitigkeiten, in bie er und fein Rlerus mit feiner eigenen Stabt wegen ber beiberfeitigen Rechte und Bflichten geraten mar. Immer beutlicher trat es ju Tage, bag ein Ausgleich ber ent= gegengefesten fogialen Intereffen burch bas Fehlen einer leiftungsfähigen Bentralgewalt in hohem Grabe erfchwert murbe. Bei biefer Lage ber Dinge wirb es

erflarlich, bag ein politischer Abenteurer, ber ein in Italien ftubierenber Scholar und Sohn eines Schmiebes in Ochsenfurt gemesen mar, mit ber Borfpiegelung, bag er ber Staufenerbe Ronrabin fei, wie erft in Italien, namentlich in Pavia, jo auch in Gubbeutschland, felbft bei ben boberen Stanben eine Beit lang Blauben finden tonnte. Gelbft ber Bifchof Cberhard und ber Abt Bertold von Ronftang haben bie Sache einer Untersuchung fur wert, alfo fur möglich gehalten, baß bie nachricht vom Tobe Konrabins erfunden fein tonne. In Konftang ift ber Betrüger bann entlaret und beseitigt worben. Ronig Richard aber mar bem Gefichtstreise feiner beutschen Unterthanen fo völlig entruckt, bag bie Nachricht von feinem am 2. April 1272 erfolgten Tobe faum einen irgendwie tieferen Einbrud hervorbrachte. Immerhin hatte fie, ba Ronig Alfons von feiner toniglichen Gewalt noch immer gar feinen Gebrauch in Deutschland gemacht hatte, ungweifelhafte Wichtigfeit baburch, bag fie bie Doglichfeit einer Wieberherftellung ber foniglichen Gewalt eröffnete, bie, nachbem am 1. September 1271 ber papftliche Stuhl nach langer Batang burch bie Bahl Gregors X. enblich wieber befest mar, auch in Rom als bringenbe Notwendigkeit empfunden murbe, ba bie Rurie nach ber Bernichtung ber ftaufifden Berricaft in Italien und Sigilien, bie fie mit allen Rraften angestrebt batte, jest in eine weit brudenbere Abhängigfeit von ber gewaltthätigen Berrichaft bes Frangofen Rarl von Anjou geraten mar, ale fie ju ftaufifcher Beit jemals bestanben hatte. Die Beit ber Anarchie im Reiche, die im mefentlichen feit bem Tobe Wilhelms von Solland beftanben hatte, naberte fich ihrem Enbe.

Bahrend fo feit bem Berichwinden ber faufifden Berrichaft aus Deutschland in ben westlichen Gebieten alter Rultur, welche Jahrhunderte hindurch ben Mittelpunkt ber beutschen Entwidelung gebilbet hatten, immer aufs neue vergebliche Berfuche gemacht wurden, um ber zunehmenden Anarchie entweder durch Schaffung einer neuen Zentralgewalt ober burch Selbsthülfe, burch Roalition ber Intereffengruppen ju fteuern, mahrend tropbem in biefem Mutterlande hoher geiftiger, fünftlerifder und materieller Rultur bie ftaatliche Berriffenheit und Berfplitterung von Generation ju Generation jugenommen batte, fant fich ein gefchloffenes, fest organifiertes und in ftramm monardifder Berwaltung gufammengefaßtes ftaatliches Leben nur noch in ben jumeift auf tolonialem Bebiete ermachfenen oftbeutichen Territorien, bie, aus ben alten Grengmarten ber Rarolinger und Sachfen bervorgegangen, burch felbftanbige Eroberungen und Rolonis fationen ju umfangreichen Staaten emporgewachfen maren. Benn bier icon gu ben Beiten ber Berrichaft bes machtigen Sobenstaufentaifere bie norboftbeutichen Territorien faft ohne Gulfe ber toniglichen Gewalt ben Rampf mit ben feinblichen Danen auf fich genommen und in ber Schlacht von Bornhoved ju einem auf lange Beit enticheibenben Abichluß gebracht hatten, wenn, ebenfalls von ber Bentralgewalt wenig behindert und wenig befördert, Lubed ben Grund gu feiner Bormachtstellung in ber Oftfee begrundet hatte, wenn die Brandenburger Martgrafen wie die öfterreichifchen Bergoge fast völlig auf eigene Fauft erobernd und germanifierend immer weiter in die flavifchen Gebiete vorgebrungen maren, fo

fonnte fich natürlich bier auch bas Fehlen einer bas gange Reich umfaffenben monarchischen Gewalt weniger fühlbar machen als in ben weftlichen Sauptfigen bes alten Raifertums. Bier ftand man vielmehr ben weftlichen Rampfen um eine Wieberherstellung ober um eine ausreichenbe Erfetung ber toniglichen Bemalt fast völlig gleichgültig gegenüber. Seitbem ber einzige ehrenvolle Berfuch. ben bas oftbeutiche Fürftentum im Jahre 1257 gemacht batte, um ein nationales Königtum aus feinem eigenen Rreife hervorgeben ju laffen, gefcheitert mar (S. 616), fummerte man fich hier um bie nur noch bem Ramen nach bestehenbe Reichsgewalt überhaupt nicht mehr, fonbern tongentrierte alle Rraft auf ben feften Ausbau bes eigenen Staates, ber einen Umfang angenommen batte, ber eigenes ftaatliches Leben, welches bem geriplitterten Beften verfagt mar, aus eigener Rraft ermöglichte. So gewann bier ber territoriale Bartifularismus eine neue aussichtsreichere Geftalt, bie ibn in fpateren Sahrhunderten befähigen follte, burch feine fonzentrierte Rraft ben Partifularismus felbft ju überwinden und ben gerfplitterten Beften fich wieber anzugliebern. Der Schwerpunkt eines fraftigen und felbftanbigen ftaatlichen Lebens in Deutschland, ber burch Jahrhunderte im Westen gelegen hatte, begann fich eben in ben Jahrzehnten nach bem Berichwinden ber faufischen Berrichaft immer mehr und mehr nach Often ju verschieben: bie westlichen Zwergterritorien murben bie Reprafentanten ber nationalen Bergangenheit, die fich vergeblich um die Erhaltung ober Bieberaufrichtung ber alten Formen ber Berfaffung abmuhten, bie öftlichen Rolonials staaten mit ihrer gefchloffenen territorialen Staatsgewalt murben bie Bfabfinber einer neuen nationalen Butunft. Roch hatten auf allen Gebieten geiftiger und materieller Rultur bie fleinen Staaten, Statchen und Stabte bes Beftens bie Führung: inmitten ber ftaatlichen Anarchie entwidelte fich eben bamals bie nationale Baufunft in bem feit ber Mitte bes Jahrhunderts immer reicher fich entfaltenben gotifchen Bauftile ju fraftiger Blute und ichuf eine Fulle berrlicher, bie transcendentale religiofe Stee bes boben Mittelalters ju vollendetem Ausbrud bringenber Baumerte. Dit ihren fuhn aufftrebenben Spigbogen, bie ben Blid bes Befchauers faft unwillfürlich von ber Erbe ab jum himmel emporgieben, mit ber faft völligen Auflöfung ber gufammenbangenben Mauermaffen in gierliche, burch reichgeglieberte Strebepfeiler unterftutte Pfeiler, mit ihrer gangen bamit jufammenhangenben Bauart, welche wohl eigentlich barauf ausjugeben icheint, bas Befet ber Schwere fo weit als möglich ju überwinden, find biefe großartigen Dome, als beren vollenbetfter ber Rolner ericheint, gleichfam bas fünftlerifche Symbol jener einheitlichen firchlichen Beltanschauung, welche bie Geifter in ben Zeiten bes großen Rampfes gwifchen weltlichem Staate und papstlicher Kirche in erfter Linie beherricht hatte, und bie eben bamals zugleich in ben großen theologischen Berten eines Albertus Magnus und Thomas von Aquino ihren fustematischen Rieberschlag fand. Run war zwar weber jene fünftlerifche, noch diefe wiffenschaftliche Bewegung, welche bann in ben theologischen und bistoriographischen Leistungen des Dominikanerordens ihren hauptsächlichsten Rieberschlag fand, auf den beutschen Beften beschränkt, vielmehr brachte namentlich bie gotifche Bautunft auch in Sachfen und Thuringen mehrere ihrer ichonften Schöpfungen, wie ben Magbeburger Dom, ben Chor ber Rirche in Schulpforta,

bie Dome zu Raumburg und Meißen hervor; aber Anregung und Anftoß gingen boch zumeist noch immer vom Westen aus, und auch im Often ging die große Kulturbewegung im wesentlichen nicht über die Grenzen des seit Jahrhunderten im Besit der Deutschen besindlichen Mutterlandes hinaus und erstreckte sich nur in ihren fyäteren Ausläufern auf den eigentlich kolonialen Boden.

Bie fo ber toloniale Often auf funftlerifdem und tulturellem Gebiete feine Befruchtung vom Mutterlande empfing, fo find ihm auch die Dlenichenfrafte jur Löfung feiner großen ftagtlichen und wirticaftlichen Aufgaben ber Germanifierung und Rolonifierung von bem alten weftlichen Rulturboben gu: geftromt. Rach wie por gogen Scharen von Rittern, Monchen, Burgern und Bauern aus bem reicher bevölferten Beften in Die folonialen Gebiete bes Oftens, mo ben überichuffigen Rraften bes alten Rulturlandes in freieren Rubungsformen bes Bobens Raum und Gelegenheit jur Ausbreitung und ertragreicher Beschäftigung geboten murbe. Gben um bie Ditte bes 13. Jahrhunderts erreichte biefe Rolonisationsthatigfeit ihren Sobepunft und einen gemiffen Abfolug und zeigte baburch mit voller Deutlichfeit, bag bie politische Anarchie ber Gefamtverfaffung feinesmegs eine wirticaftliche Erichlaffung ber ermerbenben Stande jur Rolge gehabt hatte. Allüberall zeigt fich in ben ehemals flavifden Gebieten bes Oftens eine mahrhaft ftaunenswerte Bunahme bes beutiden und eine entsprechend ichnelle relative Abnahme bes flavifchen Glements ber Bevölferung. In Dedlenburg 3. B. gibt es nach einem aus bem Jahre 1230 ftammenben Rehntregifter im Lande Rateburg unter 125 Orticaften nur noch vier, in benen ber beutsche Bischof feine Leben ju vergeben bat, unter 93 Orts ichaften bes Landes Bittenburg find ebenfalls nur noch vier als von Glaven bewohnt angegeben, im Lande Gabebuich feine, in Daricom zwei, im Lande Briefen unter 74 Orticaften elf. In Schlefien hat man die Bahl ber im 12. und 13. Jahrhundert begrundeten beutiden Dorfer auf 1500, die Bahl ber eingemanberten Deutschen auf 150 000-180 000 Seelen berechnet. Bu biefer groß: artigen Rolonisationsarbeit mirtten wie alle Stanbe, fo alle Stamme bes Mutter: landes in bruberlicher Gintracht gufammen. 3m Rorben maren es im Anschluß an die erften Moortolonien, welche die Erzbischofe von Bremen-Samburg bereinft burch Flandrer und Sollander hatten anlegen laffen (Bb. I, G. 279, 297, 340-43, 570-96), neben biefen vornehmlich Sachfen, welche bie Rolonisation und Germanifierung in die Sand nahmen. In ber Mart Brandenburg, die fon um die Bende bes 12. und 13. Jahrhunderts als fernbeutiches Land betrachtet merben tann, batte icon unter Albrecht bem Baren faft ber gange Abel aus Sachfen bestanden, in Breugen murbe bie Memelburg von Dort: munber Bürgern in eine Stabt verwandelt, welche man anfangs "Neu-Dortmund" nennen wollte. Much in Bommern fiebelten fich gablreiche Sachfen an und ftromten bann in den Regediftrift und nach Grofpolen ein. In Livland finden wir eine große Bahl mestfälischer, fachfischer und braunschweigischer Befclechter. Rieberlander und Flamlander hatten bereinft neben ben Erzbifchofen von Samburg-Bremen auch bie Schauenburger Grafen in Bagrien, Beinrich ber Lome und Albrecht ber Bar angefiebelt. Doch tonnen wir nieberbeutiche Rolonisten auch viel weiter nach Guben bin nachweisen. Go hat ber bem

Schauenburger Saufe entstammenbe Bifchof Bruno von Olmut, ber mit Benehmigung und im Auftrage Ronig Ottofars eifrig als Rolonifator in Bohmen und Dahren thatig mar und bier febr wefentlich jur Befestigung beutscher Rultur beitrug, ju biefem Zwede viele niederbeutsche Anfiedler herangezogen, und bis nach Siebenburgen bin find neben Lothringern und Luremburgern felbst Friefen gebrungen, bie man bann fämtlich unter bem Ramen ber "Giebenburgener Cachfen" gusammengefaßt bat. An biefen Rolonifierungsarbeiten bat denn auch in gleicher Beife bie Rirche burch bie Monchsorben ber Bramonstratenfer und fpater ber Ciftercienfer hervorragend mitgearbeitet. Go ift bas Rlofter auf bem Bobtenberge in Schlefien mit flandrifchen Donchen befett worben, und auch fonft finden wir in Schlefien gablreiche flandrifche und mallonifche Rolonisten, fo bag fich bier fcon im 13. Jahrhundert bas Beburfnis eines Oberhofs flandrijden Rechtes geltend machte. Dier haben fich namentlich bie ichlesischen Bergoge Beinrich I. ber Bartige und Beinrich II. († 1241) große Berbieufte um die ländliche Rolonisation und um die Anlegung einer Reihe beuticher Stabte, wie Reumartt, Breslau, Landshut, Golbberg, Reiße, Ohlau, Oppeln, Ratibor, Trebnit, Brieg, Liegnit, Glogau, Beuthen u. a , erworben. Im allgemeinen aber überwiegen naturgemäß im Guboften ebenfo bie boch= beutiden, wie im Norboften bie nieberbeutschen Roloniften. Defterreich verbankt feine Rolonifierung, welche von ben Babenberger Bergogen eifrig geforbert murbe, namentlich bem bairifchen Stamme, beffen Anfiebelungen fich bis tief nach Ungarn hinein erstreckten. Auch in Bohmen und Dahren finden fich neben ben burd Bruno von Olmus berangezogenen norbbeutiden auch gablreiche fubbeutsche Unfiedler, Die namentlich burch bie in ben Ortonamen häufig wiedertehrende Endung - "reut" tenntlich find. In Brunn zeigt ber Rame ber "Schwabengaffe" beutlich ben Urfprung eines Teils ber Bewohner. In Schlefien aab es neben ben nieberrheinisch-flanbrifden auch gablreiche frankische Rolonien. bie außerbem in Thuringen, Deißen und ber Laufit ftart vertreten find. fonbers lebhaft mar auch ber fubbeutiche Bug nach bem fernen Breugenlanbe, wo Franten, Baiern und Schwaben eine besondere Landemannicaft bilbeten. wie benn im westpreußischen Oberlande an ber Grenze von Oftpreußen noch heute ber hochdeutich-bairifche Dialett herricht.

Bu hervorragenden Mittelpunkten in allen Gebieten dieser umfassenden Kolonisierungen, deren Ersofg im wesenklichen auf der Ueberlegenheit des deutschen eisernen Pfluges über den slavischen hölzernen Halen, sowie auf der größeren Geschältigkeit und sandwirtschaftlichen Technik der Einwanderer beruht, wurden dann namenklich auch die überall in großer Zahl gegründeten Klöfter: in Mecklendurg Dobberan (vor 1170), Dargun (1172), Sonnencamp (1219), Rhena (1236), Dobbertin und Rühn (um 1230), in Pommern und Rügen Bergen (1193), Stdena (um 1199), Colbah (1173), Budow bei Rügenwalde (1260); in der Mark Brandendurg Jinna (1171), Lehnin (1180), Chorin (1270) und kurz nach unserer Periode Hinmelpforte (um 1290); in Schleine Leubus (1175), Trebnih (1203), Seinrichau (1227), Kamenz (1248) und Grüssa (1292).

lleberblidt man bie Gefamtheit biefer umfaffenben Rolonifierungsarbeit, bei welcher ber Bahl nach ohne Zweifel ber beutsche Bauer überwog, fo liegt

klar am Tage, daß dieser sich boch trot aller Wirren und Kämpfe, trot ber zunehmenden Zersetung der Reichsversassung, noch immer seine frühere wirtschaftliche Leitungsfähigkeit in vollem Waße erhalten hatte. Diese reichen wirtschaftlichen Kräfte, welche der Westen geboten hatte, zu sester kaatlicher Organistation zusammenzusassen und zu immer weiterer Verbreitung und Ausbehnung deutscher Kultur und Sitte zu verwerten, das war die Aufgabe, welche das oste beutsche Fürstentum seit den Tagen Heinrichs des Löwen und Albrechts des Vären in die Hand genommen hatte und auch jeht in den Zeiten zunehmenden Versalls des deutsche Gesamtstaates mit größtem Eiser und Erfolge weiter zu sördern bestrebt war. Hier erst eigentlich sougentrierte sich der saatliche Sinn des deutschen Volles, der in der Zersplitterung des Westens sich kaum noch zu entwickeln vermochte.

Unter biefen oftbeutichen Territorialftaaten aber batte fich eben in ben 2 1/2 Nahrzehnten vom Tobe Friedrichs II, bis zur Bahl Rudolfs von Sabsburg por allem bas Reich Ottofars von Bobmen ju einem Staate von einem 11m= fang und einer Bebeutung erhoben, wie er feit ben Tagen Beinrichs bes Lömen in Deutschland nicht mehr gesehen worben war. Ottofar, ber burch feine Mutter Runigunde, die Tochter bes hobenftaufifchen Ronige Philipp, mit bem ftaufifden Saufe nabe vermanbt mar, hatte als junger Bring bes bobmifch: mabrifchen Konigshaufes in ber That anfangs im Gegenfate ju feinem ftreng papftlich gefinnten Bater fich ber ftaufifchen Bartei angefchloffen und mar an ber Spite einer aufftanbifden Abelsbewegung in biretten feindlichen Gegenfat ju feinem Bater geraten, ber in boberem Alter, fast ausschlieflich ben Bergnugungen ber Jagb und anberen Begierben fronend, bie Regierung bes Landes arg vernachläffigt und baburch in weiten Rreifen großen Unmillen berporgerufen hatte. Dit Dube murbe ber Begenfat gmifchen Bater und Cobn burch permittelnbe Bergleiche ausgeglichen. Diefem Ausgleiche mar es bann fehr forberlich gemefen, bag Ottofar fpater jur papftlichen Bartei überging, ohne Zweifel vorwiegend aus bem Grunde, weil er mit ihrer Gulfe feine auf bas Bergogtum Defterreich gerichteten Blane leichter verwirklichen gu tonnen hoffte. Diefes reiche und von ber foniglichen Gewalt in Deutschland nabezu unabhängige Bergogtum mar feit bem am 15. Juni 1246 erfolgten Tobe bes letten mannlichen Babenbergers, Friedrichs bes Streitbaren, erledigt (S. 531). 3mar machten unter unzweifelhaft unberechtigter Berufung auf bas burch bas Privileg von 1156 verliebene weibliche Erbrecht, welches fich nur auf bie Tochter bes verftorbenen Bergogs, welche nicht vorhanden maren, begieben lieft, zwei weibliche Bermanbte bes verftorbenen Bergogs, feine Schwester Margarete. Bitme Konig heinrichs VII., fur ihre Cohne, und bie Nichte bes Bergogs, Bertrub, Anspruch auf bie öfterreichische Erbichaft. Gertrub, bie gur Beit bes Lyoner Kongils gur Gemablin bes Sobenftaufentaifers Friedrich II. auserfeben gemesen mar (S. 518), hatte fich, nachbem jener Blan an ihrem eigenen Biberftanbe gefcheitert mar, mit einem Bruber Ottotars, Blabislam, und nach beffen frühem Tobe (3. Januar 1247) auf Anraten bes Bapftes mit bem Markgrafen hermann von Baben verheiratet (1248), ber nunmehr fofort als Bertreter ihrer Erbanfpruche bas öfterreichische Bergogtum in Anfpruch nahm, aber gum

wirklichen Befit besielben nicht zu gelangen vermochte. Denn Friedrich II. hatte, bem Reichsrecht nach ohne Zweifel mit autem Grunde, bas Bergogtum alebalb für bem Reiche beimgefallen erflart, ber Stadt Bien bas Brivileg ber Reichsfreiheit, bas er ihr bereinft im Jahre 1237 verlieben batte (G. 454), erneuert und junachft ben Grafen Otto von Gbenftein jum Reichspermefer bafelbit eingesett, ber fich gegen bie Opposition ber papftlich-firchlichen Bartei in ber That behauptet batte. Als bann bie ftaufifche Bartei im Lanbe von Friedrich II. fich einen neuen Bergog erbat, erfüllte er gwar biefen Bunfc nicht, ernannte aber für Defterreich ben Bergog Otto von Baiern, fur Steier: mart ben Grafen Deinhart von Gora jum Reichspermefer. Als bann faft gleichzeitig mit Raifer Friedrich ber Martgraf hermann von Baben gestorben mar (4. Oftober 1250), herrichte, ba ber Bergog von Baiern, burch Wirren im eigenen Lanbe in Anfpruch genommen, fich wenig um feine Reichsverweferschaft in Desterreich fummerte, bort völlige Anarchie, bie namentlich ber weltliche Landadel ju argen Raubzugen gegen bie geiftlichen Guter benutte. Diefe Lage ber Dinge in Defterreich benutte bann Ottofar, ber icon feit 1249 Berbindungen mit einzelnen öfterreichischen Berren angefnüpft hatte, um fich felbft in Befit bes vermaiften Bergogtums ju fegen. Er murbe naturlich von ber papftlich-firchlichen Partei, namentlich von bem Ergbifchofe Philipp von Galgburg und bem Bifchofe Bertholb von Paffau, mit offenen Armen aufgenommen, mabrend ein großer Teil bes weltlichen Abels und ber Stabte flaufifch gefinnt war und anfangs in Opposition gegen Ottofar verharrte. Enbe 1251 mar trokbem bie Annerion Desterreichs im wesentlichen pollsogen, und Ottokar beeilte fich nunmehr, um ihr einen Schein bes Rechts gu geben und jugleich bie ftaufifde Oppofition zu geminnen, ihr bie erforberliche Legitimitat zu verichaffen, indem er, ber 22jährige Jungling, fich mit ber boch in ben vierziger Jahren ftebenben Staufin Margarete vermählte (11. Februar 1252). Und Ottofar legte bie organisatorische Begabung, bie er auch in ber Regierung und Bermaltung feiner bohmifdemabrifden Erblanber überall offenbarte, alsbalb in Defterreich glanzend an ben Tag. Zwar trat er im allgemeinen auf bie Seite ber firchlichen Partei und forgte vor allem fur eine umfaffenbe Restauration ber Rirchenguter, aber burch eine mohlgeordnete Bermaltung, beren fchriftliche Refte uns erhalten find, gewann er fich allmählich auch bie Gemuter ber anfangs Wiberstrebenben. Seine firchliche Saltung bewirfte bann, bag ber Bapft nach einigem Schwanten bas Erbrecht Margaretes und bie auf Grund besselben erfolgte Annerion Defterreichs burch Ottofar anerkannte, nachbem biefer am 17. September 1253 gefdworen batte, ber Rirche und bem jeweiligen Papfte, fowie bem bamaligen beutschen Ronige von Papftes Gnaben, Wilhelm, folange er in ber Gnabe und Ergebenheit gegen bie romifche Rirche verharre, treulich beigufteben. Raum fühlte er fich ficher im Befite von Defterreich, fo fucte er feine Berricaft auch nach Steiermart auszubehnen. Dort aber traf er auf bie Rivalitat bes ungarifden Ronigs Bela, ber bas Land alsbalb an fich gebracht hatte und ein fur Ottofar um fo gefährlicherer Gegner mar, als er ebenfalls in gutem Berhaltnis jum Bapfte ftanb, beffen Beftreben von Anfang an babin gegangen mar, bie öfterreichifden ganber unter Bohmen und Ungarn

gu teilen. Dagu tam, bag fich Belas Entel Roman mit Gertrub, ber Bitme Bermanns von Baben, vermählt hatte, für beren Erbanfpruche Bela nunmehr eintrat. Go tam es, bag, als es nunmehr über ben Befit Steiermarts zwifchen Ottofar, ber feit bem Tobe feines Baters (22. September 1253) auch bie Berricaft in Bohmen und Mabren angetreten batte, und Bela gum Rriege fam, ber Bapft alsbalb vermittelnb einariff, b. b. Ottotar zu einem Frieben nötigte, beffen Praliminarien burch Bifchof Bruno von Olmus in Ofen abgeichloffen und bann von Ottofar ratifiziert murben (1254). Der Friebe teilte bie Steiermart nach ber Baffericeibe ber Mur gwifden Bohmen und Ungarn. Aber icon 6 Jahre fpater gelang es Ottofar, biefes Abfommen umjuftogen und burch eine geschickt von ihm unterftuste Revolution bes fteirifchen Abels gegen bie im Lanbe fehr unbeliebte ungarifche Berrschaft ben Besit bes gangen Lanbes zu erringen, nachbem er bie Ungarn am 12. Juli 1260 bei Croiffenbrunn an ber March völlig gefdlagen batte. 3m Biener Frieben von 1261 murbe bann ber ungarifche Teil von Steiermart an Ottotar abgetreten. Schon jest vereinigte er in feinen Sanben einen ftraff monarchifch organifierten Staat, mit bem fich feines ber beutschen Territorialfürftentumer auch nur annahernb vergleichen ließ. Geschidt verftand er es, bie Unfage einer lehnerechtlichen Entwidelung in feinem vorwiegend czechischen Stammlanbe zu Bunften einer ftarten Bentralgewalt zu befeitigen und bann feinem Staate burch bie Berangiehung gahlreicher beutscher Roloniften, burch bie Begrundung mit beutschem Rechte begabter Stabte und Berangiehung beutscher Bergleute neue reiche mirtschaftliche Rrafte juguführen, wobei er von feinem ftaatsmannifch hochbegabten Berater, bem Bifchofe Bruno von Olmus, thatfraftig und umfichtig unterftust murbe. In Brag finden wir icon bamals beutiche Raufleute, Die beutichen Stabte murben überall bie Mittelpuntte eines reichen Sanbels: und Bertehrslebens, in Iglau entfaltete fich ber beutsche Bergbau ju großer Blute. Es mar eine fpftematifche Germanifierung burch einen czechifchen Furften, bie trot bes un: willigen Wiberftrebens eines Teils bes bohmifchen Abels boch auch wieber jablreiche andere Elemente besfelben unwiberfteblich mit fich fortrig und unter anderem eine große Angabl urfprunglich czechischer Geschlechter gur Annahme beuticher Ramen veranlagte. Go ichweifte Ottofar, ber ohne Zweifel als eine große gefdichtliche Berfonlichfeit bezeichnet werben muß, burch energische organifatorifche Thatigfeit bie in feinen Sanben vereinigten umfangreichen czechifden und beutichen Gebiete ju einem einheitlichen Staatswefen gufammen, von beffen großem Reichtum bie erhaltenen Rechts- und Bermaltungsaufzeichnungen wie bie Meußerungen gleichzeitiger Geschichtschreiber ein gleich anschauliches Bilb ent: werfen. Als er bann ju biefem großen Lanbertomplege nach bem Tobe bes Bergogs Ulrich von Rarnthen (27. Ottober 1269) noch ben mit Gewalt errungenen Befit biefes Bergogtums bingufügte, fonnte er, nachbem er burch feine Berbindung mit König Richard bie Belehnung mit Defterreich und Steier: mart erlangt hatte, als ber bei weitem machtigfte ber beutschen Territorial: fürften betrachtet werben. Wir wiesen barauf bin, wie er biefen feinen Ginfluß bei ber Doppelmahl und bei ben wiederholten Berfuchen, Konrabin bie beutiche Rrone zu verschaffen, anwandte, um die für feine territorialen Blane forberliche 3aftrom . Binter, Deutsche Beschichte im Britalter ber Dobenftaufen. II.

Anarchie im Reiche zu erhalten. Seine Macht war ohne Zweifel ber bes beutschen Schattenkönigs bei weitem überlegen.

Die bier im außerften beutichen Suboften ber Staat Ottofars, welcher bereinft bie Grundlage ber fpateren habsburgifchen Monarchie merben follte, ju gefchloffener Dacht und Rraft fich entwidelte, fo erhob fich weiter im Rorben ber Staat ber astanischen Branbenburger, auf bem am weiteften nach Rorboften porgeschobenen Buntte aber, in Breugen und in ben weiter norblich gelegenen Ditfeegebieten, Die geiftlich-weltliche Grundung bes Deutschorbensftaates burch Rolonisation und Eroberung ju immer größerer Bebeutung. Die astanifden Branbenburger Martgrafen, bie in friedlicher Gintracht regierenben Brüber Johann I. und Otto III. (1220-1266), welche burch bie Unterflützung, bie fie ihrem Berbunbeten Ottofar in beffen Rampfe um Defterreich leifteten, bie Oberlaufit erwarben, behnten gugleich ihre Berrichaft öftlich ber Elbe immer meiter aus. 3m Rampfe mit ben flavifden Bergogen von Bommern Gieger, amangen fie biefe gur Lehnshulbigung und behaupteten bie Udermart und bas Land Sternberg; fie eroberten bie Lanber Barnim und Teltow und bas Land Lebus an ber Ober (1250), in welchem fie bie Stadt Frankfurt a. D. grundeten. Dann murbe bas Barthe: und Repethal biefem Befige bingugefügt; Ruftrin, Ronigsberg, Landsberg an ber Barthe (erbaut 1257) ficherten bie neuen Erwerbungen biefer "Neumart". Wie Ottotar verftanben auch fie es, biefen in beständigen Rampfen mit bem Glaventum errungenen Befit ju einem einbeitlichen ftaatlichen Gebilbe organisatorisch auszugestalten. Sier in ber vom Reichsgentrum weit abgelegenen Darf waren und blieben die Martgrafen oberfte Richter und Beerführer; fie maren im Befit famtlicher firchlicher Bogteien und begrunbeten in ihren Burgen eine fest gefchloffene Beamtenverwaltung, beren gentralifierte Dacht ihnen im beutiden Norben ein Ansehen verschaffte, bas fich am beutlichften in ber Thatfache ausspricht, baß fie wiederholt als Friedensvermittler in ben Rampfen amifden Danemart und Solftein und amifden bem Deutschen Orben und ben beibnischen Breugen auftraten.

Roch weiter im Norboften aber gewann ber Deutsche Ritterorben in beftanbigen Rampfen mit bem preußischen Beibentum ein bisber weitab von allem beutichen Ginfluß und aller beutiden Befiebelung gelegenes neues Land beutider Rultur und beuticher Bevollerung. Seine Befähigung gu ber großen Aufgabe, bie er hier ju lofen unternahm, hatte ber Deutsche Orben burch fein Auftreten im ungarifchen Burgenlanbe jur Genuge an ben Tag gelegt. Dorthin mar er bereinst im Jahre 1211 von bem Ungarntonige Anbreas II. berufen worben, um bem von beständigen Angriffen ber beibnifchen Rumanen beimgefuchten Lande Bulfe gegen biefe barbarifden Reinbe ju bringen. Er batte fich in biefer Stellung trefflich bemahrt, ichlieflich aber ber Gifersucht und bem Reibe bes ungarifden Abels weichen muffen. Eben in bem Augenblide, ba er von bier vertrieben wurde, war bas Anerbieten bes polnischen Bergogs Konrad von Mafovien an ben Deifter bes Orbens, hermann von Galga, ben großen Freund Raifer Friedrichs II., herangetreten, eine gang abnliche Aufgabe im fernen Breugenlande ju übernehmen. Sier maren bisber alle Miffionsversuche für ihren Glauben begeisterter driftlicher Geiftlicher, bie im Beginn bes breigehnten Sahrhunberts

burch ben Ciftergienserabt Gottfried begonnen und bann burch ben erften "Bifchof ber Breugen" Chriftian fortgefest worben maren, fast völlig mirtungelos geblieben. Gine graufame Reaftion bes Beibentums hatte nicht nur alles bisber Erreichte junichte gemacht, fonbern ju beständigen Angriffen ber Breugen auf bie benachbarten driftlichen Gebiete geführt, von benen namentlich iener Bergog Ronrad von Dafovien auf bas empfindlichfte beimgefucht worben mar. 3mar waren, burch papitliche Dahnungen veranlagt, icon wieberholt driftliche Rreugfahrten nach Preußen unternommen worben, jo im Jahre 1222 unter Führung bes Bergogs Beinrich I, von Schleffen. Allein immer wieber maren bie Ergebniffe vernichtet worben. Ein erneuter heftiger Preugenangriff hatte bann ben Bergog von Majovien ju jener Gefandtichaft an hermann von Salga veranlagt, auf beren Untrage biefer mit großem Gifer, aber auch nach ben im Burgenlanbe gemachten Erfahrungen mit ber nötigen Borficht einging. Der Bolenbergog bot bem Orben als Entgelt für feine Gulfe bas Rulmer Land famt allem Gebiet, welches er in Breugen an nich bringen murbe. Das Anerhieten batte neben allem Berlodenben auch feine, bem Orbensmeifter freilich nicht befannte bebentliche Seite, ba ber Bergog icon vorber bem preufifchen Bifchofe Chriftian eine Angahl von Burgen und hundert Dorfer in bemfelben Rulmer Gebiete geidentt hatte, fo bag Befit und Rompetengftreitigfeiten um jo mehr gu erwarten maren, als ber Orben eifersuchtig auf feine Unabhangigfeit von ber bijchöflichen Gewalt ju halten pflegte. Bu größerer Sicherheit ließ fich ber Deutschorbensmeifter für jeben Fall bie angebotenen Lanbichentungen von Friedrich II. im Marg 1226 feierlich bestätigen und fich bie Rechte eines Reichsfürften in Breugen verleiben. Die Berhandlungen mit bem polnischen Bergoge gogen fich bann noch einige Beit bin und tamen erft 1228 jum Abichluk. Doch tam es noch nicht fogleich ju einer thatfachlichen Uebernahme ber Schentung und ber bamit verbundenen friegerifchen Aufgabe, ba bie Rrafte bes Orbens infolge bes Rreugguges Friedriche II. noch einmal fur fein eigentliches Biel im beiligen Sanbe völlig in Anfpruch genommen murben, außerbem aber bei ben weiteren Berhandlungen bie aus jenen früheren Anfpruchen Bifchof Chriftians fich ergebenben Schwierigfeiten noch geloft werben mußten. Erft nachbem biefe Schwierigfeiten burch einen Bergleich befeitigt maren, in welchem Bifchof Chriftian auf feinen Befit zwifchen Dreweng und Offa verzichtete und fich bafur nur die geiftliche Gerichtsbarteit vorbehielt, tonnte im Jahre 1230 ber erfte, noch ziemlich ichwache Bug ber Ritter nach Breufen unter Gubrung Bermann Balts erfolgen. Und nun begann eine ununterbrochene Eroberungs- und Rolonifierungsthätigfeit, Die bier in einem burchmeg feinblichen Gebiete gunächft nur wenig auf landwirtschaftlichebanerlichem Gebiete fich entwideln fonnte, fonbern ihren vornehmften Dittel- und Stuppuntt in feften Burgen und ben um biefelben fich bilbenben Stabten fanb. Schon in ben Jahren 1231 und 1232 murben Thorn und Rulm als Stabte begrunbet und erhielten, um ihre freie Entwidelung ju forbern, alsbalb bas Dagbeburger Recht unter bem ausbrudlichen Bugeftanbnis freier Rats- und Richtermahl, bas fich bie Stabte bes Mutterlandes meift in hartem und langem Rampfe mit ihren Territorialherren hatten erringen muffen (S. 444). 3m Jahre 1233 murbe bann als Rechtsgrundlage fur bie preußischen Stabte bie Rulmer Sanbfefte

erlaffen. Bon biefen feften Blaten aus fdritt bann bie Eroberung bes Lanbes und Unterwerfung feiner Bewohner langfam, aber unaufhaltfam über bas Rulmerland hinaus in bas eigentliche Breugen por. Durch Rreugfahrer aus allen beutschen Gauen unterftutt, unternahm ber Orben 1233 einen Bug nach Bomefanien und begründete bie Stadt Marienwerber. Un ber Sirgune murbe ein blutiger Sieg über bie Preugen erfochten. 1237 folgte bie Grunbung von Elbing, 1239 murbe bie Salbinfel Balga mit ihrer feften Burg ber Preugen erobert. 3mar brach bann im Jahre 1240 ein allgemeiner Aufftand aus, ber einen großen Teil ber bisber gemachten Erwerbungen wieber in Rrage ftellte. Aber bie Grundlage mar boch gelegt und tonnte nicht mehr erschüttert werben; ia ber Orben batte fich inzwischen ein über bie urfprungliche Aufgabe noch weit hinausgebenbes Biel geftedt. Im Jahre 1237 hatte er feine Bereinigung mit bem Schwertritterorben, ber in Lipland in harten Rampfen bisber ber Groberung und Rolonifierung bes Lanbes gebient batte (G. 247), pollsogen. Daburch murbe ibm aber ein boppelter Anfporn gur Unterwerfung bes gwifchen ben getrennten Gebieten liegenben Preugenlandes gegeben. Rachbem er in barten Rampfen ben Aufftanb, ber im Jahre 1240 ausgebrochen mar, bewältigt hatte, erfolgte im Rabre 1251 ber erfte Borftog in bie außerfte Norboftede Breugens, ber gur Grundung ber Memelburg führte. Konnte auch bier gunachft von einer bauern. ben Reftfebung noch nicht bie Rebe fein, fo faßte bie Eroberung boch balb nachber in Samland feften Guf. Auf einem Rreugguge, an welchem fogar ber machtige Böhmentonig Ottofar teilnahm, fonnte im Jahre 1254 an ber Bregelmunbung eine neue fefte Burg und Stadt angelegt werben, welche ju Ottotars Chren ben Namen Königsberg erhielt. Auch bann noch fehlte es nicht an großen, immer wieber auffladernben Mufftanben, bie immer erneute Rriegeguge nötig machten, an beren einem im Jahre 1267,68 fich noch einmal Ottofar von Bohmen beteiligte. Im großen und gangen aber tonnte bas Breugenland am Enbe unferer Beriobe als unterworfen, beutscher Dacht und beutscher Rultur in ber Sauptfache gewonnen betrachtet werben. Es bedurfte nur noch friedlicher Rolonisation, ber Berangiehung gablreicher beutscher Ritter, Burger und Bauern, um bas Gewonnene bauernd ju fichern. Es mar bie Aufgabe, welche ber Orben in ber bann folgenben Blutezeit feines eigentumlichen balb geiftlichen, balb meltlich: ritterlichen Staatsmefens lofte.

Neben biesen großen, ben zukunftsreichen Kampf gegen heibentum und Slaventum sährenden Kolonialmächten traten die alten Territorialstaaten, welche in früheren Epochen an der unteren Elbe die führende Stellung eingenommen hatten, naturgemäß in den hintergrund. Das alte mächtige herzogtum der Sachsen, welches dereinft in den händen heinrichs des Löwen die maßgebende Macht Osideutschlands gebildet hatte, vermochte nach des Löwen Sturze die alte Stellung nicht mehr wieder zu erringen: es hatte trot der perfönlichen Tüchtigkeit seiner assanischen herricher seine große, sührende Rolle ausgespielt. Soweit der Kampf mit dem Tänentum und die Vormachtsellung auf der Osige in Frage kam, waren die thatkräftigen Schauendurger und die Ossische, die sich unter Führung Lübeds immer enger zusaumenzusschließen begannen, an seine Stelle getreten; und schon singen, wie die Ossiselstate am Verker ber Rorbsee,

so die Nordseeftäbte an dem der Oftsee sich zu beteiligen an. Eine große Handelsund Berkefremacht war im Entstehen begriffen, die den ritterlichen Kämpfen und bäuerlichen Kolonisationen zur Seite durch friedliche und bewaffnete Kaufmannstahrt dem deutschen Namen weitere Ausbreitung und erhöhtes Ansehen in der Belt verschaffte. Bor allem war es dann Handung, welches neben Lübed in den Oftsewersche einzutreten ersofgreich bestrett war. Am 20. Juli 1261 erlangte es von dem schwedischen Herzog Byrger Eleichstellung mit den Lübedern und den abrigen beutschen Kausseuler und besondere Borrechte in Bezug auf Strandrecht, Erbnahme und Bürgschaften. Fünf Jahre später aber sinden wir die Hamburger auch im Beste einer eigenen, vom Könige privilegierten "Hansa" in London. Nach der anderen Seite aber gewann der russische Berkehr dis nach Rowgorod, der norwegische mit dem Handelscomptoir in Bergen immer wachsende Bedeutung.

Es waren bie Dachte ber Bufunft bes beutiden Bolles, bie fich bier in ernften Rampfen wie in friedlichem Bertehr Bahn und freie, felbftanbige Entmidelung brachen. Gie erlangten por ben territoriglen Machten bes Mutterlandes einen um fo größeren Borfprung, als beren Rraft burch bie im tolonialen Often megfallenben Intereffengegenfage und tampfe gwifden Stabten und Territorien und burch bie beständig machfende Berfplitterung ber letteren mehr und mehr gehemmt und gefdmacht murbe. Denn in biefen mittenlanbifden Territorien mar ber alte Lanbcharafter, aus bem fie bereinft bervorgegangen maren, fo völlig ben Borftellungen privatrechtlichen Gigentums gewichen, bag eben in biefer Beit bie Teilungen ber Territorien unter verfchiebene Gohne mehr und mehr überhandnahmen : wie in bem größten fübbeutichen Territorium, bem bairifden Bergogtum ber Bittelsbacher, fo vollzog fich in eben biefer Beit eine folche Teilung in ben welfischen Lanben, welche in ber Geftalt eines noch immer lebensfähigen braunichweigischen Bergogtums aus bem Erbe Beinrichs bes Lowen hervorgegangen waren. In ber alten, mächtigen Lanbgraffchaft Thüringen aber, bie noch unter ben Landgrafen hermann und Ludwig bem heiligen eine enticheibenbe Rolle in ber beutschen Reichsgeschichte gespielt hatte, tobte feit bem Tobe bes letten Landgrafen, bes Gegentonige Beinrich Rafpe (1247), ein verheerender und langwieriger Erbfolgestreit zwischen bem Reffen Landgraf Ludwigs bes Beiligen und ber beiligen Glifabeth, bem Martgrafen Beinrich bem Erlauchten von Meißen, und bem Entel jener, Beinrich bem Rinbe, bem Sohne von beren mit bem Bergoge von Brabant vermählten Tochter Cophie, beffen Ergebnis fclieflich eine Berteilung auch biefes Territoriums bilbete, beffen thuringifche Beftanbteile an Beinrich ben Erlauchten, bie heffischen an Beinrich bas Rinb fielen.

Dieser zunehmenden Zersplitterung in den Kernlanden des alten Reichsgebietes gingen aber im Westen auch direkte territoriale Verluste des Reichsganzen zur Seite. Das immer mehr zersallende ehemalige burgundische Reich hatte schon unter den letten Hohenkaufen nur noch in sehr losem Zusammenhange mit dem Reiche gekanden: jeht bestanden dort die Reichsrechte fast nur noch dem Namen nach: sie waren sast ohne Rest auf die eingeborenen territorialen Teilgewalten übergegangen; nicht minder begann sich der geldwirtschaft-

lich und gewerblich reich entwidelte Nordwesten mehr und mehr vom Reiche abzuwenden, eine Entwidelung, die namentlich in Flandern nicht allein durch die beständigen Berwidelungen mit Holland, in dessen handen eine Zeit lang die Neichsgewalt geruht hatte, sondern auch durch die Thatsache gesördert wurde, daß ein großer Teil des Landes von Frankreich zu Lehen ging, an das sich die thatkräftige Gräsin Margarete in jenen Kämpsen mit Holland, die über König Wilhelms Tod sindaus andauerten, mehr und mehr anzulehnen begann.

Faßt man die Gefamtheit biefer Buftanbe ins Muge, fo liegt am Tage, welche Bebeutung fur bas in territoriale und Intereffengegenfate fo febr gerriffene Sand die Wieberherstellung einer foniglichen Gewalt haben mußte; jugleich aber ift unzweifelhaft, bag eine folche in lebensfähiger Beftalt ihre Grundlage nur in ben gefchloffenen und gentralifierten Territorien bes folonialen Ditens finden tonnte. Dem entsprach auch die freilich nur fehr langfam und in jahr: hundertelangen Birren fich vollziehende Entwidelung, nachdem am 24. Oftober 1273 nach langen Berhanblungen, in benen ber wieber auflebenbe Stäbtebund, an bie Trabitionen bes theinischen Bunbes anknupfenb, eine Rolle fpielte, ber erlebiate beutiche Konigsthron burch bie Babl Rubolis von Sabsburg neu befett worben war. Er wie feine nachfolger faben ihre vornehmste Aufgabe barin, fich eine hausmacht in ben öftlichen Territorien zu erringen. Rubolf felbft erlangte bas Biel burch einen ernften Rrieg mit bem übermächtigen Bohmenfonige Ottofar: indem es ihm gelingt, ben machtigen Gegner gur Rudgabe Defterreichs und Steiermarts an bas Reich, b. h. gur Abtretung biefer Lanber an bas babs: burgifche Saus ju zwingen, legt er ben Grund zu ber habsburgifchen Monarchie, bie in einer späteren Periode für lange Zeit bie führende Stellung im Deutschen Reiche einnehmen follte. Go murbe die von Rudolf felbft angebahnte, bann von ben Luremburgern fortgefeste Entwidelung babin abgefchloffen, bag ber Schwerpunkt ber Reichsgewalt von ben alten Rulturlanden bes Weftens bauernb nach bem Often bin verlegt murbe, bis banu, abermals Sahrhunderte fpater, nach weiteren harten inneren und außeren Rampfen bas hobenzollerniche Ronigtum als Erbe ber braubenburgifchen Martgrafen nach einem letten Rampfe mit bem habsburgifchen Rebenbuhler endgültig bie Guhrung ber Ration übernahm und bie alte Dantesichulb, burch bie bas Mutterland bereinft ben folonialen Dften verpflichtet hatte, reichlich beimgablte, indem es bem beutschen Bolte bas foftliche Gut wiedererrang, bas es feit ben Tagen hohenstaufifder Berrlichfeit fo viele Jahrhunderte fcmerglich eutbehrt hatte: ein einiges großes und machtiges Baterland.



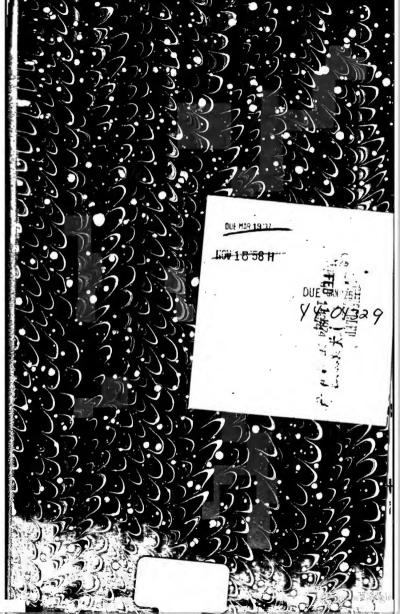

